

THE LIBRARY
PROVO, UTAH







Digitized by the Internet Archive in 2016



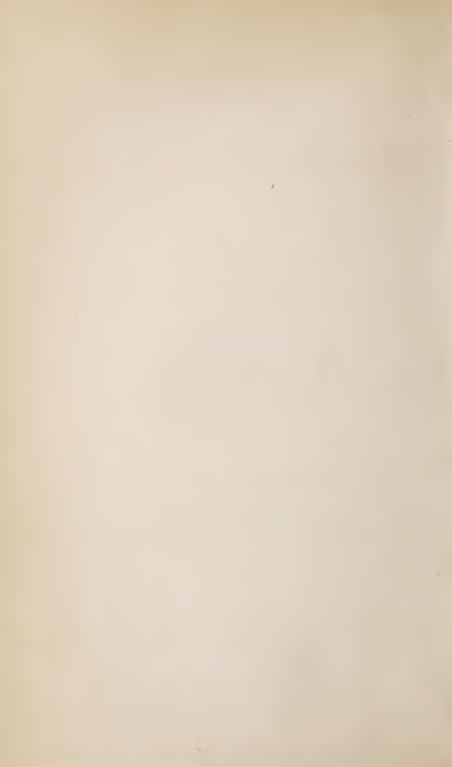

726.50943 P9739-V.2-3

### Geschichte

ber

# Greifswalder Kirchen

und Klöfter, sowie ihrer Deufmäler,

nebft einer Ginleitung vom

Ursprunge der Stadt Greifswald.

Herausgegeben

von

#### Dr. Theodor Pyl

Professor an der Universität zu Greifswald, Borstand der Rügisch-Kommerschen Abtheilung der Gesellschaft für Pom. Geschichte.

Zweiter Theil.

Geschichte der Greifswalder Geistlichkeit und Schule bis zur Resormation, Chronologische Übersicht der Geistlichen b. z. Gegenwart, u. alphabetisches Verzonen-Verzeichnis.

#### Greifsmald.

Vereinsschrift der Rügisch=Pommerschen Abtheilung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde in Stralsund und Greisswald. C. B. v. R. Bindewald, Alad. Buchb.

1886.

RIGHAM YOURS UNIVERSITY

Dem Andenken unferer Greifswalder Geistlichen und Universitätslehrer

#### Dr. Johannes Ernst Parow

sup. prof. theol. et procanc. geb. 1771 † 1836,

#### Dr. Friedr. Finelius u Dr. Chr. Ad. Hasert

archidiac. et prof. theol. geb. 1787 † 1846, diac. et prof. philosoph. geb. 1795 † 1864,

unter deren Leitung die Nikolai-Kirche durch Gottlieb Giese und Christian Friedrich ihre Erneuerung empfing.



#### Inhalts - Uebersicht. Band 11.

|                                                           | pag. |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Geschichte der Greifswalder Geiftlickeit und Schule       | 673  |
| Aeltere Periode (674-802).                                | ,    |
| Die Gr. Geiftlichkeit u. Schule unter ber Prapositur ber  |      |
| Nik. K. bis zur Gründung des Domftiftes (1264—1457)       | 674  |
| Die Greifswalder Plebanate                                | 675  |
| Die Kirchenschulen und ihre Lehrer                        | 677  |
| Die Präpositur der Nikolai-Kirche                         | 683  |
| Die Amtswohnungen der Geistlichen                         | 689  |
| Reihenfolge der Pröbste, Plebane und übrigen Geistlichen, |      |
| fowie der Lehrer und Provisoren der Greifsw. Kirchen      | 696  |
| Jüngere Periode (802-989).                                |      |
| Die Gr. Geistlichkeit und Schule seit ber Gründung bes    |      |
| Domstiftes bis zur firchlichen Reformation (1457—1532)    | 802  |
| Hikolai-Domkirdje (806–915).                              | 002  |
| Das Amt des Probjtes (prepositus)                         | 806  |
| Reihenfolge der Dompröbste                                | 808  |
| Das Amt des Dekans und Vicedekans                         | 829  |
| Reihenfolge der Dekane und Vicedekane                     | 831  |
| Das Amt des Schapmeisters (thesaurarius)                  | 848  |
| Reihenfolge der Schatzmeister                             | 849  |
| Das Amt des Cantors                                       | 852  |
| Reihenfolge ber Cantoren                                  | 853  |
| Das Amt des Scholasticus, sowie die Cinrichtung des       |      |
| Pädagogiums und der Domschule                             | 857  |
| Reihenfolge der Scholastiker                              | 862  |
| Reihenfolge der Lehrer des Pädagogiums                    | 868  |
| Reihenfolge der Rectoren u. Hülfslehrer der Nik. Schule   | 870  |

|                                                            | pag. |
|------------------------------------------------------------|------|
| Das Umt des Dompredigers und Reihenfolge der               |      |
| Domprediger                                                | 874  |
| Das Amt des Disputators                                    | 876  |
| Das Amt der Domherren (canonicatus)                        | 876  |
| Reihenfolge der Domherren (canonici)                       | 880  |
| Reihenfolge der Provisoren der Nikolaikirche u. Ber-       |      |
| mögensverwaltung berselben                                 | 910  |
| <b>Marienkirdje</b> (915 – 929).                           |      |
| Reihenfolge der Plebane der Marienkirche                   | 915  |
| Reihenfolge der Rectoren u. Hülfslehrer der Marien-        |      |
| firchen: Echule                                            | 922  |
| Reihenfolge der Provisoren der Marienkirche u. Ber-        |      |
| mögensverwaltung derselben                                 | 925  |
|                                                            |      |
| Inkobikirdje (929—935).                                    |      |
| Reihenfolge der Plebane der Jakobikirche                   | 929  |
| Reihenfolge der Rectoren u. Hülfslehrer der Jakobi-        | 0.00 |
| firchen Schule                                             | 932  |
| Reihenfolge der Provisoren der Jakobikirche u. Ber-        | 0.00 |
| mögensverwaltung derfelben                                 | 932  |
| Reihenfolge der Geistlichen und Clerifer seit der Grün-    | 005  |
| dung des Domstiftes bis zur kirchlichen Reformation        | 935  |
| Die Emeritirung der letzten katholischen Geistlichen       | 987  |
| Uebersicht der auswärtigen Geistlichen u. Clerifer, welche |      |
| an der Universität Greifswald studirten, bis zur Re-       | 000  |
| formation (1456—1525)                                      | 989  |
| Weltliche Geistlichkeit (990).                             |      |
| Weistliche der Camminer Diöcese                            | 990  |
| Geistliche aus Pommerschen Städten, in alphabetischer      |      |
| Ordnung                                                    | 992  |
| Weistliche der Schweriner Diöcese                          | 995  |
| Geistliche aus der Stadt Stralsund                         | 996  |
| Weistliche aus Meklenburgischen Städten, in alphabe-       |      |
| tischer Ordnung                                            | 997  |
| Beistliche der Roestilder Diöcese (Rügen)                  | 999  |

|                                                            | pag. |
|------------------------------------------------------------|------|
| Kloster-Geistlichkeit (1000).<br>Möndsklößer (1000).       |      |
| Cistercienser=Orden                                        | 1000 |
| Eldena                                                     | 1000 |
| Neuencamp und Hiddensee                                    | 1001 |
| Himmelpfort und Nordische Klöster                          | 1001 |
| Benedictiner=Orden                                         | 1001 |
| Brämonstratenser=Orden                                     | 1002 |
| Carmeliter-Orden                                           | 1002 |
| Johanniter-Drden                                           | 1002 |
| Franziskaner-Orden                                         | 1002 |
| Dominifaner-Orden                                          | 1003 |
| Augustiner-Orden                                           | 1005 |
| Terciarier                                                 | 1006 |
| Nonnen - Klöfter,                                          |      |
| welche von Greifswalder Familien besucht wurden (1006).    |      |
| Uebergang ber kirchlichen Ordnung vom katholischen zum     |      |
| protestantischen Cultus                                    | 1007 |
| Shronologische Uebersicht der Geistlichen der Nikolai-,    |      |
| Marien= und Jakobi-Kirche                                  | 1011 |
| Pröbste 11. Plebane vor der Reformation (1264—1531)        |      |
| Beneral = Superintendenten, Stadt = Superintendenten,      |      |
| Archidiakone und Diakone der St. Nikolais, Mariens         |      |
| und Jakobikirche (1531—1886)                               | 1012 |
| Alphabetisches Verzeichnis der Geistlichen, Lehrer u. Pro- |      |
| visoren der Greifswalder Kirchen, sowie der von ihnen      |      |
| verwalteten Aemter und der betr. Cultusgegenstände .       | 1020 |
| Nachträge und Berichtigungen zu Theil 1 und II, und        |      |
| Entgegnung auf eine Recension in der Deutschen Litte-      |      |
| raturzeitung, 1885, Ar. 42, p. 1491 ff                     | 1070 |
|                                                            |      |

Der dritte Theil wird die Geschichte der Greifswalder Klöster, Hospitäler und Convente enthalten.

Auf Koften ber Rüg. Bom. Abtheilung ber Gesellschaft für Pom. Geschichte u. Alterthumskunde, gedruckt bei Julius Abel in Greifswald.

#### Geschichte

## der Greifswalder Geistlichkeit und Soule.

Die Geschichte der Greifswalder Geistlichkeit aliedert fich. wie dies schon oben p. 68 angeführt ist, in Rücksicht auf die Bedeutung der Nikolaikirche und ihr Verhältnis zu den übrigen Parochien in 2 Abschnitte: in die ältere Periode (1264-1456), bei beren Beginn die Nikolaikirche zu einer Präpositur erhoben wurde, welcher die anderen Gr. Kirchen und Geiftlichen unterge= ordnet waren, und in die jüngere Periode (1457 - 1532), in welcher die Nikolaikirche, durch ihre Erhebung zu einer Domkirche (ecclesia collegiata), mit einem Stifte von 20 Präbenden1) für die an demselben angestellten Domherren (canonici), einen noch höheren Rang und Einfluß gewann, der aber mit der Einführung der Lutherischen Lehre und deren Brediger (1532) seinen Abschluß erreichte. Ueber die zweite Periode liegen uns mehrere sehr gründliche Schriften vor: Joh. Philipp Palthens historia ecclesiae collegiatae2) S. Nicolai, Gr. 1704; sowie Rose= gartens, Geschichte der Universität, 1856-7, welche auch das mit der Hochschule (1456, Oct. 21) verbundene Domstift behandelt; ferner ein Administrationsregister des Bisthums Cammin von Georg Butkammer über die Jahre 1489-94, und ein Ver-

<sup>1)</sup> Kosegarten, Gesch. d. Univ. II, Nr. 35 (1457, Juli 5) "ecclesiam S. Nicolai hactenus parrochialem in collegiatam ecclesiam canonicorum secularium, ac preposituram Gripeswaldensem ruralem in ipsius collegiate ecclesie preposituram transferre et immutare dignaremur"; Palthen, J. Halthasar, S. Hom. Kirchenhistorie II, 840, 843; Klempin, Dipl. Beitr. p. 389, 419; Gesterding, 1. Forts. p. 161 ff. Ecclesia cathedralis ist eine Domfirche, an welcher ein Bischof seinen Sit hat, ecclesia collegiata eine Domfirche, ohne bischössischen Sit, mit einem Domfisse.

<sup>2)</sup> Palthens, hist. eccl. coll. S. Nic. 1704, welche 46 Paragraphen, mit vielen Anmerkungen, umfaßt, ift abgedruckt in Jak. Heinr. Balthafars Samml. zur Vom. Kirchenhistorie II, p. 826—860.

zeichnis der Camminer Prälaten, als Anhang zu den "Statuta capituli et episcopatus Caminensis" in Alempins Dipl. Beitr. 1859, p. 1-472; endlich eine Reihe der die firchliche Reformation betreffenden Urkunden, Acten und Inventare, welche in der Regel auch einen Ginblick in die früheren Zustände gewähren. Ueber die ältere Periode von 1264-1456 besigen wir dagegen, abgesehen von dem oben erwähnten Verz. Klempins über die Camminer Prälaten, nur noch ein Verzeichnis von Greifswalder Beiftlichen, welches Gesterding (1. Fortsetzung ber Beitr. gur Wesch. d. St. Gr. p. 155 - 158) nach ben Urfunden des Gr. Archivs zusammenstellte. Dieses umfaßt, mit Ginschluß der Mit= glieder des Domstiftes, 128 Versonen, ist aber sehr unvollständig, und nicht nur hinsichtlich der Zahl, sondern auch in manchen Lesarten 1) aus den Urkunden des Greifswalder und des Stettiner Archivs, sowie namentlich aus den Greifswalder Stadt= büchern zu ergänzen und zu berichtigen.

Aeltere Periode.

## Die Gr. Geiftlichkeit und Schule

unter der Bräpositur der Nik. Kirche

bis zur Gründung des Domstiftes (1264-1457).

Nachdem Herzog Wartislaw III. durch das Privilegium v. 17. Mai 1264 die Alt= und Neustadt zu einer Gemeinde ver= bunden und auch auf die Begründung der Nifolaifirche einen wesentlichen Einfluß ausgeübt hatte, erhob der Bischof von Cam= min das genannte Gotteshaus zu einer Präpositur, deren Ber=

¹) Die Zahl der aus den Urk. und Stadtbüchern entnommenen Geistelichen, durch welche Gesterdings Verzeichnis von 128 Personen ergänzt wird, beträgt e. 500. Unter den Namen sind zu berichtigen Nr. 64, statt Saselkow, Sadelkow; statt (67) Puteruf, Putlist; statt (68) Markwart, Nicsquardi; statt (70) Fleck, Flen; statt (72) Nichman, Nichmer; statt (78) Muzsloss, Meiloss; statt (83) Stelt, Stelre; statt (105) Selzman, Vizman; statt (107) v. Grane, Grave; statt (115) Kornke, Konow; statt (84) Georg P., Gregor; statt (121) Georg Sabellus, Gregor Zabel; statt (124) Jochen, Beter Kroger.

waltung und Gerichtsbarkeit<sup>1</sup>) nicht nur die städtische Geistlichkeit, mit Ausnahme der Alöster, sondern auch die Greisswalder Landsspnode (prepositura ruralis) umfaßte. Das Patronat sämtlicher städtischen Kirchen verblieb dem Abte v. Eldena, der es (1456) der Universität verlieh, der Bischof behielt sich jedoch das Recht der Bestätigung und der Oberaufsicht vor "preposituram conferre, presentare, curare vacantem in perpetuis temporibus", welches später nach der Reformation an den Landesherren überging.

#### Die Greifswalder Plebanate.

Zu der städtischen Geistlichkeit, welche der Präpositur der Nik. Kirche untergeordnet war, gehörten außer den Pfarrern der beiden Hospitäler und der Gertrudscapelle, namentlich die beiden Plebanate der Mar. und Jak. Kirche, von denen das letztere schon i. J. 1275 Erwähnung findet. Die Würde eines Plesblans besteht darin, daß er als der oberste Geistliche seiner Gesmeinde (pledes) angesehen wird, und daß er die Aufsicht über die zu derselben gehörenden niederen Geistlichen (elericos minoris ordinis), d. h. die Capellane, Diakonen, Vicare, Präbendare u. A., sowie über die Filiale der betr. Mutterkirche und deren Pfarrer führt.<sup>2</sup>) Letztere hatten aus diesem Grunde bisweilen

<sup>1)</sup> Bgl. oben über die geistliche Gerichtsbarkeit p. 210—216, über die Landspnode, p. 254, über den muthmaßlichen Einstuß des Herzogs auf die Gründung der Nikolaikirche (pro erectoribus ecclesie) p. 253, 323, 368, 383. Bgl. Alempin, Dipl. Beitr. II, § 205, p. 389, wo auch die Abgaben des Gr. Präpositus an den Bischof verzeichnet sind, sowie Ang. Balthasar, ius pastorale, I, p. 272, 273.

<sup>2)</sup> Bgl. üter die Würde des Plebans, Burchardus de casibus S. Galli c. 13, 21; statuta eccl. Argent. d. a. 1435, bei Martene et Durand, anecdot. T. 4, col. 53, 2 "plebanus, paroecus, curio, sacerdos, qui plebi praeest", "plebanos et clericos minoris ordinis", "statuimus, ut promissarii seu praebendarii eccl. suis plebanis seu viceplebanis reverenciam exhibeant"; Aug. Balthasar, ius pastorale, I, 96; Schwarz, Geschichte der Pom. Städte, p. 199; vgl. oben p. 27, Ann. 4. Zuweisen mag, wie Schwarz behanptet, auch die Bezeichnung "Pseban" synonim mit "Pfarrer" gebraucht worden sein, wie auch in der Gegenwart häusig den Diakonen der Name "Pastor" beigelegt wird.

ben Namen "Viceplebane", welcher fich in Güpkow bis auf die Gegenwart erhielt, während das Gütkower Blebanat mit der Generalsuperintendentur verbunden ift. Da die Würde eines Plebans in der Regel mit der Stellung eines Kirchherrn (rector ecclesie), oder Pfarrers (parochus, Perner) in einer Person vereinigt ift, und jeder in seinem Amte dieselben Bflichten ju üben hat, fo scheint in den meiften Fällen der Begriff des Plebans und Pfarrers identisch zu sein. In der That stimmen beide auch insofern überein, als der Geistliche einer kleinen Dorf= pfarre und einer großen städtischen Parochie im Principe die= selben Pflichten üben, jedoch unterscheiden sie sich wesentlich durch den Umfang ihres Wirkungsfreises. Dem entsprechend kann für fleinere Gemeinden, in welchen nur ein Priester, mit einem Custoden, dem Cultus vorsteht, die Bezeichnung "Kirchherr, rector ecclesie, Perner" als gebräuchlich gelten, während größere börf= liche und städtische Parochien, mit Filialen und einer zahlreichen Corporation von Geistlichen niederen Ranges, wie Wusterhusen (1230), und die beiden Greifswalder Kirchen zu St. Marien und Jakobi unter einem Plebane 1) standen. Wenn außer diesen auch beim Gr. Heiligengeisthospital (1356) Bernhard Stilow als "plebanus ecclesie S. Spiritus", und in der Hilgemanschen Stiftung (1428) beide Plebane des Heiligengeist= und Georg= Hospitals Erwähnung finden, fo wird diefe vereinzelte Bezeich= nung darauf Bezug haben, daß ihnen mehrere Diakonen u. Vicare

<sup>1)</sup> Klempin, Hom. Urf. Bud, Nr. 268 (1230) "Seruacius, plebanus de Wostrosne"; Nr. 945 (1271); Lib. Obl. XV, 45 v. (1356), 79 (1364); Lib. Civ. XIV, 91 (1331) "dos sive habitacio rectoris capelle domus S. Spiritus"; Grst. Beitr. Nr. 264 (1434) "Wernerus Labban, eccl. S. Spir. rector"; Beitr. 3. Hom. Nechtsgesch. I, 14 (1445) "Arn. Vader, presb. perp. vicarius in cap. S. Spir."; N. G. Schwarz, Dipl. Gryph. II, M. und Host. Nr. 38; Gest. 1. Hort, p. 21 (1506) "M. Math. Dancward, Kerkherre tom Hilgengesch"; Hom. Gesch. Densm. II, 155 (1332) "presbitero, qui vices Rectoris expleat in capella S. Spiritus"; II, 159 (1428); Lib. Her. XVI, 21 v. (1359) "vic. Curatus ap. S. Georgium". Bgl. Mest. 113. Th. XII, p. 553, s. v. Biccessarver, Viceplebanus, Vicerector; Klempin, Dipl. Beiträge p. 470, s. v. Plebani, Plebanus, sowie Lib. Obl. XV, 53 (1358) "Jacobus, vicerector in Wanghelin".

der genannten Hospitalkirchen untergeordnet waren; in der Regel führten sie jedoch den Namen "rector ecclesie", oder "vicarius perpetuus" und "Kerkhere", neben welchem (1332) auch ein Vicercctor der Heiligengeistcapelle, und (1359) ein "Vicarius Curatus apud S. Georgium" vorkommen. Unter der Aufsicht dieser Plebane standen ein Capellan u. mehrere Vicare, ein Custos superior und Subcustos, der Organist, mit seinen Calkanten, sowie die Lehrer der zu der betr. Kirche<sup>1</sup>) gehörenden Schule.

#### Die Kirchenschulen

und ihre Lehrer.

Bgl. ü. b. Schulen bes Mittelalters: Paulsen, Gesch. bes gel. Unterrichts auf Deutschen Schulen u. Univ., Leipz. 1885, 10 sf. wo auch die ältere Litteratur u. (791) eine Wiener Schulordnung v. 1446 mitgetheilt ist; Specht, Gesch. des Unterrichts-wesens in Deutschl., Stuttg., 1885, 67 sf. 248, u. Deutsle, die Universitäten bes Mittelalters, B. I, Berlin, 1885, p. XXII, 695 sf.

Mit jeder der drei Hauptkirchen war seit ihrer Gründung eine Schule verbunden, seit dem J. 1312 (Lib. Civ. XIV, 39) urkundlich nachweisbar, unter der Leitung eines Nectors (rector scholarum, scholemester), der Custoden, und der Hülfselehrer (socii, adjutores, locati), unter denen nam. der Schreibelehrer (stolscriver) eine häufige Erwähnung<sup>2</sup>) findet. Die Kunst

<sup>1)</sup> Was Lehmann, Gesch. des Gr. Gymnasinns, 1861, p. 1. über die Trivial= und Klosterschulen, sowie über die Schreibschule der Jasobikirche und p. 2, über die Lehrthätigkeit von J. Hoeck, P. Swade und H. Bonnus an der Gr. Schule sagt, bernht theils auf Berwechselung mit der Universität (Bgl. Kos. G. d. Univ. I, p. 83, 182 si.), theils auf einem Frethum. Schon Breithaupt, Gr. Schulgeschichte, 1827, p. 13, bezweiselt das Bestehen der Klosterschulen zum Rutzen sür die Gemeinde, vielmehr beschränkten sich die Franziskaner und Dominikaner auf die Bildung ihrer Novizen. Bgl. Kaem= mel, Gesch. d. Deutsch. Schulwesens, 1882, p. 20, 41, 56, 72, 121 si.

<sup>2)</sup> Neben der Benennung des Rectorats "regamen scholarum" (Lib. Her. XVI, 27, d. a. 1361) und ihres Vorsiehers "rector scholarum" fonunt auch der Name "rector parvulorum" (Lib. Her. XVI, 23, d. a. 1360; Gest. Beitr. Nr. 162, d. a. 1367), sowie "puerorum discentium ludimagister, teutonice der Stulseiner" (Ald. Univ. I, 138, d. a. 1522) vor, von denen "rector parvulorum" mit dem "rector scholarum" identisch zu sein scheint, während der Stulsscher zu den Hilselehrern gehörte. Bgl. Wattenbach, Schristwesen des Mittelalters, 2. Ass. p. 227, 407, wo das auch "Schulschriwer" gelesene Wort von den Schreibestühlen (cathedris) abge-

des Schreibens war nämlich vor Erfindung der Buchdruckerkunft, bei der Seltenheit der Bücher und Schwierigkeit ihres Erlernens, von so wesentlicher Bedeutung, nicht nur für die Schule, sondern auch für das praktische Leben, daß sie der Mehrzahl der Laien als Hauptgegenstand des Unterrichtes galt, und daß bisweilen die Bezeichnungen "scholaris" mit "scriba, notarius" als identisch angeführt werden. Bei dem Mangel an Büchern, mußte man fogar den Elementarunterricht häufig Anfangs mit dem Schreiben beginnen, um auf diese Art erft das Material für die Leseübungen zu beschaffen. Die Rectoren ber Schulen gehörten in der Mehrzahl zum geistlichen Stande, und gingen in der Regel von diesem Lehramte zu der Würde des Plebans über; aus diesem Grunde galt auch das Rectorat und die mit ihm verbundene Sinnahme einer Vicarie gleich, wie wir daraus ent= nehmen können, daß der Rath (1361; XVI, 27) dem Cleriker Lor. Botholt sen. die Zusicherung gab, ihm das zunächst erledigte Beneficium, ober Schulrectorat (regamen scholarum dehinc vac.) zu verleihen.

Eine Verpflichtung, die Kinder zur Schule zu senden, fins det sich nur selten, die Kinder überließ man die Bildung der Jugend dem selbständigen Streben, dem praktischen Bedürfnisse und den Geldverhältnissen der Familien, andererseits regte, bei der innigen Verbindung, welche im Mittelalter zwischen dem firchlichen Cultus und der Schule bestand, auch das religiöse Gestühl zum Schuldesuche an, ein Bestreben, welches sich, abgesehen von der zahlreichen Erwähnung der Schüler (seholares) und der ihnen verwandten Gelehrten (Clerici, d. h. Studirter, Literat) in den Stadtbüchern, namentlich aus mehreren Vermächtnissen

leitet wird, sowie Dähnert WB. und Schiller und Lübben WB. s. v. und Nachtrag. Häusig dienten die Schreiblehrer und Schüler auch als öffentliche Schreiber für Schreibensunkundige. Bgl. Wattenbach a. a. D. p. 395 ff. 413 ff. 359. Bgl. Lib. Cam. Gr. XXXIII, 244 v. (1384) "scholari litiganti pro vicaria"; 245 (1381) "Scholaris nuncius"; 283 (1395) "scholari, qui copiavit litteram pacis, proprie veme", oder "venie".

<sup>1)</sup> Specht, a. a. D. 29, 248; Wattenbach, Schriftw. i. Mittelalt. 358 ff. In ben Stadtbuchern werden als "scholares" erwähnt: Bernhard Copmann (1304

für die Schulen und aus Bestimmungen sür die Erziehung der Kinder nachweisen läßt. Unter ersteren sind zu nennen das Verm. Heinr. Lowentsopers v. 3 Sch. für den Vicarius euratus des Georghospitals, und v. 1 Sch. für 1 Schüler (1359; Lib. Her. XVI, 21v.); das Testament der Witwe des Nitters Gershard Rusche (1419; Lib. Her. XVI, 173v.), demzusolge 25 M. für den socius der Marienschule und 6 Schüler derselben des stimmt waren; ferner die Hilgemannschen Stiftungen (1417—28; Lib. Her. XVI, 168v. 182v.; Lib. Odl. XV, 217v. st.; Pom. GD. II, 157), u. A. 6 M. an 3 Schüler für die Gestänge der Marientide in der Capelle der Mar. K., endlich das Test. des BM. B. Bertsow (1491; Lib. Civ. XXVI, 198—208; Pom. GD. II, 196) für 12 Schüler.

Für den Schulbesuch und die dazu nothwendigen Bücher

<sup>-9;</sup> XIV, 14, 28 v.); Bernhard Golffmede (Aurifaber, 1309; XIV, 29); Wilbrand Scuver (1310; XIV, 33); Johannes (filius M. Stupenatoris, 1311; XIV, 35 v. 69); Joh. Frijo (1321; XIV, 55); Nik. Clave n. Dietr. Meier (1323; XIV, 60, 62 v.); Hennefin v. Gützfow (1324; XIV, 66); Joh. Likevet (1325; XIV, 68). Neben den Scholares kommen noch häufiger die Clerici vor, oft mit jenen identisch, oft aber als angehende Gelehrte oder Geiftliche aufzufagen; Gerw. Bollentin eler. (1322; XIV, 59v.); Mensete cler. (1323, XIV, 60); Heinr. Lifevet (1350; XV, 10); Lamb. Rugenwold (1350; XV, 13 v.); Nif. Hertesbergh (1353; XVI, 5); Jaf. Bokevitz (1360; XV, 57 v.); Hinfekin Rudegher (1360; XVI, 23); Tymmo Levendeghelif (1362; XV, 68.); Markw. v. Wyk (1363; XVI, 35 v.); Joh. Dersekow (1366; XV, 87); Heinr. Bruser (1368; XV, 96); Tymmo v. Grimmen (1368; XV, 101); Gerh. Stilow (1372; XV, 112 v.); Herm. Westerholt (1374; XVI, 72); Markw. Dotenberg (1375; XVI, 76); Heinr. Amelung (1377; XV, 125); M. Gotfr. Hermanni (1379; XV, 131 v.); Joh. Poltsin (1380; XVI, 89 v.); Joh. Snelle (1385; XVI, 106); Hen. Wilde (1387; XVI, 113 v.); Rif. Bunning (1391; XVI, 121); Herm. Tribbezees (1397; XXI, 5v.); Joh. Brufer (1399-1407; XV, 176, XVI, 152); Joh. Schiffe= dang (1403; XVI, 143 v.); Heinr. Rose, Wilt. Stevelin, Herm. Grammentin (1409; XVI, 155); Dietr. Derfetow (1411, XVI, 159 v.); Albert Sander (1428; XV, 231, XVI, 186); Enwaldus, pater, clericus conjugatus, et Petrus, suus filius legitimus, condicti Slor (1466; Alb. Univ. I, 21); Michael Ror, clericus conjugatus (1486; Alb. Univ. I, 59).

<sup>1)</sup> Bgl. ähnliche Bestimmungen über die Colberger Schulen bei Rie = mann, Gesch. der Stadt Colberg, 1873, p. 470 ff.

u. a. Materialien erhielt Thomas Horn (1358; XV, 54) 20 M.; Nif. v. Wampen verpstichtete sich (1377; XVI, 81), seinen Sohn zur Schule zu senden (ad scholas mancipare), und ihm die Mittel "ad studium discipline" zu gewähren. Gleiche Verspstichtung übernahm Ludeke Hildewert (1396; XVI, 130) für seinen Stiessohn Joh. Jode, und Nik. Hennings (1416; XVI, 167v.) für seinen Sohn dis zu dessen Mündigkeit. Gbenso versprach der spätere VM. Dietrich Lange dei der Auseinanderssetzung mit seinem Stiessohn Nik. German, dasür zu sorgen, daß dieser bis zu seinem 12. Jahre die Schule besuche (vt scholas visitet, 1441; XVI, 203).

Der Schulunterricht zerfiel im Mittelalter, in Rücksicht auf die oben erwähnte, enge Verbindung mit dem gottesdienstlichen Cultus und die hohe Vedeutung der Schreibekunst, in 3 Hauptstheile: den religiösskirchlichen, den praktischselementaren und den gelehrten. Der religiösskirchliche Unterricht, bestand, abgesehen von der Kenntnis der Glaubenslehren, der Vibel und Legenden, in einer Übung der Schüler für den Cultus, i) theils in der Ersternung der für den Altardienst, die Messe, die Sacramente, die Feste und Processionen vorgeschriebenen Gebete, Formeln und Gebräuche, theils in musikalischer Schulung im Gesange und Spiel auf der Orgel und anderen Instrumenten, welche Disciplinen namentlich von den Custoden und den Organisten geleitet wurden. Diese Theilnahme der Schüler (scholares) u. Eleriker

¹) Lgl. Θα frrows Leben h. v. Mohnife I, p. 62. Lib. Obl. XV, 217 v. (1422) "redd. pert. ad horas b. Marie v. in eccl. b. Marie duobus Choralibus seu clericis, ad easdem horas decantandas"; 218 "1 mr. sublevat mulier, que custodit cappellam, et aliam mr. sublevant Chorales ibidem"; Lib. Her. XVI, 169 (1417) "1 mr. habere debet mulier, que custodit cappellam, pro qua lavare debet superpellicia iuvenibus, qui visitant horas beate Marie virg."; Lib. Her. XVI, 182 v. (1425) "item III Scholaribus dictas horas visitandis et decantandis, — quilibet, VI mr., — et isti servire et ministrare debent ad missas legendas in maiori cappella". Θεft. Beitr. Rr. 255 (1428) "Rector schol. ad S. Nic. hab. 6 mr. et summus Custos ibidem 8 sol. et suus subcustos 4 sol., pro quibus in eccl. cum suis scholaribus decantabunt" (Fom. GD. II, 158).

(clerici) am firchlichen Cultus erschien von solcher Bedeutung, daß ein Portal der Mar. K. (S. ob. p. 492) "die Scholarensthür" genannt wurde. Auch hielt man es mit Rücksicht darauf, und weil die Schüler zum Theil als angehende Geistliche betrachtet wurden, für angemeßen, daß sie sich von den Laien durch eine geistliche Tracht (vestis talaris) unterschieden, welche nach bestimmten Vorschriften in innerhalb der Kirche und beim öffentslichen Auftreten, u. A. bei den Processionen, anzulegen und von einer Capellenwärterin in gutem Stande zu erhalten war.

Der praktisch-elementare Unterricht umfaßte, wie noch in der Gegenwart, namentlich das Lesen, Schreiben und Rechnen. Für die beiden letzten Uebungen dienten Vorschriften, Wachstafeln und Stifte, doch wurden auch schon Vergament u. Papier, sowie Dintenfäßer, Nohr und Federn, für den Rechenunterricht auch Steine und Marken²) benutzt. Bei der großen Vedenunterricht auch Steine und Marken²) benutzt. Bei der großen Vedeutung, welche das Schreiben im Mittelalter hatte, widmete man demsselben eine größere Sorgfalt, und lehrte, außer den Formen der Vuchstaden und Noten, auch die Zubereitung des Pergamentes und Papiers, der schwarzen, blauen und rothen Dinte, von welchen letztere (color rubeus), gewöhnlich aus Mennig (minium)

<sup>1)</sup> llrf. d. Stett. Arch. Eldena Nr. 141, 142 (1517, Juni 22); Lib. Her. XVI, 173 v. (1419) "Relicta dni Gherardi Ruschen militis ass. in test. 25 mr., pro quibus prov. eccl. socio schole et VI scholaribus, qui visitant horas b. Marie virg. decantandas, superpellicia emere, ordinare et comparare debebunt"; Lib. Dec. f. 9 (1465) "supposita — in plateis, locis et processionibus publicis — in veste talari, vtputa toga vndique clausa, incedere deb." (Kof. G. b. llniv. II, 210); Lib. Her. XVI, 169 "Mulier, que custodit cappellam, lavare debet superpellicia iuvenibus, qui visitant horas Marie." Nach Bertfows Teft. (Hom. GD. II, 196) waren den Schüfern die Hüße in einem großen Becten zu waschen und durch "furpannen" zu erwärmen; nach Er. Botraths Stiftung (XVII, 8 v. 1470) ershiesten die eustodes 8 Sch. zum "vur to botende". Kaemmel, a.a. D. 162, 175.

<sup>2)</sup> Wattenbach, Schriftwesen im Mittelaster, 2. Uss. p. 44—123, 170—247, 403—416; Zeitschrift des Bereins sür Lübeckische Geschichte II, 556; III, 8; Anzeiger des German. Musenms 1866, 388; Mittheisung. d. G. Mus. 1884, 77 ff. "Die Bücher der Schreibneister des 16.—18. Jahrhund. im Germ. Mus." mit Abb. Kaemmel, a. a. D. 166. Specht, a. a. D. 70 ff.

hergestellt, zu den Ueberschriften und Initialen, sowie zum Unterstreichen der wichtigsten Worte diente; ferner das Liniiren, das Schneiden des Rohrs (calamus) und der Feder (pennula), das Radiren und Foliiren, endlich die Arten der Schriften, Interpuntstionen und Abbreviaturen, sowie das Illuminiren der Initialen.

Der gelehrte Unterricht bezog sich namentlich auf die Er= lernung der Lateinischen Sprache, welche, als Idioin der firch= lichen Cultur und der scholastischen Gelehrsamkeit, ein besonders hohes und ideelles Unsehen genoß, aber auch zugleich als Sprache der Juristen und Mediciner von praktischer Bedeutung war. Theils übte man die Schüler in den orthographischen u. sprach= lichen Regeln (grammatica), wobei vorzugsweise das Lehrbuch 1) des Aelius Donatus (ars) zum Grunde gelegt murde; theils erflärte man ihnen lateinische Schriftsteller, namentlich, außer ber Bibel (biblia sacra vulgata), die Comödien des Terenz,2) Vir= gils und Dvids Dichtungen und Ciceros Schriften, sowie die Gesta Romanorum und die Dialektik des Joh. Cafarius (+ 1551). Zur Prüfung ihrer Renntnisse dienten Repetitorien, Graminationen und schriftliche Arbeiten (argumenta scribendi) bisweilen auch mündliche Borträge ber Schüler und öffentliche Darstellungen von Schauspielen. Als Beispiele dieser Art find uns überliefert: die Aufführung der Tragödie Daniel durch 30= hannes, den Rector der Stralfunder Jakobischule, auf dem Alten Markt (1553), des Spiels vom Verlorenen Sohne durch die

<sup>1)</sup> Urk, des Univ. Arch. Kof. Gesch. d. Univ. II, Mr. 62 (1462) "magistro, sive rectori scholarium, qui clericos aliosque scholares in grammatica et aliis iuxta posse instrueret." Lgl. Bernhardi, Grundriß der Köm. Litt. 4. Aust. 879; Meks. Jahrd. IV, 17; V, 204: XXII, 232. Später benutzte man in Meksenburg "Culta et succineta grammatica eximii viri et doctoris Alberti Crantzs parvulis ingeniis admodum fructuosa, 1506" und in Greiskwald die Schristen des Hermann Torrentinus aus Zwoll, n. A. seine Bearbeitung von Alexanders de Villa dei Grammatik, seinen Commentar zum Birgis und "parvum dictionarium sive elucidarium poeticum. Bgl. Sastrows Leb. v. Mohnike I, p. 61; Kasmmel, D. Schulmesen, 167 st.: Paulsen, Gesch. d. ges. Unterrichts, p. 12, 793; Specht, a. a. D. 86 st. 247 st.

<sup>2)</sup> Sastrows Leben h. v. Mohnife I, p. 190-193; Zober, Straff. Chronifen II, p. 149, 152, 189; Gefch. d. Straff. Symnafiums II, 14-16.

Str. Nifolaischule in der Str. Nifolaifirche (1557), und der Tragödie Susanna durch den Cantor der aus den Kirchenschulen vereinigten Stadtschule a. d. Alten Markte (1584).

Ob man mit diesen Kirchenschulen auch eine Jungfrauensschule verband, die nach dem Rec. v. 1558 (Lib. Civ. XXVI, f. 212, 216; Gest. 1. Forts. p. 67) von dem Untercapellan der Nik. K. und Capellan der Mar. K. geleitet werden sollte, ist nicht nachweisdar. (Kaenunel a. a. D. 47 ff.; Specht, a. a. D. 255 ff.).

#### Die Präpositur der Nik. Kirche.

Das Plebanat der Nikolaikirche war mit wenigen Ausnahmen — zu benen "Hinricus pleb. eccl. b. Nic. 1302" neben dem Brap. Conrad I. gehört, in der Regel mit der Brapositur verbunden, und infolge deffen diesem Amte ein höherer u. umfangreicherer Wirkungsfreiß zugewiesen, mit welchem bisweilen auch noch das bischöfliche Officialat (Vgl. oben p. 211) vereinigt wurde. Aus diesem Grunde erhielt der Gr. Probst vom Bischofe Johannes III. v. Cammin (1395) als Auszeichnung für sich und die dem Probst beigeordneten Geistlichen das Recht, ein Barett zu tragen (Ugl. oben p. 255), sowie zur Unterstützung, um den zahlreichen Pflichten seiner Umter genügen zu können, zu verschiedenen Zeiten eine Vertretung in der Person eines Vicepräpositus,1) in welcher Stellung u. A. (1296) Conrad, u. (1331) Joh. v. Ryl, sowie (1434) Nif. Sengestak, als "vicerector ad beatum Nicolaum", urfundliche Erwähnung finden. Dagegen scheint die Burde eines Dekans2) erst seit der Er= hebung der Rif. Kirche zu einem Domstifte eingeführt worden zu fein, und die Annahme eines früheren Bestehens (Balthafar, Von den Akademischen Gebäuden, 1750, p. 20, 28, 32, 41,

<sup>1)</sup> Or. Stet. Arch. Al. Stolpe Nr. 24 (1296, Dec. 17) "dns Conradus, viceprepositus in Grypeswald"; Al. Crummin, Nr. 7 (1302); Mehl. UB. Nr. 5027 § 3 (1329); Lifth, Behr Nr. 227 (1331, Oct. 10) "Joh. de Kyl, vicepreposito Gripeswoldensi"; Geh. Beitr. Nr. 264 (1434, Aug. 3).

<sup>2)</sup> Bon den Defanen ber Rirche find die Defane gu unterscheiben, welche den Brüderschaften vorsiehen, val. oben p. 350, 353.

nebst Nachträgen bazu; Gefterbing, Beitr. Rr. 392, p. 126; Nr. 577, p. 180; Nr. 628, p. 203; Kojegarten, Geich. d. Univ. Nr. 55, p. 97; Nr. 57, p. 103) auf einem Jrrthum zu beruhen. Letterer ist burch eine Angabe in einer Urf. v. 1. Jan. 1461 hervorgerufen, nach welcher des Defans heinr. Races Bohnung angeblich "by der Defenige" belegen gewesen, und lets= teres Saus "Die alte Dekanei" benannt worden sei. Demzufolge würde diese bann schon vor der Errichtung des Domstiftes als Umtswohnung eines Defans benutzt worden sein. In diesem Sinne hält Kosegarten, a. a. D. p. 97, H. Mackes Wohnung 1) für das Haus, Nikolaistraße Nr. 2, früher von Prof. Niemener bewohnt, später Angenklinik, die alte Dekanei bagegen für bas Saus Nifolaiftr. Nr. 1. Diese Unnahme beruht aber auf einem Misperständnisse der oben genannten Urf. v. 1461, insofern die betr. Borte "Binrid Naden waninghe by deme Bilghengeste bynnen der ftad unde S. Niclames kerthave by der Dekenige vor enen Doctorem in jure, also de Deken wesen schal, to blivende" so ge= beutet find, als wenn Beinr. Nackes ,waninghe - by der Defenige" belegen gemesen wäre. Dieselben find jedoch berartig abzutheilen, daß die Lage der Nackeschen Wohnung durch die Worte "by deme Bilgbengeste - unde S. Niclames ferkhave" bestimmt wird, daß dagegen die Worte "by der Dekenige" zu dem folgen=

<sup>1)</sup> Außer diesem Hause besaß Heinr. Nacke anscheinend noch ein zweites, welches er nach Lib. Her. XVI, 204 (1442) von den Prov. der Nik. Kirche erwarb, und welches ebensalls am Nik. Kirchhof belegen war. Die betr. Ausezichnung sautet "Not. quod dom. Hinr. Nacke, presdier, emit a prov. eccl. S. Nic. Joh. Erik et Conr. Putlist hereditatem sitam prope simiterium diete ecclesie ad vitam suam dumtaxat et non vltra possidendam, ipso vero defuncto, detunc dieta her. ad predietam ecclesiam qwita et libera perueniet." Obwohl nach der Bestimmung, daß dieses Haus nach Nackes Tod an die Kirche zurücksallen sollte, dasselbe mit der Desanei (die ja auch zur Nik. K. gehörte) identisch sein könnte, schienen doch 2 Häuser unterschieden werden zu müßen, da Nacke das Haus, Nikolaistr. Nr. 1, nach der Urk. v. 1. Jan. 1461 (Kos. II, Nr. 55) vom Heisigengeisthospital erworben hatte, das andere aber, dessen Lage nur im Allgemeinen "prope simiterium eccl. S. Nic." bestimmt ist, nach Lib. Her. XVI, 204, von den Kirchensprovisoren fauste.

den Verbum "to blivende" gehören. Der Sinn ist also: "H. Nackes Saus am Rif. R.S. foll eine bleibende Umtswohnung des fünftigen Defans des Domstiftes sein". Welches haus darunter zu verstehen sei, geht aus den ff. Worten der Urk. v. 1. Jan. 1461 hervor: "Vortmer hebbe my of to ener domprovene vorkoft dar vort by meyster Mathias [Wedel] hus", welches Haus in der Urt. v. 22. Febr. 1461 genauer "cum domo dni Mathie Wedel prope Decaniam" bezeichnet wird. Halten wir nämlich zusammen, daß S. Nackes Wohnung beim Beiligengeisthospital lag, und von ihm für den fünftigen Dekan bestimmt wurde, und daß ein zweites hans des Prof. Math. Wedel unmittelbar neben der Defanci (dar vort; prope Decaniam) seine Lage hatte, so folgt daraus mit Sicherheit, daß Wedels haus mit der Augenklinik, resp. dem früheren Riemenerschen Saufe (Nikolaistr. Nr. 2) identisch ist, während das Haus (Nikolaistr. Nr. 1) als die Dekanei, früher im Besit von S. Nacke, angeschen werden muß. verschiedenen Bestimmungen der Urk. v. 1. Jan. 1461, und von 5. Nackes Teft. v. 4. Jan. 1461, benen zufolge ber Rath im Namen des Heiligengeisthospitals das Haus (Nikolaistr. Nr. 1) schon früher an S. Nacke überlagen hatte, dann aber (Jan. 1) aufs Neue an die Universität verkaufte, während S. Nacke das= selbe (Jan. 4) der von ihm (1457, Juni 18) gestifteten Präbende überwies, lagen sich in der Art vereinigen, daß ursprünglich das Hospital im Befitz des unmittelbar neben diesem belegenen Hauses war, dann aber dasselbe durch Bermittelung des Rathes an S. Nacke abtrat, der es während seines Defanats (1458-61) bewohnte. Als dieser nun seinen Tod herannahen 1) fühlte, übergab N. das genannte Saus dem Rathe mit der Bestimmung, cs ber Universität als Amtswohnung des Defans zu vereignen, eine Schenkung, über welche keine specielle Urkunde vorliegt, auf die aber die oben gen. Urf. v. 1. Jan. 1461 mit den p. 684 an= geführten Worten, und das Teft. v. 4. Jan. 1461 mit der Be-

<sup>1)</sup> Koj. Gesch. 5. Univ. II, Nr. 56 (1461, Jan. 4) "H. Nacke, eccl. coll. S. Nic. Gr. decanus, in lecto iacens egritudinis, corpore licet debilis, mente tamen per omnia compos". Bei der Urk. Kos. II, Nr. 57 (1461, Febr. 23) ist "Febr. 22" zu berichtigen.

îtimmung "Item ad dictam prebendam do et assigno domum meam, quam nunc inhabito" Bezug nehmen. Nach seinem am 11. Jan. 1461 erfolgten Tode (Bgl. oben den Grabstein Nif. R. Nr. 275, p. 410) ging dann das Haus (Nikolaistraße Nr. 1) definitiv an die Universität über. Im Lauf der Zeit scheint es jedoch verfallen und dem Dekan ein zweites Gebäude als Amts= wohnung angewiesen zu sein, welches südwestlich von der Kirche an ber Stadtmauer belegen war und ben Ramen "bie neue Dekanei" 1) empfing. Von diesem wird (Alb. Univ. I, f. 229) berichtet, daß der Eingang zu demselben (porta) i. J. 1521 von bem Dekan Joh. Tacke erbaut, und mit Wappen geschmückt worben sei (in suprema parte portae domus Decaniae, ubi initio est Insigne Episcopi, deinde Insigne Academiae, ruber gryphus, tertio Insigne primi Decani [i. e. Joh. Lupi, sive Hinr. Nackel, quarto symbolum D. Joh. Tacken, Decani ultimi, qui portam illam exstruxit anno 1521). Die alte Dekanei, nordwestlich von der Nik. K. wurde dagegen vom Capitel damals dem Domherrn Barthold Lügow,2) welcher dieselbe restaurirt hatte, auf Lebenszeit als Wohnung überlagen, nach dessen Tode aber (1536) von dem früheren Präpositus Henning Loge, als zu beffen Präbende gehörig, zurückgefordert, während Curt Schmalensee dieselbe, als Verwandter von Barth. Lüpow, wegen der aufgewandten Baukosten in Anspruch nahm, ein Process,

<sup>1)</sup> Bgl. den Rec. v. 1558 (Lib. Civ. XXVI, f. 28, 53) "Item visst boden twischen der Prowestie und Decanie", "1 bode negest der Decanie have", "4 boden jegen der Decanie aver".

<sup>2)</sup> A. Balthasar, Bon den Afademischen Gebänden, p. 41, mit Nachstrag; p. 74, Urk. v. 3. 1536, Dinktedag na Vis. Max. "wegen enes huses by S. Uic. kerkhave tusschen deme olden Hilligengeiste unde M. Ioh. Schelen — welkere hedde wedder renoveret unde bnwet zelige here Bartoldus Luhow, Dohmher tho S. Uic.". Bgl. Kos. Gesch. der Und. II, Nr. 111. Aus dieser Urfunde geht hervor, daß das Haus Nitolaistr. Nr. 2, die spätere Angenklinik, damals dem Canonicus M. Joh. Schese als Amtswohnung gehörte. (Bgl. oben den Grabstein, Nik. K. Nr. 71, p. 423). Henning Lotze beanspruchte die Dekanei, als Präpositus, vielleicht insosern, weil ihm nach dem Brande der Präpositur (1506, Oct. 20; Lid. Dec. 82; Kos. II, 253) die Dekanei als Amtswohnung überwiesen sein mochte.

welchen der Greifsw. Rath (1536, Juli 4) dahin verglich, daß C. Schmalensee das Haus noch 2 Jahre bewohnen und dafür 3 Gulben jährliche Miethe gahlen folle. In der Folge beanspruchte aber der Rath, bei der Ginziehung der geiftlichen Güter nach der Reformation, beide Gebäude als städtisches Eigenthum, wurde jedoch von den Berzogen dazu vermocht, sich mit der Universität in der Weise zu vereinigen, daß die neue Dekanei dem General-Superintendenten, die alte Dekanei (Nikolaistr. Nr. 1) dem Stadt= Superintendenten 1) als Amtswohnung zufiel, infolge beffen Anipstro, als städtischer Sup., letteres Haus seit 1543 ff. bezog. Alls jedoch später die städtische Sup. mit der Gen. Sup. dauernd verbunden wurde, wies man die alte Dekanei dem Stadtphysikus2) zu, bis in diesem Jahrh. das Lehrer-Seminar (jett in Franzburg) dort seinen Sit empfing. Die neue Dekanei blieb bis zum Tode bes letten Gen. Sup. Ziemssen (1824) bei diesem geistlichen Amte und diente dann längere Zeit als geburtshülfliche Klinik.

Aus allen diesen Nachrichten scheint mit Sicherheit hervorzugehen, daß ein Dekan bei der Nik. K. erst nach der Stiftung des Domcapitels angestellt wurde, dagegen standen dem Präpositus, außer dem Vicepräpositus, noch ein Capellan und ein Subscapellan zur Seite, der Rector der Nik. Schule, mit Hülfslehrern (socii, adiutores, locati), der Organist, der Custos summus und Sudcustos, endlich<sup>3</sup>) die Zahlreichen Vicare und Präbendare der Capellen und Stiftungen und die Dekane der Brüderschaften.

<sup>1)</sup> Gesterding, Beitr. Nr. 598, 599 (1564); Basthasar, b. d. Akad. Geb. p. 74; Kosegarten, Gesch. der Univ. Nr. 134; Ald. Univ. I, st. 231 "sub hoc rect. Senatus urbanus, intercedente auctoritate principum, restituit Academiae domum Decani, et domum theologi, quae prope murum sita est, prope hortum Martini Voltzkovii. In diesen Worten ist "dom. Decani" die alte Desanci in der Nikolaistr. Nr. 1, "dom. theologi— prope murum" die neue Desanci, die spätere Generalsuperintendentur.

<sup>2)</sup> A. Balthafar a. a. D. p. 20 ff., 41 ff. mit Nachtrag.

<sup>3)</sup> Hom. Gesch. Denkm. II, 159 (1428); Gesterding, Beitr. Nr. 577, p. 175; 1. Forts. p. 67. Ü. d. Patronat v. o. p. 365, 366, 371. Das Amt eines besonders angestellten Predigers (predicator, concionator; vgl. oben p. 291) scheint erst nach der Erhebung zum Domstift eingesührt zu sein. Nach dem Lib. Dec. f. 5 (Kos. G. d. Univ. II, 206) wurde bei Begrühnissen ge-

Auch übte der Präpositus das Patronat über mehrere Atäre und Vicarien u. A. des Präp. Ev. v. Wampen, des Präp. Gotfr. Weggezin und des Priest. Herm. Bot. Als Zeichen seiner amtslichen Wirksamkeit führte er ein officielles Siegel, von dem uns mehrere Beispiele spizovaler Form erhalten sind, u. A. des Präp. Heinr. v. Warne (1322), u. d. Präp. Conrad II. (1328; Mekl. UV. Ar. 4337—8; 4947, § 2), setzeres, mit Johannes d. T. und dem Lanun, sowie der knieenden Figur des Präpositus, serner des Präp. Dietrich Lange (1367, Gest. Ar. 162) mit der Gestalt eines Heiligen, vielleicht des Bischofs Nikolaus, und einem Erucisiz unter gothischem Baldachin, darunter das Wappen der Fam. Lange, m. c. Widder, u. d. Maj. Umschrift "S. Thiderici. Langhen. Prepositi. Gripeswoldensis".

Neben der oberen Leitung durch den Probst u. die Corporation der Geistlichen (Gadeshuslude<sup>1</sup>) bestand dei jeder Kirche auch eine weltliche Aussicht durch Deputirte des Nathes und der Bürgerschaft, welche, seit 1317 urfundlich nachweisdar, den Namen "provisores et iurati ecclesie", seltener auch "tutores" führen. Seit d. J. 1487 wurde ihnen dann die Bezeichnung "provisores et vitrici" und seit 1526 die Benennung "editui templi" beisgelegt,<sup>2</sup>) während die Zeit nach der Nesormation die Namen "Vorwesere und Vorstender", neben "Kerckswaren" anwendete, dis alsmälich wieder die alte Bezeichnung "Provisoren" in Gebrauch

<sup>3</sup>ahlt "custodi pro pulsu 1 m., celebranti missam 2 s., predicanti 2 s., cuilibet ministranti 1 s., pro candelis circa feretrum 6 s., servitori candelarum 2 s., cappellano pro vigiliis 1 s., pro pauperibus in parva pompa 5-6 s., pro cursoribus in prandio 4 s.

<sup>1)</sup> Ponn, Gesch. Denkin. II, 173 (1492) "Item fo geve ick de leenware den Gadeshusluden to unser leven Frowen"; II, 176 "hy S. Niclasen van den Gadeshusluden". Lib. Civ. XVII, 8v. (1470) Er. Bolrath verl. den "gadeshusluden" der Rif. K. die "leenware"; v. o. p. 377; Kaemmel, a. a. D. 62 ff.

²) Lib. Civ. XIV, 47, 53 v. (1317 — 21) "provisores et iurati"; Lib. Civ. XVII, 21 v. 25 v. (1487 — 89) "provisores et vitrici"; XVII, 71, 72, 79 v. (1526 — 34) "editui templi"; XVII, 111 v. 113 v. (1551) "Acrak Swarcu"; XVII, 113, 116 v., 120 v. (1548 — 54) "vorwesere"; XVII, 127 v. (1563) "vorstender"; Lib. Obl. XV, 28 v. 29 v. (1353) "tutores et provisores ecclesie et structure"; XV, 171, 171 v. (1397) "prov. structure"; Lib. Her. XVI, 172 v. 182 v. (1419 — 25) "prov. structure".

fam. Diese Rathsmitglieder und angesehenen Bürger verwalteten das Vermögen der Kirche, sowohl die Säufer, Buden und anderen Grundstücke firchlichen Besitzes, als die Capitalien, deren Renten auf fremdem Grundbesitz eingetragen waren, indem sie bei guten Bermögensverhältniffen dieselben durch neue Erwerbungen vermehrten, oder bei Geldmangel einen Theil derfelben veräußerten. Unter ihrer Aufficht standen auch die kirchlichen Bauten 1) und die Ziegelhäuser (dom. laterum), in welcher Thätigkeit fie auch den Namen "provisores structure ecclesie" empfingen. Das Ziegelhaus der Marien-Rirche (dom. laterum), urfprünglich auf dem Rosenthal (Ugl. oben p. 79-82, 303), dann vor das Mühlenthor verlegt, bestand dort bis jum Jahr 1604, zu welcher Zeit es mit den dazu gehörenden Grundstücken für 1900 Mr. an die Stadt verkauft murde, welche an diesem Plate, nach Abstellung der Begräbnisse in den Kirchen, (1818-20) den alten Friedhof einrichtete.

#### Die Amtswohnungen

der Geiftlichen.

Der alten Sitte gemäß, welche den Geistlichen u. Custoden eine amtliche Wohnung im unmittelbaren Zusammenhange, oder in der Nähe ihrer Kirchen einräumte, erhielt auch der Greißswalder Cleruß solche Amtshäuser, bei den Hospitälern zum Heiligengeist und St. Georg anscheinend innerhalb der betr. Gebäudegruppe,<sup>2</sup>) bei den drei Hauptkirchen der Stadt dagegen

¹) Gesterding, Beitr. Nr. 577, 672, 833, 838, 908; 1. Fortsetung, p. 82. Bgs. über die Ziegelhäuser der Kirchen: Lib. Cam. XXXIII, 67v. (1374) Solutum de cista civitatis primo Arnoldo Hilgeman 50 mr. ad dom. laterum, et 8 mr. pro equo. Item concesse sunt provisoribus dom. laterum S. Marie 100 mr. — Item ad dom. laterum S. Nicolai est persolutum dno Arnoldo Langen et Haveren 50, quod illi concesserunt dictos denarios ad dom. laterum; XXXIII, 289v. (1389) "Item ad domum laterum beate Marie pro lateribus ad domum allatis 12½ mr."; XXXIII, 122v. (1388) "Cam. acc. a provisoribus eccl. Mar. 3 mr. pro 3 balken et 40 punt eris". Nach Lib. Civ. XLVI, 67, enthielt der Ziegel-hof der Mar. Kirche 6 Ziegelösen (aven) in Gebrauch.

<sup>2)</sup> Lib. Civ. XIV, 19 (1306) "dns Johannes sacerdos in domo S.

außerhalb der Friedhofsmauer (ex opposito cimiterii) in einer ber gegenüberliegenden Säuferreihen. Gine Ausnahme bilden in biefer Beziehung die Pfarrhäuser des Plebans und Capellans der Marienkirche, infofern diese nicht dem Gotteshause gegenüber, sondern in der fich mit der Ruh- u. Bruggstr. freuzenden Querftraße, früher Vilterhagen, dann Langefuhr= refp. Briefterftr. ge= nannt, (Nr. 65, 66) liegen. Diese abweichende Lage ist baraus zu erklären, daß hinfichtlich diefer Grundstücke zwischen bem Al. Elbena und der Stadt in der Mitte des XIV. Jahrhunderts ein Tausch 1) vollzogen wurde. Seit 1300, Dec. 21 waren nämlich beide Säuser vom Abte Beinrich I. erworben und zu deffen Berberge (curia abbatis) bestimmt, während der uns bekannte älteste Pleban der Mar. R. in der Ruhftr. neben der Mar. Schule feine Wohnung hatte; am 19. Dec. 1365 erwarb dann aber der Abt Martin 2 häuser an der westlichen Seite der Ruhstr. "versus aquas", d. h. zwischen der Langenfuhr= und Rogmühlenstr. und gab dagegen die beiden Grundstücke, welche seit 1300, Dec. 21, Rlostereigenthum waren, (curia, sita prope valvam dictam hemeliken dor) an die Stadt guruck, welche dieselben bann gu Pfarrhäusern des Plebans und seines Capellans anwies. Seit b. J. 1386 wird deshalb die Wohnung des Mar. Plebans in ben Stadtbüchern an der gegenwärtigen Stelle (Dr. 66), zwischen bem Edhause Ruhstr. Nr. 35 und ber porta Secreta2), mit ben

Spiritus"; XIV, 91 (1331) "casa sive boda, que fuit dos sive habitatio rectoris capelle domus S. Spiritus"; Lib. Her. XVI, 21v. (1359) "Vic. Curatus apud S. Georgium". Ueber die bei der Gertrudscapelle sungirenden Geistlichen, resp. über deren amtliche Wohnung sehlen uns sämtliche Nach-richten, abgesehen davon, daß (1458; Kos. Gesch. d. Univ. Nr. 44, p. 82) Lorenz Botholt als Vicar der Gertrudscapelle genannt ist.

<sup>1)</sup> Geft. Beitr. Nr. 52, 161; Cop. f. 58, 67v.; Geft. Elb. p. 622, 669; Lib. Trib. XXXIV, 1v. (1499); Lib. Civ. XIV, 51v. (1320), 88 (1330) "Joh. de Cusselin, plebanus eccl. Mar. obl. her. sitam apud scholam b. Mar. v."; Lib. Civ. XVII, 19 (1485) "in pl. Vaccarum inter scholam b. Mar. v."

<sup>2)</sup> Lib. Her. XVI, 109 v. (1386) mit ber Randbemerkung von J. Engelbrecht "Die boden by Marien Wedemen, die balde dale fallen werden. Bom. Gefch. Denkm. II, 158 (1428); Recefs v. 1535, Stet. Arch. Wolg. Arch.

Borten "hereditas seu bode in pl. Vaccarum, immediate prope Dotem b. Marie virginis, in cono, sicud itur ad valvam Secretam" und später in dem Recesse v. 1558 als "Parhaus" bes M. Clement mit dem "Wedemen hof" angeführt. Das Amtshaus des Capellans, in älteren Urk. nicht genannt, aber unter bem Namen "Cappellanie" im Recesse v. 1558 erwähnt, und nach dem Rec. v. 1535 dem Diakon als freie Wohnung zuge= standen, (1558) von dem Diakon Christian Teschke bewohnt, lag neben dem Plebanhause, Langefuhrstr. Nr. 65. Das erwähnte Ecgebäude (Ruhftr. Nr. 35) biente, nach dem Recefs v. 1558, bem Organisten der Mar. R. als Amtshaus, und erlitt bei der Brand. Belagerung (1678) eine bedeutende Beschädigung. Gudlich von diesem in der Ruhstraße lag die Schule der Marienfirche, 1) seit 1320 häufig erwähnt, und i. J. 1485 nach ihrer Lage genauer mit den Worten "in pl. Vaccarum inter hereditatem Helmich Volrades et scholam b. Marie virginis" bezeichnet. Nach dem Recesse v. 1558 murde sie dann mit den Schulen ber Nik. und Jak. R. zu einer großen Stadtschule vereinigt. Das Haus des Custos lag dagegen in der Brügastraße wahrscheinlich an der Ece des Friedhofs, wo sich später die Wohnungen des Todtengräbers (jest Kirchenmaurers) und Bulfanten (1836 abgebrochen) befanden. Außerdem war die Kirche

Tit. 63, No. 198, Vol. 1. Cop. Greifsw. Arch. Nr. 2287; Nec. v. 1558; Lib. Civ. XXVI, 87; Gest. p. 174 sf. 1. Forts. p. 67, 161 sf. Nach Lib. Civ. XIV, 51v. (1320) "dns Joh. de Cusselin, plebanus Mar. obligavit suam hereditatem, sitam apud scolam Mar., dno Hynr. de Perun sac., suo capellano". Bgs. Acta Sen. C. No. 369 (1678). Am Ansange dieses Jahrshunderts nach dem Tode des Pros. Brochmann (1800) sind beide Pfarrhäuser der Mar. L. durch einen Neuban ersetzt.

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XIV, 51v. (1320), 88 (1330); Lib. Civ. XVII, 19 (1485); Lib. Her. XVI, 166 (1414) "her. pl. Pontis inter her. Hinr. Smed et Nicolai, Custodis in eccl. Mar."; Lib. Civ. XVII, 67 (1524) "her. in pl. Pontis prope domum dni Gregorii vid. b. Virg. superioris Custodis." Nach Lib. Her. XVI, 140v. (1402) erwarb ein berheirateter Custos (wohl ber Subcustos), nebst seiner Gattin Grete, ein Hauß von den Kirchenprovisoren. Bgl. auch Acta Sen. A. No. 746 (1836), C. No. 369. Rec. v. 1558 (Lib. Civ. XXVI, 87v.) "Eine Bode, dar de Coster — eine Bode, dar de Kerckennknecht inne wanet — De schole".

von einer Reihe zu ihr gehöriger Buden umgeben, welche Priestern und Laien zur Wohnung dienten, die aber gleichfalls bei der Brand. Bel. (1678) sehr beschädigt wurden. Endlich hatte auch der bischöfliche Official in seen Gerichtshof (curia) in der Brüggstr., vielleicht dem Thurm der Kirche gegenüber, welchen Hof Visch: Erasmus (1536, Oct. 4) an Vicco Stein verkaufte.

Die Amtswohnungen des Plebans und Custos der Jakobiskirche, dos (1336) und custodia (1364), sowie die zu ihr gehörige Schule (1403) lagen an ihrer gegenwärtigen Stelle<sup>2</sup>) (Domstr.

Mr. 8, 9) an der Südseite des Rirchengebäudes.

Die Amtswohnung des Präpositus der Nikolaikirche lag an der Südseite des Gebäudes auf einem Hose, dessen vordere Seite an der Domstr. von einem Thorwege und mehreren kleineren Kirchengebäuden<sup>3</sup>) eingenommen war, und wird gewöhnlich unter dem Namen "dos ecclesie S. Nicolai" schon i. J. 1326—84, in der Folge aber auch als "prepositura" (1506), "Prowestie" (1558) angeführt. In diesem Gebäude<sup>4</sup>) lebte der junge Herzog Bogislaw V., geb. 1318, während des Rügischen Erbsfolgekrieges (1327 st.) unter der Aussicht des Präpositus Conrad, sowie zweier Kämmerer (camerarii) und einer Pssegerin (matrona). In einem Processe gegen den Heiligengeistvicar Arn. Bader (1445) wird dasselbe "domus solite residencie rectoris

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XVII, 3v. (1458), 21 (1487), 60v. (1521); Gesterding, Beitr. Nr. 542, Anm. (1536, Mittw. nach Mich.). Bal. oben p. 212.

²) Bgl. oben p. 619. Mekl. UB. Nr. 5469, § 6 (1336); Lib. Her. XVI, 38v. (1364), Lib. Obl. XV, 183 (1403); Lib. Civ. XXVI, 116 (1558) "Vor S. Jacobs Schule", wo auch mehrere Buden der Jak. K. in der Capaunenstr. und der nach ihrer Lage uns unbekannten Schottenstr. aufgeführt werden. Nach Acta Sen. A. No. 343 wurde das jetzige Jakobi = Pfarrhaus im Jahr 1747 neu erbaut.

<sup>3)</sup> Lib. Civ. XXVI, 28 (Rec. v. 1558) "Item viff boden twischen der Prowestie und Decanie".

<sup>4)</sup> Gesterbing, Beitr. Nr. 78a.; Cop. f. 37v. (1326); Stet. Arch. Kl. Crummin, Nr. 4 (1336); Schwarz, Dipl. Gryph. I, No. 91 (1384); Lib. Dec. f. 82; Kos. Gesch. b. Univ. II, 253 (1506); Lib. Civ. XXVI, (1558) f. 28; Kos. Bom. GD. I, p. 202; Bom. Genealogien III, 60; Beisträge zur Pom. Rechtsgeschichte, H. 1, 1884, p. 14, 19. Ueber matrona u. laquear vgl. Reg. zum Mekl. UB. s. v.

parochialis ecclesie S. Nicolai et prepositi" genannt, und mehrere innere Räume, das Wohnzimmer des Prapositus (estuarium), die Küche (coquina), das Kellergewölbe (laquear) und der Hof (curia) angeführt. Dieses ältere Gebäude erlitt bann (1506, Oct. 20) ju der Zeit, als Bogislams X. natürlicher Sohn, Chriftoph v. Pommern, die, nach Lor. Bokholts Tod (1501, Sept. 27), erledigte Greifsmalder Prapositur bekleidete, eine Zerstörung durch eine Feuersbrunft,1) und wird bei der betr. Mittheilung im Dekanatbuch als "domus et solempnis valde habitacio prepositure Gr." bezeichnet. Infolge biefes Unglücks= falles richtete man vielleicht i. 3. 1521 eine neue Amtswohnung an der Stelle der späteren Generalsuperintendentur ein und bestimmte lettere für den Dekan, die alte Dekanei in der Rikolai= straße Nr. 1 aber für den Präpositus, ein Umstand, aus dem sich erklären ließe, daß der lette Präpositus Henning Lote (1536, val. oben p. 686) die alte Dekanei für sich in Anspruch nahm. Die alte Prapofitur, später der Probsteienhof genannt, blieb während des 30 j. Krieges im Verfall, und wurde erst i. J. 1641 wieder hergestellt, als das früher in Wolgast bestehende fürstliche Hofgericht nach Greifswald übersiedelte. Letteres erhielt von der Königin Christine von Schweben das restaurirte Gebäude als Amtslokal, und wurde zugleich mit dem geistlichen Confistorium (1642, Juli 25) in demfelben eröffnet. Im Jahr 1708 er= richteten die Stände ein neues haus an dieser Stelle, welches nach Aufhebung des Hofgerichts (1849) zuerst als Kreis= und dann als Amtsgericht diente.

Die Amtswohnungen des Capellans und Untercapellans der St. Rik. Kirche, aus welchen Würden nach der Reformation später das Archidiakonat und Diakonat derselben hervorgegangen sind, finden in älterer Zeit keine urkundliche Erwähnung, erst in den beiden Recessen v. 1535 und 1558 wird unter den letzteren zugestandenen freien Wohnungen des "Mag. Cimdarz, predicanten

<sup>1)</sup> Lib. Dec. 82, Kos. G. d. Univ. II, 253 (1506); Alb. Univ. II, 242 (1642); Aug. Balthafar, Vit. iurisconsultorum, progr. XIV, vita XXIX, Joh. Burgmann, p. 12; Von den Landesgerichten, p. 205; Von den Akademischen Gebäuben, p. 41 (1708); Kos. Gesch. der Univ. I, 253.

waninge" (archidiac. 1555 - 84) genannt, welche, nach einem in Act. Sen. A. No. 343 enthaltenen Grundriße, zufolge einer über dem Eingange befindlichen Inschrift, i. J. 1503 in der= felben Größe und an derfelben Stelle des i. J. 1747 für 4130 Gulben erbauten gegenwärtigen Baftorenhauses (Domftr. Nr. 13) errichtet war. Neben derselben 1) lagen 5 und gegenüber 4 Buben, welche, nebst 3 Buben in der Hunnenstr., Anfangs von emeritirten katholischen Geistlichen, später nach deren Aussterben von den Witwen der protestantischen Prediger und anderen Kirchenangehörigen bewohnt wurden, und zum Theil noch jest (Domftr. Nr. 15-18, 56, 57) im Besitz ber Kirche blieben, welche dieselben vermiethet. Als Amtswohnung des Unter= capellans biente bas an der Ede der Rothgerberftr. (Domftr. Nr. 58) belegene alterthümliche Haus, an deffen öftlichem Giebel sich noch eine dreitheilige und darunter eine siebentheilige gothische Blendenaruppe erhalten haben. Dasselbe murde nach der Re= formation von den Diakonen der Rik. K. bewohnt, und von M. Gottfried Pyl (diac. 1722 — 25, arch. 1725 — 48) durch ein neues zweistöckiges hintergebäude vergrößert, später aber nach dem Tode des Diakons M. Mende (1809), da es während des Franz. Krieges fehr verfiel, (1816) an Hofgerichts-Affessor Odebrecht2) für 1650 Th. verkauft. Rach einer kürzeren Benutung des in der Langenftr. Nr. 54 belegenen Saufes, erhielt dann

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XXVI, f. 53 (1558) "4 boden jegen der Decanie aver; Anna hildebrandes klein bodeken vp deme kerkhave, hinder deme Kerkenknechte; Mag. Cimdarz die Predicant eine waninge; Noch ein klein bodeken nevenst dem Predicantenn"; f. 28 "5 boden twischen der Prowestie und Decanie: 1 bode negest der Decanie have; 1 bode Er Iohan Schultesche (Wittwe des Archidiaton Joh. Schulz, 1532–46); 1 bode Tornowsche; 1 bode Michel Crotesche; 1 bode Konowen Kokesche"; "3 boden in der Hundestrate; 1 bode de Cnr; 1 bode Konowen Kokesche"; "3 boden in der Hundestrate; 1 bode de Cnr; 1 bode kinrik Iosesche; 1 bode bi des Coadintors hus". (Der Coadintor ist wohl nicht mit dem Diakon der Nik. K. identisch, sondern ein Gehülse des Schulrectors. Bgl. Lib. Dec. 101 v. "ludi Nic. adjutor"). Im Jahr 1701 erwarb Archidiakon Joh. Stephaui das neben seinem Amtshause belegene Haus, Domstr. Nr. 12 (Gest. Nr. 976). Bgl. auch Acta Sen. A. No. 411.

<sup>2)</sup> Bgl. die Acten des Archidiakonat= und Diakonathauses Acta Sen. A. No. 343, 556.

ber bamalige Diafon, Prof. Dr. Hafert, die noch gegenwärtig bestehende Amtswohnung (Domftr. Nr. 54), welche man an Stelle einer der vier der Defanei gegenüberliegenden Buden neu erbaute. An der Ecke der Nikolaistr. (Domstr. Nr. 53), neben dem neuen Diakonathause, lag die Wohnung des Organisten, im Recesse von 1558 als des "Organisten frige wanunge" bezeichnet, und auf den Wunsch des Organisten Jer. Würffel (1735) durch einen Neubau1) erfest, welcher bis auf die Gegenwart dem Stadtmufif= director als Amtshaus diente. Die Wohnung des Küfters (custodia) im Jahr 1393 (Lib. Obl. XV, 164v.) als "her. prope cimiterium b. Nycolai, in qua nunc Custos eiusdem ecclesie moratur" und im Recesse v. 1558 als des "Custoben Mic. Krusen frige wanunge" bezeichnet,2) lag an der Südseite vor der Prapositur, bis das alte Gebäude bei der Errichtung des Oberlandesgerichts abgebrochen, und dem damaligen Rufter Tägert das bisher als Witwenhaus der Superintendentur dienende, früher Pferbeftr. Rr. 10, jest Domftr. Rr. 52, belegene haus angewiesen murbe.

An der Südostseite der Kirche, an der Stelle des genannten neuen Küsterhauses, lag die Schule der Rik. K. i. J. 1383 (Lib. Obl. XV, 143 v.) als "her. transversalis ex opposito cimiterii b. Nycolai immediate prope scolas", und i. J. 1403 (Lib. Her. XVI, 143 v.) als "her. prope cimiterium b. Nycolai in parte australi inter mansionem Cunradi [Ruighewolt] et aliam domum versus³) scholas b. Nycolai" bezeichnet. Genauer ist die Lage der Nik. Schule bestimmt durch

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XXVI, 52 v.; Gesterding, 1. Forts. p. 70; Acta Sen. A. No. 268.

<sup>2)</sup> Lib. Civ. XXVI, 52v. 212, 215; Gest. 1. Forts. p. 70; Act. Sen. A. No. 97, 798, 522, 633. Nach gütiger Mittheilung des Hr. Bassner. Die oben p. 303 gegebene Nachricht, daß das Custodenhaus der Nik. K. an der Ostseite belegen sei, trifft nur hinsichtlich des neuen Küsterhauses zu, hinsichtstich der alten Custodia ist zu berichtigen, daß sie an der Sübseite lag.

<sup>3)</sup> Das "alia domus versus scholas b. Nyc." scheint das sübwestliche Echaus (Domfir. Nr. 26) zu sein, welches der Schule (Domfir. Nr. 52) schräge gegenüberliegt.

die Mittheilung des Defanatbuchs (f. 94v.) über den Einsturz des Nif. Thurms (1515, vgl. oben p. 286), welcher durch einen Nordweststurm (chorus) herabgeworsen, gegen Südosten siel in der Weise, daß "turris deiecta in cimiterio e regione schole iacedat, acie domum dni Martini Gripeswolt contingedat", welches Haus mit dem Juristenhaus (Domstr. Nr. 27) identisch<sup>1</sup>) zu sein schole. Da letzteres der alten Schule, resp. dem neuen Küsterhause, grade gegenüber liegt, so stimmen beide Nachrichten, die v. 1403 (versus scholas) und die v. 1515, hinsichtlich der Lage des Schulgebäudes an der südöstlichen Seite des Friedhofs überein. Endlich lagen an der Ostseite des Kirchhofes neben der Schule (Papenstr. Nr. 11—16) mehrere Buden, welche nach der Reformation theils für kirchliche Beamte: die Calkanten u. Pulsanten, den Todtengräber und Kirchendiener, resp. Maurer,<sup>2</sup>) theils für die Witwen der Geistlichen bestimmt wurden.

# Reihenfolge der Pröbste,

Blebane u. übrigen Beiftlichen

in dronologischer Folge.

### I. Conrad I.

(prep. 1264 - 1305).

Der älteste und wahrscheinlich erste in der Reihe der Greisswalder Pröbste, Conrad I., ist uns hinsichtlich seines Familiennamens und seiner Abstammung unbekannt; derselbe wird zuerst in einer Urk. v. 7. Aug. 1294 erwähnt, der zusolge er den Berkauf Loissins durch die Stadt Greisswald an das Kl. Elbena

<sup>1)</sup> A. Balthafar, B. d. Akad. Geb. p. 23 ff. und die Mittheilung oben p. 286.

<sup>2)</sup> Lib. Civ. XXVI, 52v. (Rec. v. 1558) "Des Calcauten frige wanunge"; 53 "Musswesche 1 bode bi Mathias Swarten Dorwege" (Papenstr. Nr. 13); Bonemansche 1 bode bi der Scholen; Braske 1 bode bi der Scholen; Die Papencollatie hinder deme torne (Nitolaistr. Nr. 3) XXVI, 212v. "dem Calcanten"; 215v. "Kerkendiener"; 217 "de Pulsanten"; 217v. "Kulengrevere". Bgl. Act. Sen. A. No. 522, 807, 1069.

bezeugte. Es läßt sich jedoch annehmen, daß er schon in früherer Zeit die Präpositur bekleidete, sowohl i. J. 1280, als der Bischof v. Cammin, bei Bestätigung des Patronats des Alosters Eldena über die Greisswalder Parochien, der Nikolaikirche den ersten Rang zuerkannte, als i. J. 1275, da, bei der Verleihung des Patronats über die Jak. K. an das Heiligengeisthospital, der Pledan Hermann, als ein schon längere Zeit im Amte stehender Geistlicher, Erwähnung sindet. Wahrscheinlich dis ist Conrad I. auch mit "dns Conradus Viceprepositus in Grypeswald" identisch, welcher am 17. Dec. 1296 eine Verhandlung im Kl. Stolpe bei Anklam bezeugte. Unter Conrads I. Präpositur sinden wir (1302) seinen Nachfolger Heinr. v. Waren als Pledan der Nik. K., und außerdem noch folgende Geistliche:

#### Sermannus,

Pleban an der Jakobikirche, welcher im Jahr 1275 schon längere Zeit im Amte stand. Bei der Berleihung des Patronats über die Jak. Kirche an das Heiligengeisthospital, welche Herzog Barnim I. (1275, October 28) verfügte, die aber anscheinend, wegen ihres Widerspruchs mit den Eldenaer Patronatsrechten, nicht zur Ausführung kam, wurde ihm versprochen, daß seine früher erworbenen Rechte während seiner Lebenszeit nicht geschmälert werden dürsten, nach seinem Tode sollte jedoch das Hospital das Patronat ganz uneingeschränkt (libere) ausüben. Unter seinem Plebanat erhielt die Jak. K. (1291; XIV, 1v.) eine Rente von 12 M. in einem ihr verpfändeten Hause von Gottfried von Dietrichshagen.

Johannes v. Aul (sacerdos 1294 - 1328), ber spätere

¹) Or. Stet. Arch. 1294 cr. Sixti (Lisch, Behr Nr. 123; Or. Stet. Arch. Kl. Stolpe Nr. 24, 1296, fer. 2 a. Thome; die Bezeichnung "Viceprepositus" ist vielleicht aus ber eigenthümlichen Stellung des Gr. Präpositus zu den benachbarten Archidiaconaten don Demmin, Stolpe und Usedom (Bgl. oben p. 254, Kos. Pom. GD. I, 12; Klempin, Dipl. Beitr. p. 419) hersvorgegangen. Bgl. Gesch. Eldenas p. 418, 601, 605; Pom. UB. Nr. 1020 (1275), Nr. 1171 (1280, Jul. 29). Or. Stet. Arch. Kl. Crum. Nr. 7, 1302, Mai 21 (XII Kal. Jun.) "Hinricus, pleb. eccl. b. Nicolai in Gripeswolt".

Präpositus der Nif. K. (1335), über welchen das Weitere unten in seiner Biographie mitzutheilen ist.

Sottfried v. Aachen (de Aquis), sacerdos, ein Sohn von Heinrich v. Aachen und Gisela, welche sich nach dessen Tode mit Conrad vermählte, erhielt bei der Erbtheilung 1) aus dem väterlichen Nachlaße (1303) 70 M. und eine Eckbude in der Fleischerstr., welche er seiner Schwester Kunigunde (1309) für 30 M. gegen 3 M. Rente verpfändete. Auch genehmigte er (1303) den Ankauf von 2 Häusern in der Kuhstraße durch Conrad und Gisela, welche dieselben für die den Kindern erster Sche zugesprochnen Capitalien zum Pfande setzen. Vielleicht ist er mit dem Priester Gottsried identisch, welcher (1331) den Verstrag zwischen dem G. Gristow und der St. Greisswald bezeugte.

Mennich Roggenbuck (sacerdos), Sohn bes Rathsberrn Bertram R. (1326—29), aus einer angesehenen Gr. Patriciersfamilie (Bgl. oben p. 159, 164), verglich sich (1301, XIV, 7) mit seinem Bruder Heinrich R. und seinem Schwager Martin v. Wampen über den väterlichen und mütterlichen Nachlaß.

Philipp Kleene (Parvus), sacerdos, ein Sohn von Reimar Kl. aus dessen erster She, verglich sich mit seinem Bater, als dieser sich in zweiter She mit Helenburg vermählte, (1303, XIV, 11v.) über das väterliche und mütterliche Bermögen, und übersließ (1305, XIV, 16 v.) seinem Bater u. A. 4 M. R., welche in einer Schmiede (fabrica) desselben bestätigt waren. Nach des Baters Tode (1312, XIV, 38, 38 v., 43 v., 54 v.) gingen dessen Häuser in der Neustadt in den Besitz der Witwe und der Geschwister Philipps, Nikolaus und Margarete, über, ein Hof wurde jedoch (1314, XIV, 43 v.) an Johannes Nakow verkauft.

¹) Lib. Civ. XIV, 2v. (1298), 11 v. 12 (1303), 16 v. (1305); 18, 37 (1306); 21 (1307); 30 (1309); Geft. Beitr. Nr. 90b.; Rof. Fom. GD. I, 242 (1331, October 10) "presentibus dominis, fr. Bertram Mulard, lectore fr. Predicatorum; fr. Wernero Hilgheman, gardyano fr. Minorum in Gr.; Joh. de Kyl, vicepreposito Gr.; Gotscalco Borneholm, rectore eccl. S. Jac. ibidem; Hinr. Smoltebake; Gherardo, Gotfrido, presbiteris —".

## II. Heinrich v. Waren

(de Warne)

prepositus 1305-25,

nach der Meklenburgischen Stadt Waren (Warne) benannt,1) findet zuerst am 21. Mai 1302 als "plebanus ecclesie beati Nicolai in Gripeswolt" in einer Crumminer Rl. Urk. Ermähnung, der zufolge er als Zeuge von Herz. Bogislaw IV. nach Wolgast, bei der Verleihung des Patronats der Crumminer Kirche an das Nonnenkloster zu Wollin, berufen war. Dann erscheint er am 25. April 1305, mit der Bezeichnung "dominus Hinricus de Warne, praepositus civitatis", als Beuge2) bei dem Vertrage, welchen die Stadt mit dem Minoritenklofter über die Anlage eines Thurms an der Stadtmauer abschloß, und am 27. April d. J. bei der in Greifswald geführten Verhandlung bes Al. Eldena mit dem Bischof Heinrich Wachholz v. Cammin, welcher dem Abte gestattete, als Entschädigung für die abgetretenen Renten in Müffentin, die Kiliale Croslin und Loiffin von der Mutterkirche Wusterhusen abzusondern. In den folgenden Jahren seiner Amtsführung (1305 — 22) war das Ansehen des Gr. Prapositus so wesentlich gestiegen, daß ihn nicht nur Bischof Heinrich, bei ber Verleihung bes Rechts "de non evocando in rebus canonicis" an die Stadt (1308, Dec. 21), jum Richter in allen Streitsachen zwischen Geistlichen und Laien innerhalb Greifswalds, mit Ausnahme ber Zins- und Pfandforderungen (causa usuraria), ernannte, sondern daß er auch in Angelegen= heiten benachbarter Länder als Zeuge und Delegirter 3) berufen

¹) Or. Stet. Arch. Al. Crummin Nr. 7 (1302, XII Kal. Jun.); Siegel a. d. Arch. der St. Lübed, Heft II, Taf. IX, 14, 15 "Sig. civitatis Warne".

<sup>2)</sup> Gest. Beitr. Nr. 56; Ponn. GD. II, 200 (1305, Marci, Greisswald); Or. Stet. Arch. Elbena Nr. 60 (1305, f. 3 post Quasimodogeniti, Greisswald), "dns Hinricus, prepositus Gripeswaldensis"; Gest. Nr. 61 a.; Ros. Fom. GD. I, p. 13 (1308, Veni et Ostende); Gesch. Elbenas, p. 628, 631.

<sup>3)</sup> Diplomatar des Güstrower Doms, 1313, cr. inv. Steph. (Mets. Urt. Buch Nr. 3636); Rostocker Archiv, 1320, cr. Viti; Prax. (MUB. Nr. 4202); 1321, II Jd. Jun. 1322, Sab. p. 8 Epiphan.; fer. 1 p. Invocavit (MUB. Nr. 4307); 1322, fer. 6 a. Invoc.; Gregorii; fer. 4, 5 a Letare (MUB. Nr. 4331, 4335, 4337, 4338).

wurde, u. A. (1313, Aug. 4) als Zeuge in einem Streit zwischen dem Domcapitel und der Stadt Guftrow, welchen der Bischof Beinrich von Cammin und der Fürst Nikolaus von Werle zu Alt Kahlen verglichen; sowie als "iudex a sede apostolica delegatus" in mehreren Processen: (1320, Juni 16-21) ber Geiftlichen Willefin und Joh. Colner gegen einen Roftocker Bürger, welcher Br. in der Bartholomäuskirche zu Demmin verhandelt wurde; (1321, Juni 12; 1322, Jan. 16, März 1) ber Clericer Math. und Joh. Schwetin gegen einen Rostocker Bürger in der Greifswalder Nif. R., wobei 3 Gr. Geiftliche, M. Herbord, M. Heinr. Smoltebake und der Br. Chifelbert als Zeugen auftraten; endlich in zwei zu Demmin verhandelten Broceffen: (1322, Febr. 26, März 18) des Priefters Bernhard Munftermann gegen ben Clericer Joh. Runge, und (1322, März 12, 17) v. Gler Schwetin gegen mehrere Roft. Bürger, bei welchen Functionen er sich auch seines amtlichen Siegels als Prapositus bediente. Unter seiner Verwaltung empfing die Nik. R. mehrere Vermächtnisse: (1306; XIV, 18 v.) durch das Testament v. Joh. Schowenburg 1 M., für die Armen zu Rleidern und Schuben 12 M., zu Meffen und Bigilien 5 M.; ferner (1306; XIV, 19v.) burch bas Testament des Gerwin v. Ludelschede, mit den übrigen Rirchen und Klöftern, 31/2 Pfund Sterling; ferner (1308; XIV, 26) durch das Testament v. Joh. Malchow, mit der Mar. K. und beiden Klöstern, 3 M. minus 51/2 Sch.; ferner (1309; XIV, 29 v.) durch das Testament von Thideman v. Anklams Bruder, mit den übrigen Kirchen u. Capellen, refp. ihren Blebanen, gu= sammen  $36^{1/2}$  M.; ferner (1311; XIV, 36) durch Ghiso Bullenwever (Bgl. ob. p. 632) vor seiner Wallfahrt 2 M.; ferner (1318; XIV, 48v.) durch Dietr. v. Gotland, in Gemeinschaft mit den übrigen Kirchen, mehrere Elemospnen u. 200 M. für die Armen; endlich (1319; XIV, 51) durch Joh. Weft= phal (faber) und seine Frau Margarete das Vermächtnis eines Haufes in der Steinbeckerftr. für alle 7 Gr. Kirchen und bas St. Georghospital in Griftow. Auch fallen unter seine Amtsführung die drei ältesten Stiftungen der Nik. R.: p. Al. Elbena (1307), v. Heinr. Westphal (1309), und v. Dithernus Pannicida

und Abam Winterfelb (1302 — 21). Bgl. oben p. 337, 362, Nr. 1—3. Unter Heinrich von Warens Präpositur standen folgende Geistliche:

#### Johannes von Coffelin,

Pleban der Marienkirche, zuerst, neben dem Präpositus, (1305, April 25—27) als Zeuge in der Verhandlung der Stadt mit dem Minoritenkloster, und bei der Entschädigung des Klosters Sldena durch den Vischof von Cammin genannt, kommt später (1316, Febr. 22) gleichfalls als Vertrauensmann in dem Proscesse gegen Nikolaus, den Sohn "Parvi Siskridi" vor, indem er mit mehreren anderen Geistlichen das der wegen Geleitsbruch Angeklagte niemals dem geistlichen Stande angehört habe, endlich noch im Mai 1330, zu welcher Zeit er sein neben der Marienschule belegenes Haus (in der Kuhstr.) mit 4 Morgen Acker (u. a. 2 Morg. Waizen A.) den Brüdern Joh. u. Alb. Vrese (Friso) verpfändete. Vor dieser Zeit (1319—20) wurde ein Process des Geistlichen Dietrich Bragen gegen den Rath von Rostock in der Er. Mar. Kirche verhandelt. Unter diesem Plebaznate wirkten an der Mar. Kirche folgende Geistliche:

Hebans Joh. v. Cosselin, welchem letterer das bei der Mariensschule belegene Haus in der Kuhstraße (1320) für 60 M. bis Martini d. J. verpfändete, sowie:

M. Conrad, Rector der Marienschule (1312 — 19), der spätere Präpositus an der Nik. K. (1325 — 33), über den das Weitere unten in seiner Biographie mitzutheilen ist.

¹) Shwarz, Dipl. Gryph. II, Mosterurk. Nr. 1 (1316, kath. Petri) "recognoscimus protestantes"; Lib. Civ. XIV, 88 (1330, fer. 4 p. Cantate) "Joh. de Cosselin, rector eccl. S. Marie, her. sitam iuxta scolas S. Marie, cum quatuor iugeribus agrorum, quorum duo iugera sunt cum tritico seminata, obl. pro LX mr."; XIV, 51 v. (1320); Mekl. Urk. Buch Nr. 4078 (1319, Nov. 25; 1320, Febr. 27, April 24, Sept. 1). Das neben der Marienschule belegene Haus wird noch 1360 (XVI, 24 v.) als früheres Eigenthum Johanns v. Cosselin, "dom. sita prope scholas beate Virginis, que quondam spectabat ad dnm Joh. Cosselin, rectorem ecclesie —" erwähnt.

Außer diesen Geistlichen finden unter Joh. v. Cosselins Plesbanat auch die dem Laienstande angehörenden Provisoren 1) der Mar. K. ihre erste Erwähnung (1304), zu welcher Zeit sie 2 M. Rente an die Hospitäler zum Heiligengeist und St. Georg verskauften. In der Folge werden dann genannt:

Hans Bruder, Ghiso Wund Engesbert v. Magdeburg "provisores eccl. b. Marie virginis", die (1317) an Joh. Brunswich 2 M. Nente für 20 M., welche die Kirche von ihm angeliehen hatte, überließen. Dieselben verkauften anch an den Rathsherrn Joh. Hisgheman (1321) 6 Morgen Acker, zu jenen an der Sübseite des Marienfirchhofs belegenen Häufern gehörig, welche (1321; vgl. oben p. 493), um für die Anlage der St. Annencapelle Raum zu gewinnen, abgebrochen wurden. Unter ihrer Berwastung empfing die Mar. K. auch ihren Antheil an den ob. p. 700 erwähnten Bermächtnissen (1306--19) von Joh. Schowenburg, Gerwin v. Ludelsche, Joh. Maschow, Thid. v. Anstlams Bruder, Ghiso Bullenweder, Dietrich v. Gotland, und Johann Bestphal; sowie die ältesten Stiftungen der Mar. K. v. Kl. Eldena und Gotsch. Ummesandesvarer (1304—14), v. Dietr. Sternberg (1312), und Dietrich von Lübed (1319). Bgl. oben p. 537 ff. Ferner wirkte unter Heinr. v. Warne:

#### Wolterus,

sacerdos, Pleban der Jakobikirche, neben dem Präpositus der Nik. K. und Pleban der Mar. K. (1305, April 25) bei der Verhandlung zwischen der Stadt und dem Minoritenkloster genannt, nahm in den Jahren (1306—19) für die Jak. K. ihren Antheil an den p. 700 erwähnten Vermächtnissen entgegen, und erwarb (1315; XIV, 45) für dieselbe eine Rente von 2 M. im Hause des Joh. v. Zastrow am Vettenthor. Außer den beiden Plebanen werden unter Heinrich von Warens Präpositur noch solgende Geistliche genannt:

Sotichalt v. Bornholm (1304—36), der spätere Pleban der Jak. K., über welchen das Weitere unten mitgetheilt wird.

Sotschalk Ummelandesvarer (sacerdos), erscheint 2) zuerst als Zeuge bei der Stiftung des Westphalschen Altars in der Nik. K. (1309, April 10; S. ob. p. 362), dann als Vormund

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XIV, 14 (1304); 47 (1317); 53 v. (1321).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Or. Stet. Arch. Eldena Nr. 57 (1309, IV Jd. April); Gesch. Eldenas, p. 632; p. 635 (1314); Or. Stet. Arch. Al. Crummin, Nr. 4 (1336, fer. 2 p. Judica).

von Henneke, dem Sohn von Joh. Planke (1311; XIV, 35 v.), und vermehrte (1314, December 1) die Einkünfte des Eldenaer Altars in der Mar. Kirche (Lgl. oben p. 537). In der Folge siedelte er nach Behrenhof (Bustorp) über, wo er (1336, März 18) als "rector ecclesie in Bustorp" das Vermächtnis des Probstes Conrad v. Cammin v. 37 M. R. aus Robenkerken an das Kl. Crummin bezeugte.

Hermann Deken (sacerdos), war (1309; XIV, 30 v.) mit seinem Bruder Wulvekin im Besitz eines Hauses in der Kuhsstraße, welches beide an Gertrud Tasberner verpfändeten. Dann bewarb er sich anscheinend vergeblich um die Pfarre in Gnewezow bei Demmin (1309; XIV, 32 v.) und übersiedelte, nachdem die deswegen entstandene Streitigkeit zwischen ihm und Lutgard v. Erteneborch verglichen war, nach Güstrow, die und 4 anderen Geistlichen gegen den Probst geübten Gewaltthat (1313) in den Bann gethan wurde, dann aber, von demselben befreit, (1316, Mai 12) als Vicar, eine Stiftung im dortigen Dome bezeugte.

Bernhard Nipriz, wird zuerst mit der Bezeichnung "clericus" erwähnt, als er (1314; XIV, 43) allen Ansprüchen auf das Erbe seines Vaters Johannes und seiner verstorbenen Mutter entsagte, dann aber (1315, XIV, 44v.) als "sacerdos", wo er von einem früher seinem Vater gehörenden, dann an Conrad Trebetow und endlich an Arn. Hovesche verkauften Hause 6 M. Rente empfing.

Heines Bruders Johannes W. allen Ansprüchen an den Nachlaß seines verstorbenen Vaters Johannes W. (1315; XIV, 44v.) u. seiner verstorbenen Mutter (1323, Mai 14; XIV, 61v., 67v.).

Markwart Sachtelevent (sacerdos), aus einer angesehenen Gr. Patricierfamilie, welche seit 1285 in Greifswalb und im

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XIV, 32v. (1309) "omnis causa, que vertebatur inter dominum Hermannum dictum Deken, sacerdotem, et dominam Lutg. de Erteneborch de ecclesia in Gnewezow, quam idem sacerdos impetebat, est terminata"; Mcfl. Urf. Buch, Nr. 3622 (1313, Juni 14), Nr. 3823 (1316, Mai 12).

Rathe (Stavenhagen, B. Ankl. Nr. XIV; Lisch, Behr, Nr. 114; Mekl. UB. Nr. 2504) vorkommt, verpfändete (1320, XIV, 52 v.) eine Hakenbube (boda penesticalis) an die Erben v. Joh. Boksholt, und (1331; XIV, 90 v.) dieselbe an Gertrud, T. v. Joh. Wismar. In der Folge wurde er Pfarrer in Wyk und in diesem Amte, auf einer Fahrt nach Stralsund, auf Besehl der Herzogin Elisabeth, Witwe Wartislaws IV. († 1326) und ihres Sohnes Bogislaw V., vom Warschall Wed. Buggenhagen, dem Greifsw. Präpositus Joh. v. Kyl, und dem Gr. Nathe ergriffen und auf dem Schloße Pritter a. d. Swine gesangen gehalten, jedoch auf Besehl des geistl. Gerichtes zu Köln (1337; Wekl. UB. Nr. 5493, § 8, 10) wieder in Freiheit gesett.

Joh. Lascentin (sacerdos) genoß (1321) die vom Ritter Abam Winterfeld vermehrte Vicarie des verst. Rathsherren Ditbern Pannicida, und bezeugte in demselben Jahr die Verhandelung des Priesters Everh. Pelter mit Joh. Friso (XIV, 53, 55; Kos. Pom. GD. I, 101; vgl. oben p. 363).

Everhard Pelter (Pellifex) schulbete (1321; XIV, 55) Johann Friso Sohn, dem Schüler Joh. Friso, die Summe von 30 M.

Rotger Oldenvlet (sacerdos) war mit dem Rathsherrn Heinrich Westphal (1321) Vormund für seinen Neffen Christian Oldenvlet, welchem beide Rechenschaft über sein Vermögen abslegten, und leistete (1324; XIV, 56 v., 66 v.) dem Schüler Henning von Güstow Bürgschaft für Heinrich Griphenberg.

Mag. Keinrich Smoltebake (presbiter) diente, in Gemeinschaft mit M. Herbord u. dem Priester Ghiselbert, dem Präpossitus Heinr. v. Waren (1322, Jan. 16; Mekl. UB. Nr. 4307, § 2) als Zeuge; verpfändete (1329, Juni 25; XIV, 82v.) den Erben von Conrad v. Bremen 4 Häuser und 1 Scheune für 1400 M.; war (1330; XIV, 88) im Besitz eines Gartenszwischen dem Fleischers und Vettenthor und (1331, Oct. 10; Lisch, Behr Nr. 227; Kos. Hom. GD. I, 242) Zeuge bei der Sühne zwischen dem Geschlecht Gristow und der Stadt Greisswald. (Lgl. oben, p. 698, Anm. 1).

Mag. Herbord Herdeghen<sup>1</sup>) biente, in Gemeinschaft mit den Priestern M. H. Smoltebake und Ghiselbert, dem Präpositus Heinr. v. Waren (1322, Jan. 16) und dem Präp. Consad II. (1326, März 9) als Zeuge, vollzog die Urk. v. 2. Apr. 1325 (Lisch, Behr Nr. 210, 214), als Notar des Herzogs Warstislaw IX., wurde (1330; Reg. Wolg. No. 232) Official des Bischofs Arnold v. Cammin, dann (1331, Oct. 8, 1335, Mai 10; Mekl. UB. Nr. 5274, 5589) Domherr von Cammin und Pleban in Ziethen b. Anklam, u. (1335, Nov. 22; 1336, April 29; 1336, Aug. 27 — Sept. 28; 1350, Dec. 9; Mekl. UB. Nr. 5469, § 4—9, 5624, 5660, 7136) Domherr in Güstrow.

Everhard Lange (Longus), sacerdos, verpfändete (1323; XIV, 62v.) ein Haus in der Steinbeckerstr. an Bernhard Bobeker (Doliator).

Joh. Clindeman (sacerdos), empfing (1324; XIV, 66) gegen eine Anleihe von 50 M. 5 M. R. in einem Hause bes Schlachters Richard "in antiqua pl. Cerdonum".

Außer diesen Priestern werden, unter der Präpositur von Heinrich von Waren, als "clerici" erwähnt: Dietrich Kiveler (1316; XIV, 46 v., 19); Gerwin Bollentin (1322; XIV, 59 v.); Menseke clericus (1323; XIV, 60); Mag. Johann Treptow, welcher die Bibliothef des Abtes Jak. Stumpel von Eldena erwarb (1323; XIV, 63 v.; Kos. Pom. GD. I, 110; Gesch. Eldenas, 642); Everhardus, clericus, dictus Gormin, ein Sohn v. Dietrich Gormin und Walburg von Kyl (1324; XIV, 67, 34 v.).

Zu den Klostergeistlichen dieser Zeit gehören, betr. die Mönchsorden: 1) Franziskaner in Greifswald: "Johannes ord. fr. Minorum (1316; Schwarz, Dipl. Gryph. II, Klost. Urf. Nr. 1); Albert v. Kyl, fr. ord. Minorum (1319 — 28;

<sup>1)</sup> In dem Register zum Meks. UB. Th. XI, p. 305, sind der Camminer Domherr Herbordus und der Güstrower Domherr Herbordus Herdeghen als 2 Personen aufgesaßt; da jener in Pom. Urk. (Bgl. Lisch, Behr, Nr. 210, 214; Reg. Wolg. No. 232) aber gleichsalls "Herbordus Herdeghen" genannt wird, so sind beide wahrscheinlich identisch.

XIV, 49 v., 50, 76); 2) Dominikaner in Greifsmald: "Conradus conversus ord. Predicatorum", ein Sohn von Dietrich v. Laffan (1327; XIV, 75v.); 3) Prämonstratenser zu Budagla a. Usedom: Joh. Plote, Sohn des Schlachters Plote (1321; XIV, 57), welcher sich hinsichtlich seines mütterlichen Erbes befriedigt erklärte; 4) Ciftercienser zu Stolpe an der Beene: Joh. Roggenbuck (1322; XIV, 58 v.), welcher sein Erbe feinen Brüdern Rodinger und hermann überließ; 5) Augusti= ner (ohne Angabe des Klosters) "dns Hartwicus, sacerdos, frater Augustinensis ordinis", welcher (1318; XIV, 49) 23 M. 5 Sch. R. aus seinem väterlichen Sause in der Fischstraße, damals im Besitz seines Stiefvaters Joh. v. Werden, an Joh. Gülzow verkaufte, und (1321; XIV, 55) mit Joh. Lascentin die Verhandlung des Priest. Ev. Pelter m. Joh. Friso bezeugte; Joh. Scarbenmule, Beinr. S. (1328; XIV, 77) w. mutt. Erbes befriedigt; 6) Johanniter: Dietrich v. Dortmund, ord. S. Joh. Christi militum, welcher sich (1327; XIV, 73 v.) mit feiner Schwester Margaretha, vermählt mit Nikolaus von Elving, über 30 M. Rente einigte.

In den Nonnenklöstern sinden wir in jener Zeit in: Ivenack, Cist. ord., Ida Spitzenaghel, welcher ihre Mutter Margarete (1305; XIV, 17; Kos. Pom. ED. I, 66) ein Haus beim Dominisanerkloster in Greifswald vermachte; in Verchen, Cist. ord., die Tochter von Joh. Scridemile, welcher (1307) berselben in seinem Testamente 3 M. R. bestimmte; in in

¹) Lib. Civ. XIV, 21 (1307) "Joh. Scridemile legavit in test. suo 3 mr. red. ad vsus sue filie monialis in Verchen; pro hiis diu litigabant prepositus sanctimonialium eiusdem claustri et heredes Scridemile — "; "Willekinus Kure convenit cum hon. viro dno preposito et monialibus in Wollin, dando eis 100 mr. d., pro quibus habebit ipse prebendam, et dabuntur ei de bonis ecclesie 7 mr. red., ad vsus sue vite, anno quolibet; ipso Willekino mortuo, ecclesia dabit Hyldegundi, filie Willekini, moniali in Wolin, si commanserit et ibi vestietur, 5 mr. red. —, ipsa mortua, dictus prepositus et moniales in nullo amplius de dicta pecunia tenebuntur. Preterea Will. Kure rec., quod hereditatem emerit in civitate Wolin, non cum bonis suis, sed cum denariis sanctimonialium in Wolin, et hoc recognoverunt: filius dicti Willekini, sc. Ro-

Wollin, Cist. ord., Hilbegund Kure, eine Tochter von Willefin Kure, welche, wenn ihre Novizenzeit beendet und sie als Nonne eingekleidet sein würde, für ein von ihrem Bater dem Kloster geliehenes Capital v. 100 M. 5 M. N. auf Lebenszeit empfangen sollte, die aber nach ihrem Tode dem Kl. Wollin zusfallen; ferner eine Tochter von Hermann Westerholt, welche (1321; XIV, 52 v.) jährlich 4 M. N. aus Wampen empfing, die nach ihrem Tode an ihre Brüder Heinrich, Dietrich und Gerhard, und ihre Schwestern Ermegard und Wechtild Westerholt zurückfallen sollten.

### III. Conrad II.,

(prep. 1325-33 † 1336),

in einer Urk. v. 31. Jan. 1321 "Mag. Conradus, dictus de Gripeswold" benannt,") ist uns hinsichtlich seiner Abstammung nicht näher bezeichnet, jedoch hinsichtlich seiner Amtsführung durch eine solche Menge der Thatsachen u. der auf sie bezüglichlichen Urk. bezeugt, daß ihm mit Necht in der Neihe der Gr. Pröhste die bedeutendste Stelle angewiesen werden kann. Wahrscheinlich aus Greisswald gebürtig, begann er seine geistliche Wirksamkeit (1304—9) mit der Verwaltung des Plebanats in Wusterhusen, und übernahm (1312) in Greisswald das Nectorat an der Mariensschule, in welchem Amte er (1312; XIV, 39, 39 v.) von Thideman Sternberg ein Vermächtnis von 50 M. für den von ihm ministrirten

lef, et heredes Wil. nichil proprietatis habebunt in illa." Ueber Hermann Besterholt vgl. XIV, 9 (1302), 13, 23, 34v., 43v. (1315), 52v. (1321).

<sup>1)</sup> Klempin, Dipl. Beitr. II, p. 359—361, 427. Es ist zweiselhaft, ob die Worte "dictus de Gripeswold" seinen Familiennamen angeben, da er nur an dieser einzigen Stelle so genannt, in den übrigen zahlreichen Urkunden aber nur als "Mag. Conradus, prep. Grip." bezeichnet wird. Wahrscheinlich beuten daher die Worte "dictus de Gripeswold" nur auf seinen amtlichen Wohnsitz in Greisswald; Klempin scheint dagegen (Qgl. Register, p. 455) die Worte "dictus de Gripeswold" als Familiennamen ausgesaßt zu haben. Im Jahr 1308 (XIV, 24) kommt "Henricus dictus de Gripeswald", ein Stefsohn des Wezcelin von Dietrichshagen, in Greisswald vor, vielleicht nach dem Niederrheinischen Dorfe (Lgl. oben p. 67) benannt, welcher der Bater des Präpositus Conrad sein könnte.

Altar der Mar. A. (Lgl. oben p. 538) empfing. Sodann wird er als Zeuge in dem oben p. 701 erwähnten Processe gegen Nifolaus "fil. parvi Sifridi" (1316, Febr. 22; Schwarz, Dipl. Gryph. II, Klosterurk. Nr. 1), neben dem Pleban Johann von Coffelin, als "Magister Conradus, rector scholarum b. Marie virginis", genannt, und empfing für den auscheinend von der R. v. Lübeck gestifteten, von ihm ministrirten Altar Allerheiligen (1319; XIV, 51) von Thideman v. Lübeck iun. gegen ein dem= selben geliehenes Capital von 50 M. eine Rente von 4 M., für welche jener sein am Mühlenthor belegenes Haus (Lgl. ob. p. 538) verpfändete. In der Folge gewann er, bei der wiederholten Un= wesenheit des Herz. Wartislam IV. und des Bischofs v. Cammin in Greifswald, deren besonderes Vertrauen, sodaß jener ihn zum fürstlichen Notar, dieser ihn zum Canonicus des Camminer Domcapitels ernannte. Als solcher diente er sowohl dem Bischof (1315, Febr. 23), als auch den Berzogen Otto I. u. Barnim III. von Stettin, und namentlich Wartislaw IV. von Wolgast, bei der Bestätigung der Privilegien der Camminer Präpositur (1321, Jan. 31), sowie bei den Verhandlungen mit Wizlaw III. von Rügen (1321, Mai 5; 1322, Juli 30) als Zeuge, 1) und vollzog für Wartislam IV. in Demmin (1322, Aug. 5) als "notarius curie" eine Urkunde, in welcher dieser die Stadt für die ihm geliehenen 900 Mark Kriegskosten aus der fürstlichen Orbare entschädigte.

Seit dem 2. April 1325 finden wir ihn aber in der Würde des Gr. Präpositus, in welcher Eigenschaft er das von Warstislaw IV. den Städten Greifswald und Anklam verliehene Münzprivilegium bezeugte, und auch bei anderen wichtigen Bershandlungen dem Herzoge als Zeuge diente, namentlich beim Ans

<sup>1)</sup> Klempin, Dipl. Beitr. p. 359-61 (1321, Jan. 31); Mekl. Urk. Buch, Nr. 3740, 4271, 4371, 4373 "Magister Conradus — Alcher Conradus Nr. 4699; Lisch, Geschl. Behr, Nr. 212, 213, 214; Gest. Beitr. Nr. 75a., Cop. f. 16v. (1325); Lisch, Behr, Nr. 210; Gest. Nr. 78a., Cop. f. 37v. (1326) "Mag. Conrado, can. Cam. et preposito Gripeswaldensi"; Gest. Nr. 78b. (1326); Lisch, Behr, Nr. 215; Or. Stet. Arch. Al. Neuencamp Nr. 88 (1325, December 22).

tritt der Herschaft im Fürstenthum Nügen nach Wizlaws III. Tode (1325, Nov. 8), sowie bei der Bestätigung der Landessprivilegien, und der Rechte der Klöster Neuencamp (1325, Dec. 3, 22) und Ivenack (1326, Febr. 23), endlich auch bei Grundsbesitzveränderungen, welche (1326, März 9) zwischen den Geschl. Behr u. Letenit, und (1326, Mai 2) zwischen dem Herzog und dem Rathsherrn Heinrich Lange vollzogen wurden, für welche verdienstvolle Wirksamkeit (gravibus ladoribus et diuturnis) Wartislaw IV. demselben eine Hebung von 37 M. aus der Bede von Nothenkirchen bei Nambin auf der Insel Nügen (1326, April 24) verlieh.

Noch bedeutsamer wurde die Stellung des Probstes Conrad II., nach Wartislams IV. frühzeitigem Tode (1326, Juli 31 — Aug. 1), als die verwitwete Bergogin Glisabeth mahrend des Rug. Erbfolgekrieges ihren Wohnsitz nach Greifswald verlegte, und seinen bewährten Rath bei der Vormundschaft ihrer unmündigen Söhne, Bogislams V., Barnims IV. und des erft nach des Vaters Tobe, 1326, Nov. 2 (Omnium Sanctorum) in Greifswald geborenen Wartislams V. in Anspruch nahm. Als die Fürstin dann im Januar 1327 nach Wolgast mit ihren Söhnen heimgekehrt 1) war, und die Gefahr brohte, daß der älteste Bring, Bogislam V., durch Verrath an die Herzoge von Meklenburg ausgeliefert werden follte, fandte sie denselben unter Leitung einer Pflegerin (matrona) und zweier Kämmerer nach Greifswald, wo fie ihn ein ganzes Jahr unter die Aufficht des Bräpositus stellte und bei ihm in seinem Amtshause, dem Probsteienhof (Bgl. ob. p. 692 ff.) wohnen ließ. Während dieser Zeit vertrat der Probst

<sup>1)</sup> Kof. Hom. GD. I, 191, 195, 197, 202; Hom. Genealogien III, p. 59, 60 "Dictum primogenitum [Bugezlaum] cum una matrona et duodus camerariis ad expensas Mag. Conradi, prepositi nostre civitatis, locavimus, quos per annum in suis tenuit expensis, pro quidus sibi centum mr. den. solvimus in parato". Bo die Herzogin Clifabeth ihre Bohnung hatte, resp. wo Wartislaw V. geboren wurde, ist nicht zu ermitteln. Bgl. Mest. Urk. Buch, Nr. 4800, § 2; 4809, § 13 "Datum Grypeswaldis in pres. dicti domicelli Bugzlai, dni Conradi prepositi Gryp. —"; Gest. Beitr. Nr. 82; Cop. f. 17v. — 18v.; Mest. UB. Nr. 4862 (1327, Sept. 25).

Conrad den jungen Fürsten (domicellum) in einem Processe wegen Besetzung der Pfarre in Stralfund (1327, Jan. 10, Mai 25), sowie bei ber Bestätigung der Greifsmalber Privilegien burch die Stettiner Herzoge Otto I. und Barnim III. (1327, Sept. 25) als Vormünder der Söhne Wartislams IV. Nach der Beendigung des Rüg. Erbfolgekrieges nahm Conrad auch an dem Friedensschluße zu Brodersdorp (1328, Juni 27) theil, und wurde beauftragt,1) in Gemeinschaft mit 4 Rittern die Lösungs= bedingungen der Gefangenen (bescattinge) festzustellen, sowie bei ber Beschwerde des Bischofs von Schwerin, wegen ihm vorent= haltener Rechte im Fürftl. Rügischen Lande Tribsees (1328-29) zum Mandatar und Commissarius, und (1330) vom Bischof Friedrich v. Cammin "in causa Petri vicarii contra Bispraum militem" zum Schiederichter ernannt. Bei biefen Verhandlungen bediente er sich eines Amtssiegels in parabolischer Form, auf welchem Johannes d. T. mit dem agnus dei und unterhalb des= selben der Bräpositus Conrad fnieend mit einem Gebetbuche, oberhalb aber ein fünfstrahliger Stern dargestellt ift. seine Amtsführung fällt auch die Stiftung des Boltoschen Altars (1329. Lgl. oben p. 363).

Seit b. J. 1331 — 33 scheint seine Wirksamkeit zwischen Greifswald und Cammin getheilt gewesen zu sein, indem er die Greifswalder Präpositur durch seinen Nachfolger Johannes v. Kyl (1331, Oct. 10) als "Viceprepositus" verwalten ließ, und in Cammin wahrscheinlich den dort zum Probst erwählten Fürsten Barnim v. Werle<sup>2</sup>) vertrat. Nach dessen Aufnahme in das

<sup>1)</sup> Mefl. Urf. Buch, Nr. 4940, p. 565 (1328, Juni 27), Nr. 4947, § 2 (1328, Juli 5, Aug. 17), Nr. 5005 (1328, Dec. 19), Nr. 5027, § 9, 10 (1329, Dct. 14, 17); Delrichs, Berz. Dregerscher Pom. Urfunden, p. 66 (1330, vig. Nat. Chr.); Kos. Pom. GD. I, 242.

²) Gest. Beitr. Nr. 90 b.; Kos. Pom. GD. I, 242 (1331, cr. Dyonisii); Lisch, Behr, Nr. 227; Mess. Nr. 5188 (1330); Nr. 5245, 5252, 5288, 5292 (1331); Nr. 5308 (1332); Nr. 5403 (1333, Mär; 10) "Barnim, d. gr. prepositus"; Nr. 5602 (1435, Juni 24) "prebenda nostri [Ottonis et Barnymi, ducum] cari avunculi Barnym de Werle". Bgl. Desricks, Berz. Dregerscher Pom. Urs. p. 69, Mess. Nr. 5403, Anmersung (1333

Cistercienserkloster zu Colbat (1333) übernahm er jedoch die Camminer Präpositur in ihrem ganzen Umfange, und wird (1333, Juni 6) zuerst als "prepositus ecclesie Caminensis" genannt. Nachdem er das neue Amt mehrere Jahre verwaltet hatte, bestimmte er in seinem Testament, v. 18. März 1336, die ihm von Wartislaw IX. (1326, April 24) geschenkte Hebung aus Rothenkirchen dem Kl. Crummin, und starb am 22. März 1336.

Unter der Präpositur Conrads II. wirkte als Nector der Nicolaischule:

Gerhard Stoltevot "rector scholarum S. Nicolai Gr.", welcher (1326, Mai 2) die Ueberlaßung Wüst-Elbenas an den Rathsherrn Heinrich Lange durch Herz. Wartislaw IV. und (1331, Oct. 10) den Vertrag zwischen dem Geschlecht Gristow und der Stadt Greifswald bezeugte; 1) sowie als Plebane an der Mar. K. entweder der schon p. 701 genannte Joh. v. Cosselin, oder dessen Capellan Heinrich von Prohn, an der Jak. K. aber:

#### Gotschalk v. Wornholm

(sacerdos), i. J. 1304 (XIV, 14) im Besitz von 15 M. N. aus der städtischen Steuer (theoloneum), welche er (1309; XIV, 28v.) an den Schüler Vernhard Copman veräußerte. In demsselben Jahr (1309, April 10) war er als Zeuge<sup>2</sup>) bei der

dom. post Corp. Chr.) "pres. dominis Conrado, preposito, et Conrado, cantore Caminensis ecclesie". Ueber die Veranlaßung des Uebertritts Barsnims v. Werle in das Al. Colbaţ, welche als Sihne für den traurigen Tod seines Großvaters Heinrichs I. (1291, Oct. 8) galt, vgl. Lisch, Mekl. Jahrb. XXIII, 77, 191, 193; XXV, 29, wo aber der Uebertritt ins Kloster Colbaţ irrthümlich vor die Amtsführung der beiden Präposituren zu Stettin und Cammin gesetzt wird. Or. Stet. Arch. Al. Crummin Nr. 4; Wolg. Inv. Putdus, No. 879; Delrichs a. a. D. p. 73 (1336, fer. 2 post Judica); Klempin, Dipl. Beitr. p. 413; Wigger, Stammtaseln des Großherzogslichen Hauses von Meklenburg, Festschrift, 1885, p. 126.

<sup>1)</sup> Gest. Beitr. Nr. 78a.; Cop. f. 37v. (1326, seq. Phil. et Jac.); Gest. Nr. 90b.; Kos. Hom. GD. p. 242; Lisch, Behr, Nr. 227 (1331, cr. Dyonys.). Noch im Jahr 1360 (XVI, 24v.) wird Joh. Cosselin, als kürzlich verstorben (Bgl. oben p. 701) erwähnt.

<sup>2)</sup> Or. Stet. Arch. Eldena Nr. 57 (1309, IV Jd. April.); Gefch.

Stiftung des Westphalschen Altars (Bgl. oben p. 362) in der Nif. K., und (1316, Febr. 22) in dem Processe gegen Nikolaus "fil. parvi Sifridi" als Vertrauensmann gegenwärtig, wobei er mit seinem Genoßen Gherard [Stoltevot] als Vicar bezeichnet wird. Dann erhielt er (1330; XIV, 84v.) ein Haus in der Kuhstr. von Frau Penze gegen eine Anleihe von 10 M. 2 Sch. als Pfand, und wird im nächsten Jahr (1331, Oct. 10), als Zeuge bei dem Vertrage zwischen dem Geschlecht Gristow und der Stadt Greifswald, als "rector ecclesie S. Jacodi" genannt. Auch sand unter seinem Plebanat (1336, Sept. 11) in seiner Amtszwohnung (in dote S. Jacodi Gr.) die Citation des Officials Friedrich Korneke, des Mag. Herbord Herbanum Mag. Everzhard Rubenow nach Wismar durch den Güstrower Domherrn Friedrich Speckin statt. Außer diesem Pleban wirkten unter Conrads II. Präpositur solgende Geistliche:

Johannes Wort (Area), ein Sohn von Margareta Stupenatrix, erhielt als Schüler (1311; XIV, 35 v.) für ein Capital von 20 M. mit 2 M. N. von seiner Mutter eine Babstube (stupa) am Fleischerthor als Pfand; und einigte sich in der Folge, nachdem er die priesterlichen Weihen (1325) empfangen hatte, mit seiner Mutter, seinem Bruder, dem Krämer Ludekin Hungher, und dessen Gattin Albend mit ihren Kindern, sowie seiner Schwester Gertrud, verehelichten Somer, auf den Rath des Präpositus Conrad, des BM. Heinrich Westphal und des Rathsherrn Heinr. Lange (1325—32; XIV, 69, 93 v.) dahin, daß er 2 Häuser in der Rothgerbers und 1 Haus in der Fleischersstraße, mit den dazu gehörenden Babstuben, nach der Mutter Tode an seinen Bruder Ludekin Hungher und dessen überließ, dieser dagegen der Mutter jährlich 20 M. zahlte, und seinen Bruder Joh. Area durch ein Capital von 50 M. entschädigte.

Joh. Khsow, ein Sohn Heinrich Knsows, des ob. p. 702 erwähnten Provisors der Mar. K., schuldete (1327; XIV, 75v.)

Eldenas p. 632; Schwarz, Dipl. Gryph. II, Klosterurkunden, Nr. 1; Gest. Beitr. Nr. 90 b. (1331, cr. Dionysii); Kos. Pom. GD. I, 242; Mekl. UB. Nr. 5469, § 5, 6; Bgl. oben p. 212 und p. 701, 708.

als "clericus", mit seiner Mutter Alhend, 50 M. an Johann Conrow, und wies demselben, nachdem er die priesterlichen Weihen empfangen hatte, (1329; XIV, 83) 5 M. A. auf einem Hause beim Marienkirchhof in der Kuhstraße an.

Raven Buck, ein Sohn des Ritters Naven Buck, (presbiter) schenkte der Kirche zu Gr. Misdorf in Meklenburg, 1) in Gemeinschaft mit seinen Brüdern Henning und Reimer, zur Stiftung einer Seelenmesse für seinen verstorbenen Bater (1328) Hebungen aus Tremt, erhielt (1330) das Plebanat in Kirchz Baggendorf, übernahm die Vormundschaft für die Kinder von Reinfried v. Pentz, gelobte (1332, Nov. 26) in der Kirche des Kl. Neuencamp für das Seelenheil desselben einen Altar mit einem Vicar und jährl. Hebung von 2 M. stiften zu wollen, und bezeugte (1335, Mai 19) den Verkauf von Görmin an den Priester Conr. v. Kyl, VM. Volto Musart (Vgl. oben p. 403) und Christian Oldenvlet.

Friedrich Rusche (presbiter), wahrscheinlich dem auf Grisbenow<sup>2</sup>) anseßigen Rittergeschlecht angehörig, erklärte sich (1329; XIV, 82) gegen seine Mutter Wobbe und seine Brüder Heinrich und Hermann wegen des väterlichen Nachlaßes mit den Einkünsten von 3 Husen in Dargezin befriedigt.

Lambert Lowe I. (presbiter), aus der alten Gr. Patriciersfamilie, welche das Dorf Levenhagen begründete, und einen Löwen im Wappen führte, wahrscheinlich ein Bruder des Rathsherrn Lorenz Lowe († 1366), war (1330; XIV, 85) Vormund der Kinder von Heinrich Sasse, und hatte einen Stiefbruder, den Rathsherrn Joh. Butsowe, welchem er (1330—31; XIV, 88v., 91) die Hälfte seines Hofes in Lodmanshagen gegen eine Rente

<sup>1)</sup> Gest. Beitr. Nr. 83 b. (1328), Nr. 471, b. c. (1503), nach welcher Urk. die Misdorfer Kirche die Tremter Hebungen an den Stralf. Pfarr. Reimar Hahn verkauft. Bgl. über Misdorf Mekl. Jahr. VI, 96; Mekl. UB. Nr. 5131 (1330, März 12); Delrichs, Berz. Dreg. Urk. p. 68; Reg. Wolg. No. 98 (1332, cr. Catherine); Gest. Beitr. Nr. 98 (1335, fer. 6 ante Voc. iucund.).

<sup>2)</sup> Bgl. Gefch. Eldenas p. 273; Klempin und Krat, Matr. Pom. Ritt. p. 12.

von 30 M. u. 50 Hühner abtrat. Im Jahr 1361 (Lib. Obl. XV, 66 v.) bewohnte er ein Haus am Großen Markt<sup>1</sup>), in der Nähe der Knopfftr. und starb am 24.—25. October 1367—68. Egl. oben, p. 560, den Grabstein in der Mar. K., unter welchem er neben seinem Bruder Lorenz Lowe bestattet wurde.

Johannes Nakow (clericus) hatte im Jahr 1326 (XIV, 70 v.) einen Process mit der Fam. Wostennge vor dem geistlichen Gericht (cor. iudice spirituali) und ist deshalb, obwohl er später nicht wieder genannt wird, zu den Geistlichen zu rechnen.

Zu ben Klostergeistlichen bieser Zeit gehört: Heinrich v. Plessekow a. d. Lüb. Fam. (1332; XIV, 94v.) im Franz. Kl. zu Gr. und seine Schwester, die Nonne Margareta.

# IV. Johannes von Kyl

(prep. 1333-49),

aus einer alten Greifswalder, von Kiel, in Holstein, nach Pommern eingewanderten Patriciersamilie, von welcher Albert v. Kylschon i. J. 1258 im Greifswalder Rathe erscheint, war ein Sohn des BM. Everhard v. Kyl (1281 — 1306), aus dessen She mit Alhend, mit welcher der Sohn Johannes, in Gemeinschaft mit seinen Geschwistern: Everhard, Heinrich (cons. 1326—28; XIV, 76), Albert (frat. ord. Minorum, 1319; XIV, 50, 76 v.), Gertrud, Witwe von Herm. Mulard, Walburg, in 1. She v. m. Dietrich Gormin, in 2. She v. m. Heinrich von Treptow, und Hebele, v. m. Thideman Sternberg, (1310, 1314, 1316; XIV, 34 v., 42 v., 46) eine Grötheilung über den väterslichen Nachlaß schloß in der Weise, daß ihm die Hebungen in Steinfurt und Dietrichshagen zusielen; auch leitete er die Erbschaftsangelegenheiten seiner Familie (1317—19; XIV, 48, 50)

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XIV, 85, 88 v. 91 "dominus Lambertus Loye, presbiter;" Lib. Obl. XV, 66 v. "her. seu conus Laurencii Lowen, nostri consulatus socii, sita iuxta forum prope hereditates Lamberti Leonis". Zu bemerken ist die Abwechselung in der Benennung "Love" und "Leo", sowie daß in derselben Auszeichnung der Laie "Lowe" und der Geistliche "Leo" genannt ist.

bei der Einigung seiner Brüder Beinrich und Albert, in Gemein= schaft mit beren Schwager Ziboldus, und nach dem Tode seines Bruders, des Minoriten Albert, (1328; XIV, 76) zwischen seinen Br. Heinrich und Everhard. Schon i. J. 1294 Priester (sacerdos), war er im Besig 1) einer Sufe bei den Dörfern Sinrichs= und Boltenhagen, welche nach ihm die Kylemanshufe genannt wurde; wirkte dann (1329) als Notar in dem Processe zwischen dem Bischof von Schwerin und der Stadt Stralfund, und wertrat, seitdem sein Vorganger Conrad II. nach Cammin übersiedelte, denfelben Anfangs als Viceprapositus, u. A. als Zeuge (1331, Oct. 10) bei der Verhandlung zwischen dem Geschlecht Griftow und der St. Greifswald, bis er ihm (1333) in der Würde als Probst folgte, und (1335, Mai 10) seines Vetters, des Priesters Conrad v. Anl, Ankauf von Görmin, sowie (1336, März 18) Conrads II. Vermächtnis an das Kloster Crummin (Bgl. oben p. 711) bezeugte. In der Folge (1336, Sept. 5) erhielt er von dem Probst Eghard v. Rageburg, als pabstlichem Richter, in dem Processe des Pfarrers Heinrich von Bulow (späteren Bischofs v. Schwerin, † 1347) mit ber Stadt Stral= fund, den Befehl, den Camminer Official Friedrich Korneke, den Güstrower Domherrn Herbord Herdeghen (Ugl. oben p. 212, 705) und den späteren Gr. BM. Mag. Everhard Rubenow nach Wismar vorzuladen, und (1337, Aug. 9) den Befehl, den Pfarrer Markward Sachteleven zu Wyk (Ngl. oben p. 703 ff.)

¹) Or. Stet. u. Gr. Arch. 1294, Aug. 6; Gest. Beitr. Nr. 45; Cop. st. 55v.; Gesch. Elbenas, 614 "in longum mansi sacerdotis de Kyle"; Lib. Civ. XIV, 2v. (1294); Kos. Bont. GD. I, 60, wo statt "agros ex vlteriori parte amnis" (d. h. des Nhch) "ex ista parte" zu lesen und zu berichtigen ist, daß Joh. v. Khl nicht 18 M. leiht, sondern die Kylemanshuse (agros) sür 18 M. an Ditmar v. Treptow und Wichmann verpachtet. Bgl. Geschichte Eldenas, p. 310, wo zu berichtigen ist, daß Joh. v. Khl nicht im Jahr 1310, sondern erst vor 1349 verstarb. Mekl. UV. Nr. 5027, § 3 (1329, Febr. 25) "in cymiterio S. Nicolai opidi Grip."; Gest. Beitr. Nr. 90 b.; Kos. Bom. GD. I, 242 (1331, cr. Dionys.) "Johanne de Kyl, vicepreposito"; Gest. Nr. 98 (1335); Meks. Urs. VI., p. 175; Gest. Beitr. Nr. 110; Lis, Behr, Nr. 253 (1342, Oculi).

welcher auf Befehl der verwitweten Herzogin Elisabeth in Pritter gefangen gehalten wurde, wieder freizulaßen.

Unter Johannes v. Kyls Präpositur wirkten anscheinend diesselben Plebane: Joh. v. Cosselin, 1) pleb. Mar. und Gotschalk v. Bornholm, pleb. Jac., wie unter seinem Vorgänger Conrad II., und außer dem oben erwähnten Official Friedr. Korneke, welscher (1342, März 3) das Plebanat in Güşkow antrat, folgende Geistliche:

Conrad v. Ayl, ein Sohn Jordans v. Ayl, eines Vetters des Präpositus Joh. v. Ayl, Priester und Canonicus von Colberg, erwarb in Gemeinschaft mit dem BM. Volto Mulart (Vgl. oben p. 403, 713) und Christian Oldenvlet (1335, Mai 19) das Gut Gormin von dem Geschlecht Dotenberg.<sup>2</sup>)

Lambert Hufnaghel, ein Sohn von Giseke H. u. Alhend Friso,3) bezeugte (1335, Mai 19) als Priester den Ankauf Görmins durch Conrad v. Kyl, übernahm alsdann eine Vicarie in Gristow, und war in der Folge auch bei den anderen Versäußerungen des Geschlechts Dotenberg (1339, Aug. 27; 1342, Aug. 30; 1349, Dec. 2), sowie bei dem Verkauf von Wackerow, Stutingehof u. d. Voltenhäger Teich durch Al. Slbena an die Stadt Greifswald (1341, Juli 6) als Zeuge gegenwärtig.

<sup>1)</sup> Noch im Jahr 1360 (XVI, 24 v. Bgl. ob. p. 711) wird das Haus neben der Marienschule als früheres Sigenthum des anscheinend erst fürzlich verstorbenen Pfarrers Joh. von Cosselien erwähnt.

<sup>2)</sup> Geft. Beitr. Nr. 98 (1335, f. 6 ante Voc. iucund.); Lib. de arb. cons. XIV, 100 v. s. d.; Rof. Bom. GD. I, 107 "Conradus, filius Jordani dicti de Kyle, nostri civis".

<sup>3)</sup> Gest. Beitr. Nr. 98, 107 a., 108 a., b., 113 b., 126 (1335 — 49); Lib. Civ. XIV, 1v. (1292), 60 (1322) "Alheydis, relicte Husnaghel, et Lamberti eiusdem filli, et Kerstine, fillie relicte Husnaghel"; 79 v. (1329) "dna Alheydis, relicta Ghizekini Husnaghel". Alseyd Friso, Bitwe von Ghizesin Husnaghel, hatte eine Schwester Christine, welche in 1. Che mit Lutsbert Schwer, in 2. She mit Bosto v. Kyl, Sohn Everhards von Kyl, (Bruder des Präpositus Joh. v. Kyl) verheiratet war, und auß 1. She einen Sohn Arnold hinterließ. Bgl. Urk. Gr. Arch., Gest. Nr. 47 (1295); XIV, 10 v., 18 v., 32 v., 33, 50, (1303—19) "Christiane, relicte Lutberti Scuver, filie quondam Reineri Frisonis".

Heinrich Goldoghe (presbiter) bezeugte (1335, Mai 19) ben Ankauf Görmins durch Conrad v. Kyl, und war (1341, Juli 6) mit Reymar, arch. Uzn. und dem Priester Johann Zulig, Schiedsrichter in dem Streit zwischen Kl. Eldena und Greißewald, infolge dessen die Stadt Wackerow, Stutingehof und den Boltenhäger Teich erwarb. (Gest. Nr. 98, 108a.; G. Eld. 653).

Johannes v. Griftow, Pleban baselbst, bezeugte (1335, Mai 19) ben Ankauf Görmins, sowie (1335, Febr. 10) bie Veräußerung Bernhards v. Slavestorp an Herm. Kerktorp und, in Gemeinschaft mit bem Priester Nikolaus von Vleminghessborp, die Urkunden des Geschlechtes Dotenberg (1339, Aug. 27; 1341, Dec. 22; Gest. Nr. 98, 99b., 107a., 109).

Johannes Zulit (Zules) Priester, aus einer ritterschaftslichen Familie, welche einen Sparren im Wappen führte, versglich, 1) (1341, Juli 6) ben oben erwähnten Streit zwischen Elbena und Greifswald als Schiedsrichter, und war auch (1357, Nov. 20), bei dem Verkauf von Steffens, Peters, Jarmeshagen und Crowelshorst durch Kl. Elbena an die Stadt, als Zeuge gegenwärtig, sowie bei den Verträgen, durch welche Eldena (1358, Mai 14) Nonnendorf vom Kl. Bergen, und (1360, Jan. 22) Zicker auf Mönchgut vom Geschlecht Vonow erward. In Greifswald besaß derselbe 2 Häuser in der Capaunens und Nakowersstraße, sowie einen Garten (1366, XVI, 43), von denen er jenes (1361; XVI, 27) an Heinrich Vredebern verkaufte, während dieses nach seinem Tode (1369; XVI, 55) an den Priester Mag. Gerhard Warschow überging. Am 25. November

<sup>1)</sup> Klempin n. Krat, Matr. Pom. Nit. p. 147; Bagmihl, Hom. WB. V, p. 116; Bohlen, G. Krassow, p. 46, 73, 115, 116; Gest. Nr. 108 a., b. 144, 145, 157 (1364, Nov. 25, m. d. Siegel); Lisch, Behr, Rr. 281; Bohlen, Gesch. Krassow, Nr. 32, wo statt "Juni 7", "Jan. 22" zu bezrichtigen ist; Gesch. Eldenas, p. 653—666. Sein Haus in der Nakowerstr. ging nach seinem Tode an seine Erben: Abele, Witwe v. Hern. Ghiseler und deren Sohn Ghiselin, v. nn. Ghese, über, welche dasselbe (1369; Lib. Her. XVI, 53 v., 54 v., 55) an Mag. Gerhard Warssow verkauften. Seine Vicarie stand unter dem Patronat der Fam. Rubenow und wurde (1408—24; Lib. Obl. XV, 193 v., 200 v., 224, v. o. p. 539) v. d. Priest. Joh. Tzittorp verwaltet.

1364 war er Testamentsvollzieher des Priesters Dietrich Vogt, der ihm ein in weißes Leder gebundenes Buch (codicem album) vermachte, stiftete bald darauf eine Vicarie am Altar der vier Evangelisten in der Mar. A. (Vgl. ob. p. 538 ff.), und starb am 24. Juli 1368. Auf seinem Grabstein (Vgl. ob. p. 562), und an dem Test. v. 25. Nov. 1364, sindet sich sein Wappen und Siegel, mit dem Sparren, letzteres m. d. St. Katharina, vor welcher Joh. Zules knieet, und der Maj. Umschr.: "S. IOHIS. 3vles. PVRI".

Bei der oben erwähnten von Joh. Zulit, Beinr. Goldoghe und Reimar, arch. Uzn. verglichenen Streitfrage zwischen Elbena und Greifswald (1341, Juli 6) wirkten, außer dem Brap. Joh. von Kyl und Lamb. Hufnaghel, als Zeugen noch: M. Joh. von Denabrück (Ozenbrugge), presb. (beffen Bermandter "dns Hinricus Osenbrughe, canonicus ecclesie Colbergensis (1365; XV, 81v.) 5 M. R. in 2 Säufern der Fleischerstraße besaß und sie für 50 M. an Heinrich Bruser überließ); Wilbrand Scuver, presb., ein Sohn Rotger Scuvers, ber (1309-10; XIV, 32 v., 33), als scholaris, ein Haus in ber Knopfftr. an Joh. Goldoghe abtrat, und von Alhend, Witme von Everhard v. Anl, 200 M. empfing; Herm. Rusche presb. wohl ein Verw. bes ob. p. 713 erw. Priesters Friedrich R.; Heinrich Sorepol; Rudolph, Pfarrer in Zirkow a. Rügen; M. Joh. Widehowet, gleichfalls Zeuge (1349, März 28; Geft. Nr. 125) beim Verkauf von Glewit durch den Pfarrer Joh. Budde an die St. Greifswald, und (1350; XV, 5v.) im Besit von 21 M. R. im Saufe von Joh. Stevelin, früher i. B. von beffen Schwiegervater Gerh. Bokholt; M. Joh. Rubenow, (1341) Pfarrer zu Wol= gast,1) dann (1353-84) Pleban in Stralfund, und (1384; XV, 147v.) von seinem Neffen BM. Heinrich Rubenow († 1419) beerbt; M. Everhard Rubenom, deffen Bruber, ber spätere Gr. BM. († 1379); und M. Joh. Ofterrode, Official (1348,

<sup>1)</sup> Klempin, Dipl. Beitr. p. 428; M. Joh. Rubenow und M. Evershard Rubenow waren Söhne von Everhard Rubenow I. († 1312) u. Elisasbeth, und sind beide irrthümlich in den Pom. GD. III., p. 12, 16—18, Taf. I, als je 2 Personen ausgesaßt, vgl. die Berichtigung in den Pom. GD. IV, 40.

Juni 21; Mekl. UB. Nr. 6854; vgl. ob. p. 212), ferner Zeuge bei dem Verkauf Eldenas (1357, Nov. 20; Gest. Nr. 144—5) und Ankauf Nonnendorfs (1358, Mai 14; Lisch, Behr, Nr. 281) und (1362; XVI, 33 v. v. o. p. 364) im Besit d. Vic. d. Nathsh. Everhard Wale, unter dessen Verwandten er (1348, Sept. 28; Gest. Nr. 123 a.; Lib. Civ. VII, f. 336; Schwarz, Gesch. der Pom. Städte, p. 783) "Mag. Joh. Osterode cler." beim Verstauf von 40 M. N. aus Müssow durch den Grasen Joh. von Güssow iun. genannt wird.

Johannes Gribenow, hatte nach ber Ernennung des Priefters Joh. v. Anl zum Präpositus (Agl. oben p. 715) bis zum Jahr 1342 die Kylemanshuse in Pacht, die (1342, Dec. 13; Gest. Beitr. Nr. 111; Gesch. Elbenas, p. 655) an die Stadt Greisswald überlaßen wurde, und bewohnte ein Haus am Nikolai-Kirchhof (XVI, 26), später im Besitz von Stephan Polzin und (1360) des Rathsherrn Gerh. Bokholt. Joh. Gribenow starb vor d. J. 1350 (XV, 5), zu welcher Zeit sich seine Erben mit M. Gorslaw über einen Hof in der Stremelowerstr. verglichen.

Johannes Bokholk, Priester, ein Sohn von Johann B. († v. 1311), besaß ein Haus am Markt (XVI, 117v. "her. heredum dni Joh. Bucholt prope forum"), verstarb vor d. J. 1350, und wurde von seinem Großnessen, dem Priester Gerhard B. (XV, 10; Pom. Gen. II, 395) beerbt, welcher seinen Anstheil von Joh. B. Testamentsvollziehern, dem Priester Johann Stormer und Joh. Menzeke, empfing. Von ihm ist der Notar M. Johannes B. (1350; v. o. p. 206) zu unterscheiden.

# V. Dietridy Lange,

(prep. 1349-1385),

gehört zu einer alten Gr. Patricierfamilie, welche einen wachsens ben Widder, über einem geschachteten Felde, im Wappen führte, und war ein Sohn ober Vetter des BM. Heinr. Lange (1337—49), dessen Wohnhaus an der Ecke des Fischmarktes und der Lappstr. (die jetzige Apotheke) an die Fam. v. Lübeck überging. Er findet als Präpositus der Nik. K. zuerst im Jahr 1349 Erzwähnung, zu welcher Zeit er (März 28) den Verkauf von Glewitz

durch den Priester Joh. Budde, und (Dec. 2) von Dotenbergschen Renten aus Kalfvitz und Rowall an die Stadt Greifswald (Geft. Nr. 125, 126; Cop. f. 45, 62 v.) bezeugte. Ferner war er (1351, Oct. 30; Geft. Nr. 129a.) beim Berkauf von 20 M. Bacht und 8 M. Bede aus Guft burch bas Geschlecht Behr an die Mar. Magdalenen-Brüderschaft (Ugl. oben p. 354), und bei ber Beräußerung ber Elbenaer Güter an die Stadt Greifsmald (1357, Nov. 20; Geft. Nr. 144-5), sowie bei ber Stiftung der Mornewegschen Vicarie (1350, Aug. 13; Gest. Nr. 128; vgl. oben p. 337, 363) als Zeuge gegenwärtig. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich jedoch um die Nik. K. dadurch, daß er auf seine Kosten in der Nähe des Chors (prope chorum, mahr= scheinlich in Cap. XVIII, vgl. oben p. 271, 344) eine Orgel erbaute, wofür ihm der Rath (1362, März 12; vgl. ob. p. 340) die Cap. XV zur Stiftung eines Altars verlieh. Im Jahr 1364 war er mit Joh. Zules, Joh. Gorslaw, Conr. Raas und dem Apotheker Lambert, Testamentsvollzieher des Briefters Dietrich Bogt (welcher ihm seine Predigtsammlung "omelogiarium et serm. Augustini" vermachte) und vollzog die betr. Urf. v. 25. Nov. 1364 (Gest. Nr. 157—159, vgl. ob. p. 364) durch Anhängung seines amtlichen Siegels, auf welchem der Bischof Nikolaus mit dem Nimbus und vor ihm ein Crucifix dargestellt ift. Unterhalb desselben erblickt man das Wappen der Fam. Lange, mit einem wachsenden Widder, über einem geschachteten Felde, im grade fteben= den Schilde, mit der Maj. Umschrift "S. ThIDERICI. LUM-GHEN. PPTI. GRIPESWO". Dasselbe Siegel hängt an der Urk. v. 6. März 1367, zufolge welcher er in der Capelle XV einen Altar mit einem Capital von 250 M. mit 25 M. R. ausstattete, deren Patronat sein Schwager Jakob Swertsliper in Stralfund und, nach beffen und seiner Erben Tode, die Maria= Magdalenen-Brüderschaft (Lgl. ob. p. 341, 352) empfing, welche Stiftung Bisch. Joh. von Cammin (1367, April 2) bestätigte; ü. d. spätere Leben von Dietr. Lange fehlen uns die Nachrichten.

#### Rectoren der Nik. Kirche.

Das Rectorat der Nikolaischule verwaltete (1349, März 28; Gest. Nr. 125; Cop. s. 45) "Johannes rector scholarum S. Nicolai"; (1351, Oct. 30; Geft. Nr. 129a.) Mag. Lambert v. Wampen "rector scholarium apud S. Nicolaum", und Provisor ber Mar. Magdalenen-Brüderschaft (Lgl. ob. p. 354), ber spätere Pleban an der Marienfirche (1359—85); ihm folgte M. Nikolaus Polzin, welcher (1360, Jan. 18; XVI, 23), mit der Bezeichnung "rector parvulorum S. Nicolai", ein Hauß mit 4 Buden am Mühlenthor, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Friedrich, von ihrem dritten Bruder Henning Polzin erwarb; und (1367, März 6; Gest. Nr. 162) Mag. Joh. Westphal, welcher, gleichsalls, mit der Bezeichnung "rector parvulorum S. Nicolai", die Stiftung des Präpositus Dietrich Lange (S. oben p. 341) bezeugte.

Provisoren der Nik. Kirche waren (1352-62) die Rathsherren 1) Got= schalt Silgeman und Rit. Güttow, sowie hermann hafert u. Rifolaus Griphenberg, und feit 1362 ber Rathsherr Joh. Rienferten. Unter ihrer Berwaltung empfing die Nik. R. (1349; XV, 1) 7 M. R. von Mech= tild, Witwe von Herm. Hufnaghel; ferner (1350; XV, 12) 5 M. R. von Sophia, Witme v. Alb. Grope und, beren Cohn Mag. Joh. Grope, welche 5 M. später in den Besitz von Joh. Wilde (1365; XV, 81) übergingen; (1352; XV, 25v.), mit ber Jak. R. u. d. H. Geifth. gemeinschaftlich, 10 M. R. bon 50 M. Cap. im Saufe b. Gotschalf Cappun bon den Bormundern der Tochter von Peter Rarstow; auch vollzogen fie mehrere Leibrentencontracte, indem fie, gegen Zahlung eines Capitals, Renten bes Rirchenvermögens auf Lebenszeit an den früheren Besitzer überließen, n. A. (1352; XV, 23 v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. an Nit. Santhof; (1353; XV, 28 v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. an Heinrich Lowentkoper (Lineicida) und feine Gattin Sille; (1355; XV, 41 v.) 2 M. R. für 20 M. Cap. an Grete Brunsmid; (1355; XVI, 12 v.) 5 M. R. für 50 M. Cap. an Mechtild, Witme von Berder v. Gubefow. Auch überliegen diefelben (1353; XV, 29v.) für ein jum Bau der Kirche (ad structuram) entliehenes Capital von 100 M. 10 M. R. an die Bormunder von Dietrich v. Lübecks iun. Kindern; ferner (1354; XV, 37 v.) 5 M. für ein in Gotschalf Silgemans Saufe (in der Querftr. zwischen Buchund Fifchftr. am Wager, d. h. Hafenftr.) beft. Cap. b. 50 M. an Werner

<sup>1)</sup> Gest. Nr. 147a. (1359, Dec. 10.); Lib. Obl. XV, 64 (1361); XV, 20v. (1351, fer. 5 ante Thome) "Godscalcus Hilgheman nostri consulatus socius". Bgl. über die Leibrenten Fabricius, ält. Strals. Stadtbuch, p. 279. Später bestimmten Joh. Wilbe und Heinr. Korin 8 M. N., welche sie (1365; XV, 81) von den Nik. K. Prov. erhielten, (1378; XV, 127v.) für das Hospital St. Georg.

Salomon; dagegen erwarben fie (1355; XV, 40 v.) 12 Sch. R. für 10 M., welche Gertrud. Witme v. Joh. Sorn, ju Lichtern für ihr Begrabnis bestimmte, auch lieferten fie (1362; XVI, 33 v.) für Everhard Wales Vicarie den erforderlichen Wein, nebst Oblaten und Lichtern, und überließen (1362, März 12; Geft. Nr. 154; vgl. oben p. 271, 340, 344) dem Prap. Dietr. Lange, in Anerkennung der bon diefem beim Chor erbauten Orgel, die Cap. XVIII. In den Jahren 1368 - 83 verwalteten das Provisorat der Rathsherr Everhard Bretekow und Conrad Lubbe, fowie Ludolf Derfekow (cons. 1391 -96) und Beinrich Rrufe. Dieselben erhielten (1368; XVI, 52) von Wilken Morneweg 100 Mt. zum Kirchenbau (ad structuram), sowie (1379; XVI, 86), nach Mornewegs Teffament, 1/4 bes Werthes feiner beiden Säufer am Markt; ferner aus bem Nachlag von Sophia, der Gattin von Conrad Wreen, (1383; XVI, 101 v.) 150 M., sowie zum Nutzen der Kirche (1384; XXXIII, 104 v.) 750 Stück Rohr. An Leibrenten überließen fie (1377; XV, 125 v.) 5 M. R. für 50 M. Cap. an Joh. Starte u. f. Gattin Margarete; ferner (1380; XV, 137) 10 M. R. für 100 M. Cap. an Nif. Bulle u. f. Gattin Katharina; (1382; XV, 142) 2 M. R. an Wendula Burman; (1382; XV, 142 v.) 6 M. R. an Metteke Bleghe; sowie (1383; XV, 144) aufs Neue 10 M. R. von 100 M. Cap. au Nik. Bulle u. f. Gattin Katharina. Unter ihre Berwaltung fielen auch die Stiftungen des BM. heinrich Lange (1338-49; vgl. oben p. 365) und von Wilf. Morneweg (1350-75. Bgl. oben p. 337, 363), die Botholtsche Vicarie (1360; vgl. oben p. 342, 363), das Teft. des Pr. Dietr. Bogt (1364; S. ob. p. 364), welcher jum Ban ber 3 Rirchen 15 M. bestimmte, und der Rif. R. sein Psalterium und "Matutinale" hinterließ, fowie die Vicarien von: Prep. Dietr. Lange (1362-7), Everh. Wale (1336 -62), Joh. Mansfeld, bei der Dyf = Griphenbergschen Cap. V (1368), Bert. v. Münfter, Nit. Horn, u. Hild. Nienkerken (1375-83; v. o. p. 271, 340-65).

Als Pleban bei der Marien = Kirche wirkte unter Dietrich Langes Präpositur:

#### Sambert von Wampen,

aus der bekannten Greifswalder Patricierfamilie, dessen nähere Verwandtschaft mit derselben jedoch nicht nachweisdar ist, bestleidete Anfangs (1351, Oct. 30; Gest. Nr. 129a.) das Nectorat der Nifolaischule, dis er seit dem 10. Oec. 1359 (Gest. Nr. 147a.), als Veistand des Greifswalder Nathes, in einem Processe der Stadt Greifswald mit dem Heiligengeisthospital zu Lübeck, als "rector ecclesie deate Marie Gr." Erwähnung sindet, u. nebst dem Nath und seinen übrigen Genoßen, unter denen auch Vernshard Stilow als "rector ecclesie St. Spiritus" genannt ist, durch den Abt Heinrich von Neuencamp als Nichter vom Vanne

befreit wurde. Während seiner Amtsführung versammelte sich der Rath in der Marienkirche zur Verhandlung mit Winold von Dortmund (1360; XV, 60 v.), und mit der Fam. Warendorp (1364; XVI, 38). Er starb am 14. Juli 1368 und wurde in der Mar. K. (Vgl. oben p. 562, Grabstein Nr. 204) bestattet.

#### Rectoren der Mar. Schule.

Unter L. v. Wampens Plebanat verwalteten das Rectorat der Marienschule, nach Abgang des früheren Rectors, welcher (1349, März 28; Geft. Rr. 125; Cop. f. 45), unter ber Benennung "Mag. Thidericus, rector scholarum S. Marie" (vielleicht mit bem Priester Dietrich Westphal von 1362; West. Nr. 154, identisch), als Zeuge bei dem Verkauf von Glewiß Erwähnung findet: (1362) M. Everhard von Wampen als "rector scole beate Marie virginis", ber spätere Prapofitus 1) ber Rif. R. Ihm folgte im Schulamte M. Johannes vom Sunde "rector scholarium apud S. Virginem", ein Sohn Heinrichs v. Sunde, der (1371; XV, 109 v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. von einem Eckhause Thib. Sturekes in der Brüggstr. erwarb, und (1372 — 74; XV, 114; XVI, 73 v.) als Vormund der Erben von Werner v. Bard (1378; XVI. 85 v.) das in der Brüggstr. belegene haus aus deffen Nachlaß an Nik. v. Wampen verkaufte. Seit dem Jahr 1385 (XVI, 108) wird er als Priefter (dominus et Mag.) genannt und zugleich (1387, Nov. 12; Urf. Stet. Arch. Gr. Nr. 23, 24; v. o. p. 535) als Provisor der St. Gregoriusbrüderschaft; in dieser Zeit erbte er (1385; XVI, 108) das Eckhaus seines Baters Heinrich am Brüggstr. Thor, welches er jedoch (1397; XVI, 131 v.) an Joh. Hilgeman verkaufte, stiftete bald barauf eine Elemosyne (Agl. oben p. 367) und ftarb vor dem 25. November (Katharine), (XV, 179; XVI, 141) bes 3ahres 1400.

<sup>1)</sup> Vgl. die Erbtheilung der Söhne von Hermann v. Wampen II. und Hennekin v. Wampen II. vom 4. Mai 1362 im Lib. Her. XVI, 32 v. oben p. 402. Der schon vor ihm (1362; XV, 67) genannte "Willeke apud scolam beate virginis" war kein Lehrer der Marienschule, sondern wird nur als Bewohner des Nachbarhauses bezeichnet. Über mehrere Rentenkäuse des Mag. Joh. v. Sunde (1387—97) vgl. Lib. Odl. XV, 154, 161, 169 v., 170, 171.

Broviforen der Marienfirche maren unter Dietrich Langes Prapositur: Beinrich Schuppelenberg, Dietrichs Sohn (1349 - 52), Berhard Strif und Gottfried von Sang (de Sansten), an beren Stelle (1350 - 52) Gottfried von Dietrich 8 hagen und Dietrich Gorslam traten. Diefelben ver= fauften (1349; XV, 1 v.) 5 M. R. für 50 M. Cap. an Gertrud, Witme von Beinr. Reppin "ad manus Gherardi Loysin minoris"; ferner (1350; XV, 7) 6 M. R. für 60 M. Cap. an Sophia, Witme von Heinrich Bifel, sowie 15 M. R. für 150 M. Cap. an Sefete, Witme v. Joh. v. Lilbeck und ihren Sohn Johannes; ferner (1351; XV, 17v.) 4 M. R. an Wobbe Suderland; ferner (1352; XV, 23) 5 M. R. für 50 M. Cap. an die Borm. von Werner Salomon, sowie 5 M. R. für 50 M. Cap. an die Kinder Mart. Pfermenghers; endlich (1352; XV, 25) 4 M. R. für 40 M. Cap. an Joh. Cremer, sowie 3 M. R. für 30 M. Cap. an Nit. Erufe, welche Capitalfummen namentlich jum Bau u. ju anderen Bedürfnissen der Kirche (in vtilitatem et structuram ecclesie) verwandt wurden. Auch quittirten fie (1350; XV, 11) über den Empfang des in Detlev Bolgins Saufe im Roremundshagen ftehenden Rirchen= geldes. Ihnen folgten im Proviforat: Beinrich Robefche, Christian Amelung und Christian Seld ow (1366-67), fowie Bolrad Grant ow (1372), welche (1360; XV, 60 v.) ein Bermächtnis Ghiso Gulgows von 4 M. R. von 40 M. Cap., fowie (1367; XVI, 47) das Legat Wilken Mornewegs im Betrag von 100 M. und 1/4 bes Werthes feiner Saufer am Gr. Martt (1379; XVI, 86) jum Bau der Kirche und des Thurmes (Campanilis) empfingen. Ferner taufte Mit. Saftrow (1366; XVI, 45) von Beinr. Robefchen, prov. eccl, einen Garten bor dem Mühlenthor; und Almer v. Billerbete (1367; XVI, 50) von Chr. Amelung und Chr. Seldow, prov. eccl. ein Haus am Marienkirchhof. Diefelben überließen (1368; XV, 101) an die Teftament8vollzieher Beinr. Bifels 12 M. R. für 400 M. Cap., von welchen die Rente für den Priefter ber Bifelichen Bicarie, das Cap. aber jum Bau der Rirche, namentlich des Daches (tecti) und des Thurmes (campanilis) bestimmt war, und lieferten für diefen, fowie für des Br. Joh. Bules u. Beinr. Schupplenberge Altare (1376; XVI, 79; vgl. oben p. 539) die nöthigen Lichter, Kohlen, Wein und Oblaten; und empfingen (1370; XVI, 60) von Tibbe, Witme von 3oh. Hoghehus, ein Saus "ex opp. dom. pudelli" mit Garten u. Aedern als Bermächtnis für die Mar. R., mährend sie 3 M. R. auf Lebenszeit an diefelbe (1372; XVI, 67 v.) verkauften; auch überließen fie (1372; XVI, 65) dem Notar Math. Weland (S. o. p. 206) für beffen haus in der Bruggftr. mehrere auf dem benachbarten Rirchenhause laftende Servitute, d. h. aqueductum — stillicidium — liberum meatum et transitum per foramen in muro - per canale iuxta domum S. Marie usque in pl. Pontis et iuxta murum cimiterii", und empfingen (1374; XXXIII, 67 v.) von den von Binc. Solf gezahlten 1400 M. für das Ziegelhaus der Mar. R. 100 M., mährend Arn. Hilgeman an Auslagen 50 M. "ad dom. laterum" und 8 M. "pro equo" erhielt. Ihnen folgten im Provisorat: Martin Langor u. Johannes

Denkerk (1383–85), welche (1383; XVI, 101 v.) aus bem Nachlaß von Sophia, der Gattin des Rathsherrn Conrad Wreen (cons. 1367–88; XVI, 47), ein Legat von 60 M. für die Mar. K. empfingen; und an Abele Wykborn (1383; XV, 145 v.) 2 M. R., sowie an Alhehd, Witwe von Joh. Psermengher, (1385; XV, 150) 1 M. R. auf Lebenszeit verkauften. In dieser Zeit verkaufte auch Nik. Zansten, Pleban an der Nik. K. in Anklam, (1382; XVI, 99) ein Haus in der Brüggstr. an Rad. Holfte.

Bei der Jakobikirche icheint, unter Dietrich Langes Brapofitur, Got= fchalt v. Bornholm das Plebanat weiter geführt zu haben. Proviforen waren: Markwart Strokerke und Gerhard Dumeger (1352; XV, 25 v.), welche (1349; XV, 1) 3 M. R. von Mechtild, Witwe von Herm. Hufnaghel, und (1352; XV, 25v.), in Gemeinschaft mit ber Nit. A. und bem S. Geist= hospital, 10 M. R. von 50 M. Cap. im Saufe von Gotschalk Cappun von den Vormündern der Tochter von Beter Karskow empfingen, und (1352; XV, 25 v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. an Gertrud, Witme von Joh. Gnoheman, verkauften, die der Priefter Conr. Raas auf Lebenszeit genoß, die nach feinem Tode aber, zufolge Gertruds Teft., an die Jak. R. fielen, (von welchen 1 Dt. R. für 10 Mt. Cap. (1379; XV, 132) an Marg. Renmer überging); sowie (1357; XV, 49) 10 M. R. für 100 M. Cap. an Heinr. Lowentkoper und feine Gattin Silbegundis. Ihnen folgten Bermann b. Bampen (ein Bruder des Prapofitus Everhard v. Wampen) u. Beinr. Bredebern, fowie Martin Witgherver (1360-67), welche an den Organisten Mag. Berthold (1360; XVI, 24; vgl. oben p. 621) 30 M. für die von ihm erbaute Orgel der Jak. Rirche schuldeten und auf 3 Jahre mit 3 M. verzinseten; und einen zum Rufterhause der Jak. R. gehörenden Uder, beim Brandteiche vor dem Bettenthor, (1364; XVI, 38 v.) an den Rathsherrn Beinrich Schuppelenberg ver= tauften; fowie (1367; XVI, 47) bas Bermächtnis Wilken Mornewegs von 100 M. zum Bau der Jak. R. empfingen. Ihre Nachfolger: Mart. Beitenhagen und Mart. v. Anklam (de Tanglim) erwarben (1372; XV, 114) von den Provisoren des Georghospitals eine Lieferung von 4 Tonnen Bier für 30 M., und verkauften (1374; XV, 116v.) 3 M. R. für 30 M. Cap. auf Lebenszeit an Joh. Langbe. Ihnen folgten im Provisorat: der Rathsberr Urnold Letenit, fowie Joh. Bufterhufen und Rif. Treptow, welche des BM. Everh. Letzenitz Legat (Bgl. oben p. 634) von 4 M. für eine ewige Lampe in der Jak. K., sowie (1379; XVI, 86) von Wilken Morneweg 1/4 des Werthes feiner Saufer am Gr. Martt, als Bermachtnis gum Bau ber Sat. Rirche, empfingen, für welchen Arnold Lettenitz (1376 ff.; XXXIII, 241 v.) auch 2 Tonnen Sparkalt von den Rämmerern erhielt. Außerdem nahmen fie aus dem Nachlage von Sophia, der Gattin von Conr. Wreen, (cons. 1367 -88) ein Legat von 40 Ml. für die Sat. R. entgegen; überließen an Alhend, Witwe von Joh. Pfermengher, (1382; XV, 142) 2 M. R.; und empfingen (1384; XV, 146 v.) von Marg. der Gattin von Mart. Langor, nach deren Tode, ein Bermächtnis von 10 Mt.

Außer den Plebanen wirften unter der Bräpositur Dietrich

Herich und Courad Bode, welche (1349, März 28, April 6; Gest. Nr. 124a., 125; Cop. f. 45, 63 v.) als "clerici" ben Verkauf von Glewig und ben Dotenbergschen Vertrag mit bem BM. Ev. Rubenow bezeugten. In der Folge wurde Conzad Bode Priester, und als Notar des Abtes von Elbena angestellt, und besorgte demgemäß die Aussertigung (per manus Conradi Boden, nostri notarii) der den Verkauf der Elbenaer Güter an die St. Greifswald betr. Urk. (1357, Nov. 20; 1358, Jan. 29), sowie die Transsumirung der Dänischen Urk. v. 14. Juli 1280 (1359, Aug. 14; Gest. Nr. 29, 144—5; 146, b.; 147, b.; Gesch. Elbenas, p. 43), vollzog ferner als Notar (1364, Nov. 25; Gest. Nr. 157—9) das Testament des Priesters Dietrich Vogt (Vgl. oben p. 364), und war (1358, Mai 14, 1360 Jan. 22; Gesch. Eld. p. 665—6) bei dem Verkauf von Nonnendorf und Zicker an das Kloster Eldena als Zeuge gegenwärtig.

Joh. Stormer, und sein Bruder Detlev Stormer stammen beide aus einer weit verbreiteten, in Holstein, Meklenburg und in der Mark angeseßenen Familie, welche auch in Rüg. Pommern einwanderte und dort Stormersdorp 1) bei Tribsees begründete, zu welcher auch der im Gr. Stadtbuch, XIV, 17 (1305) mit seiner Tochter Hilbegundis erwähnte "Johannes de Stormer" gehört. Beide Brüder empkingen schon vor 1349 die Priesterweihe und später die Domherrnwürde, Johannes in Lübeck, Detlev (1373) in Prag; und bezeugten als Priester, Detlev (1349; Gest. Nr. 125) den Verkauf von Glewig, und Johannes

¹) Auf der Lubinschen Charte ift der Name in "Stromsdorp" corrumpirt, die richtige Form "Stormersdorp", gegenwärtig in "Stormsdorf" versändert, sindet sich in Fabricius, ält. Strals. Stadtbuch VI, Nr. 236, 271, 282, 323. Bgl. auch Mekl. Urk. Buch, Reg. Th. IV, XI; Deecke, Lüb. Nathskinie, 1842, p. 32. Lib. XVI, 71 (1373) wird "Dyetlevus Stormer, canonicus ecclesie Pragensis" erwähnt, Johannes wird auf seinem Grabsein (Bgl. oben p. 329) "canonicus Lubucensis" genannt. Sein Berwandter Gerhard Stormer (presbiter) besaß (1379; XVI, 87v.) 8 M. Rente von 100 M. Cap. in dem Hause der Leussadt, gegenüber der Letzenissschen Eurie.

(1362; Geft. Nr. 156) den Dotenbergichen Rentenverkauf an bas Georghospital in Griftow. Im Jahr 1350 (XV, 10) war Johannes, mit Joh. Menteke, Testamentsvollzieher für den verstorbenen Priester Johann Bokholt, und zahlte an deffen Erben Gerh. Bokholt, presb. den ihm zukommenden Antheil aus; in der Folge erwarb Johannes (1355; XVI, 11) einen Hof mit 2 Häusern und einer Scheune, und (1360; XVI, 26) ein brittes Saus in der Neuftadt, gegenüber der Letenitschen Curie, mit den dazu gehörenden Renten (1358; XV, 53), von der Witwe von Heinrich Rezeke (cum naso), sowie 2 Häuser in der Langenstr. (1359; XVI, 21 v.), und in der Rothgerberftr. (1366; XVI, 43 v.). Außerdem befaß er noch, mit seinem Bruder Detlev ge= meinschaftlich, ein haus in der Papenftr. (parva Stenbederstrate) in der Nähe der Stadtmauer (iuxta murum in superiori parte platee Lapicidarum) mit Höfen (eurtilibus), Gärten u. Ackern, welches er (1373, Jan. 19; XVI, 68) an Mag. Mente und Simon Mente, Bettern (avunculi) verkaufte, wozu sein Bruder Detlev, damals, wie es scheint, in Brag anwesend, als "canonicus ecclesie Pragensis (1373, Oct. 6; XVI, 71) seine Bustimmung durch einen offenen Brief (littera aperta, eiusque sigillo inpendenti sigillata) ertheilte. Bald barauf erbaute er an der Nordseite der Nik. R. die Cap. VI (S. oben p. 329), in welcher er nach seinem Tode (1375, April 18) unter dem noch erhaltenen Grabst. (S. Taf. IX) bestattet wurde. Neben ihm ruht:

Andolph Dersetow, senior, aus einer alten Gr. Patr. Fam., und Domherr in Cammin (Klempin, Dipl. Beitr. p. 441 v. J. 1427), übergab (1413; Gest. Rr. 228a.; Palthen, Cod. Ac. No. 30) die Weggezinsche Vic. dem Cleriker Mathäus Bangelkow, und ist von einem jüngeren Geistlichen desselben Ramens (S. oben p. 330) zu unterscheiden.

**Dietrich Cefarius** (presbiter) bezeugte (1349; Gest. Nr. 125) den Verkauf von Glewig, und besaß (1355; XVI, 13) ein Haus am Jakobikirchhof.

Bernhard Whukop (presbiter) war (1350; Gest. Nr. 128) als Zeuge bei der Stiftung der Mornewegschen Vicarie (Bgl. ob. p. 337, 363) gegenwärtig, deren Rente von 20 M. bei den Brüdern Stenfeld in Lodemanshagen, unter ihnen auch bei bem Priefter Martin Stenfeld, bestätigt war.

Conrad Grapengeter (Olifex), Priester, genoß (1350; XV, 11, 11 v.) die von Nikolaus Gorslaw gestistete Vicarie beim Heiligengeisthospital. (Bgl. XV, 74 und unten die Gesch. des Heiligengeisthospitals).

Gerhard Botholt (presbiter), ein Sohn von Hennekin B. beerbte (1350; XV, 10) seinen ob. p. 719, 727 erwähnten Großsoheim Johannes B. presb., war dann (1393; Gest. Nr. 212; vgl. oben p. 343, 363) Vicar bei der Botholtschen Vicarie am Altar der 4 Evang. in Cap. Nr. XVII, für den er 23 M. R. für 250 M. Cap. vom G. Behr erward, und (1413—15; Gest. Nr. 230, vgl. ob. p. 366—7) Testamentsvollzieher des Präpossitus Gottsried Beggezin.

Nic. Belccols (presbiter, † v. 1368; XVI, 52v.) bewohnte ein kl. Haus an der Nordseite des Nik. Kirchhofs, und
war (1351; Gest. Nr. 129a., vgl. oben p. 354) Provisor der
Marien-Magdalenenbrüderschaft, in Gemeinschaft mit:

Joh. Holste, presbiter, der mit ihm u. Gerh. Rosenshagen (presb.) (1351; Gest. Nr. 129a.) den Rentenverkauf des G. Behr aus Güft bezeugte, sowie mit Joh. Stormer u. Conv. Raas (1362; Gest. Nr. 156) den Dotenbergschen Rentenverkauf an das Georghospital in Gristow. Jm Jahr 1361 (XVI, 28) erwarb Joh. Holste ein Haus am Nikolaikirchhof von Jak. von Grimmen, welches nach seinem Tode (1380 — 81; XVI, 95) von seinen Testamentsvollziehern verkauft wurde.

Keinrich Hagemeister, sen. (presbiter), vielleicht ein Neffe bes (1282 — 1300) auf Helmshagen wohnhaften Martin Hages meister (Martinus Magister Indaginis in Helmerkeshagen; vgl. Gesch. Elbenas, p. 65), wohnte (1350; XV, 11v.) mit seiner Mutter Alhend in der Brüggstr. und verkaufte 3 M. R.

<sup>1)</sup> Ein Priester besselben Namens, Nik. Holfte, welcher (1431; Lib. Jud. XXI, 20) eine Bürgschaft für Markw. Koberow leistete, scheint nach den Worten (XXI, 20) "dns Nicolaus Holste, presbiter, Tideke vamme Haghene, Martinus Stenbrink, in Wolgast morantes" zu der Wolgaster Geistlichkeit gehört zu haben.

von seinem Hause an den "Magister curie" des Georghospitals. Sein Grabst. (Nr. 290, v. o. p. 563) in der Thurmhalle der Mar. K. enthält die Min. Kreisschrift: "Hic. iacet. dns. Hinricus. Haghemester. presditer. orate. pro. eo.". Von ihm ist zu unterscheiden Heinrich Hagemeister, iun., (ein Sohn des Rathseherrn Conrad H. (1357—65), dessen Witwe, Marg. Warschow, sich in 2. Ehe mit Jak. Wudarghe verheiratete), welcher später Präpositus in Tangermünde wurde, und vor 1409 (XVI, 154v.) verstarb. Sin Bruder von Heinrich H. sen., Hermann Hagesmeister, war (1353; Gest. Nr. 134, b.) Vicar in Segebadenhau u. verkauste, m. s. Brudersohn dem Knappen Hermann H., ihre von ihrem Vater ererbten Hebungen in Dömisow u. Reinberg.

Johannes v. Lage (de Lawe), presbiter, erwarb (1350; XV, 12v.), in Gemeinschaft mit seiner Mutter Alhend, von den Prov. des Heiligengeisthospitals 7 M. R. für 70 M. Cap. auf Lebenszeit, welche (1364; XV, 78) noch in seinem Besitz waren.

Joh. Neineberg (presbiter) verkaufte (1351, XVI, 1), mit seinem Bruder Vicco, ein Haus in der Steinbeckerstr., nebst 2 Morgen Acker beim Ellerbruch, an Nik. Colhase; bezeugte (1358; Gesch. Eld. p. 665) den Verkauf von Nonnendorf; kauste (1358; XV, 54) 5 M. R. für 50 M. Cap. von Nik. Derschelin am Fleischerthor, und (1363; XV, 73) 6 M. R. für 60 M. Cap. von Verner Lapicida in der Steinbeckerstraße; erhielt von seinen Brüdern Hildebrand und Vicco, sowie seiner Schwester, v. m. Nik. Sandhof, (1360; XV, 61 v.) 100 M. aus dem Nachlaß seiner Eltern, verkaufte (1367; XVI, 50 v.) ein Haus in der Hunnenstr. und bestimmte (1363; XV, 73 v.) 10 M. R. aus Gingst a. Rügen, aus dem Nachlaß des Priessters Johannes Vader, zu einer Seelenmesse für denselben in der St. Gertrudscapelle.

Dietrich Phireke (presbiter) war als Verwandter (1352; XV, 25v.) mit Gotschalk und Wichard Hilgeman, Testaments-vollzieher von Gertrud, Witwe von Joh. Gnogeman, und verlieh eine Rente von 10 M. an den Priester Conr. Raas, die später an die Jakobi-Kirche fallen sollte.

Cour. Raas (presbiter) erhielt (1352; XV, 25v.), nach

dem Test. von Gertr. Gnogeman, 10 M. A. auf Lebenszeit, und (1367; Gest. Nr. 162; vgl. ob. p. 341) die Vicarie des Präpossitus Dietrich Lange; war (1362; Gest. Nr. 156) Zeuge bei dem Dotenbergschen Rentenverkauf an das Georghospital in Gristow, und (1374; Gest. Nr. 171b.) deim Verkauf des Slavestorpschen Antheils von Gristow an die St. Greisswald, kaufte (1368—69; XVI, 52v., 55) vom Heiligengeisthospital in Greisswald 2 an der Nordscite des Nikolaikirchhofs belegene kl. Häuser unter einem Dache, mit einem Garten dei der "Enghelborch", und war (1364; Gest. Nr. 157; vgl. p. 334, 364) Testamentsvollzieher des Pr. Dietrich Vogt, und (1375; XVI, 76v.) des Priesters Dietrich Psermenger. An der Urk. von 1364 hängt das Siegel von Conr. Naas, in spizovaler Form, mit der stehenden Figur eines Heiligen, und der Majuskel umschrift: "S. COURUDI.

Hermann Roghan (presbiter) kaufte (1352; XV, 27v.) 4 M. R. für 40 M. Cap. auf Lebenszeit vom Heiligengeists hospital, und bezeugte (1351, Gest. 129a.) den Rentenverkauf des G. Behr aus Güst.

Joh. Wale (presbiter), wahrscheinlich der Er. Patr. Fam. angehörig, stiftete (1350) in der Klosterfirche zu Verchen eine Vicarie mit 200 M. Cap., welche (1353; Reg. Wolg. No. 236) die bisch. Vestätigung empfing.

Johannes Wudarghe (presbiter), aus einer alten Er. Patr. Fam., empfing (1354; XVI, 8) 100 M. Cap. mit 4 M. R. aus einem Hofe in Nügenwalde von Elisabeth, Witwe von Joh. Nigeke, und deren Töchtern.

Seinrich Sofe (presbiter) verfaufte (1356; XVI, 16) bie Hälfte eines Hauses in ber Capaunenst. an Markw. Strokerke.

Joh. Bodeker (prester), war (1356; Lisch, G. Behr, Nr. 278) Zeuge bei dem Rentenwerkauf des Grafen Johannes III. von Gützfow an das Geschlecht Behr.

Dietrich Jermenger (Ferrator), Priester, aus einer alten Greifswalder Familie, erwarb schon vor d. J. 1357 den Masgistergrad, und war (1357, Gesch. Elbenas, p. 663) bei dem Berkauf der Eldenaer Güter, sowie (1358; G. Eld. p. 665) beim

Verkauf von Nonnendorf und (1360; G. Eld. p. 666) Zicker, als Zeuge, gegenwärtig. Seit d. J. 1364 (Klempin, Dipl. Beitr. p. 424 ff.) war er Archibiakon von Pyriz, sowie Bischöft. Offiscial, und starb vor 1375, zu welcher Zeit (1375; XVI, 76 v.) seine Testamentsvollzieher Conrad Raas presd. und Mag. Vorchart Owstin sein Haus am Jakobikirchhof verkauften.

Johannes Corslaw (presbiter), aus einer ber ältesten Gr. Patricierfamilien, aus welcher Heinrich Gorslaw sen. (1303; XIV, 10) die BM. Bürde erlangte, ältester Sohn von Dietrich G. iun., bem Provifor ber Marientirche (1350 ff. Lgl. oben p. 724), aus bessen Che mit Trube, mit welcher und seinen Brüdern Lubbekin und Wedego G., Johannes G. sich (1361; XVI, 31) über die väterliche Erbschaft einigte, war schon (1358; Gefch. Elbenas, p. 665) als Zeuge beim Verkauf von Nonnendorf gegenwärtig, und erhielt (1364; XV, 78) 10 M. R. aus ber von feinem Oheim Nikolaus Gorslaw in der Beiligengeist= capelle vor dem Steinbeckerthor gestifteten und von dessen Better bem Rathsherrn Martin Gorslaw (cons. 1349; XV, 3) in der Folge (1363; XV, 74) vermehrten Vicarie. Bu berfelben Zeit (1364-65; Gest. Nr. 157-9; vgl. oben p. 335, 364) wurde er auch bis dahin, daß des Priefters Dietrich Bogt Reffe, der Clerifer Joh. v. Effen, die Beihe erhielt, mit der Ministration ber von D. Bogt gestifteten Bicarie beauftragt, und ev. für Joh. v. Effens Todesfall, als Vicar berfelben prafentirt, zugleich aber auch von Dietrich Bogt als Testamentsvollzieher bestellt. Un der betr. Urk. v. 6. Juni 1365 hängt das Siegel des Joh. Gorslaw, von spitovaler Form, mit der stehenden Figur eines Heiligen, unter welcher ber Wappenschild ber Fam. Gorslaw mit bem Sparren (S. o. p. 549, Taf. V, die Wap. a. d. Gorslawschen Grabsteinen der Mar. R. Nr. 65 und 182) dargestellt ist, mit der Maj. Umfdr.: "S. IOHIS. GORSLUW. PRESVITERI.".

Johannes v. Magdeburg (presbiter) bezeugte (1357; Gesch. Eldenas, p. 664) den Verkauf der Eldenaer Güter an die Stadt Greifswald.

Everhard v. Kerndorp (presbiter), vielleicht ein Sohn von Elbert v. K., aus bessen erster Ehe mit Sophia Vretekow († 1350; vgl. oben p. 647), erwarb (1358; XV, 53) für 60 M. Cap. 6 M. R. von einem Hause in der Querstraße zwischen der Steinbeckers und Fischstraße im Besitz von Henneke von Brizow.

Jatob [Banghelin], presbiter, und vicerector der Kirche zu Wangelin, nördlich von Malchow in Mekkenburg, erwarb (1358; XV, 53), in Gemeinschaft mit seinem Verwandten Gershard Wangelin und dem Priester Joh. Stormer (Bgl. ob. p. 727), für 200 M. Cap. 10 M. R. von einem Hause Everhard Rasbodes in der Knopfstr., und 10 M. R. von einem Hause der Witwe Heinrich Nezekes (cum naso) in der Fischstraße.

Winold v. Rhein (de Reno), presbiter, erwarb (1359; XV, 54) für 100 M. Cap. 5 M. R. von Hermann Hasards Haus in der Fischstr., und (1366; XV, 86v.) 5 M. R. von einem Hause gegenüber dem Rathhause von Nik. Rotermund, als Bormund seiner Schwester Tibbeke und deren Tochter Taleke; verkauste (1360; XVI, 23v.) ein Haus in der Brüggstraße an Herding Rubenow, und starb (XV, 109) vor dem Jahr 1370.

Dietrich Bogt (presbiter), faufte von seinen Schwägern Wennemar v. Essen und Johann Treptow je 10 M. R. von 2 Häusern in der Fische und Knopfftr. (1361; XV, 63 v.), welche nach seinem Tode an beren Chefrauen, Dietrich Boats Schwestern, Abele und Sophia übergehen sollten; sowie (1362; XVI, 33) ein Haus in der Hunnenftr. von Joh. v. Grimmen, welches nach seinem Tode (1365; XVI, 41 v.) von seinen oben genannten Schwestern und Schwägern an benselben Joh. p. Grimmen wieber überlaßen wurde. Im Jahr 1363 (XV, 73 v.) verglich er, mit dem Priefter Joh. Reineberg (Lgl. o. p. 729), die Streitig= feiten über den Nachlaß des Priefters Joh. Lader, u. A. auch über 10 M. R. aus Gingst a. Rügen, welche Joh. Reineberg zu einer Vicarie für das Seelenheil Joh. Vaders in der Gertruds= capelle bestimmte, deren Patronat der BM. Everhard Rubenow und seinen Erben ausübten. Am 25. Nov. 1364 errichtete er sein Testament, in welchem er ben Brap. Dietrich Lange, und die Briefter Joh. Zules, Joh. Gorslaw und Conr. Raas, sowie den Apotheker Lambert zu Test. Vollziehern ernannte und. außer

ben (ob. p. 334, 364) angeführten Stiftungen, den Werth seiner Bücher für sein Begräbnis bestimmte, seine Speises und Brennsmaterialien den Armen, sein Haus und seine Mobilien, sowie sein Silberzeug und je 100 M. seinen Schwestern Abele und Sophia, und 6 M. seiner Dienerin Tibbe vermachte, auch den Priester Joh. Gorslaw, für den Fall, daß sein Neffe Joh. von Essen vor den Weihen verstürbe, zur Ministration seiner Vicarie präsentirte.

Jakob Bogt (presbiter), wahrscheinlich ein Verwandter des Priesters Dietrich Vogt, war bei dessen Testament (1364) und schon vorher (1362; Gest. Nr. 154), bei der Ueberlaßung der Cap. Nr. XV (Ngl. oben p. 340) an den Präp. D. Lange, als Zeuge gegenwärtig; kaufte (1375; XVI, 75 v.), in Gemeinschaft mit seinem Verwandten (consanguineus) Jak. Vogt, von Wath. Kleinor ein Haus in der Nothgerberstr., welches er (1380; XVI, 93) wieder an Nik. Kogheler überließ; und empfing 10 M. R. aus Wackerow, welche die dortigen Bauern (villani; 1381; XV, 140) wieder zurückfauften.

Joh. Grope, ein Sohn von Albert Gr. u. Sophia, empfing n. d. Vaters Tod (1350; XV, 12; v. o. p. 721) 5 M. R. v. d. Prov. der Nik. R., kaufte als clericus (1360; XV, 60 v.) 101/2 M. R. für 100 M. Cap. von bem Rathsherrn Conrad Sage= meister aus bessen Hause am Jakobikirchhof, und bezeugte als folder, nachdem er inzwischen den Magistergrad erworben hatte, (1362; Geft. Nr. 156) ben Verkauf der Dotenbergschen Renten an das Georghospital in Griftow. In der Folge (1365; XV, 81) überließ er 8 M. R. Nik. Kirchengelber, und 5 M. R. aus einem Saufe in ber Buchftr. aus feinem mütterlichen Erbe, an ben Rathsherrn Joh. Wilbe, welche später (1375; XV, 127v.) an das Georghospital übergingen, und kaufte (1366; XV, 85 v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. aus Nik. Bremers Sause in ber Knopfftr. Er befaß 2 Säufer, von denen er das eine am Kleischerthor (1368; XVI, 52 v.) an Nik. Bontin verkaufte, von dem anderen am Nikolaikirchhof belegenen, welches er bewohnte (1365; XV, 83), aber an die Vormunder von Joh. von Boke (1377; XV, 125) 5 M. R. für 50 Cap. überließ. Im Jahr

1369 hatte er die Priesterweihe noch nicht empfangen, vielmehr überließ er (1367—69; XV, 90 v., 103) an Abele Schmoldow, Herm. Chiselers Witwe (Vgl. XV, 12; 1350), 200 M. unter dem Vorbehalt, sofern er nicht eheliche Kinder hinterlaße. In der Folge trat er jedoch in den geistlichen Stand, und wird nach seinem Tode (1385; XVI, 106 v.), als sein Haus aus dem Besitz des Priesters Lorenz Bokholt sen. an Conrad Kannegeter überging, "dominus Johannes Grope, presbiter" genannt.

Dictrich Westphal (presbiter) ist vielleicht mit dem "Mag. Thidericus, rector scholarum S. Marie" v. J. 1349 (Lgl. oben p. 723) identisch, und bezeugte, (1362) als Priester, die Üeberlaßung der Cap. Nr. XV (Lgl. ob. p. 340) an den Präpossitus Dietrich Lange. (S. ü. d. Westphalsche den. o. p. 637).

Gerhard Rakow, aus jener alten schon i. J. 1258 im Gr. Rath vertretenen Fam., nach der die Rakowerstr. (Lgl. oben p. 77 ff.) benannt ist, besaß ein Haus in der Fischstraße, von welchem er (1361; XV, 65 v.) 2 M. R. für 20 M. Cap. an die Vormünder von Hennekin von Grimmens Erben verkaufte.

Lorenz Botholt, sen. (presbiter), ein Better ber ob. p. 719, 728 genannten Geistlichen Johann II. u. Gerhard B. III., Sohn von Gerhard B. I. und Bruder des Rathsherrn Johann B. III. (1360. S. Pom. Gen. II, 395), empfing ichon als Anabe, (1350; XV, 5v.) die Zusicherung einer Rente von 12 M. aus einem von seinem Vater an bessen Schwiegersohn Joh. Stevelin verkauften Sause in der Büchstr., genoß dann als Cleriker (1360; XV, 62; vgl. oben p. 343, 363) die Bolkholtsche Vicarie, und erhielt (1361; XVI, 27) vom Rathe die Zusicherung, daß ihm das zunächst vakante Beneficium, resp. das erste erledigte Schulrectorat, verliehen werden folle, infolge deffen er, nachdem er zum Priester geweiht war, (1368; XV, 97) 18 M. R. aus dem Hause des Rathsherrn Joh. Wilde als Vicariengelder erhob. Als Geistlicher bezeugte er (1364-67; Geft. Nr. 157-8, 162) Dietrich Logts und des Prapositus Dietrich Langes Stiftungen, sowie (1374 — 75; Gest. Nr. 171 b., 177) den Verkauf des Slavestorpschen Antheils an Griftow, und die Mornewegsche Bicarie, und war (1381; XVI, 95) mit Berthold Apprit Teft.

Vollzieher des Priesters Joh. Holste. Von der Fam. v. Lübeck kaufte er (1383; XV, 145 v.) 18 M. A. aus einem Hause in der Steinbeckerstr. für 200 M., und gelangte in den Besitz des früher von dem Priester Joh. Grope bewohnten Hauses am Nikolaikirchhof, welches er jedoch (1384; XVI, 106 v.) an Conr. Kannegeter, sowie einen Garten vor dem Fleischerthor (1386; XVI, 110 v.) an Wilken Stevelin verkaufte. Auch erwarb er den Magistergrad, und galt als der Rechtswißenschaft kundig (iurisperitus), in welcher Sigenschaft er dem Präp. Everhard von Wampen dei dem diesem letzteren ausgetragenen Conservatorium (1386; Rub. Bibl. 11. B. VI, p. 64; Balt. Stud. XXI, 1, p. 19) als Sachverständiger diente. Er starb am 14. Oct. 1392, und wurde in der Jak. K. bestattet, wo sein Grabestein (Ugl. oben p. 652, Nr. 37) noch erhalten ist.

Bertold Nypriz vollzog als Notar (1362-75; Geft. Rr. 154, 177) den Vertrag der Nik. R. Provisoren mit dem Prap. Dietrich Lange wegen Überlaßung der Cap. Nr. XV, und über die Mornewegsche Vicarie, trat dann in den geistlichen Stand und bezeugte (1378; Geft. Nr. 182-3) als Priefter den Verkauf der Bede aus Sanz an das Georghospital. Als folcher war er auch (1381; XVI, 95) mit Lor. Bokholt Testaments= vollzieher des Priesters Joh. Holste, und (1384; Schwarz, Dipl. Gryph. I, No. 91) Zeuge in dem Processe zwischen BM. Conr. Wreen und dem Pr. Joh. Griphenberg, ferner (1386; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 31) sachverständiger Beistand bes Prap. Everh. von Wampen, sowie (1387; Stet. Arch. Gr. Nr. 24) Zeuge bei dem Rentenverkauf aus Buddenhagen an die Gregoriusbrüderschaft der Mar. K. (Lgl. oben p. 535) und Bevollmächtigter (procurator; 1390; XVI, 120) für Mag. Johannes Papendorf, Defan zu Stettin.

Joh. Stuve (presbiter) erhielt (1363; XVI, 27) vom Nath die Versicherung, daß ihm das zunächst vakante Beneficium verliehen werden solle.

**Nifolaus Granhow** war als Clerifer Notarius des Greifswalder Rathes, nachdem sein Vorgänger Mag. Joh. Vokholt die Bürde eines Rathsherrn erlangte (Vgl. ob. p. 206), und genoß als solcher (1362; XV, 68) die Elemosyne von Herm. Visel. Sodann erhielt er die Priesterweihe und das Plebanat in Wolgast und erwarb (1368; XV, 97) in diesem Amte 36 M. N. für 450 M. Cap. von der Stadt, sowie (1369; XVI, 55v.; Pom. Gen. III, p. 112) von der Fam. Schuppelenberg einen Hof am Hor, und war auch zugleich (1369; XV, 101v.) Testamentsvollzieher von Gerhard Ossenwerder.

**Lorenz Goldow** (presbiter), ein Stiefbruder (frater) Boltos v. Kyl, faufte (1363; XV, 71v.) 7 M. R. von Gertr. Zweep, und verkaufte im Namen seiner Schwägerin Margareta, Witwe Boltos v. Kyl, (1369; XVI, 55v.) 2 Häuser am Markt an deren zweiten Shegatten Hartwich von Wampen.

Conrad Leppin (presbiter) kaufte (1364; XV, 77v.; XVI, 37v.) 10 M. R. für 100 M. Cap. von Heinrich von Wolgast, und ein Haus in der Kuhstr. von Nik. Stilow, welches nach seinem Tode (1373; XVI, 70v.) an den Priester Mag. Otto Dannz überging.

Gerhard Stormer (presbiter), ein Verwandter der o. p. 726 genannten Pr. Johannes u. Detlev St., war (1365; Gest. Nr. 158) Zeuge bei der Präsentation von Dietrich Vogts Test. durch Präp. Dietr. Lange, hatte (1379; XVI, 87v.) 8 M. N. von 100 M. Cap. in dem von seinem Oheim früher besessenen Hause in der Neustadt und war (1386; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 64) sachverständiger Beistand des Präp. Everh. v. Wampen.

**Sotschalk Beder** (Pistoris), presbiter, war als Zeuge (1365; Gest. Nr. 158) bei ber Präsentation von Dietr. Vogts Test. durch Präp. Dietrich Lange, und ebenso (1367; Gest. Nr. 162) bei bes letzteren Vicarien-Stiftung gegenwärtig.

Heinrich Sachtleven (presbiter), aus einer alten Greifswalder Patr. Familie (Lgl. oben p. 703), war (1367; Geft. Nr. 162) als Zeuge bei der Vic. Stiftung des Präp. Dietrich Lange, und später (1394, Nr. 13; Geschichte Eldenas, p. 688) Vicar an der Jakobifirche in Stralsund.

**Boldewin Hoke** (presbiter), ein Sohn von Herbord H., erhielt (1366; XVI, 45) von demfelben 12 M. R. von 120 M. Cap. als Antheil seines mütterlichen und väterlichen Erbes, ers

flärte sich (1369; XV, 102) gegen seine Brüder Albert, Martin und Johannes hinsichtlich aller Erbansprüche für befriedigt, und kaufte (1369; XVI, 53v.) ein Haus im Schuterhagen (in fossato) von Nikolaus Rose.

Mag. Conrad Bufow (presbiter), ein Bruder des Rathsherrn Heinrich B. iun. (1383—1411), vielleicht Sohn des Rathsherrn Heinrich B. sen. (1341), aus einem alten ritterschaftlichen
von Mekkenburg eingewanderten Geschlecht, welches eine Burg
mit 3 Thürmen im Wappen führte (Ugl. oben p. 411, Taf.
XIV), verkaufte (1368; XV, 98v.), in Gemeinschaft mit seinem
Bruder Heinrich und dessen Gattin Katharina, sowie mit Conrad
Werle (der ein Bruder Katharinas zu sein scheint) 10 M. R.
von 100 M. Cap. aus einem Eckhause der Büchstr., sowie (1372;
XV, 113, r. u. v.) 5 M. u. 4 M. R. aus mehreren Buden am
Markt, war (1381; XVI, 95) Testamentsvollzieher des Priesters
Joh. Holste, und (1399; XV, 175) im Besig der Elemosyne
von Henning Grammentin (S. o. p. 366). Sein Resse war ber
spätere Gr. Präpositus Heinr. Bukow sen. (1449—74).

Ethard Plaweman (presbiter) war Vicar des Morne= wegschen Altars, und kaufte (1369; XVI, 56 v., XV, 106) ein Haus in der Büchftr. von Siegfried Westphals Witme, welches er später (1371; XVI, 61v.) wieder an Joh. Premslaf überließ, sowie (1370 — 71; XVI, 60 v., 64, 71 v.) von Math. Cleinor 2 Säufer am Nikolaikirchhof auf Lebenszeit, Die nach Plawemans Tode an M. Cleinor zurückfallen follten, und (1372; XVI, 66 v.) von BM. Arnold Lange einen Garten vor dem Fleischerthor. In demselben Jahr (1372; XV, 112; Geschichte Eldenas, p. 673) war er mit dem BM. Ev. Rubenow, als Schiedsrichter, in einem vor dem Abt von Eldena geführten Proceffe der Stadt Rügenwalde thätig, verkaufte dann (1377; XVI, 81 v.) 2 Säuser in der Hunnenstr. und beim Dominikanerkloster an Dietrich Dersekow und Nik. v. Wampen, sowie (1381; XVI, 94v.) ein haus in der Rothgerberftr. an Otto Rosenow und nach beffen Tode (1382; XVI, 96) an Petr. Rubake, blieb jedoch im Besitz von 4 M. R. in demselben, sowie von 12 Sch. R. in einem Hause der Hunnenstraße (1386; XVI, 110) und von 18 M. R. (XXXIII, 236 v.) "a testamentariis Droghespot".

Mag. Gerhard Barichow, ein Sohn Albert Barichows, war auch Licentiat der Medicin und Pleban zu Gingst a. Rügen. Derfelbe erwarb (1369; XVI, 55, 65, 86) das früher von dem Briefter Joh. Zules bewohnte Saus in der Rakowerstraße von beffen Erbin Ghese Ghiseler (Lgl. ob. p. 717), und schloß mit feinen Geschwistern (1375-86; XVI, 75v., 111; Gesch. Eld. p. 145 ff.) mehrere Erbtheilungen, denen zufolge er nach dem Tode seiner Brüder Johannes und Dietrich (1382-3) aus dem väterlichen Nachlaß Dietrichs haus am Markte mit 2 Morgen Acker empfing, sowie das Echaus am Mühlenthor mit 2 M. A., ein Haus in der Hunnenftr. mit 2 M. A. und 1 Garten, und ein Echaus am Jakobithurm mit mehreren Buden, 8 M. A. u. einem großen Garten; auch erhob er (1397; XXXIII, 309 v.) nach den Kämmereirechnungen 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. R. Nach dem Tode seines Bruders Beter (1402) war er, in Gemeinschaft mit deffen Schwiegersohn Werner Hagemeister, (1405; XVI, 146 v.) Vormund für beffen Witme und Sohn Albert, verkaufte (1393-95; XVI, 126, 128 v.) ein Saus in der Sunnenftr., deffen Grengmauer er reparirte, an Markw. Lowe, sowie (1409; XVI, 155v.) ein Echaus in der Ruhftr. an Nik. Gorslaw, während er, mit seinem Reffen Albert, an beffen Schwester, bei ihrer Vermählung mit Joh. Hagedorn, (1409; XVI, 155v.) zwei Häuser in der Knopfftr. und am Jakobithurm als Mitgift übergab. In seinem Testamente (XV, 210v.) bestimmte er dem Hospital St. Georg 8 M. R., verftarb am 19. Jan. 1413, und wurde im Aloster Elbena bestattet, wo sein Grabstein (Bgl. Gefch. Elb. p. 142) noch jest erhalten ift. Sein haus in ber Rakowerftr. und feine Buden in der Beiggerberftr. vererbten fich auf die Kinder seiner Schwester Margarete, verm. 1) mit Conr. Hagemeister, 2) mit Jak. Budarghe; Henning und Dilliane Budarghe, lettere vermählt an Arnold Silgheman.

Heban in Wyk auf Rügen, erhielt bei der Erbtheilung mit seinen Geschwistern (1375—86; XVI, 75v., 111) seines verstorbenen

Bruders Johannes Haus am Markt und 2 Häuser in der Knopfstraße mit 2 M. Acker und 1 Garten, sowie ein Haus in der Weißgerberstr. mit mehreren Buden und 6 M. A. Er starb am 4. Oct. 1388, und wurde in der Marienkirche mit seinen Brüdern Johann und Dietrich unter einem noch erhaltenen Grabstein (Bgl. Gesch. Eldenas, p. 145) bestattet.

30h. Wuftenie (presbiter) faufte (1370; XV, 107) 3 M. R. für 30 M. Cap. von den Prov. des Heiligengeisthospitals, und erhielt gegen das Versprechen, daß die Rente nach seinem Tode dem Hospital zufalle, Wohnung und Präbende in demselben. Außerdem erwarb er (1379; XVI, 88) eine Bude in ber hunnenftr. von dem Rathsherrn Math. Grangow und ein Haus in der Büchstr., von welchem er (1412; XV, 198 v.) 8 M. R. für 100 M. Cap. an Herm. v. Wampen überließ. Im Jahr 1374 (Geft. Nr. 171, b.) war er Zeuge beim Verkauf bes Slavestorpschen Antheils von Griftow an die Stadt und (1387, Nov. 12; Stet. Arch. Gr. Nr. 24) beim Rentenverkauf aus Buddenhagen an die Gregoriusbrüderschaft der Mar. Kirche (Lgl. oben p. 535), und empfing (1410; XV, 196v.) 16 M. R. aus ber von Arnold Legenit gestifteten Vicarie bei ber Jak. K. aus Creuzmanshagen. Er bediente fich eines Siegelstempels von fpigovaler Form, mit einem Relch und der Majuskel = Umschrift: "S'. Iohannis. Wstenyen. presbiteri".

Mag. Keinrich Robe (Ruden) faufte in Gemeinschaft mit bem Official Ev. v. Wampen, bem späteren Präpositus, (1370; XVI, 59v.) 2 häuser am Jakobikirchhof, und genoß (1375; XV, 117v.; vgl. ob. p. 364) die Münstersche Vicarie.

Mag. Joh. Bittepenning erwarb (1371; XV, 110) von dem Pr. Wilken Bomgarde eine früher dem H. Geist-Hos-pital gehörende Rente von 6 Mark von einem Hause in der Hunnenstr., im Besitz von Nik. Kalenberg, welche dessen Witwe Gertrud nach Mag. Wittepennings Tode (1384; XV, 148) von seinen Erben zurückfauste.

Markward Ede (presbiter), aus einer ritterschaftlichen Fam. (Vgl. den Grabstein der Nik. K. Nr. 211, oben p. 449), kaufte, in Gemeinschaft mit seinem Vetter Markward Sde (patruus,

laieus), 7 M. N. von einem Echause in der Hunnenstraße für 70 M. Cap. (1371; XV, 110 v.) von Joh. Rodeberndes, und (1378; XV, 127) von Arnold Hispheman 8 M. R. von einem Hause in der Steinbeckerstr. für 80 M. Cap., von welchen 30 M. zur Vermehrung von Thid. Vimedores Vicarie im Heiligensgeisthospital bestimmt waren.

Bernhard Kemerer (presbiter) verkaufte (1372; XVI, 64v.), in Gemeinschaft mit seinen Brübern Johann u. Heinrich K. ein Grundstück beim Gesangenthurm (aream iuxta turrim captivorum), später "Niclawes Smiterlowen Hoss", an Joh. von Hagen, und mit dem Pr. Wilk. Bomgarde und dessen Mutter Gheze (1374; XVI, 74), ein Haus am Markt an H. Glevie.

Mag. Otto Damyz (presbiter) erwarb 2 Häuser in der Kuhstr., das eine in der Nähe der Mar. K. von den Erben des Priesters Conrad Leppin (Lgl. ob. p. 736), welches er (1373; XVI, 70 v.) seinem Vetter Vicco Damyz durch Schenkung unter Lebenden überließ, mit der Bedingung (1384; XVI, 70 v.), daß es, wenn Vicco D. vor Otto D. verstürbe, an die Erben des letzteren zurücksallen solle; das andere im oberen Theil der Kuhstraße, welches er (1393; XVI, 124 v.) an Joh. Hilgeman verskauste, und starb vor 1406 (XVI, 149).

Mdam Hilgeman, ein Sohn des Rathsherrn Johannes H. (1315—29; XIV, 44) ein Bruder von Arnold u. Wichard H., aus der angesehenen der Katr. Fam., verkaufte (1373; XVI, 69v.), in Gemeinschaft mit diesen Brüdern, das vom Vater Johann (XIV, 44) und Großvater Werner (1303; XIV, 10) vererbte Haus in der Knopfstr. an Vicco Brunsow; übernahm (1373—5; Dähnert, L. U. II, p. 397; Gest. Nr. 172 ff.; Cop. f. 35 ff.) das Amt eines fürstl. Notars (curie notarii) bei den Herz. Wartislaw VI. und Bogislaw VI., sowie, nach Empfang der priesterlichen Weihen (1377; Jan. 7; Gest. Nr. 180a.), auch die

<sup>1)</sup> Bgl. die in den Pom. Geschichtsdenkmälern III, Taf. II mitgetheilte Genealogie der Fam. hilgeman und deren Berichtigungen bei der Biographie des Priesters Mag. Jakob hilgeman v. J. 1410, unten, und die Grabsteine des Geschlichtes oben p. 552—556, 566.

Stelle eines fürstlichen Capellans. In der Folge zum Pfarrer in Rambin auf Rügen ernannt, bezeugte er als solcher (1382, Dec. 31; Bohlen, G. Krassow, Nr. 60) die Appellation des Tecans Esbernus gegen den Erzbischof von Lund in der Nikolais Kirche zu Stralsund, und betheiligte sich auch (1387; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 68), als Rechtskundiger dei den Verhandlungen des Präp. Everh. v. Wannpen, und (1387; XV, 153) dei dem Vergleich zwischen dem Pr. Joh. Gistow und Herm. v. Essen in der H. Geist. Cap. vor dem Steinbeckerthor, sowie (1388; Gest. Nr. 203; Cop. f. 52v.) dei der herz. Vestätigung der Erwerbung der Gristowschen und Slavestorpschen Güter. Er lebte noch i. J. 1393, und empfing von der Stadt damals (XXXIII, 276) wiederholt Zahlungen von 6 M. 10 M. und  $14^{1/2}$  M.

Mag. Joh. Lüneburg (presbiter) bezeugte (1374; Gest. Nr. 171 b.) den Verkauf des Slavestorpschen Antheils von Gristow an die St. Greisswald, und kaufte (1373; XVI, 71) ein Haus in der Neustadt von Jak. Struving auf Lebenszeit. Derselbe gehörte früher anscheinend zum Cartäuserorden; i. J. 1365 (XV, 84) erhielt nämlich "frat. Joh. de Lunenborgh ger. se ut Karthuziensem", welcher mit dem oben genannten Mag. Joh. Lüneburg identisch zu sein scheint, eine Prädende des H. Geistshospitals, die nach seinem Tode dem Hosp. wieder zusallen sollte, wobei M. L. versprach, im Fall sich seine Vermögensumstände verbeserten, dem Hospitale Wohlthaten zu erweisen.

Wilken Bomgarde (presditer), ein Sohn von Machorius B., verkaufte (1371; XV, 110; v. o. p. 739) eine früher dem H. Geist-Hosp, gehörende Rente von 6 M. an Mag. Joh. Wittespenning, sowie, in Gemeinschaft mit seiner Mutter Gheze und dem Pr. Bernh. Kemerer, (1374; XVI, 74; vgl. ob. p. 740) ein Haus am Markt an Heinr. Glevie, sowie einen Garten am Stadtgraben zwischen dem Fleischers u. Bettenthor (1379; (XVI, 88) an Joh. Rugenhagen.

Mag. **Conrad Hagemeister** (presbiter), ein Sohn des Nathsherrn Conrad H., aus dessen Ghe mit Marg. Warschow, bezeugte als "clericus" die Stiftung der Mornewegschen Vicarie (1375; Gest. Nr. 177; v. o. p. 337, 363), und empfing (1386;

XXXIII, 265), in Gemeinschaft mit dem Priester Joh. Meyer, nach Anweisung der BM.,  $2^{1/2}$  M. aus der Kammer. In der Folge, nachdem er die priesterlichen Beihen erhalten hatte, bestheiligte er sich (1386—7; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 31, 68) bei den Verh. des Präp. Ev. v. Wampen, und versaufte (1386; XVI, 109) ein Haus in der Steinbeckerstr. an Dietr. Schlutow. Im Jahr 1399 scheint er verstorben zu sein, da sein Haus in der Pserdestr. damals (XV, 175) bezeichnet wurde "conus, in quo M. Cunr. Haghemester morabatur".

Mag. Seinrich Bochagen (presbiter), aus einer Gr. Patr. Fam., die vielleicht dem ritterschaftlichen Geschlechte v. Buggen= hagen (Gest. Pom. Gen. I, 167) verwandt ift, war (1375; Gest. Dr. 177; v. o. p. 337, 363) als Zeuge bei ber Stiftung ber Mornewegschen Vic. gegenwärtig, und dann (1381; XVI, 95) Testamentsvollzieher des Priesters Joh. Holfte (vgl. ob. p. 728). Im Besitz eines Hauses am Nikolaikirchhof, verkaufte er dasselbe (1382; XVI, 98) an den Priester Gerhard Roler unter der Bedingung, daß es nach beider Tode dem S. Geist-Hosp. gehöre, und kaufte statt bessen (1387; XVI, 113) ein haus an der Ecke der Langen= und Hunnenstr. von Nik. v. Wampen, von welchem er (1391; XV, 161) 8 M. R. für 100 M. Cap. bem Priefter Joh. v. Sunde überließ. Im Jahr 1390, Dec. 16 (Lib. Jud. XXI, 5) war er mit dem Priester Detmar Bartscherer bei ber Berechnung der Provisoren der Nik. R. über Heinr. Langes Vic. betheiligt, und empfing (1392; Geft. Nr. 211; Balthen, Cod. Ac. No. 20) die Vicarie der Kirche zu Stoltenhagen.

Mbert Lange (presbiter) vermehrte (1375; Gest. Nr. 177; v. o. p. 337, 363) die Mornewegsche Vicarie mit einem Capital von 50 Mark.

Joh. v. Lübeck (presbiter), ein Sohn des Rathsherrn Heinrich L. senior, aus dessen She mit Hille (Pom. Gen. II, 121 ff., 132 ff.), studirte (1370 ff.) mit seinem Bruder Siegsfried v. L. senior in Prag. wo beide auch (1371—2) zu Licenzeiaten "in artibus" promovirt wurden (Mon. un. Prag. 1830, I, p. 142, 150, 152), und erhielt bei der mit seinen Geschwistern

(1375; XV, 148 v.; Poin. Gen. II, p. 133) geschloßnen Erbetheilung 66 M. aus Hanse und Mesekenhagen.

Mag. **Borchard Owstin**, aus bem alten Pom. Rittergeschlecht, war (1375; XVI, 76 v.) mit dem Pr. Conrad Raas (Bgl. o. p. 730 ff.) Testamentsvollzieher des Pr. Dietrich Psersmengher, und verkaufte (1385; XVI, 108), in Gemeinschaft mit seinem Bruder Heinrich Owstin, ein Haus am Jakobikirchhof an Hen. Wardow.

Hermann Schuppelenberg (presbiter), ein Sohn des WM. Heinrich Sch. und der Elisabeth Brasche, hatte (1376, XVI, 79; vgl. ob. p. 539) die Einkünste des Altars seines Bruders Heinrich in der Mar. K. und schloß (1382; XVI, 97v.) eine Erbtheilung mit seinen Brüdern. Von ihm ist eine Abschrift des Commentars von Nik. v. Gorra (ord. predicatorum, † 1295) über das Lucasevangelium v. J. 1383 erhalten, welche aus der Bibliothek des Dominikanerkloskers in die Nik. K. Bibl. überging. Vgl. Pom. Gen. III, p. 123, Taf. II.

Christian Schlesse (Kersten Slesse), presbiter, bezeugte (1378; Gest. Nr. 182 — 3) die Überlaßung von 60 M. Beede aus Sanz durch Herz. Bogislaw VI. und die Gräfinnen Mechetilb und Elisabeth von Güpkow an das Georghospital.

**Nif. Ratow** (presbiter), ein Verwandter von Joh. und Gerh. R. (Lgl. ob. p. 714, 734), erhielt (1378; XVI, 83 v.; vgl. oben p. 365) die Hornsche Vicarie.

Andreas Horn (presbiter), ein Verwandter von Nif. Horn, dem Stifter der p. 365 genannten Hornschen Vic., verkaufte (1378; XVI, 84v.) einen Garten an Nif. Rose, und wurde (1383) von Hermann v. Essen getödtet, infolge dessen A. Horns Freund, der Priester Joh. Giskow, Pfarrer zu Rosow<sup>1</sup>) bei Pencun, durch einen in der H. Geistcapelle vor dem Steinbeckersthor (1383, Aug. 28; XV, 153) abgeschloßenen Vergleich den

<sup>1)</sup> Diefer Joh. Gistow, Pfarrer zu Rosow, ist wohl mit dem "her Gyskow" identisch, welcher ein Haus von Arnold Letzenitz (1414; XVI, 164) als "Kifgedinge" hatte.

schuldigen H. von Essen veranlaßte, zur Sühne ein Capital von 150 M. zu entrichten.

Markmard Dotenberg (presbiter), ein Sohn Hennekes D. und Enkel von Johann D., und Ida von Gristow, aus dem alten vom Rhein (Vgl. ob. p. 50) eingewanderten Nittergeschlecht, genoß (1375; XVI, 76) als "clericus" die von Ghese Meysbohm aus Gristow gestistete Vic. beim Georghospital mit 8 M. R., und genehmigte, nach Empfang der priesterlichen Weihen (1382—3; Lisch, Vehr, Nr. 312, 317) den Verkauf der Dotensbergschen Güter an die Stadt Greisswald.

Detmar Bartscherer (Barberasor), ein Verwandter des vor 1379 (XV, 134v.) versiorbenen Mag. Wilken Bartscherer, bezeugte als Schüler (1382; Lisch, Vehr, Nr. 313) die Verpfändung der Pausower Beede an das Georghospital, und betheiligte sich, als Priester, bei der Verhandlung des Präp. Ev. v. Wampen (1386; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 16, 64), sowie (1390; Lib. Jud. XXI, 5) bei der Verechnung der Prov. der Nikolaikirche über Heinrich Langes Vicarie.

Gerhard Koler (presbiter) faufte (1382; XVI, 98) ein Haus am Nifolaifirchhof von dem Pr. Mag. Heinrich Bothagen (Ugl. oben p. 742), und betheiligte sich (1386; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 31) an der Verhandlung des Präp. Ev. v. Wampen.

Wolbert Hovesche (presbiter) kaufte (1382; XV, 142) 16 M. R. vom Georghospital und (1384; XV, 148) 7 M. R. von Hemans Hause in der Büchster, ferner (1388; XV, 155 v.) 6 M. R. von Wichard Hilgemans Eckhaus in der Steinbeckerster. und (1396; XV, 169) 10 M. R. für 100 M. Capital vom BM. Arnold Lehenits.

Joh. Griphenberg (presbiter) führte (1384; Schwarz, Dipl. Gryph. I, No. 91) einen Process gegen den BM. Conrad Wreen, welcher in Stettin vor dem vom Official Joh. Stephani bestellten Richter Gerhard Bernhagen, arch. Starg., in Greiss wald aber in der Präpositur vor dem Official Ev. v. Wampen, in Gegenwart von Mag. Vinc. Withold, lic. iur. can. und Berth. Nypriz, presd., sowie der Elericer Johann Stenvord und Jak. Rike, und des Notars Hen. Wilde verhandelt wurde.

Joh. Brandshagen (presbiter) faufte (1384; XV, 146 v.)
40 Mark Rente vom Heiligengeisthospital.

Wedego Gorslaw (presbiter), aus der alten Gr. Katr. Fam. (Lgl. oben p. 731), verglich sich (1384; XVI, 104) mit Wilf. Goltschmid dahin, daß er ihm 40 M. u. 10 M. R. zahlte, und genoß (1387; XV, 154v.; vgl. Kom. Gen. II, 193 und oben p. 326 ff.) die Griphenbergsche Lic. im Betrag von 10 M. Rente von 200 Mark Capital.

Außerdem werden unter Dietrich Langes Präpositur als "clerici" erwähnt: Borchart Vaget und Meinard, Notarius (Lib. Civ. VII, 337, d. a. 1349; Gest. Nr. 127; Schwarz, Bom. Städte, p. 786), Bicco Selchow (1350; XV, 8v.); Seinrich Likevet (1350; XV, 10); Lambert Rugenwolde (1350; XV, 13v.); Nifolaus Hertesbergh (1353; XVI, 5); Jakob Bokevit (1360; XV, 57v.); Sinsekinus Rudegher (1360; XVI, 23); Tymmo Levendeghelif (1362; XV, 68 v.); Gerh. Pors und Joh. von Wenkevorde, als Notare (1362; Weft. Nr. 154, 156) Markwart v. Wyf (1363; XVI, 35v.); 30h. v. Effen (1364; Geft. Nr. 157); Joh. Derfefow (1366; XV, 87); Heinr. Brufer (1368; XV, 96); Tymmo v. Grim= men (1368; XV, 101); Gerhard Stilow (1372; XV, 112v.); Hermann Westerholt (1374; XVI, 72); Beinrich Amelungh (1377-78; XV, 125); Mag. Gotfridus Hermanni (1379; XV, 131v.); Joh. Polgin (1380; XVI, 89v.); Joh. Snelle (1384; XVI, 106).

Zu den Klostergeistlichen dieser Zeit gehören, betr. die Mönchsorden: 1) Franziskaner in Greisswald "Hinricus de Sundis, ord. Min." (1353; XV, 31v.); 2) Dominikaner in Greisswald: Christian Lughte, ein Sohn von Nik. L. und Abele, ord. pred. (1355; XVI, 15), und Joh. Bruke, ord. pred. (1379; XV, 134v.), auscheinend identisch mit Johann Bruke, welcher (1376—78; XV, 122v., 126, 127v.) dem Prämonskratenser Convent zu Pudagla auf Usedom angehörte. Als Cartäuser wird der o. p. 741 erwähnte Joh. von Lüneburg (1365; XV, 84), und als Johanniterritter: Arnold Schelshorn "ord. S. Joh. Jerosolimitani" erwähnt, welcher (1369;

XVI, 56), als Erbe von Nikolaus Pansow, dessen Haus in der Fischstraße verkaufte.

In den Nonnenklöftern finden wir in jenen Zeiten in: Berchen, Berteke, eine Schwester der Gattin von Conrad von Werle, welche (1360; XV, 60v.) 4 M. R. von einem Saufe am Markt aus ihrem mütterlichen Rachlaße empfing; sowie eine Tochter von Senno Bruke, welche (1375; XV, 118) durch den Bräpositus des Klosters 200 M. von Ertmar Wetter, cons. und Beinrich Butow, gegen eine Rente von 16 M. von einem Saufe am Fischmarkt, ausgezahlt erhielt; - in Bollin, Sille Gladrow, eine Tochter von Heinrich Gl., welche (1361; XV, 66) von Sille, der Witwe von Heinrich Lowentkoper, 2 M. R. von einem Saufe Johann Lowentkopers in der Büchstr. empfing, welche noch (1401; XVI, 137v.), als das Haus an Lambert Schlutow übergegangen war, in demselben bestätigt blieben; - in Crum= min,1) Elisabeth Suberland, eine Tochter von Rothger S., welche (1350; XV, 6) mit ihrer Mutter Walburg 15 M. R. vom S. Geisthospital erhielt; ferner Mechtild, welche (1355; XVI, 12) von ihrem Stiefvater Gerhard Perun 40 M. als mütterliches Erbe empfing; sowie Ratharina, eine Mutterschwester des Priesters Dietrich Bogt, welche nach deffen Test. (Bal. ob. p. 364) 1 M. R. von 10 M. erhielt; ferner Mech= tilb Mornewegh, welche (1383; XV, 143 v.) 10 M. vom Georghospital erwarb, und in Gemeinschaft mit dem Rlofter zu Crummin 10 M. R. von 150 M. durch Wilken Mornewegs Test. empfing (XV, 151, 177); endlich Gertrud u. Ratharina Silgheman, Töchter von Arnold Silgheman (+ vor 1384), welche bei der Erbtheilung mit ihren Brüdern Wichart, Johann und Arnold S. (1384; XV, 149) 20 M. R. von dem väter= lichen Edhause in der Steinbeckerftr. erhielten; - in Bergen auf Rügen, Elisabeth Anenkerken, Tochter von Arnold N.,2)

<sup>1)</sup> Bei der Erbtheilung der Geschwister Warschow (1386; XVI, 111) erhielt die Übtissin Abele v. Erummin eine jährliche Rente von 4 Mark auf Lebenszeit.

<sup>2)</sup> Die Worte des Lib. Obl. XV, 15v. (1351) sauten "Hermannus Poltsin et Hermannus Swarte ass. Elisabeth, filie quondam Hermanni

welche 8 M. R. von ihrem väterlichen Echause in der Knopf= straße (1351; XV, 15 v.) und (1361; XV, 64 v.) 8 M. R. von einem Saufe in der Bruggftr. empfing; ferner Eddele von Werle, welche (1358; XV, 52) von ihrem Bruder Sybold v. 28. 6 M. R. von einem Hause in der Fischstr. erwarb; sowie Sophia Legenig, eine Tochter des BM. Everhard L. u. v. Gertrud Pape, welche (1367; XV, 91) bei ber Erbtheilung mit ihren Geschwistern 5 M. R. von 50 M. Capital erhielt; — in Coslin, Margarete Bale, Tocht. des verftorbenen Stephan B., welche (1351; XV, 21v.) 8 M. R. von einem Hause in der Knopfftr. empfing, welche noch i. J. 1389 (XV, 157v.) in demselben bestätigt waren; sowie Gheseke Bretekow, eine Tochter v. Peter Br. (cons. 1345-62), welche bei der Erbtheilung ihres Baters mit seinen Kindern (1367; XVI, 48v.) 4 M. R. erhielt; endlich in Ribbenit, Katharina Gorslaw, eine Tochter Martins G., welche (1375; XV, 118) von ihrem Bruder Heinrich G. 6 M. R. von einem Saufe in der Langenftr. (3 M. Oftern und 3 M. Michaelis) empfing, eine Rente, welche später (1392; XVI, 123) Vicco Stevelin, nach einem Tausch mit Vicco von Grimmen, von einem Sause in der Büchstraße, und dann (1418; XV, 206) Gregorius v. d. Molen an dieselbe zahlte.

## VI. Everhard v. Wampen

(prep. 1385-92),

aus einer alten Gr. Patr. Familie, war ein Sohn von Hennekin v. W. I., und Neffe, resp. Better der oben p. 551 erwähnten Priester Everhard sen. und iun. Im Anfang seiner geistlichen Laufbahn sinden wir ihn, nebst seinem Better Hermann von Bampen (Sohn von Hermann v. W. II), in Meklenburg, Hermann Anfangs (1334 — 37; Mekl. UB. Nr. 5543, 5742) als Präpositus in Levyn bei Dargun, dann seit 1345—62 (Mekl.

Nyenkerken, s. moniali in Berghis terre Ruye, 8 m. r. de her. in cono pl. Nodi, que quondam ad dictum Arnoldum pertinebat"; es scheint daher die Lebart "Hermanni Nyenkerken" auf einem Schreibsehler zu beruhen, statt dessen "Arnoldi Nyenkerken" zu berichtigen ist.

UB. Reg.) als Domprobst in Güstrow; Everhard dagegen (1330; Mekl. UB. Nr. 5116) als Magister und "clericus" in dem Processe der Stadt Stralfund gegen den Bischof von Schwerin, sowie (1357; Gest. Nr. 144 — 5; Cop. f. 59 v. — 61; Gesch. Eld. p. 663) bei dem Verkauf der Eldenaer Güter an die Stadt Greifswald, als Scholasticus des Güftrower Doms, gegenwärtig. In der Folge kehrte E. jedoch nach Greifswald zurück, und erscheint (1362; XVI, 32v.) bei der Erbtheilung 1) mit seinen Geschwistern Hartwich, hermann, und Lorenz Rugenhagens Witwe (Hennefins Descendenz), sowie seinen Bettern, dem oben genannten Güftrower Präpositus Hermann, Bertram und Regele (Hermanns Descendenz) über M. Everhards iun. Nachlaß, als Rector der Schule der Marienkirche. In dieser Zeit erhielt er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Hartwich (1364; XVI, 39) die Disposition über das väterliche Haus in der Langenstr. von seinem jüngsten Bruder Hermann, und entließ (1365; XV, 82 v.) seinen Vetter Bertram der Vormundschaft über diesen. Seit 1370 verwaltete er das Amt eines Officials in der Greifs= wolder Präpofitur (citra Zwinam; XVI, 59 v.; vgl. o. p. 212), und erwarb in Gemeinschaft mit dem Mag. Heinr. Robe (Ruden, vgl. ob. p. 739) 2 Häuser am Jakobikirchhof, in der Nähe des in der Langenstr. belegenen väterlichen Hauses, ferner (1375; XVI, 76 v.) ein benachbartes Quergebäude (her. transversalis ex opp. chori), neben ber Scheune von Joh. Stormer, von ben Testamentsvollziehern des Priesters Dietrich Mermengher, sowie (1382; XVI, 98v.) 5 M. R. von Encemure, für welche ihm derselbe ein jenen Säusern anliegendes Grundstück verpfändete, und war (1374; Geft. Rr. 171, b.) als Zeuge beim Verkauf bes Slavestorpschen Antheils von Griftow an die Stadt Greifswald gegenwärtig. Im Jahr 1384, Juni 18 (Schwarz, Dipl. Gryph. I, No. 91), als der ob. p. 744 erwähnte Process zwischen dem BM. Conrad Breen und dem Priester Joh. Griphenberg vor

<sup>1)</sup> Ueber die in den Pom. Genealogien II, p. 394, in der Stammtafel der Familie v. Wampen enthaltenen Irrthümer, welche auch in das Register des Mekl. Urk. Buchs, Th. XI, p. 645 übergegangen sind, vgl. die Berichtisgung, oben p. 402, Anmerkung 1.

ihm (in dote eccl. S. Nic.) zur Verhandlung fam, wird er wiederholt nur "hon. vir, dns et Mag. Everhardus de Wampen, officialis citra Zwinam dni Philippi eccl. Cam. episcopi" genannt, während er bei der Verpfändung von 1382 (XVI, 98 v.) schon als Präpositus bezeichnet ist; mit Sicherheit erscheint er dagegen in der Präpositurwürde erst seit dem Jahr 1385, Nov. 8 (XVI, 108), als Bevollmächtigter der Brüder Owstin, und (1386; XVI, 109) als Schiederichter zwischen ben Brüdern Dietrich und Vicco Wilbe, sowie als Zeuge, mit dem Briefter Heinrich Langhefide, (1387; XVI, 112 v.) in dem Processe seines Verwandten Beter gegen das Dorf Kalkviß. In dieser Zeit stiftete er in der Nif. Kirche, in der Hohen Capelle an der Nordseite (Bgl. Grundriß Nr. VIII, und oben p. 332, 365), einen Altar der Jungfrau Maria und der Apostel Petrus und Paulus, welcher (1386, April 2) von dem Priester Joh. Sant= hof, und (1427) von Everhards Schwestersohn, dem Vicar Joh. Budde, mit Hebungen vermehrt wurde, die unter dem Patronat des Präpositus und ältesten BM. standen. Am 23. Aug. 1386 wurde Everhard v. Wampen durch den Erzbischof Friedrich III. v. Coln (1370 — 1414), infolge eines letterem vom Rabste ertheilten Conservatoriums in einem Brocesse,1) welchen der Beer= meister des deutschen Ordens in Livland, Robin von Elge, mit Bischof Johann V. Klenedenst von Lübeck und dem dortigen Dom= capitel führte, zum Subconfervator und Richter belegirt, und citirte bemgemäß die Parteien wiederholt zu 4 Terminen in der Präpositur zu Greifswald, auf welchen dieselben durch Procuratoren vertreten murben. Bei biefer Citation vom 24. Sept. 1386 waren als Greifswalder Zeugen M. Vinc. Wichold, lic. iur. can. (cons. Gr. 1380-1410), Detmar Bartscherer, presb., Math. Brandenburg, cler., Nif. Rabode, laic. u. Henning Wilde, cler. Cam. als Notar; im ersten Termin bagegen die Briefter: Joh. Rule, rect. eccl. Mar., Berth. Appriz, Gerh. Roler, Lamb.

<sup>1)</sup> Eine Abschrift des Processes aus dem Nachlaß des Prof. Joh. Metlof, mit dessen Randbemerkungen versehen, findet sich in der Bibl. der Nikolaikirche. Bgl. Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 1—68; Balt. Stud. XXI, 1, p. 67.

Breze, Conr. Hagemeister, Beinr. Brede, sowie die Cleriker: Joh. Jode, und Math. Wakenit, als Notare berufen. Im zweiten Termin (1386, Dec. 1) waren gegenwärtig: Joh. Kule, rector eccl. Mar., Beinr. Langhor, Berth. Nyprit, Beinr. Brede und Joh. Jobe, als Notar, sowie ber Rathsherr Heinr. Kemerer und Hermann v. Effen, als Laien; im britten Termin (1387, Jan. 7) die Priester: Beinr. Langheside, Beinr. Langhor; Joh. Kule, rect. eccl. Mar., Berth. Apprig, Gerh. Scheding, Gerh. Stormer, Detmar Bartscherer, Seinr. Brede, ferner M. Math. von Grimmen, M. Lor. Bucholt und M. Everh. Klene (Parvus), als Rechtskundige, sowie Joh. Jode und Math. Wakenit, als Notare; endlich im vierten Termin (1387, Febr. 11) die Priester Conr. Hagemeister, Adam Silgheman und Joh. Westphal, sowie M. Math. v. Grimmen, ferner Rob. Deghen und Math. Wakenit, als Notare, und die Rathsherren Dietr. Wilde und Hartw. von Wampen, als Laien. Bei diefer Verhandlung wurde von dem Lübecker Procurator eingewendet, daß die Gr. Nik. Kirche keine Rathebrale und keine Collegiatkirche, sondern nur eine prepositura ruralis fei, und daß der Prapositus derfelben keine Abzeichen seiner Bürde (insignia dignitatis) trüge, bemzufolge er auch nicht das Amt eines Confervators und Richters bekleiden bürfe, eine Behauptung, welche Ev. v. Wampen burch den Rach= weis widerlegte, daß er und seine Vorgänger seit mehr als 60 Jahren die geistliche Jurisdiction und Administration in der Stadt Greifsmald und der Landsynode ausübten. Diefe Ginrede des Lübecker Procurators mochte aber zur Folge haben, daß Bischof Johann von Cammin (1395; val. oben p. 255, 683) den Pröhften und den ihnen beigeordneten Geiftlichen der Nit. Kirche das Recht verlieh, ein Barett zu tragen. Im Jahr 1392 war der Präpositus Everhard v. Wampen bereits verstorben und wurde (1392; XVI, 123v) von seinen Geschwistern, dem Raths= herrn Hartwich v. W. u. der Witwe v. Lor. Rugenhagen in der Weise beerbt, daß jener die oben p. 748 erwähnten Säuser bei der Jak. A., diese den Hof im oberen Theil der Steinbeckerstraße an der Stadtmauer (Papenftr.) erhielt. Unter seiner Brapositur wirkten ff. Plebane, Priefter, sowie Kirchen- und Schulbeamte:

#### Rectoren der Nik. Schule.

Das Rectorat der Nikolaischule führte (1387; Stet. Arch. Gr. Nr. 24) Mag. Heinrich Polkin, presb., in Prag (1383) als Mag. prom. und (1385; Mon. Prag. I, 213, II, 137) als Jurist in natione Saxonum immatriculirt, ein Sohn Friedrichs B., welcher (XVI, 80 v.) feinem Stiefvater Gler Reding, die Hälfte eines Echauses beim Gr. Rloster, als "clericus" überließ, und in der Folge (1417 — 18; Stet. Arch. Gr. Nr. 39, 40; vgl. oben p. 535) auch das Provisorat über die Gregoriusbrüderschaft der Mar. Kirche ausübte. Im Jahr 1404 (Stet. Arch. Gr. Rr. 33b.) war er Zeuge beim Renten= fauf des Priesters Heinrich Langhor aus Suffow; ließ (1405; XVI, 147), in Gemeinschaft mit dem Pr. Bertr. Hoold, für eine Schuld von 50 M. mit 4 M. R. (XV, 180 v. d. a. 1401) Ludolf Bokhagens Saus in der Steinbeckerftr. subhaftiren und faufte (1406; Rub. Bibl. 16, B. XI, f. 323, Nr. 186; Balt. Stud. XXI, 1, p. 40) für 40 M. Cap. 4 M. R. aus Vargat von den Br. Behr, sowie (1416; XV, 202 v.) 51/2 M. R. aus einem Haufe beim Nik. Thurm für 70 M. Cap. von Math. Clennor. Er selbst besaß 2 Säuser, ein Wohnhaus in der Rothgerberstraße (XVI, 172, d. a. 1419) und ein zweites am Nikolaifirchhof, in welchem 5 M. R. von der Cleinorschen Vic. (1421; Geft. Nr. 239; val. oben p. 368) bestätigt waren.

Provisoren der Mikolaikirche waren: (1386—91) Heinrich Eruse u. Dietrich Schlutow, und (1391—97) Heinr. Eruse und Joh. Eraad, welche ff. Leibrentenverkäuse vollzogen, n. A. (1386; XV, 151 v.) 20 M. an Bertr. v. Wampen n. s. Fran Trude; ferner (1388; XV, 156 v.) 20 M. an Metteke, Witwe von Nik. Thurow, sowie (1389; XV, 158) 10 M. an Hen. Beddeler und seine Gattin; ferner (1391; XV, 161 v.) 10 M. R. sür 100 M. Cap. an die Witwe des Bäckers Joh. Vergh; sodann (1392; XV, 163 v.) 10 M. an Mich. Erüger und seine Fran Margarete, mit der Erlaubnis, daß beide nach ihrem Tode in der Nik. K. bestattet werden dürsten; ferner (1393; XV, 165 v.) 10 M. an Nik. Jerghenow, welche nach seinem Tode zum Kirchensban verwandt werden sollten, zu welchem Zweck man (1396; XXXIII, 155) 6 Cichens und 12 Tannen-Sparren anschafste, und von dem Bäcker Heinrich Eruse (1396; XV, 169 v. "ad vsum structure") 20 M. R. sür 200 M. Cap. erwarb; endlich (1397; XV, 171 r. u. v.) 2 M. an Tisse Ghesebet in Wackerow und 10 M. an den Bötticher Gerh. Vernhynk u. s. Fran Margarete.

In diese Zeit fällt auch die Stiftung des Gruphenbergichen Convents (1383; vgl. oben p. 326); der Rezefenschen Capelle (1386; XV, 151; vgl. o. p. 335) und die Rentenverfäufe von 16 M. für 100 M. Cap. durch den Bäcker Beinr. Erufe (1387; XV, 154v.) und den Rath (1390; XV, 160; vgl. ob. p. 327) an die Erben von Jak. Dut, jum Ruten der Dut-Gruphenbergichen Capelle; ferner die Clemojnne des Rathsherrn Math. Hohensee (1382-88; XVI, 119 v., XV, 191 v.), vielleicht im Beiligengeisthospital; des Rif. Rabode n. v. Elis. Rubenow (1389-91; XXI, 34 v., XV, 161 v.; vgl. oben p. 365 ff.); fowie die Rentenverfäuse von Detl. Remensnyder "Corrigiator" (1391-99; XV, 162; XVI, 122, 135 v.) von 12 M. R. für 150 M. Cap. an Wobbe, Witwe von Wilk. Mornewegh, deren Sälfte nach ihrem Tode an die Nik. R. fällt und von der Stadt Greifsmald (1392; Geft. Nr. 211; Univ. Arch. No. 1; Balthen, Cod. Acad. No. 20) von 8 Mt. R. zu einer Bic. am Altar bes St. Rifolaus und des B. Kreuzes in der Rirche zu Stoltenhagen zur Ehre der Dreifaltigkeit, Mariens und Aller Beiligen, jährlich am St. Nifolaustage (Dec. 6) von dem Priefter Beinr. Buthagen gu heben. Der Wächter vom Thurm der Nif. R. (de vigilia super ecclesiam beati Nycolai) zahlte von Oftern-Michaelis 1392 - 1400 (XXXIII, 136v. - 170v.) an die Kammer als Steuer, wöchentlich 21/2 Ech. 4 Pf., in Summa 4 M. 4 Sch., später erhöht auf 31/2 Sch. in Summa 51/2 Mt. 3 Sch.

Das Plebanat an der Marienkirche verwaltete unter Evershard von Wampens Präpositur:

#### Johannes Kule,

wiederholt in dem ob. p. 749 ff. erwähnten Processe (1386-7) als Zeuge berufen, das Rectorat der Marienschule: M. Symon Rnke, welcher zugleich (1387; Stet. Arch. Gr. Nr. 23, 24) das Provisorat über die Gregoriusbrüderschaft der M. K. (Bgl. oben p. 535) führte. Derselbe mar (1403; XVI, 143) Vormund für die Witwe von Nik. Anke, und genehmigte als folcher den Verkauf von dessen haus in der hunnenftr. Er selbst be= wohnte sein väterliches Haus am Markt, von welchem er (1407; XV, 192) 8 M. R. für 100 M. Cap. an die von ihm mini= strirte, unter Arnold Hilgemans Patronat stehende Vicarie über= ließ. Außerdem befaß er mehrere Buden in der Harmakerstraße (1417; XVI, 169) und 2 Häuser, das eine in der Hunnenstr., von welchem er (1416; XV, 202 v.) 8 M. R. an Joh. Scheding für 100 M. verkaufte, und (1415; XVI, 166 v.) ein Eckhaus in der Lappstr., von dem er, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Joh. Ryke, (1415; XV, 201 v.) 12 M. R. für 150 M. gleichsfalls an Joh. Scheding überließ; zugleich aber dasselbe an Joh. Wrede, den Gatten seiner Schwester Margarete, für die demsselben zugesicherte Mitgist von 250 M. verpfändete; außerdem erhielt lettere (1424; XV, 223) von ihrem Bruder die Zussicherung, daß ihr von den durch Joh. Slupwachter an Sym. Ryke verkauften 24 M. R. "de cono pl. Canum", nach Rykes Tode, 6 M. R. zufallen sollten, während er eine andere Hebung von 24 M. R., die er von Nik. Lotes Eckhaus am Markt (1420; XV, 213v.) erwarb, dem Pr. Heinr. Langhor bestimmte. In demselben Jahre (1420; XVI, 175v.) verkaufte er sein Haus am Markt an Nik. Lote, und lebte noch i. J. 1429 — 30, zu welcher Zeit er die oden erwähnte, unter dem Patronat der Fam. Hilgheman stehende Vicarie (XV, 233, 236 v.) genoß.

Provisoren der Marienkirche waren (1389) Gerh. Bleesch u. Hehno Schuppelenberg, welche zum Bau der Kirche (1388) 3 Balken und 40 Pfund Erz sür 3 M., sowie (1389) sür 12½ M. 5 Sch. Ziegelsteine, und (1391) einen Balken sür 3 M. von der Kammer (Lib. Cam. XXXIII, 122 v., 289 v., 135, Beil.) empfingen. Außerdem überließen sie (1389; XV, 158) an Nik. Bulle u. s. Krau Katharina 10 M. Leibrente; erhielten (1389; Lib. Jud. XXI, 4 v.) die Hälfte eines Hauses sie in der Brüggstr. von Joh. Smalen als Geschenk sür die Kirche, welches sie in Gemeinschaft mit dessen (1390; XVI, 119) wieder an Hehno Rose verkausten; und erwarben (1392; XV, 163 v.) sür 30 M. Cap. 3 M. R. von der Witwe Eler Mehers, wosür dieselbe ihr Haus in der Kuhstraße verpfändete.

Das Plebanat der Jakobikirche verwaltete, unter Ev. v. Wampens Präpositur, Gottfried Wegghezin, von 1392—1413 sein Nachfolger in diesem Amte, — welcher (1389; XV, 157) als "plebanus eccl. S. Jacobi" 10 M. R. von Nik. Treptows Haus in der Büchstraße erwarb.

Die Provisoren der Jak. A. verkauften in dieser Zeit (1388; XV, 156 v.) 10 M. als Leibrente an Metteke, Witwe von Nik. Thurow, und ershielten von der Kammer (1391; XXXIII, 135, Beil.) 4 Stück Bauholz und einen eichenen Balken.

Außer den Plebanen wirkten, unter Everhard v. Wampens Präpositur, folgende Geistliche:

Mag. Lambert Lowe II., ein Sohn des BM. Joh. Lowe (1382—96) und Enkel des Rathsherrn Lorenz Lowe († 1366)

ш

sowie Großneffe des Priesters Lambert L. I (Lgl. ob. p. 560, Grabst. der Mar. Kirche Rr. 73; Abb. Taf. III, und p. 713). Derfelbe widmete fich dem Studium der Philosophie und des canonischen Rechts zu Prag, wo er auch (1382-85; Mon. un. Prag. I, 209, 210, 227; II, 135) die Bürde eines Baccalars und Licentiaten erwarb, und schloß, als Magister in seine Beimat zurückgekehrt, (1385; XVI, 107) nach seiner Mutter Tode, bei des Laters zweiter Bermählung mit Margareta, mit jenem eine Erbtheilung, der zufolge er die Hälfte des mütterlichen Vermögens empfing. Nach des Laters Tode (1396) kaufte er, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern Conrad und Johann (aus der 2. Ghe) (1397; XVI, 130 v.) ein Haus am Mühlenthor, und einigte sich (1403; XVI, 142v.) mit ihnen u. d. Vormündern in der Beise, daß er denselben die Mitgift ihrer Mutter Margarete (950 M.) auszahlte, und ihren Antheil an dem väterlichen Hause in der Knopfftr., welches auf 600 Mt. geschätzt wurde, überließ. Er lebte noch i. J. 1409, zu welcher Zeit eine ihm von der Kammer seit 1402 gezahlte Rente von 10 M. (XXXIII, 329, 333 v., 337v., 341v., 345, 354v., 359v.) zulest im Kämmererbuch steht.

Mag. Heinrich Reghentin, ein Sohn von Johannes N. und Margarete, lebte nach dem Tode seines Vaters mit seiner Mutter und deren Sohn erster Ehe, Vreseste Dove (1378; XVI, 82v.) in gemeinschaftlichem Vesitz, wurde dann in Prag (1378—81; Mon. Prag. 1, 182, 196—8) zum Lie. art. und Mag. prom., und überließ (1385; XVI, 107v.) das väterliche Haus in der Fleischerstr. der Mutter und dem Stiesbruder gegen ein in demselben bestätigtes Capital von 70 M. Außerdem besaß er eine Vude am Nikolaikirchhof, und kauste (1389; XVI, 116) ein Haus im oberen Theil der Kischstr. von Staneke, Witwe<sup>1</sup>) seines

¹) Als M. Heinr. Neghentins Stiefbruder kommt (XVI, 82v., 107v. und XV, 176) "Vresche dove", "Vrezoni donen" und "Vrezedone", dagegen (XVI, 116) "krater Hermannus Vreze" vor, so daß anscheinend 2 Stiefsbrüder, Bresek Dowe und Hermannu Brese, zu unterscheiden wären; da aber dasselbe Hans einmal (1389, XVI, 116) im Besitz von "relicta sui fratris Hermanni Vrezen", und (1399; XV, 176) im Besitz von Staneke "relicta Vrezedouen" und "filie Vrezen et Staneken rel." erscheint, so ist wohl

oben genannten Stiefbruders Breseke, welches er jedoch bald barauf (1397—99; XV, 172, 176; 1400; XVI, 137) wieder, bei Auszahlung eines auf dem Hause bestätigten Capitals von 100 M. mit 8 M. R., an seine Schwägerin überließ.

Joh. Sandhof, Pfarrer in Neinkenhagen, stiftete (1386) eine Bic. in des Präp. Ev. v. Wampens Capelle, Nikolaikirche, Nr. VIII, vgl. oben p. 332, 365.

Joh. Westphal (presb.), Br. v. Heinr. W., rect. sch. Nic. (1367, v. o. p. 721), verfauste (1386; XVI, 110 v.) ein Hauß, Knopstr. an Nik. Bremer, und gehörte zu den ob. p. 749 ff. genannten Geistlichen (unter denen: Math. Brandenburg cler., Lamb. Brese presb., Heinr. Wrede presb., Joh. Jode und Math. Wasenit not., Gerh. Scheding presb., Everh. Klene (Parvus), Rob. Deghen not., nur in der betr. Urk. Erwähnung sinden), welche (1386—87) von dem Präp. Ev. von Wampen, nebst Rechtskundigen, Rathsherren und anderen Laien, als Zeugen zu dem Processe zwischen dem Livl. Orden und Lüb. Domcapitel berufen wurden. Im Jahr 1430 (Klempin, Dipl. Beitr. p. 441) wird ein Joh. Westval, can. Caminensis, erwähnt.

Mag. Math. v. Grimmen war ein Sohn von Jakob von Grimmen, aus dessen erster She mit Hanne, und machte mit seinem Vater und den anderen Geschwistern erster She, Nikolaus, Jakob und Margarete, v. m. Henno Schuppelenberg (1368, XV, 97; 1385 — 89, XVI, 106, 118 v.) eine Erbtheilung, der zusfolge Jakob das väterliche Haus in der Steinbeckerstr. empfing. Dann erward er, in Prag (1379; M. Prag. I, 185) prom., (1391; XVI, 122) ein Schaus in der Pferdestr.; auch gehörte er zu den ob. p. 749 ff. genannten vom Präp. v. Wampen zu dem Processe von 1386 ff. berusenen Zeugen.

Henning Wilde (clericus Cam.) diente dem Präp. Everh. v. Wampen (1386) als Notar in dem gen. Processe, u. kaufte auf Lebenszeit (1387; XVI, 113v.) von Gotschalk Legenitz eine mit Ziegeln gedeckte Wohnung (bursam) an der Ecke des Nikolais

Hermann Breze mit "Vrezeke dove" identisch, und "dove" als ein Beiname anzusehen, wie sie im Mittelalter häufig vorkommen.

firchhofs,1) neben der Präpositur (sieut itur ad dotem beati Nicolai) auf Lebenszeit, jedoch ähnlich wie die benachbarten Bursen (alias dursas predicte durse annexas), frei von alsen Abgaben.

Heinrich Langheside (presbiter) war, in Gemeinschaft mit dem Präp. Ev. v. Wampen, als Zeuge in dem Processe Peters v. Wampen gegen das Dorf Kalkvit (1387; XVI, 112v.), und ebenso in dem p. 749 erwähnten Processe (1386—7) gegenwärtig.

Mag. Scinrid Lanahor (presbiter), (1386; M. Prag. II, 13) in Brag prom., und Zeuge in Everh. v. Wampens Brocesse (1386-7), erwarb (1404, Nov. 20; Stet. Arch. Gr. Nr. 33 b.) als Vicar ber Rif. R. 3 M. R. aus Suffow für 30 M. Cap. von Barbelof Budbesow. Von dem Gatten seiner Schwester Ludeke v. Wampen kaufte er (1408; XV, 194) 8 M. R. von einem Hause in der Steinbeckerftr., und überließ (1415; XVI, 166 v.) an Heinr. und Nik. Schole, die Söhne seiner Schwester aus 1. Che, im Namen ihrer Mutter ein Haus in der Hunnen= straße, auch erhielt er von Nik. Lope (1420; XV, 213 v.) die Buficherung, daß von einer durch biefen an ben Br. Sim. Ante (Lal. oben p. 753) überlaßenen Hebung von 24 M. nach bessen Tode ihm 20 M. auf Lebenszeit zufallen sollten. Er selbst be= wohnte ein Haus in der Langenstr. in der Rähe der Hunnenstr. (XVI, 168, 171, d. a. 1416-18), welches noch (1421; XV, 216 v.) in seinem Besite war, und bekleidete seit 1417 die Bürde eines Officials (Lgl. oben p. 213) in welchem Amte ihm (1417) Rif. Rreemer, und i. J. 1423 Friedrich von Ruffe, cler. Coloniensis, als Notar2) zur Seite ftand, welcher am 6. Juni

<sup>1)</sup> Bgl. über bursa, regentia, als Studentenwohnungen, Kof. Gefch. der Univ. I, 87, 106; Mekl. Jahrb. XVI, 194; V, 193. Die Burse des Notars Hen. Wilde ist wohl als Wohnung eines unverheirateten Clerikers u. als Amtsstude für seine Notariatshandlungen aufzusaßen, und scheint, da mehrere andere Bursen neben ihr in der Nähe der Präpositur genannt sind, mit den Kirchenbuden an der Nordseite des Nik. Kirchhofs identisch zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lib. Obl. XV, 203 v. (1417) "Not. quod Nicolaus Kreemer, notarius dni Hinrici Langhoren, officialis, recognovit, se rite de arrestasse L. mr., que arrestate fuerunt sub Johanne Vulue ex parte Joachimi

1423, in seinem Auftrage, auf den Bunsch des Priesters Joh. Droghe, vic. eccl. Nic., den Behrschen Rentenverkauf aus Sanz an den Evangelisten Altar der Nik. K. vom 25. Nov. 1393 (Bgl. oben p. 343) transsumirte, wobei der Priester Ludolph Tzernyn, pled. Wolg., der Priester Herm. Bot, und der Notar Benedict Bredow als Zeugen gegenwärtig waren.

Markward Brünsow (presbiter) war (1387; Stet. Arch. Gr. Nr. 23, 24; vgl. oben p. 535) Vorsteher der Gregorius-Brüderschaft der Marienkirche.

**Billefin Vretefow** (presbiter), wahrscheinlich aus der Gr. Patr. Fam. (Lgl. Pom. Gen. II, 394, u. o. p. 640 ff.), diente bei der ob. erw. Verhandlung (1387) der Gregorius Br. als Zeuge.

Peter Dunker (presbiter) biente gleichfalls der Gregorius-Brüderschaft (1387) als Zeuge, und war (1406; Stet. Arch. Greifswald, Nr. 35; vgl. oben p. 354) Vorsteher der Marien-Magdalenenbrüderschaft.

Martin v. Kemenit (presbiter) empfing (1388; XVI, 115v.) gegen ein Capital von 60 M. von Weßel Santcrugher, civ. Gr. 6 M. R. als Leibrente.

Henning Hohensen (presbiter) hatte von dem verstorbenen Henning Hohense die Zusicherung einer Rente von 20 M. ers halten, welcher er (1389; XV, 157) zu Gunsten von dessen Erben, Gerh. v. Hamme, und der Ehefrauen von Joh. Hagemeister und Johann Hagedorn, entsagte. Sein Verwandter Egghard Enoneman (presbiter) erhielt (1419; XVI, 172; vgl. oben p. 634 ff.) die Hag. Vic. an der Heil. Geist-Capelle in Demmin von Albert Ghotebende.

Mag. Joh. Levenhagen, ein Vetter (patruus) von Joh. L. in in pl. Nodi, Heinrichs Sohn, war vielleicht ein Sohn, resp. Enkel von bessen Großvater, dem Nathsherrn Heinrich L. (1326—41), welcher 212 M. Kriegskosten bei der Rüg. Erbsehbe

Wetters". Bgl. Or. Greifsw. Arch. Gest. Nr. 212; Schwarz, Dipl. Gryph. Urk. der Nik. K. I, Nr. 8. Un dieser Urk. hängt das Siegel des Officialats mit dem Haupte Johannes des Tänsers und 2 gekrenzten Bischosssstäben, und der Majuskel-Umschrift "S'. OFFIC. EPI. CAMI. CIT. SWINAM".

zahlte, und bekleidete (1387; Alempin, Dipl. Beitr. p. 415) das Amt eines Scholasticus beim Cam. Dom. Er besaß ein Haus in der Knopfstr., von welchem er (1389; XV, 159) 8 M. R. für 100 M. an Vicco Wilbe, und (1391; XV, 161) 4 M. R. für 50 M. an Joh. Nezeke verkaufte.

Werner Stalbiter empfing (1389; Lib. Jud. XXI, 4v.) als Clerifer die Priesterweihe (ordines cepit), bezeugte dann mit den Priestern Peter Plume und Heinr. Grubenstal (1413; Gest. Nr. 228a.; Palthen, Cod. Acad. No. 30; v. o. p. 367) die Verleihung der Weggezinschen Vic. und war (1417; Stet. Arch. Gr. Nr. 39a.) Vorsteher der Zwölsapostelbrüderschaft bei der Jakobikirche. (Vgl. oben p. 630).

Dietrich Stenvord (presbiter), vielleicht ein Verwandter des Apothekers Balthasar St. (Vgl. oben p. 191), erhielt, betr. eine von ihm ausgegangene Strafandrohung (monicio; 1390; XXI, 4v.) eine Bürgschaft.

Joh. Pensin (presbiter) erwarb von den Erben von Arnold Lange sen. (1392; XVI, 123) ein Haus in der Kuhstraße, welches er (1398; XVI, 132v.) wieder an Jakob Wudarghe verkaufte.

Nik. Bunning (clericus) und seine Schwester, vermählt mit Budde auf Jargenow, erklärten sich gegen die Testaments-vollzieher des Hartwich Cronskamp, zweiten Shemannes ihrer Mutter, hinsichtlich ihrer Erbansprüche (1391; XVI, 121) für befriedigt.

# VII. M. Gottfried Weggezin

(prep. 1392-1413),

aus einer in Stralsund und Greifswald anseßigen Familie, war ein Bruder des Eldenaer Cist. Mönchs Johann W. (1365), welcher i. J. 1374, unter dem Namen Johannes V., die Würde des Abtes empfing, und überließ, in Gemeinschaft mit demselben, das väterliche Haus in der Fischstr. an Nik. Treptow, das dessen

¹) Lgl. Gesch. Eldenas, p. 670, 677. Die betr. Stelle im Lib. Her-XVI, 73 v. (1374) lautet "Nic. Treptow emit her. in pl. Piscium ab

Befit es an Math. Gramzow, und später an Conr. Lubbe über= ging. Schon vor dem Jahr 1374 zum Priester geweiht, verwaltete er in dieser Zeit das Plebanat der Jak. K., und erwarb in diesem Amte (1389; XV, 157) 10 M. R. von einem Hause in der Büchstr. von dem oben gen. Nik. Treptow auf Lebenszeit unter der Bedingung, daß nach seinem Tode 8 M. dieser Rente an seine Schwester Hilleke, verm. mit Joh. Lassan, fallen sollten. Rum Magister promovirt, und nach Everh. von Wampens Tode (1392) zum Präpositus erwählt, erhielt er für sich und die übrigen Geistlichen der propositura ruralis der Nik. K. (1395; Act. sen. A. 2, Lit. H., vgl. oben p. 255, 750) vom Cam. Bischof das Recht, ein Barett zu tragen, und vertheidigte auch (1403; Stet. Arch. Gr. Mr. 31; Wolg. Inv. No. 2152) bie Rechte der Greifswalder St. Nikolai-Kirche in einem Processe, welcher von Bernhard Parstin, Defan des Güstrower Doms, als Subconfervator und Richter, an Stelle des Archidiacons v. Tribfees Cord Bonow, zu seinen Gunften entschieden wurde. Bur Vermehrung des kirchlichen Cultus erwarb er (1398, Januar 2; Balthen, Cod. Acad. No. 94) 48 M. R. für 100 M. von der Stadtkasse, und (1406; XV, 188) 10 M. R. von einem Edhause am Fischmarkt von Nik. v. Anklam, und errichtete mit diesen Einkünften (1398-99; val. oben p. 329, 366) zwei Vicarien

heredibus Wegghesin boddeker, quam cum suis pert. dominus Abbas de Hilda et dominus Godekinus, frater suus, coram nobis res." In der Gesch. Etdenas, p. 677, habe ich angenommen, daß "Godekinus" (Gottsried Weggezin) ein Bruder des Mönches Johann W. v. J. 1365 sei, und daß letterer von seinem Abte Johann V. vertreten werde, es ist aber wahrscheinslicher, daß der Mönch Johann v. J. 1365 mit dem Abte Johann V. identisch ist. Abt Johann V. und Gottsried prep. scheinen Söhne des Böttchers W. zu sein. Ausgerdem werden genannt: Henning W. in der Kuhstr. (1394; XV, 167), und Heinrich W. (1405—15; XV, 191; XVI, 146v., 151v., 154, 167), welcher 2 Hänser in der Fleischer= und Rothgerberstr. desaß, und dessen Witwe (1415) sich mit Joh. Berenwold verheiratete und mit ihren Kindern erster Ehe eine Erbtheilung machte. Nach Dinnies, Stem. Sund. war die Witwe von Nik. Weggezin, Marg. Stavot mit Joachim Sonnenberg und seine Tochter Anna W. mit dem BM. Nik. Sonnenberg (cons. 1505, proc. 1530) verheiratet.

von je 24 M. in der Nik. A., sowie in seinem Test. (1413; vgl. oben p. 367) ein Vermächtnis von 1070 M. mit 75 M. R. "ad horas canonicas" für 5 Priester, dessen Patronat er an seine Schwester Mechtildis, Witwe von Joh. v. Werle, u. Katharina, Witwe von Vorchardt Blizen, verlieh. Er starb am 29. Mai 1413, und wurde in der Nik. A. bestattet, wo sein Grabstein, mit seinem Bildnisse in ganzer Figur, im Tasar mit Kelch und Hostie, (Vgl. ob. p. 406) noch jest im südl. S. erhalten ist.

### Rectoren der Nik. Schule.

Das Rectorat der Nikolaischule führte, unter G. Weggezins Brapositur, M. Johannes Nienkerken, aus einer alten ritterschaftlichen, aber schon seit 1303 (XIV, 10 v.) in Greifswald anseßigen u. dort (1326-1411) im Rathe vertretenen Fam., war ein Sohn von Joh. N. 1. Che, mit dem der Vater (1383; XVI, 102 v.) eine Erbtheilung schloß. Als Rector der Nif. Schule ge= hörte er zugleich zum Provisorat der Mar. Magdalenenbrüder= schaft, und schloß für lettere (1406 — 10; vgl. oben p. 354) mehrere Rentenankäufe ab. Nachdem er dann die Priefterweihe empfangen und als Vicar der Jak. K. (1437; XV, 247v.; vgl. oben p. 635) die betr. Stiftung durch Ankauf von 4 M. R. für 50 M. vermehrt, sowie (1445; Stet. Arch. Anklam, Nr. 16) die Errichtung der Gotfr. Roffinsschen Vicarie in der Marien= firche zu Anklam bezeugt hatte, erwarb er den Magistergrad und ein Vicariat bei der Nikolaikirche. Später, nach Niederlegung seines Schulamts, verwaltete er als ältester Provisor aufs Neue die Mar. Magdalenen-Brüderschaft, und erhielt als solcher (1446 -48; vgl. oben p. 353) die Bestätigung ihrer Rechte durch die Herz. Barnim VII. und Wartislam IX., sowie durch Bischof Henning Juen von Cammin. Er ftarb am 6. Dec. 1450, und wurde in der Nik. Kirche bestattet, wo sein Grabstein mit seinem Bildnisse in ganzer Figur 1) noch jett erhalten ist.

<sup>1)</sup> In der Inschrift des Grabsteins (Lgl. oben p. 408; Abb. Taf. XIII), und Hafelberg, Baudenkm. Heft II, Kr. Greifswald, p. 120 (56) ist, in Übereinstimmung m. d. Handschrift der Nik. R. Bibl. (Rub. Bibl. VII, E. 77;

Provisoren der Nit. A. waren Tommo v. Grimmen und Beinr. Rorun, welche Grundstücke und Renten jum Rugen des Gotteshaufes er= warben und verfauften. Als Leibrenten veräußerten fie (1400; XV, 178 v.) 3 M. R. an die Bitwe von Tebel Balke, und 2 M. an Soffe Derkow; fo= wie (1401; XV, 179 v.) 60 M. an Tymmo von Grimmen und feine Gattin Benlete, die nach ihrem Tode zum Kirchenban verwandt werden follten. Un Grundstücken überließen fie (1403; XVI, 143 v.) zwei Säufer auf der Gud= feite der Nit. A. an Conr. Rugenwolde, Beinr. Bogt und Tilfe Riftemater, sowie an Joh. Schiffedang cler., endlich (1405; XVI, 147 v.) ein Haus bei der Nik. Schule an Berm. Bruker und seinen Cohn Benning Br. cler., welche Gebäude fämtlich nach dem Tode ihrer Befitzer an die Rirche guruckfielen. Auch genehmigten fie den Berkauf eines Saufes in der Langenftr., gegenüber der alten Heiligengeistlirche, welches (1403; XVI, 144) Rif. Lotze von der Witwe von Joh. Zadete erwarb. Dagegen kauften fie (1402 ff.; XV, 182 v., 196) 10 M. und 5 M. R. für 100 M. und 50 M. Cap. von den Wind= mühlen Joh. Schunemans vor dem Fleischer= u. Mühlenthor; ferner (1404; XV, 185) 5 Mt. R. für 50 Mt. Cap. von Herm. Buwmans haus in der Rothgerberftr., und (1407; XV, 189 v.) 5 M. R. für 50 M. Cap. von Markwart Haghens Windmühle vor dem Fleischerthor, sowie (1408; XV, 193) 5 Dt. R. für 50 M. Cap. von Giegfried v. Dorpens Saus in der Rothgerber= ftrage. Auch hatte die Lirche einen Anspruch auf eine Rente von 10 M. in 2 Säufern bei der Jak. R., welche dem Pr. Joh. Lowanttoper (1405; XVI, 148 v.) verpfändet waren; und erhielt (1412; XVI, 161) von dem BM. Arn. Letzenitz in feinem Teft. das Bermächtnis eines Gartens vor dem Bettenthor, deffen Werth (für welchen feine Erben ihn auslösen konnten) er auf 30 Dt. be= ftimmte. In diese Zeit fallen auch, außer des Prap. G. Beggezin eigenen Vic., die Stiftungen v. S. Cronscamp (1398), S. Grammentin (1399), Joh. v. Sunde (1400), S. Bremer (1404), der Fam. v. Grimmen (1405), M. Warschow u. Bet. Schoof (1411). Bgl. o. p. 340, 346 ff., 366 ff., Nr. 18-26.

Das Plebanat der Marienkirche verwaltete unter G. Weggezins Präpositur:

## Johannes Vetrekowius,

aus einer nicht weiter nachweisbaren Familie, der, nach dem in der Mar. K. erhaltenen Grabstein, auf welchem sein Brustbild, mit Kelch und Hostie dargestellt ist (Bgl. oben p. 564) im Jahr 1410 verstarb.

Balt. Stud. XXI, 1, p. 137 "dns et Mag. Joh. Nienkerke presb.", statt ber Lesart "dominus et canonicus", zu berichtigen "dominus et magister". Die sehr abgetretene Abkürzung "mg." ist früher irrthümlich "cao»" gelesen worden.

### Rectoren der Mar. Schule.

Das Rectorat ber Marienschule führte Mag. Hermann Grammentin, ein Sohn von Markwart Gr. Derselbe erhielt (1409; XVI, 155; vgl. oben p. 367) die Anwartschaft auf die durch Heinr. Roses Tod erledigte Grammentinsche Vicarie, und hatte neben dem Schulrectorat auch das Provisorat der Gregosius-Brüderschaft, in welchem Amte er (1417; Stet. Arch. Gr. Nr. 39; vgl. oben p. 535) eine Rente für dieselbe erward. Nachdem er den Magistergrad und die Priesterweihe erlangt hatte, kaufte er (1449; Stet. Arch. Gr. Nr. 98) 9 M. N. für 200 M. Cap. von Haus Köller auf Cröslin, und ministrirte (1450 ff.; Gest. Nr. 292, 426; vgl. oben p. 325, 371) den Altar in der Luchtmakerschen Cap. Nr. IVa. in der Nik. K., welchen er (1484) noch mit einer Hebung von 13 M. vermehrte.

Brovisoren der Marien kirche waren (1400-6) Joh. Hagemeister und henning Rofe, welchem (1402) Siegfried Beftphal im Amte folgte. Dieselben empfingen (1400; XXXIII, 168) für 2 M. 4 Sch. Rohr jum Rirchenban, und verkauften zum Beften desfelben an Leibrenten (1400; XV, 178v.) 3 M. R. an Hermann Ghelebefe u. f. Fran Tilfe. Dagegen kauften fie (1394; XV, 167) 18 M. R. von Henning Wegghezins Sof in der Anhftr. für 200 M. Cap.; ferner (1404-6; XV, 184, 187v.) 7 und 5 M. R. von Math. Blidenaghels u. S. Sanders Windmühle für 70 M. Cap. u. (1406; XV, 188 v.) 10 M. R. von Ev. Schuppelenbergs Saus in der Anopfftr. für 100 M. Cap. Auch genehmigten fie, in Gemeinschaft mit den Brov. der anderen Rirchen, (1399; XVI, 135 v.; vgl. oben p. 338) den Berkauf des Mornemeg= schen Hauses am Fischmarkt, und empfingen (1402; XVI, 140 v.) nach Joh. Soveiches Teft. bas Bermächtnis eines Saufes in der Bruggitr., welches fie dem Subcustos der Kirche und seiner Frau Grete (Bgl. oben p. 520) auf Lebenszeit als Wohnung überließen. Unter ihr Provisorat fallen auch (1408 -11; vgl. oben p. 539) die Stif. der Witme des Apoth. Gerlach und von Margarete Warschow.

Ein Pseban der Jakobikirche wird nicht genannt. Provisoren der Jak. K. waren Nik. Kogheler und Nik. Kuberow, welche (1399; XVI, 135 v.) ihre Genehmigung zum Berkauf des Mornewegschen Hauses gaben, und (1400; XXXIII, 169) 30 M. für Eisen, anscheinend 1) zum Kirchenbau,

¹) Die betr. Stelle im Lib. Cam. XXXIII, 169 lautet "Prov. eeel. Jac. Nyc. Kogheler et Kuberow dederunt 30 mr. pro ferro, quas dns Busso de Dolle de Stettyn sublevavit de ill. 17¹/2 mr. (burdiftrichen)

verausgabten. Unter ihre Verwaltung fällt auch die Schenkung des VM. Arnold Letzenitz an die Zwölfapostel Br. (1405; Lisch, Behr, Nr. 203; vgl. oben p. 630), welche von ihm in Gegenwart von: Heinr. Sabel, presb., Joh. Putlist und Joh. Brandenburg, eler. durch den Notar Jak. Vinke in der Jak. Kirche vollzogen wurde, sowie die Vermehrung der Letzenitzschen Stiftungen.

Außer den Plebanen wirkten, unter G. Weggezins Präpositur, folgende Geistliche:

Johannes Butlift, aus einer alten, mahrscheinlich aus der Mark eingewanderten und seit 1353 in Greifswald anseßigen Familie (XV, 29; XVI, 4v.), studirte (1397; Mon. Prag. II, 148 in Prag die Rechte, kaufte (1393; XV, 165 v.) als "clericus" von seinem Bruder Conrad P. 4 M. R. von einem Hause in der Langenstr., sowie (1398; XV, 174) 7 M. R. von Berth. Haserts Haus am Fischmarkt und (1404; XV, 185; vgl. ob. p. 206) 8 M. R. von der Scheune des Notars Almar Parsenow in der Steinbeckerftr., und veräußerte (1405; XVI, 146 v.), in Gemeinschaft mit seinem Bruder Conrad, ein Haus in der Fleischerstr. an Alb. Kyndeman. Nachdem er dann in der Folge die Priesterweihe erhalten hatte, verwaltete er die Pfarre zu Görmin, in welchem Amte er (1421; Geft. Nr. 242; Palth. Cod. Acad. No. 117) von Bed. Buggenhagen einen neben ber Pfarrwohnung belegenen Kathen empfing, sowie (1422; Gest. Nr. 243) die Verpfändung Görmins an das Heil. Geisthospital bezeugte, und (1439, Nov. 10; Gr. Univ. Arch. No. 7; Palth. Cod. Acad. Folio, No. 125) von Heinr. Behr zu Müffom 21/2 M. R. erwarb. Zugleich war er (1436; vgl. ob. p. 354) Vorsteher der M. Magdalenenbrüderschaft der Nik. R., erhielt (1457; Geft. Rr. 360; Ann. Univ. p. 10; Rof. Gefch. der Univ. II, 164), in Gemeinschaft 1) mit den Priestern Herm. Nemerow, Nit. Richarts und Peter Wampen, bei Errichtung des Nik. Domstiftes vier kleinere unter dem Batronat der Magd. Br. stehende Brä-

sexaginta gross. ex parte Nyc. Ryken. Item Michel de Zwyna dedit 6 mr." Der Borname "Nitolaus" Anberow findet fich Lib. Her. 112v., 166 v.

<sup>1)</sup> Die bei Gesterbing, Beitr. Nr. 360 angeführten Namen "Joh. Buterust" und "Nik. Markwart" sind nach den Ann. Univ. p. 10 (Kos. G. der Univ. II, p. 164) in "Joh. Putlist" und "Nik. Richarts (Ricquardi)" zu berichtigen.

benden, und erwarb (1458; Stet. Arch. Gr. Nr. 137) als Vicar derselben 9 M. Pacht von Tid. v. d. Borne zu Lodes manshagen für 100 M. Cap. Endlich war er, bei der Wahl Heinr. Nackes zum Dekan des Domcapitels (1458, Mai 16; Gest. Nr. 361; Kos. Nr. 38), mit Pet. v. Wampen als Zeuge berusen, und schenkte unter Dr. H. Rubenows zweitem Rectorat (1460; Ann. Un. p. 28; Kos. II, p. 175) zwei Gesäße an die Universsität. Auch scheint er (Vgl. oben p. 383), in Gemeinschaft mit Joh. Parleberg, eine "Consolatio undecim mille virginum" gestistet zu haben.

Joh. Thdoorp (Zyttorp, Cyttorp), aus einer Familie, der auch der in der Mar. K. bestattete Rathsherr Cosmas Zittorp (Vgl. oben p. 570) angehörte, war ein Stiessohn von Bulf Levenhagen, gegen den er sich (1393; XVI, 125v.) als Cleriker wegen seines väterlichen Erbes für befriedigt erklärte. Dann ershielt er die Priesterweihe, und war (1408—24; XV, 193v., 200v., 224) Vicar an dem von dem Pr. Joh. Zules gestisteten Altar der vier Evangelisten (Vgl. o. p. 539, 562) in der Mar. K.

M. Joh. Lowantfover, aus einer alten Gr. Fam., welche schon (1331; XIV, 93 v.; vgl. oben p. 159) im ältesten Stadt= buche vorkommt, wurde (1382-9; M. Pr. I, 211, 227, 257, 266; II, 139) in Brag bacc. lic. u. Mag. u. verwaltete (1394 -1419; Klempin, p. 339, 424, 456) das Archid. in Demmin, in welchem Amte er, in Gegenwart des Cam. Pr. Theod. de Molne und des Sav. Cler. Beinr. Rrume, den Cam. Clerifer Heinr. Lomme zum Notar, ernannte. Derfelbe war jedoch auch in Greifswald begütert, und erhielt (1405; XVI, 148v.) von der Witwe Hartwichs v. Wampen für 250 M. Cap. drei Häuser am Jak. K. Chor als Pfand, die er (1419; XVI, 171 v.) als Eigenthum erwarb, dann aber (1422; XVI, 177) an den Rathsherrn Werner Hagemeister verkaufte. Seine Schwester war mit Lambert Schlutow vermählt, und wurde von ihm, da sie kinderlos verstarb, beerbt; im Zusammenhang mit diesen Erbansprüchen genehmigte er (1410; XVI, 157 v.) den Verkauf eines Hauses in der Büchstr. von L. Schlutow an Heinr. Kirchdorf, und erklärte sich (1415; XVI, 167) gegen seinen Schwager, wegen seines Antheils an der Schwester Nachlaß, befriedigt. Im Jahr 1413 (XVI, 162) kaufte er 14 M. R. von Siegfr. Westphals Hause in der Knopfstraße für 200 M., von welchen er (1419) 100 M. ausbezahlt erhielt; und (1418; XV, 205, 206 v.) je 14 M. R. für je 200 M. von den Buden und dem Hause des BM. Heinr. Rubenow im Schuhhagen; sowie (1421; Gest. Nr. 240) 50 M. R. für 700 M. Cap. von der Stadt Greisswald. Den Rest der (1413) erworbenen Kente von dem Hause in der Knopfstr. 7 M., bestimmte er in seinem Test. (1425; XV, 225) für Siegfried Westphals Sohn, Siegfried Westphal iunior.

Joh. Ernse (presbiter), erhielt (1394; XVI, 127) 33 Mt. R. von dem Hause an der Ecke der Brüggstr. und des Schuhshagens, welches Marg. Letzenig, Witwe von Dietrich Dersetow (Vgl. ob. p. 643, 652) an BM. H. Rubenow verkaufte, und ist von einem Priester Joh. Cruse iunior (XVII, 10 v. d. a. 1472) zu unterscheiden.

Kamb. Blamtug (Flemming), presbiter, verkaufte (1394; XVI, 127v.) ein Haus im Schuhhagen an Jakob Streze, und vollzog die oben erwähnte Ernennung des Heinr. Lomme durch Joh. Lowantkoper (1394) als Notar der Cam. Diocese.

Martinus Dorow (presbiter) kaufte vom Rathe 6 Mark Leibrente (1396; XV, 169).

Hermann Tribbeses, wahrscheinlich aus einer Stralsunder und dort seit 1280 im Rathe angeseßenen Familie (Fabricius, Str. Stadtbuch, p. 234; Balt. Stud. XII, 2, p. 114), und vielleicht ein Sohn von Hermann Tr., welcher (1385; XVI, 106 v., 122 v.) ein Haus beim Mühlenthor besaß, erhielt als "clericus" (1397; XXI, 5 v.) aus seinem väterlichen Vermögen (patrimonium) 20 M., und kauste (1442; XV, 253 v.), nachsem er zum Priester geweiht war, 4 M. N. von Nik. Vos für 50 M. Cap. zum Nußen der von ihm genoßenen Elemospne.

**Petrus Koren** (presbiter) war (1398; XV, 174) Pleban in Neuenfirchen,<sup>1</sup>) in welchem Amte er 4 M. A. von Heinrich

<sup>1)</sup> Bon Pet. Koren, Pleban in Neuenfirchen, ist zu unterscheiben "dns Johannes Coryni", Pleban in Loitz, welcher (1406; XV, 188) 8 M. R.

Putlists Hause in der Steinbeckerstr. erward; dann nach Greisswald übergesiedelt, bestimmte er (1423; XV, 220; vgl. oben p. 540) 8 M. N. von einem Hause in der Knopfstr. für die Lowesche Vic., welche damals der Pr. Hern. Nemerow genoß, und kauste (1424; XV, 223 v.; vgl. oben p. 526) 7 M. N. von Gerdt Plkemans Haus am Markt für 100 M. auf Lebenszeit, welche nach seinem Tode an Marg., Witwe von Dietrich Notesche, und später an die Br. Marientide in der Mar. Kirche sielen, deren erste Hebung G. Plkemans Sohn Johann zustand.

Johannes Bruger, ein Cohn Markwart Br., aus einer alten Gr. Patr. Fam. (Bgl. oben p. 405, und Abb. des Wappens, Taf. XII, 2), genoß (1399; XV, 176; vgl. o. p. 366) als "clericus" die Cronskampsche Elemosyne, welche er in der Folge, nachdem er die Priesterweihe erhalten, und nach dem Tode des Baters, seinen Antheil an bessen Nachlaß von seinem Stiefvater Wilk. v. Borne (1407; XVI, 152) empfangen hatte, durch mehrere Rentenankäufe verbegerte. Zu diesem Zweck erwarb er (1419; XV, 208 v.) von seiner Mutter nach W. v. Bornes Tode 12 M. R. für 150 M. Cap, von dem väterlichen Sause in der Büchstr., und nachdem dieses von seinem Bruder Hermann Br. mit seiner Genehmigung (1445; XVI, 182) an Henning Wale verkauft war, (1415; XV, 226 v.) von diesem 7 M. 4 Sch. für 100 M. In Prag war er 1407 (M. Prag. I, 394) zum bacc. promovirt; i. J. 1427 trat er in den Brämonstratenser Orden und faufte in dieser Zeit (XV, 230) für 50 M. Cap. 31/2 M. R. von Herm. Bruzers Hause in der Büchstr., scheint aber aus jenem Orden wieder ausgetreten zu fein, da er bei einem Renten= kauf von 7 M. von Jak. Petkows Hause im Schuhhagen für 100 M. (1435; XV, 244 r. et v.) nicht als "Premonstratensis ordinis", sondern nur als "presbiter" bezeichnet wird, während lettere Benennung (1427; XV, 230) fehlt.

Gerhard Behershagen (presbiter) genoß (1399; XV,

von Nik. Bils Edhaus in der Langenstr. für 100 M. kaufte. Um dieselbe Zeit war in Dersekow Pleban Gottfried Hecht (feket), welcher (1406; XV, 188v.; Gesch. Elbenas, p. 269) von Arn. Letzenitz 20 M. auf Lebenszeit kaufte.

175; vgl. oben p. 366) die Grammentinsche Vicarie, welcher Math. Cleynor seine Buden in der Pferdestr. für 20 M. verspfändete, und diesen (1403; XV, 175, Nachtr.) 5 Buden in der Stremelowerstraße substituirte.

Conrad Lankow (presbiter), ein Bruder des Rathsherrn Otto Lankow (XV, 135, 1379; Pom. GD. III, 21), studirte (1382; M. Pr. II, 130) in Prag, lieferte (1399; XXXIII, 166 v.) 1 Pfd. Wachs an die Kammer, u. erwarb (1420; XV, 213) 16 M. R. von Otto Bucholt für 200 M., überließ ihm dagegen für 100 M. 6 M. R., welche nach Lankows Tode an seine Dienerin Gertrud fallen sollten.

Bertram Hoolt (presbiter) besaß, in Gemeinschaft mit dem Pr. Heinr. Polzin, ein Cap. von 50 M. mit 4 M. N. im Hause von Ludolf Bukhagen in der Steinbeckerstr. (1401; XV, 180 v.), welches beide, da L. Bukhagen zahlungsunfähig war, (1405; XVI, 147) durch das Stadtgericht auf dem Wege der Execution an den Rathsherrn Joh. Bleesch verkaufen ließen.

Dietrich Dunneschle (presbiter) verkaufte (1402; XVI, 140) als "clericus" ein Haus in der Steinbeckerstr. an Johann Quant, und erwarb (1403; XV, 183 v.) als Priester 4 M. R. von Nif. Hovemans Hause in der Fleischerstr. für 50 M. und (1422; XV, 218 v.) 4 M. R. von Herm. Wittes Hause in der Büchstr. für 50 M., wobei er sich durch die Brüder Bernh. und Joh. Westphal vertreten ließ.

Johannes Droghe (presbiter) wurde als "clericus" (1402; XXI, 14) wegen seiner Excesse gegen die Stadtwächter zu einer Buße (emenda) verurtheilt, für deren Entrichtung Nyk. Swerd Nik. Dikhusen, Heinr. Gützsow, Pet. Wendt, gen. Koler, und Gerh. Gorslaw Bürgschaft leisteten. Dann wirkte er, nach Empfang der Priesterweihe, (1418; Stet. Arch. Gr. Nr. 40; vgl. oben p. 535) als Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. K., und erhielt (1423; Schwarz, Dipl. Gryph. I, No. 8; vgl. o. p. 756) ein Vicariat bei der Nik. K., in welcher Sigenschaft er durch den Official H. Langohr und dessen Notar Friedrich von Nusse die Behrsche Urk. vom 25. Nov. 1393 über den Rentenverkauf aus Sanz transsumiren ließ.

Zegher Bunger (presbiter) war, nach einer früher vorshandenen Grabschrift vom 14. Mai 1402 (Balt. Stud. XI, 1, p. 139; vgl. oben p. 652) in der Jakobikirche bestattet.

Nikolaus Elers (Eleri), presbiter, ein Sohn des Bürgerworthalters (prelocutor) Nik. Elers, verkaufte (1403; XV, 183) für 50 M. Cap. 4 M. N. von seinem bei der Jakobischule belegenen Hause an Lamb. Gorslaw, und legte (1409; XXI, 15) dem Rathe Rechenschaft über die Ordnung seines väterl. Nachlaßes.

**Joh. Bruchtenicht** (presbiter), war (1404; Stet. Arch. Gr. Nr. 33 b.) als Zeuge bei H. Langhors Rentenkauf gegenswärtig, und besaß vor 1417 (XVI, 169 v.) 2 Buden am Nikolaikirchhof.

Jakob Luder (presbiter) war (1404; Stet. Arch. Gr. Nr. 33 b.) als Zeuge bei H. Langhors Rentenkauf gegenwärtig, und (1410; XV, 194 v.) im Besig einer Vicarie in der am Nik. Kirchhof belegenen Heiligenkreuzcapelle, d) welche zum Heiligengeist hospital in der Langenstraße gehörte, und stiftete (1431; Gest. Nr. 259; vgl. oben p. 352, 370) eine Vicarie mit einer Rente von 30 M. in der Nik. K. unter dem Patronat der M. Magda-lenenbrüderschaft, welche die bisch. Bestätigung erhielt.

Seinrich Bremer (presbiter) stiftete eine Bicarie, welche (1404; XVI, 145; vgl. oben p. 367) unter dem Patronat von Ludwig Bleesch stand, und vielleicht mit der oben p. 635 ers wähnten Vicarie der Jakobikirche identisch ist.

Keinrich Sabel (presbiter) war (1405; Lisch, G. Behr, Nr. 203; vgl. oben p. 630) als Zeuge bei der Schenkung des BM. Arn. Letzenitz an die Apostel Br. der Jak. K. gegenwärtig, und empfing (1408—10; XV, 195; vgl. oben p. 539) 8 M. R. von der Stiftung einer ewigen Lampe in der Mar. K. durch die Witwe des Apothekers Gerlach.

Haufte als "clericus", in Gemeinschaft mit seinem Vater (1405;

<sup>1)</sup> Bon dieser H. Kreuz-Cap. des H. Geist-Hosp. sind zwei H. Kreuz-Capellen in der Nikolai- u. Jakobi-Kirche (Bgl. oben p. 344, Nr. XVIII und p. 637) zu unterscheiben.

XVI, 147v.) von den Prov. der Nif. Kirche auf Lebenszeit ein Haus neben der Nif. Schule, und war (1439; Stet. Arch. Gr. Nr. 71), als Priester, Zeuge des Rentenverkaufs von Cl. v. Borne zu Lodemanshagen an den Priester Heinrich Dunker.

Peter Plume (presbiter) war (1405—7; XV, 185 v., 192 v., XVI, 148; vgl. oben p. 340) im Besitz des von der Fam. v. Grimmen in der neuen Cap. Nr. XIV der Nif. Kirche gestissteten Altars, erward (1406; Wolg. Jnv. Nr. 1089) 10 M. R. aus Gladrow von H. Heiden zu Kuntzow, war (1415; Gest. Nr. 230; v. o. p. 367, 760) mit M. Gerh. Bokholt Testaments-vollzieher des Präp. Gottsried Weggezin und (1417; Stet. Arch. No. 39 a.; v. ob. p. 630) Vorsteher der Apostelbrüderschaft der Jakobissische.

Sermann Vot, aus einer alten von Dortmund nach Stralfund eingewanderten und dort seit 1316 im Rathe anseßigen Fam. (Din. stem. Sund.), verkaufte als "clericus" (1405; XVI, 147v.) eine Bude in der Fleischerstr. an Joh. v. Rügen, und erwarb (1407; XV, 192) von seinem Schwager Jak. Buk 10 M. R. von dessen dem Rathhaus (theatrum maius) gegenüber belegenen Hause. Nachdem er dann die Priesterweihe empfangen hatte, war er als Zeuge (1423; Schwarz, Dipl. Gryph. No. 8; v. o. p. 756 ff.) bei dem durch den Official H. Langhor angeord= neten Transsumpt gegenwärtig, und verwaltete (1434-39; Gest. Nr. 264; Stet. Arch. Gr. Nr. 71; v. ob. p. 213) später selbst das Officialat, in welchem Amte er als des "Prouestes Official" bezeichnet wird, während der Probst als bischöflicher Official zwischen Swine und Ober fungirte. Im Jahr 1440 (XV, 248 v.) faufte er 8 M. R. für 100 M. von Dietrich Schmiterlows Hause "in pl. foss.", und (1427-36) von Math. Cleynor zwei Häuser am Nik. Thurm (XVI, 185 v., 195 v.), von benen er das eine (1447; Geft. 285a.; vgl. oben p. 371) dem Priefter Martin Buf') auf Lebenszeit bestimmte, nach dessen Tode aber

<sup>1)</sup> Der Priester Martin Buck, welcher den Pr. Hermann Bot bei dem Rentenankauf von D. Schmiterlow (1440; XV, 248v.) vertrat, war anschei= nend ein Sohn von Jakob B. und Nesse von Hermann Bot, und ist zu unter=

mit einer Vic. v. 25 M. ber M. Magdalenen Br. verlieh, beren Vorsteher er (1431; Stet. Arch. Gr. Nr. 53; v. ob. p. 354) gewesen war. Auch vollzog er (1433; XV, 241 v.) einen Rentensankauf des Klosters Crummin, als dessen Vevollmächtigter.

Nifolaus von Hamme, aus einer alten von Westphalen nach Greifswald eingewanderten Familie, von welcher Arnold und sein Sohn Gerhard (1304; XIV, 13v., 85v.), sowie dessen Sohn Arnold und Enkel Gerhard (1368 — 1406; XV, 99v.; XVI, 129, 149v.), als Besiger eines Hause in der Steinbeckerstraße, in den Stadtbüchern genannt werden, erhielt die Priesterweihe und war (1406; Stet. Arch. Gr. Ar. 35; v. o. p. 354) Vorsteher der M. Magdalenen-Brüderschaft der Nikolaikirche.

Joh. Budde (vicarius), aus einer alten von Tecklenburg in Westphalen nach Pommern eingewanderten und auf Buddenhagen angeseßenen Kamilie (Klempin und Kraß, Matr. p. 17; vgl. oben p. 50), war ein Schwestersohn des Präpositus Everhard v. Wampen, und Stiefsohn von Lorenz Rugenhagen (Pom. Gen. II, 394; XVI, 123v.), und verkaufte als "clericus" (1406 — 7; XVI, 150; XV, 191) 3 in der Papenstr. belegene Scheunen mit 16 M. R. an Nik. Loge. Dann erhielt er den Magistergrad (1407; XV, 191) und ein Vicariat bei der Nif. Kirche, und errichtete turz vor seinem Tode (1427, März 21; Gest. Nr. 253; vgl. oben p. 333, 368, 534) sein Testament, in welchem er, abgesehen von dem Altar seines Oheims Ev. von Wampen, den drei Brüderschaften und beiden Hospitälern, sowie der Mehrzahl der Geistlichen bedeutende Vermächtnisse u. Legate bestimmte. Von Verwandten und Freunden wurden mit Legaten bedacht: Johannes Budde, den er als "avunculus, filius carnalis" 1) bezeichnet, sowie die Brüder Heinrich u. Mathias Budde,

scheiden von einem jüngeren Geistlichen Markwart Buck, welcher (1450 ff.) Vorst. der Apostel Br. und (1466 ff.) Vorst. der M. Magdalenen Br. war.

<sup>1)</sup> Da "avunculus" im Mittelalter sowohl "Oheim und Neffe", als auch "Better" und andere serwendtschaftsgrade bedeutet, so kann Joh. Budde sein Nesse gewesen und durch die Worte "filius carnalis" als jüngerer Berwandter bezeichnet worden sein. Da er jedoch denselben an zwei anderen

von denen jener mit dem Pr. Heinrich B. v. J. 1493 identisch sein mag, und Tylseke Bucholt, die eine Schwester der beiden Brüder gewesen zu sein scheint, ferner Ermegard, die Gattin von Haus Haken, sein Beichtvater (confessor) der Capellan Mich. Papendorp, und seine Dienerin (ancilla) Alhend. Sein Schreibepult (studorium) gelangte an die Br. Marientide der Nik. K., und seine medicinischen Bücher an den Apotheker Ludolph in Stralsund und an das Cartäuserkloster in Rostock.<sup>2</sup>)

Mag. **Fenning Poddyn** (presbiter), aus einer von Meklenburg eingewanderten und nach dem Dorf Boddyn benannten Fam., die schon i. J. 1250 im Gr. Nathe vorkommt (Agl. ob. p. 155; Mekl. UB. Th. XI, Reg.), schloß mit seinem Schwager Nik. Westphal (1407; XV, 191v.) einen Erbvergleich.

Johannes Plogher (presbiter) beerbte seinen Bruder Henning Plogher, der auch den Namen Joh. Hoveman führte und Nathsherr in Wolgast war, indem er vom Nathe der Stadt Braunschweig ein urkundliches Zeugnis, als allein Erbberechtigter, empfing, und erklärte sich (1407; XVI, 152) gegen die Testamentsvollzieher seines Bruders für befriedigt.

Dietrich Schütte (presbiter), ein Sohn von Markwart Sch. und Alhend, überließ seinen Antheil an dem väterlichen Hause in der Kuhstr. (1410; XVI, 156) seinem Bruder Henning.

Bernhard Nyenkerken (presbiter), wahrscheinlich ein Berwandter des Rectors der Nik. Schule, Johannes N. (S. o. p. 760), war, in Gemeinschaft mit demselben (1410; Stet. Arch. Gr. Nr. 38; v. o. p. 354) Provisor der M. Magdalenen Br. und erhielt nach Joh. Buddes Testament (1427; Gest. Nr. 253) dessen blaue Capuze.

Stellen des Testaments als "filius meus", ohne den Zusatz "avunculus", benennt, so ist er wahrscheinlicher als "natürlicher Sohn" aufzusaßen, und der Zusatz "avunculus" an der ersten Stelle als eine Verhüllung dieser illegitimen Vaterschaft anzusehen. Oben p. 333, 368 ist Joh. Budde irrthümlich als Priester bezeichnet; da er aber in dem Test. nur als "vicarius" vorkommt, so scheint er die Priesterweihe nicht empfangen zu haben.

<sup>2)</sup> Bgl. über die Bedeutung von studorium, als Studierstube, Studierspult und Studierbuch, Diefenbach, WB. und oben p. 369.

Mag. Jakob Hilgheman (presbiter), aus dem alten Er. Patr. G., welchem der Chor der Franz. Kirche seinen Ursprung derbankte, ein Sohn von Arnold H. II. sen. und Neffe von BM. Johannes H., dem Schwiegervater des BM. Dr. H. Kusbenow, erward, nachdem er (1381; Mon. Prag. I, 202 ff.) in Prag zum dace. art. promovirt war, den Magistergrad. In Gemeinschaft mit seinem Bruder, dem Rathsherrn Nikolaus H. (1395—1419), überließ er seinem zweiten Bruder Arnold H. iun. (1410; XVI, 156) seinen Antheil an dem väterlichen Hofe, welchen Arnold II. sen. seinen Söhnen erster She, bei seiner zweiten Bermählung mit Dyliane Budarghe, Tochter v. Jakob

<sup>&#</sup>x27;) Die in den Pom. Geschichtsdeufmälern, III, Taf. II, mitgetheiste Genealogie der Fam. Hilgeman enthält mehrere Irrthümer, welche durch die Annahme entstanden, daß patruus (Vetter) überall "Oheim" bedeute, und welche in folgender Tafel berichtigt worden sind:

| Werner Hilgeman I. († vor 1309),<br>v. m. Gertrub.                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                                     |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Johann H. I. So<br>cons. 1315<br>(XIV, 44).<br>Seine Schw.<br>Gijabet, v.m.<br>Th.v.Gotland<br>1309(XIV,31). | heinrich H. gakol<br>Heinrich H. c<br>v. m. Katt<br>(XV, 3                                                                                   | ons. 1359-                                                                              | -75,                                       | Gotichalk H.<br>Werner II.<br>Jakob II.             | Tochter,<br>v. m.<br>Detmar<br>v. Treptow.                |  |
| Nthold S. I. Whithart S. I.<br>† v. 1384 cons. 1359—91.<br>(XVI, 104 v.)                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                            | Abam H. notarius,<br>(1373—93)<br>vgl. oben p. 740. |                                                           |  |
| Wichart H. II. v. m. Katharina, bie Nit. Corsmant (1393; XVI, 124 v.) heiratet.                              | Catharina, cons. 1389, † Corswant proc. 1418—30, in 2. Ch (VI, 124 v.) berm. m. Dyliane catet. 1) Alveke Burow, bavon ( 2) Mechtilb v. m. Fo |                                                                                         |                                            | 430,<br>verm. m.                                    | Sertrub unb<br>Katharina,<br>Nonnen<br>n Crummin<br>1384. |  |
| Lutgart H.<br>v. m. Heinrich<br>Rubenow<br>senior,<br>cons.<br>1442—47.                                      | Ratharina H. v. ut. Dr. H. v. ut. Dr. H. v. S. Mubenow procons. 1449 † 1462.                                                                 | Nikolau<br>Hilgema<br>consul<br>1395,<br>proc. 141<br>v. m. Tal<br>Tochter<br>(XVI, 134 | n Silgem<br>III. iun<br>const<br>19, 1428— | an Hilgeman I<br>ior, presbiter<br>il 1410—20       | II. v. m.<br>, Heinrich                                   |  |

W. und Marg. Warschow, Witwe von Conr. Hagemeister, abtrat, während seine an Heinr. Wetter verheiratete Tochter 1. She (1413; XVI, 162 v.) ein Eckhaus in der Knopstr. empfing. Doch behielt sich M. Jakob H. ein neu von ihm neben dem Hofe erbautes Haus als Sigenthum vor, und erward zugleich (1410; XV, 196 v.) für 400 M. Cap. 30 M. R., welche Joh. Vargat als Mitgift mit der Tochter des verst. Nathsherrn Ulrich Bukow erhalten hatte. Im Jahr 1420 (XV, 213 v.) überließ er durch seine bevollmächtigten Brüder Nikolaus und Arnold H. 200 M. Cap. in Ludwig Gristows Hause in der Fischstr. dem Nathsherrn Alb. Warschow und Hen. Wudren Wartin Warschow und Joh. Tornow jährlich 12 M. auf Lebenszeit empfangen sollten. Ueber einen ihm gehörenden Grabstein der Mariensierhe, v. o. p. 555, 567.

Hehr, Nr. 391) Zeuge der Fam. Behr, und (1412; Lisch, Behr, Nr. 391) Zeuge der Fam. Behr, und (1441; Gest. Nr. 272, v. o. p. 354) in dem Processe der M. Magdalenen Br., sowie (1445; vgl. Pyl, Beitr. z. Pom. Rechtsgesch. I, p. 21) Zeuge des Präpositus Nik. Krogher in dem Processe gegen den Priester Arnold Bader, und genoß die Eldenaer Vic. am Altar des St. Eligius in Cap. XI der Nik. K. (S. o. p. 337), welche nach seinem Tode (Kos. G. d. N. Nr. 53) dem Priester Jakob Kamp zusiel. In seinem Testamente (Ann. un. p. 20; Kos. p. 169) bestimmte er der Universität ein Gesäß, starb am 9. Juni 1459, und wurde in der Nik. K. bestattet, wo sein Grabstein im süblichen S. (Bgl. o. p. 409, Abb. Taf. XI, 4) noch erhalten ist.

Nitolaus Bunke (presbiter) fauste von der Witwe des Apothekers Gerlach und ihrer Schwester Margarete (1412; XVI, 161v. Bgl. ob. p. 190, 539) ein Haus am Heimlichen Thor, welches er (1427; XVI, 185v.) dem Rathsherrn Arnold Dyckshuse wieder überließ, erhielt nach Joh. Buddes Test. (1427; Gest. Nr. 253) dessen Tunika und Mitra, und starb c. 1430, zu welcher Zeit sein Haus am Heiml. Thor (XVI, 189v.) im Besty von Heinrich Ludinghusen war.

Nitolaus Prențelow (presbiter), ein Stieffohn von Joh. Schollentin, verfaufte mit seiner Mutter (1413; XVI, 162v.) ein Haus in der Büchstraße an Math. Pothemer. In Brag wurde (1387; Mon. Prag. I, 256) "Nic. Premslauia" zum Magister promovirt.

Mag. Peter Dyck, ein Sohn von Jakob D. und Enkel von Abelheid Griphenberg, welcher die Dyck-Gryphenbergiche Capelle Nr. V in der Nik. K. ihren Ursprung verdauft, in Prag (1399) zum dace, art. und (1405; Mon. Prag. I, 346, 350, 384) zum lic., später auch zum Mag. promovirt, verkaufte (1413 ff.; XV, 200 v.; XVI, 164 v.) mit seinem Bruder Arnold das väterliche Haus in der Steinbeckerstraße mit 8 M. R. an Hen. Faber, und erhielt später das Vicariat der genannten Capelle, in welcher Stellung er mit seinen Brüdern Arnold u. Hermann und seiner Schwester Tylseke, v. m. Albr. Strelow (1447—48; Stet. Arch. Gr. Nr. 90, 94; v. ob. p. 327) 17 M. 4 Sch. von den Brüdern Warschow aus Dietrichshagen erwarb.

Friedrich Buchow (presbiter) starb am 6. Sept. 1415 und wurde in der Mar. Kirche bestattet, wo sein Grabstein (S. ob. p. 565) noch jett erhalten ist.

Als Clerifer werden unter Gottfried Weggezins Präpositur erwähnt: Joh. Schiffebanz, in Prag (1389; Mon. Pr. I, 267) zum bace. art. promovirt, welcher (1403; XVI, 143 v.) Mag. Joh. Gropes Haus von den Prov. der Nif. Kirche fauste; Joh. Brandenburg, welcher (1405; Lisch, Behr, Nr. 203) Arn. Lezeniz die Schenkung an die Apostelbr. der Jak. K. bezeugte; Heinr. Rose und Wilf. Stevelin, welche (1409; XVI, 155; v. o. p. 366) für die Grammentinsche Vic. präsentirt wurden; Dietr. Dersetow, Sohn des Nathsherrn Dietrich D. († 1390), welcher (1411; XVI, 159 v.) einen Garten beim Heinslichen Thor an Lud. Bleesch verkaufte; Mathäus Wangelkow, welcher (1413; Palthen, cod. ac. No. 30) die Weggezinsche Vic. empfing.

Von Alostergeistlichen sind zu nennen in **Erummin:**Metteke Verbende, eine Tochter von Hermann V., welche (1399; XXI, 14) 6 M. R. empfing; Gertrüd, eine Tochter von Albert von Ungnade, welche (1408; XV, 193) 4 M. R.

eines von Bobbe, der Bitwe Bilken Mornewegs, dem Rlofter Crummin bestimmten Capitals erwarb. Außer diesem Bermächt= nis erhielt das Kl. Crummin (1401; XV, 180 v.) durch seinen Bevollmächtigten Gotschalf Rabode 8 M. R. von Henning Wittes (civ. Sund.) Gattin, einer Witwe von Jakob Wichart, und beren Mutter, für 100 M.; ferner, in Gemeinschaft mit ben Klöstern Verchen und Wollin, (1412; XVI, 160) von Mathias Gramzow ein Schaus bei der Mar. R. im Vilterhagen (Langenfuhrstraße), welches die Kl. jedoch wieder an BM. Lor. Bucholt veräußerten; sowie (1433; XV, 241 v.) durch seine Bevollmäch= tigten, den Priefter Herm. Bot und den Nathsherrn Werner Hagemeister, 8 M. R. von einem Eckhaus am Mühlenthor für 100 M. (S. p. 770); endlich im Rl. Ribbenitz eine Schwester des Rathsherrn Conrad von Werle, (1403; XVI, 143), welche nach dem Testament ihres Vaters 10 M. R. und von ihrer Mutter Margarete 6 Mt. R. erhielt.

### VIII. Nikolaus Wilkens,

(Nic. Wilkini, prep. 1413 ff.),

vielleicht ein Verwandter des Bischofs Johannes II. Wilkens von Cammin (1386 — 94), wird zuerst (1438, April 26; vgl. oben p. 368; Klempin, Dipl. Beitr. p. 441) als Prapositus bei der Bestätigung der Weggezinschen Vicarie durch Bischof Siegfried von Cammin genannt, und vertrat, nachdem er den Magistergrad empfangen hatte, (1441, Juli 7) die M. Magdalenen= brüderschaft in dem Processe mit dem Priefter Joh. Sindeninderferken (Lgl. Geft. Nr. 267, 272; Palthen, Cod. Ac. No. 33 und oben p. 354, 368) als Schiedsrichter; zuvor erhielt er für dieselbe (1425, Oct. 4; Gest. Nr. 252; Schwarz, Dipl. Gryph. Kirchl. Urf. Rr. 13) und die übrigen Stiftungen der Rif. Kirche von Bischof Siegfried von Cammin die Bestätigung und einen vierzigtägigen Ablaß für die Gemeinde; sowie vom Concil zu Bafel (1436-45; v. o. p. 353) einen Schutzbrief. Unter seiner Prapositur wirkten Beinrich Langhor mit den Notaren Nif. Rreemer und Friedr. v. Ruffe (1417 - 23) und Rif. Rrogher

(1434; v. o. p. 769) mit Hermann Vot als Officiale, ferner Michael Papendorp (1439, Sept. 28; Stet. Arch. Gr. Nr. 71) als des Probstes Capellan; sowie Nit. Sengestad als "vicerector eccl. Nic.", welcher (1421) die Cleinorsche Vicarie genoß und dieselbe (1431; Gest. Nr. 239, 260; v. o. p. 351, 352, 368) mit 30 M. vermehrte, von denen die M. Magda= lenen Br. 3 M. erhalten sollte, und der (1434, Aug. 3; Geft. Nr. 264) mit dem Rathe und Clerus, in der Reihe der Geist= lichen, nach den beiden Officialen, an dritter Stelle, als vicerector eccl. S. Nic., in einem Processe der Kath. Lassan gegen den Spruch des Mag. Angelus protestirte. Im Jahr 1427 war er Vorsteher der Gregorius Br. und 1436 (Agl. o. p. 535, 354) der M. Magdalenen Br. und besaß 2 Säuser in der Langenfuhrstraße und am Nikolai = Thurm, von denen er das erste, am Gütkowichen Convent belegene Haus (1423; XVI, 179 v.) an Markw. Stilow, und das zweite (1439; XVI, 196) an Heinr. Rebeler verkaufte. Als Nachfolger von Rikolaus Wilkens in der Präpositur wird seit d. J. 1445 genannt:

# IX. Nikolaus Krogher,

genannt

## Augenhagen,

(prep. 1445 ff.),

welcher entweder nach dem Dorfe Roggenhagen in Meklenburgsetrelitz, resp. der Pertinenz Röwenhagen auf der Rügischen Halbsinsel Zudar, oder von seiner Verwandtschaft mit der Gr. Fam. Rughenhagen den Beinamen empfing. Derselbe kaufte nach

<sup>1)</sup> lleber Roggenhagen und Nöwenhagen, vgl. Register zum Mekk. Urk. Buch; Dähnert, Pom. Landesurkund. Suppk. I, p. 1295; sowie über die Fam. Rughenhagen, resp. Roghenhagen, betr. Johannes R. und seine Witwe Lib. Obl. XV, 107, 145; Lib. Her. XVI, 57v., 67, 88, 99, 105v., 110v., 111, 114, 139 (1370—1402); betr. Lorenz K. senior, den Ernenerer des Marienziegekhauses, n. s. Witwe, XV, 151v., 153v.; XVI, 101, 103v., 105, 123v. (1382—92) und Gesch. Eldenas p. 204; dieselbe war in 1. She mit dem Bater des Vicars Joh. Budde vermählt und eine Schwester von Hartwich v. Wampen (cons. 1382, proc. 1397—1401); vgl. oben p. 402; betr. Lorenz R. iunior, welcher (1435) 5 Söhne Lorenz, Mathias, Georg,

Empfang der Priesterweihe (1399; XVI, 134 v.) ein Saus mit Rebengebäuden und Garten bei ber St. Gertrubscapelle auf Lebenszeit, welches nach seinem und seiner Mutter Tode der Cap. zufiel, und ministrirte (1409; Lib. Cam. XXXIII, 359 v.) ben Altar vor dem Rathsstuhl in der Marienkirche, wofür er nach den Rämmereirechnungen eine Zahlung von 81/2 Schil. 3 Pf. empfing. Seit d. J. 1434 verwaltete er das Plebanat der Marienkirche, und betheiligte fich in diesem Amt an dem Broteste des Rathes und der Geistlichkeit, v. 3. Aug. 1434, in dem Processe der Kath. Lassan gegen den Spruch des Mag. Angelus. Mit diefer Würde verband er auch das Officialat zwischen Swine und Ober,1) während der p. 769 genannte Briefter Berm. Vot als Official für die Greifswalder Stadt und Landspnode bestellt war, überließ dies richterliche Amt jedoch schon (1441, Juli 7) an den Priefter Bet. Merffe, und erhielt, nach Nit. Wilkens Tode, die Greifswalder Prapositur, in welchem Amte er (1445, Rebr. 23), in Gemeinschaft mit dem Elbenaer Reitmeister Nit. Arifeke und dem Alostervogt Rik. Sane, auf Veranlagung des Herzogs Wartislam IX. zum Richter bestellt, den Briefter Arnold

Henning und Johannes, sowie 1 Tochter Speke hinterließ, Lib. Obl. XV, 191v., 198v., 245; XVI, 195 (1407 — 35); seine Witwe vermählte sich (1435) un. Hen. Sachteside, und könnte in 1. She mit Nik. Kroghers Bater vermählt gewesen sein, und letzterer nach seinen Stiefvater den Namen "Anghenschagen" gesührt haben. Bgl. XXXIII, 359v. (1409) "Item dominus Nycolaus Rughenhagen 8½ sol. et 3 den. pro diversis ad pp. altare ante sedem cons. in ecclesia beate Marie", vgl. oben p. 541.

<sup>1)</sup> Gest. Nr. 264 (1434, Aug. 3) "dom. Nic. Krogher, officialis citra Zwinam et Oderam curie Cam. generalis, ac ad beate virg. Marie ecclesiam rector, necnon Herm. Voet, officialis prepositure Gripeswoldensis; vgl. v. p. 213, 215. Bei Gest. Nr. 264 ist statt, "Nik. Kröger, Oberpsarsferr der Mariensirche zu Cammin" zu berichtigen "Pseban der Mar. Kirche in Greistwald"; nud oben p. 213, statt "Hebun der Mar. Kirche in Greistwald"; nud oben p. 213, statt "Hebun Boet", "Hermann Boet"; Gest. Nr. 272 (1441, Inii 7) "Petr. Mertze off. citra Zwinam et Oderam generalis". Bgl. Nub. Bibl. 10, B. V, 287v.; Balt. Stud. XXI, 1, 17; Pyl., Beitr. z. Kom. Rechtsgeschichte, H. 1884, p. 14, 18, wo, p. 10 n. p. 21, statt "Hermann Sulow", zu berichtigen ist "Hermann Stilow". S. unten. Lib. Her. XVI, 214 "1449, sab. ante Letare" wird schon Hein. Busow senior als Präpositus erwähnt.

Vaber, vic. S. Spir. zu lebenslänglichem Gefängnis verurtheilte. In bemselben Jahr erhielt er für die Gemeinde vom Bischof Siegsried v. Cammin einen vierzigtägigen Ablaß (Gest. Nr. 279), sowie später die Bestätigungen der Herzöge Barnim VII. (1446) und Wartislaw IX. (1448), und des Vischofs Henning Iven von Cammin (1448) wegen der geistlichen Brüderschaften, auch (1447; vgl. oben p. 353, 371) das Patronat über die Votsche Vicarie; starb aber schon vor dem 22. März 1449.

Unter ber Präpositur von Nif. Wilkens und Nif. Krogher, genannt Rughenhagen, wirften als:

#### Alectoren der Nik. Schule:

Andreas Wngerd, welcher (1431-33; Stet. Arch. Gr. Nr. 53, 59; vgl. o. p. 354) Vorsteher der M. Magdalenen Br. war, und die Vicarie am Altar der Apostel Simon und Jude, und der M. Magdalena genoß, welche nach seinem Tode (1462; Ros. Nr. 62; vgl. ob. p. 338) in eine speciell mit dem Schul= rectorat verbundene Vicarie umgewandelt wurde. Ihm folgte in beiden Aemtern (1436; Stet. Arch. Gr. Nr. 68; v. o. p. 354) der Priester Arnold Vader, später (1445; vgl. o. p. 777 ff.) Vicar an der S. Geistcapelle; bann Nifolaus v. d. Berghe (1441; Stet. Arch. Gr. Nr. 78; vgl. oben p. 354), welcher auch (1441; Gest. Nr. 272) als Zeuge des Officials Pet. Merise in dem Processe der M. Magdalenen Br. und (1445; vgl. o. p. 777 ff.) als Notar des Prapositus Rik. Rrogher bei dem Ur= theilsspruch gegen Arn. Vader anwesend war; 1) endlich Stephan Warschow (1447; Stet. Arch. Rr. 87; v. o. p. 354), gleich= falls als Notar vom Bräp. N. Krogher zu Arn. Laters Processe berufen, und i. J. 1468 Priefter zu Rostock.2)

<sup>1)</sup> In Prag wurde (1372; Mon. Prag. I, 153) "Nic. de Bergha" zum bacc. art. promovirt, desgl. (1382; M. Pr. I, 203-4) "Nic. de Monte" zum lic. art.

<sup>2)</sup> Lgl. eine Urf. v. J. 1468, auf dem Deckel der Nr. 319 der Wol=gaster Bibliothek "Guillermi postilla s. evang.". Jahresbericht der Rügisch=Pommerschen Abtheilung, 38 –39, p. 29.

Provisoren der nitolaitirche waren unter nit. Wiltens u. Nit. Rroghers Prapofitur (1417-22): Hen. Stilow cons., sowie Ben. Lüder und Nit. Bennings, welchem letzterem (1420) Nit. Lange folgte. Unter ihre Berwaltung fallen: die Bestätigung der Weggezinschen Stiftung (1415), die Dotation des Schumacheraltars (1417; XV, 204 v.; v. o. p. 360), die herzogliche Bic. in der Cap. Trinitatis (1419), sowie die Stilowsche u. Cleinorsche Bic. (1420-21; v. o. p. 368-70). Auch vollzog der Briefter Mich. Bapendorp als Notar das Mandat des zum Richter und Confervator bestellten Abtes Herm. v. Doberan (1421, März 9; Lifch, B., III, p. 233) i. d. Nik. A. An Ber= mächtniffen u. Leibrenten erhielten dieselben: (1415; XVI, 167) v. Curd Gaffe, Hafenvogt zu Wht, 50 M. zum Bau der Kirche; ferner überließen fie (1415; XVI, 166 v.) 4 M. R. von einem Hause am Nit. Kirchhof, welches Tilze Kiftenmafer auf Lebenszeit bewohnte, für 45 M. an Gottfried Becht, Pleban in Dersekow; ferner erwarben fie (1417; XV, 204 v.) 16 M. R. von BM. Beinr. Rubenows sen. Hofe bei der Marienfirchen-Schule für 200 M., sowie (1421; XV, 215) 8 M. R. von Conrad Parsows Häusern in der Büchstraße für 100 M., und (1423; XV, 221 v.) 8 M. R. von Bertram Wampens Hans in der Steinbeckerstr. für 100 Mt.; sowie (1423; XVI, 179 v.) ein Hans am Markt von Joh. Schröders Kindern; andererseits überließen fie (1419; XVI, 172 v.) an Jak. Bruzehaver wegen feiner der Nik. A. geleifteten und versprochnen Dienste einen Platz in der Hunnenstr.; ferner (1420; XV, 214) 20 M. R. auf Lebenszeit an Gerh. Dos u. f. Frau Grete für deren Saus in der Ruhftr. sowie (1421; XXI, 19 v.) 50 Dt. au Joh. Westphal in Stralfund, wofür Lambrecht Anop burgte; endlich in Gemeinschaft mit dem Priester Sein= rich Witte (1422; XVI, 177v.) einen Garten vor dem Fleischerthor an Johannes von Wampen, n. (1423; XVI, 180; v. o. p. 191) eine Bude am Nit. Rirchhof an den Chirurgen Mag. Herm. Hoppe u. beffen Fran auf Lebenszeit.

Ihnen folgten im Amte (1425-1444) Conrad Butlift und Johann Erich, neben ihnen Jak. Zamow (1425); Ben. Borwerk und Ben. Wampen (1435); Rif. Lote (1438), sowie Sak. Bennings (1440). Unter ihre Verwaltung fallen die Stiftungen der Fam. v. Lübeck und Bukow (1423), Joh. Buddes Testament (1427), die 3 Stiftungen des BM. Joh. Hilgeman (1417, 1425-28), Mart. Zelekes Bic. (1429), Jak. Lüders Bic. (1431), die Blirenfche Bic. (1435), die El. des Krämer= und Schuhmacher=Altars (1435; v. o. p. 358-61), sowie des Apoth. B. Stenvort (1440), die Bic. B. Toten= dorps und Herm. Vots (1442-47; v. o. p. 368-371); auch murde, wie aus der betr. Inschrift v. J. 1440 "Auns . dui . m . cccc . xl . Anrd . Putlift . et . Erik . hans . me . procurauerunt". (Bgl. oben p. 316) hervorgeht, unter ihrem Provisorat die große Gloce des Nit. Thurms, die fog. Betgloce gegoffen, welche noch jetzt erhalten und oben a. a. D. genauer beschrieben ift. Un Vermächtniffen und Leibrenten erhielten dieselben (1425; XVI, 182), gegen lebenslängliche Wohnung und 8 M. R., von Joh. Romeles Witwe ein Ed= haus in der Weißgerberftr., welches sie jedoch (1426; XVI, 184; XV, 227) an Gerh. Britow für 104 Mt. verkauften; ferner 60 Mt. nach Senfo Wint= brakes Testament von dessen Sause in der Pferdestr., welche (1431; XVI. 191 v.) Wintbrakes Erbe der Notar Nik. Parsenow an die Rirche auszahlte; ferner erwarben die Provisoren (1429; XV, 234 v.) 8 M. N. von Joh. Wuste= mes Echause in der Steinbeckerftr. für 100 M., sowie (1432; XV, 240) 10 M. R. von des Rathsherrn Jak. v. Lübecks Hause am Markt für 125 M. und (1435; XV, 244v.) 8 Mt. R. von Arn. Dithuses Edhaus im Schuhhagen für 100 Mt. und (1438; XV, 248) 4 Mt. At. von 6 Buden in der Kischstr. von Swenneke, der Witwe von Rif. Bil für 50 M., ferner (1440; XV, 249) von Herm. Wuzerow 100 M. Cap., die mit 7 M. A. auf Joh. Schlutows Haufe ftanden, sowie (1440; XV, 251 v.; 1441; XV, 252 v.) je 8 M. für je 100 Mt. Cap. von Jasp. Pentins Sans in der Steinbeckerftr. und von Beinr. Schinkels Sans in der Büchftr., ferner (1444; XVI, 207v.) ein Saus in der Knopfftr. auf dem Wege der Subhaftation durch das Stadt= gericht; endlich ein Saus in der Fischstr. mit Renten als Pfand (Nachtr. zu XVI, 208 v., 1449). Undererseits überließen die Provisoren (1425; XVI, 182 v.) ein Haus am Markt an Albr. Hertegher, civ. Sund. n. Rolof Brand; fowie (1435; XVI, 195) einen Garten vor dem Fleischerthor an Joh. Glupwachter; ferner (1440; XVI, 201) ein Saus bei der Rit. Schule an Stephan Borwerk auf Lebenszeit, sowie (1442; XVI, 204; v. o. p. 684) dem Priester Beinrich Nade ein Saus am Nit. Rirchhof auf Lebenszeit, bas nach feinem Tode wieder an die Rirche gnrückfallen follte.

Das Plebanat an der Marienkirche führte, nach Nikolaus Kroghers Ernennung zum Präpositus:

#### Johannes Blyvelhyr,

aus einer alten, schon zur Zeit des Rüg. Erbsolgekrieges in der Knopfstraße wohnhaften Familie, der (1419; XVI, 173; Pom. Gen. II, 209; vgl. oben p. 566) eine unter dem Patronat des Rathes und der Fam. v. Lübeck stehende Vicarie dei der St. Gesorgscapelle für den Fall seines Todes dem Priester Joh. Lange überließ, und später unter einem noch erhaltenen Grabstein der Marienkirche bestattet wurde.

#### Rectoren der Mar. Schule.

Das Rectorat ber Marienschule führten Johannes Rossow, zuerst (1423; v. o. p. 345) als Cleriker im Besitz ber Lübeck-Bukowschen Vic. in ber H. Kreuzcapelle ber Nik. Kirche erwähnt, dann (1427 ff.) als Rector der Mar. Schule, u. (1427 -39) Vorsteher der Gregorius Br., sowie (1448 ff.; vgl. oben p. 355, 535) der M. Magdalenen Br., diente in ersterem Amte (1445; v. o. p. 777) dem Präp. Nif. Krogher als Zeuge bei A. Baders Verurtheilung, und erhielt (1447) vom Rathe ein Haus 1) in der Lappstr. als Wohnung auf Lebenszeit für 7 M. Miethe. Nach der Stiftung der Universität murde er schon im höheren Alter (1457, Jan. 15; Alb. univ. I, 5) immatriculirt. und empfing nach Heinr. Nackes Test. (1461, Jan. 4; Kos. Nr 56, p. 100) 1 Gulden. Ihm folgte Joachim Bulff (1438; vgl. ob. p. 535) als Schulrector und Vorst. der Gregorius Brüberschaft; und dann (1442; XV, 254v.) Johannes Ladewich (Ludovici), bei einem Rentenankauf von 8 M. v. Bert. Redings Haufe in der Büchstr., als "rector scholarum Marie virginis" bezeichnet. Derselbe erwarb schon (1429; XV, 233) als "clericus" 8 M. N. von Nik. Wredes haus in der Fischstraße für 100 M. und (1452, Jan. 21; Dec. 13; Stet. Arch. Gr. Rr. 105 und 111), nachdem er die Priesterweihe empfangen hatte, 9 M. Pacht aus Dargezin von Tid. v. Borne zu Lodemans= hagen, und 4 M. aus Stilow von Vicco Laas aus Boltenhagen. Vom Jahr 1448-52 (Ugl. oben p. 536) war er Vorsteher ber Gregorius Br. und (1461; vgl. oben p. 636) Testamentsvoll= zieher v. Heinr. Nacke, beffen Vicarie er (1463, März 11; Lib. Dec. 82 v.) mit 4 M. R. vermehrte. Am 23. Oct. 1456 (Alb. Univ. I, 3 v.; Kof. II, p. 262) wurde er bei der Universität immatriculirt, und in der Folge zum Bacc. des canonischen Rechts promovirt, schenfte (1459; Ann. Univ. p. 23; Kos. II, p. 172) ber Univ. mehrere Zinngefäße, und stiftete (1452) mit der oben erwähnten Bebung aus Dargezin in der Jak. R. am St. Annen= und Erasmus-Altar eine Vicarie, welche (1493; v. ob. p. 635 -7) unter dem Batronat seines Verwandten Nikolaus Ladewich (Ludovici) stand, sowie (vgl. o. p. 370, 383) mit Jak. Berndes

<sup>1)</sup> Lib. Her. XVI, 211 (1447) "wnser stad hus in der Lapperstraten mit allen glaseninsteren, grapen, brede, dornsen, benken, unde mit anderen hiringhen, im huse vnde hane — mit daken, muren, wenden, bouen ghevelen, waterlopen, wor des buhus is".

eine consolatio Petri et Pauli. Nach den Randbem. der Bücher des Kl. Eldena (Gesch. Eld. p. 509) vermittelte er den Ankauf eines Werkes des Thomas Arg. durch Stephan Fischer von Joh. Bent für 2 G., und schenkte auch den Gr. Klöstern (Vgl. die Randbem. der Bücher der Nikolaikirche) mehrere Werke.

Proviforen der Marienfirche waren (1418-19) Siegfried Beft = phal und Rif. Rode, dem (1419) Beinr. Butenaf im Amte folgte, unter deren Berwaltung (1418; v. o. p. 519) die große Betglocke der Mar. R. ge= goffen, und das Mandat des Abts von Doberan (1421; Lifch, G. Behr, III, Nr. 423, p. 233) durch Math. Wale in der Mar. A. publicirt wurde. Auch fallen unter ihr Provisorat die Stiftungen der Marientide durch BM. Joh. Hilgeman (1416-28; XV, 202, 217v., 218; XVI, 168v., 182v.; vgl. ob. p. 525 ff.), und deren Vermehrung durch Gerd Mitemann und Beter Roren (1424; XV, 223 v.); sowie die Ausstattung der Zulesschen Bic. (1414 ff.; XV, 200 v., 224); der Loweschen Bic., und der Brigittencapelle mit dem Altar Betri und Bauli und der St. Brigitte (1423 ff.; 1428 ff.; b. o. p. 532 ff., 539, 540). Bon anderen Bermächtnissen empfingen sie (1415; XVI, 167) von Curd Saffe, Hafenvogt ju Bht 100 M. jum Bau der Kirche, fowie (1419; XVI, 173 v.; v. ob. p. 679) nach dem Testamente des Ritters Gerhard Rusche von deffen Witme 25 M. für den socius der Schule und 6 Schüler, welche die Marientide sangen. Andererseits erwarben fie an Leibrenten n. a. R. (1414; XV, 201) 10 Dt. R. von Ev. Schuppelenberg für 100 M.; (1417; XV, 203) 2 M. R. von Joh. Lowes Haus in der Ruhftr. für 25 M.; (1424; XV, 222 v.) 8 M. R. von Drews Bucholts Hause in der Steinbederstr.; (1429; XV, 234 v.) 8 M. R. von Dietrich v. Dorpens Haus am Großen Markt für 100 M.; (1430; XV, 238) 21/2 M. 4 Sch. N. von Heinr. Berglages Hause in der Ruhftr. für 30 Mt. und (1431; XV, 239 v.) 24 M. N. von Mart. Grammentins Hause in der Rakowerstr. für 300 M. Andererseits überließen sie (1418; XVI, 170) gegen eine Rente von 10 D. auf Lebenszeit an Nif. Brand u. f. Gattin Katharina ein Sans in der Bruggstraße, das nach beider Tode an die Kirche zurückfiel, und (1441; XVI, 203) ein Haus in der Ruhftr. an Herm. Johann. Ihnen folgten im Provisorat Beinrich Budde und Michael Effen, welche (1442; XV, 254) 8 M. R. von Mich. Effens Haus in der Kuopfftr. für 100 M. und (1442; XV, 254 v.) 5 M. von Jasper Pentins Haus in der Steinbederstr. für 60 M., sowie 8 M. N. v. Arn. Dikhuses Haus in der Brüggstr. für 100 M. erwarben; endlich (1446-49), neben Beinr. Budde, Benning Erich und Johann Schele, welche (1446; XVI, 210) das oben gen. Haus Heinr. Berglazes in der Auhstraße kauften; dagegen aber (1447; XVI, 210 v.) ein Haus in der Ruhstr. an Heinr. Wilde und (1449; XVI, 213 v.) ein Haus in der Langenstraße an Henning Boch veräußerten.

Das Plebanat an der Jakobikirche führte unter Nik. Wilkens und Nik. Kroghers Präpositur:

#### Arnold Guftrow,

der vielleicht dem in Stralsund blühenden Patr. Geschlecht dieses Namens angehörte. Derselbe hatte schon i. J. 1427 die Priesters weihe empfangen, und erhielt nach dem Testamente des Vicars Joh. Budde (1427; v. o. p. 770) dessen seidenes Obergewand. In der Folge zum Pledan erwählt, bezeugte er (1433, Febr. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 58) einen Rentenankauf des Priesters Heinr. Dunker als "Arnd Ghustrouwe, kerthere to S. Jacobe", betheiligte sich (1434; v. o. p. 776 ff.) an dem Proteste des Rathes und der Geistlichsteit in dem Processe der Kath. Lassan gegen den Spruch des Mag. Angelus, und kaufte (1435, Mai 19; Stet. Arch. Gr. Nr. 62) von Herz. Wartislaw IX. für 50 M. Cap. 5 M. nus Kemnigerhagen.

#### Rectoren der Jak. Schule.

Das Rectorat der JakobisSchule verwalteten: Heinrich Hencke, welcher (1436—50; v. o. p. 630—1) mit diesem Amte das Provisorat der Apostel Br. der Jak. A. verband, und (1445; Oct. 14; v. o. p. 353) die Publikation des Schutzbriefes vom Concil zu Basel (1436) durch den Colberger Präpositus Joh. Dargat, als Notar, vollzog. Am 1. April 1457 (Alb. Un. I, 5v.; Kos. II, 265) wurde er als Priester bei der Univ. immastriculirt, und genoß (1465; v. o. p. 636) die Vic. des Mariens und Allerheiligens Altars unter der Orgel der Jak. A., welchen der Priester Math. Milkenisse stiftete. Ihm folgten: Reimar Dunker (1441), und Albert Westphal (1445; vgl. o. p. 631), beide zugleich auch Vorsteher der Apostel Br. der Jak. Kirche.

Provisoren der Jakobikirche werden in dieser Zeit nicht genannt, nur die Borsteher der ob. p. 627—32 aufgezählten Brüderschaften, u. Priester der Vicarien (vgl. ob. p. 632—8). Außerdem erwarb die Jak. K. (1439 sf.; XV, 248v.) für 50 M. Cap. 4 M. R. von Herm. Bihus Hause in der Knopfftr.

Außer den Plebanen wirften unter Rif. Wilkens und Nif. Kroghers Präpositur am Sl. Geisthospital: Werner Labahn, welcher den p. 776 ff. erwähnten Protest (1434, Aug. 3) als "rector ecclesie S. Spiritus" unterzeichnete, sowie der (1445; vgl. oben p. 778) erwähnte Arnold Bader "presditer, perpetuus vicarius in capella S. Spiritus Gr.", und außerdem folzgende Geistliche:

Martin Hohensee (presbiter), aus einer alten Greiswalder Patricier Familie, erhielt (1416; XV, 202v.) von seinem Vater Henning H. 100 M. Cap. als mütterliches Erbe, für welches dieser ihm 8 M. N. von seinem Hause bei der Marienkirche zahlte.

Mathäns Ausche (presbiter), aus dem auf Gribenow anseßigen Rittergeschlecht, vielleicht ein Sohn von Gerhard R., dessen Vermächtnis für die Schule (1419; p. 679) erwähnt ist, und Bruder von Henning R., studirte (1372; Mon. Prag. II, 119) in Prag die Rechte, u. bezeugte (1417, Febr. 23; Stet. Arch. Gr. Nr. 39) den Rentenverkauf Hen. Lüssows zu Candelyn an die Gregorius-Brüderschaft der Marienkirche.

Hermann Kule (presbiter), wahrscheinlich ein Verwandter des p. 752 erwähnten Mar. Plebans Joh. Kule, gehörte (1417, Febr. 23; Stet. Arch. Gr. Nr. 39; v. o. p. 535) zum Vorsstande der Gregorius Br., und nahm an dem oben p. 776 ff. erwähnten Proteste (1434, Aug. 3) theil.

Bertold Hofe (presbiter), wahrscheinlich ein Verwandter der o. p. 730, 736 genannten Seistlichen Heinr. und Boldewin H., verkaufte (1417; XVI, 169 v.) ein Haus in der Capaunenstr. an Nikolaus Pruzenow.

Seinrich Dunker (presbiter), wahrscheinlich ein Verwandter der p. 757, 631 erwähnten Geistlichen Peter u. Reimar D., kaufte (1417; XVI, 169 v.; v. o. p. 768) von Albert Ghotebende 2 früher von dem Priester Joh. Bruchtenicht bewohnte Buden am Nik. Kirchhof, welche noch (1427; XVI, 185 v.) in seinem Besitz waren. Außerdem hatte er ein bedeutendes Capitalvermögen, für welches er mehrere Renten erwarb: (1431 — 33) je 4 M. für je 50 M. von Vicco Laas und Söhnen in Voltenhagen; (1439)  $5^{1}/_{2}$  M. für 60 M. von Claus v. d. Borne zu Lodemanshagen; (1440) 12 M. für 130 M. vom Ritter Heinrich v. d. Borne zu Priswalk; (1443) 4 M. Beede aus Kemnizerhagen für 50 M.

von Herzog Wartislaw IX. (Stet. Arch. Gr. Nr. 55, 58, 71, 75, 83). Im Jahr 1442 (Stet. Arch. Gr. Nr. 80) war er mit dem Priester Herm. Brytze Testamentsvollzieher des Elbenaer Notars Bernh. Totendorp, und begründete als solcher die von diesem in der Nik. K. (Ugl. oben p. 345) gestistete Vicarie. Im Jahr 1493 (Stet. Arch. Gr. Nr. 183) wird er als verstorben angeführt.

Gerhard vom Hamme, aus einer alten Er. Katr. Fam., und Verwandter des ob. p. 770 erwähnten Kr. Nif. v. Hamme, war (1418; v. o. p. 535) Vorsteher der Gregorius Vr. der Mar. Kirche und (1431; v. o. p. 354) der M. Magdalenen Vr. der Nif. K., empsing (1419; v. o. p. 634 ff.) die Hagemeisterschen Vicarien dei der Jak. K., für welche er (1435; XV, 244) 8 M. R. von Theodorich Petkows Hause in der Steinbeckerstr. für 110 M. erward, sowie eine Vic. in der St. Gertrudscapelle, für welche er (1442; XV, 254) 7 M. R. von Arn. Dickhuses Echhaus in der Brüggstr. für 100 M. kauste, und beerdte (1448; Lid. Jud. XXI, 36) seine in Demmin verstorbene Schwester Chesek, für welches Erbgut Vicco Hagemeister und Joh. Suave Vürgsschaft leisteten.

M. Neimar Zweder (presbiter) erhielt (1418; XVI, 170) von Joh. Nezeke, Gotsch. Rabode und Nik. Gützkow die Amwartsschaft auf das zuerst vacante Beneficium ihres Patronats.

Cotschalt Below, Sohn von Nifolaus V. cons. u. Sophia Letzenitz (Vgl. Kom. Gen. II, 393, m. Abb. des Wappens auf Taf. XVII, Nr. 4), war (1418; XV, 205 v.) im Besitz einer Vicarie von 25 M. N., welche unter dem Patronat des Nathsherrn Jakob v. Grimmen (Vgl. ob. p. 367) stand, und verkaufte (1443; Gest. Nr. 273 b.) seine Hebungen aus Tremt an Verndt von Lübeck.

Heinrich Bulf (presbiter) besaß (1422; XVI, 177v.) ein Haus in der Langenstr., war in Gemeinschaft mit Nik. Wulf und Joh. Scheding (1423; XVI. 179v.) Vormund für die Kinder v. Joh. Schroder, u. hinterließ selbst mehrere natürliche Kinder, 1)

<sup>1)</sup> Die betr. Stelle (1418; XV, 206) sautet "Not. quod recognosci-

die (1418) unter Vormundschaft von Siegfried Honkendorp und Nik. Vulmann standen.

Johann Dortmund (presbiter) bezeugte (1419; XVI, 173; Pom. Gen. II, 210), in Gemeinschaft mit dem Priester Michael Kerpebom, 2) den Vertrag zwischen dem Mar. Pleban Joh. Blyvelhyr (Vgl. ob. p. 780) und dem Priester Joh. Lange, und war (1427; vgl. oben p. 535) Vorsteher der Gregorius-Brüderschaft der Marienkirche.

Johannes Lange, wahrscheinlich aus jener alten Patr. Fam., welcher der Präp. Dietrich Lange entstammte, (Vgl. oben p. 710, und Pom. Gen. II, 395), erhielt nach Abgang des Pr. Joh. Blyvelhyr (1419; XVI, 173; Pom. Gen. II, 209) eine unter dem Patronat des Nathes und der Fam. v. Lübeck stehende Vic. in der St. Georgscapelle, und war (1437; VII, 347v., 359; Gest. Nr. 266; v. o. p. 335) Vicar an dem unter dem Patronat der M. Magdalenen Br. stehenden Katharinenaltar der Nik. K., für welchen derselbe 10 M. N. aus Gnaskow (Carlsburg) für 100 M. v. H. Auswahlen.

Nifolaus Helre (presbiter) zahlte (1419; XV, 211) bem BM. Heinrich Rubenow senior, als Vertreter des Vischofs Joshannes Bomhover, 60 M.

**Sermann Stilow**, ein Verwandter der Rathsherren Henning und Markwart St. († 1427; v. o. p. 406), erhielt als "clericus" (1420; XV, 211v.) eine Vic. der Nik. K., welche er auch als Priefter behielt, und (1440; XV, 249; v. o. p. 370)  $10^{1/2}$  M. R. für dieselbe von Jak. Nomes Hause in der Fischstr. für 150 M. erwarb. Jm Jahr 1441 (XVI, 202) kaufte er durch seinen Bevollmächtigten Luder Stilow eine Bude im Schuters

mus, nos recepisse a Cyfrido Hoykendorp seniori et Nicolao Vulmanne L. mr. den. m. c., que, ex parte puerorum domini Vvlues, presbiteri, tanquam procuratores et provisores eorundem puerorum habuerunt, eundem Cyfridum et Nicolaum ab omni impetitione dictarum pecuniarum quitos et indempnes habere volumus. S. in vig. Penthecostes."

<sup>2)</sup> Im Jahr 1378 (Mon. Prag. II, 125) studirte "Michael Kirsbaum" in Prag die Nechte; i. I. 1393 wurde Joh. Lange in Prag in der Art. Fac. immatricusirt und (1397; Mon. Pr. I, 282, 319) zum Magister promobirt.

hagen (in fossato) von Nik. Slupwachter, war (1441; Gest. Nr. 272; v. o. p. 354) Zeuge in dem Processe der M. Magdastenen Br. gegen den Pr. Joh. Hindeninderkerken, und (1445; v. o. p. 777 ff.) bei dem Urtheil des Präp. Nik. Krogher gegen den Priester Arnold Vader.<sup>1</sup>)

Mag. Albert Barichow erhielt, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Martin W. und Joh. Tornow (1420; XV, 213v.; Gesch. Elbenas, p. 147, und ob. p. 564) 12 M. R. von einem Hause in der Fischstraße.

Joh. Korner (presbiter) erwarb (1420; XV, 213) 16 M. R. von Detlev Grotes Hause in der Langenstr. für 200 M. und (1437; XV, 247) 4 M. R. von Nik. Bos Hause in der Langenstraße für 50 M., die nach seinem Tode der Marientide Br. der Jakobikirche zufallen sollten, welche damals (Bgl. oben p. 628, Anm.) unter dem Patronat des BM. Conrad Lowe und des Rathssherrn Raphael Legenis stand.

Nik. Berndes (Bernardi), Priester und Vicar der Nik. R., stiftete (1421; Stet. Arch. Gr. Nr. 43; vgl. ob. p. 634) eine Vic. von 16 M. R. unter dem Patronat von Arnold Lepenip, hatte (1446-51; VII, 339; Gefch. Elbenas, p. 706-8) eine Vic. von der Müller-Comp. zu Lehn, für welche er 14 M. R. erwarb, und war im Besitz einer Mühle (XVII, 19v.) und mehrerer Häuser, u. A. kaufte er (1460; XVII, 2) ein Haus in der Kuhstr. von Heinr. Moller, und (1462; XVII, 3v., 17) ein Saus in der Steinbeckerftr. von Joh. Rlagow; dagegen überließ er (1461; XVII, 3 v.) ein Haus in der Büchstr. an Hans Rife, und (1480; XVII, 14 v.) ein S. im Schuhhagen an Bernd v. Münster. Auch stiftete er (1471; XVII, 9 v.) in der Stremelowerstraße einen Convent für Arme, denen er mehrere Buden, 7 M. Acker und einen Garten zum Gebrauche anwies, u. übergab (1485; XVII, 19 v.) furz vor seinem Tode den Alterleuten der Bäckergilde sein Haus in der Langenstr. mit 2 Buden und

<sup>1)</sup> In der Herausgabe von Arnold Vaders Process, in den Beiträgen zur Pom. Rechtsgeschichte, I, 1884, p. 10 und p. 21, ist statt "Hermann Sulow" zu berichtigen "Hermann Stilow".

3 M. Acker, damit sie von deren Ertrag arme Jungfrauen ausstatten möchten. Letzteres wurde jedoch (1491; XVII, 27v.) an Paul Westphal von den Alterleuten Hans Buwman und Tymmo Croger, gegen 4 M. N. für den Altar "pistorum aldorum" (S. oben p. 359), verkauft.

Christian Meher (presbiter) war (1421, Febr. 16; vgl. oben p. 368; Schwarz, Mon. Gr. No. 12) als Zeuge bei ber Stiftung der Cleynorschen Vicarie gegenwärtig.

Joh. Hoveman (presbiter) verkaufte (1422; XVI, 178) ein Haus in der Fleischerstr. an Hermann Rulleke.

Michael Papendorp (presbiter) vollzog, als Bevollmächstigter des Abtes Hermann von Doberan (1421, März 9; Lisch, Behr, Nr. 423, p. 233) dessen Mandat in der Nik. K. zu Greisswald, war Beichtvater des Vicars Joh. Budde, welcher ihm in seinem Test. (1427; v. o. p. 369) 2 Gulden bestimmte, sowie Capellan des Probstes Nik. Wilkens (1427—39), in welcher Stellung er (1439; Sept. 28; Stet. Arch. Gr. Nr. 71; vgl. o. p. 776, 784) dem Priester Heinr. Dunker als Zeuge diente.

Friedrich v. Ausse (clericus Coloniensis) diente (1423; Mon. Gryph. No. 8; vgl. oben p. 756) dem Official Heinrich Langhor, als Notar, bei der Transsumirung der Behrschen Urk. von 1393. Ein Verwandter desselben Johann Nusse<sup>1</sup>) wird in Klempins Dipl. Beitr. Nr. 501 (1492) genannt.

Serm. Nemerow erwarb ben Magistergrad, und war (1423—32; XV, 220, 241; v. o. p. 540) Vicar ber Loweschen Vic. in ber Mar. K., für welche er je 8 M. R. für je 100 M. Cap. von 2 Häusern in ber Knopf= und Fischstr. von den Priestern Pet. Koren und Heinrich Witte erwarb. Außerdem kaufte er (1452, Dec. 20; Stet. Arch. Gr. Nr. 104) 2 M. R. auß Stilow für 20 M. Cap. von Vicco Laaß auf Voltenhagen, und empfing (1457, Juli 5; vgl. oben p. 763) in Gemeinschaft mit

<sup>1)</sup> Im Jahr 1388 (Mon. Prag. II, 140) wird bei der Jur. Fac. imsmatriculirt "Fridericus de Nesse", der vielleicht, wenn man eine Bariante der Lebart annimmt, mit dem Cler. Coloniensis identisch ist. Im Jahr 1389 (Mon. Pr. I, 266) wird "Hermannus de Nussia" zum Magister promovirt.

den Priestern Joh. Putlist, Nik. Nicquardi und Pet. Wampen, bei der Gründung des Nik. Domstiftes, vier kleinere unter dem Batronat der M. Magdalenen Br. stehende Präbenden.

Joh. Alteman (presbiter), ein Sohn Gerhards H., hatte (1424; XV, 223 v.; v. o. p. 526) eine Vicarie v. 7 M. R. bei den Marientiden der Mar. K. und war (1445; v. o. p. 777 ff.) Zeuge des Präp. Rif. Krogher bei der Verurtheilung des Priest. Arnold Vader.

Almar und Lorenz Parjenow, Söhne des verft. Greifsw. Rathsnotars Almar P. (Vgl. oben p. 206), clerici, verkauften in Gemeinschaft mit ihrer Mutter (1425-8; XV, 225, 226 v., 230 v.; XVI, 187; v. o. p. 369) 8 M. R. für 100 M. Cap. an die Wendelbernsche Vicarie, und verhandelten darüber mit ihren Vormundern, u. A. mit ihrem Oheim Nikolaus Par= fenow, welcher, nach Almar Parfenow (1394) und Nikol. Lintworm (1424), das Amt eines Greifsw. Rathsnotars befleidete, und jene 100 M. gegen Verpfändung zweier Gärten auszahlte. Lorenz B. verpfändete, dann (1428; XV, 232 v.) fein väterliches Saus in der Pferdeftr. für 50 Mt. an den Scholasticus des Camminer Doms, Detlev Suem; Nikolaus P. kaufte bagegen (1429-30; XV, 233, 235 v.) 31/2 M. R. von Math. Wardenbergs Buden für 50 M., sowie 5 M. von Nik. Byls Mühle (Rolmole) für 60 M. und verheiratete fich (1430; XVI, 190) mit Zanneke Hoveman, T. von Merten S., und Enkelin von Ludwig Bleesch und Zanneke, mit welcher er das dem Rubenowhause gegenüber belegene Eckhaus in der Brüggstr. als Mitgift erhiclt. Lon Nikolaus P. sind die Stadtbücher: Lib. Obl. XV, f. 198 — 241; Lib. Her. XVI, f. 165v. - 193; Lib. Jud. XXI, f. 16 v.—35, mit einer fehr regelmäßigen Sand= schrift geführt, und die ihn selbst betr. Aufzeichnungen mit seiner Hausmarke versehen. Von ihm zu unterscheiden ist der Priefter Nikolaus Parfenow, 1) welcher (1427) des Vicars Joh. Buddes

<sup>1)</sup> In Joh. Buddes Test. (Gest. Nr. 253) sauten die Bestimmungen "assigno Mag. Nicolao Parsenowen vnum pulvinar", — "presentibus dominis Nicolao Parsenow, Johanni Lopenytze, presbiteris Cam. dioc.";

Testament, und (1433) den Rentenankauf des Priefters Heinr. Dunker bezeugte.

Detlev Suem (Zume, Tzume), welcher auch den Beinamen Westphal führte, war, nach Empfang der Priesterweihe (1409) Vicar in Loit, und dann (1425—35) Scholasticus des Camminer Domcapitels. In diesem Amte<sup>1</sup>) vollzog er (1427) das Testament des Vic. Joh. Budde, von welchem er ein Legat (pulvinar) erhielt, und betheiligte sich (1434; v. o. p. 776) an dem Prosteste des Nathes gegen Mag. Angelus. Im Jahr 1428 (XV, 232 v.; v. o. p. 789) überließ er durch seinen Bruder Wilken Suem, als Bevollmächtigten, 50 M. an Lor. Parsenow. wofür dieser ihm sein Haus in der Pserdestr. verpfändete. In der Folge (1432; XV, 240 v.) erhielt derselbe Wilken, zu dieser Zeit aber "Wilkinus Westfal" genannt, in Gemeinschaft mit Barbara, der Dienerin von Detlev Suem, von Dietrich Lange 8 M. R. von einem Hause in der Büchstr. für 100 M. Cap. auf Lebenszeit.

Hermann Kock, senior (presbiter), aus einer Meklenburger Familie, vollzog (1427; v. ob. p. 770) mit Detlev Suem und Nik. Vunke das Test. des Vic. Joh. Vudde, von welchem er als Legat einen Marderpelz empfing, und erwarb (1428, Juli 13; Gest. Nr. 257a.) 10 M. N. von Cort Henden auf Voltenhagen für 100 M. Cap. Er lebte noch unter Dr. H. Rubenows zweitem Rectorat (1459—60; Ann. univ. p. 28; Kos. II, 175), zu welcher Zeit er der Univ. zwei Gesäße schenkte. Von ihm ist zu unterscheiden:

Hauelsbergensis" und vom Präp. Nik. Krogher

in der Urk, Stet. Arch. Gr. Nr. 58 (1433, Febr. 24) "her Jacob Lunow unde her Niclames Parsenow, prestere des stichtes to Campu". Der "Mag. Nic. Parsenow" scheint von dem Priester verschieden und mit dem Nathsnotar identisch zu sein.

<sup>1)</sup> Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 415; Geft. Nr. 253 (1427); Nr. 264 (1434), wo statt "Detlos Sievert" zu berichtigen ist "Detlev Suem"; der Doppelname der Brüder Detlev und Wilken "Suem und Westphal" deutet vielleicht darauf, daß beide Stiefsöhne, oder natürliche Söhne eines Suem, aus dem alten Rüg. Nittergeschlecht (Bagmihl, P. WB. III, p. 201) waren.

als Notar zu Arn. Vaders Process (1445; v. o. p. 777 ff.) berusen, dann aber, als er unter Herm. Slupmachters Rectorat
(1458 — 9; Ann. p. 18; Kos. II, 169), nach Empfang der
Priesterweihe, wegen einer Schmähschrift gegen Dr. H. Rubenow
zum Pranger, sowie zur Stiftung von 2 Consolationen u. 1 M.
Silb. (ad ciphum) verurtheilt war, eidlich verpstichtet, die Camminer Diocese zu meiden.

Joh. Reppyn, clericus Camynensis,<sup>1</sup>) vollzog (1427; v. o. p. 770) Joh. Buddes Testament als Notar, und hatte als notarielles Zeichen (signetum) eine Rose mit der Unterschrift "Johes Reppin".

**Berthold Vredeland** (presbiter) besaß (1427; XV, 228 v.) ein Haus in der Steinbeckerstr., von welchem er 8 M. N. für 100 M. Cap. an Joh. Quants Witwe verkaufte, und genoß die von der Fam. Rubenow in der Brigittencapelle in der Mar. K. gestistete Vicarie, für welche er (1428; XV, 232 v.; vgl. oben p. 532)  $8^{1/2}$  M. N. von dem Rubenowhause an der Ecke der Brüggstr. und des Schuhhagens für 100 M. erwarb.

Joh. Lopenit (presbiter) bezeugte in Gemeinschaft mit dem Pr. Nif. Parsenow (vgl. ob. p. 789) und dem Schweriner Clerifer Ludolph Trethghow (1427) Joh. Buddes Testament.

Martin Zeleke (presbiter), aus der alten Gr. Familie Seleghe (Felix), welche zur Zeit des Nüg. Erbfolgekrieges<sup>2</sup>) in der Kuh= und Brüggstr. wohnte, stiftete (1429; Gest. Nr. 258; v. o. p. 370) eine Vic. zur Ehre Marias, St. Katharinas und Allerheiligen in der Nikolaikirche.

**Peter Hohendorf** (Hoghedorp), presditer, erwarb (1429; XVI, 188), durch seinen Bevollmächtigten Joh. Slupwachter, ein Haus in der Büchstr. von Joh. Holebusch u. Nik. Scherping.

<sup>1)</sup> In Prag wurde Joh. Reppin (1376) zum lie. art. und (1378) zum Magister promobirt (Mon. Prag. I, 153, 167 sp., 182, 193 sp.), serner Joh. Reppin aus Franksurt (1382) als bace. art. und (1389) als Jurist immastriculirt (Mon. Pr. I, 204; II, 142); endlich ein dritter Joh. Reppin (1408; Mon. Pr. I, 399) als bace. art.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Lib. Civ. XIV, 22 v. (1307) "Joh. et Thid. dict. Seleghe";
Font. Gen. III. Reg. p. 153.

Martin Phunow (presbiter) verzichtete (1431; Gest. Ar. 260; Schwarz, Mon. Gryph. No. 16; v. o. p. 368) auf die Cleinorsche Vicarie.

Heinrich Kuduk (presbiter) kaufte (1430; XV, 238) von Arn. Dyks Erben 4 M. R. von deren Hause in der Steinbeckersftraße für 50 M. Cap., welche zu der von ihm ministrirten Vic. in der DyksGryphenbergschen Capelle in der Nikolaikirche (Ugl. oben p. 326 ff.) gehörten.

Beinrich Witte, aus einer alten, schon im Jahr 1302 in Greifswald 1) begüterten, und seit 1306 im Rathe thätigen Familie, hatte schon vor dem Jahr 1432 die Priesterweihe empfangen und besaß (1432; XV, 241) ein in Markw. Dankwarts Sause in der Fischstr. bestätigtes Cap. von 100 M., deffen Rente von 8 Mt. der BM. Conrad Lowe, als Patron der Loweschen Vic. von M. Dankwarts Witwe erwarb (Vgl. ob. p. 540), und dem Pr. Herm. Nemerow verlieh. Mit bem BM. Dr. H. Rubenow innig befreundet, schenkte er der von diesem begründeten Univerfität "in supplementum dotis et ad erectionem alme vniuersitatis, pro subsidio stipendii dnorum doctorum et magistrorum inibi regentium" drei Bäuser in der Steinbecker-, Anopfund Langenfuhrstr., mit den dazu gehörenden Buden u. Aeckern, sowie sechs Buden in der Fleischer-, Büch- und Hunnenftr., mit den betr. Aeckern, nebst zwei Capitalien von 150 M. — und wurde von Rubenow in daufbarer Anerkennung dieser reichen Gabe2) im Album der Univ. I, f. 4, mit den Worten "dominus

¹) Lib. Civ. XIV, 9 (1302) "Johannes Albus (Witte) dedit in suo testamento, consenciente suo filio Alberto, duobus liberis filie sue, dne Gertrudis, vid. Gherardo et Cristine, duas domos in angulo pl. Lap. et 50 mr., quas habet pater dictorum puerorum Nicolaus Magister, tercio vero filio in hiis nichil dedit." Fabricins, Nig. Urf. Nr. CCCLIII (1306), wo, ftatt "Hermannus Abbas", "Herm. Albus" zu berichtigen ift, wie auß der Niederdeutschen Außgertigung derselben Urf. (Cop. Gr. f. 42 v. d. a. 1306) "Herm. Witte" hervorgeht. Im Sahr 1383 (Mon. Prag. I, 213, 215) wurde "Henricus Wit" zum bace. art. promowirt.

<sup>2)</sup> Egl. Kosegarten, Gesch. der Univ. I, 57; II, Nr. 22 (1456, Nov. 28). Die irrthümlichen Angaben von Balthasar, v. d. Asad. Geb. p. 42-45, und Gesterding, Beiträge, Nr. 339, Anm., sind von Kosegarten

Hinricus Witte, gratis propter largam donacionem suam" verzeichnet. In der Folge schenkte er unter Rubenows zweitem Rectorat (1459 — 60; Ann. Univ. p. 22; Kos. II, 171) der Univ. noch 2 zinnerne Gefäße mit Verzierungen und der Inschrift seines Namens. Von dem oben erw. Grundbesig behielt er jedoch für sich, seine Mutter u. s. Schwestern den Genießbrauch auf Lebenszeit, infolge dessen das Haus in der Knopstraße noch im Jahr 1462 (Lib. Civ. XVII, 3), sowie die Buden in der Fleischers u. Hunnenstr. noch i. J. 1467 (XVII, 5) in seinem Besiße genannt werden.

Jakob Lunow (presbiter) bezeugte (1433; Stet. Arch. Er. Nr. 58; v. o. p. 784) den Rentenkauf des Priest. Heinr. Dunker von V. Laas auf Voltenhagen, und vollzog (1434, Aug. 3; Gest. Nr. 264; v. o. p. 776) den Protest des Nathes und der Geistlichkeit gegen Mag. Angelus, in Gemeinschaft mit Nik. Ricquardi, als Notar.

Nitolans Nicharts (Ricquardi) beglaubigte als Notar (1434, Aug. 3; v. o. p. 776) ben Protest gegen Mag. Angelus, war nach Empfang der Priesterweihe (1436—46; vgl. ob. p. 354, 370) Vorsteher der M. Magdalenen Br. der Nik. Kirche und Vicar der Lüderschen Stiftung; sowie (1448—52; vgl. ob. p. 536) Vorst. der Gregorius Br. der Mar. K. Auch beglaubigte er (1438; Gest. Nr. 267; Palthen, Cod. Acad. No. 33) die Bestätigung der Weggezinschen Vic. durch Vischof Siegfried v. Cammin, und erhielt (1445, Oct. 2; Stet. Arch. Anklam, Nr. 16) das Pfarramt zu Dersekow, in welcher Stellung er die Stiftung der Vic. Gotspried Rossins in der Mar. K. zu Anklam bezeugte. Bei der Stiftung der Universität wurde er am 15. Januar 1457 (Alb. Univ. I, 5; Kos. II, 265) immatriculirt,

II, p. 48, berichtigt. Genan läßt sich die Lage der Hänser nicht bestimmen; der Lilterhagen war (Bgl. ob. p. 70, 97) mit dem östlichen Theil der Laugenschriftraße identisch. Das frühere Datum der Immatriculation (Nov. 18), obwohl dieselbe sich schon auf die Schenkung v. 28. Nov. bezieht, erklärt sich darans, daß H. Witte seine Gabe schon früher mündlich mit Rubenom (vor Nov. 18) verabredete, und erst später (Nov. 28) urkundlich beglaubigen ließ.

und empfing mit den Priestern Herm. Nemerow, Joh. Putlist u. Pet. Wampen (1457, Juli 5; v. o. p. 763, 789), b. d. Grüns dung des Domstiftes, vier kleinere unter dem Patronat der M. Magdalenen Br. stehende Präbenden. Nach dem Test. H. Nackes (1461; v. ob. p. 636) erhielt er dessen Gebetbuch (liber horarum), welches nach R. Tode an Nackes Vic. in der Jak. K. siel.

Mag. Henning Settegroppe, Priester, in Prag (1410; Mon. Prag. II, 22) als bacc. iur. und can. Soldinensis immastriculirt, dann Licentiat des canonischen Rechts und Dekan der Kirche zu Soldin, betheiligte sich (1434, Aug. 3; v. o. p. 776) an dem Protest gegen M. Angelus.

Mag. Heinrich Penne, Cantor des Domcapitels zu Cammin, und Archidiacon der Kirche zu Soldin, betheiligte sich (1434, Aug. 3; v. o. p. 776) an dem Protest gegen M. Angelus, und verwaltete vielleicht in der Folge auch das Amt eines Officials. Im Jahr 1438, April 26, wurde nämlich die Beglaubigung des Bisch. Siegfried, hinsichtlich der Weggezinschen Vic. (Gest. Nr. 267; Palthen, Cod. Ac. No. 33) "in domo habitacionis hon. viri dni Heynrici Peyne, can. eccl. Cam., arch. Soldinensis, in Gripeswaldis residentis" durch den Pr. Joachim Blizen vollzogen, eine notarielle Formel, mit welcher die Wohnung des Officials (Bgl. Kos. G. d. u. II, Nr. 22) bezeichnet zu werden pstegt. Von Heinrich Peyne ist ein jüngerer Geistlicher Henning Peyne zu unterscheiden.

Joh. Leweţow (presbiter), aus bem alten Mekl. Nittersgeschlecht, erwarb (1435; Mai 26; Stet. Arch. Gr. Nr. 64) von Jak. und Vinc. v. Lübeck 3 M. R. aus Mesekenhagen für 30 M. Cap., und als Vicar ber Nik. K., in Gemeinschaft mit bem Pr. Paul Soest (Jost), (1442; Bolg. Jnv. Putb. Nr. 1523), gegen 24 M. R., von Alb. Chotebende 36 Morgen Acker vor bem Fleischerthor für 300 M. Cap., sowie (1449, Dec. 21; Stet. Arch. Gr. Nr. 97) 10 M. Pacht von Tid. v. d. Borne auf Lodemanshagen für 100 M. Cap., und erhielt nach H. Nackes Testament (1461; Kos. II, p. 100) ein Legat von 1 Gulden. Viels

leicht ist Joh. Lewegow identisch<sup>1</sup>) mit "dns Joh. Lusselowe, presb.", welcher (1446; XVI, 208v.) ein Haus in der Knopfstraße an Nik. Lange verkaufte.

Joadim Bligen (presbiter), aus dem alten Bom. Ritter= geschlecht, welches mit der Fam. v. Schmeling (v. o. p. 330 ff.) dasselbe Wappen führte, und schon i. J. 1239 (Pom. Urk. B. Nr. 368) urfundlich nachweisbar ist, war ein Sohn v. Borchart Bligen († vor 1418), aus dessen She mit Katharina,2) einer Schwester des Präpositus Gottfried Weggezin (Lgl. ob. p. 368, 760) und wird zuerst (1435, Nov. 24; Stet. Arch. Gr. Mr. 63) bei einem Pachtankauf von 10 M. von Cl. Henden a. Kunkow für 100 Mt. Cap., als Priester, genannt. Um dieselbe Zeit war er im Besitz einer Vicarie am Altar der Ap. Petrus u. Paulus und des Hl. Antonius in der Hohen Cap. der Nik. R., für welche er (1435-40; XV, 242 v., 250; v. o. p. 370) 9 M. R. von 12 Buden "in fossato" von Sophia Legenitz, der Witme des Rathsherrn Rif. Below, und 8 M. R. von einem Saufe in der Steinbeckerstr. von Georg v. Münster, sowie 8 M. R. von einem Hause in der Büchstr. von Melchior Rubenow für je 100 Mt. erwarb. Außerdem besaß er (1436-51; XV, 246, 251; XVI, 216 v.) 2 Säufer am Nikolaikirchhof und in der Büchftr.; sowie

<sup>1)</sup> Wenn der Name "Lewetzon", als "Leussow" gesprochen, gedacht wird, ist die Corrumpirung "Lusselow" möglich; als Analogie sind die Barianten "Smiterlow" und "Smitlow", sowie "Balthasar" und "Balzer" zu erwähnen.

<sup>2)</sup> Stet. Arch. Duc. No. 252 (1445, Sept. 29) "Ioch. Bluen presere unde siner moder katherina Bluxen i; Lib. Obl. XV, 203 (1417) "Peter Neghentyn vend. Katherine Blixen IIII mr. de her. in pl. Piscium"; Lib. Her. XVI, 180 (1423) "Relicta Blixen Borchardi emit a Petro Neghentyn her. in pl. Piscium"; Gest. Nr. 231, 267; Patthen, Cod. Acad. No. 33 (1415 — 38) "Mechtildis rel. Joh. de Werle et Catharine rel. Borchardi Blixen, sororum dni testatoris Ghotfridi Wegghetzin". Kathazina wird seit 1418—46 (XV, 207, 219, 223, 235, 249; XVI, 180, 210, 210 v.) als "relicta Borchardi Blixen" und im Besty eines Hanses in der Hischiffer, genannt. Die von Gesterding, Hom. Gen. I, p. 76, Nr. 1—6, mit Nüdsicht auf die Urt. v. 1382, Febr. 22 (Lisch, G. Behr, Nr. 311), ansgenommene Abstammung des Foachim (Nr. 6) von Heinrich Bl. (Nr. 5) ist urfundlich nicht nachweisbar, und durch obige Angaben zu berichtigen.

(1440; XVI, 199) ein Cap. von 50 M. in Henning Bughes Haufe in der Steinbeckerftr. Mit feiner Mutter Katharina ge= meinschaftlich empfing er (1445, Sept. 29; Stet. Arch. Duc. No. 252) von Curt Roller zu Jamehow 60 M. als Pfandbesit (tho weddeschatte) in Creupmanshagen, sowie verschiedene andere Hebungen von je 30 M. und 3 M. aus diesem Dorfe (1445-50; Bolg. Juv. Butb. Nr. 1185-7) von demfelben. Im Jahr 1438 (Geft. Rr. 267; Palthen, Cod. Acad. No. 33) bezeugte er, im Auftrag des Bischofs Siegfried v. Cammin, als "perpetuus vicarius eccl. S. Nicolai Gr.", die Richtigkeit der von Bisch. Magnus (1415; v. o. p. 367-8) vollzogenen Bestätigung ber Vicarie seines Oheims, des Prapositus Gottfried Weggezin, und errichtete in dem kurz vor seinem Tode (1458) vollzogenen Teftamente eine Armenftiftung, beren nähere Bestimmungen 1) in dem Recesse v. 1558 angegeben sind. Seine Testamentsvollzieher übergaben (1458—9; Ann. Univ. p. 16, 20; Rof. p. 168—9) das Patronat der von Joachim Bl. ministrirten "hore canonice" dem Rath und dieser dem Domcapitel, und überwiesen der Uni= versität ein Gefäß (ollam). Auch empfingen sie für die Bligensche Stiftung (1466-70, 1507; Wolg. Jnv. Nr. 1188-90) noch mehrere Hebungen von je 4 Mt. aus Crentmanshagen und Willershufen.

Sander Lowe (presbiter), vielleicht ein Sohn des BM. Curt Lowe, kaufte (1436; XV, 245v.; Kom. Gen. II, 396) 8 M. N. von Nik. Paukers Hof in der Rakowerstr., und wurde in der Folge Pfarrer zu Neinberg, in welchem Amte er (1454, Nov. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 122; v. o. p. 540), als Vicar der Loweschen Vic. in der Mar. A., 24 M. Pacht aus Hildesbrandshagen von dem Nathsherrn Hen. Hennings für 300 M. für den betr. Altar erwarb.

Henning v. Wampen, presbiter, war (1436; vgl. oben p. 354) Vorsteher der M. Magdalenen Br. der Nifolaifirche.

<sup>1)</sup> Gesterding, Beitr. Nr. 542, Ann. Nr. 575, 577; 1. Fortsetzung, p. 86; Pom. Genealogien, I, p. 76, Nr. 6; wgl. ob. p. 384 und Lib. Civ. XXVI, f. 131 st., wo 9 Capitalien der Stiftung im Betrage von 750 M. mit 34 M. 8 Sch. Renten verzeichnet stehen.

Joh. Schütze, presbiter, war (1436; v. o. p. 630) Borsfteher der Apostelbrüderschaft der Jakobikirche.

Paul Soest (Zoest), presditer, war (1436; v. o. p. 630) Vorsteher der Apostelbr. der Jak. K., und kaufte, in Gemeinschaft mit dem Pr. Joh. Lewehow (1442; Wolg. Jnv. Nr. 1523; v. o. p. 794) als Vicar der Nik. K. von Alb. Chotebende, gegen 24 M. R., 36 Morgen Acker vor dem Fleischerthor für 300 M. Cap. und (1449; vgl. ob. p. 794) 10 M. Pacht von Tid. v. d. Borne auf Lodemanshagen für 100 M. Cap.

Jakob Mygebur (presbiter), canonicus Stettinensis, bezeugte (1438; Gest. Nr. 267; Palthen, Cod. Acad. No. 33; v. o. p. 368) die Bestätigung der Vic. des Präp. G. Weggezin durch Bischof Siegfried von Cammin.

Seinrich Dabermann (presbiter), can. Stet., bezeugte (1438; vgl. oben p. 368) mit J. Nygebur die Weggezinsche Vicarie, führte, nachdem er den Doctorgrad empfangen hatte, unter dem Präp. Nik. Krogher (1445; v. o. p. 215; Beitr. z. Pom. Rechtsgeschichte, I, 15 ff.) den Process gegen den Priester Arnold Vader, und wurde (1449; Klemp. Dipl. Beitr. p. 426) Archidiakonus zu Stolpe bei Anklam.

Markward Gripeswald (presbiter) vollzog (1438; v. o. p. 368) als Notar die Bestätigung der Weggezinschen Vic. durch Bischof Siegfried, war (1436; vgl. oben p. 535) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. K. und (1439; vgl. oben p. 356) der Dreifaltigseitsgilde, kaufte (1438; XV, 250 v.; v. ob. p. 370) für eine von ihm ministrirte Vicarie von dem Priester Gerhard Nipe 4 M. R. von 3 Buden am Vettenthor für 50 M., und (1443; Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 38; Wolg. Jnv. Putb. Nr. 945) 3 M. R. von Varthold Lüssow auf Candelin für 30 M. und war (1445; v. ob. p. 777 ff.) Zeuge in Arn. Vaders Process.

**Rersten Kogheler** (presbiter) war (1438 — 9; vgl. oben p. 535) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. K. und (1446;

<sup>1)</sup> Im Jahr 1394 wurde "Joh. Schutte" in Prag zum bacc. art. promovirt u. bei der Jur. Fac. immatricul. (Mon. Prag. I, 293, 295, II, 146).

v. o. p. 354) der M. Magdalenen Br., in welchem Amte er die Beftätigung der Br. durch Herzog Barnim VII. empfing; auch genoß er (Bgl. oben p. 542) ein Beneficium in der Mar. K.

**Bernhard Totendorp** (presbiter) und (1425 ff.) Notar des Abtes von Eldena (Esch. Eldenas, p. 819), stiftete (1442; Febr. 4; Stet. Arch. Gr. Nr. 80; vgl. ob. p. 345) in seinem Testamente in der Nik. K. eine Vicarie, welche man später (1460) mit den anderen Eldenaer Vicarien vereinigte.

Hermann Brite (presbiter) bezeugte (1439, Sept. 28; Stet. Arch. Gr. Nr. 71) ben Rentenkauf des Priesters Heinr. Dunker von Claus v. d. Borne, war mit H. Dunker zusammen (1442, Febr. 4; v. o. p. 345) Testamentsvollzieher des Priest. und Elbenaer Notars B. Totendorp, dessen Vicarie er genoß, und erwarb (1450, Febr. 23; Lib. Civ. VII, 351v.; Gest. Nr. 295) 3 M. R. von Ludeke Vierow zu Hinrichshagen für 30 M. Capital.

Martin Buck (presbiter), aus der alten, schon i. J. 1294 (Lib. Civ. XIV, 2, v. o. p. 163), vork. Gr. Fam., zu der auch der Priest. Naven Buck (Lgl. oben p. 713) gehörte, war (1440; XV, 248 v.; v. o. p. 769) Bevollmächtigter des Priesters und Officials Hermann Voet, und empfing (1447; Gest. Nr. 285 a.; v. o. p. 352, 371) von letzterem ein Haus u. eine Vic. v. 25 M., welche beide nach seinem Tode an die M. Magdaslenen Br. fallen sollten. Von ihm ist ein jüngerer Pr. Markswart Buck zu unterscheiden.

Wilken Rijenbek (presbiter) kaufte (1441, Juli 13; Stet. Arch. Rr. 76) von Dietrich v. Dorpen und seinem Vetter Vernd v. D. 20 M. Beede und Muntepenninge aus Busdorf für 250 M. Cap., und genoß ein Beneficium (Vgl. ob. p. 359), welches unter dem Patronat der Vöttchergilde stand.

Peter Wampen (presbiter), ein Sohn von Henning W. III. und einer Tochter des Nathsherrn Pet. Vredekow, von dem er den Namen Pet. empfing (Pom. Gen. II, 394), war (1441—57; v. o. p. 353—5, 382) Vorsteher der M. Magdalenen Br., in welchem Amte er auch (1441, Juli 7; Gest. Nr. 272; vgl. ob. p. 354)

als Zeuge in dem Processe der Brüderschaft gegen den Pr. Joh. Sindeninderkerken auftrat. Außerdem empfing er (1445, Oct. 2; Stet. Arch. Anklam, Nr. 16) die Roffinsche Bic. in der Mar. Kirche zu Anklam, u. (1457, Juli 5; v. ob. p. 763, 788, 794) in Gemeinschaft mit den Prieft. Joh. Putlift, Nik. Nicquardi und Hermann Nemerow, bei ber Gründung des Rif. Domftiftes, vier fleinere unter dem Patronat der Magdalenen Br. stehende Präbenden; auch war er (1458, Mai 16; Kof. Nr. 38; vgl. oben p. 764) mit Joh. Butlist, bei der Wahl von Heinrich Racke zum Dekan des Domcapitels, als Zeuge gegenwärtig, und wurde nach ber Stiftung ber Universität, am 23. Oct. 1456 (Alb. Un. I. f. 3v.; Koj. II, p. 262) als "dns Petrus Wampen, presb., intraneus" immatriculirt. Jm Jahr 1444 (XVI, 207v.) ver kaufte er eine Bude in der Brüggstr. an Bet. Bruker, und erwarb (1467; XVII, 5; v. o. p. 353) für 70 M. Cap. 6 M. R. von einem Haufe in der Langenftr., welches die Magdalenen Br. an den Rathsherrn Nik. Dankward für 100 M. verkaufte, sowie (1467, März 12; Stet. Arch. Gr. Nr. 147) 9 M. Pacht aus Korin von Sabel Lepel zu Bauer für 100 M. Cap. Auch bezeugte er (1460; Kof. Nr. 53, Anh.) die Ginführung von Joh. Petfow, erhielt (1457; Ann. p. 10) die Burbe eines Domherrn bei der Nik. K. und den Magistergrad, stiftete eine Consolatio der Heil. Elisabeth (Lgl. oben p. 382) und starb i. J. 1470 (Lib. Dec. f. 16; Kos. II, p. 218), infolge dessen seine Präbende an M. Heinr. Springindearke überging.

Joh. Hindeninderkerken (presbiter) führte einen Process gegen die M. Magdalenen Br., in welchem er (1441; Gest. Nr. 272; vgl. oben p. 354) von dem Official Pet. Mersse zu einer Zahlung von 16 M. verurtheilt wurde, die er, nach der Urk. von 1442, Febr. 1 (Stet. Arch. Gr. Nr. 81; v. ob. p. 333) als Vicar der Capelle des Präpositus Ev. v. Wampen in der Nik. A., gemäß dessen testamentarischer Verfügung, an die Br. zu leisten verpslichtet war; und erwarb dann (1442, Febr. 1) 2 M. R. aus Lubmin von Lor. Spandow für 20 M. Cap. In dem Processe von 1441 wurde J. Hindeninderkerken durch M. Nik. Wentorp, leg. lic. und Nik. Loge, die Brüderschaft aber

durch den Präp. Nik. Wilkens und den Nathsherrn Berth. Segeberg, als Schiedsrichter, vertreten; als Zeugen waren, außer den (p. 773, 787) genannten H. Stenhagen und H. Stilow, gegenwärtig: Die Priester Dietrich Noscentin und Joh. Tzateke, als Notarius Markwart Schorrentin, der auch (1445; vgl. o. p. 777 sp.), als Notarius des Officials Pet. Mersse und des Präp. Nik. Krogher, in Vaders Process Protokoll führte. Außer ihm fungirte dei dem Präpositus: Nik. Molner, eler. Zwer. (1445) als Notar.

Joh. Secfeld (Zeeuelth), Priester, kaufte (1443; Wolg. Inv. Putb. Nr. 678), in Gemeinschaft mit Nik. Gügkow und Gerh. Vogt, civ. Gr., eine Nente von Heinrich Schinkel auf Schmaßin, und war (1445; vgl. oben p. 777 ff.) als Zeuge bei Arnold Laders Process gegenwärtig.

Jakob Erp (presbiter), Anfangs Pfarrer zu Blesewig bei Anklam, erwarb (1431; Wolg. Inv. Nr. 1330) 2 M. Pacht von Markwart Lüskow, und (1443; Wolg. Jnv. Nr. 852, 859, 866; Reg. Wolg. No. 241) je 3 M. aus Cölln (Colne) bei Treptow a. T., von den Brüdern Bertkow auf Schwanenbeck, und war (1490; Klempin, Dipl. Beitr. p. 29, Nr. 210) Priester zu Anklam. Bon ihm ist ein jüngerer Geistlicher Johannes Erp zu unterscheiben.

Peter Dudesche (presbiter) genoß eine consolatio Petri ad vincula, und (1441; XV, 253; vgl. oben p. 371, 383) eine Elemosyne, für welche er 8 M. N. von 4 Buden in der Pferdestr. von Nik. Loge für 100 M. erwarb, und kaufte (1443, April 20; Stet. Arch. Gr. Nr. 84) von Jakob v. Lübeck und seinem Bruder Georg 4 M. Pacht aus Mesekenhagen für 50 M. Capital.

Gerhard Grantin (presbiter) war (1445, Oct. 2; Stet. Arch. Anklam, Nr. 16) mit seinen Geschwistern Curd u. Taleke, sowie Gheseke und Katharina, Heinrich Cremers Töchtern, und Ghodeke Slatkow, Patron der Rossinschen Vicarie in der Marienskirche zu Anklam. (Lgl. oben p. 793).

Joh. Dargat, Präpositus der Marienkirche in Colberg (1432 — 34; 1440 — 46; Klempin, Dipl. Beitr. p. 418; Rie-

mann, Gesch. Colbergs, II, p. 115), publicirte (1445, Oct. 15; Gest. Nr. 282) in der Stadt Belgard, in dem Hause seines Verwandten, des dortigen Plebans Nikolaus Dargatz, in dessenund des Clerikers Nik. Kornes Gegenwart, durch den Notar Heinrich Henke (S. o. p. 353, 535, 631, 783), den vom Concil Bu Basel (1436, Sept. 28) erlaßenen Schutzbrief der Magdalenens und Gregorius-Brüderschaft.

**Heinrich Birow** (presb.), Hans Witte (presb.), u. Nif. Lauenhin (clerici et notarii) waren (1445; v. o. p. 777 ff.) als Zeugen in dem Vaderschen Processe gegenwärtig.

Math. Milsenisse (presb.) war (1445) gleichfalls als Zeuge bei A. Laders Processe, kaufte (1455, Nov. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 126)  $4^{1}/_{2}$  M. Pacht aus Neuendorf bei Loit von Werner Letenit (Lgl. oben p. 645, 652) für 50 M., und erhielt nach H. Nackes Test. (1461; Kos. Nr. 56) ein Legat von 1 Gulden. Er bewohnte ein städtisches Haus in der Nähe des Universitätsgebäudes, welches der Nath (1461; Kos. Nr. 55, 57), für den Fall seines Todes, zu einer juristischen Präbende des stimmte, und stiftete (1465; vgl. oben p. 636) in der Jakobiskirche, zu deren Parochie er gehörte, eine Vic. von 30 M. am Mariens und AllerheiligensAltar unter der Orgel.

**Nif. Ladewich** (Ludovici), presbiter, war (1445) gleichs falls Zeuge bei A. Vaders Processe, und (1478; Gest. Nr. 415b.; v. o. p. 356) Vorsteher der Dreifaltigkeitsgilde in der Nif. K., sowie (1493; Klempin, Dipl. Beitr. I, Nr. 991—2; vgl. oben

¹) Dieses Haus, sowie das Nachbarhaus des Priesters Heinr. Steen "de beyden waninghen, dar nu her Mathias Milkenisse unde her Hinrik Steen inne wanet, jeghen deme groten Collegio artistarum" (Kos. Nr. 55) — "dom. dnorum Mathie Melkenitzen et Hinrici Sten apud collegium maius artistarum" (Kos. Nr. 57) sind, nach einer Anm. auf der Nückseite v. Nr. 55 "domus cursorum", u. nach Patthens Angabe (J. H. Balthasar, Sammlung zur Pom. Kirchenhistorie, II, p. 859, Anm. s) "aediculae — adiuncto loco in platea nunc vacuo", mit den beiden Pedellenhäusern beim Univ. Gebäude (Rothgerberstr. Nr. 10, 11) identisch, neben welchen noch jetzt der freie Platz an der Ecke der Domstraße besieht. Bgl. Aug. Balthasar, von den Akad. Gebäuden, p. 39.

p. 537, 631, 637) im Besitz einer Vic. am Altar der St. Anna und des Ap. Andreas in der Mar. A. und einer zweiten Vic. der St. Anna und des St. Erasmus in der Jak. A., über welche letztere er auch das Patronat ausübte, dann aber beide an den Priester Erasmus Hanneman überließ.

Albrecht Rave, aus jener alten, schon im Jahr 1278 in Greifswald wohnhaften Fam., nach welcher der Ravensthurm (Bgl. oben p. 235 ff.) benannt wurde, war (1448; vgl. oben 631) Priester und Vorsteher der Apostelbrüderschaft der Jak. K.

Jüngere Periode.

# Die Gr. Geistlichkeit u. Schule seit der Gründung des Domstiftes

bis zur kirchlichen Reformation (1457-1532).

Schon vor der Einweihung der Universität (1456, Oct. 17) hatten Dr. Hubenow und die ihm befreundeten Prälaten Mathias v. Webel und Herm. Schlupwachter mit Herz. Wartisslaw IX. und dem Bischof Henning Iven von Cammin, sowie mit dem Nathe und der Geistlichkeit der Stadt Greisswald sich darüber geeinigt, daß die Nikolaikirche, nach dem Borbilde des Camminer Capitels, zu einem Domstifte verhoben werden solle. In Uebereinstimmung mit diesem Plane, verhieß der Herzog (1455, Dec. 15; Kos. Nr. 4) dem zukünstigen Stifte seinen Schutz, und eine Dotation von Präbenden für 20 Domherren, während der Bischof seinen Stellvertreter (vicedominus) Nik.

<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen der Camminer u. Greiswalder Domkirche bestand darin, daß jene, als Sitz eines Bischofs, den Rang einer "ecclesia cathedralis" hatte, während die Gr. Kirche, welche des bischösslichen Sitzes entbehrte, nur den Namen "ecclesia collegiata" führte. Bei der Camminer Domkirche bestand demnach, als bischösslichem Sitze, außer den übrigen Stifts- würden, noch das Amt eines "Vicedominus", welcher den Bischof in den entsprechenden Fällen vertrat, ein Amt, welches in Greiswald naturgemäß nicht vorkommt.

Bruckman beauftragte, zur Zeit seines Aufenthaltes in Rom, vom Pabste Calixtus III, außer der Stiftungsbulle für die Univerfität, auch die Genehmigung für die Domkirche zu erlangen. Am 16. Juni 1456 (Kof. Nr. 10) berichtete Bruckmann an Dr. H. Rubenow, wie er die Verheißung empfangen habe, daß die Gr. Nikolaikirche, nach bem Mufter ber St. Ottokirche in Stettin, außer ber Präpositur, mit einem Dekanat, sowie den Würden eines Cantors und Scholafticus, und 20 Präbenden 1) vom Pabste ausgestattet werden solle. Infolge bessen trat das Domstift factisch zugleich mit der Hochschule in Wirksamkeit, und schloß am 21. Oct. 1456 (Rof. Rr. 16) mit ber Universität und bem Rathe einen Vertrag, die sog. Concordia, welche alle drei Körperschaften zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtete, wobei das Capitel durch den Probst Heinrich Bukow senior, und den Prof. Berm. Schlupmachter, bisherigen Thesaurarius des Camminer Doms, vertreten wurde. Die nominelle, endgültige Bestätigung des Stiftes verzögerte sich jedoch durch unbekannte Gründe2) noch bis zum Sommer b. J. 1457. Am 27. Oct. 1456 erbat Bischof Henning vom Pabste die Genehmigung der von ihm verheißenen Errichtung ber Domkirche, welche nach einem zweiten Schreiben Bruckmanns v. 28. April 1457 (Kof. Rr. 29) da= mals noch nicht erfolgt war, und die uns gegenwärtig auch in feiner Urkunde vorliegt. Am 12. Juni 1457 (Ann. Univ. p.

<sup>1)</sup> Diese Präbenden, deren Stiftung in der Regel aus religiösen Mostiven hervorging, bildeten einen wesentlichen Theil des Einkommens der Unisversitätslehrer. Da nun der Sinn des Mittelalters, namentlich dei Absahung von Testamenten, auf kirchliche Stiftungen gerichtet war, so suchte man in Univ. Städten häusig die Hochschulen mit Domstiften zu verbinden, um durch die bei diesen zu erhoffenden Präbenden-Stiftungen den Professoren eine gessicherte Zukunst zu verschaffen. In Nostock war jedoch ausnahmsweise die Bürgerschaft gegen die Gründung eines Domstiftes seindlich gesonnen, insolge bessen (1484) die bekannten Rostocker Domhändel entstanden. (Bgl. Krabbe, die Univ. Rostock, p. 179 ss.; Mekl. Jahrb. XLIII, 187).

<sup>2)</sup> Ann. Univ. p. 7 (Noj. II, p. 162) "dns rector (H. Rubenow) impetravit a dno Caminensi et eius Capitulo erectionem ecclesie Collegiate ad S. Nicolaum hic. Sed tamen propter impeditum dnm Caminensem non fuit in suo rectoratu erecta." S. Roj. Nr. 18 (1456, Oct. 27).

10; Rof. p. 163) murde bann burch ben bischöflichen Suffragan Albert (episc. Sydoniensis), in Gegenwart des bisch. Canzlers Mathias v. Wedel, arch. Stolp., sowie ber Doctoren S. Rubenow und H. Schlupwachter, die Nikolaikirche als Dom oder Collegiatfirche (ecclesia collegiata) vor einer zahlreichen Versamm= lung feierlich eingeweiht (erecta), und bald darauf am 17. Juni 1) zwischen dem Greifswalder und Camminer Domcapitel folgender Vertrag (concordia) geschloßen. Dem zufolge mußte jeder neu aufzunehmende Domherr einen akademischen Grad erworben haben, und wurde, wenn er einen solchen nachwies, zuerst dem Greifs= walder Bräpositus, und von diesem dem Dekan des Camminer Cavitels, als Vertreter des Bischofs, präsentirt. Nachdem er dann letterem und dem Camminer Stifte Treue und Gehorfam, sowie die Wahrung von dessen Rechten gelobt hatte, so erfolgte seine Ernennung (institutio) durch den Bischof, welcher den Gr. Dekan, ebenso wie zur Entgegennahme des Gides, auch zur Gin= führung in das Gr. Capitel (installatio) beauftragte. Außerdem verpflichtete sich das Gr. Capitel, auf den Camminer Versamm= lungen (convocationes) sich durch Abgeordnete vertreten zu laken, und zu allen Zehnten u. a. Steuern des Camminer Bischofs, so= fern sie nicht Kirchen anderer Sprengel beträfen, die entsprechen= den Abgaben zu zahlen. Endlich erlangte die ganze Stiftung (1457, Juli 5; Ros. Nr. 35) ihren Abschluß durch das Be= stätigungsbocument des Bischofs henning, in welcher er, mit Ginwilligung des Abtes Theodericus von Eldena, die am 12. Juni

¹) Die im Stet. Arch. s. r. Bisthum Cammin, Nr. 343, befindliche Or. Urk. hat das Datum "feria sexta infra octavas Corporis Christi", welches mit dem 17. Juni 1457 identisch ift. Denmach ist das Datum bei Kosegarten, Gesch. der Univ. II, Nr. 34, und Gest. Nr. 350 "Juni 24", in "Juni 17" zu berichtigen. Die Höhe der Abgaben richtete sich nach dem Umsang der Präbenden, indem von 10—14 fl. 1 fl. dem Bischof, n. 8 Sch. Canzelleigebühr (ad cancellariam) entrichtet wurde; von 15—25 fl. das Doppelte; von 26—50 fl. 3 fl. d. B. und 1 M. C.; von 50—70 fl. 4 fl. d. B. und ½ fl. C.; von 70—100 fl. 5 fl. d. B. und 2 M. C. Son der Lage der Nitolai=Domfirche hieß die betr. Straße, von der Papenstr. bis zum Univ. Gebände, Domstr., vom Univ. Geb. bis zum Bettenthor, Collegienstraße.

vollzogene Sinweihung der Domfirche urfundlich genehmigte und die Bedingung hinzufügte, daß die betr. Canonicate u. Präbenden nur an Mitglieder der Greifswalder Universität verliehen werden dürften. Als Corporation führte das Gr. Domcapitel ein großes freisrundes Siegel ( $5^{1}/_{2}$  cm. i. D.), auf welchem zwei stehende Figuren, anscheinend St. Nikolaus und St. Laurentius, die beiden Patrone der Kirche (Vgl. oben p. 253) dargestellt sind, mit dem Inschrift Fragment "[S. capituli ecclesie] s. nicolai gripeswaldensis". (Vgl. Kos. Gesch. der Univ. II, Kr. 16; Taf. III, Kr. 13).

Die Leitung des Domstiftes blieb in den händen des Präpositus, demzufolge Heinrich Bukow sen., welcher dieses Amt seit 1449 bekleidete, dasselbe auch unter den seit 1457 verän= derten Verhältnissen bis zu seinem Tode (1474) fort führte. Der Wirkungsfreis, sowie die Würde desselben mar jedoch wesent= lich erweitert und erhöht, indem er, außer den Blebanaten und der übrigen Gr. Geistlichkeit, auch die Aemter und Mitglieder des Domcapitels zu beaufsichtigen hatte. Als solche standen unter dem Präpositus, seit 1457, die Aemter 1) des Dekans und Vice= befans (decanatus; vicedecanatus); des Thefaurarius (thesauraria), welcher in älteren Zeiten auch den Namen des "Custos" ober "Sacrista" führte; des Cantors (cantoria), dem ein Succentor zur Seite stand, und des Scholastria), dem der Rector scholarium (Bgl. oben p. 677) mit seinen Gehülfen untergeordnet war. Abgesehen von diesen Bürden, welche statuten= gemäß jum Domcapitel gehörten, fommen auch noch die Stellen eines Predigers (Concionator, Predicator) und eines "Disputator", sowie eines Kirchenbaumeisters (Structuarius) vor. Außer

<sup>1)</sup> Bgl. Palthen, hist. eccl. coll. Balthafar, Samml. 3. Bom. Kirchenshiftorie, II, p. 832; Klempin, Dipl. Beitr. p. 313 — 417; Riemann Gesch. Colbergs, p. 197 — 203; Kücken, Gesch. ber St. Cammin, p. 71; Alb. Univ. I, 104; Lib. Dec. 91 v., 99 v.; Lib. Civ. XVII, 56 v.; Palthen, Cod. Acad. No. 98 c., 101; Klempin, Dipl. Beitr. p. 312, 414. Ueber ben Scholasticus, bgl. Kaemmel, Deutsch. Schulwesen, 120 st.; Specht, Gesch. bes Unterrichtswesens, 182 st., 251 st.; Paulsen, Gesch. bes gel. Unterrichts, 13 st.; Denisle, Universitäten bes Mittelalters, 724.

diesen für bestimmte Wirkungsfreise eingerichteten Aemtern be= standen beim Domstifte noch 20 Canonicate, mit größeren Präbenden, und, ähnlich wie in Cammin, 4 Stellen mit kleineren Bebungen, sowie eine unbegrenzte Zahl von Beneficien, welche von Vicaren ministrirt wurden. Die Vermögensverwaltung der Rirche mar zwischen dem Rathe und Capitel getheilt in der Weise, daß alle Grundbesitz-, Capital= und Renten-Veränderungen, sowie die Bauten, wie früher, vom Rath und den aus der Bürgerschaft gewählten Provisoren, dagegen die geiftlichen Angelegenheiten und die Stiftungen vom Capitel geleitet wurden, und zwar (feit 1457) mit dem Unterschiede, daß, mährend früher (val. ob. p. 351-384) jede Brüderschaft und jedes Beneficium ihre besonderen Vorsteher hatte, durch Dr. H. Rubenow, bei der Grünbung des Domcapitels, das Vermögen fämtlicher Corporationen vereinigt und durch 2 aus der Mitte des Capitels gewählte Procuratoren verwaltet wurde, als welche (1477, März 28; Stet. Arch. Gr. Nr. 163) Joh. Parleberg prep. und Erasmus Volrath, schol.; (1494; v. o. p. 354) Alb. Ludinghusen und Er. Smarfow; sowie (1521; Bom. Gesch. Denkm. IV, 106) herm. Schwichtenberg und Jat. Beder genannt find.

#### Das Amt des Probstes

(prepositus).

Der Probst (prepositus) hatte, als Vorsteher der Greisswalder Geistlichkeit und des Domcapitels der Rikolaikirche, beide Corporationen in ihren Beziehungen zu den geistlichen und weltlichen Oberherren und Genoßen zu vertreten, den Grundbesitz, das Vermögen und die jährlichen Renten der Kirche<sup>1</sup>) zu ver-

<sup>1)</sup> Infolge dieser Verwaltung des Vermögens wurde der Präpositus auch Oeconomus (Iconomus; Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 313) genannt. Der Camminer Präpositus erhob von jeder Kirche (sinodat catedraticum) seines Bezirks & Sch. Die Stellung des Gr. Präpositus wurde in mancher Beziehung durch die von Dr. H. Aubenow (1456, Oct. 21) zwischen dem Domcapitel, der Universität und dem Rathe geschlößene Cintracht (concordia) beeinslußt, insosern diesem Vertrage gemäß alle Rechts- und Verwaltungsan= gelegenheiten der 3 Corporationen gemeinschaftlich und durch einen gemein-

walten und zu vertheibigen, die unter der Lehnsherrschaft des Capitels stehenden Vafallen und bäuerlichen Besitzer, sowie die Dorfichulzen und Schöffen zu belehnen und anzustellen, und für diefelben die Bulfe der Civiljuftig in den betr. Fällen in Anspruch zu nehmen. Im Umfang seiner Präpositur übte er nach canonischem Recht die höhere und niedere Gerichtsbarkeit über Geift= liche und Laien, sofern lettere dieselbe nachsuchten, theils in eigener Person, theils durch seinen Official (Bgl. oben p. 210 -216), und verfügte auch die erforderlichen Bisitationen und Strafen; die specielle Disciplinargewalt über die Mitglieder der Geistlichkeit und des Capitels lag dagegen in den Sänden des Dekans. Infolge diefer Oberleitung hatte der Probst die erfte Stimme, nach dem Bischofe, in den Versammlungen des Capitels und seinen Sit im Chor ber Nik. Kirche zunächst dem Bischofe, bei dem er, wenn diefer das Hochamt hielt, affistirte und das Evangelium verlas, sowie die zu ordinirenden Geiftlichen und Domherren präsentirte und proclamirte.

Als Amtswohnung behielt der Präpositus den alten, schon im Rüg. Erbfolgekriege (1326 — 29) erwähnten Probsteienhof (Bgl. oben p. 692), zu dessen baulicher Erhaltung sich der Rath nach § 8 der Concordia verpklichtete; für den Official erward dagegen der Bischof Henning Iven v. Cammin vom Rathe (1456, Oct. 22; Ros. Nr. 256) eine "Curia" am Marienkirchhofe, in der Brüggstr., in welcher jener (Bgl. oben p. 212) bis zur Resformation seinen Sit hatte, zu welcher Zeit Bischof Erasmus Manteufel (1436, Oct. 4; Gest. Nr. 542) das Gebäude an Vicco Steen verkauste. Die Urkunden des Domcapitels wurden seit der Univ. Stiftung in dem Schranke des Rathsstuhls, oder

schaftlichen Syndicus ausgeführt werden sollten. Bgl. Kos. II, Nr. 16, § 3—5; über die Abgaben, welche der Gr. Präpositus dem Bischof zu leisten hatte, vgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 389. Ein Beispiel der Ueberschreitung der Gerichtsbarkeit des Präpositus sindet sich im Univ. Album I, 92 v. (1499) "Michael Georgi, qui propter inobedienciam a dno Rectore ab vniversitate publice exclusus fuerat, quia in ius traxerat aliud membrum vniuersitatis contra formam statutorum coram preposito S. Nicolai, tandem recognovit errorem suum — ".

der Burgemeistercapelle<sup>1</sup>) (Bgl. § 16 der Concordia, und oben p. 339) aufbewahrt, nach der Ref. aber theils aufs Rathhaus (Alb. I, f. 142) gebracht, theils ins Univ. Archiv übertragen.

# Reihenfolge der Dom-Pröbste.

(1457 - 1532.)

#### X. Heinrich Bukow, senior,

(prep. 1449-1474),

aus einem alten ritterschaftlichen Geschlecht, welches eine Burg mit drei Thürmen im Wappen führte, und von Mekkenburg nach Pommern einwanderte, war der Sohn des Nathsherrn Heinrich Bukow (1383 — 1411), aus dessen She mit Katharina,<sup>2</sup>) und Neffe des p. 737 angeführten Mag. Conrad B., sowie ein Bruzder der Kathsherren Siegfried B. (cons. 1424, pr. 1433—49) und Georg B. (1449—76), mit denen er (1423, Nov. 2) einen Altar der J. Maria und der H. Georg und Katharina in der Nik. K. stiftete. Zuerst (1407; XV, 191v.) als "clericus" erzwähnt, erhielt er die von dem Nathsherrn Math. Hohense gesstiftete Slemosyne beim H. Geisthospital, deren Capital von 200 M. dei seinem Bater, dem Nathsherrn Heinrich B., gegen Verpfänzdung zweier Häuser in der Büchz und Steinbeckerstr. bestätigt

<sup>1)</sup> Ob das in der Concordia, § 19 (Kos. II, p. 33) der Juristensacultät zugestandene Gefängnis (venknysse edder torne), welches jedoch der Eintracht gemäß auch den anderen Fac. und dem Capitel diente, mit dem oben p. 262 erwähnten Gefängnis im Nik. Thurm identisch war, in welchem der Priester Arnold Vader (Lgl. Beitr. z. Kom. Nechtsgeschichte I, p. 14, 27) eingekerkert wurde, läßt sich bei der allgemeinen Faßung des § 19 nicht sessstellen.

<sup>2)</sup> Klempin und Krat, Matr. d. Hom. Rit. p. 107; Bagmihl, Hom. WB. IV, p. 18; Reg. zum Mekl. UB.; Lib. Obl. XV, 98v. (1368) "Mag. Conradus et Hinricus, fratres, dicti Bucow —, consenciente Katherina, vxore eiusdem Hinrici, —"; XV, 191v. (1407) "Hinricus Bukow, clericus, filius Hinrici Bukow, nostri consulatus socii"; Or. Stet. Arch. s. r. Greismald, Nr. 45 (1423, n. Al. Heil.) "lenheren, alse Synert, Jurgen vude kenrici Bukow, brodere"; vgl. oben p. 344—5.

wurde. Nachdem er dann die Priesterweihe empfangen hatte, beklei= dete er, seit dem 21. Januar 1445, das Amt eines Plebans zu Güttow, und bezeugte in dieser Stellung die Ueberlagung der Beede aus Nepzin durch Herz. Barnim VII. an den späteren Dekan S. Nake.1) Darauf wird er am 22. März 1449 zuerst als Gr. Präpositus genannt, und empfing als solcher (1450 -9; Geft. Nr. 293, 380; v. o. p. 323) den Ablaß des Bifch. Henning v. Cam. für die Meffen der Nik. R.; auch erwarb er (1450; Stet. Arch. Gr. Nr. 101) für 40 M. Cap. 4 M. R. von Dietrich Spandow zu Lubmin, während er (1449) burch seinen Bevollmächtigten, den Rathsherrn Senning Sennings, ein Haus in der Lapenstraße an den Rathsherrn Gerh. Dormann überließ. Zwei andere Häuser in der Langen- und Steinbeckerstraße, vererbte er seinem Neffen Heinrich B. iun. In der Burde des Präpositus wurde er auch nach der Stiftung des Domcapitels (1457) bestätigt, und vereinigte mit derselben später (1463) noch ein Canonifat zu Cammin. Für die von Dr. H. Rubenow (1456) gegründete Universität und das mit derselben verbundene Domca= pitel sorgte er durch Stiftung einer Vicarie (1457, Juni 12; Kos. Nr. 33; v. o. p. 372), welche der J. Maria, sowie den Heiligen Laurentius, Nikolaus und Martinus, den Patronen der Nik. K. gewidmet war, und die er unter das Patronat seiner Erben und des Rectors stellte. Als Sigenthum derselben bestimmte er ein viertes Haus an der Ecke der Buch- und Marktstr., und fügte später noch eine dem St. Bartholomäus geweihte Consolatio (Bgl. oben p. 377, 381) hinzu, welche ihre Einkünfte von 9 M. anscheinend aus Gr. Kiesow (Lgl. oben p. 372), sowie von

<sup>1)</sup> Palthen, Cod. Acad. No. 71 (1445, Agneten) "her hinrik Bukow, kerkhere to Guhkowe"; Ann. Univ. p. 39 (Kol. II, p. 182) "[Hinr. Bukowe] rector — recessit versus Gutzkowe, vbi prius fuit plebanus"; Lib. Her. XVI, 214 (1449, sabato ante Letare"), "G. Dormann fauft a dno preposito Hinrico Buckouwen her. sit. in pl. Lapicidarum in superiore parte inter orreum dni Sifridi Buckouwen et orreum relicte dni Werneri Haghemester"; Ann. Univ. p. 39 (Kol. II, 181) "Hinr. Bukowe, eccl. Cam. canonicus et Gr. prepositus". Ueber die auf Heinrich Bukow iun. vererbten Häuser vgl. dessen

2½ Morgen Wiesen bei Mesekenhagen, und 12½ Rauchhühnern aus Kowal bezog, welche letzteren des Präpositus Bruder, der BM. Siegfr. Bukow (1443, Jun. 3; Palth. Cod. Ac. No. 40) von dem Rathsherrn Joh. Meibom erworden hatte. Auch gab er (1459) 2 Loth Silber zu den kleineren Univ. Sceptern, und schenkte mehrere Zinngefäße (Ann. Univ. p. 21 — 24), sowie einen großen Keßel (caldarium) an die Artistenfacultät (Lib. Dec. 39; Kos. II, 235), und war auch dei dem Ankauf des Letzenitzschen Hofes, an Stelle des jetzigen großen Univ. Gebäudes, durch die Artistenfacultät (1461, Mai 16; Lid. Civ. XVII, 1v.; Kos. II, 279), als Vormund von Tideke Dambeck, anscheisnend einem Schwestersohn von Werner Letzenitz (vgl. ob. p. 645, 652), gegenwärtig.

Für die von Dr. H. Rubenow, auf Grund der Concordia v. 21. Oct. 1456, beabsichtigte gegenseitige Hülfe der drei Körperschaften, der Universität, des Domcapitels und des Rathes, und das dadurch erhoffte Gedeihen derselben wirkte der Umstand höchst ungünstig, daß der Präpositus H. Bukow und der Sohn seiner Schwester Margarete, der BM. Dietrich Lange, 1) dem Universitätsstifter seindlich gegenüber traten, anscheinend von Misgunst erregt wegen der ungewöhnlichen Machtfülle, welche Rubenow von den Herzogen Bartislaw IX. und X. erlangt hatte. Diese Stimmung scheint schon nach Ablauf von Rubenows erstem Rectorat obgewaltet zu haben, da bei der zweiten Wahl (1457, Mai 1) nicht ein Lehrer der Hochschule, sondern der Präpositus H. Bukow, welcher keinen akademischen Grad besaß, 2) zur Rector=

¹) Lib. Her. XVI, 204 (1442) "her. in pl. Lapicidarum, que quondam Hinrico Langhe pertinuit, pert. nunc relicte eiusdem Hinrici, Greten, cuius procurator — ex parte Theoderici Langhen, eius filii — "209 v., 217; Lib. Obl. XV, 244 v. (1435) "Metteke Rupelo, filia Hinrici Langhe, vend. Conrado et Katherine, filio et filie Conradi Rupelo, condictis Rupelo — "; Ann. Univ. p. 39 (Roj. II, 182) "vnus interfectus, vid. Theodericus Lange, fuit filius sororis [rectoris Hinrici Bukowe]".

<sup>2)</sup> Ann. Univ. p. 9 (Kos. II, p. 163) "propter fauorem amicorum suorum, quia fuit nativus hie et ordinarius eciam loci". Irthimlich neunt ihn Barthold, Pom. Gesch. IV, 1, p. 236, "Doctor beider Rechte",

würde gelangte, nicht also wegen seiner wißenschaftlichen Bedeutung, sondern wie Rubenow in den Univ. Annalen, p. 9, bemerkt, wegen der Gunft seiner Freunde, und weil er ein geborener Greifswalder war, und das höchste geistliche Amt bekleidete. Unter seinem Ginfluß gelang es mehreren Professoren, dem Theologen Joh. Wulf (Lupi), welcher als Dekan beim Domcavitel wirfte, dem Juriften Conr. Loft, fpaterem Bifchof von Schwerin, und dem Artisten Joh. Sane, sowie dem Rathsherrn Dietrich v. Dorpen, nebst den Prieftern Ludolph v. Dorpen, Dietrichs Sohn, und herm. Rock (vgl. oben p. 790), im Ginverständnisse mit dem Herzoge Erich II., Wartislams IX. Sohn und Nachfolger, ber mit Greifswald wegen der Jagd in Horft (Aug. 5) in Zwift gerathen war, Rubenow am 22. Sept. aus der Stadt zu vertreiben. Diefer begab fich nach Stralfund, murde aber, ba die Stimmung, infolge ber vom Berzoge (Oct. 5) gegen die Städte geübten Feindseligkeiten, wechselte, und durch den Ginfluß des Bischofs Henning Iven von Cammin, (Dec. 12) unter glänzen= ben Ehrenbezeugungen wieder in seine früheren Bürden eingesest. Der Prapositus und sein Neffe der BM. Dietrich Lange hatten bei diesen Ereignissen eine solche Haltung bewahrt, daß ihnen keine directe Schuld 1) beigemeßen werden konnte, vielmehr wendete sich ber Zorn gegen die oben genannten Bersonen, von welchen die drei Professoren entflohen, mährend Dietrich v. Dorpen die Todesstrafe erlitt, und sein Sohn Ludolph, sowie der Priefter herm. Rod ihre Vergeben durch firchliche Strafen verbüßten.

Nach diesem Ausgange bestand eine scheinbare Ruhe zwischen beiden Parteien, welche auch durch die von den Herz. Erich II. und Wartislaw X. dem Domcapitel gewährten Schutzbriese (1459; Aug. 1, Dec. 6), sowie den Ablaß des Bischofs Albert v. Sidon (1461; März 2; Kos. Nr. 48—51, 58) eine äußere Form ershielt; H. Bukow betheiligte sich sogar während des zweiten

obwohl derselbe in den Annalen, der Matrifel, und dem Dekanathuch der Arstiften stets ohne Akademischen Grad angesührt wird.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Univ. p. 12 (Kos. II, 165) "an rector [Hinr. Bukowe] ipsemet in culpa fuit, dubitatur; Pom. Geschichtsbenkmäler, III, 51—57; 68—77.

Rectorates von Rubenow an der oben p. 810 erwähnten Schenfung der silbernen Scepter und der Zinngefäße: doch dauerte die Keindschaft im Geheimen fort, und erreichte eine folche Erbitterung, daß sie Rubenows Tod am 31. Dec. 1462 herbeiführte. Mochte S. Bukow bei diesem Ereignisse auch nicht unmittelbar betheiligt sein, so läßt seine ähnlich, wie am 1. Mai 1457, durch Gunft seiner Freunde erfolgte zweite Wahl zum Rector (1463, Mai 3) beutlich erkennen, daß er ben Anstiftern jenes Frevels nahe stand. Auch richtete sich ber haß von Rubenows Schwager, dem Rathsherrn Henning Hennings, in der Folge ebenso gegen den Präpositus, wie gegen die beiden BM. Dietrich Lange und Nikolaus v. d. Often, welche man als sichere Urheber der Tödtung Rubenows bezeichnete. Während diese aber (1463, Aug. 11) seiner Rache zum Opfer fielen, entfloh S. Bukow nach Gütkow, und kehrte erst nach Jahresfrist wieder in seine amt= liche Würde zurück, als Henning Hennings (1464, Aug. 13) an der Pestepidemie verstorben war. (Bgl. Ann. Univ. p. 39; Rof. II, 181 u. ob. p. 410). Seit jener Zeit verwaltete nun der oft und vielleicht mit Unrecht 1) Beschuldigte die Bräpositur in ungestörter Ruhe, wurde (1467; Lib. Dec. 11; Kof. II, 212) mit Georg Walter, W. Hovener und Er. Volrath zum Vertreter

<sup>1)</sup> Sein Neffe, der Prof. Heinrich Butow innior, hat im Alb. Univ. I, f. 16, neben dem Berichte des Prap. Joh. Parleberg über die Todtung ber BM. D. Lange und N. v D. Often "quia de morte dni Hinr, Rubenowen detestabili fuerunt vehementer suspecti", in späterer Zeit ff. Randbemer= fung verzeichnet "Nota, qualis eximea sentencia contra non convictos lata", in welcher das ironisch aufzusagende Wort "eximia" darauf deutet, daß in der Tradition der Bukowschen Familie jene Schuld als zweiselhaft, und jene Tödtung der BM. Lange und v. d. Often durch BM. henning hennings als ungerecht (contra non convictos) galt. Bielleicht hatte die Feindschaft der BDl. D. Lange u. N. v. d. Often gegen Rubenow darin ihren Grund, daß R. nach ihrer Meinung die Universität mehr als die Stadt begunftigte; eine Auffaßung, welche ihre Analogie in den Roftocker Domhändeln (Krabbe, Univ. Roftod, p. 179 ff.) findet, die aus ber von der Stadt gehegten Furcht hervorgingen, daß aus der Berbindung eines Domftiftes mit der Roft. Universität die geiftliche Macht übermäßig gesteigert, und die städtische Gemeinde geschädigt werben möchte.

(procurator) der Artistenfacultät erwählt, ernannte (1469; Lib. Jud. XXI, 37), in Gemeinschaft mit dem Dekan S. Slupwachter, dem Vicedekan G. Walter, den drei BM. und zwei Provisoren, Lorenz Jermenger zum Custos der Nik. R., u. starb, mit hinterlagung eines Testamentes, in dem außer seinem Neffen auch die Fam. Engelbrecht bedacht war, am 3.-4. März 1474 (Ann. Univ. p. 47; vgl. oben p. 411). Sein Grabstein, mit seinem Bilbe, in ganzer Figur, in seiner geistlichen Amtstracht mit dem Barett, vererbte sich auf seinen Neffen Brof. Seinrich Butow iun. und ist noch jest (vgl. p. 411, Taf. XIV) im südlichen Seitenschiff der Nikolaikirche erhalten. Die zur Zeit der Tödtung Rubenows gegen ihn gehegte gehäßige Stimmung war zur Zeit seines Todes erloschen, wie sich daraus entnehmen läßt, daß sein Nachfolger Joh. Parleberg ihn in den Univ. Annalen, p. 47, als "magnus fautor et benefactor vniuersitatis" be= zeichnet. Eine andere Bemerkung im Univ. Album I, 16, welche unter Parlebergs Bericht über die Tödtung der BM. D. Lange und N. v. d. Often hinzugefügt ist, erweitert diese versöhnende Auffahung auch zu beren Gunften, mit den Worten "Requiescant omnes in perpetua pace, quia fuerunt magni fautores et manutentores Universitatis". Als Capellane des Prapositus 5. Butow wirften der Priester Bernhard Croger, welcher bei der Universität am 30. April 1463 (Alb. Univ. I, 16) mit ben Worten "dns Bernardus Croger, Capellanus dni prepositi Gripeswaldensis, in profesto Philippi, dedit XX sol." immatriculirt wurde;1) fowie Joachim Conradi (1469; Dct. 20; Alb. Un. I, 26 v.) m. b. Worten "dns Joachim Conradi, presb. Cam. dioc. de Stargardia, gratis ad pet. dni prepositi, quia eius Capellanus". S. u. d. Reihe der Mar. Plebane.

#### XI. N. Joh. Parleberg,

(prep. 1474 - 83),

aus Stralsund gebürtig, und Sohn des dortigen Rathsherrn Arnold Parleberg (1453—76), aus dessen 1. She mit Mynteke,

<sup>1) 3</sup>m Jahr 1465 (Alb. I, 19 v.) wird "dns Hinricus Stute, de Sun-

einer Tochter von Bernhard Liskow,1) fiedelte feit ber Stiftung der Universität nach Greifswald über, wo er schon am 19. Oct. 1456 als Magister immatriculirt wurde. Dort war auch seine Schwester Margarete mit Mathias Glewing vermählt, aus beren Che Johann Glewing, ber Altere, ftammte, beffen Nachkommen (Bgl. oben p. 372, 384, 434, 580) die oben ermähnte wohl= thätige Stiftung begründeten, und mehrere Grabfteine in ber Mar. Rirche befagen. Sein jungerer Bruder hermann Barleberg, aus des Baters zweiter Che mit Ilfabe, Witwe des Stralf. Raths= herrn Ludeke Kannemaker († 1451), war von 1476-89 Mitalied des Greifswalder Rathes, kaufte (1479; XVII, 13 v.) eine Scheune in ber Papenftr. von bem Stettiner Canonicus Joh. Solften, überließ (1481; XVII, 15v.) eine Bude in der Ruhstraße bei der Mar. K. an Marg. Saffen auf Lebenszeit, war (1486; XVII, 20) Procurator für Conrad Middelsteges Witwe und kaufte (1488; XVII, 23 v.) endlich von Nik. Markward ein Haus in der Fischstraße, das er (1489; XVII, 27) an Tewes Bolhagen überließ. Johannes Parleberg gehörte schon bei ber Stiftung der Domfirche (1457, Juni 12; Ann. p. 10) ju ben Canonifern mit größeren Präbenden, und war zugleich Mitglied der Artistenfacultät, welche ihn (1457, Oct. 15; Lib. Dec. 2v.) zum Dekan mählte. Jedoch widmete er sich schon um dieselbe Zeit den juristischen Studien, und hörte namentlich die Vorlefungen von Dietrich Zukow und Georg Walter über Römisches und

dis, Capellanus eccl. S. Nicolai" immatriculirt, welcher auscheinend aber zu ben Capellanen ber Stralsunder Nikolaikirche gehörte.

<sup>1)</sup> Bgl. Dinnies, stem. Sund. XX o (Parleberg) und Xe (Kannemaker). Arnold Parleberg war ein Sohn von Johann B. civ. Sund. 1385. Um dieselbe Zeit wird auch ein Johannes Parleberg in dem Greissw. Stadtsbuche, XV, 140 v., 155 v., 162 v., 168 v. (1381—95) erwähnt, welcher mehsere Renten von seinem Hause am Markt an Wilf. v. Wyt, Joh. Hohense und Joh. Wusterhusen, cons. verkauste, und an Lub. v. Mynden dies Haus sit 150 M. verpfändete. In Prag wurde (1378) Joh. Parleberg als Jurist immatriculirt, und (1386) als bacc. art. promobirt (Mon. Prag. I, 246; II, 125). Gesterding, 1. Forts., p. 120, neunt des Präpositus Bruder Hersmann P. irrthimslich "Seinrich".

canonisches Recht. Roch während seines Dekanats bei den Artiften wurde er (1457; Ann. p. 9) von S. Rubenow, C. Loft, 5. Zankenstede und G. Walter examinirt, und von dem Dekan ber Juristen, C. Lost, zum Baccalar bes Römischen, und (1461; Ann. p. 35) des canonischen Rechts promovirt. Unter Rubenows zweitem Rectorat (1459; Ann. p. 21; Lib. Dec. 33v.; Kos. II, 233 ff.) schenkte er der Art. Bibliothek mehrere Texte und Commentare zum Aristoteles, und wurde wahrscheinlich um diese Zeit in die juriftische Facultät aufgenommen. Bald darauf (1461; Ann. p. 35) erhielt er von Dr. Gerw. Ronnegarwe als jur-Dekan, die Bürde eines Licentiaten des Römischen Rechts, und wurde in derselben von S. Rubenow als Vicecanzler der Univ. in einer feierlichen Versammlung in der Nik. K. bestätigt, zugleich aber auch das Amt einer ordentlichen Professur für Röm. Recht, und übernahm (1466, Oct. 18; Ann. p. 42; Alb. f. 21) das Rectorat, welches ihm noch wiederholt (1472, 1476, 1478 und 1482) übertragen wurde. Dann (1468; Ann. p. 43) zum Doctor des Röm. Rechts, und (1475; Ann. p. 48, 49) zum Licentiaten des canonischen Rechts promovirt, erhielt er nach Georg Walters Tode (1475, Juni 27; sequenti die post Johannis et Pauli; Ann. Univ. p. 48) bessen Amt als "Ordinarius fac. iur.", welches die erste Stelle 1) in der Jur. Facultät einnahm. Als solcher hatte er über das Decretum Gratiani und die 5 ersten Bücher der Defretalen zu lesen und die Annalen der Univ. zu führen, in welchen seine Handschrift, nach Rubenows Tode (p. 37-63; Rof. II, p. 180-194) d. J. 1463-83 umfaßt.

<sup>1)</sup> Nach Alb. Un. I, 37, starb Georg Walter am 30. Juni 1475 (ipso die Commemoracionis S. Pauli). Bgl. ii. d. "Ordinarius fac. iuridice"; Kos. G. d. ll. I, 78. Kurze Zeit verwaltete Joh. Parleberg (1472—4) auch das Amt des bischöflichen Officials (Ann. p. 46; Alb. I, 30); scheint aber das Officialat balb darauf auf den Bunsch des Bischofs, Ludw. Gr. v. Eberstein, an Hen. Gherardi und Barth. Hiltermann abgegeben zu haben, ein Umsstand, mit welchem seine Protestation gegen deren Wahl (Ann. p. 56; vgl. oben p. 213) zusammenhängen mag. Joh. Parlebergs Name ist daher oben p. 213, Z. 27, v. o., zwischen Pet. Reper und Hen. Gherardi, unter den Offiscialen nachzutragen.

Schon vorher war er nach H. Bukows Tode (1474, März 3-4) zu beffen Nachfolger in ber Prapositur erwählt, und verband mit diesem Amte nicht nur ein Canonicat in Stettin (1472; Ann. p. 46), sondern auch die Würde eines Vicecanglers (1476; Ann. p. 50) und Subconservators der Universität, sowie eines fürstl. Rathes des Herz. Bogislam X. (Randb. der Nif. K. Bibl.) und eines Syndicus des Camminer Domcapitels (Ann. p. 67), und führte auch (1477; Stet. Arch. Gr. Nr. 163) mit Er. Volrath die Procuratur des Er. Capitels (S. o. p. 806). Sbenso diente er bei wichtigen Rechtshändeln ben Parteien als Anwald und Schiedsrichter, u. A. den Pommerschen Berzogen als Beiftand in dem Stettiner Erbfolgestreite gegen die Martgrafen von Brandenburg (1469-72; Kof. G. ber Univ. I, 93 -96, 119 ff.), und als Vermittler in dem Processe des Rectors Brof. Joh. Betri mit dem Rathe und dem BM. Rik. Smiterlow I. (1481; Pom. Geneal. II, 279 ff.), und protestirte in Gemeinschaft mit der übrigen Bom. Geistlichkeit (1481; Balt. Stud. XXI, 1, p. 53; Pom. Gen. II, 265 ff.) gegen die Wahl des Bischofs Marino de Fregeno von Cammin, schützte letteren jedoch bei ber gegen ihn in Greifswald verübten Gewaltthat, in= folge dessen der Bischof (1481, April 19; Kos. Nr. 73) aus Dankbarkeit der Gr. Rik. K. dieselben Rechte wie den Collegiat= firchen zu Colberg und Stettin verlieh; jedoch murde diefe ganze peinliche Streitfrage erst durch den Tod Marinos (1482, Juli 7; Ann. p. 62) erledigt. Diese Häufung von Aemtern und Arbeiten, verbunden mit der geistlichen und Akademischen Lehrthätig= keit, veranlagte ihn, das Ordinariat der Jur. Fac. niederzulegen und (1476 - 7; Ann. p. 51, 52) auf Joh. Brugghe zu übertragen. Doch führte er die Univ. Annalen bis zum Jahr 1482 fort, und leitete (1477; Ann. p. 52), mit Brugghe gemeinschaftlich, den Ausbau des Collegiums der Juristen (Domftr. Nr. 22). Zum Beften des Domftiftes begründete er (1457, Juni 12; vgl. oben p. 372) eine Vic. bei der Nik. K. mit 20 M., und 3 Consolationen, welche ben 10000 Rittern, 11000 Jungfrauen, und den Aposteln Simon und Judas (Bgl. oben p. 337, 363, 377, 382 ff.) gewidmet waren. Allgemein geachtet und verehrt, starb er 1) am 9. Juli 1483, und wurde in der Nik. K. bestattet, wo noch jetzt (Vgl. oben p. 412) sein Grabstein im nördl. Seitensschiff unter der Kanzel erhalten ist. Seine Bücher u. Collegienshefte, welche letztere er, Anfangs nach Vorlesungen Georg Walters, dann selbständig, mit eigener Hand geschrieben hatte, gingen nach seinem Tode theils auf den Domprediger Everhard Grothus, theils auf seinen Schüler Joh. Meilof über, und umsaßen u. A. 5 Foliobände, welche Commentare zum Kömischen und canonischen Recht, Formulare und Urk. zum Process, sowie mehrere Promotionsreden, u. A. Dr. Hubenows Rede bei der Prom. von Herm. Slupwachter (1460), enthalten, und sich in der Nik. K. Bibl. besinden (Vgl. Balt. Stud. XX, 2, p. 187—195).

## XII. Lovenz Bokholt,

(prep. 1483-1501),

aus einer alten Gr. Patricierfamilie, welche einen Buchenzweig (Bgl. Taf. XVII, Nr. 5) im Wappen führte, und Verwandter der Priester Johann B., Lorenz B. I. und Gerhard B. (Bgl. Pom. Gen. II, 395 u. ob. p. 719, 728, 734), war ein Sohn des BM. Lorenz B. († 1417), a. d. 2. She, u. Bruder des BM. Otto B. († 1451), welcher aus der 1. She seines Vaters stammte. Am Ansang des Jahrhunderts geboren, stand er (1421; Lid. Her. XVI, 176 v., 179 v.) unter Vormundschaft seines Bruders Otto, und der Rathsherren Nik. Westphal, Joh. Nezeke, Nik. Below, und Alb. Warschow, sowie von Ludeke von Dorpen, welche den väterlichen Nachlaß in der Weise theilten, daß Otto das Haus am Markte, Lorenz dagegen das am Marienkirchhofe empfing, von denen jenes auf 600, dieses auf 800 M. geschätt wurde; auch erwarben sie für Lorenz und seinen älteren

<sup>1)</sup> In den Ann. Univ. p. 67 verzeichnet sein Nachsolger Joh. Meilof seinen Tod "mense Junii", und gibt ihm die Prädicate "venerabilis egregiusque — optime meritus, vir doctus et expertus, fautor et promotor vniuersitatis maximus". Als Datum seines Todes sindet sich in der Handsschrift der Nik. Bibl. 17, B. XII, f. 442 v. sf. "nona mensis Julii".

Bruder Jakob B. das alte am Markt belegene Münzhaus 1) von der Stadt. Rach erlangter Volljährigkeit erhielt er die Lowesche Vicarie bei der Capelle des St. Georghospitals, für welche er (1454, Nov. 10; Stet. Arch. Gr. Rr. 196) 24 M. 3 Bf. Pacht aus Manhagen von Dr. H. Rubenow für 300 Mt. erwarb, welche Rente Bogislaw X. (1480, Juli 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 1682) bestätigte; sowie bei ber Stiftung ber Universität (1456; Rof. Rr. 11) von Rubenow 80 M. in 3 Beneficien (au benen auch die längere Zeit [Kof. Nr. 17, 44; 1456-8] von ihm verwaltete Vicarie am Hochaltar der Gertrudsfirche geborte), für welche er sich verpflichtete, als Extraordinarius über Röm. Recht Vorlesungen zu halten. Später erhielt er jedoch (1461; Rof. Nr. 57) die ordentliche Professur des Coder, und war (1484; Alb. I, 57) Dekan ber Jur. Facultät. Bei seiner Immatriculation (1456, Oct. 19; Alb. I, 2) hatte er ben Akademischen Grad eines Baccalars des Röm. Rechts, erwarb aber auch in ber Art. Fac. (1465; Ann. p. 42) den Rang eines Magisters. Später wendete er fich dem canonischen Rechte zu, in welchem er (1465) den Grad eines Licentiaten und (1482; Ann. p. 64; Alb, I, 57) eines Doctors erlangte. In dem Gr. Domcapitel befleidete er (1457; Ann. p. 10) die Bürde des Thesaurarius und hatte, nachdem ihm (1464; Ann. p. 40) Beter Reper im Umte3) gefolgt war, (1465; Ann. p. 42) einen Process mit bem Rector Gerwin Ronnegarwe, in welchem dieser an die Röm. Curie appellirte. Dann erhielt er nach Parlebergs Tode (1483, Juli 9; Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 442 v., No. 224; Gefch. Elbenas, p. 727) auf Empfehlung bes Bergog Bogislams X.,

<sup>1)</sup> Ein später (1469; XVII, 6v.) von ihm beabsichtigter Berkauf eines Hauses an Bernhard v. Lübeck scheint nicht zu Stande gekommen zu sein, da die betr. Eintragung nicht vollendet und durchstrichen wurde.

<sup>2)</sup> Bgl. Mempin, Dipl. Beitrage, p. 548.

<sup>3)</sup> Auch in der Bollmacht, welche ihm von dem Bischof Marino de Fregeno (1482, Juni 9; Schöttgen, A. u. N. Pommerland, p. 368) zur Besitznahme des Stargarder Archidiakonats für den Bischof ertheilt wurde, wird er nicht mehr "thesaurarius", sondern nur "decretorum doctor ac canonicus Grip." genannt.

v. 23. Juli 1483, die Gr. Prapositur, mit welcher er auch (1484; Alb. I, 57) die Bürde eines Subconservators u. (1488; Alb. I, 64v.) eines Vicecanzlers vereinigte, und zweimal das Rectorat (1484, 1488; Alb. I, 57, 64v.) befleibete. Während der Verwaltung dieser Aemter nahm er an dem Rectoratsstreit v. 1483 ff. (Ann. p. 64; Pom. Gen. II, 286) theil, vertrat (1486; Kof. Nr. 78) das Domcapitel bei dem Vergleich mit Berg. Bogislam X., führte einen Process gegen den Abt von Belbuck, der das Amt des Subconservators beanspruchte (1489 ff.; Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 80 v., No. 209; Gefch. Elbenas, p. 729), war (1490; Lisch, G. Behr, Nr. 575; G. Malgan, Nr. 695) Beifiger in dem Gericht gegen Berndt Malgan, und Richter in dem Processe wegen Verleihung der Kirche und Präbende zu Reinberg (1491; Lib. Dec. 64v.), in welcher Sache jedoch die Parteien an Herz. Bogislaw X. appellirten. Im Jahr 1485 und 1494 (Lib. Jud. XXI, 54, 56v.) vereidigte er die Priester Georg und Joh. Top als Custoden der Nik. R., zahlte (1491) 6 Goldgulden als Vicecanzler an den Administrator des Cam. Domcapitels Georg Butkamer, und war (1493) Mitpatron des Lübeckschen Allerheiligen-Altars in der Gr. Mar. R. (Klempin, Dipl. Beitr. I, Nr. 105, 333, 968; vgl. oben p. 541), sowie Mitglied der Magdalenen-Brüderschaft (Gest. Rr. 459, v. 5. Febr. 1498; v. o. p. 355), und stiftete auch eine Consolatio Assumptionis Marie (S. o. p. 381). Bis ins hohe Alter thätig, ftarb er am 27. Sept. 1501 (Alb. I, 99; v. o. p. 343 ff.) an einer verderblichen Pestepidemie, welche auch Margareta, der Tochter des berühmten Juriften Petrus v. Ravenna (1502, Oct. 25; Alb. I, 102v.; Balt. Stud. XX, 1, p. 157) den Tod brachte, und wurde in der Nik. R., in der Bokholtschen Capelle (Bgl. ob. p. 342 ff., Nr. XVII) bestattet, wo noch jest sein Grabstein mit dem Bischofsstabe des St. Nikolaus und dem Fam. Wappen, mit dem Buchenzweige, und der Inschrift:

Unno . Somini . m . S . i . ipso . Sie .

Cosme . et . Domiani . obiit . dns . Laurencius . Boeccholt . prepositus . Gripeswalbensis .

in der erwähnten Capelle (fpater Beichtstuhl) erhalten worden ift.

#### XIII. Christoph v. Pommern,

(prep. 1501-1510),

war ein natürlicher Sohn des Herzogs Bogislaw X., aus einer unbekannten illegitimen Verbindung, und wurde deshalb nach der Sitte bes Mittelalters für ben geiftlichen Stand beftimmt. Um ihm auf dieser Laufbahn eine schnellere Beförderung gewähren Bu können, erwarb der Bater bei seinem Aufenthalt in Rom (1497 ff.) vom Pabst Alexander VI. das Privilegium,1) die Probsteien und Prälaturen im Bisthum Cammin verleihen zu bürfen. Geftütt auf dieses Recht, übertrug er ihm zuerft die Bräpositur der Marienkirche zu Stettin, und sandte ihn bann, um die Vorträge des berühmten Gelehrten Betrus von Ravenna zu hören, auf die Universität Greifswald, wo er (Alb. I, 87 v.) am 3. Mai 1489, mit den Worten "Cristofferus de Pomerania, ecclesie collegiate Stettinensis beate Marie virginis prepositus", von dem Rector Borchard Beckman immatriculirt Diese Studienzeit hatte, neben dem wißenschaftlichen wurde. Zweck, wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund, d. h. den jungen Prälaten mit den Gr. Geiftlichen bekannt zu machen, und diefe für seine Wahl jum fünftigen Gr. Brapositus, an Stelle des im hohen Alter stehenden Lor. Bokholt, günftig zu stimmen. Am 29. Oct. 1501 (Stet. Arch. Gr. Nr. 194) präsentirte nämlich Bogislam X. seinen Sohn zu der durch Bokholts Tod (1501, Sept. 27) erledigten Gr. Prapofitur mit ben Worten "ecclesie Caminensis et S. Ottonis Stettinensis canonicum", aus benen hervorzugehen scheint, daß Chriftoph der Stettiner Präpositur2) ent= sagt habe. Diefer Wechsel zwischen beiden geistlichen Bürden

<sup>1)</sup> Delrich 8, Samml. Pom. Urk. p. 121 (1497, prid. Non. Jan.) Bolg. Inv. Butb. Nr. 173—175; Kantsow, h. v. Böhmer, p. 319; h. v. Kosegarten, II, 256; Barthold, Pom. Gesch. IV, 1, p. 529.

<sup>2)</sup> Nach Alempin, Dipl. Beitr. II, p. 320, § 12, Anm. 1, empfing er die früher an Bertold Bertoldi, und dann an Henning Daberman verliehene 11. Bicarie des Camminer Domcapitels, welche zu seinem Canonicat gehörte.

mochte barin feinen Grund haben, daß ber natürliche Sohn bes Bergogs zu Stettin, wo beffen Gemahlin Anna, die Tochter des Königs Cafimir von Polen, Hof hielt, durch seine Gegenwart Anstoß erregte, während folde Bedenken in dem fernen Greifs= wald, wo Christophs Herkunft wenig bekannt sein mochte, wegfielen. Es ift uns jedoch über die Zeit seiner Amtsführung nur berichtet, daß (1506, Oct. 20; Lib. Dec. f. 82; Kof. II, 253) die Probstei durch eine Feuersbrunft vernichtet wurde, sodaß Barthold (Pom. Gesch. IV, 2, p. 27) die Vermuthung ausfpricht, das Gr. Domcapitel möge Ginfpruch gegen seine Bahl erhoben haben, eine Annahme, für welche aber jede urkundliche Beglaubigung fehlt, vielmehr hat eine andere Hypothese eine ebenso große Wahrscheinlichkeit, daß Christoph nämlich, ebenso wie Herzog Swantibor (1462; Ann. p. 38; Alb. I, 15v.) als Rector, die ihm übertragene Bürde nur als ein Shrenamt befleibete, und wie jener burch einen Rector "coadjunctus", biefer (1501 - 10) burch einen Vicepräpositus vertreten wurde. dem Jahr 1510 war aber auch seine nominelle Verwaltung der Gr. Prapositur beendet, denn nach urk. Zeugnissen mar dieses Amt (1510, Nov. 14; Stet. Arch. Gr. Nr. 208) in ben Sanden des Prof. Henning Loge,1) mährend Christoph v. Pommern (1510, April 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 209) das Archibiakonat von Usedom bekleidete, und als solcher durch den Official des Archidiakonus von Tribsees, Joh. Tagge, eine früher von Ben. Lope ministrirte Vicarie beim Sl. Geisthospital vor dem Steinbeckerthor empfing. Nach Klempin, Dipl. Beitr. p. 426, § 300, entfagte er der Bürde des "Archidiaconus Usznamensis" im Jahr 1521. (Bgl. Gabebusch, Chronik der Insel Usedom, 1863, p. 95), und erhielt bann bas Oberpfarramt in Stralfund (Balt. Stub. XVIII. 163, Nr. 12).

<sup>1)</sup> In der Urk. v. 9. Nov. 1508 (Gest. Beitr. Nr. 484) wird Henning Lotze nur bezeichnet als: "Meister Henningho Lohen in beiden rechten doctori, alse einem vicario"; auch in Huttens Querelen, welche 1509 — 10 abgesaßt sind, wird er noch nicht Präpositus, sondern nur "Henningus vtriusque iuris doctor" genannt.

#### XIV. Henning Loke,

(prep. 1510 - 31),

aus einer alten Gr. Patr. Familie, welche brei Lilien im Wappen führte (\mathbb{Bgl. Taf. XVII, 9, u. b. unten\(^1\)) mitgetheilte Stammstafel), war ein Sohn bes VM. Webego Lote, aus bessen She mit einer Tochter bes Nathsherrn Marcus Stevelin (1478—97), und Neffe bes Priesters Johannes L., ber (1461—66), als Vicar bei ber Nif. K. wirkte. Dem Beispiele seines Großvaters Nifoslaus L. iun. und seines Vaters Webego L. folgend, von benen jener (1458; Ann. p. 15), dieser (1466; Lib. Dec. f. 10) den Grad eines baccalarius artium\(^2\)) erwarb, wandte er sich gleichs sen Universitätsstudien zu, und wurde (1492; Alb. Univ. I, 78) unter dem Rectorate von Bernhard Canity mit den Worten "Henningus Lotze, filius civitatis Gripeswaldensis, totum

Stammtafel der Familie Lotze. Nic. Lotze, sen. † v. 1425 (XV, 224v.), v. m. Geselet Westphal, Witwe v. Bernh. Pollene (XVI, 119v., 184v.)

| Ric. Lohe, iun. bacc. art. 1458<br>v. m. 1) Kath. Swulle † v. 1446.<br>(XVI, 209).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | in pl. Nodi,                                                                                                                     | bge (1437—42)<br>Lap. et Fabr.<br>, 202 v., 205). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Heinrich Lohe, cons. 1476—1509, prof. iur. 1487 v. m. 1) Wobbeke (Kof. I, 149). Ambenow, 2) Schwester von Joach. Stevelin (XVII, 51) 1515 (Bgl. P. GD. III, Af. I u. IV).  Bon ihm stammt vielleicht Hans Lohe (XVII, 11, 14v.), dessen Withelm (1518, Ald. Univ. I, 131). Bon heinrich L. cons. ist zu untersseicheiden Hinricus L. molendinator (XVII, 6, 10v., 16v., 47v.). | Kath. Lohe, b. m. Nit. Smiterlow, procons. 1480—5 (Bom.Gen.II, 260)  Denning Lohe, fil. Wedegonis L., a. b. Gr. Unib. im. 1492 (Alb. Un. I, 78), prep. Gryph. 1510. | cons. 1476, pro- cons. 1485—1525, b. m. Tochter von Marc. Stevelin, cons. 1478—97.  Gertrub Lohe, b. m. Georg Gühfow, civ. Ancl. |                                                   |

<sup>2)</sup> Webego Lotze wurde am 4. Mai 1459 (Alb. Un. I, 10 v.) unter bem Rectorat von Herm. Sinpwachter mit folgenden Worten "Wedigo Lotze, incola, dedit marcam" immatriculirt.

<sup>1)</sup> Bgl. Kom. Geschichtsdenkmäler, B. II, Taf. III; B. III, Taf. I u. IV; Fom. Genealogien, II, 260, 296, Titelbild, Nr. 9.

soluit" immatriculirt, und (1496; Lib. Dec. 71 v.) unter dem Dekanate von Nik. Louwe zum Magister promovirt. Zugleich erhielt er (1493; Klempin, Dipl. Beitr. Rr. 818, 820, 957; Geft. Beitr. Nr. 484; Lib. Civ. XXVI, 121; v. o. p. 377, 532, 537, 546) die Vicarie des Kanzlers Werner Samer, die Erichsche Vic. und die von der Fam. Rubenow in der Brigittencapelle ber Mar. R. geftiftete Vic., beren Patronat fpater an die Fam. Segeberg und Engelbrecht überging, sowie ein Canonicat an bem Rit. Domftift. Sodann ging er zur Juristenfacultät über, erlangte das Doctorat in beiden Rechten und die Würde eines Ordinarius der Jur. Fac., als welcher er auch (1504; Alb. I, 105) das Rectorat bekleidete, und (Lib. Dec. 80) das Vicecan= cellariat übernahm. In diesem Jahr immatriculirte er auch seinen jüngeren Bruder Michael (Alb. I, 105 v.) mit den Worten "Michael Lotze, incola huius ciuitatis, nihil dedit, quia frater rectoris". Wiederholt führte er dann noch i. J. 1506, 1508, 1511 und 1515 (Alb. I, 109, 112, 116, 124v.) das Rectorat, und verband damit auch (1508 — 15) das Amt des bischöflichen Officials (Vgl. oben p. 214), als welcher er (1515; Geft. Nr. 499 b.) die Urf. R. Erichs v. Dänemark v. 1280 burch Anhängung des Officialatssiegels beglaubigte.

In diese Zeit fällt der Ausenthalt Ulrichs von Hutten in Greifswald, auf dessen Universität derselbe, u. d. Rect. des Prof. Heinr. Bukow iun. (1509, Mai 3 — Oct. 18; Ald. I, 113 v.), mit den Worten "Vlricus Huttenus, poeta, clericus Herdipolensis, gratis intitulatus, quia spoliatus omnibus bonis" immastriculirt wurde. Henning Loge, welcher wiederholt Studierende der Universität") unterstützte, u. A. H. Wichmann (1512), W.

<sup>1)</sup> Alb. Un. I, 118 v. "Henricus Wichman, ex precibus Lotze"; 132 v. Wulffanghus Lywoldt, clericus Herbipolensis dioc., ob preces dni prepositi Henninghi Loytzen", Michael Szagher, clericus eiusdem Herbipolensis dioc., ad preces eiusdem dni prepositi"; 137 v. "Jacobus Harder, Stettinensis dioc., rogatu dni prepositi huius ecclesie"; 139 v. "Joachim Vos, de oppido Sundensi, Swer. dioc. — dixit se missum ad intitulandum a dno preposito, doctore Henningo Loytzen". Die im Alb. Un. I,a 113 v. (1509) bei Ulr. b. Hutens Smmatriculation gebrauchten Worte "qui

Lywoldt und M. Sagher aus Würzburg (1519), J. Harber aus Stettin (1522), und J. Vos aus Stralfund (1523), nahm sich auch (1509) des ganz unbemittelten Ulrich v. Hutten an, inbem er ihm Wohnung, Rleidung und Geld gewährte. Als aber 5. in der Kolge weitere Anleihen beanspruchte, und vielleicht auch wegen abweichender Meinung über firchliche und focialspolitische Dinge mit Bebego und henning in Streit gerieth, verließ jener wider ben Willen seiner Gläubiger die Stadt, um fich nach Roftock Bu begeben, murbe aber, auf Befehl des Baters, von den Raths= dienern vor dem Bettenthor bei Heiligengeisthof eingeholt, und ihm, nach kurzem handgemenge, ein Theil seiner Kleiber und Sandschriften abgepfändet. In Rostock angekommen, rächte sich 11. v. Hutten durch die Abfahung von 2 Büchern satirischer Dichtungen in Lateinischen Distiden, welche unter dem Titel "Querelarum libri duo in Wedegum Loetz, cons. Grip. in Pom., et filium eius Henningum, v. j. doctorem, pro insigni quadam iniuria sibi ab illis facta", i. 3. 1510 zu Frontfurt a. D. durch Joh. Hanaw gedruckt wurden; ein Buch, in welchem er Vater und Sohn mit den größten Schmähungen überhäuft, und beide, theils wegen der ihm widerfahrenen Pfändung, theils wegen ihres Lebenswandels, und wegen der von dem Sohn nicht durch Gelehrsamkeit, sondern durch den Ginfluß und Reichthum bes Vaters erworbenen akademischen Würden angreift. Seltsamer Weise find diese Dichtungen, seit Mohnike dieselben, nach einem Er. der Wolgaster Kirchenbibliothek (jest auf der Gr. Univ. Bibl.), 1816 herausgab, als eine zuverläßige hiftorische Quelle angesehen, auf welche gestützt spätere Forscher 1) das durch Hutten

spoliatus omnibus bonis" bedeuten nicht, daß er durch Wegelagerer seiner Güter beraubt war, sondern sind eine häusig bei den Immatriculationen gesbrauchte Formel für die Armuth und Zahlungsunsähigkeit der Studierenden.

<sup>1)</sup> Mohnike, Ulr. v. Huttens Jugendleben, Gr. Mauritius, 1816, p. CXVI ff.; Barthold, Hom. Gesch. IV, 2, p. 63 ff.; Kosegarten, Gesch. der Univ. I, 165, 168; Dav. Friedr. Strauß, Ulr. v. Hutten, I, p. 58 ff.; Fod, Rig. Pom. Gesch. V, 215. Ich selbst bin dieser Ansicht gesolgt in meiner Schrift "Margareta v. Ravenna, Pom. Lebensbild, Bereinssschrift des Rig. Pom. GB., Gr. 1865", habe aber diese einseitige Aussagnung

von Wedego und henning Lote entworfene Bild in ihre Darstellungen aufnahmen, ohne das Princip "Audiatur et altera pars" zu berücksichtigen; Fock, Rug. Pom. Gefch. V, 215, stellt sogar die Amtsniederlegung des BM. Wedego L. (1525) als eine "Vergeltung der Nemesis" dar, obwohl dieselbe theils in dessen hohem Alter (er war von 1476-1525 im Rath), theils in den sich von Zeit zu Zeit wiederholenden Streitigkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft, und deren Beilegung durch die Herzoge ihren Grund hatte. Bur Entschuldigung für diese einseitige Barteiname läßt fich kaum anführen, daß uns, außer der Aufgählung der amtlichen Burben in den Univ. Büchern und Urfunden, feine Mittheilung über Bater und Sohn vorliegt: vielmehr hatte grade dieser Mangel anderer Quellen zu einer vorsichtigen Brüfung der Huttenschen Querelen auffordern mußen. Die Daß= lofigkeit seiner Angriffe, im Gegensat ju dem übertriebenen Lobe, welches er befreundeten Personen spendet, sowie auch mehrere Widersprüche, welche zwischen einzelnen Angaben obwalten, lagen nämlich deren Glaubwürdigkeit 1) als höchst zweifelhaft erscheinen. Dazu fommt noch die Erfahrung, daß die wandernden Sänger des Mittelalters und der Renaissancezeit feine Zierde, sondern eine Schattenseite unserer Litteratur bilben, die man, wie aus ihren eigenen Berichten hervorgeht, als privilegirte Bettelei und Parafitenwesen bezeichnen kann. Im Zusammenhang mit diesem socialen Verfall steht auch der geringe Gehalt ihrer Poesie, welche ben freigebigen Gönner ebenso mit wohlklingenden Schmeicheleien, wie den fargen Gläubiger mit maßlosen Schmähungen überhäuft.

widerlegt in den Lebensbeschreibungen von Wedego und Henning Lotze in der Allgemeinen Deutschen Biographie, B. XIX, 290. Bgl. Gall. Stud. XXXV, p. 230; über Wedego Lotzes Amtsdauer, Matr. cons. Lib. Jud. XXI, f. 47,1476 profesto S. Mich. suerunt electi in novos consules — Hinricus Lotze, Wedegho Lotze —; f. 86 (1524)" wird er zusett "Wedeghe Lotze, proconsul" genannt.

<sup>1)</sup> Besonders wichtige Stellen sind: Buch I, Eleg. II, 13, 37—41; El. V, 74, 81, 152; El. VII, 67; El. VIII, 28—32; El. X, 50; — Buch II, El. VIII, 35, 53, 57, 63—65, 69. Ueber die gegen Huttens Lebenswandel gerichteten Beschuldigungen vgl. Mohnike, U. v. H. Jugendleben, p. CVI.

Indem nun die betr. Geschichtsforscher diefen Umftand überfahen und den Ruhm, welchen Sutten fpater als Borfampfer der Reformation erlangte, auf diese Jugendgedichte übertrugen, über beffen Gegner aber, infofern fie bem Ratholicismus und bem conservativen Patriciat angehörten, vom entgegengesetten liberalen Standpunkt eine ungunftige Meinung hegten, mußte ihr Urtheil mit Nothwendigkeit befangen werden. Prüfen wir bagegen huttens Querelen mit fühler Besonnenheit, und führen die erbitterten Schmähungen auf ein billiges Maß zurück, so möchte fich etwa ff. Resultat ergeben. Die Vorwürfe des unsittlichen Lebenswan= dels, welche von Suttens Gegnern in gleicher Beise auch gegen ihn selbst gerichtet wurden, müßen wir auf sich beruhen lagen, da die Nachweise fehlen: wir haben jedoch als wahrscheinlich an= zunehmen, daß, wenn auch die Getadelten im Sinne der Zeit fich einem heiteren Lebensgenuße hingaben, sie nicht schlimmer oder beger waren, als die Mehrzahl ihrer Genoßen. Auch über das Maß ihrer Begabung u. ihre gelehrten Leiftungen können wir nicht urtheilen, theils weil uns auch hierüber die Quellen mangeln, theils weil diejenigen Eigenschaften und Studien, welche, u. A. bei Petrus v. Ravenna, Johannes Ritscher, herm. Melberch, Beinrich ter Borten, in jener Zeit gepriesen murben, für die Gegenwart ihren Werth verloren haben; nur soviel läßt sich be= haupten, daß beide, wenn fie auch die Dichtkunst huttens (B. II, El. VIII, 57) nicht zu schäten mußten, boch eine Bilbung befaßen, welche fie befähigte, die Akademischen Grade zu erwerben, und praktisch tüchtig in ihrem Lebensberuf, der Bater als Raths= herr und Kaufmann, welcher die Frankfurter Messe besuchte (B. I, El. VII, 67), der Sohn als Official, sowie als Afademischer Lehrer, Eraminator, Defan und Rector, zu wirken. Sinsichtlich ihres Verhaltens gegen hutten, erhellt aus beffen Schilberung, daß er ihnen durch wiederholte Anleihen (B. II, El. VIII, 53) lästig wurde, und daß sie ihn wahrscheinlich wegen seiner satiri= schen Angriffe fürchteten. Machen wir nämlich von dem Stil ber Querelen einen Rückschluß auf biejenigen Dichtungen, welche Bedego und henning während huttens Anwesenheit in Greifswald kennen lernten, so hatten beibe, wenn sie sich durch Ber=

weigerung fernerer Hülfe seine Feindschaft zuzogen, Anlaß genug zu der Furcht, in Zukunft auch ihre Schwächen durch beißende Satiren an die Oeffentlichkeit gebracht zu sehen. Aus diesem Grunde benutzten sie, als H. die Fahrt nach Rostock antrat, das Recht der Pfändung, wegen der ihm geliehenen Gewänder und Gelder, um ihm zugleich die mitgenommenen Manuscripte zu entreißen. Ob diese Handlung, wie sie ähnlich von Friedrich dem Großen gegen Voltaire ausgeübt wurde, nützlich und billig war, ist schwer zu entscheiden, jedenfalls schützte sie dieselben nicht vor dem späteren Angriff in den Querelen, welche ihr Andenken bei der Nachwelt verunglimpste, dis eine unbefangene Beurtheilung dazu gelangte, Recht und Unrecht gleichmäßig auf beiden Seiten zu vertheilen.

Für ihre Zeitgenoßen blieb jedoch die schriftliche Fehde, wenn nicht ganz unbekannt, so doch ohne jeden Erfolg, denn der BM. Webego waltete bis 3. 3. 1525 in seinem Amte, mahrend Ben= ning, obwohl Huttens V. und VI. Elegie an Herz. Bogislam X. und beffen Rath Bal. Stoientin gerichtet war, schon im Berbste b. J. 1510 (Nov. 14; Stet. Arch. Gr. Nr. 208) zur Bürde des Präpositus an der Nik. K. gelangte, nachdem er (1510, April 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 209) eine bisher genoßene Vicarie beim Seiligengeisthospital an seinen Vorgänger Christoph von Pommern abgetreten hatte. In Greifswald felbst wurde Huttens Schickfal um fo schneller vergegen, da bald nach seinem Abgange der Einsturz des Rif. Thurms (1515, März 11; v. o. p. 285 ff.) erfolgte, welcher Universität und Domcapitel, sowie Rath und Bürger mit gleichem Schrecken erfüllte und alle anderen Erlebnisse in den hintergrund treten ließ. Dieses Ereignis erfahren wir jedoch nur aus dem Dekanatbuch der Artisten, die gleichzei= tigen urf. Quellen beobachten über S. Lotes Verhältnis zu bem Schicksal seines Domes ein vollständiges Schweigen, und melben ohne Rücksicht auf dasselbe nur, daß henning mit seinem Vater und dem Beiligengeistpfarrer Nik. Fischer u. A. die Aufficht über die St. Brigittenbrüderschaft führte (Bgl. oben p. 533, Anm. 1), welche in diesem Hospital gestiftet war, und (1519; Stet. Arch. Gr. Rr. 207) von dem Briefter Beinr. Nenneke eine von diesem

bisher verwaltete Vicarie bei der Gertrudscapelle in Usedom er= Unscheinend durch seinen Vater und deffen faufmännische Verbindungen veranlaßt, bürgte er (1521—23; Stet. Arch. Alla. Beiftl. Urt. Dr. 169) für die Cam. Clerifer Benning Anubes und Otto Balsleben, betr. die von dem Röm. Kaufmann Gabriel Caffador entnommenen Waaren, und wurde infolge ausgebliebener Zahlung von dem Bischof von Worcester (1523, Mai 23, Rom) ercommunicirt. Sinfichtlich des mit feinem Bater, feinem Bruder Michael, und feiner an Georg Guttow vermählten Schwefter ge= meinschaftlich besegenen Grundbesitzes, genehmigte er (1518-20; vgl. oben p. 380) die Stiftung einer Bicarie mit den Ginkunften eines Hauses in pl. foss. und den Verkauf eines Hauses in der Büchstr. an Heinrich Krukow (1520; XVII, 58), sowie eines Gartens am Luskenbrink (1523; XVII, 67v.). Nach dem Tode des BM. Wedego, der bald nach seiner Amtsniederlegung (1525; Bgl. Bom. Gen. II, 307), infolge ber politischen Unruhen und Berfügung der Bom. Herzoge, eintrat, erhielt Benning ein Saus in der Brüggstr. (1527; XVII, 75 v., 76) für ein Capital von 100 M. als Pfand, und war Testamentsvollzieher des Briefters Nif. Dankwart, sowie (1530; Stet. Arch. Gr. Nr. 232, 233) Vorsteher der Marientide. Da das alte Probsteigebäude (bas jetige Amtsgericht) am 20. Oct. 1506 abgebrannt mar, so er= hielt Benning 2. wahrscheinlich die alte Dekanei (Nikolaistr. Nr. 1; v. o. p. 686) als Amtswohnung überwiesen, wenigstens machte er (1536; Balthafar, von den Akad. Geb. p. 42, 74; Rof. II, Rr. 111) Ansprüche auf dieselbe gegen Cort Schmalensee, welche der Rath dahin verglich, daß letterer ihm jährlich 3 Gulden Miethe zahlen sollte. In dieser Zeit war L. nicht mehr in Greifswald anwesend; am 1. Nov. 1531 hatte nämlich infolge von Anipstrows Berufung ber katholische Gottesbienft aufgehört. Als bann (1532) brei evangelische Geiftliche, Joh. Schulz an die Nik. K., Clem. Timm an die Mar. K. u. Math. Eggert an die Jak. K. berufen wurden, verließ L. die Stadt, und beschränkte sich auf die Verwaltung der ihm vom Bischof von Schwerin über= tragenen Archibiakonate von Tribsees und Parchim. Als folcher war er (1532, Sept. 18; Mekl. Jahrb. XXIII, 248) bei der

Huldigung gegenwärtig, welche die Basallen des Stiftes Schwerin dem Herzog Magnus, als Administrator und postulirtem Bischofe leisteten, sowie als Zeuge (1536, Nov. 13; Lib. Civ. XVII, 85; Bohlen, G. Bohlen, Nr. 613) bei Jaspar Apenborgs Erbtheislung, und verkaufte (1539; XVII, 92 v.) durch seinen Bevollsmächtigten Mart. Hoppenstake eine Bude in der Rothgerberstraße an Achim Schröber. Er starb 1) am Ausgange des Jahres 1540, infolge dessen die von ihm genoßene Bic. der Brigittencapelle (1541, Jan. 4; Gest. Nr. 550) an Johann Engelbrecht überstragen wurde.

#### Das Amt des Dekans

und Vicedefans.

Den zweiten Rang nach dem Präpositus hatte der Dekan, dessen Wirkungskreis dem des Priors in den Alöstern vergleichs dar ist. Aehnlich wie dieser, führte er die inneren Angelegenheiten des Capitels,<sup>2</sup>) hatte die neu eintretenden Domherren zu vereisdigen und einzusühren, ihre Beichte entweder selbst zu hören, oder ihnen einen Beichtiger (consessor) zu bestellen, sowie auf Sitte und Ordnung zu achten, demzusolge er die Disciplinargewalt durch Suspension, Excommunication und Interdiction über die Mitglieder des Capitels, und in Gemeinschaft mit diesen auch über den Präpositus übte, während er selbst einem gemeinsamen Beschluß des Präpositus und Capitels unterworfen war, von welchen beiden an den Bischof appellirt werden konnte. Außersbem hatte er die obere Leitung des Gottesdienstes u. Domstiftes,

<sup>1)</sup> Mohnikes Angabe (Ulr. v. Huttens Alagen, p. 360), daß er 1517 gestorben, und seine Witwe an Prof. Joh. Oldendorp vermählt sei, beruht auf einer Berwechselung mit seinem Berwandten Hans Lotze, der wahrscheinlich ein Sohn des Rathsherrn Heinrich L. war. Henning L. durste als Geistlicher nicht verheiratet sein. Bgl. oben p. 822.

<sup>2)</sup> Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 315, 316, 342, 348. Nach den Univ. Annalen, p. 16, und den Univ. Urf. Nr. 34, 38, 40 erhielt der zweite Decan H. Nacke, mit Zustimmung des Präpositus, die geistliche Gerichtsbarsfeit und Strasgewalt (cohercio in clerum ecclesie et iurisdictio). Sin Beispiel der Ueberschreitung der Gerichtsbarkeit des Domcapitels v. o. p. 807.

indem er die einzelnen Pflichten an die Domherren und Vicare sowohl im Cultus, als im Capitel vertheilte, ihnen Urlaub gewährte ober verweigerte, sowie ihre Leistungen prüfte und berichtigte. Endlich war er verpflichtet, für die Sitzungen bes Cavitels das vorliegende Material zu ordnen, zum Vortrag zu bringen, die Stimmen zu fammeln und die Entscheidungen auszuführen, refp. den betreffenden Memtern bekannt zu machen. Infolge biefes umfagenden Wirkungsfreifes, ber, hinfichtlich ber inneren Leitung des Capitels, den des Prapositus an Bedeutung noch übertraf, hatte ber Dekan die zweite Stimme nach bem Brapositus, resp. die dritte nach dem Bischof in den Situngen, fowie einen bevorzugten Sit (stallum) im Chor neben dem Präpositus, welchem er, resp. dem Bischof, wenn dieser das Hochamt hielt, afsistirte, und, während der Prapositus das Evangelium las, felbst die betr. Epistel vortrug. Als Ginkunfte bezog der Dekan eine von S. Nacke (1457) begründete und mit deffen Sause verbundene (Ann. Univ. p. 32) Vicarie, und außerdem noch (Val. o. p. 380) ein zweites Beneficium, welches Joh. Tagge (1519) gestiftet hatte. Beim Todesfall, bei Krankheit und Abwesenheit wurde er durch den Senior des Capitels, bisweilen auch durch einen Vicedefan vertreten, beffen Stellung ber des Subpriors entsprach. Als Amtswohnung diente dem Dekan Anfangs (Bgl. o. p. 684) das Haus H. Mackes, Nikolaiftr. Nr. 1, später aber, als dasselbe von dem Domherrn Barthold Lügow bewohnt wurde, und (1536; vgl. oben p. 686) zwischen Curt Schmalensee und dem Präpositus Henning Lote streitig war, das große Gebäude (Domstraße, Rr. 14), welches nach der Reformation zur General= superintendentur, dann zur geburtshülflichen Klinik, und gegenwärtig zu verschiedenen Zwecken eingerichtet ift.

Die Dekanei, sowie die Präpositur erhielten ihre Stelle nicht unmittelbar an der Straße, sondern auf zurückliegenden Hösen (woher der Name Probsteienhof entstand), wahrscheinlich um die Geistlichen vor dem Geräusch des öffentlichen Verkehrs zu bewahren. Vor der Dekanei lag, an dem Singang von der Domstr., ein gothisches, mit Zinnen geschmücktes Portal, welches erst in der Mitte dieses Jahrhunderts abgebrochen wurde.

## Reihenfolge der Dekane

und Bice - Dekane.

(1457 - 1532.)

#### 1) Johannes Wulff,

(Lupi) dec. 1456-7,

aus Danzig gebürtig und deshalb auch "Joh. Lupi de Prusia" genannt, war Professor und Doctor der Theologie, und der erste Dekan des Gr. Domcapitels, mußte aber wegen ber, in Gemein= schaft mit C. Lost, J. Hane und D. v. Dorpen, gegen Rubenow unternommenen Feindseligkeiten (1457) die Stadt verlagen, und kehrte erst (1470; Ann. p. 44; Alb. I, 27) nach Greifswald zurück, wo er, nachdem er inzwischen den Magistergrad erworben hatte, aufs Neue in der Theologischen und Artisten Fac. lehrte und auch das Rectorat übernahm (Lgl. Rosegarten, Gesch. der Univ. I, 103). Infolge seiner Flucht erwählte das Gr. Dom= capitel (1458, Mai 16; Rof. Nr. 38) den bisherigen Cantor Heinrich Racke zu seinem Nachfolger, und erhielt (Juni 21; Kof. Nr. 40) vom Bischofe die dazu erforderliche statutenmäßige Bestätigung, aus welchem Grunde Nacke auf seinem in der Nik. K. (Bgl. ob. p. 410) erhaltenen Grabstein "primus electus, approbatus et confirmatus Decanus huius collegiate ecclesie S. Nicolai" genannt wird.

#### 2) Heinrich Madte,

(dec. 1458-61),

wahrscheinlich aus Meklenburg<sup>1</sup>) stammend, empfing schon vor d. J. 1438 die Priesterweihe, war (1441; v. o. p. 354) Vors

<sup>1)</sup> Ueber Personen des Namens Nacke, den Ort Nakenstorp und den Stavischen Ursprung des Namens, vgl. Reg. zum Mekl. UB. IV, und XI, Mekl. Jahrb. XV, 209; XIX, 110, 115; XLV, 7—9; XLVI, 98; Miklossich, Bildung der Ortsnamen aus Personennamen, p. 48, Nr. 208; Bild. der Ortsnamen a. Appellativen, p. 65, Nr. 368. Ein Germanischer Ursprung des Namens und Zusammenhang mit Aachen am Rhein, den man nach der Bariante "Akenstorp" annehmen könnte, ist weniger wahrscheinlich. In der

steher der M. Magdalenen Br., sowie (1445; vgl. ob. p. 777 ff.) Notar bei Arn. Babers Processe, und wurde bei Stiftung ber Universität am 15. Januar 1457 (Alb. Univ. I, 5) mit ben Borten "dominus Hinricus Nacke, d. 1 mr." immatriculirt. Bei der Gründung des Domcapitels (Bgl. Ann. p. 10 u. unten die Reihenfolge der Cantoren) übernahm er zuerst auf kurge Reit (1457, Juni 12 - 1458, Juni 21; Rof. Rr. 34, 38, 40; Ann. p. 10) das Amt eines Cantors, und dann nach J. Bulffs Abgange, bis zu feinem Tode, das Defanat, mit der geiftl. Ge= richtsbarkeit u. Strafgewalt (cohercio in clerum et iurisdictio). Im Besitz eines namhaften Vermögens erwarb er (1438 — 60) eine große Anzahl von Renten1) in Landgütern, sowie (1442; Lib. Her. XVI, 204; Rof. II, Mr. 55, v. 1. Jan. 1461; vgl. oben p. 684) zwei Häuser am Nikolaikirchhof, das eine (1442) von den Provisoren der Rif. R. Joh. Erich und Conr. Butlift, das nach seinem Tode an die Kirche zurückfallen sollte, das andere

Urk. v. 21. Jan. 1438 (Palthen, Cod. Acad. No. 68) wird er ichon "her finrik Nacke, prefter" genannt.

<sup>1)</sup> An Renten erwarb S. Nacke u. A. (1438, Jan. 21; Palthen, Cod. Ac. No. 68) 5 M. aus Brünsow v. Thid. Dowet für 50 M.; (1438, Nov. 18; Palthen, Nr. 65) 10 M. v. Jar. Laas a. Spiegelsdorf für 100 M.; (1443, Oct. 1; Palth. Nr. 63) 3 M. a. Grabow b. Rakow v. Reim. Schma= lensee für 30 M.; (Nov. 19; Nr. 66) 9 M. a. Lodemanshagen v. Cl. v. d. Borne f. 100 M.; (1445, Febr. 5; Palth. Nr. 71) 1 M. Becde aus Nepzin für 10 M. von Barnim VII.; (1447, Febr. 8-10; Balth. Nr. 64 a., b.) 3 M. v. Dr. Berken, Schulz zu Wyk, für 30 M.; (1448, Jan. 2; Stet. Arch. Gr. Nr. 248; Wolg. Inv. Nr. 1072 — 3) 5 M. v. Thid. v. d. Borne aus Lodemanshagen für 50 M.; (1448, Nov. 13; Palth. Nr. 72) 11 M. v. Cl. und Reim. Schmalensee zu Donnie für 130 M.; (1449, Dec. 6; Palth. Nr. 73) 41/2 M. a. Benekenhagen von Cl. u. S. Schmachteshagen u. H. Bilow f. 50 M. (1449, April 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 99; Wolg. Inv. Nr. 1074; Reg. Wolg. No. 263) 5 M. a. Rubenow für 50 M. v. Thid. v. d. Borne; (1455, Sept. 8; Balth. Nr. 62) 6 M. Beede a. Dönnie für 70 M. v. War= tislam IX.; (1458, März 7, Nr. 70) 5 M. a. Bauer für 50 M. v. Gherd Lepel; (1459, Jan. 17; Nr. 69) 24 Sch. a. Brünsow für 15 M. v. Thid. Dowet; (1460, Juni 5; Nr. 75) 41/2 M. a. Korin f. 50 M. v. Claus Lepel 3. Bauer; (1460, Nov. 11; Nr. 74) 7 M. a. Bömit für 70 M. v. Mart. und Drews Reding; (1460, März 30; Stet. Arch. Gr. Nr. 140; Wolg. Ind. Nr. 1046) 12 M. a. Külenhagen f. 140 M. v. Rolof v. d. Borne zu Priswalt.

(Nitolaiftr. Nr. 1) vom Heiligengeisthospital, welches er testamentarisch (1461) nach seinem Tode als Wohnung für seine Nachfolger im Dekanate anwies, und mit den Ginkunften seiner Bräbende vermehrte. Von den ihm gehörenden Renten bestimmte er (1457, Juni 17; v. o. p. 373; Kof. Nr. 32) die Hebungen aus Dönnie, Grabow bei Rakow, Spiegelsdorf, Lodemanshagen, Rappenhagen und Greifswald, im Ganzen 50 M. zu einer Vicarie "in hon. Dei, Marie, S. Ap. Petri et Pauli, Simonis et Jude, S. Laurencii, S. Katerine et Margarete, Barbare et Dorothee", unter dem Patronate seiner Oheime Heinrich u. Beter Krukow, welches später an den Rath übergehen sollte, eine Stiftung, welche (Juni 18; Rof. Nr. 32, 33) die bischöfliche Bestätigung erlangte. An der Originalurfunde (Stet. Arch. Gr. Nr. 134a.) hängt das spipovale Siegel Heinrich Nackes, mit der Figur des St. Laurencius, mit dem Roft, und der Umschrift "S. hinrici [Nacken] presbiteri". Nach einer anderen bischöf= lichen Verfügung v. 5. Juli 1457 (Geft. Beitr. Nr. 360) behielt S. Nacke den Genuß obiger Vicarie, sowie eines ihm als Vorsteher der Magdalenen Br. zustehenden Beneficiums, welches unter deren Patronat ftand, auf Lebenszeit. Außerdem ftiftete er 1 Memorie und 9 Consolationen, u. A. des Hl. Antonius und Laurentius, sowie zu Epiphanias (Bgl. oben p. 370, 381 -2), und schenkte der Universität (1459; Ann. p. 24, 31, 32; Lib. Dec. 39) mehrere Gefäße, u. A. ber Artistenfacultät einen großen Rrug (magnam anforam). Am 18. Oct. 1460 wurde er, in dankbarer Anerkennung seiner der Univ. gespendeten Wohl= thaten (Ann. p. 30; Alb. I, 13), zum Rector gewählt, ftarb jedoch mährend seiner Amtsführung, nachdem er am 4. Januar wegen Krankheit sein Testament vollzogen hatte, am 11. Jan. u. wurde in der Nik. K. bestattet, wo sein Grabstein (S. o. p. 410) noch jetzt erhalten ift. Rach seinem letzten Willen vermehrte er die oben genannte Vic. noch mit 501/2 M. Renten und seinem Saufe (Rikolaiftr. Nr. 1), zum Beften seiner Nachfolger im Dekanat, und stiftete außerdem 2 größere Vicarien in der Marien- und Jakobikirche, unter dem Batronat der Gregorius und Apostel Br. (Vgl. oben p. 534, 542; 630, 636), und 3 fleinere Beneficien

für die St. Georghospitäler in Greifswald und Griftow, fowie für bas Al. Budagla, indem er zugleich diefen Stiftungen, sowie ber Artistenfacultät eine Reihe werthvoller Bücher, der Vic. bei der Jak. A. auch mehrere Kleinodien vermachte. Außerdem bestimmte er eine Summe zum Bau der Nik. K., namentlich zur Restauration des Chores und der Kanzel (Ann. Un. p. 32; Ros. Nr. 56; vgl. oben p. 291), sowie für die übrigen Kirchen und Rlöster, und für die Capelle in Dönnie, und 40 M. zur Verbekerung der städtischen Straßen (viarum publicarum opidi). Endlich verordnete er mehrere kleinere Legate seinen Verwandten, d. h. seiner Schwester Metke, Witwe von Mich. Volmer, und Joh. Volmer, seinen Muhmen Lutgard Lantrider und Brigitte Güthow, der Witme Wedege, seinen Mutterbrüdern Seinrich u. Beter Krukow, seinem Oheim Nik. Schmalensee, ferner seiner Magd Metke Koseke, sowie den ihm befreundeten Geistlichen, und seinen Testamentsvollziehern: Dr. S. Rubenow, Joh. Ludowici und den genannten Heinr. und Beter Krukow.

## 3) Herm. Schlupwachter,

(dec. 1461 — 90). Georg Walter,

(Vicebefan 1461-74).

Hermann Schlupwachter gehörte zu einer alten Gr. Familie, 1) von welcher Ludeke Sch. schon i. J. 1363 neben der Nik. Kirche, und Hermann Sch. sen. i. J. 1403 am Markte wohnte, und Hans Sch. senior, verheiratet mit Tilseke v. Dorpen (Johanns v. D. Schwester), v. 1426—50 Mitglied des Greifswalder Rathes war, und stammte anscheinend aus der She von Hans Sch. iun.

¹) Lib. Obl. XV, 73v. (1363), 172, 176, 182, 189v., 204v., 223, 229v., 234v., 246; Lib. Her. XVI, 35v. (1363), 87, 122v., 127v., 130v., 134v., 141v. (1403), 144, 151, 158, 169v., 173, 180v., 186, 188v., 191, 195, 196v., 197v., 198, 201, 202, 202v., 205v., 213, 216 (Kof. II, p. 278, Nr. 250) 217; βοπι Gefd. Denku. III, p. 32, Taf. I; Or. Urf. Stet. Arch. Gr. Nr. 179b. (1488). Im Jahr 1492 (XVII, 30; vgſ. ob. p. 357) war hans Schlipwachter (laicus) Bevoſlmächtigter des Dr. Gerwinus Konnegarwe beim Berkauf des Haufes Aifoſaiskraße Nr. 3 an die Papencoſlation.

mit Lutgard Rubenow, einer Tochter des BM. Heinrich R. sen. († 1419), aus dessen Nachlaß Hans Sch. (1451) das Haus am Markt, Rr. 11, mit dem Hinterhause in der Brüggstr., sowie mehrere andere Grundstücke und Renten empfing. Hermanns Sch. iun. Schwester Tilseke war an Heinrich Stake (cons. 1459— 67) verheiratet, und genoß als Witwe (1488; vgl. ob. p. 356) mit ihrem Bruder eine Rente, die nach beider Tode an die Dreifaltigkeits Br. fallen sollte. Mit Dr. Heinrich Rubenow durch die oben erwähnte Verwandtschaft (seine Mutter Lutgard war eine Schwester von Dr. Heinrichs R. Vater Arnold R. cons. 1419 - 30), und gemeinsame Liebe für die Wißenschaften verbundet, unterftutte er denfelben mit großem Gifer bei der Grundung ber Universität und des Domstiftes, wozu er wegen seiner Renntnisse, seines Reichthums und seines Ansehens besonders befähigt war. Nachdem er schon früher die Priesterweihe u. (1444; Wolg. Inv. Nr. 919, 922) die Pfarrämter zu Vogedehagen und Stralfund (Stet. Arch. Gr. Nr. 171; Ann. p. 45; Alb. I, 28 v.), sowie den Grad eines Magisters und Licentiaten des canonischen Rechts und das Amt eines Schapmeisters (thesaurarius) beim Camminer Domcapitel empfangen hatte, wurde er vom Bischof Henning v. Cammin (1455, Dec. 29; Kof. Nr. 6, 11) an den Bischof Stephan von Brandenburg gefandt, um die Stiftung der Greifswalder Hochschule zu empfehlen,1) und die Vereinigung eines Archibiakonats mit berfelben zu versprechen, verhieß auch, in der Folge selbst über canonisches Recht Vorle= fungen zu halten. Nach der Einweihung der Universität wurde er von beren Confervatoren, den Bischöfen von Cammin und Brandenburg, zum Subconfervator ber Hochschule, sowie zum bischöflichen Official (Lgl. Ann. p. 4; Alb. I, 1v.; Ros. II, Nr. 22, 25; v. o. p. 213) ernannt, und als solcher immatriculirt. Auch war er (1456, October 21; Ros. Nr. 16) bei der Schließung ber Concordia und (1457, Juni 12; Ann. p. 10)

¹) Nach den Univ. Annalen, p. 1 (Kof. II, 159) "dns Hermannus Slupwachter et Johannes Erici, hic consul, procurarunt C flor. in Berlin in Marchia pro prima bulla commissionis".

bei der Erhebung der Nik. A. Bur Collegiatfirche als Domherr zugegen, erhielt (1458; Rof. Nr. 44) eine ordentliche Professur des can. Rechts1) mit der betr. Präbende, und schenkte (1459; Ann. p. 22 ff.) 2 Loth Gilber gu ben Univ. Sceptern, und mehrere Gefäße von Zinn. Unter bem zweiten Rectorat Rube= nome (1460, Febr. 4; Ann. p. 26; Pom. Gefch. Denkm. II, 129) erhielt er von diesem die Doctorwurde im canonischen Recht, und (1458, 1463, u. 1471; Ann. p. 17, 40, 45; Alb. I, 9v., 16 v., 28 v.) das Rectorat, sowie (1475; Ann. p. 49) das Vicecancellariat. Nach H. Nackes Tobe entstand (1461; Ann. p. 33) ein Zwiespalt bei ber Bahl jum Dekanate bes Domcapitels, indem ein Theil der Mitglieder sich für Herm. Schlupmachter, der andere für Georg Walter erklärte, welcher Streit endlich bahin verglichen wurde, daß Sch. an W. eine Präbende von 50 M. abtrat, und daß Georg Walter die Bürde eines Vicedecans erhielt, als welcher er (1469, Dec. 13; Stet. Arch. Gr. Nr. 151) neben Sch. genannt wird, und mit ihm 5 M. Pacht aus Canbelin für das Domcapitel von Claus Luffow und (1471; Geft. 1. Forts. p. 16, Nr. 412b.) 9 M. 4 Sch. aus Willershusen von den Brüdern Köller zu Jamisow für 100 M. erwarb; auch wählten beibe (1469, März 30; Lib. Jud. XXI, 37) Lorenz Isermengher zum Cuftos der Nik. R. und vereidigten ihn binsichtlich ber Bewahrung ber firchlichen Kleinobien. Dagegen war bei der Bestätigung der Gr. Privilegien durch Berzog Wartislam X. (1464; Dähnert, Pom. Bibl. IV, 326, Rr. 64) Ber= mann Schlupwachter, als Defan, ohne ben Vicebekan, nur mit bem herz. Canzler Werner Samer, als Zeuge gegenwärtig; und ebenso (1473; Dähnert, Landesurfunden, II, 426) bei der Bestätigung der Priv. von Tribsees. Nach G. Walters Tode (1475) scheint Anfangs das Vicedekanat nicht wieder besetzt zu sein, wenigstens wird S. Schlupmachter (1483, Juli 29; Stet. Arch. Gr. Nr. 175 b.) bei ber Erwerbung v. 3 M. Racht aus Span-

<sup>1)</sup> Bgl. Urk. Stet. Arch. Gr. Nr. 171 v. 25. Juli 1480 "f. Slupwachter, lerer in deme hilgen gheistliken rechte, domheren to Campn, Dekene tome Gripeswolde, kerkherer vnser kerken Voghedehagen unde tome Suude".

dowerhagen für 30 M. Cap., als Dekan der Nikolai-Domkirche, allein angeführt. Außer den ihm von Rubenow verliehenen und im Zusammenhange mit seiner Professur stehenden Beneficien genoß er noch eine große Anzahl anderer Vicarien beim Seiligen= geisthospital (1456; Kof. Nr. 20), bei ber St. Georg und St. Gertrudscapelle (Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 124, 125, 136); bei den Altären der Haken, des Hl. Bartholomäus, und der Hl. Apollonia und Katharina, sowie in der Dreifaltigkeitscapelle und a. Alt. der Nik. K. (Klempin, Nr. 85, 86, 93, 108, 109, 113, 258, 858; v. o. p. 334, 355, 356, 360, 376-378), ferner in der Brigitten Cap. unter d. Patr. der Fam. Rubenow und Segeberg, sowie am Elbenaer Altar, u. Nackes Vicarie in ber Mar. K. (Klempin, Mr. 82, 90, 97, 801, 991; v. o. p. 532, 537, 542), ferner die Lübecksche Vic. in der Jak. R. und mehrere Confolationen (Lgl. oben p. 363, 383, 635), endlich außerhalb Greifswalds die 13. Camminer Präbende, als dortiger Domherr; sowie mehrere Vicarien zu Treptow a. T., Daberkow, Sassen, Demmin und Busdorf, d. h. Behrenhof (Lgl. Rlempin, Dipl. Beiträge, p. 321, Anm. und Mr. 84, 126, 107, 114, 121, 127). besaß außerdem 2 Säuser in der Hunnenstr., einen Hof (curia), welchen er (1485; XVII, 19) bewohnte, und ein Eckhaus, welches er (1465; XVII, 4v.) an seinen Schwager, ben Rathsherrn Heinrich Stake verkaufte, und betheiligte fich (1472) auch an der Erbauung des neuen Collegiums der Juristen, an der Ece ber Langenstr. Nr. 26 (Ann. p. 46; Kos. I, p. 94 ff.), sowie an der Beilegung des Stettiner Erbfolgestreites. Da er am 7. Aug. 1490 (Klempin, Nr. 84) als verstorben bezeichnet wird, so ist sein Tod wahrscheinlich im Sommer 1490 erfolgt.

#### 4) Joachim Jordan,

(dec. 1490 - 91),

Magister und Scholastikus zu Colberg, reiste als solcher (1490; Klempin, Nr. 219, 228 — 9), im Auftrage des Abministrators des Camminer Domcapitels, Georg Putkamer, nach Nürnberg und Rom, und erhielt nach H. Schlupwachters Tode im Sommer 1490 das Greifswalder Dekanat, dem er jedoch schon am 7.

Februar 1491 (Klempin, Nr. 284) zu Gunsten des Dr. Martin Carith wieder entsagte, und das Archidiakonat zu Arnswalde antrat. In der Folge begleitete er dann (Klempin I, Nr. 797, 811, 812, p. 246; II, p. 442; III, p. 544) den Herz. Bogisslaw X. auf seiner Wallfahrt nach Rom und dem heiligen Lande i. J. 1496—98, und stiftete nach der Rücksehr im Camminer Dom, als dortiger Canonicus, (1500, Juli 1; vgl. Martin Dalmers Tagebuch in Böhmers Kanzow, p. 299, 300, 305) eine der Jungfrau Maria geweihte Vicarie, aus Dankbarkeit für seine Besteiung aus der ihm von den Türken drohenden Gefangenschaft.

#### 5) Martin Carith,

(dec. 1491--93),

aus einer Colberger Patricierfamilie, 1) ein Sohn bes Nathsherrn und Kämmerers Hans Carith (1457 — 90), studirte in Rostock (1464) und Greifswald, wo er (Alb. Un. I, 30) am 25. Jan. 1473, unter Joh. Parlebergs Rectorat, mit den Worten "Martinus Caryt de Colberga, rev. ac nob. dni, dni Ladewici, dei gracia eccl. Cam. Postulati, Comitis de Euersten, ac dni terre Nougarde Secretarius — gratis propter beneficia impendenda vniuersitati; dedit 3 s. cursoribus" immatricusirt wurde. Nach Empfang der Priesterweihe, erhielt er (1481) das Archibiakonat in Arnswalde, die Würde eines Licentiaten im canonischen Recht, und (1483; Alb. Un. I, 54) an Stelle von Dr. Joh. Brugghe eine ordentliche Professur "in antiquis iuribus", nebst zwei Canonicaten bei der Mar. K. in Stettin, und der Nik. K. in Greifswald, sowie das Dekanat bei der Mar. K. in Colberg. Nachdem ihm dann (1487; Ann. p. 69; Alb. I,

<sup>1)</sup> Bgl. Niemann, Gesch. der St. Colberg, I, p. 248, 256, II, p. 110. Bei der Immatriculation im Alb. I, 30, sindet sich als Nandbemerkung von häterer Hand "Postea kactus Episcopus Camminensis"; Schöttgen, Alt. und Neues Pommerland, p. 372 (1481). Nach Alempin, Dipl. Beiträge, p. 322, Ann. genoß er die 15 Präbende des Camminer Domcapitels; über die sonst von ihm genoßenen Vicarien vgl. a. a. D. Nr. 660, 689, 734, 795, 881; und Nub. Bibl. 10, B. V, f. 258, Nr. 13—17; Balt. Stud. XXI, 1, p. 16, sowie oben p. 380.

63) das canonische Doctorat und das Nectorat verliehen, und er (1490; Klempin, p. 501; Lisch, Behr, Nr. 575) als Richter in dem Processe gegen Bernd Malhan berusen war, gelangte er (1491, Febr. 7; Klempin, Nr. 284) zum Dekanat der Greisse walder Nik. Kirche, welchem er jedoch schon am 14. Febr. 1493 (Klempin, Nr. 737) zu Gunsten Martin Dalmers wieder entstagte. Sodann begleitete er (1496—98) den Herz. Bogislaw X. auf der Wallsahrt, und wurde nach der Kücksehr zum Bischose von Cammin erhoben, welche Würde er von 1498—1521 bekleidete (Bgl. Böhmer, a. a. D. p. 300, 305; Klempin, Dipl. Beiträge, p. 226, 544).

#### 6) Martin Dalmer,

(dec. 1493-1501).

Grasm. Volrat und Widman Crnse, (Bicebelane, 1494—98).

M. Mart. Dalmer, aus Colberg gebürtig, bekleibete bort (1492; Rlempin, I, Nr. 493) neben seinem Heimatsgenoßen, dem Dekan M. Carith, das Amt eines Schahmeisters (thesaurarius), u. ershielt dann (1493; Ald. Un. I, 80; Klempin, I, Nr. 737, 813; v. o. p. 372, 380), nach Cariths Abgange, das Dekanat des Gr. Domcapitels, nebst den betr. Präbenden, mit welchem er auch (Klempin, I, Nr. 784, 817, 1013; v. o. p. 214) das Amt eines bischössichen Officials und (1493, Oct. 18) das Rectorat vereinigte. Um das Ansehen der Universität zu heben, übertrug ihm Herz. Bogislaw X., außer der Würde eines Subconservators, in Gemeinschaft mit dem Camminer Präpositus Dr. Bernhard Eggebrecht und Dr. Gerw. Ronnegarwe (1493; Lib. Dec. 69; Kos. I, 138, II, 250 ff.), die Reformation der Er. Hochschule,

<sup>1)</sup> Bei Antritt seines Rectorats (1493, Oct. 18; Alb. I, 80) wird er "studii — deputatus specialiter reformator" genannt. Bei der Immatrisculation der 3 Prosessoren (Alb. I, 79), welche infolge der herz. Empfehlung keine Eintrittsgebühren (nihil soluit) zahlten, hat der erzürnte Pros. Bukow am Rande bemerkt "Fuit ergo nihil aliud, quam Pracherige, sieud cum multis"; Bukows Zorn war wohl besonders dadurch erregt, daß Bogislaw X., um das Geld zur Wallsahrt zusammenzubringen, die Einkünste der Universität

demgemäß dieselben mehrere Bauten unternahmen, und brei neue Lehrer: Ulr. Malchow a. Wismar, Nif. Louwe a. Stettin und Joh. Robe a. Hagen bei Minden, welche zu Rostock den Magister= grad empfangen hatten, beriefen. In ber Folge begleitete er (1496 — 98) ben Herzog auf seiner Wallfahrt, als fürstlicher Notarius, und hinterließ über diese Reise ein ausführliches Tage= buch (Ngl. Böhmers Kantow, p. 300-326; Kof. 1, 140, Anm.). Bahrend biefer Zeit fand er seine Bertretung querft burch ben früheren Pleban ber Mar. K. Erasmus Volrat, welcher, als Bicebekanus, (1495) die Pregesche Vic. an Thom. Saker und (1496, Sept. 4) die Rathsvic. an Joh. Biltman (Geft. Rr. 445 -7; 453-4; v. o. p. 323-4, 372, 379) verlieh. Ihm folgte ber Artist M. Wichman Cruse, seit 1495 (Alb. I, 83) Domherr der Nik. K., welcher (1496, Dec. 12; Palthen, Cod. Acad. No. 91 b.) ben Schwedischen Mag. Joh. Johannis; (1497, April 6; Rof. Nr. 92; Geft. Nr. 456 ff.) den Priefter Herm. Schwichten= berg (v. o. p. 416); und (1498, Febr. 5; Geft. Nr. 459) ben Baccalar Andreas Bofs, als Vicedekanus, in die ihnen verliehenen Vicarien einführte.

### 7) Jakob Eggebrecht,

(dec. 1501-19),

wahrscheinlich ein Verwandter des Camminer Präpositus Bernhard Eggebrecht, und Mitglied des Cam. Domcapitels, als welcher
er (Klempin II, p. 322, Anm. p. 337, XII) die 14. Präbende
genoß, und einer Vic. am Altar Marie de compassione, hinter
ber Kanzel des Cam. Doms, vorstand, erscheint (1501, Juni 10;
Stet. Arch. Allg. geistl. Urk. Nr. 179) zuerst als Dekan des
Gr. Domcapitels, und Zeuge des Herz. Bogislaw X., übergab
jedoch dieses Amt (Gest. Nr. 505; Schwarz, Dipl. Univ. No. 126)
schon am 1. Dec. 1519 an Joh. Tagge, bisherigen Pfarrer zu
Altenfähr (Veere) auf Rügen. Am 21. Dec. 1522 überließ er

schmälerte (Lib. Dec. 71 v.; Kos. I, 140; II, 252). Ueber sonstige Präbensten Martin Dasmers, vgl. Alempin, Dipl. Beitr. I, Nr. 791, 72, 493, 734, 659, 794—5, II, p. 338.

ein Cap. v. 150 M. für 9 M. Rente aus Gargelin an Tönnies Saftrow zu Salchow (Geft. 1. Forts. p. 22 ff., Nr. 510 c., 513 c.).

#### 8) Johannes Tagghe,

(dec. 1519-23),

aus Stralfund (Lib. Dec. f. 27) gebürtig, und vielleicht einer Nordischen Familie 1) angehörig, welche auch den Namen "Tacke, Takko, Taccius" führte, murbe (1478; Lib. Dec. f. 27) zum bacc. artium, und später (XVII, 59) zum Magister promovirt, wirkte in Stralfund als Notar, und vollzog als solcher (1489, Jan. 21; Stralf. Kalands Arch.) das Teft. des Pr. Lud. von Dorpen (S. unten). In der Folge (1503, Febr. 10; Mekl. Jahrb. XII, 339) Baccalar des canonischen Rechts, u. Official ber Güstrower Prapositur, sowie (1507, Sept. 5; Palthen, Cod. Ac. No. 99; Kof. Ar. 98) auch Official des Archidiakonus von Tribsees, verlieh er in dieser Stellung dem Mekl. Canzler Br. v. Schöneich die Pfarre zu Teterow (1503), und nahm (1507) die Präsentation des M. Beter Rusth zu einer Vic. beim Beiligen= geisthospital entgegen. Darauf erhielt er (1508, April 30; Palthen, Nr. 100) die Priesterweihe, und erwarb 3 M. R. aus Lutevit für 30 M. von Stoislaf v. d. Often zu Gingft. Als= dann zum Domherrn von Bütow und Cammin befördert, verlieh er (1510, April 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 209; v. o. p. 821) an Chriftoph von Pommern eine früher von Ben. Lote mini= ftrirte Vic. bei bemfelben Sl. Geifthospital, und ftiftete (1519, Aug. 23; Palthen, Nr. 109; Kof. Nr. 106; v. o. p. 380) eine

<sup>1)</sup> Bgl. Reg. zum Mekl. Urk. Buch, Th. IV, u. XI; Pott, Personensnamen, p. 301. Zu derselben Fam. gehörte wahrscheinlich der Greisswalder Schulrector M. Lucas Taccius (Bgl. Gesterding, 1. Forts. p. 169; Lib. Civ. XVII, 196, v. J. 1606), verh. mit Benigna Schwarz, Paul Bölschows Witwe (Gest. p. 186, Nr. 51). In Rosegarten, Gesch. der Univ. II, Nr. 106, ist, statt Bransdorf, "Cransdorf" zu berichtigen. Nach Lib. Civ. XLVII, 4v. gehörten 100 M. "tho deme Humiliauit, dat Mag. Iohann Tagghe in S. Nic. kerke bestediget hesst; de pechte sinth in des Capittels Register gesterenen". Bgl. H. Bukows Test. in A. G. Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 146 "sub officio Humiliavit".

speciell für ben Dekan ber Nik. K. bestimmte Bicarie, mit 18 M. Einfünften aus 2 häusern in Stralfund, sowie aus Cransdorf und dem oben angeführten Lutevit, welche Bischof Mart. Carith (Oct. 25) bestätigte. Zugleich erbat er von diesem und bem Rügischen Prapositus Joachim Crassow, als Vertreter bes Bischofs von Roeskilbe, die Genehmigung, die von ihm verwaltete Pfarre gu Altenfähr (Veere) auf Rugen mit dem Gr. Dekanat Sakob Eggebrechts zu vertauschen, und wurde (1519, Dec. 1; Geft. Nr. 505; Schwarz, Dipl. Un. No. 126) von dem Cam. Defan Joh. Lichtevoth, als Vertreter des Cam. Bischofs, in Gegenwart der Priester Bet. Anesen und Bet. Barch, sowie des Notars Enwald Cagebrecht, in seine neue Würde eingeführt. Während seiner Amtsverwaltung empfahl er (1519, Dec. 9; Alb. Univ. I, 133 v.) Martin Koster aus Schiefelbein zur unentgeltlichen Immatriculation, und kaufte (1520, Sept. 12; XVII, 59) ein Echaus in der Rothgerberstraße mit Acker und Garten von dem Rathsherrn Joh. Smiterlow. Als Amtswohnung diente ihm die neue Defanei (Domftraße, Nr. 14; v. ob. p. 684-687, 830), beren Eingang er (1521; Alb. Un. I, 229) mit mehreren Wappen, u. A. mit seinem Familien-Emblem 1) verzieren ließ. In Stralfund stiftete er eine Capelle in der Mar. R. und starb vor dem 21. Febr. 1525, 3. w. Zeit seine Test. Vollzieher über seinen Rachlaß verhandelten (Stralf. Chron. III, 475; Balt. Stud. XXVI, 216).

<sup>1)</sup> In der Nandbemertung (Ald. Un. I, 229) "videlicet rubeo Grypho sine inauratis ungulis; id enim fuisse Academiae Insigne antiquitus, conspicitur tum in maiori sigillo, tum in suprema parte portae domus Decaniae, vdi initio est Insigne Episcopi, deinde Insigne Academiae (ruber Gryphus), tertio Insigne primi Decani, quarto Symbolum D. Johannis Tacken, Decani vltimi, qui portam illam extruxit anno 1521" ift zu berichtigen 1) daß der rothe Greif, ohne goldene Klauen, nicht als Universitätswappen galt, sondern nur einen Theil desselben (Bgl. Kosegarten II, Taf. III, Kr. 15), neben der bisch. High. Hight Joh. Tacke, sowie daß seine Farbe aus dem Siegel nicht erkennbar ist; 2) daß nicht Joh. Tacke, sowie daß seiner. Butow iun. der letzte Dekan war. Als erster Dekan ist wohl wohl weniger Joh. Bulff (Lupi), der nur kurze Zeite im Amte war, als Heinr. Racke anzusehen (Bgl. Balthasar v. d. Atad. Geb. p. 20). Die Wappen Nacke (resp. Bulfs) n. Tacke sind unbekannt.

#### 9) Heinrich Bukow iun.,

(dec. 1523-32),

ein Neffe des Präpositus Heinrich Bukow sen. (vgl. o. p. 808 ff.), war ein Sohn von dessen Bruder Nikolaus B. (Stet. Arch. Er. Nr. 98) auf Brüssow, aus dessen Ehe mit Anna Wakenig, 1) einer Schwester von Albrecht W. auf Clevenow, aus dem alten Pom. Geschlecht (S. Pom. Geneal. II, 13—68). Am 22. Aug. 1483 (Alb. I, 55) unter dem Rectorat Walter Hoveners immatricuslirt, und (1490; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 24) im Besitz einer Prädende der Nik. K., setzte er seine juristischen Studien später in Bologna fort, und erlangte (1493; Alb. I, 79) den Grad

<sup>1)</sup> Bgl. Heinrich Bukows Testament v. 1537 (Geft. Nr. 545; val. ob. p. 380, 527), in welchem feine Mutter Anna, und Albrecht u. Claus Wakenit, als feine Dheime, genannt find, und Pom. Genealogien, II, p. 31, wo jedoch Albrechts W. Schwester Anna nicht erwähnt ift. Bgl. Alb. Univ. I, 84 (1496), 96 (1500), 103 v. (1503), 107 (1505), 113 (1509), 118 (1512). 130 (1518). Bei dieser letten Wahl bemerkt er, daß er nicht darnach strebe, häufiger als siebenmal jum Rector erwählt ju werden, da nämlich Jesus in den 7 Bitten des Vaterunser alle unsere Wünsche zusammenfaße. Ferner tadelt er seinen Collegen Joh. Olbendorp, daß er sogleich nach der Doctorpromotion zur Trauung geschritten sei, mit ff. Worten "et finito laudabili cantico "Te deum laudamus" [in ede beatissime virginis Marie], mox et in continenti in prefata ecclesia Sophiam, relictam Hans Lotzen, in facie ecclesie per verba de presenti solenniter in vxorem duxit, que solennitates hic nunquam vna die haberi vise sunt. Et proficiat sibi in vitam eternam, Amen. Navigasti, vxorem duxisti". In seinem Testament orbnet er für fich ein gang stilles Begrabnis ohne Gelaute und Gefang ber Schüler an, und bezeichnet sich in demselben als "indignus presbiter et inutilis doctor". Die in der von Prof. Jak. Gerschow (Bgl. Alb. Univ. I, 129 v. und II, 164v.) verzeichneten Genealogie gemachte Angabe, daß H. Bukows Schwester Anna mit Johann Engelbrecht (Joachimi senatoris fil.) vermählt gewesen sei, ist dahin zu berichtigen, daß Anna Bukows Tochter, Anna Baveman, mit Joh. Engelbrecht (Geft. 1. Fortf. p. 211, Nr. 1) vermählt, und daß dieser Joh. E. ein Sohn von Wilken E. (cons. 1489 — 1502) war. Die richtige Abstammung geht aus den Urk. Stet. Arch. Eldena, Nr. 150, 151 (Gefd). Eldenas, p. 752) hervor. Ueber die Fam. Baveman vgl. Dinnies, stem. Sund.; Pom. Geneal. II, 296 ff.; Kof. Gesch. der Univ. I, 165. Im Jahr 1544 (XVII, 101 v.) wird S. Bukows Haus in der Langenstraße mit ben Worten "conus quondam Doctoris Bukowen — in pl. Longa" bezeichnet.

eines Licentiaten, sowie eine Professur des canonischen Rechts, endlich auch (1515; Alb. I, 126 v.) die Doctorwürde. Bährend seiner langen akademischen Laufbahn (1493 — 1537), bekleidete er siebenmal das Rectorat, empfahl seinen Better (patruus) Joachim Bukow von Boltenhagen (1516), und Ben. Winterfeld von Cagenow (1521; Alb. I, 125 v., 136) zur Immatriculation, und zeigte, wie aus ben betr. Gintragungen in die Matrifel und ben Anordnungen seines Testaments hervorgeht, in seinem Leben innige Frommigkeit und ernste würdige Gefinnung. Zugleich erhielt er (1494—1502; v. o. p. 214) das Amt eines bischöflichen Officials, wurde (1498; Geft. Nr. 459; v. o. p. 214, 355) Mitglied des Gr. Domcapitels und der Magdalenen Br., und gelangte burch ben Tob seines Oheims und seiner Eltern in ben Besit von bedeutendem Grundbesitz und Vermögen. Von diesem verkaufte er (1496; XVII, 34 v.) ein haus in der Fischstraße an Kaspar Bigendorp, und behielt als Wohnsit das Haus des Bräpositus, welches, an der Ede des Ganges zum Nik. Kirchhof (jest Nr. 28), neben ber neuen bort i. J. 1472 (v. o. p. 837; Balthafar, v. d. Afad. Geb. p. 16) errichteten "schola iuristarum" belegen, i. 3. 1515 u. 1536 (XVII, 51, 84v.) in seinem Befite erwähnt ist. Dieses und ein drittes haus in der Steinbeckerstraße, aus dem Nachlaß des Bräpositus, sowie ein viertes in letterer Str., das ihm von seinem Vater Nikolaus B. vererbt und durch ihn nach einem Brande wieder neu erbaut war, vermachte er in seinem Test., nach der Mutter Tode, seiner Schwester Anna Bukow, vermählt mit bem Rathsherrn Beinrich Baveman (1508-22), und nach beren Tobe an ihre Tochter Anna Bave= man, in 1. Che verm. mit Joh. Engelbrecht, in 2. Che mit bem Rathsherrn Anton Bofs (cons. 1545—59; vgl. beffen Grabstein oben p. 422). Nach Joh. Tagghes Abgange erhielt er bas Dekanat des Nik. Domcapitels, und prafentirte in biesem Umte (1523, Oct. 13; Lib. Civ. VII, f. 353; Geft. 1. Fortf. p. 23) ben Priefter Simon Schulte, als Scholasticus, zu ber von diesem für dies Amt gestifteten Vicarie, wozu Bischof Erasmus (1523, Nov. 24) die Beftätigung ertheilte. Als Defan ber Nif. R. gehörte S. Bukow, in Gemeinschaft mit Dr. Joach. von Sichstebt

und dem Gr. BM. Vicco Bole, auch zu der Commission, welche (1529; Balt. Stud. XVIII, 159) die Zeugen in dem Processe des Stralsunder Oberpfarrherrn S. Steinwer gegen die Stadt Stralsund zu vernehmen hatte. Da die Klage des letteren sich auf die Einziehung der Kirchengüter und Absetzung der fatholischen Beiftlichen (1523) bezog, so erhellt aus der Wahl der oben genannten Commissarien, daß dieselben mit großem Gifer bem alten Glauben anhingen, während Joh. Oldendorp, feitdem er die juri= stische Professur in Greifswald aufgegeben, und (1526; Krabbe, Univ. Rostock, p. 377) eine solche, sowie das Syndicat in Rostock angenommen hatte, sich entschieden für die Lutherische Lehre er= In Greifswald blieben dagegen das Domcapitel, die Universität und die Mehrzahl des Rathes, u. A. auch der BM. Vicco Bole,1) dem katholischen Glauben bis zur Einführung der Reformation (1531, Nov. 1) getreu, und namentlich H. Bukow bekundete, auch nach Aufgabe seines Dekanates, in seinem i. J. 1537 (Geft. Rr. 545) errichteten Testament, ausbrücklich, daß er im Glauben an "unam s. eccl. catholicam et apostolicam" bis zum Tode verharre, eine Gefinnung, welche er auch durch eine Reihe von Stiftungen für den fatholischen Cultus bethätigte. Dazu gehören in der Mar. K. die Vermehrung der Marientide, namentlich mit den Renten, welche er gemeinschaftlich mit seiner Schwester Anna Baveman (1529, Dec. 13; Stet. Arch. Elbena, Nr. 150, 151; Wolg. Jnv. Nr. 1038; Gefch. Eldenas, p. 752) in den Eldenaer Klostergütern Ladebo und Friedrichshagen besaß, sowie die Stiftungen "Marie compassionis" (Bgl. ob. p. 143, 499, 527, 536), mit einem Bilbe, in ber großen südlichen Capelle ber Mar. R., und für die zu derfelben gehörende Gregorius Br.; — in der Nik. K. eine Vermehrung der Lübeck-Bukowschen Cap. sowie (Bgl. oben p. 344, 352, 380, 638) Stiftungen für die

<sup>1)</sup> Bgl. Jul. v. Bohlen, Gesch. des G. Bohlen, II, Urk. Buch, p. 53, Nr. 148. Nach dem mit den katholischen Geistlichen geschloßenen Vergleich (Lib. Civ. XLVII, 36 v. — 117) erhielt Heinrich Bukow nach der Resormation, als Decanus emeritus (1535 — 38), 20 M. aus der Capitelkasse, 2 M. aus der Fr. Trinitatis, 8 M. aus der Gregorius Br. und 6 M. aus der Apostelbrüderschaft.

dortigen Marientide, mit einer ewigen Lampe vor dem Marienbilbe, und die Magdalenen B.; - endlich für die Apostel Br. der Sak. A. Außerdem erhielt jede der 3 hauptfirchen Gelber Bau, sowie jedes Rlofter je 25 M. zu Seelenmeffen; auch die Gertrudscapelle und das Georghospital, sowie die beiden Convente in der Rakowerftr. und der bei der Jak. K. (bas jetige Arbeitshaus) wurden mit Legaten bedacht; dagegen das Heiligengeisthospital und alle lutherischem Cultus geweihten Rirchen und Anstalten von Gaben ausgeschloßen, das erstere, wie er angibt, weil es Fremde beherbergte, die er des neuen Glaubens ver= bächtig halten mochte. Andere kleine Legate erhielten die ihm befreundeten Gr. Geiftlichen, u. A. auch der lette Abt von Eldena Enwaldus Schinkel, sowie von auswärtigen Klöstern die Franzisfaner in Guftrow und Angermunde, die Dominikaner in Bafewalk, die Cartause in Stettin, die Aebtissin und eine Ronne Glis. Manow in Jvenack, sowie die beiden Georghospitäler in Griftow und Rangin; auch war eine besondere Summe zur Vertheilung von Wecken (cuneus) am Frohnleichnamsfest ausgesetzt. Für den Fall, daß der katholische Gottesdienst nicht wieder hergestellt würde, sollten alle Vermächtnisse zur Unterstützung der Armen (jedoch mit Ausschluß der im Hl. Geisthospital Lebenden) dienen, für welche außerdem noch 30 M. aus Nepzin, und 24 M. aus Benfin, lettere für die Armen der Marien-Barochie, und eine Summe zu 10 Bäbern (5 leprosis, 5 pauperibus) angewiesen war. Als eine folche wohlthätige Stiftung hat fich das Bukowiche Teftament (Bgl. Geft. Nr. 545; 1. Forts. p. 87 ff., und oben p. 384) bis auf die Gegenwart erhalten. Außer diesen ad pias causas gegebenen Vermächtnissen enthält bas Test., abgesehen von ber Vererbung der oben genannten Säufer, noch ff. Bestimmungen: 1) Seine Richte Anna Baveman, in 2. Ghe verm. mit Ant. Voss cons., erhielt ihre mit ihrem ersten Gatten Hans Engelbrecht empfangene Aussteuer von 100 G., mehrere Renten, Mobilien und Rleinodien, u. A. feinen goldenen Siegelring mit bem Bukowschen Familienwappen (cum signeto), und einen Ring mit einem Saphir, aus bem Nachlaß seiner Mutter Anna Bakenit, sowie für ihren Gatten einen Ring "de buffone"

(wohl von Schildfrot 1), und seinen Wagen mit 3 Pferden und einem Autscher; seine "patrui" Henning, Joachim u. Claus Bukow je 1 Gulben. 2) Seinen Oheimen Albrecht u. Claus Bakenit bestimmte er je 2 G., und letterem auch sein mit Belg besettes Gewand (tunicam), Albrechts Söhnen Bastian, Christoph und Jasper je 1 G., und ber Gattin von Claus 23. 1 Gulben, endlich der Novize Elisabeth Wakenit, wenn sie den Schleier nehmen würde, 1 G. u. ebenso ben Nonnen Armgard in Verchen, und Hans Kolers Tochter, sowie der Witwe Flemming je 1 G. 3) Von seinen Büchern erhielt die Mar. R. ein von ihm felbst zu Bologna geschriebenes Manuscript, ferner "practica Ferrariensis" (wahrscheinlich der Commentar des Bischofs Hugwicio von Ferrara zum Decret; vgl. Balt. Stud. XX, 2, p. 174) "Juris informationes" u. "Formae articulorum"; die übrigen Bücher seine Großneffen Joachim u. Christoph Engelbrecht (Geft. 1. Forts. p. 212, Nr. 4, 5), sofern sie in ben geiftlichen Stand treten würden; im anderen Falle ein Sohn von Caspar Bunfow oder Albrecht Wakenit. Wenn aber auch von diesen sich keiner der Theologie oder Jurisprudenz widmete, so sollten auch diese Bücher Gigenthum ber Mar. R. werben. 4) Seine Haushälterin Unna Sildebrandt follte noch 1 Jahr in feinem Saufe in ber Langenstr. wohnen, und die bei seinem Leben von ihm gegebenen Almosen vertheilen, und bann eine beim Dominikanerklofter belegene Bude auf Lebenszeit empfangen, dazu 100 M. Capital, 6 M. R., sowie Leinenzeug und Egwaaren; die Magd Knneke aber 10 M. und ein Bett. 5) Von seinen Rleinodien erhielten Raspar und Bartholomäus Bünfow, jeder ein Pacificale, mit vergoldeter Rette; ferner Mag. Gregor Gruwel feine in der Dekanei stehende Uhr, eine Decke (linteamen), auf welcher bie Enthauptung Johannes d. T. gestickt war, und ein Kupferwerk "cronicam magnam cum figuris". 6) Endlich bestimmte er, außer mehreren kleineren Legaten, zu allgemeinen ftädtischen 3 meden: 3 M. für die Wälle (aggeribus conservandis); 10 M. zur Ausbegerung des Daches am Collegium der Juristen, sowie

<sup>1)</sup> Bgl. Dieffenbach, Gloffar, s. v. bufo - krot.

seinen Panzer und 60 M. für die städtische Rüstkammer (Bgl. oben p. 241) zu Geschoßen (ad bombardas). Zu Testamentsvollziehern ernannte er den BM. Caspar Bünsow; Prof. Gregor
Gruwel; den fürstl. Hauptmann zu Barth, Joachim Blixen auf
Zastrow; seinen Neffen, den Nathsherrn Anton Voß; und die Geistlichen Neimar Schulte und Hen. Klepel. Er starb, wie aus
den notariellen Verhandlungen von 1539, Febr. 14 u. Nov. 18,
hervorgeht, zwischen d. J. 1537—39, und wurde nach seiner test.
Verfügung unter dem Grabstein seines Oheims (vgl. ob. p. 411)
in der Nikolai Rirche, ganz in der Stille, ohne Geläute und
anderes Gepränge, bestattet.

#### Das Amt des Schahmeisters.

(Thesaurarius.)

Den dritten Rang im Domcapitel1) nahm ber Schatmeister (Thesaurarius, Schatwarer) ein, welcher in früherer Zeit auch bie in den Alöstern üblichen Namen "Sacrista, Custos, Koster" führte. Er hatte die Aufsicht über die Glocken, Bücher, Ornate, Altargeräthe, Reliquien und anderen Kleinodien der Kirche, forgte dafür, daß alle zum Cultus, namentlich für Altäre und Meffen nöthigen Gegenstände, d. h. Oblaten, Wein, Wachs und Lichter, angeschafft wurden, ließ die Kirche reinigen und die Glocken läuten, und genoß für diese Dienste ein eigenes boneficium thesaurarii, welches unter dem Schutz des Erzengels Michael u. der 11000 Jungfrauen (Lgl. ob. p. 345, 379) in der Beiligenfreuzcapelle gestiftet war. Außerdem beaufsichtigte er, in Gemeinschaft mit dem Scholasticus, das Archiv, die Schreibgeräthe und Siegelstempel, und vollzog mit letteren die Urfunden, Copien u. anderen Schriftstücke im Auftrage bes Capitels. Unter seiner Leitung standen der Custos superior und Subcustos der Rik. R. (Bgl. oben p. 318), die vom Capitel, sowie vom Rathe und ben

<sup>1)</sup> Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 317, 323, 343, und Niemann, Gesch. Colbergs, p. 198. In Cammin genoß der Thesaurarius die für sein Amt (Thesauraria) bestimmte 5. Bräbende.

Provisoren, hinsichtlich der Bewahrung der Kleinodien, vereidigt wurden. Ob eine Amtswohnung für den Thesaurarius eingezichtet war, ist nicht bekannt.

## Reihenfolge der Bchahmeister.

#### 1) Lorenz Bokholt,

(thes. 1457-64).

Vgl. seine Biographie in der Reihenfolge der Pröbste o. p. 817, und Ann. p. 10 (Kos. II, p. 164). Unter seiner Amtsführung wurden (1458 — 59; XXI, 46; vgl. ob. p. 318) die Priester Heinrich Steen und Lorenz Kysow, als Custoden, angestellt und vereidigt.

#### 2) Petrus Reper,

(thes. 1464-75),

aus Rügenwalbe, wurde (1456; Alb. I, 2v.) an der Er. Univ. immatriculirt, dann (1457) zum Baccalar, und (1461; Ann. p. 9, 30) zum Licentiaten des canonischen Rechtes promovirt, und erhielt (1460, Juli 19; Stet. Arch. Gr. Nr. 141) eine Prosessiur dieses Fachs, mit dem Canonisat an der Nik. Kirche, und der mit diesem verbundenen von Dr. Hubenow gestissteten Prädende, für welche Aemter sein Bevollmächtigter Math. Dykow "membrum univ. Gr." dem Probste, Dekane und Capitel den Sid leistete. In den Jahren 1464, 1468 u. 1474 (Ann. p. 40, 43, 48; Ald. I, 17, 24, 35 v.) bekleidete er das Rectorat, und vereinigte mit dieser Würde seit 1459 (Ann. p. 27; vgl. oben p. 213) das Amt deines bischössischen Officials, und seit 1464 (Ann. p. 40) eines Camminer Domherrn, sowie von 1464—75 eines Thesaurarius bei der Gr. Nik. A. Im Besit eines be-

<sup>1)</sup> S. auch Palthen, Cod. Acad. No. 61, f. 187v. ff., wo er bei Genehmigung von Heinrich Nackes, dec. eccl. coll. S. Nic. Testament (1461, Jan. 15) "loci ordinarius" genannt wird. Auch bezeugte er (1460; Kof. Nr. 53, Anh.) Joh. Petstows Einführung.

deutenden Vermögens schenkte er der Universität (1459; Ann. p. 27 ff.) 18 G. und der Jur. Fac. 36 G., und gab auch jum Ankauf eines Hauses in der Pferdeftr. (jett Domftr. Nr. 28), welches die Theol. Fac. für den Brof. Joh. Lammefide von den Erben des Rathsherrn Bernh. Blesch (1428-48; v. o. p. 565) erwarb, aber ben Kaufpreis schuldig blieb, nach Lammefides Tobe (1460, Juni 28; Lib. Dec. 5) "pie motus" 52 G. Infolge deffen zahlte Dr. H. Rubenow (1460; XVII, 2) die schuldige Summe an B. Blesch Erben, und einigte fich mit B. Reper dahin, daß dieses haus1) der Jur. Fac. überlagen und mit der von Rubenow gestifteten Prabende der Institutionen vereinigt wurde, in deren Besitz Reper bis zu seinem Tode verblieb. In der Folge kaufte dann die Jur. Fac. (1461, März 3; XVII, 3 v.: Ann. p. 30) das Eckhaus in der Pferdestr., neben B. Repers Wohnung, (jett Domstraße Nr. 27) von Abelke Hennings, verh. mit Mag. Lud. Barbitonsor, für 40 M., welches zuerst für den Univ. Notar Joh. Doring, dann aber für den zweiten Brofeffor des Römischen Rechts (Ros. Nr. 57 "pro lectura secundaria in legibus in Codice legenda — et habebit pro curia canonicali — domum acialem prope domum Petri Reper") bestimmt wurde. Infolge eines Processes zwischen dem Priester Lud. v. Dorpen und Jak. Petkow (Rub. Bibl. 10, B. V, f. 251, Mr. 10-12; Balt. Stud. XXI, 1, p. 15; v. o. p. 213)

¹) In den Ann. p. 28 wird das Haus als "dom. fil. Bernardi Vlesch prope S. Nicolaum", im Lib. Civ. XVII, 2 als "her. in pl. v. d. Perdekoperfirate inter bodas Joh. Lotzen presb. et rel. dni Nic. Belouwen q. cons." bezeichnet: es ist jedoch auzunehnen, daß beibe Grundstücke identisch sind, sowie daß "pecuniam exsoluit" (Ann. 28) mit "emit" (XVII, 2) gleichbedeutend ist. Ebenso ist "dom. acialis prope domum dni Petri Reper apud S. Nicolaum (Ann. p. 30; Kos. II, Nr. 57) identisch mit "her. acialis in pl. v. d. Perdekoperstrate prope domum M. Petri Reper et domum dni Hinrici Becker presb." (XVII, 3 v.). Letzteres sag in der Papenstr. Bgs. auch die Urt. (Kos. Nr. 55, 1461, Jan. 1) "de waninghe Petri Reper unde de waninghe dar harde by uppe deme orde der Papenstrate — tho twen domprovenen" und (Kos. Nr. 57, 1461, Febr. 22) "pro lectura Institutionum preb., quam nunc poss. lic. Petrus Reper —, ad quam emit domum suam prope S. Nicolaum" —. Bgs. Basthasar, von den Asad. Geb. p. 23, 32.

trat er das Officialat an Henning Gherardi (1472) ab, u. starb am 24—25. August 1475, während seines Provectorats, welches er an Stelle seines am 27—30. Juni verstorbenen Nachfolgers im Nectorate, Georg Walter, übernommen hatte. Unter seiner Amtsführung wurden (1469—74; XXI, 37, 38 v.) Lorenz Jersmengher, presb. und Nikolaus, als Custoden, angestellt u. vereidigt.

#### 3) Johannes Schele,

(thes. † 1539),

wahrscheinlich aus einer Stralfunder Fam., deren Mitglieder dort schon seit 1277, u. d. N. Luscus, im Rathe vorkommen (Balt. Stud. XII, 2, p. 113; Fabr. Stadtbuch, p. 221; Brandenburg, Str. Mag. p. 82, v. J. 1316), genoß als clericus Swer. dioc. (1490; Klemp. Nr. 73, 86; v. o. p. 343) die Bokholtsche und Brigmansche Vic. in der Gr. Nik. A., und diente dem Pr. Andreas Boss bei der Appellation von Gregor Rumpeler (1490; Rub. Bibl. 11, B. VI, Nr. 119; Balt. Stub. XXI, 1, p. 28) als Zeuge. Sodann übernahm er die Stelle eines fürftl. Notars, und empfing als solcher (1493; Klemp. Nr. 968, 746; vgl. ob. p. 541) die Lübecksche Vic. am Allerheiligen Altar der Mar. K., sowie eine Vic. in Stargard. Nachdem er bann zum Magister und bacc. iur. can. promovirt war, und die Priesterweihe, sowie ein Canonicat an der Rif. R. erhalten hatte, führte er zugleich das Amt eines Thesaurarius beim Gr. Domcapitel, und neben diefer Würde auch das Plebanat an der Stralf. Mar. Kirche, in welcher er eine Capelle stiftete (Stralf. Chron. III, 474, 515; Kabricius, Stralf. Ral. Balt. Stud. XXVI, 218). Auch verbanden auf seinen Wunsch (1499; Stet. Arch. Gr. Nr. 189; vgl. oben p. 345, 379) J. Brigman und H. Arndes das von ihnen in der Hl. Kreuzcapelle der Gr. Nif. R. gestiftete Beneficium, welches bem Erzengel Michael und ben 11000 Jungfrauen gewidmet war, mit dem Amte des Thesaurarius. In Stralfund, wo er die Dorpensche Vic. genoß, und Mitglied des Collatienhauses, sowie Procurator des Kalands (1510) war, besaß er noch 1533 ein Haus, ebenso in Greifswald am Nik. Kirchhof, neben der alten Dekanei, eine Amtswohnung (1536; Balthafar,

v. Afad. Geb. p. 74; v. o. p. 686), sowie 3 M. Acker, welche er in Gemeinschaft mit Borchart Bekman (1514; XVII, 48) an Joach. Engelbrecht verkaufte; auch bezeugte er dort (1517; XVII, 51 v.), mit anderen Stralf. Deputirten, den Erbvertrag ber Wilbeshusenschen Söhne. Rach der Reformation (1525) von Stralfund nach Greifsmald überfiedelnd, richtete er von dort aus mit mehreren Genoßen (1527; Balt. Stud. XVII, 2, p. 149) einen Brotest gegen die Ginziehung der geiftl. Güter, und gehörte Bu ben kath. Geiftlichen, welche (1530) das für sie günftige Ur= theil des Reichskammergerichts, und ihre Wiedereinsetzung in die Stralf. Bürden erlebten (Kabr. a. a. D. Balt. St. XXVI, 246). Er starb 1539 (Stralf. Chron. I, 60, 62; v. o. p. 423) und wurde anscheinend in der Gr. Nik. R. bestattet, wo noch jest fein Grabstein, m. d. Inschrift "Ifte . lapis . pertinet . her . Johan . Schele . et . suis . heredibus" erhalten ift. Unter seiner Verwaltung wurden Joh. Toppe (1494), Ben. Utefe (1502) und Georg Bandemer (1505; vgl. ob. p. 318), als "Custodes superiores", und nach Heinr. Bukows Test. (1537), Nik. Kruse, als "Sacrista" der Nik. K. vereidigt. Letterer hatte seine Amtswohnung an der Südseite des Kirchhofs, und erhielt bei dem Vergleich nach der Reformation (1535 ff.; XLVII, 37 ff.) 22 M. Pension, dann aber, nachdem er eine Anstellung als lutherischer Custos ange= nommen hatte, (XXVI, 52 v.) 11 M. 4 Sch. Befoldung.

#### Das Amt des Cantors.

(Cantoria.)

Den vierten Rang im Domcapitel nahm der Cantor ein, welcher die Chorgefänge leitete und die zu diesem Zweck dienen= den Ritualbücher<sup>1</sup>) unter Aussicht hatte, die verschiedenen Exem=

<sup>1)</sup> Bgl. Otte, Kirchl. Kunst = Archöologie, 5. Afl. I, p. 330 ff.; Arch. Wörterbuch, s. v. Ritualbücher. In Cammin genoß der Cantor die 6. Präbende. Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 318, 325, 330. Riemann, Gesch. Colbergs, 199. Bgl. über den Gesangunterricht des Mittelalters, Kaemmel, Deutsch. Schulunterricht, 175 ff.; Specht, Unterrichtswesen, 69, 73 ff., 140; Wiener Schulordnung von 1446, bei Paulsen, Gel. Unterricht, 794; sowie über die Theilnahme der Schüler am Kirchengesange (Mekl. Urk. Buch Nr. 3172)

plare und ihre Stimmen verglich, und die irrigen Noten corrigirte. Als Borsteher der Kirchenmusik hatte er seinen Plat (stallum) in der Mitte des Chors, wo er, begleitet von 2 Geshülfen, die Psalme und die anderen Gesänge intonirte, und bei den Opfern (in oblationidus) am Altar beim Hochamte die erste Stelle einnahm. Auch hatte er die Chorschüler (chorales), von denen in der Regel 8 Ministranten den täglichen Dienst verssahen, im Gesange auszubilden. Unterstützt wurde er in seinem Amte von dem Succentor, für welchen eine eigene Präbende desstand, die (1493, Nov. 11; vgl. oben p. 379) der Domherr Bernh. Kone genoß. Ueber ev. Amtswohnungen derselben ist uns nur die Nachricht erhalten, daß der letzte Cantor des Domcapitels, Berthold Lüssow, die alte Defanei, Nikolaistr. Nr. 1 (Balthasar, Alkad. Geb. p. 41, 74; vgl. oben p. 686) bewohnte.

### Reihenfolge der Cantoven.

#### 1) Heinrich Hacke,

(cant. 1457-58).

Vgl. seine Biographie in der Reihenfolge der Dekane o. p. 831, und Ann. p. 10 (Kos. II, p. 164), wo er am 12. Juni 1457 (dom. die S. Trinitatis) als "Hinricus Nake, cantor" zuerst Erwähnung findet. Dagegen erscheint Joh. Lammeside, welcher (Ann. p. 10) als "Scholasticus" des Domcapitels bezeichnet ist, am 17. Juni 1457 (Kos. II, Urk. Nr. 34¹) in einer Urk. des Stet. Arch. Bisthum Cammin, Nr. 343, als "Cantor", während die Urk. v. 16. Mai 1458 (Kos. II, Nr. 38) "Joh. Lammesside, scholasticus", und "Hinricus Nacke, cantor"

einen Bergleich, welchen der Rath zu Parchim zwischen den dortigen Pfarreru und dem Schulrector am 6. Juli 1307 abschloß.

<sup>1)</sup> Bei Kofegarten, Gesch. der Univ. II, Nr. 34 ist das Datum "feria sexta infra octavas Corporis Christi", welches als "Juni 24" (d. h. Freitag nach der Octave [Juni 23] Corp. Chr.) bestimmt ist, in "Juni 17" (d. h. Freitag in der Woche, in welche das Fest Corp. Chr. i. J. 1457 [Juni 16] siel), zu berichtigen.

neben einander aufzählt. Dieser Widerspruch läßt sich auf doppelte Art erklären. Entweder befindet sich in der Urk. vom 17. Juni 1457 (Ros. Nr. 34) eine Lücke, die, nach Urk. Nr. 38, in ff. Weise zu ergänzen ist "Nos H. Buckow, prepositus, J. Lupi, decanus, J. Lamside [scholasticus, H. Nacke] cantor, canonici —"; oder es bestanden Zweisel bei der Vertheilung der Nemter, indem H. Nacke, der nach Urkunde, Nr. 38, bei seiner späteren Ernennung zum Dekan (1458), diese Würde nur mit Widerstreben (renitens — precidus omnium devictus) annahm, auch bei der Wahl zum Cantor (1456 — 7) sich ablehnend vershielt, sodaß J. Lammeside, bei Absahung der Urk. v. 17. Juni 1457 sich zu einer provisorischen Uebernahme des Cantoramtes entschließen mußte.

#### 2) Nikolans Dedelow,

(cant. 1458-85),

aus Havelberg, wurde, nach Empfang der Priesterweihe und der Magisterpromotion, i. J. 1458, unter dem Rectorat von Georg Walter (Alb. I, 9) mit den Worten "Dominus et Magister Nicolaus Dedelow, Lubecensis dioc." immatriculirt, und wird schon bei ber Gründung des Domstiftes (Ann. p. 10) als Ca= nonicus genannt. Anfangs nur in der Artistenfacultät thätig. und wiederholt Dekan derselben (1459 ff.; Kof. II, 204 - 9), trat er (1461; Ann. p. 36) auch in die Theol. Fac., wurde bacc. theol., zuerst biblicus, und bald barauf "formatus", und hielt Vorlefungen über die Bibel und Dogmatik. Zugleich em= pfing er, nachdem H. Nacke die Wahl als Dekan angenommen hatte, beffen Amt als Cantor im Gr. Domcapitel, und wurde (1462, Oct. 18; Ann. p. 38; Alb. I, 15 v.) dem jungen Berzoge Swantibor, Wartislams X. Sohn, als Vicerector zur Seite gestellt. In der Zeit von 1463-70 begab er sich, vielleicht in= folge der durch Rubenows Tod veranlagten Unruhen, nach Magde= burg, wo er die Würde eines Domherrn und eines lector secundarius der Theologie,1) wahrscheinlich an der dortigen Domschule

<sup>1)</sup> Bgl. il. d. lectores der geistl. Schulen, Kaemmel, Deutsch. Schulsunterricht, 123 ff.

befleibete. Bahrend biefer Zeit wurde er in feinem Amte, als Cantor des Gr. Domstiftes, durch den Priester Johannes Rettow vertreten, welcher als Mitglied des Capitels, mit diesem gemeinschaftlich (1469, Dec. 13; Stet. Arch. Gr. Nr. 151) 5 M. aus Candelin von Rif. Lüssow erwarb. Von Magdeburg heimgekehrt, wurde Ded. aufs neue Professor in beiden Facultäten ber Artisten und Theologen, bekleibete (1470; Lib. Dec. 15 v. ff.) wiederholt das Art. Dekanat, und (1474, 1480; Ann. p. 47, 59; Alb. I, 35, 48) das Rectorat, und wurde (1476; Ann. p. 50) zum Licentiaten, und (1480) zum Doctor der Theologie promovirt. Mit diesen Würden vereinigte er (1472; Lib. Dec. 17 v.) das Pfarramt in Reinberg 1), und (1480-82; Lib. Dec. 31 v., 40) das Vicecancellariat, wählte bei den Universitätsun= ruhen (1482 ff.; Ann. p. 64; Alb. I, 53 ff.) Walter Hovener jum Rector, und schenkte der Univ. zinnerne Gefäße (Ann. p. 24). Zufolge der Urk. v. 7. April 1483 (Rof. Rr. 75; Geft. Rr. 420) führte er auch, nach seiner Rückfehr von Magdeburg, das Cantor= amt am Gr. Domcapitel (1470-85) weiter, und einigte sich in dieser Eigenschaft, in Gemeinschaft mit den übrigen Canonicern über die Luchtmakersche Bic. (vgl. oben p. 325, 371), und starb (Lib. Dec. 52) i. J. 1485 nach breißigjähriger Lehrthätigkeit an ber Beft.

#### 3) Albert Ludinghusen,

(cant. 1485-1508),

aus Stralsund, wahrscheinlich aus einer von dem Westphälischen Orte Ludinghusen, süblich von Münster, eingewanderten<sup>2</sup>) Fasmilie, wurde (1465; Alb. I, 19v.), unter dem Rectorate von Gerw. Ronnegarwe, mit den Worten "Albertus Ludinghusse de Sundis, dedit mr." immatricusirt, und (1475; Ann. p. 49) zum Baccalar im Röm. Rechte promovirt. Rach Empfang der

<sup>1)</sup> Ueber die von ihm gestifteten oder genoßenen Consolationen, vgl. Lib. Civ. XXXVI, 17v. und oben p. 381.

<sup>2)</sup> Im Jahr 1430 (Lib. Her. XVI, 189 v-) erwarb Heinrich Luding= husen ein Haus am Heimlichen Thor von dem Priester Nik. Bunke; v. o. p. 773.

Briesterweihe erlangte er bann den Grad eines Licentiaten und Canonicus des Gr. Domcapitels, als welcher er (1483, April 7; Kos. Nr. 75) sich über die Luchtmakersche Vicarie (Bal. ob. p. 855) einigte, und übernahm auch (1481-86; v. o. p. 213) das Amt eines bischöflichen Officials. Zugleich wirkte er als Anwalt und Notar, sowohl des Greifswalder Rathes (1475-78; vgl. oben p. 207), in deffen Dienste er die Ginzeichnungen in bas Stadtbuch, Lib. Civ. XVII, f. 11 — 15, und Lib. Jud. XXI, f. 47 — 49, 58 v. vollzog, und durch seine Unterschrift: "Et me Alb. Ludinghusen, cler. Zwer. dioc. publ. imp. notario et scriba Grip. ad prem. requisito" beglaubigte; als auch des Bischofs Benedict von Cammin, unter beffen Episkopat (1486-98) er die Burowsche Vic., und die des unter dem Batr. von Elisabeth Warschow, Witwe von Nik. Bulf, in 2. Che verm. mit Bet. Sanneman, stehenden Apollonien-Altars der Nik. R. (1490 ff.; Rlempin, Dipl. Beitr. Nr. 113, 211, 216; vgl. ob. p. 372, 378; L. c. XXXVI, 17v.), und des Altars Corporis Christi, sive Trium Regum (Klempin, p. 339) im Camminer Dom genoß. Nach Nik. Dedelows Tode erhielt er auch das Amt eines Cantors des Gr. Domcapitels, welches er noch i. J. 1493 und 1508 (XVII, 29 v.; Palthen, Cod. Acad. No. 98 c.), mit Unterstützung von Bernhard Kone, als Succentor (Vgl. ob. p. 853), verwaltete, und als solcher (1508, Jan. 24) ben Mag. Pet. Rusth als Canonicus einführte und vereidigte. Außerdem war er in Gemeinschaft mit Erasmus Schmarsow (1494; XVII, 30 v.; vgl. ob. p. 354) Vorsteher (provisor et procurator) der auf Rubenows Bunsch vereinigten Stiftungen und Brüberschaften der Nik. R., sowie ins besondere der Consolation ber 10000 Ritter (1498; Lib. Civ. VII, 351; v. o. p. 377), und Mitglied der Magdalenen Br. (1498; Geft. Nr. 459; v. o. p. 355). Er wurde auch von Pet. Warschow zum Testamentsvollzieher ernannt, und verkaufte (1493; XVII, 29 v.), in Gemeinschaft mit BM. Joh. Bunsow, Karsten Bunsow civ. Gr. und der 4 Gewerke der Schmiede, Schufter, Schneider u. Belger (pellificum), ein Haus in der Fischstr. aus Warschows Nachlaß an Nik. Lüder (Bgl. Geft. Nr. 428 und oben p. 384), sowie

(1494; XVII, 30 v.) ein Haus in ber Capaunenstr. an Hen. Penning, presbiter und Pfarrer zu Horst.

#### 4) Berthold Lüssow,

(cant. 1508-32),

wahrscheinlich der ritterschaftlichen Fam., aus welcher Dr. H. Rubenows Mutter, Margareta, stammte, angehörig, war (1493; Klempin, Nr. 739) Rotar des Demminer Archidiakonus, u. Vicar am bortigen Beiligengeist=Bospital, bann aber Domherr ber Gr. Nif. A. und, nach Alb. Ludinghufens Abgang, Cantor des Domcapitels. Zugleich Procurator bes Stralfunder Kalandes und des dortigen Collatienhauses, vollzog er (1509 — 21; Fabricius, Stralf. Kal. Balt. Stud. XXVI, 217 ff.) des Rüg. Probstes Engelb. Mollers und des Gr. Dekans Joh. Tagges (S. o. p. 842) Testament, und forgte u. A. für die Erneuerung der Sl. Kreu3= Capelle der Str. Mar. R. (Stralf. Chron. III, 481). In Greifswald bewohnte er bis zu seinem Tode, der vor dem 12. Nov. 1535 erfolgte, die alte Dekanei, Rikolaistr. Nr. 1 (Balthafar, Akad. Beb. p. 41, 74, wo der Name "Lügow" geschrieben ift, und oben p. 686; Fabr. a. a. D. Balt. Stud. XXVI, 246. ben Str. Chron. III, 481 ift ber Rame "Luftrow" gelesen), welche durch ihn eine gründliche Restauration ersuhr, demzufolge fein Erbe Curt Schmalensee Ansprüche auf dieselbe erhob.

# Das Amt des Scholasticus, sowie die Einrichtung des Pädagogiums und der Domschule.

Den fünften Rang im Domcapitel nahm der Scholasticus ein, für dessen Amt (Scholastria) die beiden Scholastiker Mark-ward Buck in seinem Testamente (Stet. Arch. Gr. Nr. 166, d. a. 1478), und Sim. Schulte (1523; v. o. p. 380) jeder ein besonderes Beneficium stifteten. Die Thätigkeit desselben war eine doppelte, einerseits betraf sie die Urkunden und übrigen Handschriften, u. A. auch die Processacten des Capitels, d) welche

<sup>1)</sup> Rlempin, Dipl. Beitr. p. 326; Specht, Unterrichtswefen, 187.

er abzufagen, in den Seffionen vorzulefen, die betr. Copien anzufertigen, und bem Thesaurarius jum Siegeln vorzulegen hatte. In biefer Richtung entsprach ber Wirfungsfreis bes Scholafticus dem Amte eines Archivars und Notars, und berührte fich mit der Thätigkeit des Syndicus, welcher, nach der von Rubenow (1456, Oct. 21) geschloßenen Concordia, § 5 (Kos. II, p. 30), ber Universität, dem Domcapitel und dem Rathe gemeinsam sein Andererseits hatte er die Aufsicht über das Schulwesen, theils im allgemeinen, theils ins besondere über das mit dem Collegium minus verbundene Pedagogium,1) eine nach dem Muster von Rostock (1466) begründete Vorschule der Universität für "rudes et minus fundati"; sowie über die Nik. Schule, während die specielle Leitung der Mar. und Jak. Schule den betr. Plebanen untergeordnet blieb. Sinsichtlich des Patronats haben wir jedoch alle brei Schulen bis zur Gründung des Domcapitels als Stadtschulen2) zu bezeichnen, wenn auch, wie dies durch die innige Verbindung zwischen Kirche und Schule im Mittelalter bedingt wird, der Prapositus und die Plebane ver= möge ihres geiftlichen Amtes und ihrer höheren Bildung einen

Nach der Urf. (Stet. Arch. Gr. Nr. 166) verkaufte nämlich (1478, Nov. 24) Barth. Louwe, cons., an Joh. Parleberg, prep. und Er. Volrath, schol., als Test. Vollzieher des Pr. Markw. Buch, 6 M. aus Stilow, welche für alle zufünstigen Verwalter des Scholasticus-Amtes bestimmt waren.

<sup>1)</sup> Neber die Borbildungsschuse (pedagogium) in Rostock vgl. Krabbe, Univ. Rost. p. 133, 352—4, über das Gr. pedagogium Kos. I, p. 85; II, Nr. 11; Lib. Dec. 11, 16, 47 v., wo das heizbare Zimmer (estuarium) und die Lehrer des Pädagogiums erwähnt werden. Bgl. auch Lib. Civ. XLVII, 38, 66, 95, 118, wo die Gehalte der Lehrer während der Nebergangsperiode zur Zeit der Reformation verzeichnet sind.

<sup>2)</sup> Ueber das Wesen und Patronat der Dom-, Pfarr- u. Stadtschulen, und die in dieser Beziehung obwaltenden Streitigkeiten, sowie über die Stelsung und Pflichten des Scholasticus, vgl. Specht, Unterrichtswesen, 172 ff., 186 ff., 247 ff.; Kaemmel, Deutsch. Schulwesen, 15 ff., 56 ff., 120 ff.; Paulsen, Gel. Unterricht, 11, 13. Ueber die Braunschweiger u. Colberger Schustreitigkeiten vgl. Dürre, Gesch. der St. Braunschweig, 573; u. Riesmann, Gesch. der St. Colberg, 470 ff.; Zober, Gesch. des Stralsunder Symnasiums, 1860, enthält über die Stralsunder Schulen vor der Resormation feine Nachrichten.

ebenso großen, wenn nicht noch größeren Ginfluß auf dieselben Daß aber ber Rath, refp. die Gemeinde, im Besit ausübten. der Patronatsrechte war, geht zweifellos aus der oben p. 678 erwähnten Verfügung (1361; XVI, 27) hervor, der zufolge der Rath dem Clerifer Lor. Bokholt sen. das Rectorat zusicherte. Nach der Gründung des Domcapitels erhielt dagegen die Nik. Schule den Charafter einer Domschule, indem der Rath die Leitung derselben (1457; Ann. p. 14; Kof. p. 166) dem Prof. Joh. Lammefide, welcher damals das Amt eines Scholafticus beim Domcapitel bekleibete, übergab. Deffenungeachtet behielt sich der Rath einen Theil seiner Patronatsrechte vor, und ordnete infolge eines Streites, welcher zwischen bem Scholafticus und dem Capitel 1) über die Anstellung des Rectors der Nik. Schule ent= stand, die Bahl besselben in der Beise, daß der Scholafticus zwei Personen dem Capitel vorschlagen (nominare), und dieses eine berselben auswählen und den Burgemeistern zur Bestätigung präsentiren sollte. Lettere behielten jedoch das Recht, den Prä= sentirten abzulehnen und eine neue Wahl anzuordnen.

Ueber die innere Einrichtung der Nik. Schule fehlen uns die urk. Nachweise, doch läßt sich annehmen, daß dieselbe im wesentslichen der Anordnung anderer Stadtschulen, über welche wir genauere Kenntnis haben, entsprach. Sinen charakteristischen Untersichied dürsen wir wohl nur darin suchen, daß der Schulrector und seine Hülfslehrer sich durch Theilnahme an den Univ. Vorslesungen weiter fortzubilden vermochten, und daß man den Untersricht in der obersten Classe in der Weise betrieb, daß er als Vorbereitung für das Univ. Studium dienen konnte. Sine Ansbeutung dieses Zusammenhangs zwischen der Univ. und Schule sinden wir in dem Bücherverzeichnis der Artistenfacultät (Lib. Dec. f. 33 v.), welches, abgesehen von 2 Wörterbüchern (Libellus Teutunicalis; Vocabularius in papiro), eine Reihe von

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. p. 14 (Kos. II, p. 167) "idem [Joh. Lamside] solus sine consensu Capituli volebat de rectore providere, Capitulo contradicente, sic in ista divisione proconsules fuerunt vocati ad Capitulum". Bgl. über einen ähnlichen Streit v. J. 1378 in Colberg, Riemann, a. a. D. p. 470 ff.

Schriften enthält, welche im Mittelalter in ben Schulen gelefen zu werden pflegten,1) u. A. Boethius, de consolatione und bas ihm irrthümlich beigelegte Buch "de disciplina scholarium", ferner Petrus Helias, comm. in Priscianum, Dionysius Cato. disticha moralia, sowie Facetus und Cornutus, zwei moralische dem Englischen Grammatiker Joh. v. Garlandia zugeschriebene Dichtungen; eine Sammlung, welche, wenn fie freilich ber Artisten Fac. gehörte, doch auch zugleich für den Unterricht in der Rif. Schule dienen mochte. Was die übrigen Angelegenheiten der Schule betrifft, so geben die Wiener Schulordnung v. 1446 und die Nürnberger O. v. 1485 ausführliche Nachrichten2) über die Zahl der Lehrer und ihre Ausbildung, über die Revision und Disciplin der Anstalt, über die Prüfungen und Strafen, über die Belohnungen durch das Aufrücken zu höheren Bläten, sowie über die gemeinsame Theilnahme an den firchlichen Festen, Broceffionen und Schülerspielen. In beiben Städten beftand eine Theilung in 3 Claffen, von denen jede wieder in 3 Abtheilungen zerfiel, in welchen die Schüler, nach dem Lehrbuch des Donatus, und Catos Distichen, allmählich von Stufe zu Stufe empor= ftiegen, bis fie in der oberften und letten Abtheilung zu der Lecture von Bet. Belie, Priscian, Florista, Boethius und der Rhetorik (wohl in einer lateinischen Uebersetzung des Aristoteles) gelangten. Beim Unterrichte wirkten, außer bem Rector und ben Sülfslehrern, auch noch ber Cantor, welcher die musikalischen

¹) Bgl. Wiener Schulordnung bei Paulsen, a. a. D. p. 793; Specht, a. a. D. 93, 100; Kaemmel, a. a. D. 191; Mon. Univ. Prag. I, 77; Kosegarten, Gesch. der Univ. II, 234; Balt. Stud. XXI, 1, p. 101. Die Ausseichnung im Gr. Defanatbuch lautet "Bohecius, de consolacione; Vocabularius in papiro; Pe[trus] He[lie]; et Bo[hecius] de d[iscipli]na; D. Catho, Phizosus, Facetus, Cornutus, in uno volumine papireo". Bgl. Zarnce, Deutscher Cato, 1852, 2—7. Die im Lib. Dec. gegebene Lebart Phizosus ist wohl auß "Phagisaectus" corrumpirt; ebenso die Lebart "Florista" in der Wiener Schulordnung auß "Floretus". (Bgl. Kaemmel, p. 192; Zarnce, p. 2).

<sup>2)</sup> Bgl. Paulsen, a. a. D. p. 791-5; heerwagen, Gefchichte ber Mürnberger Gelehrtenschulen, 1860; Raemmel, a. a. D. 185 ff.

Uebungen leitete, sowie die älteren Schüler,1) welche nach dem Muster der Lehrer die jüngeren Knaben durch Nachhülfe, nament= lich durch Repetitionen und Ueberhören ber aufgegebenen Penfa, fortbildeten. Die Methode des Unterrichtes bestand für die unteren Classen im Vor= und Nachsprechen, im Nachschreiben der Vorschriften an der Tafel, im Dictiren, Memoriren, Verse scanbiren und Vokabelnlernen; baran schloßen fich die Uebungen im Decliniren und Conjugiren, sowie in den übrigen grammatischen Regeln, nach Donatus und Alexander de Villa dei. In den oberen Classen wurden profaische und poetische Schriftsteller gelesen und übersett, an ihrem Stil die Regeln der Grammatik erläutert, und der rhetorische Schmuck der Dichter in Prosa über= tragen. Andererseits verfertigten die Schüler prosaische u. me= trische Auffätze (dictamen prosaicum et metricum) und übten sich auch im freien rhetorischen Vortrag und im Disputiren.2) In ähnlicher Beise war anscheinend auch die Nik. Schule seit der Gründung des Domcapitels eingerichtet und auch seit (1462, Sept. 29; Rof. Nr. 62; vgl. ob. p. 376) burch ein besonderes Stipendium für den Schulrector, unter dem Patronat der Magda= lenen Br. gefördert, welches u. A. Andr. Wygert, und Ludwig Großwin genoßen ("qui scholares in grammatica et aliis instrueret"). Dennoch scheint dieselbe als Vorbildungsschule für die Universität nicht genügt zu haben, wie sich daraus schließen läßt, daß die Art. Fac. (1467; Lib. Dec. 11) nach dem Muster von Rostock ein Bädagogium im Collegium minus für die weniger gebildeten (rudes et minus fundati) Schüler einrichtete, welches schon (1456; Ros. Nr. 11) beschloßen, aber damals noch

<sup>1)</sup> Kaemmel, a. a. C. p. 184, Anm. 2; Specht, a. a. D. p. 92, Anmerkung 4.

<sup>2)</sup> Nach den Statuten des Camminer Domcapitels (Klempin, Dipl. Beitr. p. 326) sollte der Scholasticus anstellen "rectorem parvulorum — literature competentis ad docendum habilem et scribendum et dictandum literas —". Nach der Wiener Schulordnung v. 1446 (Paulsen, a. a. D. p. 793) sollten die ältesten Schüler die Berse "decliniren, regiren und construiren". Byl. Specht, a. a. D. p. 76 ff., 111 ff.; Kaemmel, a. a. D. p. 174 ff., 184 ff.

nicht zur Ausführung gekommen war. Erst (1470; Lib. Dec. 16) wurden 2 Lehrer, Bernhard Conradi und Siegfried von Gora, bei bemfelben angestellt, und (1495; Lib. Dec. 47 v.) das Schulzimmer (estuarium) erneuert.

# Reihenfolge der Bcholastiker

und Rectoren der Nikolaischule.
(1457—1532).

#### 1) Johannes Lammeside,

(schol. 1457-60),

aus Lübeck, wurde während der Verlegung der Rostocker Univerfität nach Greifswald (1438) von dem Dekan Bernh. Bodeker zum Magister promovirt, und blieb, als die Mehrzahl der Professoren (1443) nach Rostock zurückehrte, in Greifswald, wo er Dr. S. Rubenow bei ber Gründung der Universität unterstütte und die Leitung des Collegium maius unternahm, auch zweimal das Dekanat der Artisten (1457 und 1460), und einmal (1457 -8) das Rectorat verwaltete.1) Er zeichnete sich durch große Gelehrsamkeit aus, und erlangte, nachdem er (1458) eine Disputation de quolibet gehalten hatte, die Bürde eines Mag. quodlibetarius, sowie eines Baccalars der Theologie. Von seinem sorgfältigen Studium des Ariftoteles zeugt ein von seiner Hand geschriebener Tert Elenchorum, mit dem Commentar des Egidius Col. de Roma, welchen das Dekanatbuch unter den Büchern der Artistenbibliothek aufzählt. Bei ber Gründung bes Domstiftes (1457) übernahm er, als der Gelehrteste, die Bürde des Scholasticus und die Leitung der Nik. Schule, in welchem Amte er, nach Beilegung der Wahlstreitigkeiten mit dem Capitel (vgl. ob. p. 859), nach Abgang von Alb. Ernvete, einen neuen Rector

¹) Ann. un. p. 13, 14, 16; Alb. un. I, 2; Lib. Dec. 2, 5, 33 v. Bgl. Kofegarten, Gesch. der Univ. I, 30, 38, 88; II, 166—7, 203—6, 233, 260, 294; Balt. Studien, XXI, 1, p. 97, 108; Pom. Gesch. Denkm. III, 38—40, 86—90; Urk. Stet. Arch. Nr. 129, 130, 134, 137, vgl. oben p. 355; Urk. des Univ. Arch. Kof. Nr. 38, 62.

(wahrscheinlich Ludw. Großwyn) nominirte, auch bei der Ernennung von Heinrich Nacke zum Dekan (1458, Mai 16; Kos.
Nr. 38) mit Petr. Mersze, als Sammler der Stimmen (scrutator), fungirte. Während Rubenows Verbannung (1457, Sept.
22 — Dec. 12) wahrte er mit Standhaftigkeit die Rechte der
Universität, und wurde von jenem in dankbarer Anerkennung
seiner Verdienste, als er am 28. Juni 1460 verstorben, und
neben seinen Rostocker Genoßen, Nik. Amsterdam, Vernh. Vodeker
und Tideman Johannis, im Chore der Nik. Kirche bestattet war,
durch ein noch jetzt erhaltenes Gemälde mit Inschriften verherrlicht.

#### 2) Conrad Hensel,

(schol. 1460-64),

aus Cassel, wurde schon bei der Univ. Stiftung (1456, Oct. 19) als Magister immatriculirt, und war (1458; Lib. Dec. 3, 39; Kos. II, p. 204, 235) Dekan der Artistensacultät, welcher er auch mehrere Geräthe (utensilia) bei seinem Abgange hinterließ. Da er nämlich die Grade eines Baccalars (1457) und eines Licenstiaten (1460; Ann. p. 13, 30) und schließlich auch eines Doctors der Theologie¹) erwarb, trat er (1461; Ann. p. 34), nachdem er schon früher über die heilige Schrift Vorlesungen gehalten hatte (principiavit in bibliam), als ordentlicher Prosessor (lector ordinarius; Kos. I, p. 101) in die Theologische Facultät, und erhielt zugleich (1461, Oct. 18; Ann. p. 35; Alb. I, 14) die Würde eines Scholasticus beim Domcapitel, sowie 3 Präbensben, 2 in der Nik. Kirche, und eine in der Jak. Kirche, hinter der Kanzel. Seit dem Jahr 1462 (Lib. Dec. 6; Kos. II, p. 207)

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. Dec. f. 39, wo eine nach dem Jahr 1461 gemachte Anfsteichnung lautet "vtensilia, que dns Doctor Conradus reliquit suis posteris", mit dem Zusat, "protunc magister". Dieser Conradus ist, da außer ihm kein Univ. Lehrer den Bornamen "Conrad" sührte, Conrad Hensel, welcher (1461; Ann. p. 35; Alb. I, 14) als Nector noch "magister, s. theol. licenciatus" genannt ist, aber wohl bald darauf zum Doctor der Theologie promosirt wurde. Ueber die Präbenden Conr. Hensels vgl. Kos. II, Nr. 20, p. 43; Man. Pom. bibl. Univ. Fol. No. 206 und oben p. 338, 635.

wird er nicht mehr genannt, und starb vielleicht an der i. J. 1464 (Ann. p. 39, 40; Lib. Dec. 8) herrschenden Pest.

#### 3) Markward Buck,

(schol. 1469-72),

aus einer alten Gr. Familie (Ugl. oben p. 94, 162-4; Geft. Rr. 402-3), welche einen Bock im Wappen führte, ein Bruder 1) von Joh. Buck, und wahrscheinlich ein Verwandter der, p. 713. 798, genannten, Priefter Raven und Martin Buck, wurde, nach Empfang der Briefterweihe (1450-64; vgl. ob. p. 631), Bor= steher der Apostel Br. der Jak. K., sowie (1466-78; val. oben p. 355-6) Vorst. der Magdalenen und Dreifaltigkeits Br. der Am 1. Nov. 1456 (Alb. I, 4), mit den Worten "dns Marquardus Buck", bei der Univ. immatriculirt, erhielt er seit 1466 (Stet. Arch. Gr. Nr. 145; vgl. ob. p. 355) die Bürde eines Domherrn, und feit bem 13. Dec. 1469 (Stet. Arch. Gr. Nr. 151-3) eines Scholasticus der Nik. R., in welchem Amte er an der Erwerbung mehrerer Renten durch das Cavitel - u. A. von 5 M. aus Canbelin von Cl. Luffow (1469, Dec. 13), und von 9 M. 4 Sch. aus Willershusen von den Br. Köller a. Jamihow (1471; Geft. 1. Forts. p. 16) — theilnahm; und selbst (1472, Sept. 29 und Nov. 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 157 u. 158) 15 Sch. R. für 10 M. von Hans v. Dorpen und 1 M. R. für 10 M. von Albr. Chelebek zu Busdorf (Behrenhof) an= faufte. Auch einigte er sich, unter Zustimmung von Erasmus Volrath, pleb. Mar., mit dem Rathsberrn Bernhard v. Lübeck (Lib. Civ. VII, f. 349, d. a. 1472) über eine Bebung von 26 M. aus Kl. Riesow in der Weise, daß die Domkirche 14 M., u. B. v. Lübeck 12 M. empfing. Von 2 Häufern in ber Steinbeckerstr., welche er (1462; Lib. Civ. XVII, 3, 3, 6v., 7v., 8) von Nik. Scheding und Schnr Markward erwarb, bestimmte er das eine mit allem Zubehör und Mobiliar (1464, Mai 1; Geft.

<sup>1)</sup> Joh. Bud kaufte als Bevollmächtigter des Priesters Markward Bud (frater dni Marquardi Buck) ein Haus in der Steinbeckerstraße (Lib. Civ. XVII, 3, d. a. 1462).

Nr. 402; Kos. Nr. 63; vgl. oben p. 376) zu einer Vicarie, dunter dem Patronat seiner Erben und des Univ. Rectors, beshielt sich jedoch den Genuß dieser Güter dis zu seinem Tode vor, welcher zwischen 1472 und 1478 ersolgte. In 2 Urk. v. 22. Oct. und 24. Nov. 1478 (Gest. Nr. 415 d. u. Stet. Arch. Gr. Nr. 166) wird nämlich Markw. Buck als verstorben (sel dachtnisse), und als seine Testamentsvollzieher der Präp. Joh.. Parleberg und Erasm. Volrath, schol. angeführt, welche von Barth. Louwe, cons. 6 M. R. aus Stilow sür 75 M. zum Nuten des Amtes des Scholastikus (scholastria) ankausten. Dasgegen erscheint schon seit dem 3. Mai 1472 (Ann. p. 46) als Scholasticus:

#### 4) Crasmus Yolrath,

(schol. 1472-96),

welcher dieses Amt noch i. J. 1484 (Gest. Nr. 426) u. wahrsscheinlich auch noch (1484—96; Gest. Nr. 453—4; Kos. Nr. 90) verwaltete. Bgl. dessen Biographie unten bei den Plebanen der Marienkirche.

#### 5) Petrus Luder,

(schol. 1498-1523),

aus Greifswald, und wahrscheinlich ein Sohn von Nikolaus L. und Metke,<sup>2</sup>) einer Nichte des Mar. Pleb. Er. Volrath, wurde i. J. 1470 unter dem Rectorat von Gerw. Ronnegarwe (Alb.

<sup>1)</sup> An der Urk. v. 1. Mai 1464 im Gr. Rathsarchiv (Gest. Nr. 402) hängt das Siegel von Markw. Buck, mit dem Bock, im runden Siegelselde, mit der Maj. Umschrift "S. MARKWARDI. BVK". Die Stralsunder Familien Buck u. Böke (Dinnies, stem. Sund, Siebmacher, Lief. 165, Band V, 3, H. Tas. II—III) sühren, jene einen Bockstops über gekrenzten Schrägesbalken, diese einen Fischkops im Wappen.

<sup>2)</sup> Sm Testamente (1470; Lib. Civ. XVII, 8v.) neunt Er. Bostrath, pleb. Mar. als seine nächsten Erben "Taleke, vxor Hinrici Donniis, soror sua legitima et carnalis proximior heres, necnon dns et Mag. Nic. Volmer, eccl. S. Jac. pleb., presentes, Nicolaus Luder, nomine vxoris sue Metken, Herm. Vos, nomine vxoris sue Katherine, et Joh. Swarte, nomine vxoris Metken, mediate heredes presati dni Erasmi"; es ist daher

I, 28) mit den Worten "Petrus Luder de Gripeswold" im= matriculirt, und nachdem er (1475) zum Baccalar und (1477) jum Magister promovirt war, (1482) in die Artisten Fac. aufgenommen, (1487) Collegiat und Dekan, und blieb in derfelben bis jum Sahr 1489 thätig, ju welcher Zeit M. Nik. Johannis aus Dänemark ihn während seiner Abwesenheit vertrat.1) Zurudgekehrt war er als Zeuge bei der Ginführung des M. Joh. Johannis in eine Dompräbende (1496, Dec. 12; Kof. Nr. 91, 97) und des M. Bet. Rufth zu dem Rubenowschen Brigitten = Altar (1506, Jan. 24; v. o. p. 532), und bei ber Beglaubigung des Dänischen Privilegiums v. 1280 durch den Prap. Henning Lote (1515) gegenwärtig. Auch führte er seit dem 18. Jan. 1498 (Stet. Arch. Gr. Nr. 188) das Amt eines Scholaftikus des Domcapitels und Borftehers ber Magdalenen Br., und prafentirte (1498, Febr. 5; Gest. Rr. 459; v. o. p. 355, 370), mit den übrigen Genoßen der Brüderschaft, den Bacc. Andr. Voss Bu ber bisher von B. L. verwalteten Lüderschen Vicarie. Außer dieser genoß er noch (1490, Aug. 29; Klempin, Dipl. Beiträge, Nr. 108) die durch H. Schlupwachters Tod erledigte Rubenowsche Elemosnne in der Nik. R. (Agl. Ros. Nr. 60; vgl. ob. p. 323, 375), sowie die Vic. seines Großoheims Er. Volrath in der Mar. Rirche, die Stiftung Gotfr. v. Zwinas in der Martinscapelle der Mar. R. (1501, Nov. 8; v. o. p. 531, 543) und die Hebungen<sup>2</sup>) des Heiligenkreuzaltars der Jak. K. (1493; v. o. p. 637). Am

wahrscheinlich, daß unter diesen, neben Bolraths Schwester Taleke, die übrigen Bersonen, u. A. auch Metke, die Gattin von Nikolaus Lüder, als die Swesterstinder des Plebans anzusehen sind. Da serner nach diesem Test. die Bolerathsche Bicarie in der Mar. A. auf Petrus Luder "ofte enen van zinen vulbroderen van der moder weghen" sallen, und seine Bücher an seine Nessen, wan mynen suster dochteren ghebaren" verliehen werden sollen, so scheint Pet. Luder der Sohn von Nik. Luder und Metke, der Nichte des Plebans, also der Großnesse desselben zu sein.

<sup>1)</sup> Lib. Dec. f. 22 v., 26, 32 v., 53 v., 58, 59, 61, 62; Ann. p. 71; Urf. v. 18. April 1485; Stet. Arch. Gr. Nr. 179; Kof. Nr. 265, wo, statt April 23, April 18 zu berichtigen ist. Gest. Beitr. Nr. 499b. (1515).

<sup>2)</sup> Bgl. Lib. Civ. XXXVI, 52 (1494), wo eine Auszahlung von 6 M. an Peter Luber registrirt ist.

13. Oct. 1523 trat er das Amt des Scholasticus an Simon Schulte ab (Lib. Civ. VII, f. 353), und wird zulegt i. J. 1524, März 3 (Lib. Civ. XVII, 66) genannt, zu welcher Zeit er 2 Häuser und 7 Buden in der Brügg- und Kuhstraße an seinen Vetter Anton Vos und dessen Mutter Katharina, Witwe von Hermann Vos, verkaufte.

#### 6) Simon Schulte,

(schol. 1523-32),

war Domherr am St. Ottostift zu Stettin, sowie Pfarrer zu Prohn, und als folder Priefter der Schweriner Diöcese, zugleich auch Vicar am Altar S. Trinitatis des Heiligengeisthospitals vor dem Steinbeckerthor in Gr., in welchem Amte er (1504, Nov. 10) 20 M. aus Dömigow, Stahlbrode und Frätow von den Hosp. Prov. Pet. Quandt und Pet. Hanneman mit Genehmigung des Rathes erwarb.1) Außerdem genoß er seit Schlupwachters Tode (1490), die Rubenowschen u. a. Vic. u. Elemofynen in der Mar. und Gertr. Kirche, sowie (1493) in der Jak. Kirche, von denen er die Mar. Vic. an Hen. Lope u. die Gertr. Vic. an Jak. Normunde, Not. des Cam. Cap. (1493) überließ, während der von ihm miniftrirte, bei der Scholarenthur der Mar. Kirche belegene Eldenaer Altar (1517, Juni 22) an den Kl. Not. Mich. Tornow überging. Zugleich Mitgl. und Vorst. der Stralf. hore Marie, sowie des dortigen Collatienhauses und Ralandes, bezeugte er als solcher (1518, Juni 26), daß von Univ.

<sup>1)</sup> Urk. des Gr. Arch. Gest. Beitr. Nr. 474 b., vom Martinsabend 1504, mit dem Zusat, daß Sim. Schulte die betr. Urk. durch den Notar Joh. Klump (1515, Mai 27) bei den Hosp. Provisoren deponirt habe. Die betr. Neg. bei Gest. Nr. 474 b. p. 145, ist dahin zu berichtigen, daß S. Schulte die 20 M. nicht überläßt, sondern empfängt. Bgl. id. S. Schultes andere Bicarien, Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 82, 110, 124 — 5, 818, 824, 878, 950; Gesch. Eldenas, p. 746; v. o. p. 537, 637, sowie Palthen, Dipl. Ac. No 107; Gest. Nr. 503; Kos. Nr. 104 (1518; Iohannes to lychten); Lib. Civ. VII, f. 353 st.; Gest. 1. Forts. p. 23, Nr. 513 b. (1523, Oct. 13). Ueber seine Stellung als Pfarrer zu Prohn und seine Stralsunder Memter, vgl. Fabricius, Strals. Kaland, Balt. Stud. XXVI, 217—245, und Hip. Steinwehrs Fragestücke, Balt. Stud. XVIII, 177.

und Capitel 9 M. R. aus Leift an ben Stralf. Kaland für 250 M. verkauft und zum Collegienbau verwendet wären, voll= 30g (1509) des Rüg. Probstes Eng. Mollers Test., erwarb (1511 -21) umfangreichen Grundbefit, und stiftete, infolge der Refor= mationsstreitigkeiten von Stralfund nach Greifswald überfiedelnb, hier (1523, Oct. 13; v. o. p. 380) eine Präbende von 400 M. Cap. mit 23 M. R. aus Redingshagen und einem Sause in der Rifcherftr. in Stralfund, jum Beften bes Scholafticus = Amtes (scholastria), zu welchem er nach Bet. Lüders Resignation, vom Dekan heinr. Bukow iun. prafentirt, und (Oct. 24) in dem= felben vom Bischof Erasmus von Cammin bestätigt wurde. Außer= bem genoß er die zur Professur bes Codex gehörende Präbende von 26 M., und bewohnte auch das oben p. 850 erwähnte Ecthaus (Domftr. Nr. 27), mußte aber diefen Beneficien, auf Untrieb des Prof. Joh. Oldendorp (1524, Febr. 17; Lib. Dec. 105; Alb. I, 137; Rof. I, 172) wieder entsagen. Bon Greifswald aus richtete er (1527; Fabr. Balt. Stud. XXVI, 229) mit seinen Genoßen einen Protest gegen die Ginziehung der geiftl. Güter, scheint aber schon vor dem gunftigen Ausfall bes vom Reichskammergericht erlagenen Urtheils, welches die kath. Geift= lichen in ihren Aemtern und Gütern bestätigte, verstorben zu sein. Bu seinem Nachfolger im Scholasticusamte bestimmte er, für den Fall seines Todes, seinen Bermandten Arnold Bulf, decr. bacc., einen Priefter der Schweriner Diöc., welcher gleichfalls Mitgl. des Stralf. Kalands war, und dort (1524; Fabr. Balt. Stud. XXVI, 246) als Notar wirkte. Es ist jedoch nicht nachzuweisen, ob W. ihm im Gr. Scholafticus-Amte folgte; vielmehr wird berfelbe, nach dem für die kath. Geiftl. gunftigen Spruch des Reichskammergerichts, (1535-45) in Stralfund als Brocurator des Kalands und Notar, sowie als Vicar ber Stralfunder Mar. Brüderschaft erwähnt.

# Reihenfolge der Sehrer des Badagogiums.

Nach dem Muster der Univ. Rostock, wurde (1467; Lib. . Dec. 11) auch in Greifswald eine Vorschule bei der Art. Fac.

(pedagogium) eingerichtet, auf welcher die weniger ausgebildeten (rudes et minus fundati) Schüler die nöthige Reife erhielten. An derselben lehrten:

Bernhard Couradi aus Ülzen, welcher auch ben Namen Horneborch führte, (1466; Alb. I, 20) mit den Worten "Bernardus Vltzen" immatriculirt, und (1468; Lib. Dec. 13) mit der Bezeichnung "Bernardus Horneborch, alias Cunradi de Vlczen" zum bacc. art. promovirt, wurde (1470; Lib. Dec. 16) in die Art. Fac. aufgenommen, damit er die Schüler des Pädagogiums unterrichte und die Aufsicht über das Coll. minus führe. Später wurde er Notar, und vollzog als solcher (1478; Ros. Nr. 264) den Verfauf der Loissinschen Renten durch Kath. Rubenow an das Kl. Eldena, und genoß (1490; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 109, 588; v. o. p. 377) die Bartholomäus-Elemoshne in der Nikolaifirche.

Nifolaus Siegfried aus Gora, (1469; Alb. I, 27) mit den Worten "Ons et Mag. Nicolaus Sifridi de Gora, presbiter Vratislauiensis dioc. gratis ad pet. fac. art." immatrizulirt, wurde mit Bernhard Conradi zusammen als Lehrer am Pädagogium angestellt, und erhielt gleich ihm in einem Hinterhause des Coll. minus freie Wohnung, sowie 30 M. aus der Präbende der Dreisaltigkeitscapelle und dem Rathsbeneficium in der Mar. K. (Lib. Dec. 16, 19v.; vgl. oben p. 531).

Johannes Hagemeister aus Barth (1523, April 13; Alb. I, 138) immatriculirt, seit 1529 (Kos. I, p. 181) Priester, und Prosesso an der Universität, sowie 1537 (Kos. Nr. 113) Rector, lehrte auch "in dem pedagogio tom Gripeswolde framer lude kinder" und erhielt nach dem Juventar zur Zeit der Ref. (Lib. Civ. XLVII, 38, 66, 95) v. 1535 — 37 an Gehalt 40 Gulben. Später wandte er sich Luthers Lehre zu, wurde (1538—44) Pastor zu Anklam (Stavenhagen, Ankl. p. 494, 511), sowie im Jahr 1559 Präpositus in Treptow a. d. R. u. 1562 in Cörlin, wo er 1569 stard. Nach Scheffel vit. med. war er auch concionator in aula Wolgastensi. Aus seiner She mit Ottilie Moltke stammt die Linie der Hagemeister auf Hohen Selchow, von welcher sich mehrere Mital. als fürstliche Räthe auszeichneten.

Außer Johannes Hagemeister, lehrten an dem Bädagogium, während der Zeit zwischen der Einführung der Reformation und der Restauration der Univ. (1531 — 39), nach dem Inventar im Stadtbuch (XLVII, f. 38, 66, 95), "dhe in dem Collegio vnde in der Scholen lessen":

Georg Norman, aus der bek. Nüg. Nitterfamilie, bei welchem auch Barth. Saftrow Unterricht erhielt, und welcher (1534—37; Kof. I, 181—9; II, Nr. 110, 113) zur Art. Fac. gehörte. Als Lehrer nahm er die zweite Stelle nach Joh. Hagemeister ein, und empfing (XLVII, 38, 66, 95) v. 1535—37, an Gehalt 35 Gulb.

Peter Brobose, vielleicht mit dem späteren Rathsmitgliede (cons. 1551, pr. 1559—80), dem Vater des Prof. Peter Br. († 1613; Kos. I, 218) identisch, hatte die dritte Stelle, und empfing (XLVII, 38, 66) v. 1535—37, an Gehalt 20 Gulden.

Martin Soldeke, welcher (1535—37) 20 Gulben als Geshalt empfing. (Bgl. XLVII, 66).

Peter Annueke, welcher (1535 — 37) 15 Gulden Gehalt empfing. Sodann wurde Mathias Morit von der lutherischen Kirche als Scholemester (1538) angestellt, mit einem Gehalte von 20 Gulden, während seine Hülfslehrer (gesellen), Mart. Deken, Beter Nunneke, Jak. Konow u. Nic. Smede, jeder 15 Gulden Besoldung empfingen (Lib. XLVII, 95, 118).

# Reihenfolge der Rectoren der Nikolaischuse.

Albert Krywețe aus Rostock, am 8. Nov. 1456, bei der Universität (Ald. I, 4) mit den Worten "Albertus Krywetze, rector scholarium S. Nic. gratis" immatriculirt, und (1457; Lid. Dec. 2) zum Magister promovirt, führte senes Amt (1455—58), und war zugleich (Vgl. oben p. 355) Vorsteher der M. Magdalenen-Brüderschaft.

**Ludwig Großwhn** aus Greifenberg, (1460, Jan. 6; Alb. I, 12) unter Rubenows zweitem Rectorat mit den Worten "Ludewicus Grosszwin de Griphenberghe" bei der Univ. immatriculirt, und (Lib. Dec. 1v.; Ann. p. 24—25) zum Magister promovirt, betheiligte sich (1459; Ann. p. 24) an der

Anschaffung der Zinngefäße für die Univ., und erhielt, nach A. Krywehes Abgang, das Schulrectorat, sowie (1462, Sept. 29; Kos. Nr. 62) die in der Mornewegschen Cap. (Ngl. o. p. 338, 376) gestiftete Vicarie, welche schon sein Vorgänger Andr. Wygert besaß, und die seitdem mit diesem Amte vereinigt blied. Seit 1463 in der Artisten Fac., führte er (1465 und 1468) das Desanat derselben, und empfing zugleich die Domherrnwürde, sowie die Pfarre in Reinberg (Lid. Dec. 7—9, 12) und war auch (1468; Lid. Dec. 13v.) Vicecanzler. Seit d. J. 1469 längere Zeit abwesend, legte er (1470) seine Stellung in der Art. Fac. nieder (Lid. Dec. 15, 16, 33v.; Balt. Stud. XXI, 1, p. 99), schenkte der Bibliothek derselben mehrere Bücher, und wandte sich dann zur Theol. Fac., in welcher er (1487; Ann. p. 71) zum dacc. formatus promovirt wurde.

Als Hilfslehrer wirfte, unter den oben genannten Rectoren, Jakob Golnow, am 13. Aug. 1461 (Ald. I, 13v.) mit den Worten "Jac. Golnowe, Swer. dioc. servitor Magistri scolarium ad deatum Nicolaum" bei der Univ. immatriculirt, welcher mit dieser Stellung zugleich das Amt eines Notars (1466, September 27; Kos. Nr. 261) verband. Später empfing er die Priesterweihe, und war (1484—92; v. o. p. 357) Mitglied der Papencollation, vertrat (1493; Klemp. Dipl. Beitr. Nr. 801) Werner Samer, bei dessen Res. der Vic. in der Gr. Mar. K., und verkauste (1496; XVII, 36) ein Haus in der Nakowerstr. an den Priester Wulfhard Bliren.

Joh. Prüțe aus Strassund, aus der angesehenen Strass. Batriciersamilie, welche dort seit 1336 (Brandenburg, p. 83; Dinnies, stem. Sund.) im Rathe war, seit 1458 (Ald. I, 8) mit den Worten "Johannes Prutcze de Sundis" bei der Univ. immatriculirt, (1459) zum Baccalar u. (1464; Lid. Dec. 4, 8) zum Magister promovirt, wurde (1466; Lid. Dec. 10) Mitglied der Art. Fac. und führte zugleich (1466—70; v. o. p. 355) das Rectorat der Nikolaischule. Vielleicht ist er mit M. Joh. Prüțe identisch, welcher in Strassund seit 1478 das Amt des städtischen Notars bekleidete, und dann (1482) Rathsherr, sowie (1487—97) Burgemeister wurde (Vgl. Dinnies, stem. Sund.).

Als Hilfslehrer wirkte in dieser Zeit Peter v. Vemern, aus Holstein, welcher (1473; Alb. I, 33 v.) mit den Worten "Petrus de Vemeren, Lub. dioc. int. gratis, ob peticionem magistri scole ad S. Nic., quia famulus eius" immatriculirt wurde.

Eghard Dolgeman aus Rostock, wurde (1476, Sept. 28; Alb. I, 39) mit den Worten "Mag. Eggardus Dolgheman de Rostok Zwer. dioc. — et remissa fuit sidi pecunia intitulature usque ad congregacionem vniuersitatis" bei der Univ. immatriculirt, und führte seit 1477 (Lib. Dec. 24v.) das Rectorat der Nik. Schule, ward aber zugleich (gratis pro fac. incremento), wegen seiner Verdienste um das Schulamt, Mitglied der Art. Fac. und (Lib. Dec. 25v. — 28v.) collegiatus, sowie (1478 — 9) Dekan der Artisten, und vollzog (1478, Oct. 31; Kos. Nr. 53, p. 94), als Notar, die Einführung des M. Jak. Kamp in dessende.

Thomas Hafer (1488; Lib. Dec. 59) zum Mag. art. promovirt, führte als solcher (1488; Alb. I, 65) das Rectorat der Nif. Schule, und burgte zu dieser Zeit für Andr. Scholin aus Woldeck bei deffen Immatriculation. Im Jahr 1490 erhielt er das von Joh. Volmer in der Jak. R. gestiftete Beneficium (Rlemp. Dipl. Beitr. Rr. 43; v. o. p. 637), und (1494; v. o. p. 323, 382) die Vic. in der Cap. der Fam. Preet in der Nif. Rirche, sowie die Consolatio S. Faustini, und faufte (Lib. Civ. XVII, 29 v.) von den Prov. des Seil. Geifthospitals ein Saus in der Hunnenstraße. Im Jahr 1493 murde er Mitglied der Universität, und gab zu dem Ausbau des Collegium minus (Lib. Dec. 69 v.; vgl. oben p. 840) 2 Gulben. Balb barauf (1494, Dec. 19) wallfahrtete er nach Rom, und führte während seiner Abwesenheit durch seinen Anwalt einen Process gegen die Witwe von hans hanneman und beren Sohn Bartholomaus, vor bem Prapositus Lor. Botholt, in welchem er (Rub. Bibl. 14, B. IX, f. 209; Man. Lat. univ. No. 12, 10, f. 8v.; vgl. ob. p. 356, 378, 418) "membrum universitatis Gr." genannt ift.

Ms Hilfslehrer (locati, adjutores) wirften (1492) Adolarius und Jacobus Alberti, welche (1493, Febr. 12; Lib.

Dec. 67v.) zu bacc. art. promovirt murden, als Schreiblehrer (1492; Lib. Dec. 67) "Jacobus Stolschrever", der 12 Sch. von der Art. Facultät empfing; ferner (1500; Lib. Dec. 76 v.) "Petrus, locatus in scolis S. Nicolai", und "Nicolaus ex eisdem scolis"; als **Rector** (1511; Alb. 117) "Sicco N. de ciuitate Gruniensi, Friseus, qui fuit rector schole S. Nic.", von denen jene beiden zu Baccalaren promovirt murden, dieser (1511) unentgeltlich (nihil dedit) die Immatriculation empfing; ihm folgte:

Joh. Valkenhagen aus Pasewalk, ein Neffe des Dompredigers M. Jacob Becker (Pistor), wurde (1513; Alb. 120) mit den Worten "Joh. Valkenhaghen de Pasewalk Cam. dioc. XXV. Oct." bei der Univ. Gr. immatriculirt, und dann, nachsem er in Wittenberg zum Baccalar promovirt war, (1518; Lib. Dec. 99v.) in die Gr. Artisten Fac. aufgenommen, zugleich aber auch zum Rector der NikolaisSchule bestellt. Wiederholt (1524—25; Lib. Dec. 105v.) führte er das Dekanat der Art. Fac. und starb in diesem Amte (1525, Sept. 11) an der Pest.

Unter ihm wirkten als Hilfslehrer Franz Witte aus Dorpat (de Tarbato), in Frankfurt zum Bacc. promovirt, bann (1521; Lib. Dec. 101v.) "in ludo divi Nicolai adjutor", und auf Fürsprache des Dekans Faustin Blenno<sup>1</sup>) in die Art. Fac. aufgenommen, später Rector der Marienschule; sowie Math. Hoppener aus Königsberg in Preussen, welcher (1523, April 13; Alb. I, 138) bei der Universität immatricusirt "puerorum vulgariter discentium ludimagister, teutonice der Stulscriuer" genannt, und wegen seiner Bedürstigkeit von den Gebühren bestreit wurde (Lgs. oben p. 677).

¹) Lib. Dec. 101 v. (1521) "Franc. Witte de Tarbato, vulgo Derpt, Liuonie oppido, Francofordensis bacc. receptus est in fac. arc. — cum esset Decano (Faustino Blennoni) multa familiaritate iunctus". Bgl. Dr. Buchholz, M. Haust. Bsenno, Lebensbild a. d. Hom. Ref. Gesch. Gymn. Progr. von Pyrit, 1882. Bielseicht ist dieser Rector Franz Witte mit dem Mag. Heinr. Witte verwandt, welcher (1518) mit den Dominisanern in Straffund disputirte. Bgl. Mohnike u. Zober, Strass Chron. I, 28; Fock, Rüg. Hom. Gesch. v, 120; Buchholz, a. a. D. 6 ff.

## Das Amt des Dompredigers.

(concionator, predicator.)

Schon durch die Franziskaner, noch mehr aber durch die Dominikaner 1) war die Predigt ein wesentlicher Theil des Gottess dienstes geworden, und hatte auch durch die in Rostock (1462) angesiedelte Genoßenschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben (fratres vitae communis) eine lebhafte Anregung ersahren. Aus diesen Gründen erklärt es sich, daß man dei der Nikolai-Domskirche das Amt eines Predigers (predicatura) errichtete, welcher die Namen "concionator, predicator, orator, verdisator" führte und eine besondere Prädende genoß, von deren Einkünsten 25 M. mit ½ G. R. (1519; XVII, 56 v.; v. o. p. 380) in einem Hause in der Stremelowerstraße bestätigt waren.

Als solche Prediger (predicatores) werden in den Urkunden und Stadtbüchern genannt:

Everhard Grothus aus Westphalen, Domherr und predicator der Nif. Kirche, welchem der Präp. Joh. Parleberg in seinem Test. (1483) eine Ev. Postille bestimmte, die, nach einer Randbemerkung des betr. Buches in der Nik. K. Bibl. (Nr. 201, 1508), durch Vermächtnis von Ev. Grothus an den Prof. Joh. Meilof, und später an das Dominikanerkloster überging.

Johannes Hinte aus Halberstadt, in Rostock zum Magister promovirt, und (1503; Alb. I, 104) mit den Worten "M. Joh. Hintze, in univ. Rost. promotus, predicator eccl. S. Nic. hic nihil dedit" unter dem Rectorate Heinr. Bukows iun. immatriculirt, wurde (1504; Lib. Dec. 80, 82) in die Art. Fac. aufgenommen,<sup>2</sup>) starb aber schon am 19. Nov. 1506.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Predigten der Franziskaner und Dominikaner, Holstenius, cod. regularum monasticarum et canonicarum, 1759; III, 32; IV, 195—7, und oben p. 217 ff. ü. d. fratr. vit. comm. Ullmann, Reformatoren vor der Ref. II, 62 ff.; Lifc, Mekl. Jahrb. IV, 1—35; Krabbe, die Unib. Rostod, 166—179; Kaemmel, Deutsches Schulwesen, 207—231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lib. Dec. 80 (1504) "Sub decanatu [M. Joh. Wetken de Hamburch] receptus est ven. vir, dns et M. Joh. Hyntze, — qui statim ante fuit per dnos Capitulares huius opp. Gr. acceptatus in predicatorem, et

Jatob Beder (Pistor), cler. Cam.1) aus Pasewalf (Bgl. Randbem. zu Chrysostomi op. Nif. R. Bibl. Balt. Stud. XX, 2, p. 149, Nr. 9), wurde 1495 zum bacc. art. und (1507; Lib. Dec. 70 v., 83 v.; Rof. II, p. 239) jum Magister promovirt, und um dieselbe Zeit Domherr, und als Nachfolger von Joh. Hinge, jum Domprediger (concionator) erwählt, als welcher er (1508, Jan. 24; Palthen, Cod. Acad. No. 98 c.) die Einführung des M. Bet. Rufth in die Rubenowsche Brigitten= Vicarie (Lgl. oben p. 532, 856) bezeugte, (1511) die oben erwähnten "opera Chrysostomi, Pat. 1503" für 4 G. faufte, und (1512, Nov. 8; Palthen, Cod. Acad. No. 101) 12 M. R. aus Siden-Buffow für 200 M. von Bernd Buggenhagen erwarb. Er bewohnte (1515; XVII, 51 v.) ein Haus in der Rothgerberftr. neben dem Collegium maius, und verkaufte ein anderes haus in der Stremelowerstr., in welchem 25 M. (zu der Predigtamts= Vicarie gehörend, mit 1/2 G. R.) bestätigt blieben (1519; XVII, 56 v.) an Beter Synow. Im Jahr 1514 (Lib. Dec. 91 v., 92) übernahm er auf den Bunsch des M. Bet. Rusth das Amt eines Examinators2) bei der Prüfung der Baccalare und Magister, und verwandte sich (1518; Lib. Dec. 99 v.) für die Anstellung seines Neffen Joh. Balkenhagen als Rector ber Nif. Schule, be welcher Aufzeichnung er ben Namen "Verbisator domini eccl. collegiate S. Nic." führt. Endlich erhielt er auch, in Gemeinschaft mit Herm. Schwichtenberg (1514-21; Urk. im Besitz bes Rüg. Pom. GB. Jahresber. 34, p. 67, Nr. 6; Balt. Stud. Ig.

dedit pro sua receptione [ad facultatem] 4 mr. Sund." Nach Lib. Dec. 79 (1503) wurde Heinrich Hintz zum bace. art. promobirt.

<sup>1)</sup> Nach Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 216, erhielt (1490, Dec. 13) "Geor. Becker" eine bisher von Alb. Ludinghusen genoßene Hebung. Bielsleicht liegt bei dieser Aufzeichnung ein Schreibsehler vor, demgemäß dieser Georg Beder mit dem späteren Domprediger Jakob Beder identisch sein möchte.

<sup>2)</sup> Lib. Dec. 92 (1514) "M. Jac. Becker, predicator, qui ob preces Decani (Pet. Rusth) necnon dominorum de vniversitate id onus (examinatoris) assumpsit". Aus diesen Worten scheint hervorzugehen, daß Jacob Becker nicht zur Artistensacultät gehörte. Bielleicht war er Mitglied der Theologischen Facultät.

XXII; Hom. Gesch. Denkm. IV, p. 106) die Stelle eines Procurators des Gr. Domcapitels (Bgl. oben p. 354), als welcher er (1514, Oct. 24) für 200 Guld. Cap. 36 M. R. von Hans Nehom zu Kagenow, sowie (1517, Oct. 27—31; Lib. Civ. VII, 349 v., 361) für 300 M. Cap. 18 M. R. von Hans Schwerin zu Oldwigshagen, endlich (1521, März 14) für 50 M. Cap. 3 M. R. von Vicco Büssow auf Balit (Glöbenhof); u. (1521, Nov. 10) für 150 M. Cap. 9 M. R. von Tönnies Sastrow zu Salchow erward, und auch die consolatio Jacobi apostoli (S. oben p. 382) stiftete. Er verwaltete das Amt des Predigers (concionator) noch i. J. 1532, zu welcher Zeit er (Gesch. Cld. p. 501—8) Augustins Werfe "de trinitate et de civitate dei" an den Eldenaer Prior M. Knabe überließ.

#### Das Amt des Disputators.

Neben dem Amte des Predigers kommt auch noch die Stelslung eines "Disputator" vor, wohl mit der Würde eines "Quodlibetarius" identisch, welche M. Joh. Lammeside (Bgl. oben p. 862) bekleidete. Als solcher wird (1514; Lib. Dec. 91v., 92) "Mag. Nicolaus Hoppenbruer, disputator" genannt, welcher, aus Riga gebürtig, (1504) zum dacc. art. und (1505; Lib. Dec. 80, 81) zum Magister promovirt wurde, und (1513) als Mitglied der Art. Fac. an den Prüfungen theilnahm, aber schon am 13. Sept. 1513 (Lib. Dec. 91v.) während der Bacscalar » Prüfung, zugleich mit dem Dekan Joh. Sager, plöglich verstarb.

### Das Amt der Domherren.

(Canonicatus.)

Außer biesen oben genannten, für gesonderte Wirkungskreise bestimmten Aemtern bestanden bei dem Domstifte noch 20 Cano-nicate mit größeren Präbenden, und 4 Stellen mit kleineren Hebungen. Zu diesen durste man, gemäß der Concordia (1456, Oct. 21), den Stiftungsurkunden (1456, Oct. 27; 1457, Juni 17 und Juli 5), und Rubenows Schenkung (1458, Sept. 29;

1461, Febr. 22; Rof. Nr. 16, 18, 34, 35, 44, 57) nur promovirte Gelehrte und Universitätslehrer erwählen, welche durch den Bischof bestätigt und vom Dekan des Gr. Capitels eingeführt wurden; und zwar sollte man, da die Universität ein Studium generale und nicht eine Schola particularis, wie die 3 Parochial= schulen, war 1), die eine Balfte der Stellen mit einheimischen, die andere mit auswärtigen Personen besetzen, und wenn bei Erledigung einer Präbende kein geeigneter Nachfolger an der Hochschule gefunden werden konnte, einen solchen von einer anderen Univ. berufen. Die Thätigkeit der Domherren (canonici) war eine doppelte, theils der Universität und den Wißenschaften, theils der Rirche und beren Cultusfeierlichkeiten zugewandt, bei welchen fie in ihrer geistlichen Amtstracht (almucio siue cappa) zu erscheinen hatten. Auch waren sie verpflichtet, zur Erinnerung an die Fam. Rubenow und Silgeman, an den Tagen des Up. Mathaus und bes St. Mauritius, und an anderen Feften Meffen zu lefen, für welchen Zweck ihnen die von dem BM. Gotschalf v. Lübeck gestiftete Capelle (wahrscheinlich mit der ob. p. 344 erw. Heiligen= freuzcapelle der Nik. K. Nr. XVIII identisch) als "locus celebrandi" angewiesen wurde (Lgl. Kof. II, Nr. 44, p. 82, 83; Mr. 57, p. 102). Die erwähnte Amtstracht (cappa) hatten sie auf eigene Kosten zu beschaffen, und (Kos. Nr. 16, p. 34) außerbem ein Antrittsgeld von 20 Gulben, sowie für ihren Todesfall ein Vermächtnis von 20 Gulben zu entrichten.

Die Präbenden bestanden 2) theils in Rentenhebungen, theils

¹) Kos. II, Nr. 57, p. 104, § 16 "Et quia hec nostra alma vniuersitas debeat merito vniu. studencium non particularis Gripeswaldensium, sed generalis omnium eciam aliunde adueniencium nuncupari—". Ü. d. Begriff v. studium generale, welches als Lehranstalt für Alle, ohne Unterschied des Wohnsitzes, galt, während die "schola particularis eccl. S. Nic." (Ann. p. 14) nur für die Schiller der Nik. Parochie bestimmt war, jowie über den Begriff von "Universitas", als Corporation der Univ. Lehrer und Studenten, vgl. Denifle, die Universitäten des Mittelalters, 1885, p. 11 ff., 29 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Palthen, hist. eccl. coll. S. Nic. bei J. H. Balthafar, Samml. 3. Pom. Kirchenhistorie, II, p. 851—60; Aug. Balthafar, von den Atad. Gebäuden, p. 5, 15—50; Kofegarten, Gesch. der Universität, I, 79.

in einer mit diesen verbundenen Amtswohnung, und werden von Dr. H. Rubenow (Kos. Nr. 57) in ff. Reihe aufgezählt: 1) 2) zwei Pr. von je 34 M. für 2 Domherren der Artistenfacultät mit den betr. Wohnungen im Collegium maius und minus; 3) Canonisten Pr. von 66 M. für den Prosessor, welcher über B. I—II der Dekretalen sas, mit dem Collegium iuristarum (Domstr. Nr. 22); 4) Canonisten Pr. v. 57 M. für den Prosessor, welcher über B. VI der Dekretalen und die Clementinen sas, mit den Häusern) der Priester Math. Milkenitz und Heinrich Steen; 5) Legisten Pr. v. 64 M., vom Rathe gestistet, für den Prosessor, welcher die Pandekten (in Digesto veteri) sas, mit Math. Wedels Haus (prope decaniam; vgl. oben p. 685) Nikolaistr. Nr. 2; 6) Legisten Pr. v. 32 M. für den Prosessor, welcher die Institutionen sas, mit Pet. Repers Haus (Domstraße, Nr. 28; vgl. oben p. 850); 7) Legisten Pr. von 56 M. für den Prosessor.

<sup>1)</sup> Die Lage diefer beiden Säufer mar nach Balthen, a. a. D. p. 859, Balthafar, p. 39, Rofegarten, I, p. 79, II, p. 97, an ber Ede der Dom= u. Rothgerberftr. Rr. 10-11, wo jest die beiden Bedellenhäuser liegen. Wir find zu dieser Annahme berechtigt, weil fie nach ben Urk. v. 1461 (Rof. II, Nr. 55, 57, "apud collegium maius artistarum" lagen, und in einer Anm. auf der Rückeite von Nr. 55, als "domus cursorum", sowie (Lib. Civ. XVII, 60 v.) als "case cursorum" in der Rothgerberftrage bezeichnet werden. Demnach hat Rosegarten seine Ammerkung zu Urk. Nr. 11, p. 23, nach welcher das collegium maius (die Curie der Letzenitz) gegen Westen, das collegium minus (die Stubbefche Curie) gegen Often belegen gewesen ware, (Theil 1, p. 87) dahin berichtigt, daß das collegium maius gegen Dften, b. h. in ber Rafe der Miltenity-Steenschen, refp. ber Bedellenhaufer, und die Stubbesche Curie gegen Westen lag. Kosegarten bestimmte (II, p. 23) die Lage des collegium maius gemäß der Worte der Urf. Rr. 252 (Lib. Civ. XVII, 1 v.) "den ord her Raphahel Lekeniken by S. Zacobe, dar nu dat grote Collegium ps". Es wird aber auch (XVII, 9) das "collegium minus" als "prope S. Jacobum" und gang genau (XVII, 17 v., 34 v.) als neben der Bfarrwohnung des Jakobi-Plebans "inter dotem plebani eccl. S. Jacobi, ex opposito Collegii minoris", und "inter conum dictum Collegium minus artistarum et dotem eccl. S. Jacobi" bezeichnet, und lag daber mit Sicher= heit gegen Westen. Die Lage des collegium maius ist daher mit den Worten (XVII, 1 v.) "by S. Jacobe" nur im allgemeinen, und nicht gang genau bestimmt, vielmehr lag noch das collegium minus zwischen bemfelben und der Jakobikirche.

welcher über den Codex las, mit dem Hause Domstr. Nr. 27 (S. ob. p. 375, 850). Hieran schließen sich die gahlreichen von Geiftlichen u. A. gestifteten Vicarien und Confolationen, welche von Palthen, Balthafar, Kosegarten, a. a. D. und ob. p. 372 -384 aufgezählt find. Von den so eben erwähnten Amtshäusern wurden Nr. 1-5 (Vgl. Urk. v. 1. Jan. 1461; Kof. Nr. 55) vom Rathe geschenkt, Nr. 6-7 bagegen nach Uebereinkunft zwischen H. Rubenow und Peter Reper, thes. (Lgl. ob. p. 850) durch die Juristenfacultät erworben. Gemäß der Concordia, § 12, 25 (Rof. II, p. 32, 34) hatten nämlich die Domherren eine besondere Verpflichtung, die Collegien und Curien nicht nur im guten baulichen Zustande zu erhalten, sondern dieselben auch durch neue Ankäufe zu vermehren, zu welchem Zweck ihnen die 40 Gulben, von denen sie 20 G. als Antrittsgeld, und 20 G. als Vermächtnis für den Todesfall, zu zahlen hatten, erlagen und zum Kaufgelde bewilligt wurden. Hinfichtlich diefer Wohnungen bestand jedoch die Vorschrift, daß alle von den Domherren er= worbenen Höfe, ebenso wie die Studentenconvicte (regencie, burse), in der Neustadt, zwischen der Hunnenstraße und dem Bettenthor (Kof. Nr. 16, § 12), belegen 1) sein mußten.

<sup>1)</sup> Der Grund für diese Berfügung, welche die Amtswohnungen der Domherren und die Studenten = Convicte von der Altstadt ausschloff und fie auf die Neuftadt befchränkte, ift wohl darin zu fuchen, daß man einerseits die weniger angebaute Neuftadt durch neue Einrichtungen zu heben beabsichtigte, andererseits darin, daß man den Geiftlichen und Univ. Lehrern den ruhigsten Theil der Stadt anweisen wollte, und zugleich die Streitigkeiten zwischen Studenten und Bürgern zu bermindern bestrebt mar. Ausnahmsweise murden jedoch einige Regentien in der Altstadt, u. A. von Beter Quant (1491), und von Mag. Jodocus Marcborch (1499), lettere in Rubenows Saufe, an der Ede der Brüggftr. und des Schuhhagens, gegen den Willen der Fac. errichtet (Lib. Dec. 65, 67, 76; Alb. I, 92 v.; Rof. I, 76; II, 249, 252). Son Umtshäufern befagen, zum Theil bis zur Gegenwart, außer den Theologen, welche die von der Stadt gegebenen Pfarrhäufer der drei Rirchen bewohnten, die Juriften: Domftr. Dr. 22, 27; Ditolaiftr. Dr. 2; die Mediciner: Domftr. Dr. 14, 28; Nitolaiftr. Dr. 1; die Philofophen, außer 2 Wohnungen im öftlichen und weftlichen Flügel des großen Univ. Gebäudes Dr. 11: Bapenftr. Nr. 10; Langeftr. Nr., 72, und 2 Säufer auf dem Schwarzen Klofter, wo jetzt die Klinik errichtet ift. Bal. über die Familie von Maskow und deren

dieser Bestimmung erklärt es sich, daß alle bis zur Mitte dieses Jahrhunderts bestehenden Amtswohnungen der Prosessoren in der Neustadt, resp. in der Umgebung der Nik. Kirche lagen. In Nebereinstimmung mit den oben erwähnten Borschriften erward (1472; Ann. p. 46; Balthasar, v. d. Akad. Geb. p. 16) Erassmus Volrath während seines Rectorats, in Gemeinschaft mit H. Schlupwachter, G. Walter, G. Konnegarwe und J. Parleberg zu den p. 878 aufgezählten 7 Amtswohnungen noch ein 8. Haus, gegen Norden von der Nik. K. (apud S. Nicolaum), an der Ecke der Langens und Rikolaistr. (Langestr. Nr. 26), welches gleichssalls für einen Juristen bestimmt war, aber (1584; Ald. I, 294v.; Balthasar, p. 17, 71; Kos. I, 231) von Herzog Ernst Ludwig an Nik. Maskow, seer. univ. und Hosgerichts stiskal, geschenkt wurde.

# Reihenfolge der Domherren,

(Canonici eccl. S. Nic.), fämtlich am 12. Juni 1457 ernannt.')

Nitolaus Brudmann aus Stargard, in Prag (1402; Mon. Pr. I, 371) zum bacc. art. und später (Lib. Civ. III, 16 v.) zum Magister promovirt, dann Stellvertreter (Vicedominus) des Bischofs Henning Iven von Cammin, und Domprobst zu Colberg, wirkte, bei seiner Anwesenheit in Rom, wo er einen Process des Bischofs gegen die Stadt Colberg führte (1456—7; Kos. Nr. 10, 29), sowohl für die Stiftung der Universität, als auch des Domcapitels, und schenkte auch der ersteren (Ann. p. 23) mehrere Gefäße. In Anerkennung dieser Verdienste erhielt er,

Wappen Kos. I, 231—270; Schwed. WB. Taf. 37, Nr. 1109, wonach die Fam. 1689 in die Schwed. Nitterschaft introducirt wurde, u. ob. p. 450, 662.

<sup>1)</sup> Die verheirateten Domherren (clerici conjugati) sind mit einem Stern\* bezeichnet. Ueber die Reihenfolge der am 12. Juni 1457 ernannten Domherren (canonici) liegt ein Verzeichnis in den Univ. Annalen, p. 10 vor, welches, mit dem Präpositus, Dekan, Thesanravius, Cantor und Sholasticus, 24 Personen umsaßt, denen sich noch 4 Geistliche "Minorum prebendarum" anschließen.

obwohl er nicht in Greifswald wohnte, nach dem Präpositus u. Dekan, die erste Dompräbende, und wurde (1456, Oct. 19; Ald. I, 1v.) mit den Worten "Dns Nic. Bruckmann, vicedominus eccl. Cam. ac prep. Cold., qui istam nostram vniuersitatem in Curia [Romana] impetrauit, ac XL florenos, ut asseruit, expendit de proprio" immatriculirt. Er war auch nach König Erichs Tode (1459; Lid. Civ. III, 16v.) Gesandter der Pom. Herzoge beim Kaiser, und lebte noch 1477—89 (Vgl. Schöttgen und Krensig, Dipl. et script. hist. Germ. No. 204—212; Klempin, Dipl. Beitr. p. 417 sf.).

Gottfried v. Zwina, Archibiakon von Usedom (Klempin, Dipl. Beitr. p. 426), hatte gleichfalls große Verdienste um die Universität, welcher er (Ann. p. 22 ff.) 2 Loth Silber zur Ansschaffung der kleineren Scepter und mehrere zinnerne Gefäße schenkte, und erhielt aus diesem Grunde die nächstsolgende Domspräbende, nach Nik. Bruckmann. Er verlegte jedoch seinen Wohnsitz nach Greifswald, war Mitglied (regens) der Hochschule, bekleidete (1461; Ann. p. 34; Ald. I, 13 v.) das Rectorat, und stiftete (Bgl. oben p. 531) eine Vic. in der Martinscapelle der Mar. K., welche (1501, Nov. 8; Gest. Nr. 468; v. o. p. 866) der Scholasticus Peter Luder genoß.

Mathias Wedel aus Lübeck, vielleicht zu dem alten Rittergeschlecht dieses Namens gehörend, Magister, und Doctor des canonischen Rechts, sowie Archidiakon von Stargard u. von Stolpe bei Anklam (1455 — 64; Klempin, Dipl. Beitr. p. 425 ff.), wurde wegen seiner Berdienste um die Universität (Ald. I, Iv.) mit den Worten "Ons Math. Wedel, arch. Stolp. in eccl. Cam., qui vniuersitati diuersa secerat servimina" immatricuslirt, und war bei der Sinweihung des Domcapitels (1457, Juni 12; Ann. p. 10) als bischössicher Canzler gegenwärtig, schenkte auch (Ann. p. 23) der Univ. mehrere Gefäße. In Anerkennung dieser Verdienste erhielt er, nach Gottsried v. Zwina, die solgende Dompräbende und das Siegsriedsche Beneficium in der Mar. Kirche (S. oben p. 542), sowie (1461; Ann. p. 34) die Prosessiur für das VI. Buch der Decretalen und die Clementinen, und führte auch (1462; Ann. p. 37; Ald. I, 14v.) das Rectorat,

unter welchem Dr. H. Rubenow ben Tob erlitt. Infolge feiner ausgezeichneten juristischen Kenntnisse, welche er schon als bisch. Official (S. ob. p. 213) bethätigt hatte, wurde er zur Schlichtung des Stettiner Erbsolgestreites zum Kaiser Friedrich gesandt, starb aber (1465; Kos. I, 96, 120) auf dieser Neise. Das von ihm bewohnte Haus (Nikolaistr. Nr. 2; vgl. ob. p. 685) wurde dann nach seinem Tode mit der für die Pandekten-Professur bestimmten Präbende vereinigt.

Dietrich Jukow aus Rostock, wurde (1407; Mon. Prag. I, 393; II, 156) in Prag in der Sächsischen Nation immatrizulirt, und (1407, Mai 15) zum dace. art. promovirt, u. später, nachdem er die Grade eines Magisters, sowie eines dace. und lie. des canonischen Rechts erworden hatte, in Rostock (1419; Kradde, Univ. Rost. 45, 67) als Prosessor der Rechte angestellt, wo er auch (1420 — 30) viermal das Rectorat bekleidete. Zugleich erhielt er eine Domherrnstelle des Camminer Capitels und die Präpositur des Nonnenklosters Verchen, und wurde als solcher (1456, Oct. 19; Ann. p. 1, 10; Ald. 1v.) bei der Stiftung der Gr. Univ. immatriculirt, und zum Domherrn des Greissw. Capitels erwählt; schenkte (1459; Ann. p. 23) der Univ. mehrere Gesäge, und begründete (1468; Kos. Nr. 67; vgl. ob. 376) die Consolatio des St. Bartholomäus.

Jakob Glambek, (Ann. p. 10; Alb. I, 2) Domherr zu Cammin und Pleban in Demmin, erhielt (1456, Oct. 19) die Immatriculation bei der Univ. und (1457, Juni 12) die nach Dietrich Zukow folgende Greifswalber Dompräbende.

Pet. Merțe, Domherr zu Cammin, und bischöft. Official (1441—45; v. o. p. 213), war als solcher bei dem Processe der Magdalenen Br. gegen den Pr. Joh. Hindeninderkerken (1441; v. o. p. 333, 354) und gegen den Heiligengeist » Vicar Arnold Bader (1445; v. o. p. 777 ff.) thätig, erhielt (1457, Juni 12; Ann. p. 10) die nach Jak. Clambek ff. Gr. Dompräbende, sowie die Nezekesche Vicarie (Kos. Nr. 20, 36; v. o. p. 335), und sammelte dei der Wahl von Heinr. Nacke zum Dekan (1458, Mai 16; Kos. Nr. 38), als "vocum scrutator", mit Johann Lammeside, die Stimmen.

Wilten Besete, Domherr zu Cammin, stiftete (1457, Juni 12; Kos. Nr. 33, 66; v. o. p. 372 ff., 376) eine Vic., welche später (1467, Nov. 8) von der Jur. Fac. vermehrt wurde, und erhielt (1457, Juni 12) die nach Pet. Merze ff. Dompräbende.

Jakob Streze, Magister, kaufte (1446; XVI, 210) ein Haus in der Pkferdestraße von Wilk. Westphals Witwe, wurde (1456, Oct. 19; Ald. I, 2v.) mit den Worten "Jac. Streze, decr. dacc. can. Stet." bei der Univ. immatriculirt, und erh. (1457, Juni 12) die nach Wilk. Beseke ff. Dompräbende.

Erasmus Volrat. S. unten bei ben Mar. Plebanen.

Jatob Ramp aus Usedom (1456, Nov. 8; Alb. I, 4) immatriculirt, und (1457; Ann. p. 4) jum bacc. decr. promovirt, ftiftete als Mitglied des Gr. Domcapitels (1457, Juni 12; Rof. Mr. 33) eine Vic., welche (1460, Juli 25; Kof. Mr. 53; vgl. oben p. 373-4; Gesch. Eld. 718) vom Kloster Elbena mit 3 anderen Vic. vereinigt, und (1478, Oct. 31; Kof. Nr. 53, Anh.) an Jak. Kamp selbst verliehen wurde. Im Jahr 1477, Febr. 2 (Rof. Nr. 264; Gefch. Eld. 723) bezeugte er den Verkauf der Loissinschen Renten durch Rath. Rubenow an das Al. Eldena, und verwaltete (1476-84; Gefch. Eld. p. 193, 480, 723, 727 -8) das Pfarramt in Neuenkirchen. In Greifswald bewohnte er ein Haus in der Langenstr., welches er (1481 — 4; XVII, 16, 18) von Hermann Stilow kaufte, und besaß außerdem ein haus in der hunnenftr. und einen Garten vor dem Fleischerthor (1492—99; XVII, 31 v., 38). Im Jahr 1483, April 7 (Kof. Dr. 75; v. o. p. 325, 371) verhandelte er als Domherr mit den Luchtmakerschen Erben über die Vic. in der Cap. IV, in der Nik. R., zahlte (1491; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 335) 1 G. für Erneuerung einer Elemospne, war (1498; vgl. ob. p. 355) Mitgl. der Magdalenen Br., und verstarb vor 1517, März 12 (Gefch. Glb. p. 746), zu welcher Zeit 70 M. feiner Prabende beim Kloster Eldena deponirt wurden. Gin Buch seines Besitzes (Marg. poetica Alb. de Eyb. Lgl. Balt. Stub. XX, 2, p. 153, Nr. 5; p. 156, Nr. 23) gelangte, nach einer Randbem., zuerst an die Bibl. des Bram. Al. seiner Baterstadt Ufedom, dann an die Greifswalder Alöster, und schließlich in die Nikolaikirche.

Joh. Sadelfow. G. unten bei den Jaf. Plebanen.

Berwinus Ronnegarme, aus einer alten Stralfunder Batr. Kam., welche eine Garbe im Wappen führte, und Sohn des Stralfunder Rathsherrn Brand R. (1443-67), aus beffen erfter Che mit Gertrud Blome, war ein naher Verwandter von Ratharing Hilgeman, ber Gattin bes BM. Dr. S. Rubenow, und wurde von diesem1) erzogen. Bei ber Stiftung der Univ. als legum bacc. immatriculirt, wurde er (1457, Juni 12; Ann. p. 10) Domherr, und (1460; Ann. p. 33), jum Doctor des Röm. Rechts promovirt, ordentlicher Professor für dieses Fach, verließ jedoch schon (1461) die Universität, und begab sich nach Stralfund, über welche Unbeständigkeit Rubenow eine tadelnde Bemerkung in den Annalen verzeichnete. Seit Rubenows Tode, (1463 ff.) nach Greifswald zurückgekehrt, erhielt er (1466) die Brofessur für das VI. Buch der Decretalen und die Clementinen, und bekleibete (1465, 1470; Ann. p. 42, 45; Alb. I, 19v., 27 v.) das Rectorat. Während seiner ersten Amtsführung unternahm er, wegen einer Streitigkeit mit bem fpateren Brap. Lor. Botholt (S. ob. p. 818) eine Reise nach Rom, und wurde seit 31. San. 1466 ("fer. VI ante Pur. Mar."; Alb. I, 19 v.) b. d. Bicerector M. Dietr. Stephani (S. p. 886) vertreten. Im Jahr 1468 wiederholte er bei Joh. Barlebergs Bromotion die früher (1460; Ann. p. 26, 43) von Rubenow gehaltene Rede, betheiligte sich (1472; Ann. p. 46; v. o. p. 880) bei dem Ankaufe des neuen Juristenhauses (Langestr. Nr. 26), und überließ sein eigenes hinter bem Rif. Thurm belegenes haus (Nifolaiftr. Nr. 3; 1484 -92; Kof. Nr. 76; XVII, 30; v. o. p. 357) an die Bapen= collation. Im Jahr 1491 (Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 430; v. o. p. 541) verzichtete er auf die Lübecksche Vic. in der Mar.

<sup>1)</sup> Dinnies, stem. Sund. Bgl. Hom. Gesch. Denkm. II, 165, 177; III, Taf. II; Kosegarten, I, p. 97, Anm.; Ann. p. 33. Hür G. Ronnegarwes Webersiedelung von Greifswald nach Stralsund (1461) läßt sich vielsleicht als Grund annehmen, daß er die Gesahren erkannte, von denen Rubenows Stellung bedroht war, und daß er für seine Person dieselben zu vermeiden wünschte. Ueber die früher von Rubenow gehaltene Promotionsrede, vgl. Pom. GD. II, 129—150; Balt. Stud. XX, 2, p. 192—194.

Rirche zu Gunsten des Pr. Andr. Hoppe, war (1493; Klempin, Nr. 824, 950) Vormund der Witwe von Sim. Techel, und (1492; Pom. GD. II, 169 — 180) Testamentsvollzieher für Katharina Rubenow, welche ihm ein Haus beim Grauen Kloster, Hebungen in Falkenhagen und einen silbernen Becher von 6 Loth vermachte. In der Folge (c. 1500) aufs neue nach Strassund übersiedelnd, wurde er vom Vischof von Schwerin zum Archistiason von Tribsees, und vom Vischof von Sammin zum Archistiason von Usedom dernant, und führte zugleich mehrere Rechtsverhandlungen für seine Vaterstadt, u. A. bei den Streitigkeiten mit Vogissaw X. (Kanzow, h. v. Kos. II, 297; Fock, Rüg. Pom. Gesch. V, 30) im Jahr 1504. Vald darauf (1505) starb er, und wurde in der Nik. K. in Strassund unter dem Thurm gegen Norden bestattet.

M. Ludolf Burow, aus einer alten Stralsunder Patr. Fam., welche einen Sparren im Wappen<sup>2</sup>) führte, — ein Sohn des Str. BM. Johann B. († 1433), sowie Neffe von Sler B., bessen Gattin Alveke [Ronnegarwe] in 2. She mit dem Gr. BM. Joh. Hilgeman verheiratet u. die Mutter v. Kath. Rubenow war, — studirte (1442; Kos. I, 52) in Erfurt, erhielt (1457, März 10; Alb. I, 5) bei der Greissw. Univ. die Jmmatriculation, und (1457, Juni 12; Ann. p. 10) die Domherrnwürde, und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 82v., No. 210; (Balt. Stud. XXI, 1, p. 43) "Alexander [VI] dil. filio Gherwino Ronnegharuen, archidiacono Uzenamensi in ecclesia Caminensi, in dioc. Szwerinensi residenti". Diese Bulle ist von Brockmann, Bisch. Official, p. 27, irrthümlich ind Jahr 1488 gesetzt, sie fällt aber zwischen 1492—1503. In der von Klempin auße gezählten Reihensolge der Archidiaconi Usznamenses (Dipl. Beitr. p. 426) ist, zwischen Henning Daberman (1472—90) und Theodorich v. Schulenborg (res. 1508), Gherw. Ronnegarwe einzuschalten. Ueber seinen Vorstand beim Strals. Kaland, vgl. Kabricius, Balt. Stud. XXVI, 215.

<sup>2)</sup> Dinnie 8, stem. Sund. Pom. Gesch. Denkm. II, 164 ff., Taf. I, 179; III, 104 ff., Taf. 2; Kos. Nachl. Nr. 10; Wolg. Inv. No. 1114—17 (1413, 1447, 1451, 1462), Urk., welche sich auf Joh. und Eler, sowie auf Brand und Gerwinus Burow beziehen; Nr. 1750 (1468) betr. eine Urk. von Ludolf Burow über 14 M. Pacht aus Wollin.

stiftete zugleich (Kos. Nr. 30; vgl. oben p. 372) eine Vic. beim Capitel. Er lebte noch im Jahr 1468.

Gerhard Rhpe aus Greifswald, (1456, Nov. 8; Alb. I, 4) bei der Univ. immatriculirt, (1459) zum dacc. art. und (1461) zum Magister promovirt (Ann. p. 17, 35; Lib. Dec. 3 v., 6), erhielt (1457, Juni 12) die Domherrnwürde und eine beim Nathöstuhl (Kof. Nr. 20; v. o. p. 338) belegene Vic. in der Nifolaifirche, sowie die Pfarre in Reinberg.

Dietrich Stephani, nach feiner Berkunft, balb, als aus Stralfund, 1) balb, als aus Colberg, bezeichnet, mar als bacc. theol. in Leipzig promovirt, sowie (1457) Dekan ber bortigen Art. Fac. u. Vicecanzler, dann aber als bacc. theol. Lipczensis (1457-58; Alb. I, 8) bei der Gr. Univ. immatriculirt. In der Art. Fac. thätia, führte er (1459-69; Lib. Dec. 4-20) sechs mal das Decanat, und (1465; Ann. p. 41; Alb. I, 18 v.) das Rectorat, sowie (1473; Lib. Dec. 19) das Vicecanzellariat. Von ihm empfing die Univ. (1459; Ann. p. 21, 27) ein Geschenk von 100 G., sowie die Art. Fac. (Lib. Dec. 4v.; Balt. Stud. XXI, 1, p. 85-98) mehrere Bücher, deren Titel er im Dekanat= buch verzeichnete. Seit dem 12. Juni 1457 im Besitz der Domherrnwürde, überließ er sein am Fischmarkt belegenes Haus (Markt, Nr. 25; XVII, 2) an den Rathsherrn Nik. v. d. Often, ftiftete eine Consolatio conversionis Pauli zum Besten ber Ble= bane (S. ob. p. 382), und starb am 28. Febr. 1474 (fer. II in Carnisprivio; Ann. p. 47).

Helwicus Aldendorp, bacc. arcium" bei der Er. Univ. imma-triculirt, und (1457; Ann. p. 6; Lib. Dec. 2) zum Magister promovirt. Zugleich erhielt er die Domherrnwürde, und vers

<sup>1)</sup> In Stralsund findet sich später eine Fam. Steven (Dinnie8, stem. Sund.), zu welcher Dietrich Stephani gehören mochte. Bgl. Zarnke, urk. Quellen z. G. d. Univ. Leipzig, Abh. d. Sächs. Ges. d. W. 1857, p. 804; Bakt. St. XXI, 1, p. 113.

mehrte (1458; Kos. Kr. 45; vgl. ob. p. 374) die Rubenowsche Vic. mit einem Capital von 100 M. Seit 1459 war er in der Art. Fac. thätig, u. führte 1462 (Lib. Dec. 6 v.) das Decanat, erlangte aber zugleich den Grad eines bacc. medicine.

Ueber die mit den 4 kl. Präbenden ausgestatteten Geistlichen: Herm. Nemerow, Joh. Putlist, Nik. Richarts und Pet. von Wampen, vgl. oben p. 788, 763, 793, 798.

### Reihenfolge der Domherren,

nach 1457 ernannt.1)

Seorg Balter, seit 1461 (Ann. p. 33, 42), als er mit H. Schlupwachter auf der Wahl zum Dekanate stand, Canonicus des Er. Domcapitels, stammte aus Preussen, wurde (1456; Alb. I, 2) mit den Worten "Jeorrius Walteri, decr. doctor" ims matriculirt, und Mitglied der Jur. Facultät. In Bologna prosmovirt (Ald. I, 33), und als namhafter Rechtsgelehrter berusen, erhielt er die erste Stelle des "Ordinarius schole iuridice" (Kos. I, p. 78, 93) mit den Vorlesungen über die Bücher I—II der Decretalen, sowie (Ann. p. 33) die mit derselben verbundene Präbende, betheiligte sich (Ann. p. 24) an der Anschaffung der Zinngefäße für die Univ., und führte wiederholt (1458, 1459, 1466, 1469, 1473, 1475) das Rectorat, u. d. Dekanat der Jur. Fac. (1473; Ald. I, 33v.), und stiftete (S. o. p. 381) 2 Conssolationen der St. Barbara, sowie Fadiani et Sedastiani. Nach dem Tode des Math. Wedel (S. ob. p. 881 ff.) wurde er mit

<sup>1)</sup> Ueber die nach der Gründung des Domstiftes (1457, Juni 12; Ann. p. 10) ernannten Domherren liegen keine besonderen Verzeichnisse vor, vielsmehr sind dieselben theils aus Urkunden und Stadtbildern, theils aus dem Univ. Album und dem Dekanatbuch der Artisten entnommen. Hinsichtlich dersselben sind zwei Gruppen zu unterscheiden, einerseits solche Geistliche, welche ausdrücklich als "Canonici S. Nicolai" bezeichnet werden, andererseits solche, über welche nur die Mittheilung vorliegt, daß ihnen eine Präbende verliehen sei. Letztere sind durch Petitschrift von der ersten Gruppe unterschieden. Hinsichtlich der, beim Abdruck des Dekanatbuchs, von Kosegarten angegebenen Jahreszahlen, ist zu bemerken, daß die Dekanate von 1472 — 75 sast alle ein Jahr früher zu stellen sind.

Hermann Schlupwachter und Johann Parleberg (1471 ff.; Kof. I, p. 93, 119 ff.) wegen des Stettiner Erbfolgestreites, zum Reichstag in Regensburg, an den Kaiser gesandt, und wußte durch seine Rechtsersahrenheit und Gewandtheit den für die Pom. Herzoge günstigen Frieden mit Brandenburg zu erlangen. Außer den genannten Bürden bekleidete er (1464; Lid. Dec. 8) das Vicecancellariat, und seit 1469 (Ald. I, 26) die beiden Canonicate beim Dom zu Cammin u. b. der Mar. K. in Stettin; (1461—75; v. o. p. 834—6), das Vicedekanat bei der Gr. Nik. K., unter H. Schlupwachter, sowie (Lid. Civ. III, 18) das Pledanat in Treptow. Er starb während seines 6. Rectorats im Juni 1475 und vermachte der Jur. Fac. seine Bücher; ein Theil derselben besindet sich unter den Handschriften der Nik. K. Bibliothek.

Ludw. Großwin, "canonicus eccl. coll. S. Nic." Siehe oben p. 870, unter ben Rectoren ber Nik. Schule.

Jakob Stake, "eccl. S. Nic. Gr. collegiate Canonicus" (Alb. I, 25), aus Ripen in Schleswig, und Domherr an ber bortigen Kathebrale, wurde (1457; Alb. I, 7) mit den Worten "Jac. Stake de Dacia" immatriculirt, und (1457) zum dace. art. und (1459; Lid. Dec. 2, 1v.) zum Magister promovirt, betheiligte sich (1459; Ann. p. 24) an der Anschaffung der Zinngesäße für die Univ., war seit 1463 (Lid. Dec. 7, 13v.) Mitglied und Procurator der Art. Fac., bekleidete (1468; Ann. p. 44; Ald. I, 25) das Rectorat, und schenkte dei seinem Abgange (1469; Lid. Dec. 15; Kos. I, p. 86) der Fac. 2 braune Talare von Arras, und ein Collegienheft über Aristoteles Physitz, "duas alas brunaticas de arrisio et antiquam lecturam super Phisicorum in papiro".

Theodorich Richmer, "canonicus eccl. S. Nic.", stiftete (1461, Juli 4; Kos. Nr. 59; v. o. p. 376) eine Vic. am Altar der St. Agnes in der Nifolaifirche.

<sup>1)</sup> Nach ben Univ. Ann. p. 48, starb er am 27. Juni 1475 (seq. die post Joh. et Pauli), nach bem Alb. Univ. f. 37 starb er bagegen am 30. Juni (ipso die Commemoracionis S. Pauli). Ueber bas Berm. seiner Bücher, vgs. Ann. p. 48 und Balt. Studien, XX, 2, p. 169 sf., 187—195; XXI, 1, p. 103; über eine Consolatio desselben, oben p. 382.

Markward Buck (1466, Nov. 16; Stet. Arch. Gr. Nr. 145), "Marquardo Buck, dumhere". S. oben in der Reihenfolge der Scholastiker, p. 864 ff.

Heinr. Sprynghindearke aus Stettin, (1468; Alb. I, 23 v.) als bacc. art. immatriculirt, und (1469; Lib. Dec. 13 v.) als Magister promovirt, und Mitglied der Art. Fac., sowie 1471—2 (Lib. Dec. 17, 18) Dekan derselben, erhielt, nach Peter von Wampens Tode, (1470; Lib. Dec. 16; vgl. oben p. 799) ein Canonikat minorum prebendarum.

Joh. Reberg aus Lindenau in Ermeland, auf Empfehlung des Rectors der Nif. Schule Joh. Prüze (1470—1; Alb. I, 28; vgl. oben p. 871) mit den Worten "Johannes Lindenowe de dioc. Warmiensi, solvit 3 s. et graciam habuit ad preces Rectoris scholarium" immatriculirt, dann in Rostock zum dacc. art. und (1473; Lib. Dec. 16, 19) in Greifswald zum Masgister promovirt, und zu dieser Zeit "M. Johannes Rebergh de Lindenow" genannt, wurde (1470; Lib. Dec. 16 r. et v.) Mitsglied der Art. Fac. und erhielt nach Nif. Richardts (S. oben p. 793) Tode ein Canonisat minorum predendarum. Beiseinem Abgange (1482; Lib. Dec. 31 v.) schenkte er der Art. Bibl. 2 Bücher: Buridans "questiones s. l. phisicorum" und "conclusiones c. l. de celo et mundo, et al. l. nat. phisice", welche nicht in dem Reg. der Art. Bibl. (Lib. Dec. 33 ff.) verszeichnet stehen.

**Ritolaus Lange** aus Heilsberg in Ermeland, in Rostock zum Magister promovirt, und (1470—1; Alb. I, 28) in Greißswald immatriculirt, erhielt nach Ludwig Großwins Abgang zur Theol. Fac., dessen Canonicat und die Pfarre zu Reinberg, und führte auch, in die Art. Fac. ausgenommen, (1471; Lid. Dec. 16 r. et v.) das Dekanat derselben. Wahrscheinlich ist er mit dem Priester Nik. Lange<sup>1</sup>) identisch, welcher (1478, Oct. 31;

<sup>1)</sup> In Stralfund war Nifolaus Lange Mitglied des Kalands und der Armen-Schüler Br., und protestirte (1527; Fabricius, Balt. Stud. XXVI, 222, 230, 232, 246) mit seinen Genogen gegen die Einziehung der geistlichen Güter. In den Processacten der St. Stralsund gegen den Kircherrn Sip.

Kof. Nr. 53, Anh.) bei Jak. Kamps Sinführung gegenwärtig war, und (1478, Nov. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 166; vgl. ob. p. 865) ben Testamentsvollziehern M. Bucks als Zeuge diente. Derselbe besaß mehrere Häuser in der Knopsstr., von denen er zwei (1484 — 5; XVII, 18v., 20, 28) an Joach. Witte und Hans Pentin verkauste, und empfing (1492; Pom. GD. II, 175, v. ob. p. 526) von Kath. Rubenow eine Bude auf Lebenszeit, welche nach seinem Tode an Heinr. Hoke siel. Nachdem er der Präbende in der Mar. Capelle der Nik. Kirche (1541, Oct. 5; v. o. p. 322) entsagt hatte, gelangte dieselbe (1542, Mai 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 245, 246), mit der Genehmigung des Bischofs Erasmus von Cammin, an Joachim Lüder.

Vitalis Fleck, aus Borne bei Merseburg (Alb. I, 17v.) früher in Leipzig zum bace. und lie. med. promovirt, erhielt (1456; Ann. p. 4) von Dr. med. Joh. Stalköper die Mediscinische Doctorwürde, wurde (1456; Alb. I, 2) als solcher immatriculirt, und bekleidete wiederholt (1460, 1464, 1471; Alb. I, 12, 13, 17v., 29) das Nectorat; auch vertrat er nach H. Nackes Tode diesen (1461) als Vicerector. Im Jahr 1464 (Kos. Nr. 64—66; vgl. oben p. 376) erhielt er die Demminer später vermehrte Präbende, sowie (1471; Alb. I, 29) ein Gr. Canonikat, stistete eine Consolatio des St. Vitalis (S. oben p. 383), und starb 1477 (Kos. Nr. 72).

Palno Nicolai, eccl. Arusiensis canonicus, in Nostock zum bacc. art. und in Gr. zum Magister promovirt, wurde (1471; Alb. I, 29) imma-triculirt und 1472 (Lib. Dec. 17v. si.) Mitglied der Art. Fac. und Dekan derselben (1473), und erhielt die Präbende des M. Nif. Dedelow.

Mag. Ketillus Krabbe, eccl. Wibergensis canonicus, (1471; Alb. I, 28v.) immatricusirt, und seit 1473 (Lib. Dec. 18v., 20v.) Mitglied ber Art. Fac. und Dekan berselben (1474), erhielt (1473; Lib. Dec. 19) die Präbende der Theologischen Facultät.

Undreas Glob aus Dänemark, ritterlichen Gefchlechts, murbe (1473)

Steinwehr wird Nik. Lange vorgeworfen (Balt. Stud. XVII, 2, p. 109, § 34), daß er bei seiner Uebersiedelung nach Greisswald Kirchengeräthe mit sich genommen habe. Nachdem die fathol. Geistl. den betr. Process gewonnen hatten,
kehrte Nik. Lange wieder nach Stralsund zurück und erhielt seine frühere Stellung. Bielleicht ist er mit dem Greisswalder Domherrn identisch.

zum bacc. art. und (1475) zum Magister promovirt, und erhielt die Bräbende, welcher Ketill Krabbe entsagte (Lib. Dec. 18v., 23v., 24).

Meinhard Bokholk, wahrscheinlich ber Gr. Patr. Familie (S. ob. p. 817) angehörig, aber nicht in seinem genealogischen Zusammenhange nachweisbar, wurde in Rostock zum Magister promovirt, und als solcher (1470; Alb. I, 27v.) in Greifswald immatriculirt, war seit 1471 Mitglied der Art. Fac., und seit 1473 Dekan derselben, und Canonicus des Gr. Domstiftes (Lib. Dec. 16v., 18, 18v., 20), als welcher er H. Spryngheindearkes Präbende empfing, und eine Consolatio Mar. Magdalene (S. oben p. 382) genoß.

Petrus Petri, als Clericus der Wiborger Diöcese (1473; Alb. I, 31) an der Gr. Univ. immatriculirt, in Rostock zum dace. art. und in Gr. zum Magister promovirt, war seit 1473 Mitglied der Art. Fac. und (1475 ff.; Lib. Dec. 19, 23v.) Dekan derselben, sowie Canonicus des Gr. Domstiftes, als welcher er die Präbende Joh. Rebergs von Lindenau empfing.

Hardenbeke aus Burtehube, als Magister (1473; Alb. I, 31 v.) immatriculirt, und Mitglied der Art. Fac. mit 30 M. Gehalt, sowie (1475 — 6; Lib. Dec. 19, 22 v., 24 v.) Dekan derselben, bekleidete (1475, Oct. 18) das Rectorat, 1) und wurde in derselben Zeit zum dacc. i. u. promovirt, sowie ordentslicher Professor für Römisches Recht, behielt jedoch seine Stelle in der Art. Fac., in welcher er (1476) zum zweiten Mal das Dekanat sührte. Zugleich erhielt er (Alb. I, 37 v.) ein Canosnicat beim Gr. Domcapitel.

Joh. Brugghe aus Wismar (1459; Alb. I, 10), in Greifswald immatriculirt, und (1461; Ann. p. 34) zum bacc. art. promovirt, studirte darauf in Bologna, und wurde, nachdem er bort die Doctorwürde im canonischen Rechte erlangt hatte, in Greifswald als Ordinarius der Jur. Fac. und Nachfolger Joh.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. p. 49 u. Alb. I, 37 v. Reben der mit Ultramarin und Zinnober ausgeführten Ueberschrift seines Rectorats im Alb. I, 37 v. ist seine Wappen gemalt, welches in einem Tartschenschilde einen Pfahl ober natursfarbenen Baumstamm auf blauem Grunde enthält.

Barlebergs (1476) angestellt, und bekleidete (1477; Ann. p. 37, 52) das Rectorat, zu welcher Zeit das Collegium iuristarum (Domftr. Nr. 22) neu mit Ziegeln gebeckt wurde. Zugleich er= hielt er die Domherrnwürde (1477; Alb. I, 40 v.) und das nach der Concordia für Universität, Domcapitel und Rath ge= meinsame Amt eines Syndicus, als welcher er (1480; Lib. Jud. XXI, 48 v.) die Verhandlungen gegen den Bischof Marino de Fregeno von Cammin führte. Infolge ber Univ. Streitigkeiten, in welchen er (1482 ff.; Ann. p. 63 ff.; Pom. Geneal. II, 265-295) die Partei des BM. Nik. Smiterlow I., als Rechtsbeistand (advocatus magistrorum minoris Collegii) vertrat, er= hielt er in seinem Lehramt als Ordinarius der Jur. Fac. (1483; Alb. I, 54; Pom. Gen. II, 294) Mart. Carith (v. o. p. 838) als Nachfolger, und kehrte in seine Vaterstadt Wismar zurück, wo er das Pfarramt an der Mar. K. erhielt und noch i. J. 1500 (Rof. I, p. 127) lebte.

Joachim Conradi (1477; Alb. I, 42) "eccl. S. Nic. Grip. canonicus". S. unten b. d. Blebanen der Marienkirche.

Walter Hovener aus Cöslin, wurde in Rostock (1451; Krabbe, Univ. Rostock, 139) als "Canonicus S. Ottonis Stettinensis" u. in Gr. (1456; Ald. I, 2v.) als "decretorum lic." immatriculirt, gehörte zur Jur. Fac. und bekleidete (1467, 1478, 1483 u. 1485; Ald. I, 22v., 42v., 54v., 58) das Rectorat, hatte aber (1483; Ald. I, 53v.) in Gutmund Ule einen Gegenrector. Seit 1478 (Ald. I, 42v.) war er Domherr der Gr. Nik. K., behielt aber zugleich (Ald. I, 58) das Stettiner Canonicat. Er bewohnte ein Haus in der Papenstr. (1479; XVII, 13v.) und genoß mehrere Vic. in Cöslin und an der Jak. K. in Stettin, sowie in der Cap. XVIII der Gr. Nik. K. (S. ob. p. 345) und die Consolationen Nat. u. Vis. Marie (S. oben p. 383), die durch seinen Tod erledigt wurden, und bestimmte in seinem Test. dem Adm. ep. Cam. G. Putkamer 8 G. (Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 27, 28, 34, 46, 55, 164).

Everh. Grothus, bessen vom Kräp. Joh. Parleberg (1483) ererbte Ev. Postille nach seinem Tode an Joh. Meilof überging. Siehe oben die Reihe der Domprediaer, p. 874.

Johannes Meilof aus Greifswald, - vielleicht ein Sohn des Johannes M., welcher (1437 ff.; XV, 246 v., XVI, 198 v.) ein Haus in der Langenstr. besaß, - (1456; Alb. I, 3 v.) in Gr. immatriculirt, (1456) zum bacc. art. und (1459; Lib. Dec. 1, 1v.) zum Magister promovirt, betheiligte sich (1459; Ann. p. 24) an der Anschaffung der Zinngefäße für die Univ. und begann seine clerifale Wirksamkeit (1458 - 64; val. oben p. 631) als Rector der Jak. Schule und Provisor der Apostel Br. an dieser Kirche, wurde barauf (1464 — 70; Lib. Dec. 8 -15) Mitglied der Art. Fac. und (1469) Defan derselben, u. erhielt zugleich die Domherrnwürde an der Nik. R., sowie die Letenitsche Vic. beim Rathsstuhl in der Mar. Kirche (Lgl. oben p. 541), in welcher Stellung er (1470, Sept. 7; Stet. Arch. Gr. Nr. 154; Rof. Nr. 262) 12 M. aus einer Wiese in Gr. Kisow für 150 M. zum Besten der Bic. erwarb. Seit 1469 wandte er sich jedoch, als Schüler von Joh. Parleberg, ben juriftischen Studien zu, welche er zuerst praktisch bei einem langeren Aufenthalt in Livland, als Anwalt des Deutschen Ordens und des Bischofs Silvester von Riga, (1470-76; Balt. Stud. XXI, 1, p. 4-46; Winkelmann, 3. Meilof, Schrift. ber gel. Eftn. Gef. 1869, Nr. 7) verwerthete. Dann nach Greifswald heimgekehrt, erhielt er (1477, Juli 30; Kof. Nr. 72; vgl. oben p. 376) die Flecksche Vic. und wurde (1477 — 8; Lib. Dec. 25 v., 27 v.) wiederholt Dekan der Art. Fac.; später aber zum bacc. i. u. promovirt, bekleibete er (1480; Alb. I, 47, 52) eine Professur für das VI. Buch der Defretalen und die Clementinen, und wiederholt (1480-2) das Rectorat, und führte auch seit Parlebergs Tode (1483 ff.; Ann. p. 63 — 68) die Univ. Annalen weiter. Seit 1482 empfing er auch die Bestätigung seines Canonicats beim Domcapitel zu Desel, welche ihm während seines Aufenthalts in Livland verweigert war, und die er ungeachtet seines deshalb in Rom geführten Processes (1473; Balt. Stud. XXI, 1, p. 25) nicht vor seinem 2. Rectorat er= reicht zu haben scheint. Denn erft bei der Ginzeichnung desselben (Alb. I, 52) neunt er sich "eccl. cathedralis Osiliensis canonicus", während er beim 1. Rect. nur bas Gr. Canonicat erwähnt. Bahrscheinlich infolge ber oben erwähnten Univ. Streitigfeiten (Bom. Geneal. II, 273-294), in welchen M. gegen ben BM. Nif. Smiterlow Partei nahm, und Unrecht erhielt, zog er sich seit 1484 von ber Univ. zurück, erhielt ein Subbiakonat u. bann ein Diakonat bei ber Rik. R. burch ben Suffraganbischof Livinus von Cammin, predigte in Neuenkirchen für ben bortigen Pfarrer Jak. Kamp (Bgl. oben p. 883), sowie in der Gr. Nit. Kirche, und celebrirte, nachdem er von demfelben Bischof zum Briefter geweiht war, (1485) bie Meffe. Schließlich trat er in ben Dominifaner 1) Orden (ord. Pred.), und bestimmte seine werthvollen aus Sandschriften und Incunabeln bestehenden Bücher, welche er theils aus J. Parlebergs Nachlaß erworben, theils selbst verfakt hatte, für die Kloster-Bibliothek, aus welcher sie nach der Reformation in die Nik. K. übergingen. Er lebte noch im Anfang des ff. Jahrhunderts, und trat mit Petrus und Vinc. von Ravenna in Berbindung. Seine Bucher-Sammlung ift ausführlich beschrieben: Balt. Stub. XX, 2, p. 170 - 2; XXI, 1, p. 1—46, 79—84 (Agl. auch seine Lebensbeschreibung in ber allg. Deutsch. Biographie).

\* Arnold Segeberg, — ein Sohn2) des Prof. Berthold S., der früher an der Univ. Rostock lehrte, dann (1436—60) Raths=

¹) Daß Joh. Meilof später dem Dominitaner Orden angehörte, geht aus mehreren Auszeichnungen seiner Bücher herdor: Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 297, No. 85; 13, B. VIII, f. 71, No. 143; f. 125, No. 152 (Balt. Stud. XXI, 1, p. 25, 34, 35) n. A. aus den Briefausschriften Arnold Segebergs "Ven. ac rel. patri, fratri Joh. Meylof, art. lib. Mag. atque v. j. dacc. ordinis Predicatorum, conventus Gr. fautori et preceptori suo sincerissimo". Bgl. Balthasar; vit. iur. pr. IV; vit. XVII, p. 9.

<sup>2)</sup> Aug. Balthafars Angabe (Vit. iuris consultorum, progr. IV, p. 11; vit. XVIII; Bgl. Kof. I, p. 148; Bom. Gesch. Denku. III, 31, 104, Taf. I), daß Berthold Segeberg mit Anna Rubenow vermählt gewesen sei, ist durch keine urkundlichen Duellen belegt, viellnichr scheint aus einer Aufzeichnung des Lib. Obl. XV, f. 218 (1422) "Centum mr. cum earum redditibus, omnibus condicionibus, et modis prescriptis (d. h. Heinr. dan Kübed sen. verk. dem Rathsherrn Jak. von Grimmen 8 M. R. von einem Hause in der Knopssträße sür 100 M.) pertinent nunc ad M. Bertoldum Zegheberch et ad suos heredes, quia provisores relicte Jacobi van

herr in Gr. und (1456-60) Prof. an der dortigen Art. Fac. war, - wurde (1465; Alb. I, 18) als "Arnoldus Zegeberch intraneus" in Gr. immatriculirt, wo er namentlich den Unterricht des Prof. Joh. Meilof genoß (Balt. Stud. XXI, 1, p. 34), und ftudirte dann (1466; Krabbe, Univ. Roft. 148) noch in Roftock. In der Folge Doctor und Professor für Röm. Recht in Greifswald, bekleidete er wiederholt (1479, 1481, 1483; Alb. I, 45, 50, 54) das Rectorat, und erhielt auch die Domherrnwürde, sowie die Aemter eines Vicecanzlers (Lib. Dec. 28 v.), und Bisch. Officials, als welcher er (1481; XXI, 48 v.; Pom. Gen. II, 265; v. o. p. 213) den Bischof Marino de Fregeno in den Streitigkeiten mit dem Pom. Clerus vertrat. Im Jahr 1480 (XVII, 14) nahm er für die Tochter seiner verstorbenen Schwester Unna, vermählt mit bem Rathsherrn Walter v. Lübeck (1463 - 97) Anna v. Lübeck, bei beren "erve schichtinghe" mit ihrem Vater, als diefer sich in 2. She mit Kath. v. d. Mohlen vermählte (Bgl. Bom. Gen. II, 186), ihr mütterliches Erbtheil entgegen, kaufte (1484) 4 M. R. in Cl. Radows Hause in der Fleischerftr., und empfing (1487) auch das Haus als Eigenthum, welches er jedoch wieder an Bernh. Berlin veräußerte, und er= warb (1492) 6 M. R. von dem Eckhaufe Hans Kures in der Steinbeckerftr. (XVII, 14, 20 v., 26 v., 29). Während diefer Zeit begab er sich, vielleicht infolge der zwischen den Professoren und Herz. Bogislaw X. ausgebrochenen Streitigkeiten (Bom. Gen. II, 265-94) nach Rostock, wo er eine jur. Professur, u. (1486,

Grymme dictas C. mr. cum earum redditibus sibi res. in eius dotem" hervorzugehen, daß Berth. Segeberg mit einer Tochter des Rathsherrn Jak. v. Grimmen (1414 — 29) aus dessen Ehe mit Gotschalf von Legenigs Tochter (Pom. Gen. II. 393; v. o. p. 643, 650, Tak. XVI) verheiratet war, und die oben genannten 100 M. als Mitgift (in eius dotem) empfing. Berthold Segebergs Witwe lebte noch i. J. 1463, zu welcher Zeit sie, (XVII, 3v.) im Besitz eines Ackers, erwähnt ist. Balthasars Hypothese beruht wahrscheinslich auf einer unrichtigen Lesung einer Stelle des Lib. Civ. XVII, 56 v. (1519) "relicta domini Johannis Stevelins legitima vxor", bei welcher er die Abkürzung "ltima" als "Anna" las, diese mit Katharina Anbenows Erbin Anna Stevelin (Pom. GD. II, 171) identificirte, und endlich schlöß, daß sie in erster Ehe mit Berth. Segeberg vermählt gewesen sein mochte.

1491, 1493; Kof. I, p. 148) das Rectorat verwaltete, trat aber bann (1500-6) in ben Stralfunder Rath, und führte (1500 ff.; XVII, 39) mit den BM. Joh. Erich und Wedego Lote, sowie bem Rathsherrn Rif. Wilde die Vormundschaft über seines ver= storbenen Bruders, des Rathsherrn Heinrich Segeberg (1467-97) Kinder, war (1490 ff.; Klempin, Dipl. Beitr. Rr. 82, 110, 818; v. o. p. 532) Mitpatron ber Rubenowschen Vic. in ber Gertrudscapelle und der Brigittencapelle in der Mar. R., verfaufte (1502; XVII, 40 v.) ein Haus in ber Knopfftr. an Georg Wittenbord und starb i. J. 1506. Nach Dinnies, stem. Sund. war er mit Christine Bote, einer Tochter bes Stralf. Rathsherrn Joh. Böfe (1487-94) verheiratet, und hinterließ mehrere Kinder, die (1508; Geft. Rr. 484) als Mitpatrone ber Brigittencapelle genannt find. Seine Witme vermählte sich nach seinem Tobe (1507) mit Vicco v. d. Lanken. Aus diesen Rachrichten geht hervor, daß Arnold Segeberg, obwohl er (1479-83) die Domherrnwurde bei ber Rif. R. befleibete, nicht jum geiftlichen Stande gehörte, sondern ein clericus conjugatus war. Er besaß eine werthvolle Bibliothef, von welcher ein Theil, u. A. "Guidonis de Baysio, archidiaconi Bononiensis, Rosarium super decreto" aus Joh. Mentelins Officin in Strafburg (1472), an feinen Lehrer Joh. Meilof, und von diesem an das Gr. Dominikaner= Kloster überging (Lgl. Balt. Stub. XXI, 1, p. 81).

Ambrosius Henzen, (1471; Alb. I, 28v.) mit den Worten "dns Ambrosius Henzen, lector et magister studencium fratrum ord. Predicatorum" zugleich mit "Henricus Stendel fr. ord. Pred." immatriculirt, und (1472) zum Magister promovirt, wurde (1482; Lib. Dec. 17v., 18, 31v., 32) Mitglied der Artistensacultät und erhielt die Präbende der Jakobisirche.

Joh. Schroder (Sartoris) aus Lingen, in der Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben gebildet, Anfangs in Söln, dann in Copenhagen an der Univ. thätig, seit 1481 (Alb. I, 49v.) aber in Gr. immatriculirt, und Mitglied der Art. Fac., deren Dekanat er siebenmal (1482—92; Lib. Dec. 30—67) führte, stand in den oben p. 895 erwähnten Streitigkeiten (Pom. Gen. II, 275—296) auf der Seite des BM. Smiterlow, und wirkte an der Univ. für die realistische Richtung und die Lehrsätze des

Thomas von Kempen. Seit 1487 (Ann. p. 71) zum bacc. i. u. promovirt, erlangte er in der Folge die jur. Professur für bas VI. Buch der Decretalen und die Clementinen, und zugleich die Würde eines Domherrn, als welcher er (1486—90; Alb. I, 59, 72 v.) zweimal das Rectorat führte, und auch (1490; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 114) die durch Schlupwachters Tod erledigte Vicarie in Sassen genoß.

Martin Carith, seit 1487 (Alb. I, 63) Canonicus eccl. coll. S. Nic. S. oben die Reihenfolge der Dekane, p. 838.

Georg Lope, ein Sohn von Nik. Lope und Vetter des BM. Wedego L. (Ngl. oben ben Stammbaum p. 822), widmete sich nach dem Beispiele seines Vaters, welcher (1458; Ann. p. 15) jum bacc. art. promovirt wurde, gleichfalls den Wißenschaften, während sein Bruder Heinrich L. (1476—1509) im Rathe thätig war. Im Jahr 1460 (Alb. I, 12v.), mit den Worten "Georgius Lossen, filius civitatis", unter B. Flecks Rectorat im matriculirt, und später zum bacc. art. und Magister promovirt, wirkte er Anfangs seit (1462 (Kos. I, p. 150) als Erzieher des Herzogs Swantibor, Wartislams X. Sohn, im Hause des ihm befreundeten BM. Dr. H. Rubenow, begab fich aber nach des letteren Tode als Naths = Protonotor nach Wismar. In der Folge nach Greifswald zurückgekehrt, erlangte er (1477 — 87; Ann. p. 53, 69) die Grade eines bacc. und lic. legum, sowie das Amt eines bisch. Officials (1492; v. o. p. 214) und wirkte auch zugleich als Anwalt. Später Ordinarius der Jur. Fac. u. Domherr der Nik. R., bekleidete er (1491; Alb. I, 76) das Rectorat, und war (1498; v. o. p. 355) Mitglied der Magda= lenen-Brüderschaft, sowie Vicar eines Altars in der Mar. K. zu Anklam (Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 956).

Berthold Bolte aus Ellessen bei Hilbesheim, art. Mag. und bacc. theol. formatus, wurde als ordentlicher Prof. der Theologie berusen, und bekleidete (1488; Alb. I, 65 v., 66) das Rectorat. Schon vorher hatte er die Priesterweihe empfangen, und erhielt in Greifswald ein Canonicat mit der Raths-Präsbende, welcher er jedoch (1491; Rlempin, Dipl. Beitr. Nr. 249,

259; vgl. oben p. 372) zu Gunften von Er. Hanneman und Bernhard Meyer wieber entsagte.

Heinrich Maryn (de Morin), aus einer angesehenen ritterschaftlichen Familie in Meklenburg, 1) ein Bruder von Henneke und Lorenz M., war Doctor der Rechte und Prosessor in Rostock, wo er (1481—83; Kos. I, p. 149) das Rectorat bekleidete, und (1482; Mekl. Jahrb. II, 279) einen Streit mit dem Comtur zu Mirow hatte. Außerdem erhielt er Canonicate am Dom zu Güstrow und an der Mar. K. in Stettin, sowie die Präpositur zu Röbel. Rach Greifswald (1488; Ald. I, 66 v.) als Prosessor canonischen Rechts berusen, erhielt er dort ein Canonicat an der Nik. K., und bekleidete (1489; Ald. I, 70) das Rectorat, nach dessen Ablauf er dasselbe an Joachim Conradi mit einer lateinischen Rede übergab, in welcher er (Kos. I, p. 127) letzteren als seinen Lehrer bezeichnete. Auch gehörte er (1490, Juni 25; Lisch, Maltan, Nr. 695; Behr, Nr. 575) zu den Richtern in der Klage gegen Berndt Maltan.

Henning Stephani aus Belgard, (1475; Alb. I, 37v.), als "clericus Cam. dioc." immatriculirt, und (1478; Lib. Dec. 27v.) zum bacc. art. und später zum Mag. promovirt, war seit 1482 Mitglied der Art. Fac. und (1484—86; Lib. Dec. 31v.—54v.) wiederholt Defan derselben, sowie (1489; Alb. I, 68) Rector und bisch. Official (1488; v. o. p. 214²). Auch erhielt er die Domherrnwürde, und bezeugte als solcher (1488, Febr. 15; Dähnert, L. U. II, p. 770; Ros. Nr. 79) die Erstheilung der Akademischen Gerichtsbarkeit (ius de non evocando) durch Bischof Benedict v. Cammin, mit Math. Woltersdorf. Die

<sup>1)</sup> Bgl. Register zum Mekl. Urkundenbuch und Jahrbuch.

<sup>2)</sup> Gegen seine Wahl als Official protestirten (Anb. Bibl. 17, B. XII, f. 74) M. Bet. Schroder, Joachim Bertze, Math. Hanow, Er. Hanneman und Heinr. Bukow iun. Bgl. Brockmann, B. Bisch. Official, p. 19 ss. und Balt. Stud. XXI, 1, p. 43, wo jedoch zu berichtigen ist, daß die genannten Geistlichen nicht das Greisswalder Domcapitel bildeten. Auch ist, statt "Joachim Vertex" zu lesen "Joachim Vertze", oder "Veerst". Bgl. Stet. Arch. Gr. Nr. 207 (1519, Sept. 10).

von ihm verwaltete Pfarre in Reinberg ging nach seinem Tobe (1491; Lib. Dec. 64v.) an Peter Samelow über.1)

Peter Badendick (1470; Alb. I, 27), als "clericus Zwerdioc." immatriculirt, erhielt die Priesterweihe, und bezeugte als "fr. fraternitatis Kalendarum Sund." (1484, Jan. 28; Gest. Nr. 424; Kos. Nr. 76) den Verkauf des Hauses am Nik. Thurm durch Dr. G. Konnegarwe an die Papencollation (Ugl. oben p. 357). In der Folge zum Mag. promovirt, und zum Domsherrn und Official in Stralsund erwählt, überließ er (1489; XVII, 24v.) sein Haus in der Steinbeckerstr. an Hans Wussengher. Nach Kath. Rubenows Test. (1492; Pom. GD. II, 179) erhielt er 1 silbernen Löffel, und besaß 2 Vic., eine am Martins Altar in Cammin (1500), und eine am Kath. Altar in der Mar. K. in Gr., welcher letzterer er (1490; Klempin, Dipl. Beitr. p. 17, 337; vgl. oben p. 543) entsagte.<sup>2</sup>)

Math. Wolterstorp, aus der Lüb. Dioc., (1473 ff.; Alb. I, 34) immatriculirt, und (1484—86; Lib. Dec. 49 v., 53 v.) zum dacc. art. u. Magister promovirt, wurde (1486) Mitglied der Art. Fac. und wiederholt (1489—91; Lib. Dec. 59—65 v.) Defan derselben, befleidete (1491; Alb. I, 75) das Rectorat und erhielt die Domherrnwürde an der Nik. K. Auch war er (1488; Febr. 15; Dähnert, L. U. II, p. 770; Kos. Nr. 79), bei der Ertheilung der Akademischen Gerichtsbarkeit (ius de non evocando) durch den Bischof Benedict von Cammin, als Zeuge, mit Henning Stephani, zugegen.

Peter Schroder (Sartoris), (1474; Alb. I, 34v.), auf den Wunsch des Rectors der Nik. Schule, Joh. Pruße (Wgl.

<sup>1)</sup> Von Henning Stephani ist ein jüngerer Geistlicher "Johannes Stephani", presbiter (1518—27) zu unterscheiden. Ü. P. Samesow bgl. unten.

<sup>\*)</sup> Ueber Pet. Badendick, in Gemeinschaft mit Hen. Ghotebende, vor dem Official Alb. Ludinghusen geführten Process, vgl. Rub. Bibl. 10, B. V, f. 275, No. 19 (Balt. Stud. XXI, 1, p. 16). Am. 21. Jan. 1489 wurde er von dem Priester Lud. v. Dorpen (Bgl. unten) zu dessen Testamentsvollzieher erwählt, und wird zu dieser Zeit als "Officialis Sundensis" bezeichnet. In Stralsund war er auch Mitgl. des Kalands und Vorst. der hore Marie (Fabricius, Strals. Kaland, Balt. Stud. XXVI, 225).

oben p. 871) mit ben Worten "Petrus Sartoris, dioc. Cam. gratis intitulatus ob peticionem rectoris scole S. Nic." im= matriculirt, ist bei seiner Promotion zum bacc. art. und Mag. (1475-77; Lib. Dec. 22v., 26) als "Petrus Schroder de Malchin" bezeichnet, und wurde seit 1479 Mitglied ber Art. Fac., in welcher er wiederholt (1489-90; Lib. Dec. 61, 64) bas Dekanat führte. Nachdem er gegen die Wahl von Senning Stephani mit 4 anderen Geistlichen (S. ob. p. 898) protestirt hatte, erhielt er selbst (1489 ff.; Lib. Dec. 62; v. o. p. 214) das Amt eines bischöflichen Officials, als welcher er (1490; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 336) dem Administrator G. But= famer 41 Gulben Strafgelber überfandte, und war als Zeuge (1484) bei der Vermehrung der Luchtmakerschen Capelle, und (1494; Gest. Nr. 426, 445 — 7; v. o. p. 323, 325) bei ber Einführung von Thomas Haker in die Preetsche Vicarie zugegen. Seit dem Jahre 1490 gehörte er (Bgl. Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 397, No. 119) als Canonicus zum Gr. Domcapitel, und genoß als solcher nach Schlupwachters Tode (1490) die Vicarie beim St. Georghospital, sowie (1500; Klemp. Dipl. Beitr. Rr. 136; p. 338, XIII) die Vic. am St. Nif. Altar in Cammin, und war auch (1498; v. o. p. 355) Mitglied ber Magdalenen Br. Im späteren Lebensalter wendete er fich zur Rechtswißenschaft, und erhielt die Doctorwürde in iure canonico. Als solcher leistete er (1497; Lib. Jud. XXI, 62 v.) bei einer Urfehde eine Bürgschaft, und wird in der betr. Aufzeichnung "Doctor Petrus Scrober" genannt. Er lebte noch i. 3. 1527, und verkaufte (XVII, 76) zu dieser Zeit ein Haus in der Knopfftraße durch seinen Bevollmächtigten Barth. Bunsom an Jakob Runge.

Erasmus Schmarsow, seit 1491 (Kos. Nr. 80) canonicus eccl. coll. S. Nic. S. bei den Plebanen der Jakobikirche.

Bernhard Canit, als Magister und Doctor beider Rechte, von Bogissaw X. für die Professur "in antiquis iuribus" (1491; Alb. I, 76 v., 77), berusen, führte (1492) das Rectorat und erhielt die betr. Präbende an der Nik. K. (Klemp. Nr. 502; v. o. p. 372), scheint jedoch in demselben Jahr Greisswald verlaßen zu haben, und wurde von Heinr. Levetsow im Rectorat vertreten.

In Gesterdings 1. Forts. 3. d. Beitr. der Gesch. d. St. Gr. p. 157, Nr. 94-100, zusolge der Urk. v. 19. Nov. 1494 (Kof. Nr. 85), werden als Domherren der Nikolaikirche angesührt:

Mathias Daufward, Mitgl. der Art. Fac. und Nector der Univ. i. 3. 1494 (Alb. I, 82; Kof. I, p. 146).

Heinrich Levetow, Ord. der Jur. Fac. und Rector der Univ. im Jahr 1493 (Alb. I, 79; Kof. I, p. 149).

Ulrich Malchow, Ord. ber Jur. Fac. und Rector ber Univ. i. J.

1494 (Alb. I, 81; Rof. I, p. 149).

Bartholomäus Barnekow, Mag. art. et med. Dr., Mitgl. der der Med. Fac. (Kof. I, p. 154), besaß nach dem Stadtbuch (XVII, 16 v., 17, 22 v., 24, 25, 28 v., 33 v., 42 v.; XXI, 61 v.), in den Jahren 1481—1504, mehrere Häuser und Grundstücke in der Brügg-, Knopf-, Fisch-, Streme-lower-, Hunnen- und Büchstr., u. war (1490; Klempin, Nr. 73) verheiratet.

Nik. Louwe, Mitglied der Art. und Jur. Facultät (Bgl. Kof. I,

p. 145; und unten p. 907).

Joh. Robe, Mitglied der Art. Facultät (Rof. I, p. 145).

Dieselben werden jedoch in der oben erw. Urk. nur als Collegiati, d. h. Mitglieder der Univ., nicht aber als Canonici, d. h. Domherren der Nik. Kirche, bezeichnet, und sind daher, da sie auch im Album und in den Stadt-büchern stets ohne das Prädikat "Canonicus" angesührt werden, wohl nicht zu den Mitgliedern des Domcapitels zu rechnen.

Joachim Lustow, ein Sohn des Apothefers Gerhard L. (Siehe oben p. 192), i. J. 1477 (Alb. I, 40) immatriculirt, sowie (1479) zum bacc. art. und (1481) zum Mag. prom, war seit 1483 Mitglied und (1493; Lib. Dec. 27v., 30v., 68v., 70) Defan der Art. Fac., und erhielt (1492) nach Res. von Bernh. Canity, dessen Präbende, die er jedoch (1496; Palthen, Cod. Ac. No. 91; Kos. Nr. 91) an Joh. Johannis überließ.

Bernh. Meher aus Lübeck, (1487; Alb. I, 61) immatrisculirt, (1487; Lib. Dec. 56, 59—65 v.) zum Mag. promovirt, und (1487—91) Mitglied der Art. Fac., erhielt (1491; Klemp. Dipl. Beitr. Rr. 259; v. o. p. 372) die Domherrnwürde und die betr. Rathspräbende. 1)

Bernhard Kone (presb.), war (1465—90; XVII, 4—26) im Besitz zweier Häuser in der Büch- und Hunnenstraße, und (1484; v. o. p. 355—7) Mitglied der Papencollation u. Vorst. der Magdalenen Br., erlangte dann (1493; v. o. p. 379) die

<sup>1)</sup> Nach Klempin, Dipl. Beitr. p. 254, Nr. 425, 886, wäre der Gr. Domherr mit dem Güstrower Canonicus "dns doctor Meyer" (1491), welcher (1493) zu einer Bic. in Malchin präsentirte, identisch.

Bürde eines Domherrn und Succentors (Agl. ob. p. 856), als welcher er eine Hebung von einem Altar im Chor der Nif. Kirche, sowie (1490; Lib. Civ. XXXVI, 23 v.) eine andere H. v. 6 M. genoß, und war noch (1498; v. o. p. 355) "frater fr. d. Mar. Magdalene".

Jakob v. Grave "presditer et Canonicus eccl. coll. S. Nic." kaufte (1497; XVII, 36) ein Haus in der Hunnenstr. von Paul Nygebur,<sup>1</sup>) war (1498; v. o. p. 355) dace. des canonischen Rechts und Mitglied der Magdalenen Br., und stiftete (S. o. p. 382) eine Consolatio Johannes des Evangelisten.

Wichman Kruse, seit (1495 (Alb. I, 83) canonicus eccl. S. Nic. S. bei den Plebanen der Marienkirche.

Johannes Bilzman aus Roeskilbe, (1495; Alb. I, 83) als bace. art. immatriculirt, in der Folge zum Mag. promovirt und in die Art. Fac. aufgenommen, sowie (1498; Lib. Dec. 71, 74v., 76v.) Dekan derselben, wurde zugleich ordentlicher Prof. in der Theol. Fac. und Domherr an der Nik. K., als welcher er (1496; Gest. Nr. 453—4) die durch Bernh. Meiers Resignation erledigte Präbende empfing, und (1497; Alb. I, 86) das Rectorat führte. Mit den Greifswalder Würden vereinigte er auch das Canonicat am Dom zu Lund, und vermittelte (1499; Gest. Beiträge, Nr. 463; 1. Forts. p. 59) die Bestätigung der Privilegien der Gr. Companien durch den dortigen Bisschof.<sup>2</sup>)

\*\* Borchart Bekeman aus Stralsund, (1486; Ald. I, 59) in Gr. immatriculirt, (1490) zum bacc. art., (1492) zum Mag. prom. und (1495) Mitgl. der Art. Fac., sowie (1495—1505) wiederholt Dekan derselben, erhielt (1497, 1500, 1502; Ald. I, 87, 97, 103) das Rectorat und die Domherrnwürde bei der Nik. Kirche. Im Jahr 1505 (Ald. I, 107) widmete er sich jedoch der Rechtswißenschaft, wurde zum dacc. jur. u. promovirt sowie (1506; Lid. Jud. XXI, 70 v.) Mitglied des Rathes, und

1) Bgl. über Paul Nygeburs Grabstein, oben p. 424.

<sup>2)</sup> In der Urk. Gest. Nr. 453 (Kos. Nr. 90) findet sich die unrichtige Lesart "Seltzeman", welche jedoch, nach Gest. Nr. 454, 463, und dem Lib. Dec. 71, 74v., 76v., in "Biltzeman" zu berichtigen ist.

wegen seiner Verbienste (1518; XXI, 78 "satis suis in officiis sollicitus et fideliter versatus") zum Burgemeister erwählt. In diesem Amte ersebte er die Einführung der Resormation (1531) und starb (Lib. Dec. 112 v., XXI, 119) im Juli 1545. Aus seiner Ehe mit Anna Lope, Tochter des Nathsherrn Heinrich L. (1476—1509) stammt Elisabeth B., v. m. Mart. Völschow (S. Pom. GD. III, Taf. IV, und oben p. 430), deren Descendenz noch jett in mehreren Fam. blüht. Vorchart Vekman gehörte daher zu den Clericis conjugatis.

\*\* Bincentius von Ravenna, Sohn des berühmten Petrus v. Ravenna, (Kof. I, p. 154—163; Balt. Stud. XX, 1, p. 149—164) von Bogislaw X. in die juristische Facultät für das canonische Recht berusen, führte (1499, 1502; Ald. I, 91, 101) das Rectorat, und seit 1502 auch das Canonicat bei der Nik. Kirche. Beide verließen aber schon 1503 die Univ., und gehörten zu den Clericis conjugatis.

Bermann Schwichtenberg (Zwychtenberch), aus einer nach dem Dorf Schwichtenberg, süblich von Demmin, benannten Familie, und (1466; Alb. I, 21) mit den Worten "Herm. Swichtenberch intraneus", auf den Bunsch von Dietrich Stephani, immatriculirt, erhielt die Priesterweihe, und stiftete (1497; Rof. Nr. 92; v. o. p. 379) eine Vic. mit 300 M. in der Nif. Rirche, sowie 3 Consolationen S. Erasmi, S. Martini u. Omnium Sanctorum (Val. oben p. 382). In der Kolge jum Dom= herrn, und in Gemeinschaft mit dem Brediger Jak. Becker, zum Procurator des Domcapitels (S. ob. p. 354, 875 ff.) ernannt, verkaufte er (1502; XVII, 41) ein Haus am Vettenthor an Jürg. Beterman, und erwarb (1496, 1506; Geft. 1. Forts. p. 18, Nr. 450b., p. 20, Rr. 479b.) Hebungen aus Schmarzin von der Fam. Schwave, sowie (1514-21; v. o. p. 876) v. H. Negow, h. Schwerin, B. Buffow und T. Saftrow. Seine Gruft mit dem noch erhaltenen Grabstein in der Nik. K. wurde, nach der auf demfelben verzeichneten Inschrift v. J. 1516 (S. o. p. 379, 415 ff.), nach seinem Tode Sigenthum des Domcapitels.

Ein jüngerer Berwandter "Nicolaus Swychtenbarch intraneus" wurde am 7. Mai 1506 (Alb. I, 108v.) bei der Universität immatriculirt. Jatob Beder (Pistor), seit 1507 (Lib. Dec. 83v.) als "canonicus eccl. coll. S. Nic." genannt. S. oben in der Reihe der Domprediger, p. 875, 876.

Henning Lotte, seit 1504 (Alb. I, 105) canonicus eccl. coll. S. Nic.. S. o. die Reihenfolge der Pröbste, p. 822—9.

Otto Bruffow aus Stettin, (1493; Alb. I, 78v.) immatri= culirt, (1496; Lib. Dec. 71) 3um Mag. promovirt, u. 1502 Mitglied der Art. Fac., deren Dekanat er wiederholt (1503-10: Lib. Dec. 78 v. - 87) übernahm, erhielt zugleich die Stelle eines ordentlichen Professors der Theologie, als welcher er (1505; Alb. I, 107v.) das Buch Siob erklärte, und die Domherrn= würde bei der Nik. K., bei welcher er eine Consolatio S. Ottonis (S. ob. p. 383) ftiftete, und führte als solcher (1504, 1506, 1509; Alb. I, 106 v., 110, 114) das Rectorat. Er starb im Jahr 1510 an der Peft, und vermachte in seinem Teft. der Art. Fac. 20 S. (Alb. I, 114v.; Lib. Dec. 71), sowie dem Franziskaner Kl. die Bibel-Postille Hugos v. S. Caro in 7 B., Basel, Amerbach, 1502 (Val. die Randbem. des betr. Buches in der Nif. R. Bibl. Balt. Stud. XX, 2, p. 149, Nr. 14). Zwei andere Bücher seines Besitzes hatte er früher (Gesch. Elbenas, p. 500 -11) an den Eld. Prior M. Knabe für 4 M. überlagen.

Joh. Bette aus Hamburg, (1503; Alb. I, 103) mit den Worten "Joh. Weteken, arcium humanarum Magister, de Hamborch, clericus Bremensis dioc." immatriculirt,") u. seit 1503 (Lib. Dec. 78 v.) als "Mag. Joannes Wetkensis" in die Art. Fac. ausgenommen, führte wiederholt (1504—6; Lib. Dec. 80, 82) das Desanat, und erhielt (1505; Alb. I, 108) das Rectorat und die Domherrnwürde dei der Rif. Kirche. Er war ein besonderer Anhänger des Cultus der St. Anna (Vgl. oben p. 495), und begann die Einzeichnung seines Rectorats mit den Worten "Anna parens saue". Auch zeichnete er sich durch

<sup>1)</sup> Bon diesem älteren Joh. Weteke ist ein jüngerer Gelehrter desselben Namens zu unterscheiden, welcher (1521; Alb. I, 136) mit den Worten "Johannes Wetke, art. bacc., de Hamborch, Bremensis dioc." immatrisculir wurde.

Beredsamkeit u. Gelehrsamkeit auß, und schenkte, auf den Bunsch des frater Joachim Vrank, ein Buch, welches Alberti Magni lib. Physicorum, und Ant. Andreae de arte vetere et Boethii de div., und Ant. Andreae de lib. metaphysice, in handschrift und Incunabeldruck, enthält, an die Bibliothek des Dominikanersklosters (Balt. Stud. XXI, 1, p. 121).

Ulrich Manow, aus einer häufig im geistlichen Stanbe<sup>1</sup>) vertretenen Fam., (1499; Alb. I, 94) immatriculirt, war (1508—9; v. v. p. 355) Domherr und Vorst. der Magdalenen Br., sowie (1517; Kos. Nr. 103; Gesch. Eld. p. 746) bisch. Official (S. ob. p. 214), und starb i. J. 1518, zu welcher Zeit die ihm verliehene Eld. Vic. in der Nik. K. an den sp. fürstl. Canzler Nik. Braun überging (Stet. Arch. Gr. Nr. 204, 215; 1518, November 14, 26).

**Nit. Bounesse** aus Colberg, als presbiter (1499; Alb. I, 90) immatriculirt,<sup>2</sup>) war (1508—9; v. o. p. 355) Domherr u. Vorst. der Magd. Br., sowie Notar (Kos. Nr. 97,) und stiftete 2 Consolationes Natalis dni und Pasce (S. ob. p. 383).

Peter Rust (Rosth) aus Rostock, (1502; Alb. I, 101v.) als Mag. immatriculirt, und Mitglied der Art. Facultät, deren Dekanat er 11 mal (1502—16; Lid. Dec. 78v.—96) führte, erhielt 4 mal (1503, 1508, 1510, 1517; Alb. I, 104v., 112v., 115v., 129) das Rectorat, und seit 1508 die Domherrnwürde, in welcher Stellung er die Präbende ad lecturam decretorum, die Vic. in der Kirche zu Baggendorf, und die Artisten-Präbende, sowie die Vic. in der Heiligengeistcapelle vor dem Steinbeckerthor genoß (Palthen, Cod. Acad. No. 96—99; Kos. Nr. 93—98); es ist daher wahrscheinlich, daß er auch eine Prosessur des canonnischen Rechts bekleidete. Von Bet. Rusts Präbende gelangten

<sup>1)</sup> Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 252, 457; Klempin und Krat, Matr. und Berz. Pom. Ritt. p. 212, 214.

<sup>2)</sup> Die von Kos. Nr. 97 gegebene Lesart des Namens "Nic. Borvesse" und die Lesart Palthens (Cod. Acad. No. 98c.), "Nic. Kermesse", ist nach Alb. I, 90, und Lib. Civ. XLVII, f. 14r. u. v. in "Nic. Bonnesse" bestichtigt.

<sup>3)</sup> Bon ihm ist ein jungerer Gelehrter desselben Namens zu unterschei-

(1518; Lib. Dec. 99) 3 G. an Prof. Joh. Oldenborp, 3 G. an Strassunder Vicare, und 2 G. an die Vicare der Gr. Mar. K.

Andreas Kifebusch aus Colberg, unter Heinrich Bukows Rectorat (1503; Alb. I, 104), mit den Worten "Andreas Kikebus de Colberga, nepos d. gratiosi" immatriculirt, (1504) zum dacc. art. und (1507; Lib. Dec. 80, 83 v.) zum Magister promovirt, und Mitglied der Art. Fac., erhielt (1511; Alb. I, 117) das Rectorat und die Domherrnwürde. 1)

Joh. Sager aus Golnow, (1504; Alb. I, 106; Lib. Dec. 80) zum Magister promovirt und Mitglied der Art. Fac., führte wiederholt (1507—13; Lib. Dec. 83 v.—91 v.) das Dekanat und erhielt (1512; Alb. I, 119 v.) das Rectorat und die Domsherrnwürde, starb aber plöglich (repentina morte) am 13. Sept. 1513 (Lib. Dec. 91 v.) während der Baccalars Prüfung, zugleich mit dem Disputator Nik. Hoppenbruer (Bgl. Alb. I, 120 v. u. oben p. 876).

Heinrich Butow iun., seit 1515 (Alb. I, 126 v.) Canonicus eccl. coll. S. Nic. S. o. die Reihe der Defane, p. 843.

Michael Cloxin aus Pyritz, fürstlicher Zollverwalter (telonarius) in Wolgast, vertrat daselbst (1522; Alb. I, 137 v., 139; Lib. Dec. 103 v.) die Stelle des Pfarrers, und schenkte auf den Wunsch des Prof. Joh. Oldensdorp der Univ. 100 Goldgulden, für welche Gabe ihm die Medicinische Fascultät die Predenda canonicalis medici, mit dem zu ihr gehörenden Hause, (Domstraße Nr. 28; vgl. ob. p. 850, 878) verlieh. Bgl. über andere Mitglieder der Familie Cloxin, Klempin, Dipl. Beiträge, Nr. 630, 674, 886.

den, welcher (1500; Alb. I, 95 v.) mit den Worten "Petrus Rust de Vredelant, Hav. dioc." immatriculirt wurde; desgl. Petrus Rusche, Bicar in Phrity, der (1491; Neup. Dipl. Beitr. Nr. 367, 386) verstarb. Kosegartens Angabe I, p. 169, daß er nur 9 Mal das Dekanat geführt habe, ist nach Lib. Dec. 96 zu berichtigen. Neben ihm wirkten Joh. Rust als Rector der Mar. Schule (1515; XVII, 50), und Jakob Rust, Priester in Rostock (1492; Balt. Studien, XXI, 1, p. 25).

<sup>1)</sup> Die Worte der Inscription von Andr. Kikebusch sind in späterer Zeit von einer anderen Hand mit schwarzer Dinte nachgezogen und dadurch undeutslich geworden; die LeBart "nepos domini gratiosi" ist daher nicht sicher. Würde dieselbe richtig sein, so könnte man annehmen, daß A. Kikebusch ein Neffe des Rectors H. Bukow wäre.

Nik. Louwe (Leo, Lenne) aus Stettin, in seiner genealogischen Beziehung zu der Gr. Patr. Fam. nicht nachweisbar, gehörte zur Art. und Jur. Fac. seit 1493 (Bgl. Kos. I, p. 139, 145, 150), und wirkte von 1502 — 36 als Prosessor in Nostock. Am 3. Juni 1522 (Gest. Nr. 511, 512) entsagte er zu Gunsten des Priesters M. Gregor Zabel der Aub. Präbende ad ord. lecturam in iure, welche ihm (1496; Kos. Nr. 89) nach Joh. Rodes Entsagung verliehen war. Bei der Inscription seiner 4 Nectorate (1495, 1496, 1498, 1501; Alb. I, 82v., 85, 89, 99v.) wird er jedoch niemals "canonicus eccl. coll. S. Nic." genannt; es ist daher nicht nachzuweisen, ob er zum Domcapitel gehörte, sowie ob er geistlichen Standes, oder clericus conjugatus war.

Gregor Zabel (Sabelli), presbiter, war Anfangs im Besit einer Vic. am Altar der Maria und der Hl. Drei Könige in der Jak. R., welcher er (1514; v. o. p. 638) zu Gunften bes fp. fürstl. Canglers Rif. Braun entsagte, und erhielt bann, nachbem er zum Officialis Diminensis, und zum Professor ad lecturam Codicis ernannt war, (1522; Gest. Nr. 511, 512; Alb. I, 137 v.; Lib. Dec. 102 v.) die nach der Resignation von Nik. Louwe freigewordene Präbende, sowie das zu berfelben gehörende Haus (Domftr. Nr. 27), welches er auf seine Kosten restaurirte, und außerdem noch der Art. Fac. 50 G. schenkte. Zugleich murde er zum Domherrn und Vorsteher der Magdalenen Br. (1530; v. o. p. 355) erwählt, und kaufte als solcher (1534; XVII, 79) von Carften Sanneman ein Saus in der Hunnenstraße, welches neben einem dem Domcapitel gehörigen Gebäude (inter hereditatem Capituli eccl. S. Nic. et bodas Hans Engelbrechts) belegen war, und bis zu seinem Tode 1) in seinem Besitze blieb. Er wurde in der Nik. R. beftattet, wo fein Grabstein (S. oben p. 407) noch jest erhalten ist. Er überlebte noch die Refor= mation, und erhielt (1535-38) als emeritirter kath. Geiftlicher (Lib. Civ. XLVII, 36 v. — 117) 20 M. aus der Capitelcasse, 2 M. aus der fr. Trinitatis (S. o. p. 356), 8 M. aus der Gregorius Br. und 6 M. aus der Apostelbrüderschaft.

<sup>1)</sup> Die betr. Stelle im Lib. Civ. XVII, 107 v., (1548) lautet "sinn hus effte erve in der Kinndestrate twischen der Casten boden und dersulvigen Casten huse, dar Er Gregorins Sabell seliger inne wanen plach". Gregor Zabel starb also bor 1548.

Nit. Glewing, aus einer alten angesehenen Gr. Patr. Fam., beren Grabstein und Wappen in der Mar. K. oben p. 580 beschrieben sind, und anscheinend ein Nachkomme von Math. Glewing, aus dessen She mit Margarete, einer Schwester des Präspositus Joh. Parleberg (S. oben p. 814), war bisch. Official und Domherr der Nik. K., als welcher er (1524, Aug. 11; Sest. Nr. 516) die Nichtigkeit einer Urk. von 1456 bezeugte. Er überlebte die Reformation und erhielt (1535—38) als emeritiere Canonicus dieselben Hebungen (36 M.) wie Gregor Zabel (Lib. Civ. XLVII, 36 v.—117).

Liborius Schwichtenberg (Zwychtenberg), wohl ein Verwandter von Hermann Schw. (S. ob. p. 903), war Domherr der Nik. K., und fällte in dem Processe des Strassunder Oberspfarrherrn Hippolyt Steinwehr (1527; Balt. Stud. XVII, 2, p. 148 st.) über den Strassunder Anwalt Joachim Braun in einem Briese an St. ein höchst ungünstiges Urtheil. Als Stellsvertreter des Archidiakonus von Tribsees, instituirte er (1528, Juli 1; Stet. Arch. Allg. geößt. Urk. Nr. 181) den späteren fürstl. Canzler Nik. Braun in die Bic. in der Kirche zu Kentz, und in die Stemosyne zu Saal, welche durch den Tod des Priest. Brandanus Smydt erledigt waren. Er starb i. J. 1534, insfolge dessen (Stet. Arch. Gr. Nr. 235—6) die ihm verliehene Sldenaer Vic. der Nik. Kirche an Joh. Otto überging.

Michael Tornow, aus einer Gr. Fam., welche in einem schrägrechts getheilten Schilde eine Rose und eine halbe Linie (Bgl. Tas. XVII, Nr. 17) als Wappenemblem<sup>1</sup>) führte, war (1517—20; Gesch. Elbenas, p. 43, 746 ff.; vgl. ob. p. 537) Notar des Kl. Elbena, und erhielt vom Abte E. Schinkel die Bic. an einem Altar der Mar. K. bei der Scholarenthür. Später

<sup>1)</sup> Das Wappen der Gr. Fam. Tornow findet sich an einer Urk. v. 5. März 1544 (Gest. Nr. 554a.), derzusolge Michael Tornow, eiv. Gr. u. seine eheliche Hausstrau 32 M. Acter an den Gr. Nath verkauften. Ueber die rittersschaftliche Fam. Tornow, welche 3 Spithammer oder Sichelmesser im Schilde und ausgeinend auch auf dem Helme sührt, vgl. Bagmihl, Hom. WB. IV, p. 83; Tas. XXXI, XXXVI, und Mekl. Urk. Buch, Th. XI, s. v. Tarnow, Tornow und Turnow.

(1530 ff.; v. o. p. 355) wurde er Domherr der Nik. K. und Borsteher der Magdalenen Br., und empfing (1535—38; Lib. Civ. XLVII, 36 v.—117) nach der Reformation als Emeritus dieselben Hebungen (36 M.) wie G. Zabel und Nik. Glewing, sowie ein Legat nach H. Bukows Testament. Er lebte noch i. J. 1555, z. w. Z. (XVII, 116 v.) Peter Eck einen Garten vor dem Bettenthor, van dem werdigen heren Michel Tornowen" kaufte.

Jak. Eggebrecht u. Joh. Tagge. S. o. d. Reihe der Deffane, p. 840; — Joh. Schele. S. o. d. Reihe der Schatzmeister, p. 851; — Berth. Lüssow. S. o. die Reihe der Cantoren, p. 857.

Johannes Otto aus Stettin, (1499; Alb. I, 90) mit ben Worten "nepos domini Cantoris ibidem eiusdem nominis" immatriculirt, wurde Magister, und (1515; Alb. I, 126) zum lic. iur. utr., sowie in der Folge zum Doctor j. u. promovirt, Mitglied der jur. Fac. und (1519, 1525; Alb. I, 132v., 141v.) Rector. Mit diesen Würden vereinigte er ein Canonicat und das Amt eines Thesaurarius an der Mar. K. in Stettin, sowie (1535-36; XVII, 80, 85 r. u. v.) eines Canonicus an der Gr. Nif. R., als welcher er ein Haus in der Pferdestr. "inter habitacionem Prime Misse in eccl. S. Nic. fundate, et vitricorum eccl. S. Nic.", gegenüber bem späteren Syndicathause "versus hereditatem Consulatus sive domum consularem" (S. o. p. 170), von Michael Jürgen, Paftor in Sagard, kaufte, welches noch i. J. 1540 (XVII, 94) in seinem Besitz war, nach seinem Tode aber an seine Dienerin Geseke Radus und beren Kinder überging. Auch bezeugte er (1536, Nov. 13; Bohlen, Gesch. Bohlen, Nr. 613), mit Henning Lope, arch. Trib., Jaspar Apenborchs Erbtheilung, wobei er "Joh. Otte, Dr., der Kerden tho unser leuen frouwen tho Stettin vnd S. Nicolaus thome Bripeswolde Domhere" genannt ift, und führte (1539, Febr. 14; Kof. Nr. 115; v. o. p. 214), als der lette, das Amt eines bischöft. Officials in Greifsmald, als welcher er (1536, Oct. 4; Geft. Nr. 542) die betr. Amtswohnung (curia dni Officialis; v. o. p. 212, 692) an Vicco Stein verkaufte. Als Beneficien genoß er die durch Liborius Schwichtenbergs Tod (1534; Stet. Arch. Gr. Nr. 235-6; vgl. ob. p. 908) erledigte Eldenaer Vic. der Nit. R., ein Beneficium in Sorft, und die Pfarre zu Sagard (1531-33; Wolg. Jnv. Nr. 1229-32). Ob die im Camminer Abm. Reg. (Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 172, 616; 195, 343; 1490-92) angeführten Vicarien ber Mar. K. in Prenglau und ber Jat. R. Bu Stettin auf ihn, ober ben alteren Johannes Otto zu beziehen sind, als dessen "nepos" er 1499 immatriculirt ist, läßt sich mit Sicherheit nicht nachweisen. Dagegen genoß er (1535-8; XLVII, 36 v. - 117) aus ber Capitelcasse, und ben 3 Brüderschaften dieselben Hebungen (36 M.) wie G. Zabel, N. Glewing und M. Tornow. In der Folge wendete er fich jedoch zur lutherischen Lehre, behielt seine jur. Professur an der (1539) restaurirten Univ., führte (1543; (Alb. I, 148) das Rectorat, und starb im August 1545 (Lib. Dec. 112 v.). Von ihm stammte Joachim Otto, welcher (1547; Alb. I, 162) mit ben Worten "Joach. Otto, Doctoris Ottonis filius" immatri= culirt murde.

Außer Joh. Dito gehörten vielleicht auch seine Amtsgenoßen Georg Norman u. Joh. Hagemeister (Bgl. oben p. 869), welche sich mit Joh. Erp über die durch W. Kruses Tod erledigte Polziner Vic. (1534; Kos. Nr. 110) einigten, sowie Joh. Erp selbst zu den Gr. Domherren, serner auch Nif. Ave (Kos. I, p. 173, 182), und Joh. Lubkerman, welcher (1538; Kos. Nr. 114) procurator der Univ. war, sowie der spätere fürst. Canzier Nik. Braun (Brun; Klempin, p. 320, 424, 442), und der Tribs. Arch. Zutseld Wardenberg, welcher (1520; Kos. Nr. 107) eine Präbende der Gr. Nik. Kirche besaß, jedoch wird denselben in den betr. Urk. das Prädicat "canonicus", resp. "Domherr" nicht beigelegt.

## Reihenfolge der Provisoren der Nikolaikirche.

Ms Provisoren bei der Nik. K. werden genannt: Bernhard Smiter = sow (Pom. Gen. II, 259) u. Walter Kannegeter (cons. 1451, pr. 1460 — 76; vgl. XVII, 35: Pom. GD. II, Tas. III) i. J. 1449; Bertram Sem=min (Zemmin, cons. 1489 — 93) i. J. 1467; Gerhard Vogt (Vaghet) 1469 — 72, welcher (1478; XVII, 12) ein der Nik. K. gehörendes Haus in der Fleischerftr. (Auterstr.) bewohnte; Heinrich Lotze (cons. 1476—1509; Pom. GD. III, Tas. IV; vgl. ob. den Grabstein, p. 415) i. J. 1467 — 91; Joh. Ryfe (cons. 1485—89) i. J. 1481—91; Nikolaus Bülow (1489—91; d. XVII, 29, und Pom. GD. II, 173); Christian Bünsow (cons. 1497—1507; v. o. den Grabstein, p. 415) i. J. 1489—1501; Nik. Utes (1489

-1501); Christian Steen (1494); Chrift. Schwarz (cons. 1503-40) u. Mathans Bolhagen (cons. 1510-28; v. o. die Grabsteine, p. 416-17) i. 3. 1501 - 3; Johann Engelbrecht (Geft. Dr. 1), Gerh. Schwerin, Thomas Redeman und Johannes Papte (1526 - 30). Unter ihre Ber= waltung fallen die oben p. 371-381 erwähnten Stiftungen Nr. 38-83, der Brand der Prapofitur (1506; Lib. Dec. 82; b. o. p. 693, 821) u. der Einsturg des Nit. Thurmes, deffen Bau, nach der Mittheilung des Defanatbuches (S. oben p. 286) unter ber Leitung ber oben ermähnten Prov. Chr. Schwarz u. M. Bolhagen ausgeführt mar. Un Grundbefit in Säufern, Buden, Garten und Aedern, fowie Leibrenten, und anderen Bebungen erwarben fie: (1449; XVI, 213 v.) ein Haus bei der Nik. Schule, welches Taleke, verw. Vorwerk auf Lebenszeit bewohnte; sowie (XV, 249) 30 M. Cap. mit 2 M. R. von einem Saufe in der Buchstraße von Joh. Stevelin, und (XV, 254) 100 M. Cap. mit 7 M. R. von einem Edhaufe in der Briggftr. von Mathias Rabode und Bertram Semmin, den Patronen eines Beneficiums in der Gertruds= capelle, während fie (1467; XVII, 5, 6) zwei Säufer am Jak. Thurm und in ber Bruggftrage auf dem Wege der Execution durch das Stadtgericht dem Rirchenvermögen hinzufügten. Ferner bestimmte der Priefter Rotger Bligen (1467; XVII, 5v.; vgl. unten) fein bei der Dit. Kirche belegenes Saus, mit Garten "ex opp. vici1) dicti Kromekenhaghen", für welches er 6 Dt. Miethe gab, nach feinem Tode der Rit. R.; besgl. Ben. von Mynden fein Saus in der hunnenftr. (1468; XVII, 6 v.), mit der Bedingung, daß er in der Mit. Rirche bestattet murde; sowie Sarnows Witme ein Saus an der Gudfeite des Nik. Kirchhofes; ferner (1472; XVII, 10) Hen. Radelows Witwe, in ihrem von Er. Bolrat vollzogenen Testamente, 4 Buden in der Kuhstr. mit 4 M. Ader u. 1 Garten zum Rirchenbau; ferner (1473-77; XVII, 11) Mart. Bidhol in seinem Teft. nach seiner Witme Tode fein Saus in der Steinbederftr., fowie (1481; XVII, 15v.) Mich. Boddefers Witme ein Saus in der Buchftr. jum Rirchenbau; ferner (1484; XVII, 18v.) Sans Rind und beffen Gattin "post obitum" ihr haus in der Fleischerftr. mit dem übrigen Nachlaß, sodaß ihre Bermandten nur den Pflichttheil (1 G. Rh.) erhielten; sowie (1489; XVII, 25 v.) die Witwe von Sans hughens ein Saus in der Buchftr., welches jedoch Ben. Bölschow und seine Gattin Ryneke gegen 1/2 G. Die the bis zu ihrem Tode bewohnen durften. Auch 1/2 haus in der Brüggftr., welches Andreas Renfzeghe und seine Frau Marg. für 4 M. Miethe bewohnten (1490; XVII, 27), fiel nach ihrem Tode an die Nit. R. Endlich vermachte BM. Borchart Bertkow in feinem Teft. (1491; Pom. GD. II, 191) fein großes Wohnhaus

<sup>1)</sup> Außer diesem vicus "Kromekenhagen" kommt in der Nähe der Nik. K. (1469 ff.; XVII, 7v.) "her. angularis sita in pl. Langhe strate, et presertim in vico Peperstrate vulgari prope eccl. S. Nic." vor, vielleicht identisch mit der engen Gasse, zwischen den Häusern der Langenstr. Nr. 28 und 29, welche zum Thurme der Nikolaikirche sührt.

am Markt (in pl. Nodi; XVII, 6 v., 38 v.) mit 8 M. Ader und 1 Garten. nach seinem und seiner Gattin Gertrud Tode, jum Kirchenbau; mahrend Sans Salchow (Baldioum; 1496; XVII, 32 v.) fein Saus in der Steinbederftr. jur Bermendung für die 3 Rirchen und beiden Rlöfter bestimmte, deren Bebollmächtigter Bet. Quant, cons. dasselbe an Sans Sals vertaufte. Außerdem erwarben die Provisoren: (1469 ff.; XVII, 7v.) einen Garten bor bem Mühlenthor aus dem Nachlaß des Rathsherrn Urn. Dykhuse († 1462); 2 Bäufer in der Weißgerberftr. und im Schuhhagen (XVII, 16, 79); sowie von dem Apotheker Gerh. Lustow, als derfelbe die Apotheke in Rostock übernahm, (1487; XVII, 21 v.; b. o. p. 192) beffen haus in der Anopfftr., welches in einer ff. Aufzeichnung (XVII, 21 v. in fine) "her. que dicitur apoteca, que actu ad eccl. coll. S. Nic. spectat" genannt wird; endlich mehrere Buden in der Ruhftr. und Lappftr. (XVII, 65 v., 82 v., 1523 - 38). Als Capital= vermögen der Nik. Kirche waren 50 M. in Ladebo gegen 4 M. R. beftätigt, welche Abt Lambert (1496, Nov. 22; Stet. Arch. Gr. Nr. 186; Gefch. Eld. p. 736) ablöfte; ferner (1499; XVII, 37 v.) 100 M. in BM. Wed. Lotes Saus in der Büchstr., welche, bei deffen Berkauf an Mich. Bydenwech, stehen blieben; fowie je 100 M. in 2 Säufern der Steinbecker= u. Knopfftr., welche zum Beneficium des bisch. Schwer. Administrators und Archidiaconus von Tribfees, Dr. Butpheld Wardenberg, gehörten, (XVII, 57, 62, d. a. 1519-21); endlich 100 M. Cap. mit den Renten in einem Saufe der Langenstraße (pl. Fabrorum), welches Marc. Kofter (1534; XVII, 78 v.) an Herm. Gelebete verkaufte. - Außerdem waren 200 M. Cap. mit 12 M. R. auf einem Saufe ber Nit. R. beftätigt, welches Unna, Witme von henning b. Sant (Baengen) bewohnte, und dazu die erwähnte Rente von 12 M. genoß. Nach ihrem Tode follte ihre Tochter Anna, v. m. Ulrich Butow, 6 M. R. auf Lebenszeit ge= niegen, nach beider Ableben, Saus, Capital und Rente jedoch wieder an bie Nikolaikirche zurückfallen. 1)

An Grundbesitz und sonstigen Bermögen der Nik. K. veräußerten die Provisoren: (1469; XVII, 7) ein Edhaus am Jakobi-Kirchthurm an Jürgen Elege; (1478; XVII, 12v.) ein Haus in der Büchstr. an den Rathsherrn Heinr. Baveman; (1482; XVII, 16v., 17) 2 Häuser in der Büchstr. an Jak. Broker und Haus Dalmer; (1488; XVII, 22) ein Haus in der Fleischerstr. an Heinr. Elre; (1490; XVII, 29v.) einen Garten vor dem Mühlenthor an Georg Rughe; (1491; XVII, 28) ein Haus in der Büchstr., welches ihnen auf dem Wege der Execution durch das Stadtgericht zugesprochen war, an Herm. Pascheag; (1494; XVII, 31) ein Haus in der Büchstraße, gegenüber dem Rathhause (ex transv. Theatri magni) an Haus Erogher; (1501; XVII,

<sup>1)</sup> Bgl. die betr. Urk. v. 6. Jan. 1503, bei Gest. Nr. 470, wo in ber Handschrift und im Druck, statt "Anna Magdalene, Witwe des Henning Spanezin" zu berichtigen ist "Anna, nagelatene Wedewe sien. Szaenken". Ueber die Fam. von Sant (Szaentze), vgl. Bagmihl, Pom. WB. V, p. 90.

38 v.) ein Saus in der Knopfftr. an den Rathsherrn Joh. Stevelin; (1501; XVII, 39v.) 4 Buden und einen Bauplatz in der Beifigerberftr. an Math. Bolhagen; (1502; XVII, 40) ein Saus in der Anopfftr. "blawe kemenate" an den Apotheker Hans Ludeken [Bgl. ob. p. 192, 570]; (1526; XVII, 72) ein Saus beim Rathhause (Cophus) an Drewes Sten; (1530; XVII, 78) ein Edhaus in der Langenstr. am Bettenthor an Paul Poggendorf. Unter den Procuratoren des Domcapitels fauften (1477; Stet. Arch. Gr. Nr. 163) Joh. Parleberg und Er. Volrat 4 M. aus Boltenhagen für 50 M. von Rol. v. d. Borne; sowie Berm. Schwichtenberg und Jak. Beder (1521; Geft. 1. Forts. p. 22; Pom. GD. IV, 106) 9 M. aus Salchow f. 150 M. v. Tön. Sastrow und 3 M. aus Baliz f. 50 M. v. B. Buffow, während Alb. Ludinghufen und Er. Smarfow (1494; XVII, 30 v.), in Gemeinschaft mit den Prob. der Gertrudscapelle, Execution über ein Saus in der Ruhftr. berhängten. Unter den Provisoren der Gilden und Brüderschaften veräußerten die Alterleute der Beigbäcker S. Buweman u. T. Crogher (S. o. p. 787) ein ihnen vom Priester Nit. Berndes vermachtes Saus in der Langenftr., gegen eine an ihren Altar in der Nik. K. zu zahlende Rente v. 4 M. (1491; XVII, 27v.) an P. Weftphal; Urban Paneke "plenip. choralium S. Nic." verkaufte ein Saus in ber Rafowerstr. "in opp. preconie" an Jürgen Ruhe (1509; XVII, 45 v.); der Prof. iur. Joh. Oldendorp verkaufte ein Haus in der Mühlenstr., auf welchem 80 M. Bicariengelber der Nik. Kirche ftanden, an Mich. Lotte (1523; XVII, 65 v.); Sans Snewulf (Bgl. den Grabstein, o. p. 570), Patron eines Beneficiums der Nik. R. und Bevollmächtigter von deffen Bicar Gregor Ghfe, presb., verkaufte ein Haus in der Langenstr. an Augustin Schwartsow (1527 ff.; XVII, 77), welcher (1535; XVII, 81 v.) eine Bude in der Rothgerberftr. von dem Raths= herrn Henning Stilow (1510 - 43) "plenipot. procuratore Chori eccl. S. Nic." erwarb. Noch i. J. 1618 (XVII, 215 v.) werden 4 M. Vicariengelder auf einem Saufe ber Fischstraße erwähnt.

Nach der Reformation und nach der Aushebung des Domcapitels werden ff. Provisoren der Nik. K. in den Stadtbüchern XVII und XVIII erwähnt: Beter Krull (cons. 1535, pr. 1551—77; v. o. p. 400) u. Michael Bolshagen (cons. 1540—61) i. J. 1539—41; Anton Boss (cons. 1545—59; vgl. oben den Grabstein, p. 422) i. J. 1539—52; Henning Keding (1539—54); Peter Brobose (cons. 1551, pr. 1559—80; v. o. p. 417 ff.) i. J. 1547—54; Peter Corswant (cons. 1559, pr. 1587—97; v. o. p. 433) i. J. 1554 ff.; Martin Erich (1580—89); Christoph Corswant (1585; vg. o. p. 434). Seit dieser Zeit werden die Namen der Provisoren im Stadtsbuch nicht mehr angegeben. Dieselben verkauften (XVII, 92v., 98) 4 Buden in der Weißgerberstr. an Hans Goltbeke, Hans Eggebrecht, Hans Johan und Hans Moller; (1540; XVII, 94) 1 Bude in der Pierbestr. an Mich. Bolhagen; (1547; XVII, 106) 2 Buden in der Brüggstr. an Tönnies Went; (1547; XVII, 106v.) 1 Bude am Nik. Kirchhof an den Priester Nik. Kruse; ferner

(1552; XVII, 115) 1/2 Saus in der Hunnenftr. an Balthafar Myenberg civ.; (1554; XVII, 116 v.) ein Badhaus in der Fischftr., welches die Kirche (1551; XVII, 111 v.) von Steph. Lippes Witme erworben hatte, an Sans Maes: (1554; XVII, 120 v.) ein Saus in der Brüggstr. an Paul herder; (1581; XVII. 157) ein Saus in ber Fischftr. an Jat. Stade; (1585; XVII, 161 v.) ein Saus in der Hunnenftr. an Bet. Broboses Witme (Bgl. oben p. 417); endlich (1589; XVII, 169) 2 Buden in der Ruhftrage mit 2 M. Acer an Soachim Probst (Prameft). Doch behielt die Rirche noch einen umfangreichen Grundbefit, u. A. finden wir als Eigenthum derfelben noch: (1547; XVII, 105 v.) ein Echaus in der Ruhftr., von Claus Weiger bewohnt; (1563; XVII, 133) mehrere Buden i. d. Hunnenftr.; (1570; XVII, 139 v., 155) Ader v. d. Bettenthor; (1578; XVII, 168 v.) ein Kirchenhaus in der Langenftr., welchen Besits die Provisoren (1547; XVII, 106 v.) noch durch Ankauf von 2 M. Ader an der Loiger Brude vor dem Fleischerthor von Gert. Schwerins Witme, u. (1580; XVII, 155) d. Kauf eines Echaufes i. d. Lappftr. v. Math. Brobofe (Sohn von Beter Br. und Anna Saftrow) vermehrten.1) Im Laufe der Zeit peranderte fich jedoch das Rirchenvermogen in ber Beife, daß man an Stelle des Grundbefitzes Capitalien erwarb, welche meiftens in Greifsmalber Saufern bestätigt wurden. Als folche Kirchengelber finden wir im Lib. Civ. XVII ermähnt: 1542 (99 v.) 250 M. in einem Sause der Steinbederstraße; 1568 (136 v.) 100 G. i. e. S. der Fischstr.; 1587 (166) 100 M. bei Marg. Schomaker; 1591 (172v.) 200 M. i. e. H. der Rleinschmedestr.; 1597 (180) 200 M. i. e. H. der Fischstr.; 1602 (189) 50 G. i. e. H. der Hunnenstraße; 1620 (214v.) 200 M. i. e. H. der Fischstr.; 1620 (215r. n. v.) ein Cap. i. e. H. der Langenstr., und 50 G. a. e. S. der Hunnenstr.; 1621 (216, 217v.) 400 Dt. i. e. H. der Anopsftr.; 1626 (223) 50 G. in einem Hause der Buchftrage.

Durch den 30.j. Krieg und die beiden Brandenburgischen Belagerungen von 1659 und 1678, bei welchen letzteren die Mar. u. Jak. Kirche die Spitzen ihrer Thürme verloren, und mehr als 144 Häuser in Brand geschößen wurben, erlitt auch das Bermögen der Nik. K. erhebliche Berluste, wie sich namentslich auß dem Berkauf mehrerer Häuser und Aecker und vieler wüster Hausesstellen nachweisen läßt, u. A. ließen die Provisoren (1659; 250 v.) Ant. Knochs Haus, mit 3 M. Acker u. 1 Garten vor dem Mühlenthor, im Concurse verskausen, während der Archidiakon M. Nik. Alberti (1666; 264) 4 M. Acker vor dem Fleischerhor veräußern ließ. Ferner verkausten (1689; Lib. Civ. XVIII, 19) die Provisoren Ish. Behr und Georg Lauge ein Haus in der Hunnenstr., sowie (1695; XVIII, 63) eine Bude in der Papenstr. und (1686; XVIII, 26)

<sup>1)</sup> Auch erwarb Nik. Teffenow, Küfter der Nik. R. (1616; XVII, 209) ein Echaus in der Fischstraße, mit 1 M. Acker und 1 Garten; ferner Jodim Haker "kerckenknecht tho S. Mic." (1625; XVII, 224) eine Schenne hinter der Jak. Kirche von Claus Lange "thom Richte"; dagegen bewohnte der Cantor der Nik. R. (1655; XVII, 247) ein Kirchenhaus bei der Lappstraße.

der Bevollmächtigte des Rif. Predigtftuhls ein Saus in der Buchftrage. Als verkaufte wüste hausstellen, über welche in ber Regel Concurs verhängt war, find im Lib. Civ. XVII genannt ff. Plate: (1668; 266) in ber alten Badftuber=, d. h. Rothgerberftr. und eine zweite Stelle ohne Ortsangabe; ferner im Lib. Civ. XVIII: (1685; 5) in der Bildsftr.; (1688; 18), in der Hunnen= ftrage; (1690; 49), in der Steinbederftrage. Dagegen blieben noch, außer den Umtshäufern, mehrere bis auf die Gegenwart erhaltene Buden, sowie ein größerer Adercompler im Befitz der Kirche, welcher wiederholt als "St. Nikolai-Kirchenacter" (XVII, 233 v., 235, 238 v., 239, 254 v., 259 v., 260, 267, v. 3. 1641 -69) erwähnt, und (1668; XVII, 265 v.) durch Antauf eines Morg. Acer bei der Herrenhufe vor dem Mühlenthor vermehrt wurde. An Capitalien hatte die Mit. R. und die Schottische Companie (1667; XVII, 265) je 100 M. in einem Sause der Steinbederftr. u. in einem Garten beim Schneider= wall stehen; besgl. (1669; XVII, 267) 200 G. in einem Sause ber Fischstr., (1676; XVII, 272 v.), 100 Dt. in einem Saufe u. in einer wüsten Stelle ber Steinbeckerftr., fowie (1688 - 1724: XVIII, 70 v.) ein Cap. in einem bem Concurfe verfallenen Saufe der Fischstr. Endlich werden als Provisoren er= wähnt: Joh. Trippelvit und Carl Lobeck (1745), und Christoph Brunftein (1762), unter beren Verwaltung zwei Kelche der Kirche (Bgl. ob. p. 319 ff.) angefertigt ober umgearbeitet find.

# Reihenfolge der Plebane

an der St. Marienkirche.

## Jakob Pederow,

(plebanus eccl. Mar. 1440-55),

anscheinend ein Verwandter von Henning P. (cons. 1442, proc. 1476—82; v. d. Grabstein, ob. p. 567) u. Johannes P. (cons. 1476—80), erhielt schon vor 1440 die Priesterweihe, und die Letenitsche Vic. beim Rathsstuhl in der Mar. K., für welche seine Bevollmächtigten VM. Siegfried Bukow und Joh. Erich (1440, Aug. 20; XV, 249; v. o. p. 541—2) 8 M. R. von Heinrich Vrodoses Hause am Nik. Kirchhof erwarben. In der Folge (1455, August 6; Stet. Arch. Gr. Nr. 125) zum Pledan der Mar. K. (Kerkhere to vnser leven vrouwen) ernannt, vermehrte er jene damals unter dem Patronat von Arnold und Verner Letenits stehende Vic. durch den Ankauf von 20 M. R. aus Gr. Kisow; und genoß zugleich (1455, Aug. 2; Stet. Arch.

Gr. Nr. 132; v. o. p. 347, 367) die Hebungen der Schoofschen Cap. der Nik. A., für welche er 28 M. R. aus Troyen für 350 M. von den Herzogen Wartislaw IX., Erich II. und Wartislaw X. ankaufte. Bald darauf scheint er dem Plebanat entsagt zu haben, da er bei der Stiftung der Universität (Ald. I, 2) nur mit den Worten "Jacodus Pederow, arcium dacc." immatriculirt, u. an seiner Stelle (1456; Kos. Nr. 11; 1457, Jan. 7; "Ann. p. 4, 10; Ald. I, 2) "Erasmus Volret, plebanus deate Marie" genannt wird.

#### Grasmus Yolrat,

(plebanus eccl. Mar. 1456-77),

aus Greifswald,1) war ein Sohn von Heinrich Volrat u. Metteke, welche sich nach dessen Tode (1426; XVI, 184) mit Henning v. Wampen vermählte, und genoß infolge beffen die Ginkünfte des von letteren gestifteten Altars in der Hohen Capelle des Prap. Everhard v. Wampen in der Nik. R. (1470-88; v. o. p. 333, 377; Pom. Geneal. II, 394). Nach Empfang der Priesterweihe war er (1452-3; v. o. p. 631) Vorsteher ber Apostelbrüber= schaft der Jak. K., sowie (1455, Nov. 1) Vormund von Nikolaus Volmer,2) später pleb. eccl. Jac., und endlich (1455-84; vgl. oben p. 353, 355) Patron der Magdalenen Br. der Nik. Kirche. Bei der Stiftung der Univ. (1457, Jan. 7) zum Baccalar und (1459; Ann. p. 4, 26; Alb. I, 2) zum Licentiaten bes cano= nischen Rechts promovirt, schenkte er zur Förderung der Hoch= schule (1456; Kos. Nr. 11) 50 Gulben, (1459; Ann. p. 23) mehrere Zinngefäße, und später (1493; Lib. Dec. 69) zu der durch Wichman Kruse ausgeführten Restauration des Collegiums 48 M. Nach dem Abgange von Jak. Bederow (S. o. p. 915 ff.)

<sup>1)</sup> Im Lib. Jud. XXI, 62v. (1497) findet sich ein Schreiben des Gr. Rathes in Niederdeutscher Sprache, welches die Vorladung eines Gr. Bürgers Helmich Volrath bor die sürstl. Amtsleute in Wolgast ablehnt, als Beislage angeheftet.

<sup>2)</sup> Bgl. Lib. Civ. VII, 352; Gest. Beitr. Nr. 351, 352; wo statt Rif. Bollrath, "Nik. Bollmar" und statt bes Jahres 1457 "1455" zu be=richtigen ist. Bgl. Geschichte Eldenas. p. 716.

erhielt er das Plebanat der Mar. K., in welchem Amte ihn (1461; Alb. I, 13 v.) Heinr. Wegener aus Neu = Brandenburg als famulus unterstütte, und vereinigte mit demfelben die Bürde eines Domherrn bei ber Nik. A. und Canonicus Caminensis (1457; Ann. p. 10; Klemp. Dipl. Beitr. p. 442), sowie (1467; Kof. Nr. 66) eine juristische Professur, bekleibete auch (1472, 1476; Ann. p. 46, 50; Alb. I, 29v., 38v.) das Rectorat u. seit Markwart Bucks Abgang (1472-96; v. o. p. 864 ff.) das Umt eines Scholasticus beim Gr. Domcavitel. Neben biesen Bürden übte er auch die Thätigkeit eines Notars, und vollzog als solcher (1461; Kos. Nr. 61; v. o. p. 376) die Uebertragung des Patronats der Lerthen Cap. in der Str. Nik. R. an Dr. H. Rubenow durch Joh. Weger; war mit Dr. H. Rubenow (1461; Ann. p. 32) Testamentsvollzieher des Dekans S. Nacke,1) und Rechtsbeistand (1472; XVII, 10) der Witwe von Ben. Radelow; fowie (1478; Stet. Arch. Gr. Nr. 166) mit Joh. Parleberg, prep. Testamentsvollzieher des Priefters Markwart Buck; führte auch (1477; Stet. Arch. Gr. Nr. 163), in Gemeinschaft mit J. Parleberg, die Procuratur des Gr. Domcapitels, in welcher Stellung beide 4 M. R. aus Boltenhagen von Rol. v. d. Borne für 50 M. ankauften. Endlich übernahm er, unter Martin Dalmers Dekanat (S. oben p. 324 u. 839), die Würde eines Vicedekans, als welcher er (1495-6) Thom. Haker und Joh. Bilzman (S. o. p. 902) in die Preetesche u. Rathsvic. einführte. Im Besitz eines bedeutenden Vermögens kaufte er (1472, Febr. 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 156) 9 M. Pacht von Walter Pent auf Schwinge für 100 M., erhielt (1478, Jan. 19; Stet. Arch. Gr. Nr. 167) mehrere Lehngüter von Rol. v. Borne, mit des Berg. Bogislams X. Bewilligung, als Pfand für geliehenes Capital, sowie (1481, Jan. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 172) 4 M. R. von Dietrich Owstin zu Owstin für 50 M. Cap. u. (1482, Nov. 12; Stet. Arch. Gr. Nr. 172a.) 26 Sch. R. von Vicco

<sup>1)</sup> In dem Testamente H. Nades (Palthen, Cod. Acad. No. 61; Kos. Nr. 56, p. 100) steht an Stelle von "Erasmus Bolrat" ber Name "Johan Ladwici".

Buffow zu Suffow für 20 M. Cap., und verkaufte (1478; XVII, 12) ein Saus in ber Steinbeckerftr. an Jak. Muntel. Ueber dieses Vermögen verfügte er durch ein nicht mehr vorhandenes. ober nicht zur Ausführung gek. Testament, sowie durch einen Erb= vertrag mit seiner Schwester Taleke, vermählt mit Beinrich Donnies (Donniis), und seinen Geschwifterkindern - Rif. Bolmer, pleb. Jac.; Metteke, v. m. Rik. Luder (ben Eltern des Scholasticus Pet. Luder; v. o. p. 865); Katharina, v. m. Hermann Boss, und Metteke, v. m. Joh. Schwarz (S. o. p. 417) — am 7. Nov. 1470 (XVII, 8v.) in folgender Beise: daß Taleke Dönnies, welche nach dem Tode ihrer Mutter Metteke (in 2. Che v. m. Ben. v. Wampen) aus beren Nachlaß bereits ein Saus in ber Steinbeckerftr. und 100 M. empfangen hatte, nach feinem Tode erhalten sollte a) 4 M. bei Rif. Luder best., b) 4 M. bei Berm. Bofs beft., c) 50 M. in Mesekenhagen, früher im Besit von Joh. Schwarz, welche Gelber nach Talekes Tode an Metteke Luder und Rath. Vofs fallen follten; d) 4 M. zu Weitenhagen; e) 4 M. zu Mesekenhagen; f) 5 M. zu Gristow, welche nach Talekes und Ratharinas Tode an deren Kinder übergehen sollten. Ferner bestimmte er den oben genannten Erben das Bräsentations= recht (bede) für den von Henning und Metteke v. Wampen ge= stifteten Altar in der Nif. Kirche (S. oben p. 333, 377), über welche die Geistlichen der Nik. A. das Patronat (lenware) aus= übten, und erwarb für diese Bic. (1488, Oct. 17; Stet. Arch. Gr. Ar. 172b.) 2 M. 6 Sch. R. von Reim. Bütow zu Suffow für 30 M. Außerdem vermehrte er den Wampenschen Altar durch eine zweite Vic. (S. o. p. 377), zuerft für Nit. Bolmer, pleb. Jac. bestimmt, bann aber unter bem Batronat (lenware) der Geistlichen der Nik. R., für welche das Domcapitel die Bräsentation (bede) erhielt, und einen Mag. art. oder bacc. porque schlagen hatte. Für die von ihm in der Mar. K. gestiftete Bic. (S. ob. p. 542 ff.) hatten seine Erben die Prafentation und bie Geistlichen ber Mar. R. das Patronat, unter ber Bedingung, daß dieselbe zuerst an seinen Großneffen Beter Lüder verliehen würde; ebenso auch den Genießbrauch der von ihm für die Bic. u. die Bibliothek ber Mar. R. geschenkten Bücher auf 5 Sahre, wofür

die betreffenden Erben ein Pfand zu setzen hatten. Seine Aleinobien bestimmte er (S. ob. p. 521), nach Abzug der Begräbnisfosten, zur Verzierung der heiligen Geräthe der Marien-Rirche. Endlich vermachte er zur Kohlenheizung in der Mar. K. 4 M. best. auf einem Sause ber Ruhstr. und 2 Wiesen in Wampen im Werth von 55 M., deren Auszahlung jedoch erst i. J. 1497 (XVII, 35 v.) geschah, wobei die Provisoren der Mar. K. allen Ansprüchen an die Wampener Wiese entsagten, und sich verpflich= teten (Lgl. oben p. 543), von diesem Gelbe jährlich je 8 Sch. jedem Rufter für die Beizung zu entrichten. Außerdem ftiftete er (S. ob. p. 382) eine Consolatio Gregorii pape, schenkte ber Stadt 2000 Mauersteine (1470), und (1474; XVII, 9) 10 M., sowie (1487; XXVI, 169; Gest. Nr. 429) 4 M. aus Boltenhagen, von Vicco Stein daselbst erworben, an das Dominikanerfloster zum Ankauf von Kohlen. Er lebte noch (XVII, 35 v.) i. J. 1497, hatte aber die Würde des Plebanats schon früher (1477; Alb. I, 42) an Joachim Conradi überlagen.

### Joadim Conradi,

(plebanus eccl. Mar. 1477-99),

aus Stargard, war Priefter und Capellan des Prapositus Beinr. Bukow sen., und wurde als solcher (1469; Alb. I, 26 v.) mit ben Worten "dns Joachim Conradi, presbiter Cam. dioc. de Stargardia, gratis ad petitionem dni prepositi, quia eius Capellanus" bei ber Gr. Univ. immatriculirt. Dann bacc. u. (1475; Ann. p. 49) Licentiaten des canonischen Rechts promovirt, erhielt er die Professur für das VI. Buch der Dekretalen und die Clementinen, und wiederholt (1477, 1484, 1490; Ann. p. 53; Alb. I, 42, 55 v., 71 v.) das Rectorat, in welches Umt ihn sein Vorgänger Heinrich Marnn (de Morin; vgl. oben p. 898) mit einer lateinischen Rede einführte, durch die er denselben als seinen Lehrer bezeichnete, und mit großen Lobeser= hebungen begrüßte (Bgl. Kof. I, p. 127). Mit diesen Würden vereinigte er seit 1477 (Alb. I, 42) die eines Domherrn der Nif. R. und das Plebanat der Mar. R., und prafentirte in biefer Zeit (1490; Klemp. Dipl. Beitr. Rr. 114) zu der durch

Schlupwachters Tob erledigten Vic. in Sassen Joh. Schrober (Sartoris; v. o. p. 896 ff.). Er wirkte noch i. J. 1499 als pleb. Mar. und verkaufte damals (XVII, 37v.), in Gemeinschaft mit dem Priester Georg Howet (S. oben p. 415), ein Haus in der Büchstraße für 150 M. an Jost Sandow.

### Widman Kruse,

(plebanus eccl. Mar. 1507-1532),

aus Stralfund, geb. am 11. Jan. 1464, und am 17. April 1482 (Alb. I, 50 v.) bei ber Gr. Univ. immatriculirt, wurde (1486) Magister, und (1488) Mitglied der Art. Fac., deren Dekanat er 7 mal (1491 — 1501; Lib. Dec. 59 v. — 77 v.) führte. Dann wandte er sich zum Studium des canonischen Rechts und der Theologie, wurde (1495) bacc. und lic. decretorum, (1501) bacc. biblicus, (1502) bacc. formatus und lic. theol., sowie (1510), nach Otto Brussows Tode, Ordinarius der Theol. Fac. und (1515) Doctor der Theologie, in welcher Zeit er 9 mal das Rectorat (1495-1524; Alb. I, 83-140 v.; Gefch. Elbenas, p. 500, 755), und auch das Vicecanzellariat (1515; Alb. I, 126) übernahm. Außerdem verwaltete er, für den (1513; Alb. I, 121) jum Rector ber Univ. erwählten Abt Enwaldus Schinkel von Elbena, das Vicerectorat. Mit diefer gelehrten Thätigkeit verband er zugleich eine geistliche, und wurde, nachdem er (1491) die Priesterweihe empfangen hatte, (1495; Alb. I, 83) zum Domherrn der Rif. R. in Greifswald, und (1507; Alb. I, 110 v.) der Mar. R. in Stettin ernannt, und verwaltete auch, unter Mart. Dalmers Dekanat (1497-98; Balthen, Cod. Acad. No. 91; Rof. Mr. 91; Geft. Mr. 456-9; Rof. Mr. 92; v. v. p. 355, 840), das Amt eines Vicedekans, als welcher er M. Joh. Johannis, herm. Schwichtenberg und Andr. Voss Bu ben Domprabenden prafentirte, und später ihre Ginführung statt des Dekans vollzog. Auch war er Mitglied der M. Magda= lenen Br. (S. ob. p. 355), und übernahm, nach Joachim Conradis Abgange, das Plebanat an der Mar. Kirche, in welcher Stellung er zuerst (1507, Mai 3; Alb. I, 110 v.) Erwähnung findet. Als Bicarien genoß berfelbe die Stiftung bes Abtes zu

Stolpe bei Anklam aus 2 Sofen in Polyin (Lgl. Rof. Rr. 37, 105, 110, und ob. p. 373), die nach seinem Tode an Joh. Erp überging, und die Theologische Präbende, zu welcher ihn der Gr. Rath, nach Otto Bruffows Resignation, (1508) prafentirte, und die er durch Ankauf von 6 M. aus Al. Kisow von Thomas Wafenit (1513; Pom. Gen. II, 30), und von 9 M. aus Ranzin von Dietrich Horn (1514; Kos. Nr. 99-101) verbegerte. Mit gleichem Gifer für die Entwicklung der Hochschule erfüllt, leitete er (1493 ff.; Lib. Dec. 69, 72, 73v., 74v., 76v.) ben Ban einer neuen Amtswohnung für die Art. Fac., und erwarb außerbem (1520; XVII, 60) ein Haus in der Brüggstr. von Gherke Wormes. Seit seiner Aufnahme in die Theol. Fac. widmete er eine noch vermehrte Thätigkeit, theils wißenschaftlichen Studien, theils der Predigt und den Akademischen Vorlefungen, für welche er einen reichen Schatz von Handschriften und Incunabeln erwarb, die nach seinem Tode an das Al. Eldena und das Domini= fanerklofter in Greifswald, und von diefen an die Wolgafter Kirchen-Bibl. (gegenwärtig in der Univ. Bibl.) und die Gr. Nif. Rirche übergingen. Seine Studien und Handschriften, und demgemäß der Inhalt seiner Bibl., sondern sich in zwei Sauptab= theilungen, von benen die erste dem Römischen und canonischen Rechte, die zweite der Theologie angehören. Die Mehrzahl jener juristischen Bücher, gegenwärtig in der Univ. Bibl., ift ausführlich in der Geschichte des Kl. Eldenas (p. 502-6) beschrieben, und gewährt, durch die in ihnen enthaltenen Randbemerkungen 2B. Kruses, einen genaueren Ginblick in seine gelehrten Arbeiten. Seine theologischen Bücher, gleichfalls mit Randbemerkungen ausgestattet, sind, sofern fie aus Elbena, resp. Wolgast stammen, gleichfalls in der Gesch. Elbenas (p. 506 ff.), sofern fie an das Dominikaner Al. übergingen, in ben Balt. Studien, XXI, 1, p. 131 ff. u. Gesch. Elbenas, p. 500, beschrieben. Unter ihnen find besonders ein Commentar der Psalme (I, E. 14, Nr. 9), Augustins Werke (II, E. 64), sowie Kruses Promotionsschriften und dogmatischen Studien zum lib. Sententiarum (Gesch. Eld. p. 500, 516), sämtlich durch seine Handschrift kenntlich, hervorzuheben; unter seinen Predigten die Ginführungsrede des Abtes

Enwaldus Schinkel, geh. i. d. Klosterkirche zu Elbena (1510; val. Gefch. Elb. p. 492, 742); außerdem mar er eifrig bemüht, die Thätigkeit der Dominikaner für die Greifsw. Univ. fruchtbar zu machen, theils, indem er Mitglieder dieses Ordens, u. A. den Gr. Prior Joach. Bur und ben Bruder Joachim Rufel, sowie den Dr. theol. Joh. von Campen und den Lector Bernhard Scherink immatriculirte (1515-16; Alb. I, 125 ff.), und ben Prior bes Dom. Al. in Schleswig, Wilhelm v. Buren, und ben Gr. Bruder Eggert Arnoldi, zu bacc. refp. lic. theol. promomovirte; theils indem er den berühmten Rostocker Theologen Dr. Cornelius v. Snecken, welcher mit dem Priorat des dortigen Dom. Al. auch das Amt eines Inquifitors "heretice pravitatis" verband, nach Greifswald berief, damit er (1523; Alb. I, 139 v.) an Wilh. v. Buren die theol. Doctorwürde verleihe. letteren Schritt läßt sich entnehmen, daß man damals schon die Wirkungen der Lutherischen Reformation für Greifswald befürchtete, und daß 2B. Kruse ju beren thatkräftigften Gegnern gehörte. Im Berein mit dem Brap. Ben. Lote, dem Dekan Beinr. Bukow, u. a. Geistlichen, Professoren und Rathsherren gelang es ihm auch, die neue Lehre, welche in Stralsund schon (1523; Fock, Rüg. Pom. Gesch. V, 133 ff.) Eingang gefunden hatte, von Greifswald für einen Zeitraum von 9 Jahren fern zu halten, bis auch hier (1531, Juli 9) die Reformation den Sieg errang, und B. Kruse, mit seinen katholischen Genoßen, aus ihren Aemtern entfernt murben. Er felbft bemerkt barüber in einem seiner Bücher (Gesch. Elbenas, p. 517, 753) "1532 die Circumcisionis, quando fui ecclesia mea spoliatus per Martinianos", und starb bald barauf (1534; Kof. Nr. 110), sodaß er an den durch den Recess von 1534 fben katholischen Geist= lichen seit 1535 gewährten Entschädigungen (Lib. Civ. XLVII, 36 v.) keinen Theil hatte.

#### Reihenfolge der Rectoren der Marienschuse.

Johannes Petflow, stammte aus einer alten Greifswalder Familie, von welcher Conrad P. (1353 — 74) und Albert P.

mit seiner Gattin Katharina (1384-90) ein Haus in der Knopfstraße, sowie Dietrich P. mit seiner Gattin Grete (1426-38) ein Haus in der Steinbeckerftr., Jakob P. (1431-91) 2 Säufer im Schuhhagen und in der Ruhftr. befagen, während Johann B. seinem Stiefsohn Dietrich Radow ein Haus am Markt verpfändete, und war vielleicht ein Sohn von Dietrich P., welcher (1426; XVI, 183v.) seiner Mutter Taleke das Haus in der Stein= beckerftraße zur Wohnung überließ, und Bruder von Jakob B. und Elisabeth, der Gattin von Dietrich von Dorpen (S. unten). Er begann seine geistliche Wirksamkeit mit dem Rectorat an der Mar. Schule, und dem Provisorat der Gregorius Br., in welcher Stellung er (1448-52; v. o. p. 536) Ermähnung findet, wurde bann bei ber Stiftung ber Universität am 21. Oct. 1456 (Alb. I, 3 v.) mit den Worten "Joh. Pestkow, intraneus" immatriculirt, sowie (1456; Lib. Dec. 1) zum bacc. art. promovirt, und bezeugte (1457; Kof. Nr. 30; v. o. p. 372) als cler. Cam. die Stiftung der Burowschen Bic. Sodann übernahm er (1459) das Amt eines Protonotars (Stadscriver) beim Greifs= walber Rathe, als welcher er von 1460-70 das große Stadt= buch, Lib. Civ. XVII, anlegte, und von f. 1-9 die Einzeich= nungen eigenhändig vollzog, sowie auch, nachdem er am 29. Jan. 1460 (Ann. p. 24, 25; Lib. Dec. 1v.; Rof. II, p. 205) jum Magister promovirt war, sich an der Anschaffung der Zinngefäße für die Univ. betheiligte. Er genoß die Totendorpsche Vic. und beren vom Abt von Elbena angeordnete Vermehrung (Agl. oben p. 345, 371, 374), in welche er (1460, Aug. 12; Kof. II, p. 93) von dem Defan S. Nacke eingeführt murde, sowie Soh. Silgemans Beneficium in der Mar. K. (Agl. ob. p. 528, Anm.), und verwaltete, mährend der Abwesenheit von Nik. Dedelow in Magdeburg, (1463-70; vgl. Urf. Stet. Arch. Gr. Nr. 151, v. 13. Dec. 1469, und oben p. 855) das Amt des Cantors

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. Obl. XV, 29 (1353), 69, 89, 149, 162, 214, 226 v., 244, 244 v. (1435); Lib. Her. XVI, 20 v. (1358), 58 v., 71 v., 91, 120 v., 183 v., 191 v., 202 v. (1438); Lib. Civ. XVII, 4 (1465); 28 (1491). Der Name der Familie ist von dem Dorse Pätschow (Petzkow) zwischen Güţkow und Anklam abzuleiten.

beim Gr. Domcapitel. Damals empfing er anscheinend auch die Vic. in der Cap. des Präp. Ev. v. Wampen (ad altare d. Mar. v. in capella prepositi in parte aquilonari eccl. S. Nic.), welche nach seinem Tode (1480, Sept. 21; Stet. Arch. Gr. Nr. 170; v. o. p. 333) an den Priester Joh. Tide überging.

Ueber die Rectoren, welche nach Joh. Petfows Abgang bie Mar. Schule leiteten, fehlen uns jegliche Nachrichten; auch in den Urfunden der Gregorius-Brüderschaft, in welchen (1387 -1452) unter den Provisoren derselben regelmäßig der Rector der Mar. Schule die dritte Stelle einnimt, wird letterer (1452 -1505; v. o. p. 536) nicht mehr erwähnt. Dessenungeachtet bürfen wir nicht ben Schluß ziehen, als wenn die Mar. Schule mit der Nik. Schule vereinigt worden wäre; hiergegen spricht viel= mehr die wiederholte Erwähnung der Mar. Schule (1485 ff.; XVII, 19, 42) "schola beate Marie virginis", und von Schülern der Mar. Schule in BM. B. Bertkows Testament (1491), und bei dem Portal, welches die Scholarenthur genannt wurde (1514; v. o. p. 492, 537, 679, 681), sowie das Fort= bestehen der Jak. Schule (1458, März 12; Stet. Arch. Gr. Nr. 135; vgl. ob. p. 631); endlich die erneute Erwähnung der Mar. Schule i. J. 1500 (Lib. Dec. 76 v.; v. o. p. 873), als "Johannes, Locatus ad beatam Virginem" nebst ben beiben Sülfslehrern, Betrus und Nikolaus an der Nik. Schule, und Philipp, dem Rector der Jak. Schule, zu bacc. art. promovirt wurden. Vielleicht ift dieser Sulfslehrer Johannes identisch mit:

Johannes Auft "rector scholarium beate Marie virginis", welcher (1515; XVII, 50) durch seinen Bevollmächtigten Bolkward Glewing für sich und seine Nachfolger (pro tempore rect. scholarium existentes) ein Haus in der Auhstraße von Hermann Wilde erwarb, welches noch (1520; XVII, 58) in seinem Besitze war.<sup>1</sup>) In der Folge empfing er die Priesters

<sup>1)</sup> Bon ihm find der Prof. und Domherr Pet. Rufth (Bgl. oben p. 905 ff.) u. Jakob Ruft, Priester in Rostock (Bgl. Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 297, Rr. 85; Balt. Studien, XXI, 1, p. 25) zu unterscheiden, welcher letzterer i. J. 1492 ein Schreiben an Arnold Segeberg richtete.

weihe, übergab das Schulamt an Franz Witte und verkaufte (1519; XVII, 56 v.) ein Haus an der Ecke der Stremelowers und Langenstraße an Hermann Dwerman.

Franz Witte aus Dorpat, in Frankfurt a. D. zum bacc. art. promovirt, wurde von Faustinus Blenno an die Gr. Art. Fac. berusen, und zugleich Ansangs als Hülfslehrer (adjutor) bei der Nik. Schule, dann aber (1521) als Rector der Mar. Schule (ludi Mariani magister; Lid. Dec. 101v., und oben p. 873) angestellt. Unter ihm wirkten als Hülfslehrer: Martin Viseke, aus Frankfurt a. D., und Andreas Remeniz aus Busterhusen, welche wahrscheinlich gleichfalls von F. Blenno als "adjutores schole d. Virginis" berusen, und von ihm (1521; Lid. Dec. 101v.) zu bacc. art. promovirt wurden. Von diesen ober zwei anderen "locati ex schola d. Marie virginis" wird (1523; Ald. I, 139v.) berichtet, daß sie 8 Sch. Strasgelder (pro excessu) zu zahlen hatten.

#### Reihenfolge der Provisoren der Marienkirche.

M8 Provisoren der Mar. A. werden seit der Errichtung des Domcapitels in den Stadtbudern genannt: Stephan Bargat (Vergasse, cons. 1467-1503; b. o. ben Grabftein, p. 569) i. 3. 1477 - 93; Marcus Stevelin (cons. 1478-97; b. o. p. 545, und ben Grabstein, p. 571) i. 3. 1477-93; Markward Baveman (Bgl. Pom. Geneal. II, p. 296) i. 3. 1485 - 93; Jaspar Bünsew (cons. 1510, pr. 1525-55; v. o. p. 575) i. J. 1485-91; henning Schmachteshagen (cons. 1497-1505; b. o. p. 546, 584) i. 3. 1497-1501; Balter Rannegeter, bes BM. Walter R. Cohn (Bom. GD. II, Taf. III; vgl. ob. die Provisoren der Nik. R. p. 910) i. J. 1497-1501; Siegfried Gaten (Bgl. Bom. GD. II, p. 184 ff. und oben p. 381 -4) i. 3. 1499 - 1501; Bolfward Glewing (cons. 1521-62; vgl. oben p. 580) i. 3. 1521-27; Sans Snewulf (Bgl. den Grabftein, ob p. 570) i. J. 1521-27; Barthold Markward (cons. 1525-41; v. o. p. 440) i. 3. 1521-27; Bartholomaus Bünfow (cons. 1555-75; b. o. p. 575) im Jahr 1534; und Beter Corsmant (cons. 1535, pr. 1545-51; Bater des p. 913, unter den Provisoren der Nit. R. genannten Beter Corswant; v. ob. p. 433) i. 3. 1534-36. Unter ihre Berwaltung fallen die oben p. 524 ff., 541 ff. erwähnten Stiftungen, sowohl bei ben Capellen und Gilben, als bei den Bermächtniffen und Vicarien, Nr. 10-25, v. 3. 1455-1534, fowie der Ankauf eines Hofes bei ber Mar. R. (1456, Oct. 22; Rof. Nr. 256) burch den Bifchof henning Iven von Cammin, welcher denfelben feinem Official als Amtslofal für die geiftliche Gerichtsbarkeit (Bgl. oben p. 212) bestimmte, und auch bei feiner Anwesenheit in Greifsmald als Wohnung benutte, bis das Gebäude nach der Reformation (1536; b. o. p. 692) vom Bifchof Erasmus an Bicco Stein verkauft murde. Die zu diefem Saufe gehörenden 6 Morgen Ader waren schon (1458; XVII, 3 v.) durch Bermittelung des BM. Dr. H. Rubenow an den späteren BM. Walter Kannegeter übergegangen. Auch er= folgte unter ihrer Berwaltung (1523) die feierliche Promotion des Dom. Briors Wilhelm v. Buren durch den Roftoder Prof. Corn. v. Sneden in der Mar. Kirche, zugleich aber murde wegen der brohenden Kriegsgefahr (1523; Geft. Rr. 513, 520; Alb. I, 139 v.; Gefch. Etb. p. 523, 750) ber öftliche Stadtgraben "retro ecclesiam b. Marie virginis" vom Rathe erneuert, und die Geiftlichkeit zur thätigen Hilse (ad istud munus sordidum et personale seu actuale) bei demfelben aufgefordert, jedoch auf Grund der energischen Beschwerde des Prof. Joh. Oldendorp von dieser Leistung befreit. Unter ihrer Leitung ftand auch das Ziegelhaus der Mar. R., früher auf dem Rosenthal, fpater bor dem Mühlenthor an der Stelle des alten Friedhofes (Bgl. oben p. 79, 689, 724), auf welchem, nach dem Lib. Civ. XLVI, 67 (1552-82), 6 Ziegelöfen die jum Bau nöthigen Steine lieferten.

Un Bermächtnissen und anderen Schenkungen bon Säufern, Buden, Garten und Aeckern, sowie Leibrenten, u. a. Sebungen erwarben die Prob. für die Mar. Kirche: (1481; XVII, 15 v.) ein Saus am Gr. Markt "prope companiam Proconsulum" (Bgl. ob. p. 142) von Claus Witte, welches diesetben jedoch schon (1491; XVII, 27v.) wieder an Claus Malchin überließen; (1485; XVII, 19) ein Edhaus in der Knopfftr., auf welchem 100 M. Kirchengelder bestätigt waren, von Sans Buwman und deffen Gattin Bertete "ob salutem anime sue"; ferner ein Grundstück (area) mit einem Garten in der Ruhftr., in der Nähe des Mühlenthors, welches neben einem bon Peter Garffin bewohnten Hause der Mar. R. lag, sowie 2 M. Ader, von dem Rathsherrn Walter v. Lübeck; und (1485; XVII, 19 v.) ein Echaus in der Knopfftr. von Otto Beuter; ferner (1489; XVII, 25 v.) gemeinschaftlich mit den Prov. der Nit. R. durch das Teft. ber Witwe von Sans Sughens ein Saus in der Bud)= ftraße, welches jedoch Henning Bölschow und seine Frau Anneke, gegen 1/2 G. Miethe, auf Lebenszeit bewohnen durften; endlich durch das Teft. des Priefters Michael Gruttemaker ein Haus in der Knopfftr., welches (1534; XVII, 79 v.) bon ben Prov. an M. Bet. Grumel verfauft murbe. Außerdem befaß die Mar. R. (1486; XVII, 23) eine unbebaute Stelle (locus vacans) in der Ruhstraße, und (1526; XVII 71) mehrere Buden in der Hunnenstr., sowie (XVII, 117 v., 147 v., XVIII, 51) mehrere Buden in der Mühlenstr.; endlich (1523; XVII, 65 v.) eine Salgpfanne (sartago) mit 4 eisernen Bolgen, welche ihr Claus Märker überließ, und eine Scheune bor dem Mühlenthor (XVII, 86 v.).

An Capitalien und Renten empfingen die Provisoren: (1477, Nov. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 164) 5 M. aus Kulenhagen für 60 M. von Rol. v.

Borne zu Priswalt; ferner (1485, Febr. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 177) mit Rol. v. Bornes Exlaubnis 16 M. Landbeede aus Britzow für 200 M. von den Borstehern des Grauen Klosters ord. S. Francisci; ferner, in Gemeinschaft mit den beiden anderen Kirchen und 2 Klöstern, (1496; KVII, 32 v.) nach dem Test. Hans Salchows (Zalchow) einen Antheil an der Kaufsumm, sür welche dessen Hans an Hans Hals veräußert wurde; (1523; Bolg. Inv. Nr. 1088) 6 M. aus Polzin vom Kloster Stolpe a. d. Beene; auch war ihnen eine Bude in der Langenstraße, welche (1528 ff.; XVII, 76 v.) Claus Nigeman an Henning Wilde verlauste, für 50 M. Vicariengesder, deren Kente damals der Priester Jak. Dillies bezog, verpfändet; endlich hatte eine in meheren Buden in der Langenstr. (Indekken.) bestätigte Summe, die bei der Erbetheilung zwischen Paul Nygebur und Marg., Witwe von Tönnies Erull, auf letztere übergegangen war, die Bestimmung, daß von ihren Kenten an jedem Sonnabend das "Salve Regina" in der Marientirche gesungen werden sollte.

An Grundbefit veräußerten die Provisoren: (1482; XVII, 16 v.) in Gemeinschaft der Prov. der Nil. R. ein Saus in der Buchftr. an Jak. Broker; (1487; XVII, 21 v.) ein Saus in der Ruhftrage an Carften Rrop; (1491; XVII, 27 v.) das ihnen von Claus Witte vermachte Haus (Bal. ob. p. 926) an Claus Maldin, sowie (XVII, 28v.) ein Haus in der Briggstr. an Barth. Lemmete; ferner (1497; XVII, 35v.) ein Saus in der Ruhftrage an Joach. Damerow; fowie (1499; XVII, 37 v.) 2/3 eines Haufes in der Büchstr. (von weldem 1/3 der Jak. R. gehörte) für 200 M. an Karsten Swarte, u. (XVII, 38) ein Saus in der Fleischerftr. an Sans Sternberg; ferner gusammen mit den Prob. der Nik. R. (1501; XVII, 38 v.) ein Haus in der Anopfftraße an den Rathsherrn Joh. Stevelin; sowie in Gemeinschaft mit den Alterleuten der Schonenfahrer=Companie (Cump. Kopenhagens; 1521; XVII, 61; v. o. p. 141) ein Haus in der Knopfstr., welches beiden Parteien im Wege der Execution durch das Stadtgericht zugesprochen war, an den Rathsherrn Jaspar Bunfow; ferner (1521; XVII, 62) ein Bachaus im Schuhhagen au Beinr. Michell und (1522; XVII, 64) ein Saus in der Mühlenstr. an Hen. Terue; sowie (1527; XVII, 75) eine Bude im Schubhagen an die Witme von Claus Rogeler; endlich gaben fie auch (1497; XVII, 35 v.) die ihnen vom Pleb. Er. Volrath (vgl. o. p. 543) bestimmten Wiesen bei Wampen gegen 50 M. Cap. an denfelben gurud.

Nach der Reformation und nach der Aushebung des Domcapitels werden ff. Provisoren der Mar. K. in den Stadtbüchern XVII und XVIII erwähnt: Balthasar Nürenberg (cons. 1540—80; v. o. den Grabstein, p. 581) im Jahr 1544; Nif. Berndes (cons. 1540—59; v. o. den Grabstein, p. 570) i. J. 1544; Hans Bargatz (v. ob. den Grabstein, p. 569; Tas. IV, 4) im Jahr 1544—48; Hans Bölschow (cons. 1551—60; v. o. den Grabstein, p. 430) i. J. 1544—48; Claus Glinete (1548); Peter Schlichtkrull (cons. 1545—72; v. o. p. 448) i. J. 1551—63; Hans Glewing (B. ob.

p. 580) i. 3. 1551 - 63; Joh. Bünfow (Geft. Rr. 12; v. o. p. 575) im 3. 1568; Caspar Bünfow (Geft. Nr. 27, oder 32, v. o. p. 575) im Jahr 1602; Mart. Bölfchow (cons. 1603 - 7; Geft. Beitr. Dr. 672) im Sahr 1604; Joachim Baarman (cons. 1675 - 6; b. o. p. 321 und den Grabftein, p. 594) i. 3. 1674; Martin Gillyow (B. o. den Grabstein, p. 581, 657) i. 3. 1686; Bartholomaus Riethoff (1686); Chriftian Matthia (cons. 1677-1700; v. o. d. Grabst. p. 594); Jakob Battus (cons. 1677 -1707; v. o. p. 590) i. 3. 1690; Joachim Erich (cons. 1703; pr. 1721 -23; b. o. p. 577) i. J. 1690 ff., endlich Joh. Dietr. Sellmich (Geft. 1. Forts. p. 139) i. 3. 1744. Unter ihrer Verwaltung tritt, ebenso wie bei der Nif. R., der Grundsatz hervor, den Grundbesitz der Mar. R. ju beräußern u. das Bermögen derfelben in Capitalien, welche in der Regel auf städtischen Häufern ruhten, anzulegen. So verkauften die Provisoren: (1544; XVII, 102) ein Sans in der Bruggstr. an Sans Levenhagen; (1548; XVII, 113) einen Garten por dem Fleischerthor für 25 M. gegen 20 Sch. jährl. Miethe an Beinr. Rosenhagen; ferner ein (1551; XVII, 113) von Thomas Seffe ge= fauftes Saus an der Langen= n. Hunnenstraßen-Ede (1552; XVII, 115) an Beter Bahl; (1554; XVII, 116v.) einen Garten vor dem Bettenthor an Joach. Crifom; [1563; XVII, 133] eine Bude in der hunnenftr. an Claus Bofse und [1568; XVII, 138] eine Bude in der Ruhftr. m. e. Garten an Jakob Bole; ferner [1604; Geft. Nr. 672; v. o. p. 79, 303, 506] den Ziegelhof der Mar. R., den späteren alten Friedhof vor dem Mühlenthor, für 1900 Dt. an die Stadt; sowie [1646; XVII, 234 v.] ein Saus der Knopfftr. an Ties Lofervitz; endlich [1656; XVII, 248v.] 2 Begräbnisse und mehrere Kirchen= ftühle, sowie 2 M. Acker an Arndt Brunftein. An Capitalien besaß bagegen die Marienkirche nach Lib. Civ. XVII: i. J. 1549 [110 ff.] 50 G. in einem Edhause ber Brüggftr. beim Grauen Klofter; 1556 [118] 100 Dt. in einem Saufe der Mühlenftr.; 1581 [156] 100 G. i. e. S. der Ruhftr.; 1594 [176] 200 M. i. e. H. der Steinbederftr.; 1598 [183 v.] Cap. in Bet. Gelhars S. in ber Brüggstr.; 1602 [190 v.] 400 M. i. e. S. der Kurstraffe; 1615 [208 v.] 200 M. i. e. H. der Steinbederftr.; 1616 [209] 100 M. und 4 G. jährl. Rente zu Beneficiengelbern i. e. H. der Anopfftr. und 100 G. i. e. H. der Fifchftr.; 1622 [217v.] 400 G. in Dr. Jakob Stoppels jun. Saufe in der Anopfftr. [Bgl. Rof. I, p. 218]; 1650 [236] 100 M. i. e. H. der Büchftr.; 1651 [236] 100 G. i. e. Echause der Fischstr.; 1653 [242 v.] 300 G. i. e. S. der Büchstr.; 1660 [252] in des Stralsunder Schiffers Barth. Müllers Hause in der Budftr.; 1665 [262] 80 G. im Sause des hutmachers David Temelit [Bgl. den Grabstein, p. 600, v. J. 1662] an der Ede des Marktes und der Knopfftr. [Markt, Nr. 9]; 1665 [262 v.] 350 M. i. e. H. d. Schuh= hagens; 1667 [265] 700 G. i. e. H. der Fuhrstr.; 1676 [272v.] 150 M. i. e. H. der Steinbeckerftr. Seit dem dreifigjährigen Kriege und nach den beiden Brandenburgischen Belagerungen von 1659 und 1678 werden, ebenso wie bei der Nit. R., häufig mufte Sausstellen ermähnt, welche der Mar. R. berpfändet

waren, und von den Prov. veräußert wurden, n. A. 1650 (236) in der Buchftraße; 1651 (237) am Nik. Kirchhof bei Albrecht Schwarzens Thorweg (Papen= ftraße, Nr. 13. Bgl. Gesterding, 1. Forts. p. 188, Nr. 74; Lib. Civ. XXVI, 53; XVII, 258); 1663 (258 v.) im Schuhhagen; 1674 (271 v.); 1676 (272) in der Anopfftrage. Dagegen blieben noch außer ben Amtshäufern mehrere Buden in der Mühlen-, Rakower-, Weißgerber- und Steinbeckerftr. im Befit der Mar. R. (XVII, 117v., 147v., 241; XVIII, 15), von welchen die letzteren erst (1690 ff.; XVIII, 31, 51), nebst einem Hause in der Rakowerstr. bei der Frohnerei, mit Schennen und Ställen (1693; XVIII, 49) an den Gewand= macher Paul Klatt, den Schuhmacher Chrift. Lubde und Mich. Jade vertauft wurden; ferner besaß die Mar. Kirche noch mehrere Ackerwerke, namentlich vor dem Mühlenthor, welche wiederholt (1622-97; XVII, 217v., 259v., 262, 267; XVIII, 11, 23, 57) in den Stadtbuchern Erwähnung finden, und von denen 2 Morgen an der Schönwalder Grenze u. 5 Morgen beim Hotten= foll erft (1744; XVIII, 122) durch Berkauf an Chr. Rudolph und Johann Phrit übergingen.

## Reihenfolge der Plebane an der Jakobikirche.

## Johannes Hadelkow,

(pleb. Jac. 1453-61),

aus einer Greifswalber Familie, und vielleicht ein Sohn von Berthold S., welcher (1385 — 1405; XVI, 106, 147v.) ein Haus in der Langenstr. besaß, wurde nach Empfang der Priestersweihe (1441—46; v. o. p. 630), Vorsteher der Apostel Br. in der Jakobikirche, als welcher er auch (1446, Juni 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 86), in Gemeinschaft mit den beiden anderen großen Br. der Nik. und Mar. A., die Bestätigung ihrer Privislegien durch Herz. Barnim VII. empfing, und erhielt seit 1453, Jan. 6 (Stet. Arch. Gr. Nr. 114) das Plebanat an der Jak. A., in welchem Amte er 4½ M. Beede aus Dargezin für 50 M. von Tid. v. d. Borne zu Lodemanshagen erwarb, sowie (1457, Juli 5; Gest. Nr. 360; v. o. p. 356, 373, 635) die Vicarie der frat. Trinitatis genoß. Am 1. April 1457 (Ald. I, 5) wurde er bei der Univ. mit den Worten "dns. Joh. Zadelkow, pledanus ad S. Jacodum" immatriculirt, u. erhielt

(1457, Juni 12; Ann. p. 10) die Würde eines Domherrn der Nik. K., als welchen (concanonicum) ihn Bischof Henning von Cammin (1459, Mai 11; Kos. Nr. 46) aufforderte, den zur Stiftung der Hertholmschen Vic. gehörenden Kausdrief an Dietrich Stephani (Vgl. ob. p. 374, 886) zu übergeben. Bald darauf (1461; Ann. p. 36) überließ er das Jak. Plebanat an Nik. Volmer, lebte aber noch i. J. 1475, zu welcher Zeit ihm die Gebrüder Köller Pacht aus Clutsemanshagen verpfändet hatten (Vgl. Wolg. Jnv. Nr. 1184).

### Uikolaus Yolmer,

(pleb. Jac. 1461-82),

aus Greifswald,1) ein Schwestersohn des Mar. Plebans Erasmus Volrath (Vgl. XVII, 8v. und oben p. 916), wurde am 30. Oct. 1456 (Alb. I, 3 v.) mit den Worten "Nicolaus Volmer, intraneus" bei der Univ. immatriculirt, dann im März 1457 (Ann. p. 5; Lib. Dec. 1) jum bacc. art. und (1461; Ann. p. 32; Lib. Dec. 5v.) zum Magister promovirt. Bald darauf begann er (Ann. p. 36) das Studium der Theologie, und erhielt nach Joh. Sadelfows Abgang, der vielleicht durch den die Jak. Parochie (1461; Pom. &D. III, 160) verheerenden großen Brand veranlagt sein mochte, das Sak. Plebanat, schenkte aus Dankbarkeit (Ann. p. 31) der Univ. ein Gefäß; murde (1470; v. o. p. 918) zu seines Oheims Er. Volraths Präbende präfen= tivt, und stiftete (Lgl. oben p. 383) eine Consolatio presentationis Marie. Nach Lib. Dec. 31 v., 32 (S. o. p. 896) wurde das Plebanat der Jak. K. vorübergehend (1482) von M. Am= brofius hengen de Hollant, aus Wismar, verwaltet.

### Crasmus Schmarsow,

(pleb. Jac. 1482-1531),

aus Greifswald, und vielleicht ein Sohn von Arnold Schm. sen. (1443), und Bruder von Arnold Schm. iun., welcher i. J. 1483 (Bom. Gen. II, 287; v. o. p. 200) das Bürgerworthalter-Amt

<sup>1)</sup> Nach Klemp. p. 338, genoß Nif. Volkmer (1500) eine Cam. Präb.

führte, wurde am 23. Nov. 1468 (Alb. I, 25) mit den Worten "Erasmus Smarsow, intraneus" bei ber Univ. immatriculirt, studirte dann in Bologna, wo er den Grad eines bacc. jur. utr. empfing, und erhielt bann (1477; Ann. p. 53) in Greifswald eine Professur in der Jur. Facultät. In der Folge dann, nach Empfang der Priesterweihe (1491; Ros. Nr. 80; Gest. Nr. 436) jum Domherrn ber Nik. A., und Vorsteher ber Brüderschaften dieser Kirche erwählt, präsentirte er (1491, Jan. 18) Georg Wegener zu der durch H. Schlupwachters Tod erledigten Vic., fowie (1498, Febr. 5; Gest. Nr. 459; v. o. p. 355), als Mit= glied der Magdalenen Br., Andr. Bofs zu der von Bet. Lüder abgetretenen Vic., und erwarb (1498, Jan. 20; Lib. Civ. VII, 351; Geft. Nr. 462; Gefch. Eld. p. 737; v. o. p. 377, 382), als Vorsteher der Consolatio der 10000 Ritter, 2 M. R. für 25 M. von Math. Budde in Neuenkirchen; auch veranlagte er (1494; XVII, 30 v.; v. o. p. 354), in Gemeinschaft mit den Prov. der Gertrudscapelle, durch Execution den Verkauf von Beinr. Kannemans Sause in der Ruhstr., welches an das Georghospital überging, und war (1500; XVII, 38), mit G. Howet und A. Quant, Testamentsvollzieher für den Br. Joach. Barde= wyk. Seit Ambrosius Hengens Abgange (1482), Pleban der Jak. K., führte er v. 1499—1505 (Lgl. ob. p. 631) das Provisorat über die Apostel Br. dieser Kirche, und richtete in dieser Zeit auch eine Klage gegen die Brüder Nigenkerken, welche ihn auf einer Reise in einem Walde überfallen und gemishandelt hatten. Der Process wurde vor dem damaligen Archidiaconus von Usedom, Gherwinus Ronnegarme geführt, und veranlaßte eine Bulle 1) des Pabstes Alexanders VI., welcher jenen beauftragte, die Rechte des Pfarrers Er. Schmarsow (rectoris parochialis eccl. S. Jacobi Gryp.) zu vertreten, und die Brüder Nigenferken zur Entschädigung des Klägers anzuhalten. Er bewohnte das Amtshaus des Plebans an der Südseite der Jak. K., welches noch i. 3. 1515 (Lib. Dec. 95 v. "curia plebani" v. o. p. 619,

<sup>1)</sup> Bgl. Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 82 v., No. 210; Balt. Stud. XXI, p. 43, bgl. oben p. 885.

692) als seine Behausung Erwähnung findet, und besaß außerbem eine in der Nähe derselben am Kirchhof belegene Bude in der Stremesowerstr., welche er (1504; XVII, 43), nehst einer Baustelle (locus vacuus) an der Ecke der Langenstr., von Jak. Mutekese kauste, sowie (1515; XVII, 49 v.) ein Haus in der Hunnenstr. (jest Nr. 16), welches neben dem Sastrowschen Hause (jest Langestr. Nr. 58) sag. Ueber die letzten Lebenssiahre E. Schmarsows sehlen die Nachrichten, doch scheint er nach der Einstührung der Neformation (1531, Juli 9) bald verstorben zu sein, da er unter den katholischen Geistlichen, welche nach Lid. Civ. XLVII, 36 v. ff. (1535 ff.) Hebungen bezogen, nicht angesführt wird.

#### Reihenfolge der Rectoren der Jakobischule.

Johannes Meilof führte dieses Amt von 1458—64. (Bgl. oben p. 631, und die Reihenfolge der Domherren, p. 893). Ueber seine Nachfolger liegen, ebenso wie bei der Mar. A., keine urkundlichen Berichte vor. Erst am Ausgange des Jahrhunderts wird erwähnt:

Philippus, rector scholarium ad S. Jacobum, welcher mit den Hülfslehrern (locatis) Petrus und Nikolaus an der Nik. Schule, und Johannes an der Mar. Schule, zusammen, am 18. Aug. 1500 zum dace. art. promovirt wurde (Lib. Dec. 76 v.).

Paul Piperforn aus Stralsund "ludimagister ad D. Jacobum" (1520; Alb. I, 133 v.) immatr. wurde, m. b. Mar. Schullehrern Mart. Viseke und Andr. Kemenit, im Jahr 1521 von dem Dekan der Art. Fac. Faustin Blenno zum dacc. art. promovirt. (Lib. Dec. 101 v.; vgl. ob. p. 925).

## Reihenfolge der Provisoren der Jakobikirche.

In der Zeit, welche zwischen Errichtung des Domstiftes (1457) u. d. J. 1494 liegt, werden uns keine Prov. der Jak. K. genannt, ein Umstand, welscher vielleicht mit dem großen Brande, der (1461; Pom. GD. III, 160) die Jak. Parochie verwüstete, im Zusammenhange steht. Seit dem J. 1494 aber, in welchem die große Glocke der Kirche mit dem Bilde des St. Jakobus (Bgl.

oben p. 623 ff.) gegoßen wurde, finden wir ff. Provisoren') der Jak. R. er= wähnt: Asmus Sene (1494 - 1527); Gerte Moller (1494; bgl. beffen Consolationes p. 381-3); Heinrich Barfow (1496-99); Hans Bünfow (1509 - 36; Geft. Nr. 12; b. o. p. 575); Georg Peterman (1527-47). Unter ihre Berwaltung fallen die oben, p. 627 ff. u. p. 637 ff., aufgegählten Stiftungen der Gilben u. Bicarien Dr. 11-15; auch empfingen fie an Bermächtniffen: (1492; Bom. GD. II, 177) den Werth von 3 M. von Ratharina Anbenow, welche zugleich auch die Jak. A. substituirte, wenn die Hilgemanschen hore Marie in der Mar. R. in Berfall gerathen follten (Bom. GD. II, 174; b. o. p. 527); ferner den Antheil der Jak. R. an dem Saufe von Sans Saldow in der Steinbederftr., welches diefer (1496; XVII, 32v.) den 3 Kirchen und beiden Klöftern in seinem Test. bestimmt hatte; ferner (1496; XVII, 39 v.) ein Haus an der Ede der Capaunen- und Langenftr., welches Henning Benning, Pfarrer zu horst (1494; XVII, 30 v.) von der Sat. Kirche taufte, dann aber in feinem Testamente derfelben gurudgab; endlich (1527; XVII, 73v.) eine Bude am Sak. Kirchhof von Hilbebrandt Lader. Außerdem befaß die Kirche (1525; XVII, 69v.) ein Haus in der Langenstr. und ein Haus am Ausgang des Jak. Kirchhofs (de descensu cimiterii S. Jacobi), welches jedoch (1515; XVII, 50) an Asmus Benekenhagen und von diesem an Hans Brandenburg übergegangen mar. Auch mar den Prov. Hans Smedes Haus in der Anopfftr. für ein Cap. von 50 M. verpfändet, von welchem Nit. Laffan 3 M. R. auf Lebenszeit genoß, die jedoch nach feinem Tode an die Rirche fielen. (1519; XVII, 60).

Auffallend oft sinden sich Beräußerungen des Grundbesitzes der Jak. A., deren Kausgelber vielleicht zur Restauration der durch den Brand von 1461 zerkörten kirchlichen Gebäude und Amtshäuser benutzt wurden. So verkauften die Provisoren: (1499; XVII, 37v.) den dritten Theil eines Hauses der Büchstr. (von welchem die Mar. K. ½, v. o. p. 927, besaß) und das ihnen durch Test. zugefallen war, an Kersten Swarte; serner (1509; XVII, 47) ein Haus in der Langenstr. an Heinr. Wodarghe; (1514; XVII, 49v.) einen Hof am Bettenthor an Haus Arnt; (1526, 1536; XVII, 71, 84v., 87) 3 Häuser Langenstr. an Haus Woller, Aug. Schwarzow und Achim Studbe; und (1536; XVII, 86v., 88v.) 2 Buden am Jak. Kirchhof an Hildebrandt Lader, sowie (1539; XVII, 92) einen Speicher (granarium, quod vulgo nuncupatur de Klouwenborch) in der Capannenstr. an den Rathsherrn Hen. Stilow.

Rach der Reformation und nach der Aufhebung des Domcapitels (1531) werben, außer Georg Peterman, der bis 1547 in seinem Amte verblieb,

<sup>1)</sup> In einer Abschrift des Lib. Civ. VII, 351 (1498) werden "Alberto Lüdinchusen, Singmeister, und Erasmo Smarsowen, Provisoribus zu St. Jascobs Kirche, Domherren und Borstehern der Consol. der 10000 Kitter" erswähnt; es ist aber wahrscheinlich, statt "Provisoribus", zu berichtigen "Plebano".

ale Proviforen 1) ber Jaf. R. genannt: Beter Brotangt (1543-47); Dif. Brunneman (Bal. den Grabftein, oben p. 654) 1551 - 63; Sans Jobe (1563); Joachim Brunneman (cons. 1583; pr. 1598 - 1603; vgl. den Grabstein, oben p. 655) 1588; Christian Schwarz (cons. 1610; pr. 1631 -48; bal. ob. p. 419, 656) 1604-21; Math. Rerftens (1621); Jaspar Brotanrft (1621); Beter Schmidt (1723 - 34). Auch unter ihrer Berwaltung danerte der Berfauf von Grundfruden im Befite der Jat. R. fort. Nach dem Stadtbuch Lib. Civ. XVII, murden veräugert; (1544; 102 v.) ein Saus in der Langenftr. an Beinr. Lebenhagen; (1547; 106) eine Scheune ant Jafobi-Thurm an Drewes Morin; (1563; 127 v.) ein Haus in der Langen= ftraße an Barth. Meinide; (1563; 130) eine Bude beim Chore der Jat. R. an Joach. Lange; (1588; 167) ein Saus in der Rothgerberftr. an Math. Bale; ferner nach dem dreißigjährigen Rriege (1650; 236) eine wüfte Stelle (nach einer späteren Randbemerkung "Westphals Thorweg am Fischmarkt) an Claus Bohlen; (1653; 241) eine Bude in der Rothgerberftr., welche die Kirche (1551; 111, 113 v.) von Barnete Gillyow in Ungnade gefauft hatte, an Carften Hartmann; (1653-4; 243-4) 2 Häuser in der Langenstr. mit 2 M. Ader und 1 Garten am Stadtgraben an Paul Saffe und Mart. Gillbow; (1654; 244) eine Bude vor dem Bettenthor mit 11/2 M. Ader an Martin Gillbow; (1659; 250 v.), in Gemeinschaft mit den Prov. der Nif. R., ein Haus vor dem Mühlenthor, mit 3 M. Ader und 1 Garten, an Carften Anjow; endlich nach d. Brand. Bel. (1685; XVIII, 8) Paul Luchts (Bgl. o. p. 301, 461, 658) Haus nebst Bude unten in ber Langenstr. an Jak. Jarmer; (1691; XVIII, 31, 32) eine Bude in der Beiggerberftr. und ein Saus am Betten= thor mit einer wuften Stelle an Paul Clatt und Chrift. Wodrig; (1695; XVIII, 46) ein Bachaus an der Ecke der Langen= und Wollweberftr. an den Bäcker Dinnies Lowe; endlich (1723-34; XVIII, 105) das Haus in der Fisch=

<sup>1)</sup> Bei Gesterding, 1. Forts. p. 23, Nr. 545 b. (1538, Oct. 27) werden als Provisoren der Jak. K. genannt: Joh. Erich (cons. 1521—59; v. o. p. 578), Gregor Gruwel (cons. 1535—64; v. o. p. 579), Tönnies Boss (cons. 1545—59; v. o. p. 422), Joh. Bölschw (cons. 1551—60; vgl. ob. p. 430), Jakob Snidewind und Henning [Schele]; doch beruht diese Angabe auf einem Irthum, vielmehr haben dieselben in der betr. Urk. des Rathsearchivs nur die Bezeichnung "Vorwesere der Kisten thom Gripswolde". Gesterbing ist wohl durch eine, jedoch später durchstrichene Bem. a. d. Rückseitet, jene 6 Personen als Provisoren der Jak. K. zu benennen. Außerdem ist in Gest. Regeste, p. 23, sowie 1. Forts. p. 122, zu berichtigen: statt Georg Gruwel, "Gregor Gruwel"; statt Dionis Boss, "Tönnies, d. h. Anton Boss", und, bei Henning, "Schele" zu ergänzen. Auch sührte Joh. Erich sein Amt nicht v. 1521—29, sondern v. 1521—59, wie aus der Matr. cons. (XXI, 81 v.r. 101 v., 145 v.) hervorgest.

ftrafe (gegenwärtig Nr. 18) an den Rathsherrn Joh. Math. Gesterding (BM. 1738-63), deffen Schwiegertochter dasfelbe i. 3. 1818 an Commercienrath Carl Friedrich Pogge überließ. Im Besitz der Kirche werden, außer 2 wuften Stellen am Kirchhofe und bei der Rufterei (1543; XVII, 101; 1684; XVIII. 4), noch mehrere Aecker vor dem Bettenthor u. A. beim Galgencamp erwähnt: Lib. Civ. XVII, 202 v., 213 v., 241 v., 254 v. (1611 — 62); XVIII, 51, 83, 124; sowie 61/2 M. Ader, welche die Kirche (1686; XVIII, 9) für ein Cap. von 200 G. aus Jak. Bengins Nachlag erwarb; auch taufte der Rufter der Jak. R. Joh. Radelow (1624; XVII, 220 v.; v. o. p. 656) ein Edhaus in der Fischstraße mit 2 M. Ader und 1 Bude. Der wesentliche Theil des Kirchenvermögens bestand dagegen, ähnlich wie bei der Rif. und Mar. Kirche, nach der Reformation, aus Capitalien, welche in Häusern bestätigt waren, u. A. nach dem Stadtbuch Lib. Civ. XVII: (1558; 119) 50 M. i. e. H. der Steinbeckerftr.; (1583; 159 v.) 50 M. i. e. H. der Badftilberftr.; (1588; 169) 100 M. i. e. Bude zwischen Fisch= u. Steinbederftr.; (1591; 172 v.) 50 Dt. i. e. H. der Kleinschmedestr.; (1594; 176) 100 M. i. e. H. der Steinbecker= ftrage; (1597; 180) 50 M. i. e. H. der Fischstraße; (1599; 185) 100 M. i. e. S. am Fischmarkt; (1599-1600; 185 v.) 50 G. i. e. Bude der Langenftr.; (1604; 194, m. Randbem.) 200 M. in Sans Zingows Sause in der Fischstr... welche 200 M. derfelbe (1614) an die Kirche zurückahlte; (1615; 208 v.) 100 M. i. e. Edhause der Steinbederftr.; (1617; 210 v.) 100 G. i. e. Edhause der Fischstr.; (1620; 215 v.) 100 G. i. e. H. der Langenstr.; (1621; 216 v.) 400 G. i. e. H. der Langenftr.; (1622; 218) 50 M. i. e. H. der Langenftr. u. 100 M. i. e. Bude der Capaunenstr.; (1624; 221 v.) 200 M. i. e. H. der Capaunenftr.; (1625; 222 v.) ein Cap. i. e. Edhause der Langenftr.; (1653; 242) 100 M. i. e. H. der Wollweberftr. beim Gerhofe; (1653; 242v.) 100 G. i. e. H. der Fleischerftr. bei der Garkuche; (1658; 250 v.) 100 G. i. e. H. der Fischstr.; (1669; 266 v.) 100 M. i. e. Badhause der Fischstraße; endlich (1686; XVIII, 9) ein Cap. in einem Sause ber Langenstraße.

# Reihenfolge der Geistlichen

und Cleriker,

feit der Gründung des Domstiftes bis gur kirchlichen Reformation.

Außer den Plebanen u. Lehrern der Kirchenschulen, wirkten unter der Leitung der Pröhste und der übrigen Mitglieder des Domcapitels, seit dessen Stiftung, ff. Geistliche<sup>1</sup>) und Cleriker: **Johannes Berttow**, ein Sohn von Michael B. († vor

<sup>1)</sup> In die Reihenfolge dieser Geiftlichen und Cleriker find auch manche

1440; XV, 248 v., XVI, 188, 196) und Reinborgis Hoveman, sowie ein Bruder des durch seine wohlthätigen Stiftungen namhaften BM. Borchart Bertkow († 1492; vgl. Pom. GD. II, p. 182-196, und oben p. 679), empfing die Priesterweihe und genöß (1452, Jan. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 110) eine Vicarie ber Nik. Kirche, über welche seine Mutter Reinborgis und beren Bruder Martin Hoveman, der auch den Beinamen Ungherman hatte, das Batronat führte, und für welche er 9 M. Beede aus Lukow für 100 M. Cap. von Tideke v. Borne zu Lodemans= hagen erwarb. Später (1473 — 85; Ann. p. 52; Kof. II, p. 188) wurde er unter dem Namen "Johannes III." zum Bischof von Dorpat1) erhoben, und begann, in Gemeinschaft mit dem Bischof Silvester Stotwascher von Riga, die Execution einer pabst= lichen Bulle, erhielt aber schon i. J. 1485 Dietrich V. Sake als Ein Verwandter desselben Lambert Bertkow, Priester, schenkte unter Dr. S. Rubenows zweitem Rectorat (1459 -60; Ann. p. 28) ber Universität brei Gefäße.

Martin Jerghenow, Vicar an der Capelle der Fam. von Lübeck in der Nik. K. (Ngl. ob. p. 344, 368), kaufte für die betr. Vic. (1454; Reg. Wolg. No. 39) 24 M. aus Segebaden:

Berfönlichkeiten aufgenommen, welche nicht speciell zum Greiswalder Clerus gehörten, sondern nur ein geistl. Umt in der Umgegend der Stadt verwalteten. Da dieselben aber sowohl mit der Universität und dem Domstift, als auch mit der Bürgerschaft in nähere Berührung traten, schien es angemeßen, dieselben den Greiswalder Geistlichen anzuschließen.

Nota. Außerdem sind, da dem Bfr. über einzelne Mitglieder des Domscapitels und der Schulen mehrere Nachrichten erst nach der Vollendung des Druckes, v. p. 802-910, zugingen, die betr. Namen der Canonicer und Lehrer in der Reihenfolge der Geistlichen, p. 935 ff. wiederholt u. bei dieser Gelegenheit die betr. Mittheilungen ergänzt.

<sup>1)</sup> Nach einer Nandbemerkung des Prof. Joh. Meilof Rub. Wikl. 10, B. V, p. 297 (Baltische Studien, XXI, 1, p. 17, Nr. 30) "Anno dni MCCCCLXXXVII, sub ppatu dni Sixti quarti, archiepiscopus Rigensis Siluester Stotwascher, Prutenus, de Torne, incepit executionem litterarum per Johannem Bertkow de Gripeswald, episcopum Tarbatensem", hätte er noch i. J. 1487 das Bisthum verwaltet; da aber die Regierung von Pabst Sixtus IV. (1471—81), und von Silvester Stotwascher (1448—79) fällt, so ist nochl, statt MCCCCLXXXVII, zu berichtigen "MCCCCLXXVII".

hau für 300 M. Cap., eine Hebung, welche (1456; Kos. Nr. 20) mit der Vic. des Georghospitals vereinigt wurde.

Nitolaus Wulf, clericus Cam. dioc., vollzog (1455, Dec. 15; Kos. Nr. 3) bie auf die Stiftung der Univ. Greifswald bezügliche Urk. als Notar, und wurde bei der Einweihung der Hochschule (1456, Oct. 19; Ald. I, 2v.) als "prothonotarius consulatus" immatriculirt. Er genoß, als Protonotar oder Stadtschreiber, eine in der Jak. A. gestiftete Nathsvicarie (Kos. Nr. 20; v. o. p. 206, 635), und erhielt (1478) Alb. Ludinghusen als Nachfolger. Bielleicht gehörte er zu den clericis conjugatis, u. ist mit Nik. Bulf identisch, der mit des BM. Peter Barschows Tochter Elisabeth verheiratet war, welche, als N. Wulfs Bitwe, (1490; Klempin, Nr. 113, v. o. p. 378) die Vic. des Apollonienzaltars an Alb. Ludinghusen verlieh.

Conrad Pagel (Pauels), war Priester und Magister, und genoß ein Beneficium von 40 M., welches bei der Stiftung der Univ. (1456; Kos. Nr. 11) zu deren Einkünften bestimmt wurde.

Außer ihm werden uns (Man. Pom. Bibl. Univ. Fol. No. 206) als Geistliche, Clerifer und Inhaber von Beneficien genannt: Nikolaus Nigeman, presb. (S. oben p. 365, 372); Otto Hake, presb. aus Anklam, im Besitz einer Vic. des Kl. Stolpe (S. ob. p. 373); Lorenz Rugenhagen (S. ob. p. 322); Theodorich Westphal, presb. (S. o. p. 637); ferner der Priester Hertholm, als Stifter einer Vic., welche Dr. Hubenow (1458; Kos. Nr. 41, 44; v. o. p. 374) für die Art. Fac. des stimmte, — über deren Lebensverhältnisse uns nichts Näheres bekannt ist. Dagegen scheint Peter Massow (S. ob. p. 359), im Besitz des Bötticher-Beneficiums, mit dem Univ. Pedellen dieses Namens identisch zu sein, welcher (1456, Oct. 19; Alb. I, 2) immatriculirt wurde. Ferner wurden inscribirt (Alb. I, 4) Joh. Glode, custos in Bistorp (XV, 253 v., 1442); sowie:

Mathias Colbeman, Priester in Greifswald, (1456, Oct. 30; Alb. I, 3v.) bei der Univ. immatriculirt, erhielt nach H.

¹) Im Jahr 1387 wurde in Prag bei der Jur. Fac. nat. Sax. (Mon. Prag. II, 139) "Otto Hake de Thangermundis" immatriculirt.

Nackes Testament (1461; Kos. Nr. 56) eine Handschrift der sonntäglichen Evangelien, mit der Erklärung (glossa), in einem rothen Ledereinbande (rusta textura).

Keinrich Wedeghe<sup>1</sup>) aus Greifswald, (1456, Oct. 31; Alb. I, 4) bei ber Univ. immatriculirt, und (1460; Ann. p. 33; Lib. Dec. 5 v.) zum bacc. art. promovirt, erhielt dann die Weihe als Priester, u. verkaufte als solcher (1469; XVII, 6 v.) sein väterliches Haus in der Steinbeckerstr. an Lor. Burow. In der Folge genoß er (1489) eine Vic. in Naugard, sowie die Pfarren im Dorfe Wismar bei Naugard (1490), und in Tychow bei Belgard, wo er im Jahr 1494 verstarb. (Klempin, Dipl. Beisträge, Kr. 6, 145, 1110).

Heinrich Hildewert, Priester, wurde am 1. Nov. 1456 (Alb. I, 4) bei ber Univ. immatriculirt, und war im Besitz eines Beneficiums, welches später an Joh. Parleberg und Nikoslaus Nigeman überging.

Mathäus Stendal, Priefter, am 8. Nov. 1456 (Alb. I, 4) bei ber Univ. immatriculirt, wurde (1478; Ann. p. 53; Rub. Bibl. 2, A. II; Balt. Stud. XX, 2, p. 190) zum Baccalar bes canonischen Rechts promovirt.

Christian Stein (Steen), am 8. Nov. 1456 (Alb. I, 4) bei der Univ. immatriculirt, erhielt die Priesterweihe und war (1477; v. o. p. 536) Vorsteher der Gregorius Br., sowie Chorherr der Marien-Tiden (hore Marie) in der Mar. K., als welcher er von Katharina Rubenow (1492; v. o. p. 526) in deren Testament eine Rente von  $4^{1}/_{2}$  M. empfing. Auch übernahm er, nach Alb. Ludinghusens Abgang, (1481) als Notarius de das Stadtschreiberamt, und vollzog als solcher (1481; XXI, 49v.; Pom. Gen. II, 280) den Vergleich zwischen dem Univ. Nector Joh. Petri und dem Rath, sowie mehrere andere Nechtsverhandlungen

<sup>1)</sup> Bielleicht war die Witwe "Wedeghesche", welcher H. Nacke in seinem Test. (1461; Kos. Nr. 55, p. 99, § 7) 5 M. auf Lebenszeit vermachte, die Mutter des Priesters Heinrich Wedeghe.

<sup>2)</sup> Christian Stein (Reen) ist oben p. 207, wo sein Name durch ein Bersehen nicht ausgeführt wurde, zwischen Alb. Ludinghusen (1478) u. Andreas Bos (1495), als Rathsnotar, einzuschalten.

im Liber Judicialis XXI, f. 49-52, und im Stadtbuche Lib. Civ. XVII, f. 16-18, die er durch seine Unterschrift "Et ego Cristianus Steen, publicus imperiali auctoritate notarius ad premissa rogatus et requisitus" beglaubigte. In der Folge erhielt er (1490; Klemp. Dipl. Beitr. Nr. 163, 174), nach bem Abgange des Pr. Joh. Smydt, auf Präsentation des Abtes von Budagla auf Usedom, eine Vic. in der St. Annencapelle der Mar. Kirche in Anklam, und eine Vic. Cosme et Damiani in der Wolgaster Kirche, sowie das Pfarramt an der Seiligengeistfirche vor dem Steinbeckerthor, in welcher er nach seinem Tobe am 4. Dec. 1503 auch bestattet wurde. Von seinen Büchern1) be= stimmte er in seinem Testamente "Joh. Gritsch, Quadragesimale, Nor. Cob. 1479" dem Briefter Lucas Philippi; eine Handschrift bagegen mit "Bernhardi carm. de contemptu mund. und Gesta Romanorum", sowie "Mammetractus", v. J. 1476 (Klemm, Bibliograph. Museum, 1884, p. 171) dem Priefter Jakob Rambow, welche Schriften später an das Gr. Franzisfaner Al. und aus diesem in die Nif. R. Bibliothek übergingen.

Heinrich Stein (Steen), wahrscheinlich ein Verwandter von Christian St., war Priester, sowie (1458; XXI, 46; vgl. oben p. 318) Custos der Nik. K. und bewohnte ein Haus neben dem Collegium (Kos. Nr. 55, 57; vgl. o. p. 878), jest Rothgerbersstraße, Nr. 10—11.

Andolph Dersetow, iun. Priester, am 1. April 1457 (Alb. I, 5v.) mit den Worten "dns Ludolphus Dersekow,

¹) Die betr. Randbem. in Joh. Gritsch Quadragesimale lautet "Christ. Sten est possessor huius libri, et mihi Luce Philippi in test. suo ass."; die Randbemerfung im Mammetractus lautet "Christ. Steen est possessor huius libri, quem mihi dno Jacobo Rambow, eccl. S. Marie porcionario vicarioque eiusdem ecclesie, in test. pie ass., qui et obiit an. 1503, ipso die S. Barbare virg., que erat feria 2, et sepultus est in medio eccl. S. Spiritus, cuius erat pastor (plebanus eccl. S. Spiritus extra opidum)". Bgl. Balt. Studien XX, 2, p. 151, Nr. 103, wo, ftatt 1497, 3u berichtigen "1479" und p. 154, Nr. 13; sowie XXI, 1, p. 135; V, E. 72, wo, statt "Zambow", und "S. Ottonis" 3u berichtigen "Rambow" u. S. Spiritus".

presbiter" bei der Univ. immatriculirt,<sup>1</sup>) war (1458—64; vgl. oben p. 631) Borsteher der Apostel Br. der Jak. K. Derselbe gehört zu der alten Gr. Patriciersamilie, welche schon i. J. 1304 (Gesch. Elbenas, p. 625—627) mit Meyno de Dersekowe im Gr. Nath vertreten war, ist aber in seinem genealogischen Zussammenhange, ebensowenig wie Ludolph Dersekow, senior (Bgl. oben p. 330, 727), nachzuweisen.

Hr. 20) 8 M. Vicariengelber. (1456, Nov. 11; Kof.

Johannes Hilgeman, aus der alten Gr. Patriciersamilie (S. oben p. 772), jedoch in seinem genealogischen Zusammenshang nicht sicher nachzuweisen, war vielleicht ein Sohn von Nisoslaus H., proc. († 1419), oder Arnold H. III., cons. (1428—65), und genoß (1456, Nov. 11; Kos. Nr. 20) eine Vicarie der Nisolaifirche.

Jakob Milbe besaß (1456—61; Kos. Nr. 20, 57; v. o. p. 538) eine Vic. von 14 M. am Altar vor dem Rathsstuhl in der Mar. K., welche vom Rathe zu einer Präbende für den Prosfessor des canonischen Rechtes, der über das VI. Buch der Dekretalen und die Clementinen las, bestimmt wurde, und in dem Verzeichnis der Univ. Präbenden (Man. Pom. Bibl. Univ. Fol. No. 206) mit den Worten "Beneficium dni Jacobi Milden in eccl. d. Virginis" Erwähnung findet.

Curt Merseborch, Priester, besaß (1456—61; Kos. Nr. 20, 41, 57) eine Hebung von 8 M. aus der städtischen Schoßkammer, die für den Fall seines Ablebens (1458; Kos. Nr. 41) dem Schol. Joh. Lammeside bestimmt war, dann aber nach beider Tode an den Artisten Peter Parkisse überging, und endlich mit der Cod. Prosessiur des Kömischen Rechts vereinigt wurde.

Johannes Michaelis, am 19. Oct. 1456 (Alb. I, 2v.) als Notar des Officials Herm. Schlupwachter (S. ob. p. 213,

<sup>1)</sup> In demfelben Jahr 1457 (Alb. I, 5-7) wurden bei der Univ. immatriculirt "dominus Thidericus Spisewinkel", "dominus Hermannus Hugho, presditer", "dominus Johannes Tymmonis", "dominus Johannes Frederici", "dominus Hermannus Marquardi", über deren Lebensverhältnisse sonst keine weiteren Wittheilungen vorliegen.

834) bei ber Univ. immatriculirt, vollzog als solcher und als "clericus Cam. dioc." (1456, Nov. 28; Kos. Nr. 22) in ber betr. Amtswohnung (curia Officialis; v. o. p. 212, 692, 792) die Schenkung des Priesters Heinrich Witte an die Univ. durch Anhängung des Officials-Siegels, und bezeugte (1457, Juni 12; Kos. Nr. 30), in Gemeinschaft mit Joh. Petstow, die Stiftung Ludolph Burows (S. oben p. 372).

Jatob Balte, "clericus Cam. dioc.", vollzog als Notar<sup>1</sup>) die Genehmigung des Bischofs Stephan von Brandenburg, betr. die Sinrichtungen der Gr. Univ. (1456, Dec. 23; Kos. Nr. 25).

Johannes Balke, Priester, wahrscheinlich ein Verwandter des Notars Jakob Balke, wurde in der Nikolaikirche (S. oben p. 422) bestattet.

Nitolaus Balte, anscheinend ein jüngerer Verwandter von Jakob B., war (1484 — 87; XVII, 18, 22 v.) Priester, und und besaß ein Haus in der Langenstraße.

Johannes Doring, clericus Brand. dioc., wurde am 19. Oct. 1456 (Alb. I, 2) als Notar der Univ. immatriculirt, und (1460; Ann. p. 30) zum Baccalar des canonischen Rechts promovirt. Als solcher vollzog er (1457—61; Kos. Nr. 30, 59) die Stiftungen Lud. Burows und Theod. Nichmers, und erhielt (1461; Ann. p. 30; Lib. Civ. XVII, 3v.; vgl. ob. p. 850) von der Juristischen Facultät das Echaus (Domstraße, Nr. 27) als Amtswohnung.

Johannes Loke, ein Bruder des BM. Webego L. (Agl. ob. p. 822 die Stammtafel<sup>2</sup>), war Priester und Vicar der Nik. Kirche, sowie Kais. Notar, als welcher er (1457—61; Kos. Nr. 36, 56) die Nezekesche Stiftung u. H. Nackes Testament vollzog. In der Folge (1467—68; v. o. p. 536) gehörte er zum Vorstande der Gregorius Br. der Mar. K., besaß (1460 ff.; XVII, 2)

<sup>1)</sup> Am 9. Mai 1459 wird "Jacobus Balke de Tanglim" (Alb. I, 10 v.) bei der Univ. immatriculirt, der mit dem Notar identisch sein kann.

<sup>2)</sup> Der (Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 988, 1095) erwähnte "Johannes Losze, familiaris dni [episcopi Cam.]", v. J. 1493—94, ist wohl nicht mit dem Greisswalder Priester identisch, sondern gehört wohl zu der Stettiner Familie Loge.

mehrere Buben in der Pferdestr. und führte (1466; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 183—186, Nr. 59; Balt. Stud. XXI, 1, p. 23) einen Process gegen den Cam. Domherrn Vincentius Verchemyn bei der Kömischen Curie, welcher, am 26—28. März 1466, von dem Dr. Jak. von Mucciarelli aus Bologna, als auditor, dahin entschieden wurde, daß Verchemyn 100 Gulben an Joh. Lope zahlen sollte.

Nifolaus Schulte, Priester, wurde als solcher (1458; Alb. I, 9) mit den Worten "Dominus Nicolaus Schulte, filius huius civitatis" bei der Univ. immatriculirt, und war (1499 ff.) Procurator der Marientide, sowie (1503—7; v. o. p. 528, 536) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. Kirche. Vielleicht ist auf ihn auch die Stiftung einer Vic. in der Nik. K. (1493; vgl. ob. p. 379) zurückzuführen, doch ist eine sichere Bestimmung schwer, da gleichzeitig mit ihm der Greissw. Nathsherr Nik. Schulte (1478—97), und Geistliche desselben Namens (Klempin, Dipl. Beiträge, p. 268 ff.) sebten.

Mathäus Dykow, clericus Cam. dioc., vollzog (1458, Dec. 2; Kof. Nr. 45; v. o. p. 374), als Notar, die Stiftung der Vic. des M. Helwich Flen von Albendorp, wobei Heinrich Schwarte, clericus Roschildensis, und Gerhard Moller, clericus Caminensis, als Zeugen gegenwärtig waren, von denen der letztere auch Heinr. Nackes Testament (1461; v. o. p. 375) als Zeuge beglaubigte. In der Folge (1460, Juli 19; Stet. Arch. Gr. Nr. 141) wurde Math. Dykow von dem Prof. Petr. Reper beauftragt, ihn dei seiner Sinsührung in die Rubenowsche Präbende, sowie bei der betr. Sidesseistung zu vertreten, u. wird in der von dem Notar Hermann Parleberg, die dieser auße

<sup>1)</sup> Bon bem Notar (1460) ist Hermann Parleberg zu unterscheiden, welcher (1372; Mon. Prag. II, 119 ff.) bei der Prager Jur. Fac. nat. Sax. immatriculirt wurde. Dagegen scheint der Notar mit dem Nathsherrn Herm. Parleberg (1476—89; Matr. cons. XXI, 47) identisch zu sein. Bei Gest. 1. Forts. p. 120, Nr. 255, ist, statt Heinrich, zu berichtigen "Hermann". Letzterer war (1485; XVII, 20) Bevollmächtigter des Lübecker Domherrn Dietrich Slaveman, für welchen er ein Haus in der Knopfftr. an Claus Barenholt verkaufte.

gestellten Urkunde "cler. Cam. almeque vniuersitatis studii Grip. membrum" genannt, scheint also (1460) zum Corpus academicum gehört zu haben. In der gleichzeitigen Urk. v. 12. Aug. 1460 (Kos. Nr. 53, Anhang, p. 94) unterzeichnet er sich jedoch, bei der Einführung des M. Joh. Pegkow in die Eldenaer Vic., nur als "Matheus Dykow ad premissa notarius". Wahrscheinlich war ein Verwandter") desselben:

Joachim Dykow aus Solbin, am 6. Juni 1490 (Alb. I, 72), mit ben Worten "Joach. Dykow de Soldyn Cam. d. int., solv. 6 s., mr. fuit sibi remissa propter seruicia dni Martini Smyt, qui scripsit priuilegium uniuersitatis" bei ber Univ. immatriculirt, in ber Folge Priefter ber Cam. Dom. und eccl. Mar. Grip. porcionarius, welcher (1526, Aug. 24; Stet. Arch. Nr. 223) seine Hebung an Joh. Stephani abtrat, und (1535; XVII, 81v.) ein Haus in ber Brüggstraße besaß.

Martin Schmyt, i. J. 1490 (Alb. I, 72) durch die Benennung "dominus" als Geiftlicher bezeichnet, schrieb für die Univ. ein Privilegium, und stand in näherer Beziehung zu Joachim Dykow.

**Lorenz Khsow**, ein Sohn M. Peter Kysows,<sup>2</sup>) des Chirurgen (cirologi), wurde (1459; XXI, 46; v. o. p. 318) als Custos der Nik. K. vereidigt, und erhielt später die Pfarre in Görmin, welche nach seinem Tode (1494; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 1008) an Math. Dankwart überging.

Henning Pehne, Archibiakon von Demmin (1466 — 88), wurde schon (1459; Alb. I, 11 v.) unter Rubenows 2. Rectorat immatriculirt; da diese erste Eintragung aber später wieder geslöscht ist, so wiederholte der Rector Joh. Parleberg (1467; Alb. I, 21) die Jmmatriculation mit den Worten "dns Henninghus Peyne, archidiaconus Dymynensis, fer. V Pasche gratis

<sup>1)</sup> Zu der Fam. Dykow gehörte auch der (1511; Alb. I, 116 v.) bei der Univ. immatriculirte Carmelitermönch Jakob Dykow aus Stettin.

<sup>2)</sup> Der Name Beter Khsows ift ob., p. 191, unter den Stadtchirurgen, nach Hermann Hoppe (1423), ju erganzen.

propter multa servicia vniuersitati prestita in Romana curia. (Lgl. Roj. II, Nr. 261; Klempin, p. 320, 424).

Arnold Sagemeifter, presbiter, wahrscheinlich aus ber alten von helmshagen nach Greifswald übergefiedelten Kamilie, zu welcher auch die oben erwähnten Geiftlichen Heinrich sen. u. iun., Hermann und Conrad S. (Lgl. oben p. 728, 741) gehören, stand auch zu bem Defan der Nik. R., Heinrich Nacke, (Val. ob. p. 831 ff.) in verwandtschaftlicher ober freundschaftlicher Beziehung. Letterer bemerkt nämlich in seinem Test. (1461; Kof. Nr. 56; Balthen, Cod. Acad. No. 61, f. 186), daß drei filberne Löffel, welche er seiner Muhme Lutgard Landrider als Legat bestimmte, mit dem Wappen 1) des Priefters Arnold Hagemeister (cum signo dni Haghemeysters) gestempelt seien. Auch mit Dr. Hu= benow mar er befreundet, und schenkte unter deffen zweitem Rectorat (1459-60; Ann. p. 28) der Univ. drei Gefäße. lebte noch i. J. 1480-5 (XVII, 14v., 19v.), zu welcher Zeit er sein am Mühlenthor in der Ruhftr. belegenes haus durch feinen Bevollmächtigten, den Rathsherrn Stephan Bargat, an Bernhard Berlin verkaufte.

**Ludolph v. Dorpen**, aus einer alten von Stralsund nach Greifswald übergesiedelten Patr. Fam. (Dinnieß, stem. Sund.) und Sohn des Nathsherrn Dietrich v. Dorpen, welcher, in Gemeinschaft mit dem Präpositus Heinr. Bukow (S. ob. p. 811) und mehreren Professoren und Nathsmitgliedern, die Verbannung Dr. H. Rubenows (1457, Sept. 22) veranlaßte, und nach dessen

<sup>1)</sup> Das Emblem des Wappens auf den wahrscheinlich von Arnold Hagemeister an H. Nacke geschenkten Lösseln ist nicht angegeben; leider sind auch die Siegel der beiden Hagemeister an der Urk. v. J. 1353 (Gest. Nr. 134b.) verloren, sodaß sich nicht sessischen läßt, ob das von der Fam. Hagemeister in Greisswald gesührte Wappen mit dem des noch jetzt in Strassund blühenden Geschlechts, welches eine Rose im Schilde und auf dem Helm sührt, übereinsstimmt. Dr. H. Aubenows Better, der Rathsherr Melchior Rubenow (1450—76; Pom. Gesch. Denkm. III, 115; IV, 40) war mit Barbara Hagemeister, T. Werners H. (cons. 1415—43), eines Verwandten Arnolds H., verheiratet. Werner H. war auch Vormund sür Katharina Hilgeman, Dr. H. Rubenows Gattin (Kos. II, p. 276, vas. oben p. 772).

Rückfehr (Dec. 12), bei der Anwesenheit des Bischofs Senning Iven von Cammin in Greifswald, (1458; Ann. p. 12, 17; Bom. Gefch. Denkm. III, 54 ff., 72 ff.) die Todesstrafe erlitt, — stammte aus der ersten She seines Vaters, welche letterer im 3. 1426 mit Katharina, wahrscheinlich einer Tochter von Dietrich Petfow, schloß. Die betr. Aufzeichnung im Lib. Obl. XV, 226 v. (1426) fautet: "Not. quod Tidericus Petzekow coram nobis recognovit, se vendidisse Tiderico van Dorpen octo mr. red. — de hereditate sua, sita in pl. Lapicidarum — pro C mr. — et sciendum, quod dictas C mr. idem Tidericus recepit cum sua vxore Katerinen in eius dotem. Scriptum in profesto Matie". Nachdem der Vater darauf (1434; XV. 242) eine zweite Che mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Jakob v. Lübeck,1) eingegangen war, schloß er mit seinem Sohne 1. Che, Ludolph (1436; XVI, 200; Bom. CD. III, 111) eine Erbtheilung, der zufolge dieser 1200 M., nebst einer Kappe und einem Gürtel, beide mit Schmuck, im Werthe von 150 M. verziert, empfing. Von diesen 1200 M. waren 100 M. auf einem Hause am Fleischerthor bestätigt, welches Ludolph, als er die Jahre der Mündigkeit erreicht hatte, (1447; XVI, 212) an Hermann Hartwich verkaufte. Alsdann nahm er (1457) an der Verschwörung seines Vaters gegen Dr. H. Rubenow theil, und sollte, wie aus einer Correctur der Univ. Annalen, p. 12 (Pom. (BD. III, 55 ff.) hervorgeht, gleichfalls die Todesstrafe erleiden, wurde jedoch, wahrscheinlich auf Fürsprache des Bischofs Henning

<sup>1)</sup> lleber die Fam. Betzsow vgl. ob. p. 922 ff. Nach Lib. Obl. XV, 242 jührte Dietrich v. Dorpens zweite Sattin den Namen Tilseke, nach XV, 246 v. hieß sie Taleke; da sie aber in beiden Anszeichnungen als Tochter "dni Jacobi de Ludek, consulis" bezeichnet wird, so beziehen sich beide Bornamen auf dieselbe Person, und ist wahrscheinlich (XV, 246 v.), statt Taleke, Tilseke zu berichtigen. In den Pom. Gesch. Denkm. III, 56, 73, 111, sowie in den Pom. Geneal. II, 147, ist Andolph irrthümlicher Weise als Sohn von Elisabeth v. Lübeck bezeichnet; die Abstammung ist jedoch aus dem Grunde unhaltbar, weil die erwähnte Elisabeth (Tilseke), welche noch vor ihrem Gatten versstarb, (1451; Pom. Genealogien, II, 145) nicht von ihrem angeblichen Sohne Ludolph, sondern von ihrem Bruder Satob von Lübeck beerbt wurde.

von Cammin, gerettet, und widmete fich infolge beffen, theils zur Sühne bes Vaters, theils aus Dankbarkeit dem geiftlichen Stande. Unfangs behielt er als Priefter seinen Wohnsitz in Greifswald und verkaufte (1460; XVII, 2) ein Haus in der Büchstraße, bei ber Bergenfahrer-Companie an Nik. Tesmer, u. vier Buden in der Ruhstraße (prope valvam) an Henning Radeleff, sowie (1469; XVII, 6) 2 Morgen Acker an Claus Stuve, welcher dieselben zu einer Vic. in der Mar. R. (Val. oben p. 361, 542) bestimmte. Sodann begab er sich nach Stralfund, und führte von dort aus (1472 ff.) einen Process gegen seinen Verwandten Jakob Pegkow, 1) über ein Haus in der Mühlenstr. beim Grauen Aloster, bei welcher Gelegenheit er von den Officialen Bet. Reper und Hen. Cherardi (1472 ff.; vgl. ob. p. 213) vor das geistliche Gericht in Greifswald citirt wurde, dieses forum aber, da er seit langer Zeit in Stralfund wohnhaft sei, als incompetent ablehnte, und an den bisch. Schwerinschen Official Barthold Siltermann appellirte, welcher die Sache (1474, Nov. 10; Rub. Bibl. 10, B. V, f. 246) dahin verglich, daß Ludolph an Jakob Pepkow 100 M. in mehreren Terminen (1475-77) zahlen sollte. Um 21. Jan. 1489 ließ er durch den Notar Joh. Tagge, späteren Dekan der Gr. Rik. R. (Ugl. oben p. 841), sein Testament, in Gegenwart zweier Zeugen, Mich. Lange u. Andr. Werlin,2) beglaubigen, und bestimmte ihm für seine Bemühung einen filbernen Die wesentlichen Verordnungen desselben find folgende: 1) Sein Begräbnis foll in der Str. Mar. R. ftattfinden; 2) da= für erhalten die Kirchen Prov. zwei Gemänder; 3) der Bisch. v. Schwerin, der Archibiacon von Tribsees und der Stralf. Official erh. je 1 Gulden; 4) das Patronat der drei Dorpenschen Beneficien erh. die Str. Kalandsbrüderschaft; ferner schenkte er 5) für den Stuhl am Hochaltar ber Str. Mar. R. ein Kissen (beckpoel);

<sup>1)</sup> Jakob Petzkow war vielleicht ein Bruder von Ludolph v. Dorpens Mutter, Katharina Petzkow. Bgl. oben p. 922 ff., 945.

<sup>2)</sup> Nach gütiger Mittheilung aus dem Strals. Kalandsarchiv durch Herrn Dr. Ferd. Fabricius, gegenwärtig Obergerichtsrath in Telle. Bgl. auch dessen Abh. "Der geistliche Kaland zu Stralsund, Baltische Studien, XXVI, 214 ff.

6) für die Safristei der Str. Nif. R. ein agnus dei, mit silberner Rette, und ein Messebuch; 7) für den Sl. Areuzaltar der Rirche zu Rambin ein silbernes Kreuz, mit einer Rette, und seine übrigen Bücher; 8) den beiden Str. Hospitälern je 1 Gulben; 9) seinen Erben das väterliche Haus am Markt (pl. Nodi) in Greifswald, und einen Ballen Str. weißen ober grauen Tuches; 10) zur Aussteuer für arme Jungfrauen 90 M.; 11) seiner Dienerin Ilfabe Barnekow, welche ihm 18 Jahre gepflegt, 12 M. u. alles Hausgeräthe; 12) seinen Testamentsvollziehern, dem Str. Official Bet. Badendick, dem Briefter Gerwin v. Suddesem (Bom. Gesch. Denkin. II, Taf. VI, nach Dinnies, stem. Sund.) und dem BM. Rolof Moller je 1 silbernen Löffel. Ludolph v. Dorpen lebte noch i. J. 1490, zu welcher Zeit er nach bem Reg. pactuum (Lib. Civ. XXXVI, 23 v.) u. b. Namen "Ber Lutte van Dorpen thom Sunde" 10 M. empfing, und in dem Bestätigungsbriefe des Bischofs Nikolaus von Roeskilde über die Dorpenschen Beneficien in der Kirche u. St. Georgscapelle zu Rambin (Dinnies, prob. stem. Sund.) "ultimus gentis" genannt wird.

Johannes Langhendorf (presbiter) erhielt nach H. Rackes Teft. (1461, Jan. 4; Kos. Nr. 56; v. o. p. 636) zuerst die von diesem in der Jakobikirche gestistete Vicarie.

Mathias Bust (presbiter) erhielt, nach H. Nackes Testament (1461), dessen passionale und herbarium.

Albert Smyth bezeugte als clericus (1461) H. Rackes Testament, und als Priester (1478, Oct. 31; Kos. Nr. 53, p. 94) Jak. Kamps Sinführung in die Elbenaer Vicarie. Jn d. J. 1484—92 (Gest. Nr. 424; XVII, 30; Kos. Nr. 76; vgl. ob. p. 357), war er Mitglied der Papencollation, und bewohnte das neben derselben belegene Haus, Nikolaistr. Nr. 4. Er lebte noch i. J. 1493, Dec. 8, zu welcher Zeit er (Stet. Arch. Gr. Nr. 183; vgl. ob. p. 785), als Chorherr der Nik. K. und Vicar, den Empfang von H. Dunkers Vermächtnis beglaubigte.

Johannes Meibom, vielleicht ein Sohn des Nathsherrn Joh. M. (1428 — 55), aus dessen She mit Arnold Hilgemans Tochter (S. ob. p. 772), genoß (1461; Kos. Nr. 57; vgl. oben 323, 356) ein Beneficium in der Dreifaltigkeitscapelle der Nik. Kirche, verkaufte (1462; XVII, 3), in Gemeinschaft mit seinen Brübern, als clericus, 1) ein Haus in der Fleischerstr. an Joh. Pokrenthe, und ein anderes Haus in der Anopfstraße, mit Genehmigung der Vormünder, an Hermann Hidde.

Sottfried Bangelfow, clericus Cam., aus einer Gr. Patr. Fam., welcher auch der Clerifer Mathäus W. (S. o. p. 774) angehörte, war mit Heinrich v. Lüneborch, cler. Verdensis, (1461, Juli 4; v. o. p. 376) Zeuge bei der Richmerschen Vicarie.

Seinrich Becker (presbiter) aus Denmin, wurde am 3. Januar 1460 (Alb. I, 12), unter Dr. H. Rubenows zweitem Rectorat, mit den Worten "dns Hinricus Becker, presbiter, de Demyn" bei der Univ. immatriculirt, und besaß (1463; XVII, 3 v.; v. o. p. 850) ein Haus in der Papenstr. neben dem von der Univ. angekauften Echause, Doinstr. Nr. 27. Zugleich wirkte er als Notar, und vollzog als solcher (1463, März 11; Lib. Dec. 82 v.; v. o. p. 636) die Vermehrung der Nackeschen Vic. in der Jak. K., wobei Johann Güntersberg, cler. Cam. als Zeuge gegenwärtig war. Das H. Beckers Unterschrift hinzugefügte Notariatszeichen, vielleicht eine Nachbildung seines Siegels, enthält die Inschrift: "Hin. Becker".

Hav. und Joh. France, cler. Hav. und Joh. France, cler. Cam., bezeugten (1466, Sept. 27; Kos. Nr. 261) ben von bem Notar Jak. Golnow (S. ob. p. 871) vollzogenen Vertrag ber Greifswalder Jur. Fac. mit dem Camminer Domcapitel.

Martin Swolow (presbiter) aus Stolpe, wurde am 24. Oct. 1468 (Alb. I, 24 v.) als "notarius consistorialis Grip. gratis", anscheinend als Notar des bisch. Officials oder des Präpositus, bei der Gr. Univ. immatriculirt, und war (1466—1505; v. o. p. 536) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. Kirche.

**Berner Samer** war Canzler des Herzogs Wartislaw X., († 1478), u. bezeugte als solcher die Bestätigung der Privilegien von Greifswald (1464), und von Tribsees (1473), sowie der

<sup>1)</sup> Bon ihm zu unterscheiben ist wohl "Johannes Meygbom, laicus et opidanus Grip.", welcher (1490; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 93) zu einer Bic. der Gr. Nik. K. präsentirte, sowie "Joannes Meybom de Gripeswald", welcher (1408; Mon. Prag. I, 402) in Prag zum bacc. art. prom. wurde.

Rubenowschen Stiftungen (1461) für die Univ. und das Domscapitel.<sup>2</sup>) Dann, nach Empfang der Priesterweihe, zum Pleban von Güßsow ernannt, stiftete er (1482; vgl. ob. p. 377, 381) eine Vic. in der Nik. K. und eine Consolatio der H. Agnes mit einer Memorie, und war selbst im Besit der Lübeckschen Vic. in der Mar. K. (S. oben p. 530, 541), sowie der dortigen Elbenaer Vic. und des Mar. Joh. B. Altars in der Jak. K. (S. ob. p. 537, 637). Nachdem er (1490) dem Güßsower Plebanat entsagt hatte, starb er vor dem 10. Juni 1493 (Klempin, Nr. 118, 824).

Paul Smydt (Smede) presbiter, war (1466—1500; vgl. oben p. 536) Vorsteher der Gregorius Br., sowie der Marienstide (1483, Febr. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 44 "der Korheren") und der St. Annengilde (1490—93; XXXVI, 23 v., 48; vgl. oben p. 528—9) in der Marienkirche.

**Feinrich Aubenow**, ein Sohn des Nathsherrn Melchior R. (1450—76), aus dessen erster She, welche derselbe wahrscheinlich mit einer Tochter von Joh. und Abelheid Nezeke (Pom. Gesch. Denkm. III, 30 ff., 102; Pom. Gesch. Denkm. IV, 39, 40; Pom. Geneal. II, 127; v. o. p. 335, 373) schloß, wurde am 1. Mai 1467 (Alb. I, 21 v.) bei der Univ. immatriculirt, und (1478; Lib. Dec. 27) zum dacc. art. promovirt, als welcher er (1481; Pom. Gen. II, 265) die Erklärung des Gr. Ratheß, betr. Bisch. Marino von Cammin, bezeugte. Er bewohnte mit

<sup>2)</sup> Bgl. Dähnert, Bom. Bibl. IV, p. 326, Nr. 64; Landesurfunden, II, p. 426, Nr. 111 (wo, statt Warner Saur, unse Canter, "Samer" und "Canceller" zu berichtigen ist); Lisch, G. Behr, Nr. 545 (wo, statt "Sum", "Samer" zu lesen ist); Kosegarten, Nr. 60, 74, wo, statt "Stamer", "Samer" zu lesen ist. Ueber die von ihm in Greiswald u. in anderen Orten ministrirten und resignirten Bicarien, vgl. Klempin, Dipl. Beitr. p. 266; über die von ihm gestistete Consolatio, vgl. Lib. Civ. XLVII, 14, wo in den Worten "Agnetis virginis dni Wolteri Samers, canonici, cum memoria" wahrscheinlich, statt "Wolteri" zu berichtigen "Werneri". Ob er in Greisswald oder Stettin ein Canonicat hatte, ist nicht zu ermitteln, da er nur an dieser Stelle als canonicus bezeichnet ist. Die richtige Lesart seines Namens geht aus Klempins Dipl. Beiträgen hervor.

seiner Stiefmutter Barbara, einer Tochter des Rathsherrn Werner Hagemeister (1415-43; Pom. GD. III, 115), das haus seines Verwandten des BM. Dr. H. Rubenow, an der Ede der Brügg= ftrake und des Schuhhagens, in welchem nach dem Steuerregister (XXXIV, 2; 1499-1505) "Hinricus Rubenow" unb "Er Melchiar Rubenosch", "in pl. Pontis, dextr. descendendo" aufgezählt werden. Auch war er (1490 — 1505), in Gemeinschaft mit den Nachkommen seiner Vaterschwester Brigitte, v. 1) mit Joh. Dfeborn, 2) mit Ben. Junge, Patron der Stiftungen des BM. Dr. S. Rubenow in der Mar. K. und Gertrudscapelle, während seine Stiefmutter Barbara, in Gemeinschaft mit den Fam. Stilow, Rahlben und Bunfow, ein Beneficium in ber Nit. Kirche vergab. (Bgl. Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 82, 108, 110, 330, 818; Rof. Nr. 89, 96; v. o. p. 532). Heinrich Rubenow wird zulet i. J. 1505 erwähnt, und starb, da er in einer von Aug. Balthafar, v. d. Akad. Geb. p. 50, angeführten Verhand= lung v. 18. Aug. 1548, betr. die Erben des BM. Dr. S. Rubenow, neben Brigitte R. Nachkommen nicht mehr 1) genannt wird, zwischen 1505 und 1548.

Heinrich Holt, eler. Swer., aus Reinberg, und vielleicht ein Verwandter des Pr. Bertram H. (S. ob. p. 767), wurde auf Wunsch des Dr. G. Konnegarwe (1467; Alb. I, 21) bei der Universität immatricusirt.

Arnold Desenick (presbiter) v. d. J. Rügen, am 5. Nov. 1467 (Alb. I, 22 v.) mit den Worten "dns Arnoldus Desenyk, Roschildensis dioc." bei der Univ. immatriculirt, war (1481; v. ob. p. 318) Custos superior bei der Nif. Kirche, und (1482, Dec. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 173) Wicar der hohen Messe in derselben Kirche, als welcher er 4 M. N. aus Gnaskow für 50 M. von Dietrich Owstin zu Owstin erwarb. Als Mitglied der Papencollation (1492, Sept. 19) wird er im Stadtbuch (XVII, f. 30) "Arnoldus Derszenick" genannt, als Besitzer eines Hauses in der Rothgerberstr. (1501; XVII, 39 v.) dagegen "Arnoldus

<sup>1)</sup> Oben p. 532 ist zu berichtigen, daß H. Rubenow nicht i. J. 1548, sondern vor 1548 verstarb.

Desenik"; zugleich war er (1501; Lib. Civ. XXXVI, 71v.; v. o. p. 357, 528) Vorsteher der Marientide in der Mar. K.

Nifolaus Raddevan, von der Insel Rügen, in Rostock zum dace. artium promovirt, und am 29. Nov. 1467 (Ald. I, 23) mit den Worten "baccularius Nico. Raddevan, Rochildensis dioc. ad pet. sac. art. gratis" bei der Univ. immatriculirt, war (1468 — 79; Lid. Dec. 12 v. — 28 v.), nach seiner Magister-Promotion, Mitglied der Gr. Artisten-Facultät, u. nach Empfang der Priesterweihe (1484; vgl. oben p. 355) Vorstand der Magdalenen-Brüderschaft.

**Ritolaus Güţtow**, aus einer alten, schon seit 1303 (XIV, 10) in Greifswald wohnhaften, und seit 1337 (Pom. Gencal. III, p. 75) im Rathe vertretenen Familie, war Priester und (1467 ff.; v. o. p. 536) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. K.

Seinrich Angebur, aus einer Gr. Fam., und vielleicht ein Verwandter von Jakob N., can. Stet. (S. oben p. 424, 797) führte, nach dem in Stralfund (1463; Rub. Bibl. 10, B. V, Mr. 22; 11, B. VI, Mr. 57; Balt. Stub. XXI, 1, p. 16, 22) erfolgten Tode seines Vaters, (1468-70) einen Process gegen Dorothea, Witwe des Kaufmanns Barth. Bekerer, erhielt (1490; Klempin, Nr. 115; v. o. p. 543) als cler. Swer. die Bünsowsche Vic. am Rath. Altar in der Gr. Mar. Kirche, und wirfte, nach Empfang der Priefterweihe, in Stralfund seit 1512 als Official, sowie als Mitglied u. Vorsteher der Marien Br., der hore Marie, des Collatienhauses und des Ralands, als welcher er auch (1518; Rof. Nr. 104) den Vertrag der Univ. mit dem Str. Kaland bezeugte. Nach der Reformation siedelte er mit mehreren Genoßen nach Greifswald über (Lgl. Fabricius, Stralf. Kaland, Balt. Stud. XXVI, 219 - 30), wo fie gegen die Ginziehung der Kalandsgüter u. A. Beschwerde führten.

Johannes Mordorp aus Barth, wahrscheinlich einer aus dem benachbarten Kirchdorf Gr. Moordorf eingewanderten Fam. angehörig, war ein Verwandter des Präp. Joh. Parleberg, auf dessen Verwendung er am 1. April 1468 (Alb. I, 23 v.) als "clericus Swer. dioc. gratis" bei der Univ. immatriculirt wurde, und wirkte später als Univ. Notar, in welcher Stellung er (1482

—84; Kof. Nr. 75, 76; Nub. Bibl. 10, B. V; Balt. Stub. XXI, 1, p. 16) mehrere Urf. des Nif. Domcapitels und der Papencollation vollzog, und auch im Namen der Professoren des Collegium minus, und des Syndicus Joh. Brugghe (1482; Ann. p. 63) gegen die Wahl von Joh. Meilof, als Nector, protestirte. Auch betheiligte er sich an Joh. Parlebergs Abschrift des Commentars zu den Decretalen von Georg Walter (Nub. Bibl. 4, A. IV; Balt. Stud. XX, 2, p. 194).

Jakob Ahse, Priester, besaß (1469; XVII, 6 v.) ein Haus in der Kuhstr., und war (1477—92; v. o. p. 536) Vorsteher der Gregorius Br., sowie (1483, Febr. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 44; v. o. p. 526, 528) der Chorherren der Marientide in der Mar. K., als welcher er, nach Kath. Rubenows Testament (1492; Pom. GD. II, p. 173), eine jährl. Rente von 4½ M. empfing. Wahrscheinlich ist er mit dem Priester Jakob Wyse identisch, welcher eine Vie. in der Kirche zu Belgard besaß, die nach seinem Tode (1493; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 814) an Joh. Wyse, eler. überging.

**Lorenz Jermenger** (Ferrator), Priester, aus einer alten schon i. J. 1312 in Greisswald wohnhaften, und seit 1349—59 (XIV, 38—82v.; Gest. Nr. 124a., 147a.; Hom. Geneal. III, p. 147, 155, Reg.) im Rathe vertretenen Fam., zu welcher auch der Priester Dietrich J. (S. ob. p. 730) gehörte, wurde (1469; XXI, 37; v. o. p. 318) als Custos der Nik. K. vereidigt, war (1484—92; v. o. p. 357, 360) Mitglied der Papencollation und Vicar an dem Hafen-Altar der Nik. Kirche.

Bartholomäns Großwhn aus Greisenberg, wurde auf Anstuchen seines Brubers, des Domherrn und Rectors der Nikolais Schule, Ludwig Gr. (S. oben p. 870) bei der Univ. (1469; Alb. I, 26) mit den Worten "Barth. Grosszwyn de Grisenbergh, cler. Cam. dioc. gratis ad pet. dni M. Lodowici, fratris sui, XVI mensis Julii" immatriculirt.

Hermann Krull, Priester, besaß (1469; XVII, 7v.) ein Haus an der Ede der Langenstr. und Peperstrate am Nik. Kirchhof, wahrscheinlich an dem auf den Nik. Thurm zuführenden Durchgang zwischen Langenstr. Nr. 28 und 29, welches er, als

nächster Verwandter der Witwe Syge Halenbeke, an Hermann Detleff verkaufte. 1) Zu dieser Fam. gehörten auch wohl: Nikoslauß Krull, Besitzer der Loweschen Vic. der Mar. K., welche nach seinem Tode (1492; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 477; vgl. oben p. 540) an Jakob Rambow überging; sowie der Priester Erasmus Krull, welcher (1494—96; XVII, 30 v., 39 v.) ein Haus in der Langenstraße bei der Jakobikirche bewohnte.

Mathias Ryke, Priester, aus einer seit 1485 im Greifswalder Rathe vertretenen Familie, zu welcher auch der Rector der Mar. Schule, Simon R. (S. oben p. 752) gehörte, kaufte (1470; XVII, 9) in Gemeinschaft mit seinem Bruder Johann R. ein Haus in der Steinbeckerstraße von Werner Letzenitz.

Gerlach v. Bremen, Priester, aus einer alten, in Stralssund, Greifswald und Anklam (XIV, 28v., 70v., 82, 82v.,

<sup>1)</sup> Die Fam. Krull, auch Crowel, Krauel genannt, deren Name, hinsichtlich feiner Ableitung, ob von dem Riederdeutschen "krull = frauslodig", oder dem Clavischen "kral, krol = König", ebenso wie die Ramen der Fam. Schlichtfrull (S. o. p. 448) und Pinefrul (Bgl. Bohlen, G. Rraffow II, 8; Rlempin u. Krat, Matr. Pom. Ritt. p. 62) nicht ficher zu bestimmen ift, wanderte wahrscheinlich von Lübeck und Meklenburg, wo Joh. Krowel (1410), und Ludw. Krull (1414) im Lübeder Rathe (Melle, Rachr. v. Lübed, p. 56 ff.), und unter den Mekl. ritt, und bänerlichen Fam. vorkommen, nach Pommern ein. In Barth erscheint (1325; Bohlen, G. Kraffow, p. 340) Beinrich Rrul als Zenge; in Greifswald finden fich im alteften Stadtbuch: "Agneta vxor Crowel" (1302); "Conradus Krowel" (1308); "Crowel senior" (1312); "Hermannus Crul, pellifex et sua vxor Alheydis" (1325); vgl. XIV, 9v., 24, 35 v., 3 v., sowie Joh. Crul, Schwiegersohn von Conrad Molner, (1397; XVI, 131 v.), und beffen Sohn (1414 ff.; XV, 200, 201, 203 v.); ferner "Krouwels haue" (XVII, 7), und Unton Rrul im Befit eines Hauses in der Buchftr. u. eines Gartens (1480 ff.; XVII, 14v., 15v.); jur Bedeutung gelangte die Fam. erft durch den BM. Beter Krull (cons. 1535, pr. 1557-77; Beft. Rr. 617; b. o. p. 400). Bielleicht fteht die Fam. im Zusammenhang mit Krauelshorft, welches in den Gr. Kämmereirechnungen zuerst (1409 ff.; XXXIII, 358, 360 v., 361; wgl. Gesch. Eldenas, p. 322 ff.) genannt ift. Diefer Ortsname, sowie der Rame der Fam. Erullewater, welchen Martin, Johanns Sohn, (1330; XIV, 81 v., 87 v.) führte, scheint auf Niederdeutschen Ursprung des Namens zu deuten. Die Familie blüht noch jetzt in Wismar und Greifswald.

85 v., 90, 99; 1309—32) anseßigen Familie, 1) verkaufte (1473—8; XVII, 11) ein Haus in der Knopfftr. an Mich. Muleke.

Johannes Kruse, aus einer weitverbreiteten Fam., welcher wahrscheinlich auch ein älterer Geistlicher desselben Namens (Lgl. oben p. 765, v. J. 1394) angehörte, kauste ein Haus in der Steinbeckerstr. von Werner Letenit, u. überließ dasselbe (1473; XVII, 10 v.) wieder an Joh. Ryke, den Bruder des Priesters Mathias Ryke (S. o. p. 953). Von ihm ist "frat. Joh. Kruse, ord. Pred.", immatriculirt (1469; Alb. I, 25 v.), zu unterscheiden.

Jakob Kerchof aus Friedland, Hülfslehrer an der Nik. Schule, wurde (1473; Ald. I, 30), auf Verwendung des Schoslaftikus Er. Volrath, als "locatus ad S. Nicolaum" bei der Univ. immatriculirt, und ist ob. p. 872, bei den Hülfslehrern der Nik. Schule, einzuschalten.

Henning Gerhards (Gherardi) war Priester u. Magister, sowie Bisch. Cam. Official, als Lub. v. Dorpen (1474; vgl. ob. p. 213, 946) ben erwähnten Process mit Jak. Petkow führte, und an den Bisch. Schwer. Official Mag. Berthold Hilters mann appellirte. Letzterer wurde auch (1468—70; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 161, Nr. 57) von dem Magdeburger Dekan Günther v. Bünaw in dem Processe? zwischen Heinr. Nigebur und Dor. Becker als Richter deputirt, und war (1499; Mekl. Jahrb. IV, 252; Balt. Studien, XXI, 1, p. 30) Probst des Klosters zum Heiligen Kreuz, sowie Canonicus an der Jakobiskirche in Rostock, zu welcher Zeit er (1492; Klemp. Dipl. Beitr.

<sup>1)</sup> In Prag wurde "Gerlacus de Bremis" i. J. 1389 zum bacc. art. und i. J. 1393 zum Magister (Mon. Prag. I, 262, 280, 281) promovirt, der von dem Gerlach v. Br. v. J. 1473—78 zu unterscheiden ist.

<sup>2)</sup> In der Beschr. der Handschr. der Nik. K. Bibl. (Balt. Stud. XXI, 1, p. 22, Nr. 57) ist irrthümlich das Jahr 1463 als Datum dieses Processes angegeben. In diesem Jahr starb jedoch Heinrich Nigeburs Bater, insolge dessen später der betr. Process entstand. Das Datum desselben ist aus der Handschrift nicht zu ermitteln; die Erwähnung der Barnekowschen Fehde läßt vermuthen, daß die Berhandlung zwischen 1468 und 1470 (Pom. Geschichts-Denkmäler IV, p. 44–53) siel.

Nr. 626) eine Vic. in der Kirche zu Malchin gegen eine Rente von 2 Gulden an den Priester Joh. Tessze überließ.

Mathaus Dantwart,1) ein Sohn des Rathsherrn Rikolaus D. (1463-88), wurde 22. April 1476, m. d. W. (Alb. I, 38) "Matheus Danckwert, filius consulis huius opidi" bei ber Univ. immatriculirt, und (1478) zum bacc. art., sowie (1482; Lib. Dec. 27, 32 v.) zum Magister promovirt. Seit 1493 Mitglied der Art. Fac., führte er (1494, Oct. 18; Alb. I, 82; Kof. Mr. 85) das Rectorat, und (1495, Mai 3; Lib. Dec. 71 ff.) das Art. Dekanat, und wirkte auch (1500; XXI, 65) als Notar und Stadtschreiber (XVII, 51; v. o. p. 207). Nach Empfang der Priesterweihe (1493 ff.; Kof. Nr. 82-84; Rlempin, Dipl. Beitr. Nr. 332, 1008; Geschichte Elbenas, p. 735, 740) erhielt er die Pfarre zu Görmin, und verkaufte in dieser Zeit (1493; XVII, 29 v.), in Gemeinschaft mit seiner Mutter und seinem jungeren Bruder Rikolaus D., das väterliche haus in der Buchstraße an Carften Bufte. Die Görminer Pfarre ging in ber Folge an Nik. Karsten, und dann (1504; Kos. Nr. 95; Lib. Dec. 80v.) an den Priester Jakob Dankwart, auscheinend einen Verwandten von Math. D., über. Sein jungerer Bruder Nikolaus Dankwart, Pleban und Vicar in Rügenwalde (1490-92), fowie (1500; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 184, 186, 558, p. 335) auch Vicar am St. Annenaltar in Cammin, war (1505 ff.; XXXVI, 84v., 87v.) Mitglied der Marientide in der Nik. K. (S. oben 351), und verkaufte (1526; XVII, 72) durch seinen Bevollmächtigten Walter Kannegeter ein Haus in der Büchftr. an Nik. Wilde. Bald darauf scheint er verstorben ju fein; im Lib. Civ. XVII, 76 (1527; vgl. ob. p. 828) ift

¹) Der Name von Math. Dankwart wird abwechselnd "Matheus" und "Mathias" geschrieben. In der Auszeichnung (XVII, 29 v.) "M. Mathia Danq. Nico. liberalium Magistro et Mathia nomine Danqwardt, fratridus", sind diese stäcktig geschriebenen Worte zu berichtigen "M. Mathia Danqwardt, art. lib. Mag., et Nicolao, nomine Danqwardt, fratridus", wie aus den ss. Worten "prefati das et Mag. Matias et Nicolaus, fratres, condicti Danckwerdt" hervorgeht. Bei Kos. I, p. 146, ist das Dekanatsdatum "1485" zu berichtigen in "1495".

nämlich eine Verzichtleistung "ex parte dominorum Henningi Loetzen, testamentariorum et heredum domini Nicolai Danckquardi" eingetragen.

Nifolaus Camper, vielleicht ein Verwandter des Camminer Vic. Michael C. (Klemp. p. 90, 337—8), wurde am 26. April 1476 (Alb. I, 38), als "cler. Cam." und "famulus notarius universitatis", gratis bei der Universität immatriculirt.

Johannes Holfte, Priester, aus Strassumb (1464; Alb. I, 17) bei der Univ. immatriculirt, und später Canonicus der Mar. Kirche in Stettin, verkaufte (1478; XVII, 13 v.) eine Scheune in der Papenstr. an den Nathsherrn Hermann Parleberg (1476—89; v. o. p. 814), und vermittelte (1492—3; Klemp. Dipl. Beitr. Nr. 617, 892) die Institution von Jodocus Bekeman u. Joh. Pruße für 2 Elemosynen. Von ihm zu unterscheiden ist Johannes Holfte, irrthümlich auch (Lib. Dec. 80, 81, 85 v., 86 v.) "Joh. Golste" u. (Kos. II, p. 253) "Joh. Bolste" genannt, ein Halbbruder des Mag. Nik. Hoppenbruer, disputator, S. ob. p. 876; (1503; Alb. I, 104) als "Johannes Golste, clericus Rigensis" immatricusirt, (1504) zum dace. art. und (1505; Lib. Dec. 80, 81) zum Magister promovirt, seit 1508 Mitgl. der Art. Fac. und (1509; Lib. Dec. 85 v., 86 v.) Dekan derselben, welcher (1510; Alb. I, 114 v.) an der Pest starb.

Everhard Grothus aus Strassund, war Priester und Capellan des Präpositus Joh. Parleberg, und wurde (1477; Alb. I, 41v.) mit den Worten "dns Euerhardus Grothus de Sundis, Zwer. dioc., capellanus prepositi huius eccl. coll. Grip., profesto Sim. et Jude" bei der Univ. immatriculirt. Später erhielt er die Würden eines Canonicus u. Dompredigers (S. oben p. 874, 892).

Dietrich Slaveman, Domherr zu Lübeck, verkaufte (1478) ein Haus in der Büchstr. an Wedego Loge, und (1485; XVII, 12, 20) ein Haus in der Knopfstr. an Nik. Varenholz.

Joachim Bardewyk, Priester, wahrscheinlich aus einer Lübecker Familie, welche schon i. J. 1180 (Melle, Nachr. von Lüb. p. 36 ff.) im Lüb. Nathe vorkommt, verkaufte (1478; XVII, 11v.) ein Haus in der Steinbeckerstr. an Hans Drewes,

und war (1483; v. o. p. 536) Vorsteher der Gregorius Br. der Mar. K. Außerdem besaß er (1495; XVII, 31 v.) ein Haus in der Brüggstraße, welches nach seinem Tode (1499 — 1500; XVII, 38) die von ihm bestellten Testamentsvollzieher: Er. Schmarsow, pled. Jac., Georg Howet, vic. Nic. u. Pet. Quant, cons. an Markw. Baveman überließen. Sine in einem älteren Test. von ihm versügte Bestimmung, daß dieses Haus der Pelzersinnung zufallen sollte, hatte er kurz vor seinem Tode (in articulo mortis) wiederrusen.

Otto Loke, in seinem Zusammenhange mit der ob. p. 822 erwähnten Gr. Patr. Fam. Loke nicht nachweisbar, war (1478; XVII, 12v.; v. o. p. 206 ff.) der Vorgänger von Alb. Ludingshusen, als Rathsnotar.

**Johannes Tide**, presbiter Cam. dioc., war (1480, Sept. 21; Stet. Arch. Gr. Nr. 170; v. o. p. 333) Vicar am Mariensaltar in der Capelle des Präpositus in der Nik. K. Von ihm ist zu unterscheiden der Theologe M. Joachim Tide aus Rostock, (1456 ff.; Kos. Nr. 257—8; Ann. p. 6; Alb. I, 2) Mitglied der Art. Fac.; u. Henning Tide (1491; Klemp. Dipl. Beitr. Nr. 447—8), Vic. in Belgard und Schivelbein.

Thomas Haker wurde (1481; Alb. I, 48) bei der Univ. immatriculirt, und erhielt später (1488; vgl. oben p. 872) das Rectorat der Nikolai-Schule.

Johannes Lutter (vielleicht zu der Fam. Lüder gehörig), Priester, verkaufte (1481; XVII, 16 v.) ein Haus in der Langenstraße an den Müller Heinrich Lotze. Bgl. oben p. 822.

Joh. Wichman, not., Walter Smyt, not. und Michael Ranghe, cler. Cam., waren in Cörlin (1483; Gest. Nr. 421; Kos. Nr. 75; v. o. p. 325), bei der Bestätigung der Verhandelung des Gr. Domcapitels mit den Luchtmakerschen Erben, durch den Cam. Administrator Vrolicus Westphal, gegenwärtig.

Andreas Suelle war (1483 — 85; XXI, 54) Raths=notar<sup>1</sup>) und empfing als solcher (1483; XXXVI, 31) 16 M.

<sup>1)</sup> Der Name des Andr. Snelle ift oben, p. 207, zwischen Alb. Ludingshusen (1478), und Andr. Bos (1495) unter den Rathsnotaren nachzutragen.

Vicariengelber, sowie auf Verwendung des Nathes ein Univ. Beneficium auf 6 Jahre, in welchem derselbe (1491; Lib. Dec. 64v.) von Herz. Bogislaw X. bestätigt wurde. Nachdem er die Priesterweihe erhalten hatte, sandte ihn der Cam. Administrator G. Putkamer (1491; Klempin, Nr. 400), in Gemeinschaft mit Symon Brun, nach Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard u. Golnow zur Appellation in einem Processe, wobei die Reisekosten 3 Gulden betrugen.

Peter Samelow (Szamelouw) erhielt, nach A. Snelles Abgang, das Amt des Rathsnotars, als welcher er (1485—95) die betr. Aufzeichnungen im Gr. Stadtbuch, XVII, f. 18—32; Lib. Jud. XXI, 55—58, vollzog, und durch seine Unterschrift "Ego Petrus Szamelouw, not. ad prem. voc. rog. necnon req., quod manu mea propria protestor" beglaubigte; und (1491; Lib. Dec. 64v., 66 ff.) gegen den Willen der Univ. die Pfarre zu Reinberg, infolge dessen ein Process entstand, in welchem die Art. Fac. durch M. Joh. Sasse (L. Dec. 31) vertreten wurde.

Wilken Mward, aus einer alten schon i. J. 1386 (XXI, 10 v.) u. 1440 (XVI, 198) in den Gr. Stadtbüchern genannten Fam., war (1484; Gest. Nr. 424; vgl. oben p. 357) Priester und Mitglied der Papencollation.

Detbern Smyt,1) Priester, war (1484) Mitglied der Papenscollation, und verzichtete (1491; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 214, 324) auf eine Vic. der Gr. Nif. Kirche, welche Pet. Kroger erhielt.

Reimar Stelre,2) Gregor Papke u. Dietrich Timmerman waren (1484 — 92; vgl. oben p. 357) Priester und Mitglieder der Papencollation.

¹) Bei Gest. Nr. 424, und oben p. 357, ist, statt Albert Schmidt, zu berichtigen "Detbern Sch." Bei Klempin, Nr. 214, 324, ist der Name "Dobberni Smidt" gelesen, wosür wohl "Ditberni" zu berichtigen. In der betr. Regeste, bei Kos. Nr. 76, ist der Name Detberns, sowie der übrigen Mitgl. der Pap. Coll. nicht angegeben. Der dort vorkommende Pr. Albert Sch. ist ein anderer oben p. 947 genannter Geistlicher, dessen hans neben dem von der Pap. Coll. angekauften Hause (S. oben p. 357) lag.

<sup>2)</sup> Reimar Stelre ist vielleicht mit dem "Reymer vicarius" identisch, welcher (1493, Dec. 8; Stet. Arch. Gr. Nr. 183) die Urt. betr. die Dunkersche

Keinrich Brandenburg, aus einer alten schon i. J. 1301 (XIV, 7) vorkommenden Fam., welcher auch die Eleriker Math. und Joh. Brandenburg (S. oben p. 749, 755, 774) angehören, war Priester, und (1484—92; vgl. oben p. 357) Mitglied der Papencollation, sowie (1493, Dec. 8; Stet. Arch. Gr. Nr. 183) Vicar und Chorherr der Nik. K., als welcher er, mit seinen Gesnoßen, 50 M. Cap. und 4 M. N., welche der Priester Heinrich Dunker ihrer Vicarie vermacht hatte (Vgl. oben p. 784), von Herz. Bogislaw X. empsing. Er bewohnte Henning Völschows Bude in der Hunnenstr., und erwarb (1489; XVII, 25, 26 v.) zwei neben derselben belegene Buden von seinem Halbbruder Conrad Hegher in Vretekow.

Clemens Bolte, aus einer Fam., welche (1675; Bagmihl, Pom. WB. II, p. 175) ben Namen "von Boltenstern" annahm, am 25. März 1478 (Alb. I, 42) m. d. W. "Clem. B. in Gripeswald" immatr., war (1484 ff.; v. o. p. 357) Priester u. Mitzglied ber Papencollation, u. in Gemeinschaft mit Claus Wakenitz (Pom. Gen. II, 17) und dem Vicar Lud. Storm (1494; Ros. Nr. 84) Zeuge bei der Einführung des M. Math. Dankwart (S. oben p. 955) in das Pfarramt zu Görmin.

Nitolaus Hende, wahrscheinlich ein Verwandter des Rectors der Jak. Schule, Heinrich Hende (1436 ff.; v. o. p. 630, 783), war (1484 ff.; v. o. p. 357) Priester und Mitgl. der Papenscollation, sowie (1487—94; XXXVI, 17v., 23v., 52) Vicar der Nik. Kirche, als welcher er wiederholt Hebungen von 25 M., 10 M., und, mit Georg Howet zusammen, 30 M. vom BM. Wedego Loge erhielt.

Nikolaus Frunt, elerieus, bezeugte (1484, Juni 2; Gest. Nr. 426; vgl. ob. p. 326) die Vermehrung der Luchtmakerschen

Vicarie durch Hermann Grammentin.

Bic. bezeugte. Ein Verwandter desselben, Theod. Stelre, war Prior des Aug. Klost. zu Anklam (38—39. Jahresbericht, p. 19). Ueber die Fam. Timmer= man, vgl. Klempin, Dipl. Beiträge, p. 276.

<sup>1)</sup> Bon ihm zu unterscheiden ist "Henricus de Brandenburch", welcher 1372 als Jurist in Prag immatriculirt, und 1375 zum bacc. art. promobirt wurde (Mon. Prag. I. 166; II, 119).

Undreas Bos, vielleicht ein Berwandter des Rathsherrn Anton B. (1545-59; v. o. p. 422), vollzog (1484; vgl. oben p. 326) die Vermehrung der Luchtmakerschen Vicarie als Notar, sowie die Appellation von Gregor Rumpeler, cler. Brand. (1490; Rub. Bibl. 11, B. VI, Ar. 119; Balt. Stub. XXI, 1, p. 28), als dessen Procurator, und genoß (1491; Klempin, Nr. 296; v. ob. p. 378) eine bisher von Hen. Schmachthagen verwaltete Elemosnne der Nik. Kirche, zu welcher ihn sein Verwandter Hermann Vos präsentirte, sowie (1498; West. Nr. 459; v. o. p. 355 ff.) eine Vic. der M. Magdalenen Br. Sodann übernahm er (1495; v. o. p. 207) das Rathsnotariat, u. vollzog als solcher die betr. Eintragungen in das Stadtbuch, XVII, f. 32-37 (1495-99), fowie Lib. Jud. XXI, f. 59-64, mit einer sehr regelmäßigen Handschrift. Gin jüngerer Verwandter desselben, der Priefter Paul Vos,1) bewohnte (1534; XVII. 79, 80) ein Haus in der Fleischerstraße, welches er (1535) an Georg Doring verkaufte, und erhielt vom Rathe einen neben demselben belegenen Bauplay.

Jakob v. Grave aus Schiefelbein, Priester, wurde (1485; Alb. I, 58) mit den Worten "dns Jacobus de Grauen, de Schyuelben, Cam. dioc." bei der Univ. immatriculirt, und ershiest (1497; vgl. oben p. 902) die Domherrnwürde.

Seinrich Wichman, Priester, war im Besitz einer Consolatio des St. Mauritius, von welcher er (1487—94; XXXVI, 17v., 23v., 52; v. o. p. 382) 6 M. bezog, und Zeuge bei der Einführung des Pr. Thomas Hafer in die Preetsesche Vicarie (1494, Juli 16; Gest. Nr. 447; vgl. oben p. 324, 379); ein anderer Geistlicher desselben Namens, Rickw. Wichman, kaufte

<sup>1)</sup> Bei ber (XVII, 79) verzeichneten Schenkung des Bauplatzes "ex opp. dom. carnificum" wird Paul Bos "dominus", bei dem Verkauf des Hauses (XVII, 80) "concivis" genanut. Es ift jedoch zu vermuthen, daß beide Personen identisch sind, und daß zur Zeit der Resormation auch Priester als "concives" bezeichnet wurden. Dagegen ist nicht sicher, ob der "Andreas Vosz, clericus", welcher (1491; Klempin, Nr. 468) eine Vic. in der Gerstrudscapelle in Gnoien erhielt, mit dem Notar Andreas Vos identisch ist.

(1494, Nov. 19; Kof. handschr. Dipl. Univ. Bibl.) 25 M. von El. Bilow zu Gülzow.

Georg Howet (Haupt) aus Wismar, (1464; Alb. I, 17), bei der Univ. immatriculirt, wurde Priester, Vicar u. Chorherr ber Nif. K., als welcher er (1487-99; XXXVI, 17v., 23v., 52, 66 v.) 8-15 M. Hebungen u. (1493, Dec. 8; Stet. Arch. Gr. Nr. 183; v. o. p. 784, 959) heinr. Dunkers Bermächtnis empfing, u. faufte (1487; XVII, 26) ein Echaus in der hunnenstraße, mit 3 Buben, einem Bauplatz, einem Garten u. 2 Dt. Acker von Thomas Stake, welches er jedoch (1499; XVII, 37v.) wieder an Curt Roffentreder überließ. Zu gleicher Zeit (XVII, 37 v.) verkaufte er, in Gemeinschaft mit dem Mar. Pleban Joachim Conradi (S. ob. p. 920), ein Haus in der Buchftr. an Jost Sandow für 150 Mt., von welchen 100 Mt. zu G. Howeis Vicarie gehörten. Auch war er (1500; XVII, 38), mit dem Jaf. Pleban Er. Schmarsow und Bet. Quant, Testamentsvollzieher des Br. Joach. Bardewyk (S. ob. p. 957). Bald darauf ftarb er, und wurde in der Nik. R. bestattet, wo noch jest fein Grabstein (S. oben p. 415) erhalten ift.

Christoph Kamp aus Greifswald, war der illegitime Sohn eines Priefters und einer geschiedenen Frau (soluta), u. erhielt, nebst Christian Kamp (de illegitimo thoro), am 23. Juli 1467 (Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 288, No. 212; Balt. Stud. XXI, 1, p. 44), als Schüler, vom Cardinal Petrus, episc. August., die Dispensation zum Sintritt in den geistlichen Stand. Dann am 27. März 1478 (Ald. I, 42) mit den Worten "Christoferus Kamp in Gripeswald" bei der Univ. immatriculirt, wurde er (1484; Lid. Dec. 49, 53 v.) zum Mag. promovirt, u. (1486), an Stelle des Dr. med. Barth. Barnesow (S. p. 901), Examinator i. d. Art. Fac., u. Past. in Reuenkirchen (G. Sld. 193).

Christoph Ramp war vielleicht ein Sohn von Jakob K. (S. o. p. 883) und erhielt bas erw. Buch von A. de Eyb aus dessen Nachlaß.

Arnold Bulf aus Stralsund, wurde (1486; Alb. I, 59) bei der Univ. immatriculirt, und von Sim. Schulte zu seinem Nachfolger im Scholasticus Mute bestimmt; ging aber zur Zeit der Reformation nach Stralsund zurück (Bgl. oben p. 868).

Martin Hilger, Priester, genoß die Elbenaer Vicarie am Altar des St. Eligius, von welcher er (1487—93; XXXVI, 17v., 23v., 48) jährlich 6 M., und (1493) 30 M. empfing, his dieselbe nach seinem Tode (1493; Klempin, Nr. 969) an Erasmus Hannemann überging.

Heinrich Lange, Priester, erhielt zugleich mit Mart. Hilger (1487—93; XXXVI, 17v., 48) 4—8 M. Vicariengelber.

Beinrich Brute, Briefter, befaß (1489; XVII, 24 v.) ein

Haus in der Kuhstraße.

Grasmus Sanneman, aus einer Gr. Batr. Familie (Bgl. über diese Familie und beren Wappen oben p. 418, 426), und wahrscheinlich ein Bruder des Rathsherrn Beter S. (1497-1527), protestirte, in Gemeinschaft mit M. Beter Schrober (S. oben p. 900) Joachim Verte, Mathaus Hanow, und Beinrich Butow, (1488-89) gegen die Bahl von henning Stephani als Official, und wirkte zugleich auch, im Auftrage von Joh. Meilof u. Arn. Segeberg, als Procurator in mehreren Processen.1) Zum Magister promovirt, gelangte er (1490-98) in Besitz mehrerer Bicarien, u. A. bes Rathes, und bes St. Eligius Altars bes Al. Eldena in der Nif. K., sowie der Eldenaer Bic. in der Mar. Kirche, und des Annen- und Erasmus Altars in der Jak. Kirche, endlich auch einer burch Schlupwachters Tod erledigten Vicarie in Treptow a. T. Auch befaß er ein haus in der Anopfftr., welches er (1502; XVII, 40 v., 41 v.) an Anna Quant, Witwe des BM. Johann Bünsow († 1496), verkaufte.

Joachim Verțe (Verste, Versze), Priester, betheiligte sich an dem erwähnten Proteste,2) und unternahm für den bischöslichen Udministrator G. Putkamer (1492 — 94; Klempin, Nr. 636,

2) Ju Colberg war Lemmekinus Berrest (1441 — 51) Mitglied des

Rathe. Bgl. Riemann, Gefdichte Colberge, II, 110.

<sup>1)</sup> Bgl. Aub. Bibl. 17, B. XII, f. 71—75; 10, B. V, f. 278, No. 22; 11, B. VI, f. 297, No. 85; Balt. Studien, XXI, 1, p. 43; 17 (wo, fiatt Hiltermann, "Hanneman" zu berichtigen ist), u. 25 (wo Erasmus Hanneman und heinrich Duast als Procuratoren zu ergänzen sind). Ueber die von Er. Hanneman ministrirten Vicarien, vgl. Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 249, 259, 969, 991, 992 und Nr. 84, 105; sowie oben p. 337, 372, 537, 637.

1113) mehrere Neifen und Zahlungen. Von ihm zu unterscheiben ist Johannes Veerst "clericus Zwerinensis dioc. et Lubicensis civitatis", welcher (1519, Sept. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 207), in der Amtswohnung des bisch. Administrators Zutseld Wardenberg, die Verhandlung des Notars Heinrich Arnd, cler. Mindensis dioc., betr. die Resignation des Priesters Heinrich Nenneke, bezeugte.

Mathäus Hanow aus Schiefelbein, wurde, auf Verwendung des mit ihm befreundeten Geistl. Joh. Wopersnow (Vgl. Klemp. p. 418, 424), i. J. 1488 bei der Univ. immatriculirt (Alb. I, 65), und betheiligte sich, nach Empfang der Priesterweihe, an dem oben erwähnten Protest.

Bernhard Roer, Doctor, fürstl. Rath und Comtur des Johanniter Drdens auf Schloß Wildenbruch, sowie Probst zu Colberg<sup>1</sup>), vermittelte (1490), mit Werner von Schulenburg und Abam Podewils, die Heirat Bogislaws X. mit Anna, der Tochter des Königs Casimir von Polen, und war im Besitz einer großen Anzahl von Vicarien in Schlawe, Lassan, Wolgast und Cröslin, Kahow, Spandowerhagen, Greisenberg, sowie in Greisswald der Bosholtschen und Loweschen Vic., welchen er sämtlich (1490) bei seinem Gintritt in den geistlichen Stand (per ingressum religionis) entsagte. Von ihm zu unterscheiden ist Michael Roer, welcher (1486, Nov. 24; Alb. I, 59) als "clericus conjugatus Havelbergensis" immatriculirt wurde, und wegen seiner Armuth die Stelle als Pedell (cursor) übernahm.

Olav Nifolai, aus einer Schwedischen Familie, zu welcher auch die Greifsw. Professoren Palno und Erich Nikolai (Kos. 1, p. 128, 129) gehörten, war aus Lund gebürtig, erhielt die Priesterweihe vor 1490 (Klempin, Nr. 38), und genoß die Meis

<sup>1)</sup> Bgl. Kantow, h. v. Kofegarten, II, p. 214; Riemann, Gesch. Colbergs, II, 115; Friedeborn, Beschr. Stettins, Th. I, am Schluß, Berz. etl. fürstl. Hofräthe; Klempin, Dipl. Beitr. Nr. 39—41, 52, 73, 86, 89, 99, 141, 283, p. 295; vgl. ob. p. 343, 378. Ueber Dr. B. Roers Stellung, als "Compter thome Wildenbroke", vgl. Urk. Stet. Arch. Gr. Nr. 185, v. 8. März 1494, und Klempin, a. a. D. p. 385, 393, sowie Steinsbrück, Gesch. der Pom. Klöster, p. 97—99.

bomsche Vic. und die Hebungen des Altars der St. Apollonia in der Nif. K. (S. oben p. 378). Auch stiftete er, zur Ehre dieser Heiligen und seines Patrons, des St. Olaus, (S. ob. p. 381 ff.), zwei Consolationen.

Heinrich Levyn wirkte zuerst (1490, Klempin, Nr. 90, 97; v. o. p. 537) als Notar bes Herz. Bogislaw X., und erhielt als solcher die Elbenaer Vic. in ber Gr. Mar. K., sowie eine größere Anzahl von Vic. in Cöslin, Nügenwalde, Kyrik, Anklam, Treptow a. R., Schmarsow, "in eccl. par. ville Germen", Loik, Treptow a. T., Stolpe u. Demmin. Nach Empfang der Priesterweihe, bekleidete er v. 1492—1512 das Amt eines Schahmeisters beim Cam. Domcapitel mit der 5. Präbende, und vereinigte mit demselben (1494) das Archidiakonat von Stargard und die Würde eines fürstl. Canzlers (Lgl. Klempin, p. 249, 317, 416, 422).

Heinrich von Brod, clericus Bremensis dioc., war i. J. 1490 Magister, u. verkaufte als solcher (XVII, 25 v.) ein Haus am Nif. Kirchhof, welches den Namen "Papenstratenordt" führte, und neben dem Med. Amtshause (her. vniuersitatis, quam dus doctor pro tempore in medicinis ordinarius existens inhabitat) belegen war, mit einem Garten dis zur Stadtmauer und beren Thurm (propugnaculum; v. o. p. 237), sowie mit einem Garten und 17 M. Acker vor dem Fleischerthor, durch seinen Bevollmächtigten Jak. Kannegeter an Peter Quant.<sup>1</sup>)

Fatob Rormund, aus einer Strassunder Fam., ober aus der Schweriner Patr. Fam. Rotermund (S. Meks. Jahrb. XLIX, 82), wurde im Febr. 1490 (Alb. I, 70v.) mit den Worten "Jac. Rormunde Swer. d." bei der Univ. immatricusirt, und vollzog als cler. Swer. dioc. (1490; Rub. Bibl. 11, B. VI,

<sup>1)</sup> Da heinrich v. Brod in den Univ. Biichern nicht genannt ift, sondern nur an dieser Stelle im Stadtbuch (XVII, 25 v.) vorkommt, so scheint er nicht zu den Mitgliedern der Art. Fac. gehört zu haben. Aus dem Umstande, daß das haus "Papenstratenordi" als "in platea Canum" belegen, aufgeführt wird, geht entweder hervor, daß früher die Nikolaifir., ein Theil der Domstr., und die Papenstr. als Fortsetzung der hunnenstr. angesehen wurden, oder wir haben einen Schreibsehler zu vermuthen, und statt pl. Canum, "pl. Lapicidarum" zu berichtigen.

Nr. 119; Balt. Stub. XXI, 1. p. 28), im Auftrage des Pr. Andr. Vos (S. oben p. 960), die Appellation des Brand. Cler. Gregor Rumpeler gegen Erasmus Brede. Später erhielt er das Amt eines Notars beim Camminer Domcapitel, und als solcher (1493; Klempin, Nr. 878) die früher von Sim. Schulte ministrirte Vic. an der Greifswalder Gertrudscapelle.

Henning Steinwehr (Stenwer), aus einem alten rittersichaftlichen Geschlecht (Bagmihl, Pom. Wap. Buch, I, p. 154—159), und anscheinend ein Verwandter des Stralsunder Oberpfarzherrn¹) Hippolytus St., welchen Bogislaw X., an Stelle seines natürlichen Sohnes Christoph von Pommern i. J. 1521 (Stralsundern I, 36; Fock, Rüg. Pom. Gesch. V, 105; v. o. p. 821) zu dieser Würde ernannte, — war Magister, sowie fürstl. Notar, und "prefectus principis", und erhielt als solcher (1490; vgl. oben p. 378), nach Resignation von Dr. Bernh. Noer, die Lowesche Vic. in der Nik. A. Ueber die zahlreichen anderen Vic. seines Besitzes, vgl. Alempin, Dipl. Beitr. p. 272, 318, 442).

Johannes Rulleke, Priester, erhielt (1490; XXXVI, 23 v.) Vicariengelber, und ist sonst nicht weiter bekaunt. Andere Geistliche dieser Zeit, über welche uns keine näheren Nachrichten vorliegen, sind: Jakob Berndes, mit Joh. Ludewici bei der Consolatio Petri et Pauli, sowie Bernh. Vlashaghen<sup>2</sup>) und Herm. Bolhagen, bei den Cons. Augustini und Sim. et Jude (S. oben p. 381—3) genannt.

Hempin, Nr. 115; v. o. p. 544) Mitpatron der Bünsowschen Bic., und bezeugte (1499, März 11; Stet. Arch. Gr. Nr. 189;

<sup>1)</sup> Letzterer wurde am 4. Mai 1494 (Alb. I, 80 v.) mit den Worten "Ipolitus Stenwerder de Pomerania" bei der Universität immatricusirt.

<sup>2)</sup> In Stralsund war Nifolaus Flashagen Mitgl. ber Marienn. Armenschüler Br., sowie des Collatienhauses (Fabricius, Balt. Stud. XXVI, 220, 222, 232), und sollte nach den Processacten der St. Str. g. H. Steinwehr (Balt. Stud. XVII, 2, p. 109; § 36) Strals. Kirchengeräthe nach Barth haben fahren laßen.

v. o. p. 379, 851), als clericus Cam. dioc., die Stiftung der Bic. für den Thesaurarius des Gr. Domcapitels. Bon ihm ist unterscheiden Joh. Stilow, welcher zu den Geistl. gehörte, die zur Zeit der Reformation (XLVII, 37) emeritirt wurden.

Jatob Mathiä, Priester und Magister, erhielt (1490; XXXVI, 23 v.) 6 M. Vicariengelder, und war (1500 — 12) Vorst. u. Chorherr der Marientide in der Mar. K., als welcher er, in Gemeinschaft mit Nik. Schulte und Arn. Tusmann, (XXXVI, 69—104v.; v. o. p. 528) jährlich 60 M. für den Cultus entgegennahm. Er besaß mehrere Buden in der Fischsund Kuhstraße, von denen er jene (1526; XVII, 69 v.) durch seinen Bevollmächtigten Jürg. Wittenborch an den Rathsherrn Volkwart Glewing verkaufte; die Buden in der Kuhstr. (1527; XVII, 74) waren infolge seines Todes (1535; XVII, 82) in anderen Besig übergegangen.

Hempin, Nr. 101) Procurator für den Ritter Adam Heidebrek, war Präpositus des Nonnenklosters Verchen, 1) und zugleich Pleban in Alten Treptow an der Toll., in welcher Stellung er (1490; XVII, 26) durch seinen Bevollmächtigten Claus Bülow ein Haus in der Hunnenstr. von Albrecht Ryke kaufte. Er besaß mehrere Vic. in Treptow, Werder, Demmin, Grampow u. Gristow, von welchen die letztere nach seinem Tode (1494; S. Klempin, p. 277) an Busso von Kammin überging.

Gerhard Boleman genoß (1491; Klempin, Nr. 250; vgl. oben p. 337) die Eldenaer Bicarie in der Nikolaikirche.

Christian Quast wirkte seit 1490 (Klempin, p. 262) als Gesandter des Cam. Administrators Georg Putkamer und des Bischofs Benedict von Cammin, und besaß zugleich das Plebanat und die Präpositur in Bublit, sowie mehrere Vic. in Damm, Pyrit, und die Sldenaer Vic. in der Gr. Nik. K., welche zuvor von G. Boleman<sup>2</sup>) ministrirt wurde.

<sup>1)</sup> Rlemp. p. 208, 243, bez. irrthümlich die Prapositur auf Ad. Heidebret.

<sup>2)</sup> Die betr. Aufzeichnung (Klempin, Nr. 250) "in vicariam vacantem per obitum Gherardi Boleman Cristianus Quast fuit institutus" ist durch=

Heinrich Duast, wahrscheinlich ein Verwandter von Christian O., war Priester und Chorherr der Marientide in der Mar. K., und wurde (1492; Rub. Bibl. 11, B. VI, p. 297, Nr. 85; Balt. Stud. XXI, 1, p. 25), in Gemeinschaft mit Erasmus Hanneman, von Arn. Segeberg zum Procurator bestellt. Nach den Bestimmungen von Kath. Rubenows Testament (Pom. Gesch. Denkm. II, 174 ff.; v. o. p. 335, 526), erhielt er 2 Vic. beim Heiligengeisthospital vor dem Steinbeckerthor, und beim Katharinen-Altar der Nik. K., sowie, in Gemeinschaft mit Nik. Lange, 2 Buden auf Lebenszeit, und außerdem eine silberne Schale von 6 Loth, und 2 silberne Lössel.

Henning Schmachthagen, aus der alten Pom. Rittersamilie (S. oben p. 584), war Vicar in Hohendorf, Gütstow, Pinnow, Wolgast und Lassau (Klempin, p. 270), sowie (1491; vgl. oben p. 378, 637) bei einer Elemosyne in der Nikolai-Kirche und der Vossbergschen Vicarie in der Jakobikirche.

Keinrich Suem (Zume, Tzume), aus dem alten Rüg. Rittergeschlecht, zu dem auch der oben p. 790 erwähnte Priester Detlev S. gehörte, erhielt nach Empfang der Priesterweihe (1491; Klempin, Nr. 295; vgl. oben p. 637), nach H. Schmachthagens Resignation, die Vossbergsche Vicarie in der Jakobikirche.

**Beter Krogher**, Priester, erhielt (1491; Klemp. Nr. 324; vgl. ob. p. 958) eine von Detbern Smyt<sup>1</sup>) abgetretene Vic. der Nik. K., vollzog (1495, April 2; Gest. Nr. 448; Schwarz, Mon. Gr. II, Kloster urf. Nr. 5; XXVI, 170) die Schenkung des Joachim Witte an das Dominikaner Kloster als Notar, und war (1513; XXXVI, 111 v.; v. o. p. 528) Borst. der Marientide,

strichen, und dabei "vivit" angemerkt. Es ift nicht sicher, ob diefer Zusats "vivit" sich auf Gerh. Boleman oder Christ. Quaft bezieht.

<sup>1)</sup> Gester ding, 1. Forts. p. 158, Nr. 124, nennt ihn irrthümsicher Beise "Joachim Kröger". Bei Klempin, Nr. 324 ist statt "Dobberni Smidt" zu berichtigen "Detberni Smidt". In der Auszeichnung, betr. Bet. Kroghers Elemosphe (XVII, 67v.) ist ein städtisches Pfandbuch (vt latius patet in libro impignorationis civitatis) erwähnt, welches nicht mehr ershalten zu sein scheint. Ueber die Bic. Pet. Kroghers außerhalb Greisswald, vgl. Klempin, p. 232.

als welcher er 40 Mt. für dieselben empfing, und (XLVII, 4, 34v.; p. o. p. 336, 360) in der Capelle der Schmiede (Smede Capelle) eine Elemosnne stiftete, beren Capital im Betrag von 50 M. (1524; XVII, 67 v.) in einem Hause an der Ecke ber Ruh- und Mühlenftr. bestätigt war. Im Befit eines namhaften Bermögens, erwarb er mehrere Grundftucke, u. A. eine Bude in der Hunnenstr., und 2 Säuser in der Fische u. Buchftr., welche er (1502-20; XVII, 40, 58, 60 v.) an Hans Karow, Chert Aroaber und Sans Lubkerman verkaufte. Außerdem befaß er mehrere Buden in der Rothgerberftr., und kaufte (1522; XVII, 61 v., 64 v.) ein haus in der Capaunenstr. von hans Toleke; dagegen überließ er (1527; XVII, 73) ein Haus in der Langen= straße mit 4 Buden, 1 M. Acker und 1 Garten, in welchem ein zu seiner Vicarie in der Gertrudscapelle gehöriges Capital von 100 M. bestätigt war, an Richard Brandt, welcher ihm dasselbe jährlich mit 5 pCt. zu verzinsen hatte.

Andreas Hoppe, Priester, wurde (1491; Klemp. Nr. 430, 668; v. o. p. 541), auf Empfehlung des Dr. Gerwinus Ronnesgarwe, Vicar an dem Allerheiligen = Altar in der Mar. Kirche, unter dem Patronat der Fam. v. Lübeck, u. (1492) Vic. in Damm.

**Cherwin Stenhaghen.** Priester, wahrscheinlich ein Bermandter des (1459; v. o. p. 409, 773) verstorbenen Pr. Hermann Stenhaghen, genoß (1491; Klemp. Nr. 467) eine Vic. des Klosters Jvenack, und erhielt (1504; XXXVI, 81v.) 24 M. Vicariengelber.

Seorg Begener, Priester, erhielt nach dem Tode von H. Schlupwachter (1491; Kos. Nr. 80; Gest. Nr. 436—7; Klemp. Nr. 258; v. o. p. 335, 355), auf Empfehlung von A. Ludingshusen und E. Smarsow, als Vorstehern der Magdalenen Br., die unter deren Patronat stehende Vicarie am St. Katharinensultar der Nik. K., sowie (1493; Klempin, Nr. 858; v. o. p. 378) auf Präsentation von Elisabeth Warschow, verm. m. Pet. Hanneman, die Vic. am dortigen Apolloniensultar, und die betr. Hebungen der in der Nik. K. gestissteten Marientiden (S. o. p. 351), welche nach seinem Tode (1494; Klempin, Nr. 1034, 1076) an Olav Nikolai und Lor. Stapel übergingen.

Heinrich Nenneke, Priester, war (1492; Klemp. Nr. 651, 706) Vicar an der Nik. K. zu Anklam, und an der Gertrudszapelle in Usedom, und trat die letztere Vic. (1519, Sept. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 207; v. o. p. 827) an den Gr. Präpozsitus Henning Loge ab. Zu derselben Familie gehörte vielleicht der Priester Lorenz Nunneke (Klempin, Nr. 638), sowie Petrus Nonneke, (1525; Ald. I, 141 v.) mit den Worten "Petrus Nenneke ex Sundis" bei der Univ. immatriculirt, und nach der Resormation, als Priester, (1535—38) bei dem mit den kath. Geistlichen geschloßenen Vertrage (XLVII, 66, 95, 118) mit 15 G. R. emeritirt, welcher später (1547; Dröge, Leben Wessels, bei Mohnike Sastr. III, 320) Prediger an der Jakobikirche in Stralsund wurde, und im Jahr 1568 verstarb.

Heinrich Hoke, Priester, vielleicht ein Verwandter der älteren p. 730, 736, 784 genannten Geistlichen Heinrich, Boldewin und Berthold Hoke, erhielt, nach Kath. Rubenows Testament (1492; Pom. GD. II, 176), eine früher von dem Priester Christian Steen (S. oben p. 938) bewohnte Bude.

Johannes Toppe, Priester, erhielt, nach Kath. Rubenows Testament (1492; Pom. GD. II, 175), die Anwartschaft auf die von ihr und ihren Vorsahren gestistete Vic., wurde (1494; XXI, 56 v.; vgl. o. p. 318) als custos superior der Nik. K. von dem Präp. Lor. Bokholt vereidigt, und war (1498, Jan. 18; Stet. Arch. Gr. Nr. 188; v. o. p. 335, 355) Vicar des unter dem Patronat der Magdalenen Vr. stehenden St. Katharinen-Altars der Nik. K., als welcher er 4 M. N. aus Gnaßsow von Dietrich Owstin zu Owstin für 50 M. Cap. empfing.

Jakob Rambow, auch Grambow genannt, wahrscheinlich ein Verwandter des Camminer Cantors u. Vicedominus Arnold Nambow (1419—38; Klempin, Dipl. Beitr. p. 407, 416, 417)

<sup>1)</sup> In den Rechnungen der Reformationszeit (XLVII, 66) wird unter den fath. Geistlichen i. 3. 1536 "Joannes Nunneke", (XLVII, 95, 118) i. 3. 1537—38 aber "Petrus Nunneke" aufgeführt; da aber beide an derselben Stelle in gleicher Reihenfolge und mit der gleichen Pension von 15 G. genannt werden, so sind beide mit Sicherheit zu identificiren, und ist (XLVII, 66), statt Joannes, "Petrus" zu berichtigen.

wurde (1487, April 30; Alb. I, 60 v.) mit den Worten "Jacobus Rambo, cler. Cam. d." bei der Univ. immatriculirt, sowie Priester und Vicar der Marientide der Mar. K., und erhielt (1492; Klempin, Nr. 477; v. o. p. 540) die Lowesche Vicarie und (1494 — 1506; XXXVI, 52, 71, 84 v., 87 v.) die betr. Vic. Gelder der ihm verliehenen Damerowschen Vic., für welche er (1507, Mai 25; VII, 347; Gest. 1. Forts. p. 21; vgl. ob. p. 527) 18 M. R. aus Vretsow vom Gr. Rathe für 300 M. erward. Nach dem Test. des i. J. 1503 verstordenen Priesters Christian Stein (Steen), erhielt er eine Handschrift mit "Bernhardi carm. de contemptu mund." und "Gesta Romanorum", sowie einen Incunadelband "Mammetractus", v. J. 1476 (Vgl. ob. p. 939), welche später an das Franz. Kloster und von diesem in die Nitolaifirchenbibliothef übergingen.<sup>1</sup>)

Martin Hoveman, vielleicht ein Verwandter des p. 788 gen. Pr. Joh. H., war (1493; Klempin, Nr. 752) Priester u. Pleban in Wolfow bei Treptow a. T., und verkaufte (1505; XVII, 44) ein Haus in der Fischstraße an Asmus Blome.

Johannes Moller, (1491) Pleban in Gerit (Ghersz) bei Cöslin, erhielt (1493; Klempin, Nr. 464, 857; v. o. p. 379) die Elemosyne, welche der Priester Nik. Schulte (S. ob. p. 942) in der Nikolaikirche gestiftet hatte.

Mathias Valkenberg, Priester, entsagte (1493; Klempin, Rr. 890; v. o. p. 378) ber Loweschen Vic. in der Nik. Kirche.

Martin Thurow, clericus Swer., erhielt (1491; Alemp. Nr. 416, 469) zwei Vic. in Cöslin und Demmin, und (1493; vgl. oben p. 378) nach Mathias Valkenbergs Refignation die Lowesche Vicarie.

Reimar (Rotmarus) Blixen, aus dem alten Pom. Rittersgeschlecht, zu welchem auch der Pr. Joachim Bl. (S. ob. p. 795)

<sup>1)</sup> Bgl. die Randbem. in den betr. Büchern der Nif. K. Bibl. u. Balt. Stud. XX, 2, p. 154, Nr. 13, sowie XXI, 1, p. 135; Rub. Bibl. V, E. 72, wo statt "Zambow", "Rambow" und statt "St. Ottonis" zu berichtigen "St. Spiritus". In Lib. Civ. VII, 347, wird der Name "Grambow" geschrieben.

gehörte, ein Bruder von Heinrich Bl. (Geft. Kom. Geneal. I, p. 76, Nr. 8), war Pfarrer in Busdorf (Behrenhof), wurde (1466; Alb. I, 20) mit den Worten "dns Rotmarus Brixen, plebanus in Bustorp, gratis propter beneficium impensum universitati" (S. oben p. 370) bei der Univ.¹) immatriculirt, und überließ (1473; Kof. Nr. 70), mit seinem Bruder Heinrich, 3 M. aus Gr. Zastrow für 30 M. an den Dekan Hermann Schlupwachter.

Rotger Blixen, aus derselben Familie, Priester, erwarb von den Provisoren der Nik. K. (1467; XVII, 5v.) ein Haus am Nik. Kirchhof (ex opposito vici dicti Kromekenhaghen) auf Lebenszeit für 6 M. Miethe, welches nach seinem Tode an die Kirche zurückfallen sollte.

Wilffard Blixen, aus berselben Familie, wurde am 27. März 1478 (Alb. I, 42) mit den Worten "Wulferdus Blixen de Minori Sasterow, Cam. dioc." bei der Univ. immatricusirt, sowie (1482; Lib. Dec. 40) zum dacc. art. promovirt. In der Folge, nach Empfang der Priesterweihe, erhielt er (1493—94; Klempin, Nr. 955, 1089, 1026, 1027) mehrere Vic. zu Bissborf, Rakow und Dersekow, und kaufte (1496; XVII, 36; vgl. ob. p. 871) ein Haus in der Rakowerstr. von dem Hülfslehrer der Nik. Schule Jak. Golnow. Auch wurde er als Zeuge in dem Processe gegen den BM. Wedego Lote wegen des Stud. Gerh. Berndes (Rub. Bibl. 16, B. XI, f. 467, Nr. 200; Balt. Stud. XXI, 1, p. 42; Kos. I, 137) vernommen.

Ein jüngeres Mitglieb dieser Fam. Reimar Blixen (1497, Sept. 30; Alb. I, 86) mit den Worten "Remarus Blixen, Cam. dioc. die Hieronimi int." immatriculirt, und (1509; XVII, 46 v.) in der Büchstr. wohnhaft, ist wohl mit Reimer Bl. (Gest. Beitr. Nr. 494—5 [1514]; Pom. Gen. I, p. 80, Nr. 20) identisch, und gehörte wohl nicht zum geistlichen Stande.

<sup>1)</sup> Zu gleicher Zeit (1466; Alb. I, 20) wurde bei ber Univ. immatriculirt "dns Joh. Hogetop, in crastino S. Vitalis, gratis propter promotionem vniuersitatis", über deffen Lebensverhältnisse keine weiteren Mittheilungen vorliegen.

Keinrich Budde, anscheinend ein Verwandter bes p. 770 erwähnten Vic. Joh. B., und in bessen Test. (S. ob. p. 369) mit einer Nente von 10 M. bedacht, war (1493; Stet. Arch. Gr. Nr. 183), mit G. Howet, A. Smyth, H. Brandenburg (S. o. p. 959, 961) und Heinrich Penge, Vicar u. Chorherr ber Nif. K., und erhielt mit seinen Genoßen 4 M. Pacht aus des verstorbenen Priesters Heinr. Dunker (S. ob. p. 784) Vermächtnis.

Nikolaus Prețe, Priester, war (1493; Klemp. Nr. 1004; vgl. ob. p. 527) Vicar der Marientide in der Mar. K., sowie (1499; v. o. p. 631) Vorsteher der Apostelbrüderschaft der Jak. Kirche, und verkaufte (1501; XVII, 39 v.) ein Haus in der Fischstr. an Otto Bulf. Auch wurde er in dem p. 971 erwähnten Processe gegen den BM. Wedego Loze, als Zeuge, vernommen.

Lucas Philippi, Priester, erhielt (1493; XXXVI, 48) 18 Mt. von Marcus Stevelins Vic. in der Mar. R., welche nach seiner Resignation (1494; XXXVI, 52; vgl. ob. p. 545) auf ben Priester Dolberen überging; sowie 3 M. von einem Altar des Heiligen Kreuzes in dem Beiligengeisthospital vor dem Steinbeckerthor, welche er (XLVII, 29 v.) von der Gilde der Schuhmacher und Schmiede zu Lehn hatte. Von dem Pr. Christian Stein, welcher (1503; v. o. p. 939) verftarb, empfing er einen Incunabelband "Joh. Gritsch, Quadragesimale, Nor. Cob. 1479" als Vermächtnis, und war (1509; XVII, 46), mit Asmus Bene, Testamentsvollzieher von Berm. Doveske. Im Jahr 1511 (Rachtr. zur Gesch. des Kl. Elbena und 41-44. Jahresbericht, p. 68) erwarb er, als Bic. ber Brigitten Cap. in ber Mar. R., 3 M. Pacht für 50 M. Cap. von Carft. Spiegelsdorf zu Boltenhagen, und erhielt nach seinem Tode (1528; Geft. Nr. 526; vgl. oben p. 532) den Priefter Joh. Klevesadel als Nachfolger in dieser Stellung.

**Lubeke Storm**, Bicar, war (1494; Palthen, Cod. Acad. No. 121; Kof. Nr. 84) Zeuge bei ber Einführung bes M. Math. Dankwart in die Pfarre zu Görmin (S. oben p. 955).

Johannes Maes, auch Maich genannt, vielleicht ein Sohn von Hans Maß, welcher (1484 — 5; XVII, 18v., 20) den

Briefter Nik. Lange als Brocurator vertrat, empfing (1494; XXXVI, 52), als Priester der Marientide, 40 M., welche ihm und seinem Genoßen Faustin Pegkow, noch (1530, März 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 225, 232-3) von ben Berg. Georg und Barnim entrichtet wurden. Auch war er (1528 — 43; Geft. Nr. 526, 550, 552) Mitpatron der damals unter dem Patronat der Kam. Engelbrecht stehenden Brigittencapelle der Mar. Kirche, sowie (1528-41) Notar (scriba) des Gr. Rathes, als welcher er (1530, Mai 2; Urf. des Gr. Arch. Nr. 527 b.) Joh. Erp in die ihm verliehene Vicarie einführte, sowie (1534, Dec. 3; Geft. Nr. 533 c.) ein den Process des Georghospitals mit der Kam. Behr betr. Document, u. (1539, Nov. 18; Geft. Nr. 545; A. G. Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 146, f. 456) die Ratification und Approbation des Bukowschen Testamentes (demqu= folge er 1 G. als Legat erhielt) vollzog.1) Aus seiner Feder stammen auch die Fortsetzung der Rathsmatrikel, sowie die anderen Aufzeichnungen im Lib. Civ. XVII, f. 76-95 u. Lib. Jud. XXI, f. 94v. - 109, v. J. 1528-1541, welche mit großer fräftiger, aber wenig forgfältiger Sandschrift ausgeführt find.

Henning Penning, Priester und Pfarrer (plebanus et curator) der Kirche zu Horst, kaufte (1494; XVII, 30 v., 35 v.) zwei Häuser an der Sche der Langen- und Capaunenstr., das eine von den Provisoren der Jak. K., das andere von Albert Ludinghusen (S. ob. p. 857) und der Witwe von Hans Schele, der Patronin einer Vicarie, deren Hebungen in jenem Hause bestätigt waren. Von diesen bestimmte er das erste durch seine testamentarische Verfügung für die Jak. Kirche, infolge dessen seine

¹) In der Abschrift des Testamentes des Dr. H. Butow inn. (S. oben p. 843—8), welche sich in A. G. Schwarz, Mon. Gryph. I, No 146, st. 443—456 v. befindet, ist bei dem Legat für "dno Joanni Mars" u. (f. 456), bei der Unterschrift "Joannes Masch, not. publ. atque dicti Senatus scriba, ad prom. req.", statt "Mars" und "Masch" zu berichtigen "Maes"; sowie oben p. 207, bei der Auszählung der Rathsnotare, statt 1535—41, zu setzen "1528—41". Die oben erwähnte Urk. v. J. 1530, Febr. 23, Mai 2 (Nr. 527b.) ist in Gest. Beitr. an der betr. Stelle, p. 158, einzuschalten.

Testamentsvollzieher Alb. Ludinghusen und Christ. Stein (S. ob. p. 857, 938) dasselbe (1496; XVII, 39 v.) den Kirch. Prov. Grasmus Heye und Heinrich Parsow übergaben.

Jakob Bulff, Priester, genoß (1490; Klempin, Nr. 177) eine Bic. in Treptow a. T., und vermittelte (1494, März 8; Stet. Arch. Gr. Nr. 185) in einem von der Stadt Greifs-

wald, betr. Wegelagerung, angestellten Processe.

**Lorenz Stapel**, Priester, war (1494, Febr. 23; Klempin, Nr. 1076; v. o. p. 351) Vic. der Marientide in der Gr. Nif. Kirche, u. wurde (1494, Juli 16; Gest. Nr. 447; v. o. p. 323 ff.) von Thomas Hafer (S. ob. p. 872) bevollmächtigt, ihn bei der

Einführung in die Preetsiche Vicarie zu vertreten.

Johannes Rode aus Hagen bei Minden, am 9. October 1493 (Alb. I, 79) mit den Worten "venerabilis vir, dns et Mag. Joh. Rode, art. Mag. de Haghen, Mindensis dioc." bei der Univ. immatriculirt, wurde, auf Veranlaßung des Herz. Vogislaw X., durch die von diesem bestellten Univ. Euratoren, B. Eggebrecht, G. Konnegarwe und M. Dalmer, von Rostock (Lib. Dec. 69; v. o. p. 840) in die Art. Fac. berusen, versließ daer infolge der Pestepidemie (1494; Lib. Dec. 70) Greisswald, und wurde Canzler des Vischofs von Schwerin, demgemäß er (1496, Febr. 27; Kos. Nr. 89) der bisher von ihm genoßenen Rubenowschen Vic. zu Gunsten von Nik. Louwe (S.

<sup>1)</sup> Ueber die Pestepidemie v. 1494, vgs. Alb. I, 82 v. u. Kosegarten, Gesch. der Univ. I, 140, 145. Die betr. Stellen im Lib. Dec. sauten: (70) "Decanatus primus M. Joh. Roden, qui fuit electus et notatus in Cancellarium gloriosi din episcopi Swer., qui, superveniente pestilencia, recessit super sest. Jacobi, non inscribendo Decanatum suum, et quia precibus ad permanendum demulceri non potuit, nihilominus totius anni redditus integros obtinuit, et de consensu omnium honorisce recessit"— (70 v. mit Dinte überstrichen) "Decanatus primus M. Joh. Roden de Stadthagn, qui pestilencia recessit cum omnibus bonis suis super sest. Jacobi, et non inscripsit Decanatum suum, nam obtenta licencia sine spe recedendi ausugit, optinendo tamen de favore integros redditus totius anni vsque ad fest. Michaelis. Unu. Iste precibus ad manendum non potuit demulceri, attamen honorisce recessit". Legterer Zusat scheint nach der Entsgaung v. 27. Febr. 1496 hinzugesügt zu sein.

o. p. 901—7) entsagte. Von ihm zu unterscheiden ist ein wahrsscheinlich mit ihm verwandter Gelehrter, gleichen Namens und Ursprungs, 1) welcher am 25. Mai 1495, mit den Worten "Johannes Rode de Stadeshaghen, Mindensis dioc." bei der Univ. (Alb. I, 82 v.) immatriculirt wurde.

Jatob Pauli (Pawels), Priester, gehörte (1499; XXXVI, 66 v.) zu den Geistlichen der Mar. K., und war im Besitz zweier Häuser in der Capaunenstr., mit Scheunen, Aeckern u. Gärten vor dem Bettenthor, von welchen er das eine (1517—25; XVII, 52, 69 v.) an Herm. Dwerman, das andere (1521; XVII, 62) an Titke Bramstede, sowie ein drittes in der Fleischerstr. (1536; XVII, 83 v.) an Math. Brummer verkaufte. Auch empfing er vom BM. W. Loge (1518; XVII, 54 v., 60 v.; v. o. p. 380) ein Haus in der Rothgerberstr.<sup>2</sup>) mit 1 M. Acker, dessen Kenten zu einer von ihm ministrirten Vic. in einer nördl. Cap. der Nit. Kirche gehörten.

M. Jodocus Marchorch aus Hanau, eler. Mogunt. dioe., wurde (1499, Juli 29; Alb. I, 92 v.) bei der Er. Univ. mit mehreren anderen Stud. immatriculirt, welche durch den Ruhm der Ital. Juristen Petr. u. Vinc. v. Ravenna angezogen waren, und begründete gegen den Willen der Art. Fac. für dieselben (Lid. Dec. 76; vgl. oben p. 879) einen neuen Stud. Convict (regencia, dursa) in Rubenows Hause.

Martin Goes, Priester zu Demmin, und Peter Lorenz (Laurencii), Priester, erhielten (1500; XXXVI, 69) 16 M. Vicariengelber.

Jakob Domstrone aus Greifswald, Priester, und (1502, April 25; Alb. I, 100) mit den Worten "dns Jacobus Dum-

<sup>1)</sup> Rach der Aufzeichnung (Lib. Dec. 70 v.) wo er "de Stathagn" genaunt ift, scheint (Alb. I, 79) "de Haghen" u. (Alb. I, 82 v.) "de Stadeshagen" identisch zu seint, und beide Personen aus Stadthagen bei Minden zu ftammen.

<sup>2)</sup> Die betr. Straße wird (XVII, 54 v., 60 v.) "pl. fossata, vulgariter dicta Rotgerverstrate" genannt. Bon dem Priester Jakob Pauli ist zu unterscheiden Jakob Pawel "concivis", welcher (1522; XVII, 63 v.) mit seiner Gattin (vxor legitima) ein Haus in der Büchstraße kauste.

strow, presbiter, incola, cui rector propinauit partem suam, quod incolis solet fieri fauor et prerogatiua" bei der Univ. immatriculirt, war Mitglied der Marientide Br. der Nif. K., und empfing als solcher (1500—6; XXXVI, 69—87v.; vgl. oben p. 351) 35 M. "ad horas maiores".

Johann Gundert, Priester und Mitglied der Marientide Br. der Nik. Kirche, erhielt (1500; XXXVI, 69) 22 M. "ad horas minores".

Peter Knete, Priester, 1) war (1500; Klempin, p. 336) Vic. am St. Annenastar im Camminer Dom, und bezeugte, in Gemeinschaft mit Peter Barch und den beiden Notaren Raven Barnekow und Enwald Eggebrecht, (1519; v. o. p. 840— 842) die Uebertragung des Dekanats des Nik. Domcapitels von J. Eggebrecht auf J. Tagge.

Arnold Tussman (Tuzeman), Priester, war (1501 — 9; XXXVI, 71 v. — 97; vgl. ob. p. 528) Vorsteher der Marienstide in der Mar. A., als welcher er 60 M. "vp dat kor" emspfing, und verstarb vor d. J. 1517 (XVII, 52), zu welcher Zeit sein Haus in der Kuhstraße in anderen Besitz übergesgangen war.

Sermann Jeffe, Priefter, befaß (1502; XVII, 41) ein Saus in der Brüggstraße.

Hen. Vtessche, incola Greifswald, wurde (1491 u. 1495; Alb. I, 74v., 82) m. d. W. "Hen. Vtessche, incola Grip."

<sup>1)</sup> Statt der Lebart "Knetze, Knesze, Knesze, Knese" hat Klempin, p. 336, die Bar. "Kartcze" aufgenommen. Dieselbe Bar. ist zu berücksichtigen bei Heinr. Knetze, welcher, als Official des Archiotalons von Tribsees, (1519, Sept. 10; Stet. Arch. Gr. 207) die llebertragung der Usedwer Gertruds Bic. an Henning Lotze, und (1520, März 20; Palthen, Cod. Acad. No. 110; Gesch. Eld. p. 747 sc.) die Eldenaer Dotation sür Zutselb Wardenberg bezeugte. Zu gleicher Zeit wirkte, als Notar und Priester, Ioh. Klump, welcher (1509; XXI, 72) den Hulssschen Erbvertrag vor einer Gr. Nathsbeputation vollzog, (1515; Gest. Rr. 474 b.; v. o. p. 867) eine Urk. für den Scholasticus des Gr. Domcapitels, Sim. Schulte, bei dem Gr. H. Geistlospital deponirte, und (1523; Fabricius, Stralf. Kaland; Balt. Stud. XXVI, 218), mit Ioh. Ludezkens, die demokratische Bewegung der Stralf. Geistlichen gegen den Rath (Bgl. Balt. Stud. XVII, 2, p. 124; Fock, Rüg. Pom. Gesch. v, 159) vertrat.

bei der Univ. immatriculirt, sowie später (1502; XXI, 67v.; vgl. ob. p. 318) Priester und Custos superior der Nikolaikirche.

Georg Bandemer aus Danzig, Priester, wurde am 15. Juli 1502 (Alb. I, 102) bei der Univ. immatriculirt, und am 30. März 1505 (XXI, 70; vgl. oben p. 318) als Custos superior der Nif. K. vereidigt. Bon ihm ist ein älterer Geistzlicher Georg Bandemer zu unterscheiden, welcher (1441—60; Klempin, p. 407, 416) Cantor des Camminer Domes war.

Johannes Kobrow (Kuberow), Priester und Vicarius perpetuus der Jak. K., als welcher er (1520; Gest. 1. Forts. p. 22, Nr. 508 c.) für 50 M. 3 M. N. aus Passow von Claus Wakenig 1) empfing, besaß 2 Häuser in der Stremelowerstr., von denen er das eine (1504; XVII, 43) von Hans Lubkerman kauste, das andere (1518; XVII, 54 v., 59) vom BM. W. Loke als Geschenk erhielt, und außerdem mehrere Buden am Jakobiskirchhof, welche er (1527; XVII, 73 v.) bewohnte, nachdem er das eine der genannten Häuser (1521; XVII, 62) an Hans Schack verkauft hatte.

Georg Abam, Priester, war (1505; v. o. p. 631) Borsfteher der Apostelbrüderschaft der Jakobikirche.

Reimar Schulte, Priester, erhielt als cler. Cam. (1507; Febr. 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 203; v. o. p. 370) die früher von Peter Lüber ministrirte Vic. am Allerheiligen-Altar der Nik. Kirche, und war (1513—23; XXXVI, 111 v.—149; vgl. ob. p. 528) Vorsteher der Marientide in der Mar. K., sowie (1526—32; v. ob. p. 631) Vorst. der Apostel Br. der Jak. K. Er war im Besit mehrerer Buden in der Kuhstr. (1535; XVII, 82) und mehrerer Leibrenten; u. A. erward er (1513; vgl. die Beil. zu der Urk. Gest. Nr. 554a.) 6 M. R. von Peter Rusbenow und seiner Gattin Anna für 100 M., von welchen 50 M. zu dem von Reimar Sch. ministrirten Altar der Luchtmakerschen

<sup>&#</sup>x27;) Bei Gest. 1. Forts. p. 22, Nr. 508 c. und p. 158, Nr. 119, ist statt "Johannes Aubenow" zu berichtigen "Joh. Auberow". Claus Watenit (1520) ist wahrscheinlich mit Claus W. iunior (1550; Bgl. Pom. Geneal. II, p. 25, 32) identisch.

Capelle (S. o. p. 325, 545, Anm. 2) gehörten, empfing jedoch (1530, Juli 7; Beil. zu Rr. 554 a.) bas Cap. von Beter Rubenows Witwe zurud. Außerdem erwarb er (1529; Gefch. Eld. p. 752) für 400 Mt. Cap. vom Al. Eldena 24 Mt. Leibrente, von denen nach seinem Tode 6 Mt. auf Frau Marg. Ebeling übergehen sollten; sowie (1533; Geft. Rr. 532) für 300 M. Cap. von der Stadt Greifswald 16 Mt. Leibrente, von denen nach seinem Tode 2 Mt. für seine Röchin Anna Schomaker auf Lebenszeit bestimmt wurden, und erhielt (1537-39; vgl. oben p. 848), als Testamentsvollzieher des Dekans H. Bukow, ein Legat Nach dem Vertrage mit den fath. Geiftl. zur Zeit von 2 (3. ber Reformation (1535-38; XLVII, 37v. -117v.), gehörte er zu den Prieftern der Mar. Kirche, und erhielt 24 M. vom Marienchor, 8 M. von der Gregorius Br., 6 M. von der Apostel Br. u., 2 M. von der fr. Trinitatis, zusammen 40 M. Pension.

Nifolaus Pasenow, cler. Cam. und Capellan der Nifolais Kirche, wurde als solcher (1509; Alb. I, 114) bei der Univ. immatriculirt, und erhielt nach dem Vertr. bei der Ref. (1535—38; XLVII, 37—117 v.) 20 M. v. DomsCap., 2 M. v. d. fr. Trin., u. 6 M. v. d. Apostel Br., zusammen 28 M. Pension.

Joachim Specht aus Pyrig, 1) wurde am 3. Mai 1505 (Alb. I, 106 v.) mit den Worten "Joachim Specht de Pirissze Cam. dioc." bei der Univ. immatriculirt, und wirfte (1513—24) als Notar der Universität, als welcher er (1520, 1523; Alb. I, 134 v. 139) die Rechenschaftsablegung des Rectors Wichm. Kruse, in Gegenwart von Marcus Retell und Joachim Arendt, eler. Swer. et Hav. dioc., und des Rectors Erasmus Holtzhuder, in Gegenwart von M. Mart. Gripeswalt und Nif. Ave notariell beglaubigte, auch (1513; v. o. p. 977) den Leibrentenzvertrag zwischen dem Pr. Reimar Schulte und Peter Rubenow, in Gegenwart von M. Enwald Kleene<sup>2</sup>) und Peter Luder,

<sup>1)</sup> Bgl. Buchholz, Faustinus Blenno, Gymnasial = Programm von Pyrit, 1882, p. 10.

<sup>2)</sup> Diefer M. Enwald Rleene ist vielleicht mit dem Prof. desselben Ramens (S. Kos. I, p. 129, 144) identisch.

schol. Nic., vollzog. Auch bezeugte er, in Gemeinschäft mit dem Notar Simon Schleff, in Gegenwart von Wichman Kruse u. Pet. Luder, (1515, Sept. 1; Gest. Nr. 499b.) die Richtigkeit der Dänischen Urk., v. J. 1280, für den Präp. Hen. Loge, und (1524, Aug. 11; Gest. Nr. 516), in Gemeinschaft mit dem Notar des bisch. Officials, Andreas Schomaker, cler. Cam., die Richtigkeit der Dänischen Urk. v. J. 1456, für den Greisswalder Domherrn Nikolaus Elewing. (S. oben p. 908).

Hildebrand Russe aus Friesland, vielleicht mit den oben p. 788 genannten Clerifern verwandt, wurde (1511; Alb. I, 116) m. d. Worten "M. Hildebrandus Nutszeus, qui venit de Rostochio, et suit assumptus in Collegiatum per univ." immatriculirt, und wirfte (1512; Lib. Dec. 89 v.), mit der Bezeichnung "M. Hildebrandus de Frisia", als Examinator. Sein Name ist, bei Kosegarten, I, p. 169, nachzutragen.

Jakob Konow u. Henning Klepel, Priester, waren (1513; Gest. 1. Forts. p. 21; Nr. 493b.; vgl. ob. p. 356) Vorsteher der fr. S. Trinitatis¹) der Nik. K., und gehörten zu benjenigen sathol. Geistlichen, welche nach dem Vertrage bei der Reformation (1535—38; XLVII, 36 v., 64 v., 95 v., 117) 36 M. Pension erhielten. Auch war H. Alepel, mit R. Schulte, Testamentsvollzieher von Heinr. Bukow, während J. Konow von demselben ein Legat von 3 M. empfing (S. oben p. 846—8).

Jodocus Bozegghe, (1511; Alb. I, 117) als cler. Cam. bei der Univ. immatriculirt, war Priester der Nik. K. u. wurde (1535 ff.; XLVII, 37 ff.) mit 22 M. pensionirt.

**Joh. Gothenow,** Priester, war Vicepleban in Gristow, u. wurde (1512; Alb. I, 118v.), wegen seiner Verdienste um die Universität, "gratis propter servicia vniuersitäti facienda" immatriculirt.

<sup>1)</sup> Bei Gest. 1. Forts. p. 21, 157, Nr. 115, ist statt "Korreke", resp. "Kornke" zu berichtigen, "Konow", und zu bemerken, daß in anderen urk-Nachrichten J. Konow und H. Repel nicht als Domherren bezeichnet werben. Nach Lib. Civ. XLVII, 3v. (1538) erhielt J. Konow von Hilbebr. Labers Hause 50 M., welche der Apostel Br. der Jak. A. gehörten. Nach XLVII, 37v. erhielt er 45 M. als halbjährige Besoldung.

Joh. Hureman, Priester, war (1513 — 22; XXXVI, 111 v. — 145) Vorst. der Marientibe, sowie (1515; XXXVI, 119 v., 123 v.; vgl. oben p. 528 — 9) der St. Annengilde der Mar. K., und besaß mehrere Häuser in der Büche, Kuhe, Brügge und Fischstr. (XVII, 75 v., 76 v., 78, 81 v., 86 v., 89; 1527 — 36), von denen das Haus in der Büchstr. an seinen Erben, den Rathsherrn Rikolaus Lange (1505—52), überging, und von diesem (1541; XVII, 97 v.) an Franz Pasche verkauft wurde. Er gehörte zu den Geistl. der Mar. K., welche nach dem Bertr. dei der Ref. (1535—38; XLVII, 37 v., 65, 94 v.) mit 24 M. vom Mar. Chor, 8 M. v. d. Gregorius Br., 6 M. v. d. Apostel Br., und 2 M. v. d. fr. Trinitatis, zus. mit 40 M. pensionirt wurden, scheint aber (1538) verstorben zu sein, da er (XLVII, 117 v.) nicht mehr genannt ist.

Martin Gripeswald, wohl ein Verwandter des p. 797 erswähnten Pr. Markward Gr., war Mag. und wurde (1505; Alb. I, 107v.) von H. Loge zum Baccalar beider Rechte<sup>1</sup>) promovirt, sowie Prof. der Jur. Fac., und bewohnte als solcher das Jur. Amtshaus, Domstr. Nr. 27 (S. oben p. 850, 879), vor dessen Ecke die Spize des Nik. Thurmes, nach dessen Einsturz (1515; Lib. Dec. 94v.; v. o. p. 286) lag. Am 3. Juni 1522 (Gest. Nr. 511 ff.; v. o. p. 907) nominirte er, unter Joh. Oldendorps Rectorat, mit den übrigen Professoren, M. Gregor Sabel zu einer Domherrnpräbende, und bezeugte (1523; Alb. I, 139), mit Nik. Ave, die Rechenschaftsablegung des Rectors E. Holthuder.

Faustin Petstow, Priester, ein Verwandter des Marienschulrectors Johannes P. (S. oben p. 855, 922), war porcionarius der Mar. K., als welcher er (1502; XXXVI, 75) 15 M. empfing; und Vicar am Annenaltar der Michaelis Cap., sowie am Altar der H. Dreiskönige in der Nik. K., für welche er (1516; Gesch. Cld. 746; vgl. ob. p. 337, 346) vom Kloster Elbena 21 M. aus Friedrichshagen erward. Auch diente er

<sup>1)</sup> Der Name Mart. Gripeswalds fehlt in Kosegartens Geschichte ber Univ. und ist dort Th. I, p. 173 nachzutragen. Die betr. Urk. v. 3. Juni 1522 (Gest. Nr. 511) sindet sich dagegen Kos. II, Nr. 108.

(1520, März 20; Kof. Nr. 107) bem Kl. Elbena als Zeuge, und vollzog (1526, Aug. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 223) bie Präb. Ref. Joach. Dykows (S. o. p. 943), als Notar. Er lebte noch im Jahr 1530, zu welcher Zeit er, mit Joh. Maes (S. ob. p. 973), die ihnen aus der Marientide zustehenden Hebungen von den Herzogen Georg und Barnim empfing (Stet. Arch. Greifswald, Nr. 225, 232—3).

Johannes Alevesadel 1) aus Greifswald, (1503; Alb. I, 103), m. d. W. "Joh. Kleuesadel incola" bei der Univ. ims matriculirt, und Priester der Marientide der Mar. A. (1516—23; XXXVI, 123 v.—149; vgl. ob. p. 528), erhielt (1528, März 19; Gest. Nr. 526), nach dem Tode des disherigen Vic. Lucas Philippi (S. o. p. 532, 972), die Hebungen der Brigitten Cap. der Mar. A., und gehörte zu denjenigen kath. Geistl., welche nach dem Vertrage dei der Ref. (1535; XLVII, 37v.) 24 M. vom Marien Chor, 8 M. von der Gregorius Br., 6 M. von der Apostel Br., und 2 M. von der fr. Trinitatis, zusammen 40 M. empsingen. Da er in den betr. Reg. (XLVII, 65, 94v., 117v.) nicht weiter genannt ist, so scheint er schon, bald nach dem Jahr 1535, verstorben zu sein.

Johannes Dumeke, Priester u. Vorsteher der Apostel Br. der Jak. A., einigte sich als solcher, in Gem. m. Reimar Schulte, (1532; vgl. ob. p. 631) über den Zinskuß eines der Br. geh. Capitals mit Herz. Philipp I., und gehörte zu den kath. Geistl., welche die Resormation um viele Jahre überlebten, und nach dem Vertrage (1535—38; XLVII, 37, 64 v., 94, 117 v.) 20 M. vom Domcapitel, 2 M. von der fr. Trinitatis, 8 M. von der Gregorius Br., und 6 M. von der Apostel Vr., zus. also 36 M. erhielten. Er besaß 4 Häuser in der Fischstr. (pl. Judeorum), von welchen er das eine zur Hälfte (1517; XVII, 53) an Peter Vare und dessen Schwester Metke Grote auf Lebenszeit überließ, die andere Hälfte aber (1518; XVII, 53 v.) m. e. Rente von 3 M. (von 50 M. Capital) für den Altar der Haken (penestici)

<sup>1)</sup> Der Name Klevefadel (Kleefaltel) ist bei Gest. Rr. 526 "Clewefadt" geschrieben.

belastete, unter der Bedingung, daß beide Hälften des Hauses, nach dem Tode der Besitzer, an die Hakengilbe (S. oben p. 360) fallen sollten. Zwei andere Häuser der Fischstraße verkaufte er (1536; XVII, 77v., 83, 84) an Timme Voss u. Ebel Knepel, ein viertes in derselben Straße wird noch (1551; XVII, 114) in seinem Besitze genannt.

Jakob Dillies 1) aus Malchin, (1517; Alb. I, 128 v.; Lib. Dec. 98, 101 v.—104) als bacc. art. bei ber Univ. immatrisculirt, und zum Mag. promovirt, sowie (1521—23) Mitglied ber Art. Fac., war (1523; XXXVI, 149; v. o. p. 528) Vorssteher der Marientide der Mar. K., und genoß als solcher (1528; XVII, 76 v.) die Hebungen eines Cap. von 50 M. in einem Hause der Langenstr., sowie in Gemeinschaft mit dem Priester Joh. Smidt, (1535; XLVII, 30) eine Elemosyne der Mar. K.

Johannes Rakow, aus der alten Gr. Fam., zu welcher auch die p. 714, 734, 743 gen. Geistl. Joh. Gerh. und Nik. R. gehören, war Priester, und besaß (1517; XVII, 52) ein Haus in der Brüggstraße.

Marcus Perczik, Lubucensis dioc." bei ber Univ. immatrizulirt, kaufte, nach Empfang ber Priesterweihe, (1518; XVII, 54) von dem Priester Joh. Stephani ein Hand in der Fischstr. (pl. Judeorum), welches noch (1521; XVII, 62v.) in seinem Besitze war, und gehörte, nach dem Bertr. mit den kath. Geistl. zur Zeit der Res., zu den Priestern der Mar. K., welche (1535—38; XLVII, 37v., 65, 94v., 117v.) 24 M. vom Mariens Chor, und 2 M. von der fr. Trinitatis, zusammen 26 Mark. Pension erhielten.

Joh. Stephani (Steffen) verkaufte (1518; XVII, 54) ein Haus in der Fischster. an den Pr. Marcus Petynck, und genoß (1527; XVII, 74v.) eine Vicarie, deren Cap. von 100 M. auf einem Hause der Knopfstr. bestätigt war. (S. o. p. 358, 899, 943).

<sup>1)</sup> Jm Lib. Dec. 98, 101 v. — 104; Kof. II, p. 254, wird der Name abwechselnd "Dillinges, Dillingen, Dilliges" geschrieben.

Nitolaus Abe aus Grimmen, ein Sohn des dortigen Rathsherrn Gerhard Ave († 1531), aus deffen Che mit Gefa, einer Tochter von Hans Schole, 1) wurde, nachdem er in Rostock jum Mag. und bacc. decr. promovirt war, am 6. Juli 1519 (Alb. I, 133) mit ben Worten "Nic. Aue, de Grymmis, bacc. deer. cler. Cam. dioc." bei ber Gr. Univ. immatriculirt, erhielt bann (1523; Alb. I, 139 v.; Lib. Dec. 104; Rof. II, p. 255) von Joh. Oldendorp die Bürde eines bacc. legum und die Brofeffur des Codex, und bezeugte mit Mart. Gripeswald (Alb. I, 139; v. ob. p. 980) die Rechenschaftsablegung des Rectors E. Holthuder. Er befaß (1522; XVII, 63 v.) ein Haus in der Langenftr., und war (1528; XVII, 77) Vormund der Kinder von hans Schulte. Rach der Reformation begab er fich nach Grimmen, wo er die Burgemeisterwürde erhielt, und sich mit Rath. Lipe, einer Tochter des BM. Albrecht Lipe (1515-38), und Witwe von Hermann v. d. Lipe, auf Quigin, Lehmhagen u. Müggenwalde, verheiratete, und 1571 verftarb. Aus dieser Che stammen Gerhard Ave, proc. Grimm. 1575-82, und Hans Ave, welcher eine zahlreiche Descendenz hinterließ.

Dionhsins Pruțe aus Greisswald, und (1517, Mai 2; Alb. I, 127 v.), als Priester, mit den Worten "dns Dyonisius Prutze, incola, Cam. dioc." bei der Univ.") immatriculirt, besaß (1520; XVII, 58 v.) ein Haus in der Stremesowerstr., und ershielt später das Amt eines Pfarrers in Gristow, als welcher er sich (1524, Aug. 1; Gest. Nr. 515) verpssichtete, die 10 G. N.,

<sup>1)</sup> Nach gütiger Mitth. des Hrn. Sustigrath Hagemeister in Stralsund, aus Grimmer Urk. und Stadtbüchern. Da Nik. Abe im Stadtbuch (XVII, 63v., 77) als dominus u. Magister bezeichnet wird, so scheint er die Priesterweihe erhalten zu haben. Bgl. auch Krat und Klempin, die Städte Pommerns, p. 228. Bon der Fam. Abe stammt auch eine Abesche Stiftung. Ob die in Greissw. lebende Fam. Abe mit der Grimmer Fam. in Zusammenshang steht, ist nicht nachzuweisen.

<sup>2)</sup> Zugleich mit Dion. Prütze wird (1577, Mai 2; Alb. I, 127 v.) bei ber Univ. immatriculirt "dominus Simon Dannenbergh, capellanus", über beffen sonstige Lebensverhältnisse, u. A. auch barüber, ob er Capellan bei ber Gr. Rit. R. war, feine weiteren Mittheilungen vorliegen.

welche der Gr. Rath an die Univ. zu zahlen hatte, für diesen zu leisten, sowie die Rathsmitglieder, m. Fam., bei ihrer Answesenheit in Gristow, zu bewirthen.

Joh. Krummenhusen, Vicar der Gr. Nik. K., anscheinend ein Verwandter<sup>1</sup>) des Camminer Scholasticus Lucas Krummeushusen (1526—39; Klempin, II, p. 415, 442), empfing, in Gesmeinschaft mit diesem und dem Domprobst Bernh. Eggebrecht, als Patronen seiner Vic. (1522, Aug. 14; Stet. Arch. Gr. Nr. 246a.), für 400 M. Cap., 24 M. Pension von Gerhard Nienkerken zu Vorwerk.

Thomas Schmidt aus Pyrig, erwarb (1522) für 5 M. "Sermones Augustini" und "Speculum exemplorum", welche burch sein Testament an eins der Greifswalder Klöster übergingen.

Seinrich Kababe, Pleban in Horft,2) verkaufte durch seinen Bevollmächtigten hans Engelbrecht (1522; XVII, 64) ein haus in ber Kuhstraße an hans Bontin.

Joh. Velehaver, Priester, war (1526; Gest. 1. Fortsetzung, p. 23; vgl. oben p. 631) Vorsteher der Apostel Br. der Jak. K., und sas (1528; Lib. Civ. XIII, 1) eine Messe an dem von H. Schlupwachter ministrirten Altar.

M. Johannes Lange (von einem älteren Geistlichen besselben Namens [S. ob. p. 786], zu unterscheiden), schenkte, nach einer Randbemerkung des betr. Buches, im Jahr 1527 an das Franziskanerkloster zu Greifswald, Augustins Werke, Basel, Amersbach, 1506, in 11 Theilen (Vgl. Balt. Stud. XX, 2, p. 149, Nr. 7 ff.).

<sup>1)</sup> Zu dieser Fam. gehörte auch wohl der Notar Kaspar Er., welcher (1507; Alb. I, 110 v.) m. d. W. "Casperus Krummenhusen de Griphenberch, Cam. dioc., notarius consistorialis domini Caminensis, hie acceptus Jun. 17" bei der Universität immatriculirt wurde.

²) Zu gleicher Zeit wurde (1521, Oct. 19; Alb. I, 136) bei der Univ. immatriculitt "dominus Petrus Techederge, plebanus in maiori Kysow". Zu gleicher Zeit war Joh. Bölfchow (S. o. p. 429) Pleban in Derfekow u. Capellan in Demmin, welcher der Franziskaner Kl. Bibl. "Hieronymi vitae patrum, 1507" schenkte. Bgl. über die anderen Bermächtnisse an die Kl. Bibl. unten Th. III, in der Geschichte der Greisswalder Klöster.

Gregor Chyse, Vicar eines Beneficiums der Nik. Kirche, welches unter dem Patronat von Hans Snewulf stand, verkaufte, in Gemeinschaft mit diesem, ein Haus in der Langenstr. (XVII, 77) an Aug. Schwarzow, und erwarb (1527; XVII, 74) die Hälfte eines Hauses in der Kuhstr. von Math. Gleske, terminario Anclamensi (wahrsch. Mitglied des dortigen Augustiner Ordens; vgl. Reg. Mekl. Urk.). Nach der Ref. wurde G. als Priester der Mar. K. (1535 — 38; XLVII, 37v., 65, 94v., 117v.) mit 26 M., d. h. 24 M. vom Mar. Chor, und 2 M. von der fr. Trinitatis, pensionirt.

Michael Gruttemaker, vielleicht ein Verwandter des Pr. Nikolaus Gr., Vicars in Massow (1493; Klempin, Nr. 816), besaß 2 Häuser in der Mühlens und in der Knopfstraße, von welchen er das letztere (1528—34; XVII, 76, 79 v.) der Mar. Kirche vermachte.

Joh. Swave, Priefter, genoß (1535; XLVII, 34v.) eine Elemosyne unter bem Patronat ber Bäcker, Krämer u. Kürschner.

**Lorenz Wehdehase**, Priester, kauste (1536; XVII, 84v.) ein Haus in der Langenstr. Nr. 27 (zwischen dem Juristenhause, Nr. 26, und H. Bukows H. Nr. 28 belegen), welches er jedoch (1541; XVII, 96) wieder an Asmus Hagemeister überließ, und gehörte zu den kath. Geistl., welche nach dem Vertr. b. d. Ref. (1535 ff.; XLVII, 64v., 94v., 117v.) mit 2 M. von der fr. Trinitatis pensionirt wurden.

Heinrich Bischof und Michael Grote, Priester, bezeingten (1537, Juni 30; Schwarz, Mon. Gr. I, s. 456 v.) die Depositrung von H. Bukows Testament, erhielten von letzterem als Legate, jener 6 M., dieser 12 M., und gehörten zu denjenigen kath. Geistl., welche durch den Vertrag nach der Ref. als Priest. der Nik. K. (1535 — 38; XLVII, 37 ff.), jener mit 22 M., dieser mit 36 M. pensionirt wurden.

Nikolaus Nezeband und Dietrich Bolhagen, canonici Caminenses, waren in Greifswald als Zeugen (1539; Febr. 14; Gest. Nr. 546; Schwarz, Mon. Gr. I, s. 455 v.) bei der Producirung von H. Bukows Testament, nach dessen Tode, vor dem bisch. Official Dr. Joh. Otto (S. ob. p. 214, 909) gegenwärtig.

Foachim Lüder und Johann Engelbrecht waren die letzten kath. Geistlichen, welche (1541; Stet. Arch. Gr. Nr. 245—6; Gest. Nr. 550; v. o. p. 532, 546, 829, 890), nach Res. von N. Lange und H. Lotze, die Vic. in der Mar. Cap. der Nik. K. und in der Brigitten Capelle der Marienkirche empfingen. Als Notare wirkten in dieser letzten Zeit:

Peter Gruwel (1519 — 24; Lib. Jud. XXI, 79v., 80 — 84v.; vgl. ob. p. 207), welcher, aus Lage in Mekl. gebürtig, (1514, Jan. 19; Alb. I, 121) als Magister immatriculirt, und bann Prof. in der Art. Hacultät, bald darauf aber auch (1520) Mitglied des Rathes wurde. Nach der Resormation (Alb. I, 141v.) legte er die Prosessur. nieder, und waltete noch dis zum J. 1559 als Burgemeister. Ugl. oben die Grabsteine p. 579 ff. Sein Nachsolger war:

Michael Stenordt, wirkte, als Notar bes Nathes, schon mit Pet. Gruwel zusammen, dann aber seit 1520 (XVII, 57v.) allein, zu welcher Zeit er die Eintragungen in die Stadtbücher (1520—28; XVII, 57v.—75v.; Lib. Jud. XXI, 80v.—94; vgl. ob. p. 207) vollzog, und durch seine Namensunterschrift "Michael Stenort, notarius, et scriba Grip." bezeugte. Ihm folgte Ansangs (1528—41) der schon oben p. 972 erwähnte Joh. Maes, und dann:

Johannes Schönfeldt, (1525; Alb. I, 141 v.) mit den Worten "Johannes Schenenfelth, clericus Magdeburgensis" bei der Univ. immatriculirt, welcher nach dem Inv. des Ref. Rec. (XXVI, 118 ff.; v. o. p. 384) mehrere vom Nathe verslichene Vic. genoß, nach Heinr. Butows Test. (Schwarz, Mon. Gr. I, f. 451) ein Legat von 1 G. erhielt, und die Deponirung dieses Test. (1537), sowie die Production desselben (1539; Schwarz, a. a. D. f. 455 v., 456 v.) als Notar vollzog. Aus seiner Feder stammen die Eintragungen in die Stadtbücher (1541

<sup>1)</sup> Nach bem Jub. des Recesses von 1558 (Lib. Civ. XXVI, 118 sf.; v. o. p. 384) war auch Peter Gruwels Sohn, der spätere Prof. der Rechte Christoph Gruwel (1559 — 96; Kos. I, 203) im Besitz mehrerer vom Rathe versiehener Bicarien.

-58; Lib. Civ. XVII, f. 95-118, und Lib. Jud. XXI, f. 110 - 140), beren Züge fich schon ber modernen Sanbschrift nähern; auch fand unter seinem Sefretariat (1547-48; XVII, 107) ber Uebergang von der Lateinischen zur Niederdeutschen Sprache, sowie (1553; Dähnert, L. U. II, p. 258) der Bergleich zwischen Berg. Philipp I. und bem Gr. Rathe über die Befetzung der Pfarren und Lehrerstellen statt. Da er im Jahr 1554 (Mohnife, Sastrows Leben III, p. 120, 143-50) schon ein bejahrter Mann war, so ließ ber Gr. Rath ihn mehrere Jahre durch den jungen Barth. Saftrow vertreten, und verhandelte mit diesem auch über dessen definitive Anstellung als Stadtschreiber. Da letterer aber (1555) dasselbe Amt in Stralfund empfing, sowie (1562) bort Rathsherr, und (1578-1603) Burgemeifter wurde, fo wählte der Gr. Rath Martin Sarnow (XVII, 124 v. v. J. 1561) zum Rathsfecretair, welchem (1565; XVII, 133v.) Nif. Markwarth folgte. Ueber die folgenden Rathsfecretaire, vgl. Gefterding, 1. Fortfetung, p. 149.

### Die Emeritirung der letten katholischen Geistlichen.

Nach der Einführung der Reformation, und infolge des Treptowichen Landtagsbeschlußes (1535; Greifsmalber Arch. Cop. Nr. 2287; Geft. Nr. 537), in welchem bestimmt murde, daß die fatholischen Geiftlichen bis zu ihrem Absterben eine Entschädigung erhalten follten, einigte fich Berzog Philipp I. mit dem Greifswalber Rathe hinsichtlich bes Gigenthums ber geiftlichen Güter, und namentlich, wie beren Ginfünfte zu Benfionen für die katho= lifchen, und zu Befoldungen für die lutherifchen Geiftlichen verwendet werden follten. Aus diefem Grunde ließ der Rath ein Inventar fämtlicher Stiftungen, und einen Etat ber Ginnahme und Ausgabe für Kirchen und Schulzwecke aufnehmen, welche die Jahre 1535-38 umfaßen, und in dem Greifsw. Stadtbuch XLVII, f. 1—137, enthalten find. Nach bem betr. Abschnitt (f. 36 v.), welcher die Ueberschrift trägt: "Item byth saynth bhe vthguffte, de hyr nha gescreuen sthan, dhe m. G. h. hertoghe Philippus, sampth eneme Erbaren Rade thome Bripeswolde, der Presterscop vhan eren broderscoppen tho genende togezecht unde ghelaueth hebben", bestand die katholische Geistlichkeit, bei der Einführung der Reformation, aus ff. 21 Personen, welche in 2 Abtheilungen des Nik. u. Mar. Kirchspiels gesondert sind. Betr. das Jak. Kirchspiel, werden keine Geistlichen erwähnt.

### I. In Sunte Nicolaus Karspel.

1) Doctor Hinricus Bukow (dec. p. 843); 2) Doctor Joannes Otto (can. p. 909); 3) Nicolaus Glewinck (can. p. 908); 4) Gregorius Szabel (can. p. 907); 5) Michael Tornow (can. p. 908); 6) Jacobus Konow (p. 979); 7) Henningus Klepel (p. 979); 8) Michael Grothe (p. 985); 9) Joh. Dumeke (p. 981), 10) Hinricus Biscop (p. 985); 11) Nicolaus Paszenow (p. 978); 12) Jodocus Wozegghe (p. 979); 13) Nicolaus Krusze (sacrista; 1) v. o. p. 852); 14) Joh. Stilow; 15) Laurentius Weydehasze (p. 985).

### II. In Marien Karspel.2)

16) Joh. Hureman (p. 980); 17) Reimarus Schulte (p. 977); 18) Joh. Kleveszadel (p. 981); 19) Borchardus Frederici (frederict); 20) Marcus Petzyk (p. 982); 21) Gregorius Ghisze (p. 985). Von der Mehrzahl dieser Geistlichen sind die Biographien schon oben p. 907—909, 979—85 mitzgetheilt, dagegen liegen über Johann Stilow, und Borchard Frederict (Frederici) keine näheren Nachrichten vor.

Von den Priestern des Nik. Kirchspiels erhielten Nr. 1—9, je 36 M. Pension, d. h. 20 M. vom Domcapitel, 2 M. v. d. fr. Trinitatis, 8 M. v. o. fr. Gregorii, und 6 M. v. d. fr.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. oben p. 913 (XVII, 106 v.), wo er i. J. 1547 eine Bude am Rit. Kirchhof von den Rit. K. Provisoren erwirbt.

<sup>2)</sup> Anser diesen Priestern der Mar. K. werden noch erwähnt (XLVII, 37 v.) "Erasmus Peter" mit einer Hebung von 10 W.; (65 ff.) "Valentinus Witthe, custos ad beatam Virginem", mit einer Hebung von 12 M., sowie "Clawes Smede, dhe bade", mit 2 M. "vor 2 ferndel tars" (S. o. p. 870). Ish. Klevesabel † vor 1536, Ish. Hureman vor 1538. Im Jahr 1480 (Alb. I, 48) wird "Joannes Wosegshe de Belgardia" bei der Univ. immatricusirt.

apostolorum. Dagegen empfing N. Pasenow 28 M., ohne die Hebung von 8 M. a. d. Gregorius Br., serner erhielten H. Bischof, J. Wozegghe und N. Kruse, je 22 M., d. h. 20 M. vom Capitel und 2 M. v. d. fr. Trinitatis, endlich J. Stilow und L. Wendehase je 2 M. v. d. fr. Trinitatis. Von diesen Geistlichen gingen anscheinend Jakob Konow und Nik. Kruse zur lutherischen Kirche über; der erstere empfing nämlich (1535; XLVII, 37v.) 45 M. als halbjährige Besoldung, und (1537 ff.; XLVII, 95v., 118) 25 G. als Gehalt (pro sallario suo); N. Kruse dagegen übernahm die Stelle eines Custos der Nik. Kirche (XXVI, 52v.; v. o. p. 852), mit freier Wohnung und 11 M. 4 Sch. Besoldung.

Von den Priestern des Mar. Kirchspiels erhielten Nr. 16—18, je 40 M. Pension, d. h. 24 M. "vam chore the vuser leuen frouwen", 8 M. v. d. fr. Gregorii, 6 M. v. d. fr. apostolorum, und 2 M. v. d. fr. Trinitatis. Dagegen empfing B. Frederici 34 M., ohne die Hebung von 6 M. aus der Apostel Br., sowie M. Petynck u. Gr. Chyse je 26 M., ohne die Hebungen der Gregorius Br. von 8 M. und der Apostel Br. von 6 M.

Die Summe ber Penfion ber Nik. Geiftlichen betrug (1535) 419 M., die der Mar. K. 197 M. 8 Sch., zus. 616 M. 8 Sch.

# **Hebersicht**

# ber auswärtigen Geiftlichen u. Cleriker,

welche an der Univ. Greifswald studirten, bis zur Reformation (1456—1525).

Eine lebhafte Anregung für die priesterliche und wißensichaftliche Thätigkeit empfing der Greifswalder Clerus durch die auswärtigen Geistlichen, welche sich auf der Pom. Hochschule dem Studium widmeten. Dieselben laßen sich in zwei Gruppen sondern, von denen die eine den weltlichen Clerus, die andere die Klosterbrüder der verschiedenen Orden, vorzugsweise aber der Franziskaner und Dominikaner, umfaßte. Von der weltlichen Geistlichkeit gehörte die Mehrzahl zum Bisthum von Cammin,

boch wurde die Gr. Universität auch von manchen Priestern der Schweriner Diöcese aus Stralsund und Meklendurg, sowie von Clerikern der Insel Rügen besucht, welche dem Bischof von Roesstilde untergeordnet war. Auch aus den drei Nordischen Reichen sinden wir eine größere Menge von Geistlichen unter den Mitzgliedern der Hochschule, während der Clerus des mittleren und südlichen Deutschlands und anderer Länder nur durch eine geringere Anzahl von Personen vertreten ist.

# Weltliche Geistlichkeit. Geistliche der Camminer Diocese.1)

- (1) 1456. Rev. in Chr. pater et dns, dns Henninghus [Iven] episcopus Caminensis (1449-69).
  - (1 v.) 1456. Rev. pater et dns, dns Albertus, episcopus Sydoniensis.
- (30) 1472. Martinus Caryt de Colberga, rev. ac nob. dni, dni Ladewici, dei gracia eccl. Cam. (1471—79) postulati, Comitis de Euersten, ac dni terre Nougarde, secretarius; mit Randbem. "Postea factus episcopus Caminensis" (1498—1521; ©. oben p. 838).
- (61) 1487. Rev. in Chr. pater et dns, dns Benedictus [de Waldstein], dei et apostolice sedis gracia Cam. eccl. episcopus, natus Bohemus (1486-1498).
- (81) 1494. Erasmus Manduuele, Cam. dioc., später Bischof von Cammin (1522-44).

### Geistliche ohne Angabe der Heimat.

Unter den Geistlichen der Camminer Diöcese find jedoch die Zeugen bei der Einweihung der Universität (1456, Oct. 16-19) in diesem Berg, nicht mit ausgeführt.

(2 v.) 1456. Dns Hinricus Hachcen, legum doctor. Dieser Name sehlt bei Kos. II, p. 261. (Bgl. Klempin, Dipl. Beiträge, Nr. 378).

¹) Die eingeklammerte Zahl bezeichnet das Citat aus der Univ. Mastrikel (Alb. Univ. I), die dann folgende Zahl das Jahr der Immatriculation. Das fi. Berzeichnis kann, da die Sintragungen der Matrikel, je nach dem Charakter des Rectors, abwechselnd bald aussiührlich, bald kurz und ungenan gehalten sind, keinen Auspruch auf Bollzähligkeit machen; es sind vielmehr nur solche Geistliche aufgenommen, über welche sichere Nachrichten vorliegen, und deren Lebensverhältnisse ein Interesse darbieten. Der Name des Bischofs "Albertus episc. Sydoniensis" ist bei Kos. II, p. 259 zu ergänzen.

- (2 v.) 1456. Dns Hinricus Westfal, bacc. decr., amicus domini Caminensis.
  - (15) 1462. Dns Henningus Kikin, vic. eccl. Cam.
  - (21) 1467. Kerstianus Kreghe, cler. Cam. d.
- (21 v. 1467. Johannes Wopersnou, cler. Cam. d., gratis ad pet. dni Georgii [Walteri], ordinarii in antiquis (Bgl. über diesen Geistlichen Mempin, p. 285, 418, 424).
  - (22) 1467. Dns Joh. Hubbernick, presb. Cam. d.
- (23) 1468. Dns et Mgr Henninghus Cossebade, decr. Dr. ac eccl. Cam. prepositus, pro honore vniuersitatis nostre (Memp. p. 337, 413).
  - (37 v.) 1475. Joh. Bulgerin, cler. Cam. d. (Rtemp. p. 225).
  - (38) 1476. Petrus Molner, cler. Cam. d.
- (38) 1476. Nic. Camper, cler. Cam. d., famulus notarii vniuersitatis (3. o. p. 956).
- (42 v.) 1478. Dns Joh. Lichteuod, officialis curie Cam. citra flumina Swynam et Oderam; später Defan in Cammin (Bgl. Klempin, p. 317, 322, 337, 414, 442).
  - (48) 1481. Jeorrius Ringhehol, Alb. Lemmeke, cler. Cam. d.
  - (48) 1481. Jac. Krogher, cler. Cam. d.
  - (49) 1481. Joh. Krogher, art. bacc. cler. Cam. d.
  - (49) 1481. Joh. Philippi, cler. Cam. d.
  - (49) 1481. Jac. Vise, cler. Cam. d., v. m. d. Priest. (p. 952) id.
  - (52 v.) 1482. Joh. Bulgherin, Cam. d. (S. Riemp. p. 225).
- (57 v.) 1485. Mart. Wilke, Joh. Sponhower, Joh. Wise. cler. Cam. d., v. m. d. Cler. Joh. 28. (p. 952) identifd.
  - (60 v.) 1487. Dns Joh. Kremer, cler. et presb. Cam. d.
  - (75) 1491. Baltasar Lodewici, Cam. d. (Riempin, p. 247).
- 1495. Nicolaus Voltzke, cler. Cam. d. (Lib. Dec. 47 v.; Roj. II, 239).
- 1495. Georrius Hintze, cler. Cam. d. (Lib. Dec. 47 v.; Rof. 11, 239).
  - (84) 1496. Joachim Wopersnow, Cam. d. cler.
- (84 v.) 1496. Michael Schoneuelt, notarius capituli Cam., intuitu dominorum Cam.
- (107) 1505. Jacobus Wobeszer, cler. Cam, später Erzieher des Herzog Barnim (Ros. I, 170).
- (109 v.) 1506. Dns Lucas, dni nostri gratiosi episcopi Caminensis nuncius'; viell. m. Luc. Krummenhusen (S. o. p. 984) identisch.
- (115 v.) 1510. Dauid Brunswyck, Cam. d., bacc. Rost., später Unwalt in Rom, in dem Processe awischen der St. Greifswald und dem Rl. Eldena (Geschichte Eldenas, p. 745 ff.).
- (115 v.) 1511. Martinus Carith, Cam. d., wohl ein Bermandter des Bifchofe (S. oben p. 838, 990).

(117) 1511 ff. Jodocus Lusskowe, cler. Cam.

(141 v.) 1525. Benedictus Kikebusch, presb. Cam. d., wohl ein Berwandter des Domherrn Andreas R. (B. o. p. 906).

(141 v.) 1525. Jochim Pomeranus, alias Louwenborch, cler. Cam.

### Geiftliche aus Pom. Städten

(in alphabetischer Ordnung).

#### Anklam.

(12) 1460. Dns Nicolaus Gregorii, plebanus in Tanglim.

— 1460. Dns Hinricus Nyeman, plebanus in Tanglim. (Ann. p. 28; Kof. II, 175; scheuft der Universität 1 Gefäß).

(14 v.) 1462. Dns Otto Hacke, presbiter de Tanglim (3. p. 937).

(29) 1471 ff. Dns Theodericus Drome, vicarius in Tangklem.

(89 v.) 1499. Baltasar Ronnebeke, de Tanglym, presb. Cam. d. (108) 1506. Joh. Arp de Tanglin. S. Geft. 1. Fortf. p. 93; 38

-39. Jahresber. p. 24; und oben p. 338, 345, 373, 800, 910, 921.

#### Arnswalde.

(72) 1490. Dns Gregorius Molre de Arnswalde, Cam. d.

#### Belgard.

(55 v.) 1484. Dns Nicolaus Redemer de Belgardia, Cam. d.

(56) 1484. Joh. Wopersnow de Belgardia, Cam. d., wohl ein Bermandter von Joh. Bopersnow; vgl. oben p. 991 (21 v.) 1467.

### Colberg.

(4) 1456. Hinricus Steghelische de Colberghe. Bgs. Lib. Dec. 8v., wo er (1464) mit der Bez. "Dns Hinr. Stegelitze, tanquam notarius" Erwähnung findet.

(48 v.) 1481. Dns Joachim Block, decanus eccl. Kolbergensis.

(81) 1494. Casperus Boldewaen de Colberga, Cam. d., u. (104, 1503) "Joh. Boldewan de Grifenberch, Cam. cler.", wohl Berwandte des Abtes Joh. Boldewan v. Belbuck (Bgl. Fock, Rüg. Fom. Gesch. V, 127).

(102) 1502. Joh. de Kisker, v. i. Dr. et prep. Colbergensis, empfichst "Petr. Backawen de civ. Oderii dioc. Misenensis" jur Jmmastriculation.

(110 v.) 1507. Petrus Carith, filius fratris dni gratiosi Caminensis de Colberga, Cam. d. Zu derselben Fam. gehört auch wohl (115 v., 1511) "Martinus Carith, Cam. d." (S. o. p. 990, 991).

(127 v.) 1516. Mgr. Benedictus Bulgeryn de Colberga; Albertus Bulgeryn de Colberga. Bgl. o. p. 991 (37 v., 52 v.) v. 3. 1475-82.

#### Cöslin.

(80) 1493. Dns Baltazar Rubake de Cosselin, Cam. d. presb. (Mempin, p. 265).

#### Demmin.

- (11) 1459. Dns Hermannus Scriuer, perp. vicarius eccl. paroch. in Demmyn, gratis ob horologium datum facultati arcium.
  - (12) 1460. Dns Hinricus Becker, presb. de Demmyn [S. o. p. 948].
  - (17) 1464. Dns Bernardus Robe, presb. Cam. d. de Dymyn.
- (21) 1466. Joh. Langhe, cler. Zwer. d., ad pet. Archidiaconi Dymynensis, cuius est notarius; später (1469) Domherr zu Lübect (Metl. Jahrbücher, XLIX, 78; v. o. p. 786, 984).

#### Dramburg.

(89 v.) 1499. Joh. Dreues, presb. de civ. Dramborch, dioc. Cam.

#### Greifenhagen.

(17 v.) 1464. Laurencius Gharden, cler. de Grifenhagen.

#### Jarmen.

- (13) 1461. Nicolaus Cristofferi, plebanus in Germen.
- (116) 1511. Dns Jacobus Keppernitssze, plebanus in Germen.

#### Pafemalk.

- (57 v.) 1485. Heyno Halle de Pasualk, cler. Cam. d.
- (65) 1488. Dns Joh. Wopersenow, archidiaconus Pasewalkensis, (Bgl. Klempin, p. 424, und oben p. 991) empfiehlt "Math. Hanow de op. Schiuelben, eler. Cam. d., amicum" zur Immatriculation.
  - (141 v.) 1525. Valentinus Gathe, Paschewaldensis.

### Pyrik.

- (57 v.) 1485. Joh. Lentze de Piritze, cler. Cam. d.
- (84) 1496. Joh. Buck Piritzensis, Cam. d. cler.
- (97 v.) 1501. Petrus Euerhardi de Piritze, cler. Cam. d.
- (135 v.) 1521. Barth. Blenne de Pirissze, ad prec. M. Faust. Blen.
- (137) 1522. Dns Barth. Wennemer, presbiter de Piritz, Cam. d. (Bgl. Buchholz, Faustinus Blenno, G. Frogr. Phritz, 1882).

#### Prenglan.

- (10) 1459. Dns Theobaldus Pazewalk de Prentzelow.
- (22) 1467. Mag. Joh. de Damerow de Prentzelow, cler. Cam. d.

#### Rügenwalde.

- (24) 1468. Dns Joh. Molre, presb. de Rugenwalde.
- (135) 1520. Anthonius Lekow de Rugenwolde, Cam. d., mit einem NB. bezeichnet. (Bgl. Mempin, p. 248).
- (136 v.) 1521. Antonius Hildebrant de Rugenwolde; Marcus Piteler de Fredeberg, uterque officialis ex sororibus nepos.

#### Schlawe.

(58) 1485. Joachim Schure de Slawe, cler. Cam.

#### Schiefelbein.

- (58) 1485. Dns Jacobus de Grauen de Schyuelben, Cam. d. (3. oben p. 902, 960).
- (65) 1488. Math. Hanow de op. Schiuelben, cler. Cam. d., amicus dni Arch. Pas. Joh. Wopersnow (Lgt. oben p. 963, 993).

#### Soldin, in ber Neumark.

(6) 1457. Joh. Pagenkop, canonicus Soldinensis (Memp. p. 258).

#### Stettin und Altdamm.

- (3) 1456. Fredericus de Redewitz, prior S. Jacobi in Stetin; Joh. Fellendorp, supprior ibidem; Enwaldus Lucie, predicator ibid.
- (9) 1458. Dns Joh. Vyffhusen, arcium lib. bacc. cler. Cam. d., in ben Ann. p. 24, 25, "Mag. Joh. Vifhus de Stetin" genannt, schentte ber Univ. Beitr. zur Anschaffung ber Zinngesäße.
- (9 v.) 1458. Joachim Brist, canonicus Stettinensis; dns Officialis iurauit nomine ipsius.
- (15 v.) 1462. Dns Nicolaus Mechow, presb. de Stetin; (16) 1463, wurde Mgr. Joh. Meskow immatriculirt.
  - (17 v.) 1464 ff. Mgr. Joh. Dromel de Stetin.
  - (20) 1466. Dns Kerst. Quast de Stetyn; v. m. Chr. D. [p. 966] iv.
  - (29 v.) 1472. Dns Nicolaus Brest de Stetin.
- (52v.) 1483. Casparus Vtesze de Stettin, Cam. d., wohl ein Berswandter bes Br. Heis, cust. eccl. Nic. Gr. (S. oben p. 318, 976).
- (72) 1490. Bartholomeus Helis de Stettyn, Cam. d., intitulatus in vig. Jacobi, solvit XI sol.; Mag. Nicolaus [Sifridi de Gora; vgl. oben p. 869] regencialis obt. mr., quam exposuit pro commissione prebende.
  - (88 v.) 1498. Casperus Dedelow, cler. Cam. d., de Stettin.
- 103 v.) 1503. Ven. vir dns Paulus Custre, eccl. b. Mar. v. Stetdecanus, ac. Dim. Arch.; Nicolaus Tile famulus dicti decani.
- (118) 1512. Egr. ac ven. vir, dns Casparus de Guntersberch, Dr. Archidiaconus Stolpensis, necnon eccl. Cam. et b. Mar. virg. Stet. canonicus; Joh. Warbelow, fam. dicti Drs. (Memp. p. 240, 318, 426).
  - (8) 1458. M. Hinr. Wartenberg de Dammis, Lipcz. [Rof. 128]. (122 v.) 1514. Joh. Ladewici, de civ. Dammis prope Stettyn, C. d.

#### Stolpe.

(140) 1524. Petrus Swauen, Stolpensis (Bgl. Rof. I, 182).

#### Wolgast.

- (4) 1456. Dns Gherardus Vrese, presb. in Wolgast.
- (43) 1478. Nicolaus Berghestorp de Wolgast, Cam. dioc. ad pet. dni Mathei Stendel. Derfelbe wurde später Capellan in Bergen auf Rügen. Bgl. ü. s. Bibl. Rüg. Pom. Jahresbericht 38—39, p. 29.

#### Wollin.

(99 v.) 1502, Jan. 24. Johannes Bugghenhaen de Wollyn, Cam. dioc. Mandbem. späterer Zeit "Joh. Buggenhagen Julinensis". (Bgl. Rof. I, p. 160, 170, 174, 184).

### Beiftliche der Schweriner Diocefe.

Ein Berzeichnis der Mekkenburger Geistlichen und Laien, aus der Gr. Matrikel entnommen, ist von Hrn. Geh. Rath Bald mit Anmerkungen erweitert und herausgegeben, Mekk. Jahrb. XLIX, p. 75 — 111, Nr. 500—1357, vom Jahre 1456—1650.

### Geiftliche ohne Angabe der Heimat.

- (8 v.) 1458. Dns Hinr. Boytin, Swer. d., gratis contemplacione dni prepositi Brandenburgensis.
- (11) 1459. Joh. Schuting, cler. Swer., wohl zu der Stralf. Fam. geh. Bgl. Dinnies, stem. Sund.
  - (11 v.) 1459. Dns Joh. Warman, Swer. dioc.
- (20 v.) 1466. Dus Mauricius Pencilte, cler. Swer. d., gratis propter peticionem Magistri Johannis Hasenkoppes. Derselbe gehörte vielsleicht zur Fam. Maltan, welche mit der Fam. Hasenkop in naher Beziehung stand (Lisch, Geschlecht Maltan, Th. III, p. XIII XXVI), "Pencilte" ist vielleicht eine Corrumpirung für "Penzlin".
  - (21) 1466. Dns Albertus Scharzowe, presb. Swer. d.
  - (29 v.) 1472. Joh. Haselulle, dioc. Swer. cler.
- (30 v.) 1473. Dns Henricus Quast, cler. Swer. d., ad pet. M. Nic. Ketilli Krabben; v. m. Heinr. Quaft [S. o. p. 967] identisch.
  - (30 v.) 1473. Dns Nicolaus Vot, cler. Swer. d.
- (48) 1480. Dns Laurencius Winne; Dns Liuinus Brunstorp, vicarius in pontificalibus rev. in Chr. patris et dni, dni Episcopi Swer.
- (60) 1487. Hinricus Bützow, cler. Swer. d.; Johannes Mellyn, cler. Swer. d.
  - (72 v.) 1490. Hinricus Verman, cler. Swer. d.
- (106 v.) 1505. Herm. Brant, Swer. d., zugleich [1507; Lib. Dec. 82, 83] mit "Casparus Wagenschutt de Magnopolia" zum bacc. artium promobirt.

(134 v.) 1520. Marcus Retell, cler. Swer. d., test. [S. p. 978].

### Geistliche aus Barth.

(XXI, 34 v.) 1386. Herm. Hood, pleb. Bard. [Bom. Gen. II, 193].

(59) 1486. Euerh. Schade de Bardis, cler. Swer. d.

(141 v) 1525. Joh. Schacht, Mich. Plumpe, Joh. Soldeke, denses.

63\*

#### Geiftliche aus Stralfund.

- (2) 1456. Dns Hinricus Vos, pleb. in Sundis.
- (2) 1456. Mag. Joh. Curlebeke de Sundis. [[d]. Gef.].
- (10 v.) 1459. Dns Joh. Duuelsbom de Sundis. [S. Ann. p. 24;
- (11) 1459. Joh. Schuting, cler. Swer. d. [LgC. Dinnies, stem. Sund., und oben p. 995.
  - (11 v.) 1459. Dns Jeorrius Zuten de Sundis.
- (12) 1460. Drs Euerhardus Criuesse de Sundis, wohl ein Berwandter des Rectors der Nik. Schule, Albert Er. Bgl. oben p. 870.
- (19 v.) 1465. Dns Hinricus Stute de Sundis, capellanus eccl. S. Nicolai [Egf. oben p. 813 ff.].
  - (19 v.) 1465. Hermannus Molner, officialis in Sundis.
- (21) 1466. Dns Bert. Rutze, can. eccl. Zwer. prothonotarius civitatis Sundensis.
- (21) 1466. Enwaldus pater, cler. conjugatus, et Petrus suus filius legitimus, condicti Slor; sonic [30] 1473 "Petrus Slor de Sundis. Sur Jahr 1475 [Lib. Dec. 22 v.] murde "Pet. Slor." jum bacc. art. promobirt.
- (31 v.) 1473. Dns Albertus Darne, filius proconsulis opidi insignis Sundis, i. u. bacc. cler. Swer. d.
- (58 v.) 1486. Georgius Czuleke de Sundis, Swer. d., vielleicht ein Berwandter des Laieupredigers Peter Suleke [Bgl. Mohnike, Saftrows Leben, III, p. 295; Stralf. Chron. I, p. 152; II, p. 154; III, 25].
- (59) 1486. Arnoldus Wulf de Sundis, cler. Swer. d. (Giehe oben p. 868, 961).
- (63) 1487. Paulus Boke de Sundis, Swer. d., später Geistlicher; Bgl. Urk. v. 1497 [Balt. Studien, p. XXVII, p. 121], wo statt "Paulus Botre" zu berichtigen ist "Paulus Boke".
- (67) 1489. Joh. Huls de Sundis, Swer. d. Jut Jahr 1535 war Joh. Huls des Al. Altencamp [Gesch. Eld. p. 534, 756].
- (80 v.) 1494. Ipolitus Stenwerder de Pomerania, später Cberspfarrherr in Stralsund [Ros. I, 176 ff.].
- (99 v.) 1502. Vitus Slagghart de Sundis, Swer. d., vielleicht ein Berwandter bes Gardiaus Lambert Slaggert im Aloster Ribnitz [S. Mekl. Jahrb. III, 96−140], welcher aus Stralfund gebürtig war.
- 1502. Mart. Swart e de Sundis, Swer. d. cler, 3um bacc. art. promovirt [Lib. Dec. 47 v.].
- (113) 1509. Dr. Zutueldus Wardenberch de Sundis, decanus eccl. S. Cecilie Gustrouensis; Joh. Scroder, familiaris dicti dni Doctoris, cler. Mindensis.
- (123) 1515. Erasmus Santhaghen, op. Sund. Zwer. dioc., später prot. Geistl. in Stralfund [Bgl. Mohnite, Saftrow III, 319].
- (131 v.) 1519. Erasmus Schroder de Sundis, d. Swer., mit einem NB. bezeichnet.

(139 v.) 1523. Joachim Vos de op. Sund., Swer. d., don Henning Lote prep. [S. oben p. 823 ff.] empfohlen.

(141 v.) 1525. Joh. Stanicke ex Sundis [Bgl. Dinnies, stem. Sund.].

(141 v.) 1525. Petrus Nonneke ex Sundis. (S. o. p. 870, 969).

(141 v.) 1525. Alexius Grothe, Sundanus; beide später Prot. Geistliche in Stralsund [Bgl. Mohnite, Sastrow, 111, 320].

#### Geiftliche aus Mekl. Städten

(in alphabetischer Ordnung).

### Schweriner Diöcese.

#### Cropelin.

(87) 1497. Joachim Oldendorp, presbiter, de opido Cropelin, Szwer. d.

#### Güftrow.

- (10) 1459. Vicko Dessin de Gustrow; später [1481] Prior im Kloster Marienehe.
- (61) 1487. Ven. vir. dns et Mgr. Joh. Remmelyn, decr. bacc. eccl. S. Cecilie Gustrowensis decanus, et eccl. Cathedralis Zwerinensis scholasticus, ac subconservator totius cleri Caminensis. Ueber den gleiche zeitigen Güftrower Defan Joh. Thun, bgl. Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 334 v. Rr. 216 [Balt. Studien, XXI, 1, p. 44].
- (66 v.) 1488. Dns Hipr. Maryn, decr. Dr., S. Cecilie Gustro wensis et S. Nic. Grip. eccl. canonicus, in Robel prepositus in iur can. ord. [⊙. oben p. 898].
- (113) 1509. Dr. Zutueldus Wardenberch de Sundis, decanu eccl. S. Cecilie Gustrouensis [3. oben p. 996].
- (123 v.) 1515. Georgius Gruel, art. lib. Mgr. de Gustrow, Cam dioc. Bei dieser Eintragung ist, statt Georgius, zu berichtigen "Gregorius" und statt Cam. dioc. zu setzen "Swer. dioc." [Bgs. Lib. Dec. 94 v.; Kosegarten, I, 170].

#### Lage.

(121) 1514. Petrus Gruwel, de civitate Laghe, Swer. dioc. art. Mgr. [S. oben p. 207, 986].

#### Röbel.

(66 v.) 1488. Dus Hinr. Maryn, in Robel prepositus [S. oben p. 898, und unter Güstrow].

#### Roftock.

- (2) 1456. Mag. Joh. Stammel, deer. lic., später Prof. und Vic. eccl. Mar. [1463] in Rostof [Metl. Jahrbücher, XLIX, 76].
- (77 v.) 1492. Ven. et egr. vir. dns Hinr. Leuesow v. i. Dr. de Rostock [S. oben p. 901].

(89) 1498. Gerardus Wrylde, s. th. Dr. eximius, ordin. Rost. per nostram vniu. vocatus et conductus ad prom. in theol. M. Joh. Biltzeman [S. oben p. 902].

(95) 1500. Dns Jacobus Rust de Rostock, presb. Swer. d.

(S. oben p. 906).

(101 v.) 1502. Mgr. Petrus Rusth, Rostochiensis, dioc. Swer. (3. oben p. 905).

(123 v.) 1515. Corn. de Snekis und M. Joh. Hoppe, bgl. unten bei ben Dominifanern.

(133 v.) 1519. Dns Hinr. Raddus de Rostock, presbiter.

### Rageburger Diöcese.

#### Wismar.

- (2) 1456. Dns Conr. Lost, v. i. Dr. Cantor Swer. et can. Lub., ein Sohn von Peter Lost in Wismar, später Bischof von Schwerin (1482—1503; Mekl. Jahrb. XLIX, 75. Bgl. ii. d. Fam. Lost, Crull, d. Raths=linie der St. Wismar, Hans. Gesch. Quellen, II, 1875, p. 128).
- (3) 1456. Jochim Demelow de Wysmaria; (1464) Priester und vic. eccl. Mar. in Wismar, † 1494.
- (10) 1459. Joh. Brugghe de Wismaria; ein Sohn des Rathsherrn Mathias v. Brugghe in Wismar (1464—92), später Prof. u. Domherr in Greiswald (S. oben p. 891 ff.), dann Pfarrherr an der Mar. K. in Wismar. Lgl. Erull, die Rathslinie der St. Wismar, Hans. Geschichtsquellen, II, 1875, p. 73, Ann. 303, wo auch, n. einer Urk. v. 1501, Joh. Brugghes Bappen, mit einem Schrägbande, mit drei hängenden Blüthen, im Schilde, beschrieben ist.
- (37 v.) 1475. Nicolaus Bade, cler. Swer. d., später Pfarrer zu Wismar,  $\dagger$  1509.
- (44) 1479. Hinricus Myddendorp, de Wismaria [vic. eccl. Mar. Wism., † 1500].
- (51) 1482. Laurencius Drendenborch, de Wismaria Razeburgensis dioc., später Rat. Official und can. Swer., + v. 1531, geh. zur Wismarichen, später Greiswaldischen Familie Trendelburg.
- (61 v.) 1487. Joh. Gharghow de Wismaria, Razeb. d., später [1500-37] Bicar in Bismar.
- (79) 1493. Ven. et egr. vir., dns et Mgr. Vlricus Malchow de Wismaria, art. et v. i. Dr. eccl. cath. Zwer. can., später [1523] Abmisniftrator des Bisthums Schwerin, † 1529 [S. Mek. Jahrbücher, XLIX, 83, und oben p. 901].

(99 v.) 1502. Casperus Drendenborch de Wismaria, Raceb. d., can. Swer. 1530.

(110 v.) 1507. Laurencius Drendenborch de Wismaria, Ratzeb. d., gehören beibe zur Familie Trendelburg.

### Savelberger Diöcese.

#### Friedland. 1)

- (7) 1457. Bernardus Veregghe, prepositus Vredelandensis.
- (15) 1462. Petrus Rulow de Fredelande, presbiter.
- (34) 1474. Rederus Rezedorp, prep. in Vredeland, Hav. d.

#### Hen-Brandenburg.

- (13 v.) 1461. Hinr. Wegener de Nov. Brand., Hav. d., servitor dni Licentiati Volret.
  - (87) 1498. Mich. Ylevelt de Nov. Brand., cler. Hav. d.
  - (103) 1503. Georgius Trebbouw de Nov. Brand., cler. Hav. d.
  - (103) 1503. Joh. Kolhoff de Nov. Brand., cler. Hav. d.

#### Denglin.

- (52 v.) 1483. Nicolaus Bardenvleth de Pentzelin, Hav. d., später Geistlicher in Malchin. Bon derselben Familie wurde [103] 1503 "Gherardus Barenvleth de Pentzelin, cler. Hav. d." immatriculirt.
- (57 v.) 1485. Jasperus Junghelinck de Pentzelin, cler. Hav. d. Bon derseiben Fam. murde [132] 1519 "Nicolaus Jungelinck de Pentzlin, Hav. d." immetriculirt.

### Beiftliche der Roeskilder Diöcese.

#### Infel Rügen.

- (10 v.) 1459. Dus Henninghus de Rugia.
- (22 v.) 1467. Dns Math. Godelukke de Rugia, d. Rosch.
- (38 v.) 1476. Cristiernus Petri de Helschonor, Rosch. d., bei feiner Magister=Promotion [1480; Lib. Dec. 28 v.; Ros. II, p. 228] "prepositus Bergensis" genannt.
- (43) 1478. Nicolaus Bergestorp de Wolgast, Cam. dioc., ad pet. dni Mathei Stendel. Derfelbe wurde später Capellan in Bergen auf Rügen. Bgl. über seine Bibl. Jahresbericht, 38—39, p. 29, u. o. p. 994.
- (58) 1485. Cristoferus Sume de Jasmunde, in terra Rugie Rosch, d., clericus.
  - (84) 1496. Gherslaus v. Kalende, cler. Rosch.
- (109) 1506. Dns Nicolaus Spisik de terra Rugie, Rosch. d., plebanus in Vilmenissze.
  - (114) 1510. Joh. Wenth, Rosch. d., bacc. Rost.
- (115v.) 1511. Nic. Swarte, Rosch. d., nihil dedit propter continua seruicia ab eo, tempore pestilencie, facta.

<sup>1)</sup> Bon diesen Geistlichen ist zu sondern [95; 1500] "Dns Petrus Bressel de Vredelant, presbiter, Varmiensis dioc." aus Friedland in Ermeland [Varmia].

(119 v.) 1512. Matheus Norman de terra Rugie, Bfr. des Wend. Rüg. Landgebrauchs, h. v. Gabebusch, 1777, p. 6, § 9.

(141 v.) 1525. Simon Plate, Rugianus; Henricus de Jasmunde, Rugianus.

## Kloster = Geistlichkeit. Röndsklöster. Cistercienser-Orden.

fil. Eldena.

#### Übte.

- (1 v.) 1456. Dns Sabellus, abbas in Hilda, qui ius patronatus dedit trium ecclesiarum hic in loco.
- (63) 1487. Ven. in Chr. pater et dns, dns Gregorius, mis. div. abbas in Hilda; nichil solvit propter beneficia per predecessores suos et ipsum universitati impensa.
- (120) 1503. Ven. in Chr. pater et dns, dns Enwaldus mis. div. abbas in Hilda, cui Universitas propter beneficia per antecessores suos eidem prestita intitulaturam remisit; Abt Euwasbus Schinkel erhält [1513, Oct. 18; Alb. I, 121] das Rectorat der Univerfität.

#### Mönche.

- (50 v.) 1482. Dns Joh. Cleyne, religiosus de Hilda Cist. ord., Cam. dioc., gratis propter donaciones factas universitati per abbatem dicti monasterii Hilda; später Unterprior des Klosters Eldena [Geschichte Eldenas, p. 37, 495].
- (59 v.) 1486. Paulus Blome, cler. Swer. d., et frater Cisterciensis ordinis de Hilda.
- (67 v.) 1489. Dns et frater Joh. Hustede, Hildesemensis dioc., ord. Cist.; nichil dedit propter monasterium in Hilda, cuius abbas noster Conservator et singularis fautor.
- (114) 1509. Michael Knape de Sundis, frater ord. Cist. de Hilda; nach Lib. Dec. 89 v. [1512] zum bacc. art. promovirt, und später Prior des Klosters Eldena [Geschichte Eldenas, p. 538].
- (114) 1509. Mamercius Wirs, incola, frater eiusdem [Cist.] ord. et conventus [Hildensis].
- (121) 1513. Joachim Wrede, eiusdem [Cist.] ord. professus, ad preces rectoris [Enwaldi abbatis], später Unterprior des Klosters Eldena [Geschichte Eldenas, p. 38, 495].
- (134) 1520. Frater Johannes Derkynder, incola, de monasterio Eldena, ord. Cist.

### Meuencamp (Frangburg).

#### Übte.

(Bgl. Pom. Urf. Buch, I, p. 503.)

- (1 v. 1456. Rev. pater dns Mathias [Ranghe], abbas in Novocampo, qui dedit ius patronatus ecclesiarum Tribuzes et Tribom. [Bgl. Ann. p. 3). Derfelbe war [1439; Koj. II, p. 294) von der Rost. Art. Fac. Jum Magister promovirt.
- (44) 1478. Dns Johannes, abbas Novi Campi, Zwer. dioc., gratis, quia fautor universitatis.
  - (130) 1518. Rev. pater dus Hinricus Witte, abbas Campensis.

#### Mönche.

- (7) 1457. Mag. Steffanus de Saluelt; nach Ann. p. 19 [1459] mit der Bezeichnung "dns Steffanus de Prusia ord. Cist. de Novocampo, art. mgr. decr. et s. theol. bacc." 311m lic. theol. promobirt.
- (11 v.) 1459. Mgr. Joh. Langhe, Joh. Bulle, Joh. Gladow in Novocampo, gratis.
- (109) 1506. Bartheramus Grashof, Lub. dioc., scriba dni abbatis Novi Campi.
  - (134) 1520. Frater Paulus Kreyghe de monasterio Novi Campis.
- 1521. Joannes Ludeke de Stettin, preceptor monachorum Novi Campi, wurde nach Lib. Dec. 101 v. зит bacc. art. promovirt.

### Biddenfee.

 $(125\,\mathrm{v.})$ 1516. Frater Nicolaus Smid de monasterio Hyddensee, Rotschildensis dioc.

#### himmelpfort [Porta Celi]. (Bgl. Personen-Reg. 3. Mefl. UB.)

(7 v.) 1457. Bertoldus Tengheler de Aldendorff, et Jacobus Penkun, hy duo gratis, quod seruitores coquine in Porta Celi.

### Nordische Klöster.

- (41) 1477. Dns Georrius Nicolai, presb. fr. Cist. ord., professus monasterii Care Insule, dioc. Arusiensis; nad Lib. Dec. 27 v. [1479] m. b. B. "fr. Georrius ord. Cist." jum bacc. art. promobitt.
  - (96) 1500. Frater Joh. Petri, ord. Cist. Rosch. dioc.

### Benedictiner-Orden.

- (29) 1471. Frater Escherus Andree, ord. S. Benedicti.
- (61) 1487. Frater Jacobus Johannis, ord. S. Benedicti, Otoniensis dioc.
- 1501. Frater Johannes Petri, ord. S. Benedicti de Dacia, nach Lib. Dec. 77 zum bacc. art. promobirt.

#### Prämonstratenser-Orden.

(12 v.) 1460. Dns Albertus Schyle, concanonicus Premonstratensis ordinis, gratis ad instanciam dni Doctoris Herm. Slupwachter.

(137) 1522. Dns Petrus Malluske, Stettinensis, Cam. d., religiosus ord. Premonstratensis, iurium bacalaureus, et Joachim Legow, Cam. religiosus eiusdem ordinis.

#### Carmeliter-Orden.

(61) 1487. Frater Martinus Petri, ord. Carmelitarum, Rosschild. d., Frater Andreas Cristiarni, ord. Carmel. Rosschild. d.

(116 v.) 1511. Dns Jacobus Dikow, frater ord. gloriosissime virginis Marie de monte Carmeli in Stettin.

#### Johanniter-Orden.

- (5) 1457. Dns Kanutus Thorsani, ord. S. Johannis.
- (28 v.) 1471. Martinus Johannis, ord. S. Johannis.
- 1496. Mgr. Eschillus Thome de Dacia, m. b. Randbemerkung "Prior ord. S. Johannis de Dacia" wurde [1496; Lib. Dec. 71 v.] zum Magister promobirt.

#### Franziskaner-Orden.

[ord. Minorum].

Außer den Brüdern des Gr. Franzisfaner-Rlosters: (1 v.) 1456 "Dns Wernerus Verman, s. th. prof. ord. fr. Min."; (2) 1456 "Dns Joh. Kremer, lector principalis fr. Min. hic."; "Paulus Haverland, lector secundarius hic."; (42 v.) 1478 "Dns Hinr. Kluk de Stendal, Halv. d. fr. ord. Min. lector hic in monasterio"; sowie (43) 1478 "Dns Hinr. Ter Porten, med. Dr. de Groninghen dioc. Traj.", der (1481 ff.; Ann. p. 61) dem Min. Ord. beitrat, wurden immatricusirt:

- (2) 1456. Jacobus Cruger, lector Lubecensis.
- (7v.) 1447. Frater Jacobus Laurencii de Dacia, ordinis S. Francisci.
- (8 v.) 1458. Ven. frater Nicolaus Murificus, Custos Custodie Stetinensis. Derselbe wird [Ann. p. 22] bei der Ansertigung der silbernen Univ. Scepter "dns Nic. Murificus, ord. fr. Minorum, Custos Stetinensis" genannt. Sie wurden bei seiner Promotion zuerst gebraucht.
  - (10 v.) 1459. Dns Petrus Holmis, ord. Minorum.
- (11) 1459. Frater Nicolaus Woch, ord. S. Francisci, gratis ad instantiam Gardiani; vielleicht bem Greifswalber Moster angehörenb.
  - (11) 1459. Frater Borchardus Vorweg, ord. S. Francisci, gratis.
  - (11 v.) 1459. Dns Albertus Cruen, ord. Minorum, gratis.
  - (14) 1461. Dns Helleman, ord. fr. Minorum, s. theol. prof.

Derfelbe vollzog als Minister ord. Minorum [1480; Alb. I, 47v.; Bom. Geneal. II, 277] eine Reformation des ord. Minorum.

(14 v.) 1462. Frater Ericus Wilkini, de ord. Minorum de Swecia; wird [1467; Lib. Dec. 11 v.] 3um bacc. art. promovirt [⊗. Ann. p. 27].

(20 v.) 1466. Frater Nicolaus Benedicti de Swecia, dioc. Opsalensis; Frater Joh. Nicolai, ord. S. Francisci de Dacia, dioc. Rosch. Da beide zu derselben Zeit immatriculirt sind, so gehörte auch wohl Nic. Benedicti zum Franziskaner-Drden.

(20 v.) 1466. Frater Olauus Jacobi, ord. S. Francisci de Dacia, Rosch. d. gratis.

(22 v.) 1467. Frater ord. Minorum dns Kanutus Johannis, de conventu Holmensi, Vps. dioc., per pet. dni et Mgri Michaelis [Johannis, de Jucia]. Lib. Dec. 11 v.; Rof. I, 128.

(24 v.) 1468. Dns Joh. Petri, ord. Min. de Dacia et Custodia Roszkensi.

(29) 1471. Joh. Petri, de ord. fr. Min. de civitate Elbogen, in Schonen [S. Koj. Hom. Gesch. Denkin. I, 24].

(39) 1476. Ven. frater Nicolaus Bucholt, ord. Min., s. theol. prof., Custos provincie Lubicensis.

(44) 1478. Frater Joh. Galli, ord. Minorum, de Dacia.

(49) 1481. Hinr. Zalfeld, fr. ord. Min., s. theol. bacc. dioc. Swer.

(57 v.) 1484. Laurencius Magni, fr. ord. Min. de civitate Malmogensi in Dacia, Lundensis dioc.

(61) 1487. Nicolaus Magni, fr. ord. beati Francisci, de Custodia in Gotsia Vibergensis d.

Bielleicht gehörte auch zum Franz. Orden u. zwar zur Regel, die den Namen "Terciarier" führte [S. Müller, Anf. des Min. Ord. 1885, 117 ff.]:

(11) 1459. Thomas v. d. Heyde, cler. Swer. d., gratis ad instanciam M. Joh. [Kremer de] Densteden, quia Terciarius [Roj. I, 91].

### Dominikaner-Orden.

[ord. Predicatorum].

Außer den Brüdern des Gr. Dominifaner-Klosters: (3 v.) 1456 "Joh. Meiloff, intraneus"; b. o. p. 894; (7 v.) 1457 "Fr. Nic. Rike, Grip. ord. Pred."; (126) 1516 "Fr. Joachim Vur, incola, s. th. lector, ord. Pred. conv. Grip. Prior; Fr. Joachim Kusel, eiusdem ord. professus"; (131 v.) 1519 "Pater Nic. Sandt, Prior ord. Pred. in civ. Grip. de Wolgast, Cam. d." wurden immatriculirt:

(10) 1458. Jacobus Droger et Henricus Sutoris, de ord. Predicatorum.

(13 v.) 1461. Fr. Joh. Fuyer, ord. Pred. v. Augsburg [Ann. 34].

(14) 1461. Dns Joh. Herder, intraneus, fr. de ord. Pred., Dns Nic. Lambrecht, etiam de ord. Pred., Dns Petrus Pranghe de eodem ordine; hy tres in favorem claustri predicatorum gratis sunt intitulati; gehörten wahrscheinlich zum Greisswalder Dominikanerkloster.

- (14) 1461. Dns Gregorius Hentze, ord. fr. pred. de Preslauia, s. theol. bacc., Dns Gregorius Kremer de Leghenitz, ord. fr. Pred., Dns Mathias Schulteti, ord. pred.
  - (17 v.) 1464. Frater Martinus Kestener de Breslawia, ord. pred.
- (19 v.) 1466. Frater Anthonius Bomgarde, religiosus de Conventu Wratislauensi; Frater Nicolaus Reberch, religiosus de conventu Pasewalkensi, ord. pred.
- (20 v.) 1466. Frater Joh. Petri, de ord. pred. dioc. Rosch. [1475; Lib. Dec. 23 v.] zum Magister promovirt.
- [21v.] 1467. Frater Joh. Nybord, Vratesslauiensis, d. ord. pred. frater, gratis ad pet. dni Prioris, Frater Dominicus, eciam gratis intuitu dni Prioris.
- (25) 1468. Frater Joh. Biil, ord. pred. gratis, pro Deo., Frater Joh. Dunnilus, ord. pred. gratis, pro Deo., Frater Joh. Orologiatoris, ord. pred. gratis, pro Deo.
- (25v.) 1469. Fr. Joh. Kruse, ord. pred. gratis, pro Deo., Frater Joh. Budde, ord. pred. gratis, pro Deo, Frater Georrius Rosenhaghen, ord. pred. gratis, ad pet. domini Prioris.
- (27v.) 1470. Dominicus, frater pred. de Slesia; wahrscheinsich identisch mit "Frater Dominicus Carpentarii de Sleczenitze", welcher [1470; Lib. Dec. 15v.] zum bacc. art. promovirt wurde.
  - (28 v.) 1471. Severinus Ebbonis, ord. pred. conv. Halfstadensis.
- (28v.) 1471. Dus Ambrosius Hentzen, lector et magister studencium fratrum ord. pred.; aus Hentzen, erhielt [1482; Lib. Dec. 31v., 32; v. o. p. 896, 930] die Pfarre der Greifswalder Jakobikirche.
  - (28 v.) 1471. Henricus Stendel, fr. ord. pred.
- (34) 1473. Fr. Joh. Ludolphi d. Hedelsberg.; Fr. Nicolaus d. Coemensis in Polonia; Fr. Franc. Zidefadhen d. Wratisl, alle drei "ob reverenciam ordinis" immatriculirt, gehören vielleicht zum Dominisanerorden.
  - (35 v.) 1475. Fr. Hermannus, ord. predicatorum.
- (35 v.) 1475. Gherardus de Sitfania, clericus, frater Prioris ord. pred. de observancia; Frater Hinricus de Wert, ord. pred.
- (41 v.) 1477. Dns Nicolaus Johannis de Lundis, Lundensis dioc., fr. ord. Pred. de observancia, s. theol. prof. eximius; wohl identisch mit "Frater Nicolaus, ord. pred.", von welchem Nit. Dedelow [1480; Ann. p. 59; S. o. p. 855] zum Dr. der Theologie promovirt wurde.
- (51) 1482. Jacobus Wetzes, s. theol. Dr., et Joh. Hinrici, fratres ord. pred.
- (52) 1482. Frater Johannes Gladiatoris, ord. pred. s. theol., bacc. Krakouiensis.
  - (63 v.) 1488. Religiosus pater, frater Johannes Antonii de

Magdeburch, ord. pred., s. theol. bacc. formatus eiusdem Magdeburgensis d.

- (64v.) 1488. Dominicus de Swullis, Prior Magdeburgensis ord. pred. et s. theol. bacc.
- (92) 1499. Ven. frater Nicolaus Andree, lector sentenciarum conventus Ottoniensis, eiusdem dioc. ord. pred. provincie Dacie.
- (92) 1499. Ven. frater Laurencius Nicolai, lector sentenciarum eiusdem ord. ac conventus; ambo religiosi venerunt ad istam univ. causa audiendi iura ab excellentissimis Italis doctoribus [Petr. et Vinc. de Ravenna].
- (97) 1501. Hinricus Wenth, s. theol. prof. optime doctus, domus Sundensis Prior; Bartholdus Gisze, ord. pred. fr., necnon domus Sundensis eiusdem ord. Lector.
- (123 v.) 1515. Mgr. Kornelius de Snekis, s. theol. Dr. almi ord. fratrum predicatorum, conv. Rost. Prior, congregacionis Hollandrie per uniuersam Almaniam vicarius generalis; [päter [1523; Alb. I, 139 v.] mit "ven. pat. Joach. Ratsten, Kyritzens. Hav. d. theol. lect.", 3ur βrom. B. v. Burens berufen [Bgl. βrabbe, Univ. Roftod, p. 370]. Mgr. Joh. Hoppe, s. theol. prof., heretice prauitatis inquisitor, ac eiusdem ordinis predicatorum, vir clar. et egregius.
- (125) 1515. Dominus Joh. de Campis, artium et s. theol Dr. ord. fr. pred.; Bernhardus Scherijnk, s. theol. Lector, ob vniuersitatis promotionem gratis, beide ohne Angabe des Convents.
- (131 v.) 1519. Fr. Egbertus Arnoldi de Hatten, Trajectensis d., зиfаттеп mit dem Gr. Prior Nif. Sandt immatriculirt.
- (134) 1520. Frater Gwylhelmus de Bueren, Prior conventus Slesewyckcensis, ord. Pred. s. theol. Lector; später mit Egbert Urmoldi zu bacc. bibl. promobirt.
- (134) 1520. Frater Gherardus de Otmersen, ord. Pred. conv. Sleswyckensis.

### Augustiner-Orden.

#### Bordesholm.

— 1474-7. Mgr. Johannes Meyger, Arusicus regularis ord. S. Augustini monasterii Bardesholme, wurde [Lib. Dec. 22 v.] in die Urt. Facultät aufgenommen.

#### Anklam.

- (100) 1502. Johannes Sculteti, ord. Heremitarum professor, conventus Tanglemensis, Prior, de Granssoghe, Brand. d.
- (100) 1502. Gerardus Bulow de Kummerow, ord. Heremitarum professor, ob reverenciam ordinis et dominorum religiosorum.

#### Terciarier.

Den Laienbrüdern des p. 1005, erw. Angustinerklosters in Anklamen die den Namen "Terciarier" sührten, gehörte auch ein Haus in der Kuhstr., in welchem sie, bei ihrem Aufenthalte in Greisswald, Herberge fanden. Auf diesem Grundstück war (1421; XV, 217) ein Capital von 50 M. bestätigt "ad certos fundos ad vsus Terciariorum Augustinensium de Tanglim in subsidium conductione domus, in qua eis morari contigerit, perpetuis temporibus fruendi in nostra civitate [Gripeswaldensi]. Dasselbe wurde jedoch (1527; XVII, 74), beim Herannahen der Reformation, von dem Wandersbruder des Anklamensi", an den Greisswalder Priester Gregorius Ghse (S. o. p. 985) verkaust.

### Monnenklöster,

welche von Gr. Familien besucht wurden.

Bergen a. R. Brigitte Gütkow, matertera des Dekans S. Nacke, monialis in Berghen terr. Rug., erhielt nach Nackes Test. (1461; Balthen, Nr. 61; Ros. Nr. 56; vgl. ob. p. 834) 101/2 M. und fein psalterium. Zvenad. Glifabeth Manow, monialis in Ivenack, erhielt nach H. Bukows Teft. (1537-9; v. o. p. 846) ein Legat von 1 G. Ebenso waren ber Abtissin des Alosters Jvenack 30 M. bestimmt, wofür der Convent eine Memorie zum Andenken S. Bukows zu halten hatte. Berchen. Armgard, monialis in Vercha, erhielt gleichfalls nach H. Bukows Teft. ein Legat von 1 G.; besgl. Glisabeth Bakenis, und die Tochter von Hans Roler, je 1 G., beide wahrscheinlich auch Nonnen in Verchen. Im Jahr 1490 (XVII, 26) kaufte der Priester Hermann Laget "monialium Varchiniensium prepositus, necnon in Antiquo Treptouw super Tollensa plebanus" ein Saus in der Hunnenstraße von Albr. Ryke. Ribnit. Das dortige Nonnenkloster empfing, nach der Chronik v. Slaggert, f. 3 v. (nach güt. Mitth. des Hrn. Dr. Crull in Wismar) vom BM. Borch. Bertkow († 1492) und seiner Gattin Gertrud 500 M.; vom BM. Walter [Kannegeter, + 1476] 70 M. zu Kirchen= fenstern; von Alveke, Gattin des BM. Joh. Stevelin († 1518) 50 M.; von BM. Heinr. Rubenow († 1419), im Jahr 1418, eine Handschrift des Pfalters, im Werth von 100 M.; u. von Beinr. Poppe und seiner Gattin Katharina eine goldene Brete u. rothe

goldgestickte Chorcappe zur Messe (Vgl. Mekl. Jahrbücher, III, p. 96—140; Pom. GD. II, p. 205—217; über die dort ansgegebene unrichtige Erklärung "Pretiose", vgl. Pom. GD. III, p. 158, und Schiller und Lübben, WB. s. v. brace).

# Uebergang der kirchlichen Ordnung

vom fatholischen zum protestantischen Cultus.

Der Treptowsche Landtagsbeschluß v. J. 1535 (S. oben p. 987) bestimmte, hinsichtlich der Gr. Kirchen, zuerst, betr. die Nit. R., einen gelehrten Prediger und Superintendenten für die Stadt- u. Landsynode, sowie einen zweiten und dritten Brediger, von welchen der lette auch den Gottesdienst im Beiligengeisthos= pitale beforgen follte; bagegen für die Mar. K. zwei Geistliche, von denen der zweite Prediger zugleich dem Georghospital zuge= ordnet war, und endlich für die Jak. K. nur einen Brediger. Un Gehalt waren dem Superintendenten 100 G., den drei ersten 1) Geistlichen je 40 G., den beiden zweiten G. je 30 G. zugesichert, und außerdem für alle freie Wohnung. Der Gottes= dienst wurde nicht nur auf den Sonntag, sondern auch auf die Wochentage ausgedehnt, und dabei das hauptgewicht auf die Predigt und die Erklärung ber heiligen Schrift gelegt. Sonntag zerfiel berfelbe in vier Theile gemäß ben vier Tages= zeiten, von denen der Frühmorgen dem Catechismus in der Mar. und Jak. K., der Vormittag den Evangelien in der Nik. u. Mar. Rirche, der Nachmittag den Spisteln in der Grauen Rlosterkirche

¹) Dem entsprechend sind in den Jahren 1535—38 (Lib. Civ. XLVII, 36, 65 v., 95, 118) für die Geistlichen der 3 Kirchen: Soh. Schulte, Clemens Timm und Math. Eggert, 10 G., resp. 30 M. als ½jährliche Besoldung in den Stadtrechnungen verzeichnet. Neben ihnen kommt (1535—36; XLVII, 36, 65 v.) Johann Grimmen, und (1537—8; XLVII, 95, 118) Nikolaus [Glossenus], mit 7½ M. ¼jährl. Besoldung, als Diakon, vor. Bei dem gestingen Umfange der Geldmittel, beschränkte sich, so lange als die katholischen Geistlichen ihre Pension (S. o. p. 988) bezogen, die Anstellung protestantischer Pfarrer wohl auf diese 4 Personen; erst nach dem Recesse v. 1558 (S. oben p. 689—95) werden die Amtswohnungen mehrerer Diakone erwähnt.

gewidmet war; endlich sollten am Abend (Vesper) von dem Superintendenten in ber Nif. R. "loci communes" 1) verlefen und erklärt werden. In den Wochentagen hatten Vormittags zu predigen: Montags und Dienstags der erfte Prediger in ber Nif. R., Mittwochs und Donnerstag der erste Prediger in der Mar. R., Freitags ber Superintendent in der Nik. R., Sonn= abends der zweite Prediger in der Mar. K., daneben follte der Brediger an der Jak. R. Montags und Freitags das Ev. Mathäi und der zweite Prediger in der Nik. A. Mittwochs2) den Catechismus erklären. Außerdem waren besondere Gottesdienste verordnet: für das Beiligengeist-Hospital, zweimal wöchentlich, durch ben zweiten Prediger der Nik. K., und für das Georg-Hospital, zweimal wöchentlich, durch den zweiten Prediger der Mar. R., sowie eine Frühpredigt im Grauen = Kloster für das Gefinde; endlich Catechismuspredigten durch das ganze Jahr: 1) von Weihnachten bis Oftern, durch den Superintendenten im Grauen Rloster; 2) von Oftern bis Johannis, durch den ersten Prediger in der Nik. K.; 3) von Johannis bis Michaelis, durch den ersten Prediger in der Mar. R.; 4) von Michaelis bis Weihnachten, durch den Brediger in der Jakobikirche.

Hinsichtlich bes Unterrichtes sollten die alten Schulen der 3 Kirchen zu einer großen Stadtschule, mit 5 Classen, vereinigt und an derselben angestellt werden: 1) der Rector, mit 50 G. Gehalt; 2) der Subrector, mit 35 G. Gehalt; 3) der Cantor, mit 30 G. Gehalt; 4) der Pädagogus, mit 20 G. Gehalt; 5) der Subpädagogus mit 15 G. Gehalt, wozu noch Gebühren<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> In den Univ. Statuten v. J. 1545, und in dem Recesse v. 1571, bei Dähnert, Pom. Bibl. II, 172; Landesurkunden II, p. 781, 828, wers den dieselben genauer als "loci communes Philippi Melanchthonis" bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Diese Catechismuserklärung, auch Kinderlehre genannt, fiel später auf den Nachmittag des Mittwochs, infolge dessen von 2 — 4 keine Schule gehalten wurde.

<sup>3)</sup> Diese Schulordnung scheint Anfangs nicht zur Aussilhrung gekommen zu sein, wohl aus dem Grunde, weil die beiden katholischen Cleriker: Joh. Hagemeister (m. 40 G. Gehalt) und Georg Norman (m. 35 G. Gehalt) mit wei Pädagogen: Peter Brobose und Martin Soldeke (m. je 25 G. Gehalt)

von firchlichen Feierlichkeiten, namentlich den Begräbnissen, für alle Lehrer gerechnet wurden.

Diese Ordnung bestand für die Kirchen und Schulen v. J. 1535 - 1558, zu welcher Zeit vom Herzoge Philipp I., in Gemeinschaft mit dem Gr. Rath, ein neuer Recess erlaßen wurde, welcher, in Rücksicht auf die inzwischen gemachten Erfahrungen, die firchlichen Verhältnisse genauer ordnete, und der bis auf die Gegenwart in Kraft geblieben ift. Derfelbe findet fich abgedruckt bei Gesterding, im Auszuge (Beitr. Nr. 575 - 577), sowie vollständig (1. Forts. p. 62 - 93), und ist deshalb, hinsichtlich seines Inhaltes, hier nicht wiederholt. Auch hatte 1) sich der Herzog mit der Stadt (1553; Geft. Nr. 567; 1. Forts. p. 158 -161; Dähnert, Bom. Land. Urf. II, p. 256; Nr. 77) über das Patronat in der Beise geeinigt, daß, hinsichtlich der Superintendentur, und der mit theologischen Professuren verbundenen drei oberen Pfarrämter, Universität und Rath gemeinschaftlich, hinfichtlich der Diakonate und Schulämter aber der Rath allein, mit dem Superintendenten, die Wahl (Nomination), dagegen der Landesherr die Berufung (Vocation) ausübte, und den betr. Candidaten dem obersten Pom. Geistlichen, Anfangs dem Bischof von Cammin, dann bem General = Superintendenten, zur Ordination präsentirte. Zu gleicher Zeit wurde auch (1553; Dähnert L. U. II, p. 256; Geft. 1. Fortf. p. 160) das Amt des Stadt-Sup. mit der Bürde des General-Sup. vereinigt, und lettere nach

und einem Subpädagogus Peter Nunneke (m. 15 G. Gehalt) an der prot. Schule lehrten. Nach Joh. Hagemeisters Abgang finden wir dann 1) Mathias Mority, Scholemester, (20 G. Geh.); Martin Deken, Cantor, (15 G.); 3) Pet. Nunneke (15 G.); 4) Jakob Konow (25 G. pro sallario); 5) Claus Schmidt (10 G.). Ueber die späteren Lehrer, vgl. Lehmann, Gesch. d. Gymn. 1861, p. 5 sf. In Buggenhagens Kirchenordnung (Kos. I, 189) wird die Schule "Pädagoginm" genannt, und 2 Magister sür dieselbe bestellt, welches Amt die oben erwähnten Cleriker J. Hagemeister und G. Normann, und später J. Konow verwaltet haben mögen.

<sup>1)</sup> Diefer Vergleich findet seine Ergänzung in einem späteren Vertrage v. J. 1664 (Gest. Nr. 902; Dähnert, Land. Urk. II, p. 875, Nr. 42), in welchem die Univ. auf die Verwaltung des Kirchenvermögens verzichtete, und der Rath sich verpstichtete, die Gehalte der Geistlichen zu verbegern.

Greifswald verlegt, sowie für beide vereinigten Aemter 1) die neue Defanei (Domstr. Nr. 14; vgl. Balthasar, v. d. Akad. Gebäuden, p. 20 ff.; Dähnert, L. U. p. 256; v. ob. p. 686, 830, 842) als Amtswohnung bestimmt.

Nachrichten über die Lebensverhältnisse der protestantischen Beiftlichen finden sich, abgesehen von den Rirchenbüchern, sofern fie die General-Superintendentur und eine theologische Professur bekleideten, bei Jakob Seinrich Balthafar, in deffen handschrift= lich vorhandener Geschichte der Jakobikirche (Man. Pom. bibl. univ. 4 to, No. 103), sowie in deffen Samml. zur Pom. Kirchenhiftorie, II, 1725, p. 317-825, und Samml. v. gel. u. nüpl. Sachen, oder Greifsw. Wochenblatt, 1744; ferner in einem "Berzeichnis derer Paftorum und Professorum Theol. nach der Ref." in Dähnerts Pom. Bibliothek, II, 1753, p. 163-181, und bei Kosegarten, Gesch. der Universität I, 1857, p. 193 ff.; sofern fie nur Pfarrämtern u. Diakonaten vorstanden, bei Bieder= stedt, Gesch. der Prediger, IV, 1819, p. 29 - 40, 55-132; endlich betr. die Lehrer der Stadtschule in C. G. N. Gefterdings Pommerschem Magazin, I, 1775, p. 101-122, in Breithaupts Versuch einer Gr. Schulgeschichte, 1827, p. 29 - 52; sowie in Lehmanns Gefch. des Immafiums zu Greifswald, 1861, p. 41 -138; auch hat BM. C. Gesterbing (1829, 1. Forts. p. 161 -168) ein chronologisches Verzeichnis der Geistlichen, sowie (p. 168—176) der Lehrer veröffentlicht, auf welche Schriften2) wir hinsichtlich berselben verweisen. Wir beschränken uns daher

<sup>1)</sup> Diese Vereinigung hatte wahrscheinlich ihren Grund in dem geringen Umsange der Geschnittel, wescher den Answard von 2 Besostungen nicht gestattete. Im Stadtbuch [1550; XVII, 111] wird der erste Gen. Sup. Joh Anipstrow, beim Ansanse eines Hauses in der Langenstr. genannt "De werdige und hochgelerte siere Doctor Ioh. Knipstro, Superattendente"; im Univ. Ald. I, 143 [1539] "D. Joh. Knipstro, eccl. Wolg. pastor, et citerioris Pomeranie Superintendens primus"; [1544; Ald. I, 149] "D. Joh. Knipstro, totius provinciae Superintendens primus"; [1547; Ald. I, 157] "D. Joannes Knibstroviūs, Superintendens Rugiae et Pomeraniae".

<sup>2)</sup> Die betr. Schriften sind in dem ff. chronologischen Verzeichnis mit den Abkürzungen: Balth. —, Balth. Gr. W. —, Kos. —, Dähn. —, Bied. —, Gest., — Gr. Samml. angeführt.

auf ein kurzes Verzeichnis, welches, im Anschluß an die katholischen Pröbste und Plebane, auch die protestantischen Geistlichen, einerseits in Parallele nach den drei Kirchen, andererseits in chronologischer Neihe aufführt. Eine Uebersicht über die große Zahl der Domherren und anderen katholischen Geistlichen sindet sich in einem alphabetischen Register am Schluß dieses zweiten Theils, p. 1020 ff.; ein Verzeichnis der Vildnisse der prot. Geistlichen in den Greisswalder Sammlungen, 1869, p. 102—110.

# Chronologische Hebersicht

der Geistlichen der Aik. Mar. und Jak. Kirche. Pröbste und Plebane vor der Reformation.

(1264 - 1531.)

|                                                               | (1204 - 1551.)                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pröbste                                                       | Plebane                                                                  | Plebane                                |
| der Nikolai=Kirche.                                           | der Marien-Kirche.                                                       | der Jakobi-Kirche.                     |
| I. Conrad I.<br>(p. 696), 1264—1305.                          |                                                                          | Hermann (p. 697),<br>1275.             |
| II. <b>Heinr. v. Waren</b><br>(p. 699), 1305 — 25.            | Zohann v. Cosselin<br>(p. 701), 1305—30.                                 | Wolter (p. 702),<br>1305.              |
| III. <b>Conrad II.</b><br>v. Greifswald (p. 707),<br>1525—33. |                                                                          | Cotschalk v. Bornholm (p. 711), 1331.  |
| IV. Joh. v. Kyl<br>(p. 714), 1333—49.                         |                                                                          |                                        |
| V. <b>Dietridy Lange</b> (p. 719), 1349—85.                   | <b>Lambert v. Wampen</b><br>(p. 722), 1359, † 68<br>[Gr. Stein, p. 562]. |                                        |
| VI. <b>Ev. v. Wampen</b> (p. 747), 1385—92.                   | Joh. Anle<br>(p. 752), 1386.                                             | Cottfried Wegghezin<br>(p. 753), 1389. |
| VII. <b>Gottf.Wegghezin</b><br>(p. 758), 1392—1413.           | Joh. Petrekowius (p. 761) [Grabst. p. 564].                              | •                                      |
| VIII. <b>Nik. Wilkens</b><br>Wilkini] (p. 775), 1413.         | itik. Krogher<br>gen. Rugenhagen (p. 777)<br>1434.                       |                                        |

64\*

| Nik. Kirche.                                      | Mar. Kirche.               | Jak. Kirche.       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| IX. Nik. Krogher                                  | Joh. Blyvelhyr             | Arnold Güstrow     |
| gen. Rugenhagen, 1445.                            | (p. 780) [Grabst. p. 566]. | (p. 783), 1433—35. |
| X. Heinr. Bukow sen.                              | Zakob Pederow              | Joh. Sadelkom      |
| (p. 808), 1449—74,<br>(Grabst. p. 411, Tas. XIV). | (p. 915), 1440—55.         | (p. 929), 1453-61. |
| XI. Joh. Parleberg                                | Erasmus Volrat             | Mik. Volmer        |
| (p. 813), 1474—83<br>(Grabst. p. 412, Taf. X, 3). | (p. 916), 145677.          | (p. 930), 1461—82. |
| XII. Lorenz Bokholt                               | Joadim Conradi             | Ambrofius henken   |
| (p. 817), 1483—1501<br>(Grabstein, p. 344).       | (p. 919), 1477—99.         | (p. 930), 1482.    |
| XIII.Chr.v.Pommern<br>(p. 820), 1501—10.          |                            |                    |

### General-Superintendenten,

Wichmann Krnfe

(p. 920), 1507—31.

Erasmus Schmarfow

(p. 930), 1482-1531.

XIV. Henning Loke

(p. 822), 1510-31.

### Stadt-Superintendenten, Archidiakone und Diakone der Aikofai-, Marien- und Jakobikirche.

nach der Reformation (1532 - 1886).

(Tie den Geistlichen in Klammern vorgestellte Zahl bezieht sich auf das Verzeichnis bei Gesterding, 1. Forts. p. 161—168. Die Namen der Gen. Sup. sind mit Corpus Canzleis, die der Archidiakone mit Petit CanzleisSchrift geseth.)

### (1) Joh. Knipftrow,

Sup. 1544-53; Gen. Sup. 1535-56, (1539; Alb. I, 143) immatriculirt, fauste (1550; XVII, 111) ein Haus in der Langenstr. Bor ihm verwaltete v. 1540-43: (5) Nik. Glossenus die Stadt-Superintendentur (J. H. Balthasar, Samml. 3. Pom. Kirch. Hist. II, 317; Dähnert, Pom. Bibl. II, 165; Kos. I, 185, 188, 191-4; Bildnis in der Univ. Gr. Samml. p. 102, Nr. 1).

Mit. Rirche. Mar. Kirche. Jak. Kirche. (4) Joh. Schufte (2) Clemens Eimm (3) Math. Eggert 1532 - 461532 - 621532 - 44(1539; Alb. I, 143) "D. (1539; Alb. I, 143) "D. (1521 ff. Alb. I, 136 v.) Joh. Sculteti, Postauien-Clemens Timo, Rostochi-"Mathias Eggert de Hasis, concionator Nic.", ensis, concionator Mar.", velberg"; 1544-60, past. wohl aus Posta b. Dresden, † 1562, Aug. 22 (Alb. I, Nic. in Anklam (Staven= nicht aus Pofen, wie Rof. 222 v.; Dähn. II, 164; hagen, p. 511; Dahn. II, 1, 186, angibt (Dahn. II, Bied. IV, 29; v. o. p. 691). 165; Bied. IV, 38). 164; Bied. IV, 55).

Mif. Rirche.

(6) Joh. Gotke 1546 - 51

(1544 ff.; Alb. I, 150 v. "D. Joh. Gottike, Wistocensis, art. et ph. Mgr, div. verbi minister in aede divi Jacobi." (Dähn. 166; Bied. 58; Rof. 199).

(9) Joh. Stüblinger 1552 - 55;

+ 1563, als conc. Mar. in Stralfund (Bied. 60). Bgl. Mohnite, Gaftrows Leben, Th. III, p. 320; besgl. ü. Dume, p. 321. Mar. Rirche.

(8) Pet. Cimdarfe, diac. Mar. 1547 — 49 (Dähn. 167-9; Bied. 31; Rof. 221). 3m Alb. I, 159 v. (1545) gen. "Petr. Cimdarsius, Julinensis, art. bacc. Sacellanus in aede divae Virginis"; dann past. Jac. 1549-55; u. arch. Nic.

1555 - 84.

Jat. Rirche.

(6) Joh. Götke 1544 - 45;

dann (1546-51) arch. Nic. (Bied. 38).

(7) Alex. Dume -1545 - 49(1545 ff. Alb. I, 152 v.) "D. Alex. Dume, Scotus, l. a. Mgr, D. Jacobi pastor", † 1554, als Sup. Nic. Sund. (Dähn.

(8) Beter Cimdarse 1549 - 55; dann (1555-84) arch. Nic. (Bied. 38).

167; Bied. 38; Rof. 195).

### (10) Jakob Runge,

Sup. 1553-95; Gen. Sup. 1557 - 95, † 3an. 11 (Alb., I, 188, 323 v.; Balth. II, 387; Dähn. 168; Kof. 199, 215; Gr. Samml. p. 102, Nr. 2; Bildnis und Grabstein, vgl. oben p. 438.)

- (8) Bet. Cimdarfe 1555 - 84;† am 12. Jan. 1584 (Alb. I, 289 v. S. ob. p. 693 ff.)
- (13) Joach. Marcus, diac. Nic. 1559-77, + Dec. 9 (Alb. I, 226, 271 v., Bied. 64, Rof. 221); neben ihm [18] Jak. Faber adj. min. 1570-4. Rof. p. 221.
- (19) Peter Sager, diac. 1579-84, arch. 1585-95, † Febr. 27 [Alb. I, 279, 323 v., Bied. 65, Ros. 223].

- (16) Jak. Kruse 1563 - 70, Mag. (Alb. I, 197, 229 v. 253), past. Nic. Sund. 1570—86, † 1597 zu Ribnit (Dähn. 171; Bied. 29; Rof. 216, Mohnife, III, 324).
- (15) Andr. Hunge, Jatobe Bruder [Dinnie8], 1570 - 78(Dähn. 171, Bied. 29, Rof. 216, † 1578, Apr. 23, Alb. I, 274).
- (17) Math. 28off 1579 - 98(Lib. Dec. 205, Dähn. 171, Bied. 29, Rof. 217).

- (12) Dion. Markwart 1555 - 58,1557 (Alb. I, 197) Mag.
- (Dähn. 169, Bied. 38, Rof. 205). (14) Joh. Garcaus, iun.
- 1559 61(Dahn. 171, Bied. 39, Rof. 202-4).
- (15) Andr. Runge, Jakobs Bruder, 1561—70 (Dahn. 171, Bied. 39, Rof. 205).
  - (17) Math. 280lf 1570 - 79(Dahn. 171, Bied. 39).

Mit. Rirche.

(21) Adam hamel, diac. 1584-94, geht nach Cöslin [Alb. I, 321, Bied. 66, Rof. 223].

Mar. Kirche.

(11) Chrift. Tefchke diac. Mar. 1554-1604 (Lib. Civ. XXVI, 87; v. o. p. 691; Bied. 31), + 1604, Nov.5, alt 89 Jahr [Alb. II, 34], (Unitshaus, p. 691).

Jak. Rirche.

(20) David Willmann 1582-91 (Alb. I, 283, 312; Dähn. 173; Bied. 39; Rof. 217; Gr. Samml. p. 102, Mr. 24).

(22) Math. Alegius 1592 - 98(Alb. I, 312, 328 v.; Dähn. 173, Bied. 39, Rof. 230).

### (22) Math. Flegius

verwaltete (1595-97) die Gen. Sup. und wurde (1597) zum Stadt-Sup. erwählt, † aber 3. Juni 1598 (Alb. I, 334 v., Balth. II, 642).

### (25) Friedrich Runge,

Satobs Sohn (Dinnies), Sup. und Gen. Sup. 1597-1604 [Alb. I, 329], + 26. Juni 1604 [Alb. II, 27 v., Balth. II, 643, Dahn. 174, Rof. 223, 230, Greifsmalder Sammlungen, p. 102, Nr. 3].

(23) Math. Pasenius 1595—98, aus Husum [Alb. I, 328 v., Lib. Dec. 205, Bied. 71].

(24) Barth. Reinhard, diac. 1595-97 [Bied. 71].

(27) Mart. Bartke 1599 - 1623[1599; Lib. Dec. 207) Mag. prom., Bildnis, v. o. p. 452 [Bied. 76].

(26) Bach. Stechow, diac. 1598-1613 [Bied. 73]; neben ihnen (31) Peter Grabow,

1608 - 9.

(30) Joach. Beringe 1604 - 27[Alb. II, 31 v.; Dähn. 174; Bied. 29; Rof. 231; Greifswalber Sammlung. p. 102, Mr. 19].

> (29) Barth. Wilde, diac. 1604-36 [Bied. 31].

Grabstein, v. o. p. 591.

### (28) Bartholomaeus 23attus

1599 - 1639[Lib.Dec.205 v.Alb.II,8], Mag. prom., verw. [1604 -9] die Gen. Sup. und 1606 die Stadt-Sup. Bgl. über diese Ernennung und die von Gregor Sagen [1608] zum Stadt-Sup. Geft. 1. Fortf. p. 164 (Bildnis Gr. Sammlung. p. 102, Mr. 25, Grabstein, v. o. p. 590].

### (32) Barthold Krakevik,

Sup. und Gen. Sup. 1610-42; Lib. Civ. XVII, 201 v. [1610] fauft Garten vor dem Bettenthor, und [XVII, 212 v. 224; [1619] ein Saus am Markt, welches [XVII, 246 v. 1655] von seiner Witwe bewohnt wurde [Balth. II, 657; Dahn. 174; Kof. 231; Gr. Samml. p. 102, Nr. 4]. Bildnis u. Grabst. v. o. p. 455.

Mit. Kirche.

(33) Marc. Curdard,
diac. 1613—18,
1615 [Lib. Dec. 228v.]
Mag. prom. [Bieb. 75].

(34) Dav. König, adj. min. 1618—38 [Bied. 79] Lib. Dec. 253, f. Hans erwähnt. Seine Bitwe v. [1650; XVII, 235 v.] eine Mühle.

(36) Afex. Christiani 1626—37, † Juli 26 [Lib. Dec. 243v.; Alb. II, 188 v.; Bied. 86; Rof. 235. Cpitaphium, v. o. p. 453.

(35) Mart. Vendt, diac. 1618—49, arch. 1649—55 [1619; Lib. Dec. 234], Mag. prom. [Bied. 82; Grabst. o.p. 454].

(39) **Joach. 2thaw,** int. arch. 1637-40, dann diac. Mar.

Mar. Kirche.

(37) **Balth. Lhaw,** iun. 1628—38. Seine Benennung [Bied. 29 u. Gest. 1. Forts. p. 164, Nr. 37] als "Lud. Balth. Rham" ist nach Alb. II.

29 il. Geft. 1. Forti, p. 163, Nr. 37] als "Lud. Balth. Nhaw" ift, nach Alb. II, 136, zu berichtigen, als Licenciatus Balth. Nhaw [Tähn. 175; Kof. 246; Bildnis, Gr. Sammlung. p. 102, Nr. 20]. Im Jahr 1638 ging er nach

(38) Mik. Wismarns, diac. 1637—40 [Lib. Dec. 276; Sieb. 31].

Stralfund.

(39) Joach. Rhaw, diac. 1640-56 [Lib. Dec. 291 v. Bieb. 31], dann ord. Arch. Nic. S. nuten. Jak. Kirche.

Das Pastorat
an der Jakobi-Kirche
wurde nach dem
Tode von Barth. Battus,
wegen der Unruhen des
30 j. Krieges von 1639—
1650 nicht wieder besetzt.
Auch das Mar. Pfarramt
hatte feit Balth. Rhaws
Abgang nach Stralsund

[1638 - 43] teine Bertre=

tung [Dähn. 175].

Bielleicht wurde der Gottesdienst der Jak. K. von dem Custos Joh. Radelow [Bied. 39; v. o. p. 656, 935] verwaltet.

(40) Mevius Böllchow,

Sup. 111d Gen. Sup. 1642-50 [Balth. 11, 688; Dähn. 175; Kof. 235, 256; Gr. Samml. p. 102, Nr. 5]. Nach ihm wurde Johannes Beringe, past. Mar. [1651-58] Vice-General-Superintendent.

(39) Joadim Rhaw, arch. Nic. 1656—63 [Bied. 89; Bildnis, v. o. p. 444], verk. mit Nik. Alberti [1662; XVII, 254] Sheune und Garten.

(42) Ulk. Alberti 1649—65, 1650 [Lib. Dec. 302 v.] Mag. prom. [Bied. 92]. Neben ihm Joh. Stein [1660] als Frühprediger [Wackenrober, Rüg. p. 175]. (41) 306. Beringe, 30achints Sohn, 1643-58, Vice Gen. Sup. 1651—8, Lic. th. 1646 [Alb. II, 266] Balth. 708, 716; Tähn. 175; Bied. 29; Kof. 256; Bildnis, Gr. Samml. p. 102, Nr. 6. (43) Abrah. Battus, Sohn von Bartholomäns Battus, 1650—62 [Alb. II, 287 v.; Tähn. 175; Bied. 39], dann Gen. Sup. 1662—74, befaß Buden und Acter [1652—3, 1664, XVII, 239, 241, 241 v., 261].

### (43) Abraham Battus,

Barth. Sohn, Vice Gen. Sup. 1658—62, Sup. und Gen. Sup. 1662—74 [Balth. 11, 708; Dähn. 175; Bieb. 117; Kof. 249, 256], Bildnis u. Grabstein, Gr. Samml. p. 102, Nr. 7; v. o. p. 441, 590. Ihm folgte auf kurze Zeit als Gen. Sup. Math. Tabbert [1675; Balth. 738].

Mit. Kirche.

(42) **Nis. Afberti,** arch. 1665—76, verf. [1666; XVII, 264; v. o. p. 914] Afer. Bied. 96.

(47) Joh. Stephaui, (Steffen) diac. 1665—76 [Bied. 98]. Mar. Kirche.

(45) Rath. Tabbert
1660—75,
bann Gen. Sup. [Lib.
Dec. 319 v.; Balth. 738;
Dähn. 176; Bied. 29; Kos.
265; Bildnis, Gr. Samml.
p. 102, Nr. 8].

(44) Jak. Balthasar, diac. 1656—91, Grabstein, v. o. p. 457 [Bied. 31]. Jat. Rirche.

(46) 306. Michaelis
1662—74
[Lib. Dec. 321; Dähn.
176; Bied. 39; Kof. 259,
265; Bildnis Gr. Samml.
p. 102, Nr. 36]. Der bei
Kof. p. 256 gen. Joh.
Michaelis sen. scheint mit
benselben identisch zu sein.

(48) **Af6. Bogt**1675—76
[Alb. II, 408; Dähn. 176;
Bied. 39; Kof. 264;
Bitbnis, Gr. Sammí.
p. 102, Nr. 27], Grabst.
p. 464.

### (45) Math. Tabbert,

Sup. und Gen. Sup. 1675 (Balth. II, 738). Nach ihm verwaltete Joachim Fabricius, past. Mar. Stet. (1675—79) die Gen. Sup. (Balth. 746).

### (52) Augustin Balthafar,

Jakobs Bruder, Sup. und Gen. Sup. 1679—88 [Alb. II, 440; Balth. 746; Dähn. 178; Kos. 259, 265], Bildnisse, Gr. Samml. p. 102, Nr. 9, u. o. p. 456.

(47) 30h. Stephani, (Steffen) arch. 1676—1711 [Bied. 98. Bitdnis und Grabstein, o. p. 444], (Amtshaus, p. 694). (50) **30\$. Cofberg**1677—87
[Alb. II, 436; Balth. Gr.
B. 157; Dähn. 177;
Bied. 29; Kof. 265;
Bildnis, Gr. Sammlung.
p. 102, Nr. 21].

(51) Jak. Henning 1678—1704 [Alb. II, 432; Dähn. 177; Bied. 39; Kof. 265; Bitbuis, Gr. Sammlung. p. 102, Nr. 28].

### (54) Conr. Tiburtius Rango,

Sup. und Gen. Sup. 1689—1700 (Balth. 794, Dähn. 178, Kof. 265, Bildniffe, Gr. Samml. p. 102, Nr. 10, und oben p. 457).

Mit. Rirche. (49) Theodor Pnl, diac. 1676-1723, prof. theol. 1701 [Bied. 102], Bildnis und Grabstein, o. p. 465.

Mar. Rirche. (53) Nik. Dassow 1687 - 1706[Alb. II, 441, Balth. Gr. 23. 251, Dähn. 178, Bied. 30, Rof. 265. Bildnis, Gr. S. 102, 22].

Jat. Rirche. (58) Juft. Rumpans, adj. min. 1704 [Rof. 278].

(55) Mich. Lobes, diac. 1693-1702 [Bied. 31].

## (56) Joh. Friedrich Mayer,

Sup. und Gen. Sup., sowie Procangler der Univ. 1701-12. Bgl. die Biogr. in der allg. Deutschen Biogr. und Pom. GD. V, 10-16 (Alb. III, Balth. 817, Gr. B. 55, Dahn. 178, Kof. 277, Bilbniffe, Gr. Samml. p. 102, Nr. 11 und o. p. 464). Nach ihm verw. [1716-20, Balth. 819] Brandanus Beinrich Gebhardi interimistisch die Ben. Gup.

(61) Pet. Zeftphal 1712 - 24Bied. 106, Bildnis, vgl. oben p. 442]. (62) Joh. Bahr, adj. min. 1712 [Geft. 1. Forts. p. 172, Lehmann, p. 88].

(60) 30h. G. Pritius 1708 - 11Dahn. 179, Bied. 30, Rof. 278, B&D. V. 39].

(63) Joh. L. Bürffel 1713 - 1719Dahn. 179, Bied. 30, Rof. 278, Bom. GD. V, 39]. Bildnis, Gr. Sammlung. p. 102, Mr. 23.

(57) Christ. Teklof, diac. 1702-38 Bied. 31. Bildnis und Grabstein, o. p. 597].

(59) Br. S. Gebhardi 1705 - 20, + 1729Dahn. 178 ff., Bied. 39, Rof. 269, 278, Pont. GD. V, 39], (Bildnis und Grabstein, Gr. Sammlung. p.102, Mr. 12, u. o. p. 470), dann Gen. Sup. 1716-20 [Balth. 819].

# (66) Albr. Joach. Arakevik,

Bartholds Urenkel, Sup. u. Gen. Sup. 1721-32 (Balth. 825, Dähn. 179, Kof. 288, Pom. GD. V, 41, Bildnis, Gr. Samml. p. 102, Nr. 13).

(67) Gottfried Pnf, diac. 1720-25, arch. 1725-48, Bied. 111, Bildn. u. Grabst. o. p. 465. (68) Theod. Battus, diac. 1725-46 [Bied. 114, Bildnis, Gr. Samml. p. 107].

1720 - 40Dahn. 179, Bied. 30, Rof. 288, Bom. GD. V. 41, Bildnis, Gr. Samml. 1740-45. S. unten.

(65) M. Chr. Rusmeier (64) Jak. S. Balthafar 1720 - 46(Dahn. 180, Bied. 40, Rof. 288, Pom. GD. V. Bildn., Grabst. Gr. Camml. p. 102, Nr. 15, und oben p. 102, Nr. 16, und ob. p. 465], dann Gen. Sup. p. 457), dann Gen. Sup. 1746 - 63. G. unten.

#### (69) Tim. Lütkeman,

Sup. und Gen. Sup. 1734-30 (Balth. Gr. W. 390, Dähn. 180, Kof. 288. Bom. GD. V, 54, Bildnis, Gr. Sammlungen, p. 102, Nr. 14).

# (65) Mich. Chr. Rusmeier,

Sup. und Gen. Sup. 1740-45. Bgl. oben, p. 1017.

## (64) Jak. Beinr. Balthafar,

Sup. und Gen. Sup. 1746-63. Lgl. oben, p. 1017.

Mit. Kirche.

(72) Jul. Gottfried von Aeminga,

diac. 1746-49, arch. 1749-89 (Bied. 118, Bilbnis und Grabftein, v. o. p. 466).

(74) Georg Brockmau, diac. 1749-76 (Bied. 126, Bildnis, v. o. (70) Joh. Math. Reimarns, p. 466), bann past. Mar. 1776 - 1800.

Mar. Kirche.

(71) Sor. Stengfer 1741 - 64(Dahn. 180, Bied. 30, Rof. 288, Pom. GD. V. 18 ff. Bildnis, Greifsm. Samuil. p. 102, Nr. 17), Begräbnis, v. o. p. 595, dann Gen. Sup. 1764-78.

diac. 1738 - 75. (Bied. 31.)

Jak. Kirche.

(73) Joh. Serm. Becker 1747 - 51(Dahn. 180, Bied. 40,

Roj. 289). (75) Levin Möller 1752 - 65.

(Dähn. 181, Bied. 40, Rof. 292).

# (71) Sorenz Stenzfer,

Sup. und Gen. Sup. 1764-78. Siehe oben.

arch. 1749-89. Siehe oben.

1764 - 74(Bied. 30, Rof. 297).

(72) 3. G. v. Aeminga, (76) Joh. Eruft Schubert (77) 23. Fried. Quiftorp 1765 - 79(Bied. 40, Rof. 297) ,dann Gen.Sup. 1779-88, S. u.

# (77) Bernhard Friedrich Quiftorp,

Sup. und Gen. Sup. 1779-88. Giehe oben.

(78) Jak. David Mende, diac. 1776-1809 (Bied. 129, Bildnis, Gr. Samml. p. 107). [Amtshaus. G. oben p. 694].

(74) G. Brodmann 1776 - 1800(Bied. 30, Rof. 302), Bildnis, v. o. p. 599, Amtswohung, p. 691, verw. (1788-90) die Gen .= Superintendentur.

(80) Theoph. Coleft. Piver 1783 - 1814(Bied. 40, Rof. 303).

## (82) Gottlieb Schlegel,

Sup. und Gen. Sup. 1790 — 1810 (Kof. 310, Bildniffe, Gr. Samml. p. 102, Mr. 18 und oben p. 466).

Nit. Kirche.

Mar. Kirche.

Jak. Kirche.

(81) Diefrich Sermann (79) Joh. Chrift. Ziem ffen Biederstedt, arch. 1789-1824

(Bildnis, v. o. p. 476).

diac. 1776 - 1803, past. 1803-1812, bann Gen. Sup.

(80) Efi. C. Piper. Siehe oben.

# (79) Joh. Chr. Ziemsfen,

Sup. und Gen. Sup. 1812-24 (Bied. 31, Rof. 311, Bilbuis, v. o. p. 476).

(84) 3. Chr. Friedrich Minelius, diac. 1811-24, arch. 1824-46, Rof. 318, Bildnis, v. o. p. 476 und Gr. S. p. 104, Mr. 91.

(84) J. C. Fr. Finelins,

Sup. 1837-46.

(88) Chr. Ad. Safert,

diac. 1824,

arch. 1848 - 64, prof. phil.

(Bildnis, v. o. p. 476),

[Amtswohnung 695].

hermann Biesner,

(85) Joh. Ernst Barow, (86) Ludwig Gotthard 1813--36, Sup. und Procaugler, 1824 - 36(Bied. 31, Rof. 311, Bildnis, Gr. S. p. 104, Mr. 90).

(Theobul) Rolegarten, 1817 - 18(Bied. 40, Rof. 315). (87) C. A. Böckel,

1820 - 26.

(83) Georg Dan. Illies, prof. phil., diac. 1803-36, (Bied. 32).

Carl Tr. Pogt, past. 1837, Sup. 1861-69 (Bildnis, Gr. Sammlung. (Bildnis, Gr. Sammlung. p. 104, Mr. 94). C. fr. fi. Bahll,

diac. 1838-65. Aug. Serm. Cremer, past. 1871.

Aug. germann Rick, diac. 1865.

(89) A. G. F. Schirmer, past. 1827, Sup. 1847-61 p. 104, Mr. 93). Joh. 28. Sanne, past. 1861.

> Jakob Köpke, adj. min., 1852 - 78.E. Kraufe, adj. min., 1878.

diac. 1848, Verw. der Sup. 1869. Theod. Woltersdorf,

Dr. theol., arch, 1866.

# Alphabetisches Verzeichnis der Geistlichen, Lehrer und Provisoren

der Greifswalder Kirchen, sowie der von ihnen verwalteten Ümter und der betressenden Cultusgegenstände. (1264 — 1531.)

Die Namen und Umter der Geistlichen und Lehrer sind mit größerer Corpusschrift, die Namen der Provisoren, sowie die Bezeichnungen der kirchlichen Gegenstände mit Petitschrift gesetzt; die Namen der geiftlichen Orden, der Klöster u. Klosterbrüder, sowie der Nonnen sind durch einen Stern \* be= zeichnet. Die mit fetter Schrift gefetten Seitenzahlen beziehen fich auf eine ausführliche Biographie der betr. Bersonen. Bon den Abkurzungen bedeutet Prep. Prapofitus, Probst; Pleb. Pleban; Dec. Defan; Thes. Thefaurarius, Schatz= meifter; Cant. Cantor; Can. Canonicus, Domherr; Can. conj. Canonicus conjugatus; Cust. Custos ; Cust. sup. Custos superior; Cler. Clericus; Schol. Scholaris (Schüler); Rect. schol. Rector scholae; Arch. Archiviaton; Diac. Diafon; Vic. Vicar; Preb. Präbendar; ord. Cist. ordinis Cisterciensium; ord. Ben. ordinis Benedicti; ord. Prem. ordinis Premonstratensis; ord. Carm. ordinis Carmelitarum; ord. Joh. ordinis S. Johannis; ord. Min. ordinis Minorum (Franzistaner); ord. Pred. ordinis Predicatorum (Dominifaner); ord. Aug. ordinis S. Augustini; Gard. Gardian; Lect. Lector; fr. Frater; Mon. Monialis (Nonne); Off. Official; Synd. Syndicus; Not. Motor; Cam. d. Caminensis dioc.; Swer. d. Swerinensis dioc.; Hav. d. Havelbergensis dioc.; Dem. arch. Deminensis arch.; Sup. Superintendent; Gen. Sup. General = Superintendent. Die Namen, ohne amtliche Bezeichnung, find als Priefter, Vicare, oder andere Beiftliche aufzufagen.

#### 21.

Nachen (de Aquis) Gottfried v. 698.

\*Abele, Abtissin v. Crummin, 746.

Abgaben an den Bifchof, 804.

\*Abts Hof (curia abbatis), des Abtes von Eldena, 690. abam, Georg, 631, 977.

Adjutores, socii, locati (Sülfslehrer), 677 — 83, 687, 694, 859 ff., 870 ff., 924 ff., 932.

Adolarius, Sulfslehrer ber Rif. Schule, 872.

Aeditui (Editui), Provisoren, 688.

Albertus, episc. Sidoniensis, 804, 811, 990.

Alberti, Jacobus, Hulfslehrer der Nikolai-Schule, 872.

Alexander de Villa dei, Grammatif und Vocabular, 682, 861.

Almucium, Domherrentracht, 877.

Mlward, Wilken, 357, 958.

Amelung, Beinrich, cler. 679, 745.

Amelung, Chriftian, prov. Mar. 724.

Umtswohnung der Beiftlichen (dos, Wedem), 689-96, 850, 878, 914.

Umtswohnungen der Domherren (canonici), refp. Professoren, 850, 878 ff., 882, 884, 906, 907.

Andreas, cust. Mar. 520.

\*Andree, Escherus, ord. Ben. 1001.

\*Andree, Nicolaus, ord. Pred. 1005.

\*Anklam, Augustiner Al. 1005, Geistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 1005.

v. Anflam (de Tanglim), Martin, prov. Jac. 725.

Angelus, Mag. 776 ff., 783, 790-4. Unnen=Cultus, 495, 904.

\*Antonii, Johannes, ord. Pred. 1004.

Upotheker, 190 ff., 369, 771, 773, 901, 912, 913.

Urchidiakonat, bifchöfliches Amt, 210 ff., 254, 697, 828, 835, 841, 857, 881, 885.

Archidiakonat der Nikolaikirche, prot. Amt, 693, 835, 1012 ff. Archivar des Domcapitels, 858.

Area (Wort), Johannes, Sohn von Marg. Stupenatrix, und Bruder von Ludekin Hungher, 679, 712.

Arend, Heinrich, not. cler. Mind. 963.

Arendt, Joachim, cler. Hav. 978.

Argumenta scribendi, Schularbeiten, 682.

\*Armgard, mon. Berchen, 847, 1006.

\*Arnoldi, Egbert, fr. ord. Pred. Gr. 922, 1005.

Urp (Erp) Jakob, 800.

Urp (Erp), Joh., 338, 345, 373, 800, 910, 921, 973, 992.

Ars Donati, 682.

Arate (Medici), 190 ff.

\*Augustiner=Orden, 706, 985; Augustiner, die an der Greifs= walder Universität studirten, 1005 ff.

\*Augustiner Rl. in Anklam, 985, 1005, terminarius, 1006.

Aurifaber (Goltschmede), Bernhard, schol. 679. Ave, Nif. 910, 978, 980, 983; Genealogie, 983; v. m. Kath. Lipe, 983; Avesche Stiftung, 983.

#### B.

Babenbick, Beter, can. 543, 899, 947. Bäber filr Arme und Kranke, 846.

Balgentreter (Calfant) der Orgel, 513, 677.

Balke, Jakob, not. 941.

Balke, Johannes, 422, 941.

Balke, Nikolaus, 422, 941.

Bandemer, Georg, cant. Cam. 977.

Bandemer, Georg, cust. Nic. 318, 852, 977.

Barberasor, Barbitonsor. S. Bartscherer.

Barch, Beter, 842, 976.

Barbemnf, Joachim, 536, 931, 956, 961.

Barett des Probstes, 683, 750, 759.

Barnekow, Bartholomäus, Dr. med. 901, 961.

Barnekow, Raven, not. 976.

Barnim v. Werle, prep. Cam. 710 ff.

Barticherer, Detmar, 742, 744, 749 ff.

Bartscherer, Ludwig, M. 850.

Bartscherer, Wilken, 744.

Battus, Jatob, prov. Mar. 928.

Baumeister (structuarius) beim Dom, 805. Baveman, Markwart, prov. Mar. 925.

Beder (Pistor), Georg, 378, 875. S. Jafob Beder, 875.

Beder (Pistoris), Gotschalf, 736.

Beder (Pistor), Beinrich, 850, 948, 993.

Becker (Pistor), Jakob, Domprediger (concionator), 380 — 2, 806, 873, 875, 903, 904, 913.

Behr, Johann, prov. Nic. 914.

Behrenhof (Busdorf), Pfarre, 703, 971.

Beichte (confessio), 829.

Beichtiger (confessor), 369, 771, 829.

Beiershagen, Gerhard, 766.

Bekman, Borchart, can. conj. 852, 902.

Below, Gotschalf, 367, 785.

Benedift v. Waldstein, Bischof von Cammin, 856, 898, 899, 966, studirte an der Greifswalder Universität, 990.

\*Benedicti, Nicolaus, ord. Min. 1003.

\*Benedictiner=Orden, Geistl. d. a. d. Gr. Univ. studirten, 1001. Beneficien und deren Bicare, 361, 806.

\*Bergen auf Rügen, Nonnenkloster, 746, 1006.

Berghe, Nikolaus v. d., rect. schol. Nic. 354, 778.

Berghestorp, Nifolaus, cap. Berg. Rug. 994, 999.

Berndes (Bernardi), Jakob 370, 383, 965.

Berndes (Bernardi), Nifolaus, 360, 633-4, 787, 913. Berndes, Nifolaus, prov. Mar. 927.

Bernhagen, arch. Starg. 744.

\*Berteke, Werles Schwägerin, mon. Verchen, 746.

Bertkow, Johannes, 935, Bischof von Dorpat, 936.

Bertkow, Lambert, 936.

Bertold Bertoldi, can. Cam. 820.

Bertoldus, organista, Jac. 621, 725.

Befeke, Wilken, can. 372, 376, 883.

Betpult (studorium), 369, 771.

Bibliothet der Universität und Schulen, 859 ff.

\*Biil, Johannes, ord. Pred. 1004.

Bilgmann (Selzmann), Johannes, can. 902, 917, 998.

Bischöfe von Kammin, die an der Gr. Univ. studirten, 990.

Bischöfl. Recht der Bestätigung und Oberaufsicht, 675.

Biscop), Heinrich, 985, 988, 989.

Blenno, Bartholomäus, 993.

Blenno, Faustin, Dekan d. Art. Fac. 873, 925, 932, 978, 993.

Blyvelhyr, Johannes, pleb. Mar. 566, 780, 786.

Bligen, Joachim, 334, 370-1, 384, 794, 795.

Bligen, Rotger, 911, 971.

Bligen (Brixen) Rotmar, pleb. in Bustorp, 970.

Bligen, Wulfhard, 871, 971.

Bligen, Reimar, Ritter, 971.

\*Blome, Baul, ord. Cist. Hildensis, 1000.

Bochagen, Beinrich. S. Budhagen.

Bobe, Conrad, not. Hildensis, 726.

Bode, Beinrich, 726.

Bodefer, Johannes, 730.

Boethius Schriften, als Schulbücher, 860.

Bokevit, Jakob, cler. 679, 745.

Vokholt (S. auch Bucholt).

Botholt, Gerhard, 719, 727, 728, 734, 769, 817.

Botholt, Johannes, presbiter, 719, 727, 728, 734, 817.

Botholt, Johannes, not. 206, 719, 735 (cons.).

Botholt, Lorenz I., 678, 734, 735, 750, 817, 859.

Botholt, Lorenz II., prepositus, 343, 355, 381, 541, 690, 693, 817—19, 820, 849, 872, 884, 969.

Botholt, Markwart, 343, 381.

Botholt, Meinard, can. 343, 382, 891.

\*Botholt (Bucholt), Nif. cust. provincie Lub. ord. Min. 1003.

\*Boldeman, Johannes, Abt von Belbuck, 992.

Boleman, Gerhard, 966.

Bolhagen, Hermann, 363, 383, 965.

Bolhagen, Titke, can. Cam. 985.

Bolhagen, Math. prov. Nic. 286, 911; Mich. deggl. 913.

Bollentin, Gerwin, cler. 679, 705.

Bologna, Studium und Promotionen daselbst, 843, 887, 891, 931.

Bolte, Berthold, can. 372, 897.

Bolte, Clemens, 357, 959.

\*Bomgarde, Anton, ord. Pred. 1004.

Bomgarde, Wilken, 739, 740, 741.

Bomhower, Johannes, Bischof, 786.

Bonnesen (Borvessen), Nikolaus, can. 355, 383, 905.

Bonow, Cort, Archidiakon v. Tribsees, 759.

\*Bordesholm, Aug. Kl.; G. d. a. d. Gr. Univ. stud. 1005.

Bornholm, Gotschalf v. plebanus Jac. 702, 711, 716, 725.

Brandenburg, Heinrich, 959, 972.

Brandenburg, Johannes, 774, 959.

Brandenburg, Mathias, cler. 749, 755, 959.

Brandshagen, Johannes, 745.

Braun (Brun), Joachim, Stralf. Anwalt, 908.

Braun (Brun), Nikolaus, cancell. pr. 638, 905, 907, 908, 910.

Braun (Brun), Simon, 958.

Bredow, Benedict, not. 757.

Bremen, Gerlach v. 953.

Bremer, Heinrich, 367, 635, 768.

Brock, Heinrich v. cler. Brem. 964.

Broker (Bruker), Henning, 761, 768.

Brotangt, Beter und Jaspar, prov. Jac. 934.

Bruckmann, Nikolaus, vicedominus Cam., 802 ff., canonicus eccl. Nic. 880.

\*Brüder vom gemeinsamen Leben (fr. communis vite) 874, 896.

Brugghe, Johannes, can. et synd. 816, 838, 891, 952, 998.

Brunneman, Nifolaus und Joachim, prov. Jac. 654, 655, 934.

Brunswyck, David, Anwalt in Rom, 991.

Brunsow, Markwardt, 535, 757.

Brunftein, Chriftian, prov. Nic. 320, 915.

Bruffow, Otto, can. 383, 904, 920 ff.

Bruger, Heinrich, cler. 405 (Tafel XII, 2) 679, 745.

Bruzer, Johannes, 366, 405, 679, 766.

Bucholt, S. Botholt.

Buchow, Friedrich, 564, 774.

Buck, Markwart, scholasticus, 355—6, 376, 631, 770, 798, 857 ff., 864; Siegel, 865, 889, 890, 917.

Buck, Martin, 352, 371, 769, 798, 864.

Buck, Raven, 713, 798, 864.

Budhagen (Bochagen), Beinrich, 742, 744, 752.

Buggenhagen, Johannes, Reformator, 995, 1009.

Budde, Heinrich, 369, 771, 972.

Budde, Johannes, 333, 368, 534, 630, 718, 720, 749, 770 ff., 783, 788 ff.

\*Bubbe, Johannes, ord. Pred. 1004. Bubbe, Beinrich, prov. Mar. 782.

Bukow, Conrad, 737, 808.

Bufow, Heinrich I., prep. 345, 372, 377, 381, 411 (Tafel XIV), 737, 803, 805, 808 ff., 843, 848, 854, 944.

Bufow, Heinrich II., dec. off. 143, 214, 241, 344, 352, 355, 380, 499, 527, 536, 638, 809, 843, Wappen, 411, 808,

846, 868, 898, 906, 909, 922, 962, 973, 978, 979, 985, 986, 988, 1006.

\*Bulle, Johannes, ord. Cist. Campensis, 1001.

Bülow, Heinrich, Bischof von Schwerin, 715.

\*Bülow, Gerhard, ord. Aug. Eremit. 1005. Bülow, Nitolaus, prov. Nic. 910.

Bünaw, Günther, decan. Magd. 954.

Bungher, Zeger, 637, 652, 768.

Bunning, Nikolaus, cler. 679, 758.

Büufow, Christian, prov. Nic. 910.

Bün ow, Caspar, Barth. Joh. Caspar, prov. Mar. 925 — 8; Hans, prov. Jac. 933.

Buren, Wilhelm v., prior ord. Pred. Slesw. 922, 926, 1005.

Burow, Ludolf, can. 372, 885, Wappen, 923, 941.

Bursa, regentia, Cleriferwohnung, 756, Lage in der Neuftadt, 879, 975.

Busdorf (Behrenhof), Pfarre, 703, 971.

Butenaf, Beinrich, prov. Mar. 782.

# C. Ch.

Die Mehrzahl der Namen finden fich unter K, S und Z.

Calcant der Orgel, 513, 677, Amtswohnung, 696.

Campis, Johannes de, ord. Pred. 1005.

Candelarum servitor, 688.

Canonicus, Canonifat beim Domstift, 673, 802 ff., 876 ff., 880—910, concanonicus, 930.

Cantor : Amt (Cantoria) b. Domftift, 803, 805, 852-7, 860.

Capellan, 675-7, 687-8, Amtshaus, 691, 956.

Capellenwärterin, 680 ff.

Capitel (Capitulum). S. Domstift, 673 ff., 802 ff., Siegel, 805. Cappa. S. Almueium, Domherrentracht, 877.

\*Carmeliter=Orden, 943, Carmeliter, die an der Greifswalder Universität studirten, 1002.

\*Carpentarii, Dominicus, ord. Pred. 1004.

Cartauser-Orden, 369, 741, 745, 771, in Stettin, 846.

Cathedra (Schreibestuhl), 677.

Cathedralis ecclesia (Dom), 673, 750, 802.

Cato Dionysius, Schulbuch, 860.

Celebrare missam, 688, 877.

Cesarius, Johannes, Dialeftif, 682.

Cesarius, Dietrich, 727.

Chirurgen (cirologi) 191, 943.

Chorgesang, Chorschüler (chorales), 852, 853.

Christopherus de Pomerania, prepositus, 693, 820 ff., 827, 841, 965.

\*Ciftercienser=Orden, 706, Cift. d. a. d. Gr. Univ. ftud., 1000 ff.

Clerici (Gelehrte, Geistliche), 678 ff., 705, 745; cler. conjugati, 679, 880, 894, 901, 902-3, 907, 910, 937.

Clindeman, Johannes, 705. Coadjutor, S. adjutor.

Cohercio, Disciplinargewalt, 829, 832.

\*Colbay, Ciftercienser-Rlofter, 711.

Collatienhaus, 357, in Stralfund, 851, 857.

Collegiata ecclesia, 673, 750, 802-910.

Collegium, maius et minus, 878.

\*Communis vite fratres, 874, 896.

Concionator, predicator (Prediger), 291, 380, 687, 805, 874.

Confessio (Beichte), 829; Confessor, Beichtiger, 369, 771, 829.

Conradi, S. Ronrad.

\*Conradus, Conversus, ord. Pred. 706.

Conradus I., prepositus, 683, 696.

Conradus II. (von Greifsmald), prepositus, 688, 701, 703, 705, 707, Siegel, 710, 712.

Conservator (iudex), Delegirter Richter, 215, 700.

Consistorialis notarius 948.

Cornutus, Schulbuch, 860.

Corsmant, Beter u. Chrift., prov. Nic. 913; Bet. prov. Mar. 925.

\*Cöslin, Ronnenkloster, 747.

Cosselin, Joh. de, pleb. Mar. 690-1, 701, 708, 711, 716. Erant, Albert, Grammatif, 682.

\*Cristiarni, Andreas, ord. Carmel. 1002.

\*Cruen, Albertus, ord. Min. 1002.

\*Crummin, Nonnenklofter, 711, 746, 774 ff.

Curio (Bleban), 675.

Cursores (Bedelle), deren Saufer, 878.

Custos superior u. Subcustos, 318, 520, 624, 677, 680, 687 ff., Amtshäuser, 691—2, 805, 848—52.

65\*

#### D.

Dabermann, Beinrich, arch. Stolp. 215, 797.

Dabermann, Henning, arch. Uzn. 820.

Dalmer, Martin, dec. off. 214, 372, 380, 839, 920, 974.

Damit, Otto, 736, 740.

Dankwart, Jakob, Pfarrer in Görmin, 955.

Dankwart, Mathias, not. 207, 901, Pfarrer in Görmin, 943, 955, 959, 972.

Dankwart, Nifolaus, 955.

Dannenberg, Simon, Capellan, 983.

Dargay, Johannes, prep. Colb. 353, 535, 783, 800 ff.

Dargat, Nifolaus, 801.

Debelow, Mikolaus, cantor, 381, 854, 890, 923.

Deghen, Robert, not. 750, 755.

Defan, Dekanat beim Domstift, 683, 803, 805, 829, 877.

Dekan bei den Brüderschaften, 350, 353, 683, 687.

Defanei, alte und neue, 684 - 7, 692, 694, 828, 830, 842, Wappen, 842, 851, 853, 857, 878.

Defen, Hermann, 703.

Defen, Martin, luth. Lehrer, 870, 1009.

Delegirter Richter (Conservator), 215, 700.

Demminer Archidiakonat und Heiligengeisthospital, 857, Bicarie, 376, 890. Denkerk, Johannes, prov. Mar. 725.

Denstedt, Johannes Kremer v., 1003.

\*Derkniber, Johannes, ord. Cist. Hildensis, 1000.

Derfekow, Pfarre, 766, 793, 984.

Dersekow, Dietrich, cler. 679, 774.

Dersekow, Johannes, cler. 679, 745.

Dersekow, Ludolf I., 330, 727 (Tafel IX).

Dersekow, Ludolf II., 631, 939. Dersekow, Ludolf, prov. Nic. 722.

Derffenik (Defenik), Arnold, cust. Nic. 318, 357, 528, 950. Deutscher Orben, 893.

Diakon, 675-7, Amtswohnung, 693-695.

Diakonat, prot. Amt, 1012 ff.

Duf, Beter, 327, 774.

\*Dyfow, Jofob, ord. Carm. 943, 1002.

Dyfow, Joachim, 943, 981.

Dykow, Mathäus, 849, not. 942.

Dillies (Dillinges), Jakob, 528, 927, 982.

Dinte, Tinte, schwarze, blane, rothe, 681.

Dietrichshagen, Gottfried v. prov. Mar. 724.

Disciplinargewalt, (cohercio), 829, 832.

Disputator, 805, 876.

Doberan, Hermann, Abt v. 788.

Dolbern, S., 545, 972.

Dolgheman, Eggert, rect. schol. Nic. 872.

Domhändel, Rostoder, 803, 812.

\*Dominicus, ord. Pred. 1004.

\*Dominikaner (ord. Predicatorum), 216 ff. 706, 745, 873 ff. in Pasewalk, 846, 894, 896, 905, 919, 921 ff., 967, Dom. die an der Greifswalder Universität studirten, 1003 ff.

Domherren Amt (canonicatus), 673, 802 ff., 876 ff., 880

Domprediger-Amt (predicatura), 874 ff.

Domschule, 854, 857-62.

Domstift (Capitel, capitulum), 673 ff., 802 ff., Siegel, 805.

Domstrone (Dumftro), Jakob, 975.

Donati (grammatica) ars, 682, 860 ff.

Doring, Johannes, not. 850, 941.

Dorow, Martin, 765.

Dorpen, Ludolf v., 542, 811, 841, 850 ff., 899, 944-7, 954.

\*Dortmund, Dietrich v. Johanniter, 706.

Dortmund, Johannes, 535, 786.

Dos (Wedem), Amtswohnung des Pfarrers, 689-96, 850, 878, 914.

Dotenberg, Markward, 679, 744.

Droghe, Johannes, 535, 757, 767.

\*Drogher, Jakob, ord. Pred. 1003.

Dudesche, Beter, 371, 383, 800.

Dumstro, Jakob. S. Domstrone, 975.

\*Dunilus, Johannes, ord. Pred. 1004.

Dunnefenle, Dietrich, 767.

Dumeke, Johannes, 631, 981, 988.

Dunker, Heinrich, 379, 769, 783, 784, 788 ff., 793 ff., 798, 947, 958, 959, 961, 972.

Dunker, Reimar, rect. schol. Jac. 631, 783 ff.

Dunker, Beter, 354, 757, 784.

Duvelsbom, Johannes, 996.

Dumeger, Gerhard, prov. Jac. 725.

### Œ.

\*Ebbonis Severinus, ord. Pred. 1004.

Ecclesia cathedralis und collegiata, 673, 750, 802-910. Ebe, Markwart, 449, 739.

Editui (Aeditui). S. Provisoren, 688.

Eggebrecht, Bernh., prep. Cam. 839, 840, 974, 984.

Eggebrecht, Enwaldus, not. 842, 976.

Eggebrecht, Jafob, dec. 840, 842, 909, 976.

Eggert, Mathias, erster prot. Geistlicher, 828, 1012.

Eghard v. Razeburg, prep. Ratz. 715. Eksen, Michael, prov. Mar. 782.

\*Eldena, Klost. u. Abt, 210 — 216, 253 — 255, 804, 978, 980 ff., Eldenaer Kl. Geistliche, d. a. d. Gr. Univ. stud. 1000. Elementarunterricht, 681.

Elers (Eleri), Nifolaus, 768.

Emeritirung ber fatholifden Beiftlichen, 987.

Engelbrecht, Johannes, 532, 546, 829, 986. Engelbrecht, Johannes, prov. Nic. 911.

\*Enwaldus Schinkel, Abt von Eldena, 846, 908, 1000.

Erasmus Manteuffel, Bischof von Cammin, 926, 990.

Erich, Johannes, prov. Nic. 316, 684, 779, 832; Martin desgl. 913. Erich, Henning, prov. Mar. 782; Joachim besgl. 928.

\*Eremitarum, ord. S. Augustiner.

Erp, Joh. E. Arp, 338, 345, 373, 800, 910, 921, 973, 992.

\*Escherus Andree, ord. Ben. 1001.

Essen, Johannes v. 731, 733, 745; Herm. v., 741, 743.

Everstein, Ludwig, Graf von, Bischof von Cammin, 990.

## ₹.

Facetus, Schulbuch, 860.

Faldenberg, Mathias, 378, 970. S. Valkenberg.

Falkenhagen, Joh., rect. schol. 873, 875. S. Valkenhagen. Feber und Rohr (pennula, calamus), 682.

Feretrum (Leichenbahre), 688.

Ferrator. S. Jiermengher (Pfermengher).

Filial=Rirche, 675.

Fischer, Nikolaus, pleb. S. Spir. 827.

Fleck, Vitalis, can. 376, 890.

Flem (Flen), Belwich, v. Oldendorp, can. 374, 886, 942.

Flemming. S. Blaming.

Floretus (Florista), Schulbuch, 860.

Forstenow, Sippolit, 948. S. Vorstenow.

Francke, Johannes, 948.

Franzburg (Neuencamp), Rl. Geistl. d. a. d. Gr. Univ. stud. 1001.

\*Franziskaner (ord. Minorum), 105ff. 705, 714, 745, 874, 904, 927, 984, Franz. b. a. b. Gr. Univ. studirten, 1002 ff.

\*Franziskaner in Guftrow und Angermunde, 846.

\*Fratres vite communis, 894, 896.

Frederik (Frederici), Borchart, 988, 989.

Frederici, Johannes, 940.

Fregeno, Marino de, episc. Cam. 816, 892, 895.

Friso (2refe), Joh. schol. 679, 704, 706.

Friso (Brefe), Lambertus, 750, 755.

Frohnleichnamsfest, Wedenvertheilung, 846.

Frunt, Nifolaus, 959.

\*Fuger, Johannes, v. Augsburg, ord. Pred. 1003.

Siehe die übrigen Namen unter V.

# G. Gh.

Gadeshnsinde (Geistliche), 688.

\*Galli, Johannes, ord. Min. 1003.

Gaten, Siegfried, prov. Mar. 925.

Gefängnis des Domcapitels, 262, 808.

Gehalt der Lehrer, 858, 870, 1008 ff.

Geistliche der Camminer, Schweriner u. a. Dioc., die an der Greifsswalder Universität studirten, 990—1000.

Geistliche, kathol. und protest. chronologische Uebersicht, 1011 ff. Geistliche Tracht (vestis talaris) 681.

Gelehrter Unterricht, 682.

\*Gemeinsamen Lebens Brüder, 874, 896.

Generale studium (Universität), 877.

General-Superintendentur, 687, 693, 1009 ff., 1012 ff.

Georgius, cust. Nic. 318..

Georg-Hospitäler in Griftow und Rantin, 846.

Gherardus, presbiter, 698.

Gherardi, Hen. off. 213, 815, 851, 946, 954.

Gerichtsbarkeit (Jurisdictio) des Prapositus u. Dekaus, 211 ff. 807, 829, 832.

Gerit bei Cöslin, Pfarre, 970.

Gefangunterricht, 680, 853, 860 ff.

Gesta Romanorum, Schulbuch, 682.

Gingst a. Rügen, Pfarre, 738.

\*Ghise, Barthold, ord. Pred. 1005.

Ghise, Gregor, 913, 985, 988, 989, 1006.

Ghiselbert, presbiter, 700, 704, 705.

Gistow, Johannes, Pfarrer zu Rosow, 741, 743.

\*Gladow, Johannes, ord. Cist. Campensis, 1001.

\*Gladiatoris, Joh. ord. Pred. 1004.

\*Gladrow, Sille, mon. Wollin, 746.

Glambek, Jakob, pleb. Dem. can. Gr. 882.

\*Gleffe, Math. terminarius ord. Aug. Tangl. 985, 1006.

Glewing, Rif. can. 908, Wappen, 580, 909, 910, 979, 988.

Glewing, Volkward, prov. Mar. 925; Haus besgl. 927.

Glineke, Rikolaus, prov. Mar. 927.

Glob, Andreas, prebendarius, 890.

Gloffenus, Nikolaus, prot. Geistliche, 1007, 1012.

Glude (Glode), Johannes, cust. in Bisdorf, 937.

Gnoneman, Egghard, 757.

Gnoneman, Heinrich, 757.

Golderman, Mathias, 937.

Goldoghe, Heinrich, 717 ff.

Goldow, Lorenz, 736.

Goldsmede (Aurifaber), Bernhard, schol. 679.

Golnow, Jak., Sülfslehr. ber Nik. Schule, not. 357, 871, 948, 971.

Golfte (Holfte), Johannes, 956.

Gora, Nic. Sifridi de, Babag. Lehrer, 862, 869, 994.

Gormin, Everhard, cler. 705.

Görmin, Pfarre, 763, 943, 955, 959, 972.

Gorslaw, Johannes, 335, 364, 549 (S. Taf. V), 720, 731, 733.

\*Gorslaw, Katharina, mon. Ribnig, 747.

Gorslaw, Wedego, 745.

Gorstaw, Dietrich, prov. Mar. 724, 731.

Goes, Martin, 975.

Chotebende, Henning, 635.

Gothenow Joh., viceplebanus, Gristow, 979.

Gotfridus de Zwina, can. 531, 866, 881.

Gotland, Heinrich v., Wallfahrer, 633.

Grambow, Jak. (S. Rambow), 527, 540, 939, 953, 969.

Grammatischer Unterricht, 682.

Grammentin, Hermann, rect. schol. Mar. 325, 367, 371, 535, 679, 762, 959.

Grangin, Gerhard, 800.

Grangow, Rifolaus, not. 206, 538, 735, pleb. Wolg. Grangow, Bolrad, prov. Mar. 724.

Grapengeter (Ollifex), Conrad, 728.

\*Grashof, Bertram, scriba abb. Campensis, 1001.

Grave, Jacobus de, can. 355, 382, 902, 960, 994.

\*Gregorius Groper, Abt von Eldena, 1000.

Gregorius, cust. Mar. 520, 691.

Greifswald. S. Gripeswold.

Gribenow, Johannes, 719.

Griphenberg, Johannes, 735, 744, 748. Bgl. Grabstein u. Wappen, 327, 404, Tafel XII, 1. Griphenberg, Nitolaus, prov. Nic. 721.

Grimmen, Johannes, prot. Geiftliche, 1007.

Grimmen, Mathias v., iur. per. 750, 755.

Grimmen, Tymmo v., clericus, 679, 745. Grimmen, Tymmo v., prov. Nic. 761.

Gripeswold, v. Conrad II., prep. 707-11, Siegel, 710.

Gripeswold, Markwart, 356, 370, 535, 797, 980.

Gripeswold, Martin, prof. iur. 285 ff., 696, 978, 980, 983.

Gristow, Pfarre, 716, 717, 979, 983.

Griftow, Johannes v., 717.

Grope, Johannes, 721, 733, 774.

Groswan, Bartholomäus, 952.

Groswyn, Ludwig, rect. schol. Nic. et can. 338, 861, 863, 870, 888, 889, 952.

Grote, Alexius, Sund., prot. Beiftliche, 997.

Grote, Michael, 985, 988.

Grothus, Everhard, Domprediger (concionator), 817, 874, can. 892, 956.

Grubenstal, Heinrich, 758.

Gruttemaker, Michael, 926, 985.

Gruttemaker, Nikolaus, vic. Massow, 985.

Gruwel, Christoph, 384, prof. iur. 986.

Grumel, Gregor (Georg), 934, 997.

Gruwel, Beter, not. 207, 926, cons. et proc. 986, 997. Sülzow, Martin, prov. Mar. 928.

Gundert, Johannes, 976.

Güntersberg, Johannes, 948.

Güftrom, Arnold, pleb. Jac. 369, 783.

Güftrower Prapofitur und Official, 841.

Güskower Plebanat, 676, 716, 809, 949.

\*Gügfow, Brigitte, mon. Bergen, 1006.

Gügfow, henning v., schol. 679, 704.

Güşfow, Nifolaus, 536, 951. Güşfow, Nifolaus, prov. Nic. 721.

#### S.

Hagemeister, Arnold, 944, Wappen 944.

Hagemeister, Conrad, 741, 750, 944.

Hagemeister, Heinrich, sen. 563, 728, 944.

Hagemeister, heinrich, iun. prep. in Tangermünde, 729, 944.

Hagemeister, Hermann, vic. in Segebabenhau, 729, 944.

Hagemeister, Johannes, Badag. Lehrer, 869, 910, 1008, 1009. Sagemeister, Johannes, prov. Mar. 762.

Sate, Dietrich V., Bifchof von Dorpat, 936.

Safe, Otto, von Anklam, 373, 937, 992.

Sake, Otto, von Tangermunde, 937.

Hafer, Thomas, rect. schol. Nic. 323, 382, 637, 872, 900, 917, 957, 960, 974.

Saker, Joachim, prot. Kirchenfnecht Nic. 914.

Samme, Gerhard v., 354, 535, 635, 785.

Samme, Nikolaus v. 354, 770, 785.

Hane, Johannes, prof. fac. art. 811, 831.

Sane, Nif. Elb. Rl. Bogt, Beif. bes geiftl. Ger. 215, 777.

Sanneman, Er. 337, 372, 537, 637, 802, 898, 962, 967.

Hanow, Mathias, 898, 962, 963, 993, 994.

\*Hartwicus, sac. ord. Aug. 706.

Hafenkop, Joh. 995. S. Pencilte, Malyan a. Penzlin. Hafert, Hermann, prov. Nic. 721.

Saffe, Beinrich, 940.

Havelberger Dioc., Geiftl., die a. d. Gr. Univ. ftud. 999.

\* Haverland, Baul, lect. Min. Gr. 1002.

Secht (Seket), Gottfried, pleb. Derfekow, 766.

\*Heidebrek, Adam, irrthümlich von Klempin als prep. in Verchen angeführt, 966.

\*Hende, Thomas v. d., Terciarius ord. Min. 1003.

Helias Petr. Schulbuch, 860.

Helis, Bartholomäus, aus Stettin, 994.

\* Helleman, ord. Min. minister, 1002. Sellmid, Johann Dietrich, prov. Mar. 928.

Belre, Nifolaus, 786.

henfe, heinr., rect. schol. Jac. 630-1, 636, 783, 801, 959.

Henke, Mikolaus, 357, 959.

Henning Jven, Bischof v. Cammin, 802 ff., 926, 930, 945, 990. Hennings. S. Johannis.

Bennings, Nifolaus, prov. Nic. 779.

Benfel, Conrad, scholasticus, 338, 635, 863.

\* Henge, Ambrofius, ord. Pred. lect. preb. Jac. 896, 930, 1004.

\*Senge, Gregor, ord. Pred. 1004.

Berbeghen, Herbord, 700, 704, 705, 712, 715.

\* Herber, Johannes, ord. Pred. 1003.

\*Heremitarum, ord. S. Augustiner.

Heretice pravitatis inquisitor, 922, 926, 1005.

hermann, Abt von Doberan, 788.

Hermanni, Gotfridus, cler. 679, 745.

\*Hermannus, ord. Pred. 1004.

Hermannus, pleb. Jac. 697.

Hertesberg, Nifolaus, cler. 679, 745.

Hertholm, Vicar, 374, 930, 937.

Behe, Erasmus, prov. Jac. 933, 974.

\*Hiddensee, Cistercienserkloster, Geistliche, die an der Greifs= walder Universität studirten, 1001.

Hilbewert, Heinrich, 365, 938.

Silgemansche Genealogie, 772, 947.

Hilgeman, Adam, not. und Capellan, 740, 750, 772.

Silgeman, Jafob, 740, 772, mit Genealogie.

Hilgeman, Johannes, 940.

\*Silgeman, Gertrud, mon. Crummin, 746.

\*Hilgeman, Katharina, mon. Crummin, 746.

\*Hilgeman, Werner, gard. Min. 698. Silgeman, Gotschaft, prov. Nic. 721.

Hilger, Martin, 337, 962.

Silterman, Bartholomäus, off. 213, 815, 946, 954.

\*Himmelpfort (Porta Celi), Min. Rloster, Geistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 1001.

Sindeninderkerken, Johannes, 333, 354, 787, 799.

\*Hinrici, Johannes, ord. Pred. 1004.

\*Hinricus de Sundis, ord. Pred. 745.

Hinricus de Warne, prep. S. unten Warne).

Hinge, Johannes, Domprediger (concionator), 874.

Hogetop, Johannes, 971.

Hohendorf, Beter 791.

Hohensee, Martin, 784.

Sofe, Berthold, 784.

Soke, Boldewin, 736.

Sofe, Heinrich, sen. 730.

Sofe, Heinrich, iun. 890, 969.

\*Solm (Holmis), Beter, ord. Min. 1002.

Solfte, Johannes, can. Stet. 814, 956.

Solfte, Johannes, 354, 728, 735, 737, 742.

Holfte (Golfte), Johannes, 956.

Holfte, Nikolaus, Priefter in Wolgast, 728.

Solt (Soold), Bertram, 751, 767, 950.

Holt, Heinrich, 950.

Holthuber, Erasmus, Rector ber Universität, 978, 980, 983. Hood, Hermann, pleb. Bard. 995.

Soppe, Andreas, 541, 885, 968.

\*Hoppe, Johannes, ord. Pred. her. inquisitor, 998, 1005.

Hoppener, Math., Stuhlschreiber ber Nifolai-Schule, 873.

Hoppenbruer, Mifolaus, disputator, 876, 906, 956.

Hore maiores er minores (grote n. lutke Fiden) 351, 976.

Born, Andreas, 743.

Horneberg, Bernh. S. Konrad, Badag. Lehrer, 377, 869.

Sorft, Pfarre, 973, 984.

Hoveman, Johannes, 788.

Soveman, Martin, 970.

Hovener, Walter, can. 345, 383, 812, 855, 892.

Sovefche, Wolbert, 744.

howet, Georg, 415, 920, 931, 957, 959, 961, 972.

Suddesem, Gerwin v., Stralfunder Priefter, 947.

Hufnaghel, Lambert, 716.

Sugho, Hermann, 940.

Huls, Johannes, Abt von Altencamp, 996.

Suls, Johannes, Sund. 996.

Hülfslehrer (adjutores, socii, locati), 677—83, 859 ff., 870 ff.

Humiliavit, officium eccl. 841. [924 ff., 932. Hungher, Ludeke, Bruder des Priefters Joh. Area (Wort), 712.

Hureman, Johannes, 980, 988.

\*Sustede, Johannes, ord. Cist. 1000.

Herbipolensis, 823-827.

# 3. 2).

Jakobi-Kirchenschule, 783, 932. \*Jacobi, Olaus, ord. Franc. (Min.) 1003. Jacobus, Stuhlschreiber der Nikolai-Schule, 873. Jerghenow, Martin, 368, 936. Jeffe, Bermann, 976.

Mlfeman, Johannes, Gerts Cohn, 526, 766, 782, 789.

Illuminiren der Initialen, Interpunction, 682.

Inquisitor heretice pravitatis, 922, 926, 1005.

Jobe, Johannes, cler. 750.

Jode, Sans, prov. Jac. 934.

\*Johannes, Abt von Neuencamp, 1001.

Johannes, rector schol. Nic. 720.

Johannes, locatus schol. Mar. 924, 932.

\*Johannes, fr. ord. Min. 705.

\*Johannis, Jac. ord. Ben. 1001.

Johannis, Joh. 866, 901, 920.

\*Johannis, Kan. ord. Min. 1003.

\*Johannis, Mart. ord. Joh. 1002.

\*Johannis, Mich. de Jucia, ord. Min. 1003.

\*Johannis, Nic. 866, ord. Pred. 1004.

\*Johanniter=Orden, 706, 745, Johanniter, die an der Greifs= walder Universität studirten, 1002.

Jordan, Joachim, dec. 380, 837.

Iudex delegatus, Conservator, 215, 700.

Jurati (Kerkswaren). S. Provisoren, 688.

Jürgen, Michael, Pastor in Sagard, 909.

Pfermengher (Ferrator), Dietrich 730, 743, 748, 952.

Psermengher (Ferrator), Lorenz, cust. Nic. 318, 357, 360, 813, 851, 952.

Jungfrauenschule, 683.

Jurisdictio (geiftliche Gerichtsbarkeit), 211 ff., 807, 829, 832.

Iven, Henning, Bischof v. Cam., 802 ff., 926, 930, 945, 990.

\* Jvenack, Nonnenkloster, 706, 846, 968, 1006.

#### R.

Kababe, Heinrich, pleb. Horst, 984.

Kaland, Stralsunder Brüderschaft, 841, 851, 857.

Kamminer Dioc., Geistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 990—995.

Ramp (Camp), Christian, 961.

Ramp (Camp), Chriftoph, 961, pleb. in Neuenkirchen.

Kamp (Camp), Jakob, can. et pleb. in Neuenkirchen, 355, 773, 872, 883, 890, 894, 947.

\*Ramp (de Campis), Joh. v., fr. ord. pred. 922, 1005.

Ramper (Camper), Rikolaus und Michael, 956, 991.

Ranit (Canit), Bernhard, preb. 372, 900, 901.

Rannegeter, Walter, prov. Nic. 910. Rannegeter, Walter, prov. Mar. 925.

Rarith (Carith), Martin, dec. 380, 838; ep. Cam. 839, 842, 892, 897, 990, 991, 992.

Karsten, Nikolaus, Pfarrer in Görmin, 955.

Rarge. S. Anefze.

\*Katharina, Mutterschwester Dietr. Logts, mon. Crummin, 746. Katechismus-Predigten, 1008.

Reding, Benning, prov. Nic. 913.

Kemenit, Andreas, Hülfslehrer (locatus) schol. Mar. 925, 932. Kemenit, v. Martin, 757.

Remerer, Bernhard, 740, 741.

Kempen, Thomas v. dessen Lehre, 897.

Reppernit, Jatob, pleb. in Germen, 993.

Kerkhof, Jakob, Hülfslehrer ber Nikolai-Schule, 954 (872).

Kerkswaren (iurati). S. Provisoren, 688.

Rerndorp, Everhard v., 731.

Kerstens, Mathias, prov. Jac. 934.

Rergebom, Michael, 786.

\*Restener, Martin, ord. pred. 1004.

Rikebusch, Andreas, can. 906, 992.

\*Anl v. (de Kile), Alb. ord. min. 705, 714 ff.

Ryl v. (de Kile), Conrad, 713, 715, 716.

Anl v. (de Kile), Johannes, prep. 683, 697—8, 704, 710, 714 ff., 719.

Kinderlehre, 1008.

Kirchenbuden, 692, 694, 696.

Kirchendiener (knecht), Kirchen=Maurer, Amtswohnung, 691, 696.

Kirchenmusik, 853, 860 ff.

Kirchen=Ordnung, protestantische, 1009.

Kirchen-Provisoren. S. Provisoren, 688.

Kirchen-Schulen, 677—83, 691—2, 695, Dom-, Pfarr-, Stadt-Schulen und beren Vatronat, 858 ff.

Rirchherr (rector ecclesie). S. Pfarrer, 675-7.

Riffer, Johannes, prep. Colb. 992.

Kisow, Johannes, 712.

Rifow, Lorenz, cust. 318, 849, Pfarrer in Görmin, 943.

Kisow, Peter M. Chirurg (cirologus), 943. Risow, Heinrich v. prov. Mar. 702, 712.

Rifow, Großen, Pfarre, 984.

Riveler, Dietrich, cler. 705.

Rleine (Rleene, Parvus), Enwald, 978.

Kleine (Parvus), Everhard, iur. per. 750, 755.

\*Rleine (Parvus), Johannes, supprior Hildensis, 1000.

Kleine (Parvus), Philipp, 698.

Rlepel, Henning, 356, 848, 979, 988.

Rlevefadel (Rlevefadt), Johannes, 528, 532, 972, 981, 988.

Klindeman (Clindeman), Johannes, 705.

\*Klostergeistliche, 705, 714, 745, die an der Greifswalder Universität studirten, 1000—6.

\* Alosterschulen, 677.

Rlogin (Clogin), Michael, preb. 906.

\*Rluf, Heinrich, lect. ord. Min. Gr. 1002.

Klump, Johannes, not. 207, 867, 976.

\*Anabe (Knape), Michael, Prior des Kl. Eldena, 904, 1000.

Knesze, Heinrich (Karte), off. Trib. 976.

Anesze, Peter (Rarge), 842, 976.

Anubes, Henning, cler. Cam. 828.

Kobrow (Kuberow), Johannes, 977.

Kobrow (Kuberow), Nitolaus, prov. Jac. 762.

Rogheler, Kerften, 354, 535, 542, 797.

Rogheler, Nitolaus, prov. Jac. 762.

Rock, Hermann, sen. 369, 790.

Rock, Hermann, inn. 383, 790, 811.

Roler, Gerhard, 742, 744, 749.

\*Roler, Hans, Tochter, Nonne, 847, 1006.

Kone, Bernh. can. succentor, 355-7, 379, 853, 856, 901.

Ronow, Jafob, 356, 694, 870, 979, 988, 989, 1009.

Konrad (Conradi), Bernhard. S. Horneberg), Päbag. Lehrer, 377, 862, 869.

Ronrab (Conradi), Joachim, pleb. Mar. 813, 892, 898, 919 ff., 961.

Ropman (Copman), Bernhard, schol. 678.

Ropman (Copman), Heinrich, 354.

Roren, Peter, pleb. in Neuenfirchen, 526, 765, 782, 788.

Kornn, Johannes, pleb. Los. 765.

Kornn, Beinrich, prov. Nic. 761.

Korne, Nifolaus, cler. 801.

Korneke, Friedr. off. pleb. Güttow, 212, 712, 715 ff.

Korner, Johannes, 787.

Rrabbe, Retillus, can. Wibergensis, preb. 890, 995. Rraad (Craad), Johannes, prov. Nic. 751.

Araffow, Joachim, prep. Rug. 842.

\*Rremer (Cremer), Gregor, ord. Pred. 1004.

\*Rremer (Cremer), Johannes, lect. Min. Gr. 1002.

Kremer (Cremer), Johannes, v. Denstedt, 1003.

Kremer (Cremer), Nikolaus, not. 213, 756, 775.

\*Krenghe, Paul, ord. Cist. Campensis, 1001.

\*Rrifeke, Rif. Eld. Reitm. Beif. des geistl. Gerichts, 215, 777.

Krywete, Albert, rect. schol. Nic. 862, 870, 996.

Krogher, Bernhard, Capellan des Präpositus, 813.

Arogher, Nikolaus, al. Rugenhagen, prep. off. 213, 215, 773 ff., 776 ff., 778 ff., 781, 787—800.

Rrogher, Peter, 528, 958, 967.

\*Cruger, Jafob, lect. Lub. 1002.

Krull, Erasmus, 953.

Rrull, Hermann, 952, Ableitung des Ramens, 953.

Krull, Nifolaus, 540, 953.

Krull, Beter, prov. Nic. 913.

Rrume, Beinrich, cler. Hav. 764.

Krummenhusen, Johannes, 984.

Krummenhusen, Kaspar, not. consistorialis, 984.

Rrummenhusen, Lucas, scholasticus Cam. 984, 991.

\*Aruse, Johannes, ord. pred. 954, 1004.

Kruse, Johannes, sen. 765, 954.

Rrufe, Johannes, iun. 765, 954.

Aruse, Nifolaus, cust. Nic. 318, 695, 852, 913, 988, 989.

Arufe (Crufe), Wichman, pleb. Mar. 355, 373, vicedec. 839 ff., 902, 910, 916, 920—2, 978, 979.

Rrufe, Beinrich, prov. Nic. 722, 751.

Ruberow (Robrow), Johannes, 977.

Rudut, Beinrich, 792.

Rule, Hermann, 535, 784.

Rule, Johannes, pleb. Mar. 749 ff., 752, 784.

Kulengräber, 661, Amtswohnung, 691, 696.

\*Aure, Hildegund, mon. Wollin, 707.

Rurge (S. Anefze).

Küfter (custos), 318, 520, 624, 660, 677, 680, 687 ff., Amts: wohnung, 691 ff., 695, beim Domcapitel, 805, 848, 914. \*Ausel, Joachim, fr. ord. Pred. Grip. 922, 1003.

#### Q.

Labban (Labahn), Werner, rector eccl. S. Spir. 783.

Ladewich (Ludovici), Johannes, rect. schol. Mar. 370, 383, 536, 635-7, 781, 917.

Ladewich (Ludovici), Nikolaus, 356, 537, 631, 637, 801. Bgl. auch Lodewich.

Lage v. S. Lawe.

\*Lambert, Abt v. Eldena, 912.

\*Lambrecht, Nikolaus, ord. Pred. 1003.

Lampe, ewige, 380, 539, 634, 725, 846.

Lammesibe, Joh. scholasticus, 850, 853 ff., 859, **862**, 940. Landspnode (prep. ruralis), 254, 675, 750, 759.

Lanetextor, Ghiso (S. Wullenwever), Ballfahrer, 632.

Lange, Albert, 742.

Lange, Dietrich, prep. 340, 344, 364, Siegel, 688, 719 ff., 786.

Lange, Everhard, 705.

Lange, Heinrich, 962.

Lange, Johannes, 335, 780, 786, 984, 993.

Lange, Johannes, 984.

\*Lange, Johannes, ord. Cist. Campensis, 1001.

Lange, Nifolaus, can. 526, 889, M. d. Kalands in Stralsund, 890, 967, 973, 986.

Lange, Georg, prov. Nic. 914.

Lange, Nikolaus, prov. Nic. 779.

Langenbeck, Hermann, can. 891, Mappen.

Langhendorf, Johannes, 947.

Langeside, Heinrich, 749, 750, 756.

Langohr, Heinrich, off. 213, 750, 751, 753, **756**, 767 ff., 769, 775, 788.

Langohr, Martin, prov. Mar. 724.

Lankow, Conrad, 767.

\*Laffan, Conrad, Conversus, ord. Pred. 706.

Lascentin, Johannes, 363, 704, 706.

Lateinische Schriftsteller, 682.

Lateinischer Unterricht, 682.

Laterum domus (Ziegelhaus), 689, 724.

Lauengin, Nifolaus, not. 801.

\*Laurencii, Jac. ord. Min. 1002.

Laurencii (Lorenz), Beter, 975.

Lame, Johannes v., 729.

\*Lebens gemeinsamen, Brüber, fr. comm. vite, 874, 896.

Lecenit. S. Legenit.

\*Lectores ber geiftlichen Schulen, 854.

\*Legow, Joachim, ord. Prem. 1002.

Leo. S. Lowe.

Lehrergehalt, 858, 870, 1008 ff.

Leppin, Conrad, 736, 740.

Lesepult (studorium), 369, 771.

Levendeghelich, Tymmo, cler. 679, 745.

Levenhagen, Johannes, 757.

Levegow, Heinrich, 900, 901, 997.

Levekow (Lusselow), Johannes, 794 ff., 797.

Levnn, Heinrich, 537, not. und canc. 964.

Legenity (Lecenitz), Bartholomäus, 649.

Legenit (Lecenitz), Mauritius, 649.

\*Legenity (Lecenitz), Sophia, mon. Bergen, 747. Legenit, Arnold, prov. Jac. 725.

Lichtevoth, Johannes, dec. Cam. 842, 991.

Lifevet, Beinrich, cler. 679, 745.

Likevet, Johannes, schol. 679.

Lindenau von, Johannes Reberg, can. 889, 891.

Linicida, Lineipanniemptor, 159. S. Lowantkoper.

Lintworm, Nifolaus, not. 206, 789.

Lobed, Carl, prov. Nic. 319, 915.

Locati, adjutores, socii (Sülfslehrer). 677 — 83, 687, 694, 859 ff., 870 ff., 924 ff., 932.

Lobewich. S. Ladewich (Ludovici).

Lomme, Heinrich, cler. Cam. 764, 765.

Lopenit, Johannes, 789, 791.

Lorenz (Laurencii), Beter, 975.

Loft, Conrad, episc. Swer. 811, 815, 831, 998.

Loiger Pfarre, 765.

Loge, Georg, can. off. 214, 355, 822, 897.

Loge, Henning, Wedegos proc. Sohn, off. 214, prep. 377, 380, 532, 537, 546, 686 ff., 693, 821, 822—29, Stammtafel, 822, 830, 866, 904, 909, 922, 956, 976, 979, 980, 986, 997.

Loge, Johannes, 536, 822, not. 941.

Loge, Otto, not. 206, 957.

Lotze, Nifolaus, prov. Nic. 779. Lotze, Heinrich, prov. Nic. 910.

Lowantkoper (Linicida), Johannes, arch. Dem. 761, 764 ff.

Lowe (Louwe, Leo), Lambert I., 540, 560, 713 ff.

Lowe (Louwe), Lambert 11., 753.

Lowe (Louwe), Nifolaus, prof. preb. 901, 907, 974.

Lowe (Louwe), Sander, past. Reinberg, 540, 796. Lubbe, Courad, prov. Nic. 722.

Lübeck, Johannes v., 742.

Lübeck, Nifolaus, 345, 530.

Lubkerman, Johannes, 910.

\*Lubeke, Johannes, preceptor mon. Novi Campi, 1001.

Ludefens, Johannes, not. Sund. 976.

Lüder, Jakob, 352, 370, 768.

Lüder, Joachim, 890, 986.

Lüber, Beter, scholasticus, 355, 370, 531, 543, 637, 865, 868, 881, 918, 931, 977, 978, 979.

Lüder, Henning, prov. Nic. 779.

Ludimagister, puerorum (Schreiblehrer, Stuhlschreiber), 677. Ludinghusen, Albert, cant. not. 207, off. 213, 354—5, 372, 378, 806, 855 ff., 899, 913, 933, 937, 938, 957, 968, 973 ff.

\*Ludolphi, Joh. ord. Pred. 1004.

Ludovici. S. Ladewich, Lodewich.

Ludwig, Graf v. Everstein, Bischof von Cammin, 990.

\*Lughte, Christian, ord. Pred. 745.

Lüneburg, Heinrich v., cler. Verdensis, 948.

\*Lüneburg, Johannes, ord. Cartusiensis, 741, 745.

Lunow, Jatob, 790, 793.

Lupi (Bulf), Joh. dec. 686, 811, 831, 842, 854.

Luscus. S. Schele.

Lüffow, Joachim. S. Lugfow, preb. 372, 901.

Lustow, Jodofus, 992.

Lüffow (Lügow), Berthold, cantor, 686, 830, 853, 857, 909.

Lutherische Geistliche, dronologische Uebersicht, 1012 ff.

Lutter, Johannes, 957.

Lutzeus, Hildebrandt. S. Nutzeus (Muffe).

Lugfow, Joachim. S. Lüffow, preb. 372, 901.

### 992.

Magdeburg, Johannes v., 731.

Magdeburg, Engelbert v., prov. Mar. 702.

Magister curie des Georghospitals, 729.

\*Magni, Laur. ord. Min. 1003.

\*Magni, Nic. ord. Min. 1003.

Maldow, Ulrich, 901, 998.

\*Malluste, Peter, ord. Prem. 1002.

Malyan auf Penzlin, 382, 995. S. Pencilte, Hafenkop.

Mammetractus, Bibel-Bostille, 939, 970.

\*Manow, Elisabeth, mon. Jvenak, 846, 1006.

Manow, Ulrich, off. can. 214, 355, 905.

Manteuffel, Erasmus, Bischof von Cammin, 926, 990.

Marien = Rirchen = Schule, 701, 723, 752, 762, 780, 922.

Marino de Fregeno, episc. Cam. 816, 892, 895, 949.

Marnn (Morin), Heinrich, can. 898, 919, 997.

Markborch, Job. dessen Regencia, 879, 975.

Markward, Barthold, prov. Mar. 925.

Marquardi, Hermannus, 940.

Markwarth, Nifolaus, not. 987.

Maas (Masch), Johannes, not. 207, 972, 981, 986.

Maskow, Nikolaus, secr. un. 450, 662, 880, Amtshaus.

Massow, Peter, 359, cursor, 937.

\*Mathias Ranghe, Abt von Neuencamp, 1001.

Mathiae, Jakob, 528, 966.

Matthiae, Christian, prov. Mar. 928.

\*Mechtild (Berun), mon. Crummin, 746.

Menbom, Johannes, 323, 947 ff.

Mener, Bernhard, can. 372, 898, 901, 902.

Meyer, Christian, 788.

Mener, Dietrich, schol. 679.

\*Mener, Johannes, ord. Aug. 1005.

Mener, Johannes, 742.

Meilof, Johannes, can. 376, 542, 631, 817, 874, 892, 893—5, Rect. ber Jak. Schule, und can. Osiliensis, 893, 932, subdiaconus et diaconus Nic. presb. et fr. ord. Pred. 894, 952, 962, 1003.

Meinardus, not. 745.

Meklenburgsche Geiftliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 997—999.

Melanchthonis loci communes, 1008.

Melberg, Hermann, 826.

Menseke (Mengeke, Menge), Johannes, eler. 679, Mag. 727.

Merseburg, Curt, 940.

Mersse (Merse), Beter, off. 213, 333-5, 354, 777 ff., 799, 863; can. 882.

Methode des Schulunterrichts, 860 ff.

Michaelis, Johannes, not. off. 940.

Milbe, Jakob, 538, 940.

Milkenisse, Math. 636, 783, 801, 878.

\*Minorum, ord. (Franziskaner) 105 ff., 705, 714, 745, 874, 904, 927, 984, Franziskaner, die an der Greifswalder Universität studirten, 1002 ff.

Misdorf, Kirchdorf in Metlenburg, 713.

Missam celebrans, ministrans, 688, 877.

Moller, Christian, cust. Mar. 520.

Moller, Engelbrecht, Rügischer Probst, 857, 868.

Moller, Gerhard, cler. Cam. 942.

Moller, Johannes, pleb. Gerit, 379, 970. Moller, Gerke, prov. Jac. 381-3, 933.

Molner, Nifolaus, not. 800.

Molne de, Theod. presb. Cam. 764.

\*Moniales (Monnen), 706, 746, 774, 1006.

Mordorp, Johannes, not. 951.

Morin. S. Maryn.

Morit, Mathias, Lutherischer Lehrer, 870, 1009.

\*Morneweg, Mechtild, mon. Crummin, 746.

Mucciarelli, Jakob v., auditor cur. Rom. 942.

\*Mulart, Bertram, lect. Pred. 698.

\*Murificus, Nikolaus, cust. custodie Stet. 1002.

Musikunterricht, 680, 853, 860 ff. Mutterfirche der Filialkirche, 675.

#### 97.

Nacke, Heinrich, dec. 291, 354, 370, 373, 375, 381—2, 410, 534, 542, 630, 636, 684—7, 764, 780 ff., 794, 799, 809, 830, 831, Siegel 833, 849, 853 ff., 863, 890, 917, 923, 938, 941, 942, 944, 947.

Negentin, Heinrich, 754.

Memerow, Hermann, can. Nic. 540, 763, 766, 788, 792, 794, 799, 887.

Nenneke, Heinrich, 827, 963, 969.

Repeband, Nifolaus, can. Cam. 985.

\* Reuencamp, Cist. Kloster, 713, Geistliche, die an der Greifs= walder Universität studirten, 1001.

Neuenkirchner Pfarre, 765, 883, 961.

Neustadt v. Gr. Sitz der Amtswohnungen der Domherren, sowie der burse et regencie, 879.

\*Mybord, Johannes, ord. Pred. 1004.

Nikolai=Kirchenschule, 711, 720, 751, 760, 778, 870.

Nicolai, Ericus, 963.

\*Nicolai, Georrius, ord. Cist. mon. Care Insule, 1001.

\*Nicolai, Joh. ord. Min. 1003.

\*Nicolai, Laur. lector ord. Pred. 1005.

Nicolai, Olaus, 378, 381, 963, 968.

Nicolai, Palno, can. Arusiensis, preb. 890, 963.

Nicolaus, locatus schol. Nic. 873, 924, 932.

Nicolaus, cust. Nic. u. Mar. 318, 520, 691, 851.

\*Nicolaus, ord. Pred. de Polonia, 1004.

Rygebur, Heinrich, 543-4, 951, 954.

Nygebur, Jafob, can. Stet. 797, 951.

Nigeman, Nikolaus, 365, 372, 937, 938.

Nienkerken, Bernhard, 354, 369, 771.

Mienkerken, Johannes, rect. schol. Nic. 354, 408 (Tafel XIII), 760, 771.

\*Mienkerken, Glifabeth, mon. Bergen, 746. Mienkerken, Johannes, prov. Nic. 721.

Rype, Gerhard, can. 338, 797, 886.

Nipriz, Bernhard, 703.

Miprig, Berthold, 735, 744, 749 ff.

\*Ronnen (Moniales), u. Nonnenklöster, 706, 746, 774, 1006.

\*Nordische Klostergeistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 990.

Normann, Georg, Babag. Lehrer, 870, 910, 1008, 1009.

Normann, Mathäus, Bfr. der Wend. Rüg. LR. 1000.

Noscentin, Dietrich, 800.

Notarius (scriba), 206-7, 678, 858, 986.

Mürnberger Schulordnung (1485), 860.

Nunneke Beter, (3oh.), Badag. Lehrer, 870, 969, 997, 1009.

Nunneke, Lorenz, 969.

Nürenberg, Balthafar, prov. Mar. 927.

Nusse, Fred. de, not. Coloniensis, 756, 767, 775, 788.

Nusze, Johannes, 788.

Nussia, Hermannus de, 788.

Nutzeus (Ruffe), Hildebrandus de Frisia (Lutzeus), 979.

#### D.

Oberpfarramt in Stralsund, 821, 965, 996. Oeconomus, Benennung des Präpositus, 806.

Officialat, 211—15, 683, curia 692, 705, 769, 776 ff., 807, 815, Siegel 212, 823, 835, 839, 841, 844, 849, 851, 856, 882, 897, 898, 899, 900, 905, 907, 908, 909, curia, 926, 946, 948, 951, 954.

Oldendorp v. Helwich Flem, can. 886, 942.

Oldendorp, Johannes, prof. iur. 843, Hochzeit in Mar. K. 843, 845, 868, 906, 913, 926, 980, 983.

Oldenvlet, Rotger, 704.

Ollifex (Grapengeter), Conradus, 728.

Opjer (oblatio), 853.

Orator (Prediger), 874.

Ordinarius, 810, 815, ord. loci, 849; ord. schol. iur. 887, 891.

Organist, 621, 677, 680, 687, Amtswohnung, 691.

Organista, Bertholdus, 621, 725.

\*Orologiatoris, Joh. ord. Pred. 1004.

Orologium fac. art. S. oben p. 187, 993.

Dsenbrugge, Heinrich, can. Colb. 718.

Dfenbrugge, Johannes, 718.

Dsnabrud. C. Dfenbrugge.

Ofterode, Johannes, off. 212, 364, 718.

\*Otmersen, Gerhard v., ord. Pred. 1005.

Otte (Otto), Johannes, off. 214, can. 908, 909 ff., 985, 988.

Otte (Otto), Joachim, dessen Sohn, 910.

Dwstin, Borchart, Mag. 731, 743, 749.

#### B.

Baarman, Joadim, prov. Mar. 321, 928. Bädagogium, Vorschule der Univ. 857 ff., 868 — 70, 1009. Pädagogium Porta Celi in Rostock, 886.

Paedagogus und subpaedagogus der prot. Schule, 1008.

Pagel (Pauels), Conrad, 937. S. Pauli.

Pagels (Pawels, Pauels), Jakob, 380, 975. S. Pauli.

Bapendorf, Johannes, M. dec. Stet. 735.

Papenborp, Michael, Capellan, 369, 771, 776, 788. Fapier und Pergament, 681.

Papke, Gregor, 357, 958.

Bapke, Johannes, prov. Nic. 911.

Parchim, Archidiafonat, 828.

Parfis, Peter, preb. 940.

Parleberg, Hermann, not. 942.

Barleberg, Johannes, prep. 363, 365, 372, 377, 383, 412, 764, 806, 813—17, 858, 865, 874, 880, 884, 888, 892, 893 ff., 908, 913, 917, 938, 943, 952, 956.

Paroecus (Alchan), 675 ff.

Barfenow, Almar, not. 206, 763, 789.

Parfenow, Lorenz, 789, 790.

Barfenow, Nikolaus, not. 206, 369, 789.

Parsenow, Nikolaus, presbiter, 789.

Parfow, Heinrich, prov. Jac. 933, 974.

Parftin, Bernhard, dec. Güftrow, 759.

Particularis schola (Nifolai-Schule), 859, 877.

Parvus. S. Rlein, Rleene.

Basenow, Rikolaus, 978, 988, 989.

Bastor, Pfarrer (parochus, Perner), 675 ff.

Patronat der Gr. Kirchen, des Abts von Eldena und der Univ. 675, 806.

Batronat des Rathes über die Schulen, 858 ff., 1009.

Batronat der Gr. Kirchen, der Universität und des Rathes gemeinsam, 1009. Batronat des Prapositus, 688.

Pauli (Pawels, Pagels), Jatob, 380, 975.

Pauli (Pauels, Pawels, Pagels), Konrad, 937.

Bederow, Jakob, pleb. Mar. 367, 541-2, 915 ff.

Benne, Beinrich, cant. Cam. 794.

Benne, Benning, 794, arch. Dem. 943.

Pelter (Pellifex), Bernhard, Wallfahrer, 633.

Belter (Pellifex), Everhard, 704, 706.

Pencilte, Mauricius, cler. Swer. 995. S. Penzlin, Malgan.

\*Penkun, Jakob, de Porta Celi, 1001.

Benning, henning, past. horft, 857, 933, 973.

Peninn, Johannes, 758.

Penge, Heinrich, 972.

Benglin, Geschlecht Malgan und Hasenkop, 382, 995.

Pergament und Papier, 681.

Perun (Prohn), Heinrich v., capellanus Mar. 691, 701, 711.

\*Perun (Prohn), Mechtild, mon. Crummin, 746.

Beterman, Georg, prov. Jac. 933.

Peter, Erasmus, 988.

Petrekowius, pleb. Mar. 564, 761.

Petri, Cristiernus de Helschonor, prepositus Bergensis, 999.

\*Petri, Joh. ord. Cist. 1001.

\*Petri, Joh. ord. Ben. 1001.

\*Petri, Joh. ord. Min. de Dacia, 1003.

\*Petri, Joh. ord. Min. de civ. Elbogen, 1003.

\*Petri, Joh. ord. Pred. 1004.

\*Petri, Mart. ord. Carmel. 1002.

\*Petri, Petrus, can. 891.

Petrus, locatus schol. Nic. 873, 924, 932.

Petrus (v. Schaumburg), Bischof v. Augsburg, Cardinal, 961. Petrus, Faustinus, 337, 346, 973, 980.

Regfow, Johannes, cant. 528, 536, 799, 849, 855, rect. schol. Mar. 922, not. civ. 923, 941, 943, 980.

Pegyf (Perczik), Marcus, 982, 988, 989.

Pfarrschulen, 858.

Philippi, Lucas, 532, 545, 939, 972, 981.

Philippus, rect. schol. Jac. 924, 932.

Phirete, Dietrich, 729.

Phyfitus der Stadt, deffen Amtswohnung, 687.

Pinnow, Martin, 792.

Piperforn, Paul, rect. schol. Jac. 932.

Pistor (Pistoris). S. Beder ..

Plamman, Ethart, 338, 737.

Pleban, Plebanat, 27, 382, 675 — 7, 683, Amtswohnung, 690 ff., 697, 699, 701, 702, 711, 716, 722, 752, 753, 761, 780, 783, 805, 858, 886, 915, 929, 1011.

Plebanat in Güttow, 809.

\*Plessekow, Heinrich und Margareta, mon. 714.

Plogher, Johannes, 771.

\*Plote, Johannes, ord. prem. in Budagla, 706.

Plume, Beter, 340, 630, 758, 769.

Poddin, Henning, 771.

Polgin, Scinrid, rect. schol. Nic. 368, 535, 751, 767.

Polyin, Johannes, cler. 679, 745.

Polyin, Nifolaus, rect. schol. Nic. 721.

Pommersche Geistliche, die an der Gr. Univ. studirten, 990—7.

Rommern (Pomerania), Christoph v., prepositus, 693, 820 ff., 827, 841, 965.

Pompa parva, 688.

Pors, Gerhard, Notar, 745.

Porta Celi, Pädagogium in Rostoc, 886.

\*Porta Celi, Himmelpfort, Min. Al., Geistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 1001.

\*Porten ter, Heinrich, ord. Min. Gr. 826, 1002.

\*Pranghe, Peter, ord. Pred. 1003.

Präbende, Präbendare, 675, 687, 802-6, 878 ff., 882, 887, 890, 901, 906.

Prämonstratenser, 706, 745, 766, Prämonstratenser, die an der Greifswalder Universität studirten, 1002.

Präpositus (Probst), Präpositur (Probstei), 211, 254, 303, 333, 674—5, 683, 686—8, Siegel, 803, 805, 806—29, 911, 1011.

Probsteienhof, 692 ff., 807, 821, 828, 911.

\*Predicatorum, ord. (Dominifance), 216 ff. 706, 745, 873 ff. 894, 896, 905, 919, 921 ff., 967, Pred. die an der Greifsswalder Universität studirten, 1003 ff.

Prediger (concionator, predicator), 291, 380, 687—8, 805, 874. Prengelow, Nifolaus, 773.

Prege, Nifolaus, 527, 631, 972.

Probst, Probstei. S. Präpositus, Präpositur, Barett desselben, 683.

Procuratores der Brüderschaften und des Domeapitels, (Provisoren), 353, 535, 628-30, 806, 813, 816, 856, 875.

Prohn. S. Perun.

Protestantische Geistliche, Anstellung und Gehalt, 1007 ff., Gottesdienst, 1008, chronologische Uebersicht, 1012 ff.

Provisoren (iurati, tutores, vitrici, editui, Kerkswaren, Vorftender, Vorweser), 688, prov. structure, 688 ff., 702, 806. Provisoren der Nikolai=Kirche, 721, 751, 761, 779, 910 ff. Provisoren der Marien=Kirche, 702, 724, 753, 762, 782, 925. Provisoren der Jakobi=Kirche, 725, 753, 762, 783, 932.

Brute, Dionnfius, pleb. Griftow, 983.

Bruge, Heinrich, 962.

Bruge, Johannes, rect. schol. Nic. 355, 871, 889, 899.

\*Pudagla, Präm. Kloster a. Usedom, 706, 745.

Bulfanten der Gloden, Amtswohnung, 691, 696.

Pulsus der Gloden, 688.

Butlist, Johannes, can. Nic. 354, 383, 763, 789, 794, 799, 887.

Butlift, Conrad, prov. Nic. 316, 684, 779, 832. Butfamer, Georg, adm. Cam. 958, 962, 966.

0

Quast, Christian, 337, 966. Quast, Heinrich, 526, 967, 995. Quodlibetarius. S. disputator, 805, 862, 876.

## R.

Raddevan, Nifolaus, 355, 951. Radelow, Johannes, cust. Jac. 656, 935, 1015. Rafow, Gerhard, 734, 982.

Rakow, Johannes, 714, 982.

Rakow, Johannes, 982.

Rafow, Nikolaus, 365, 743, 982.

Rambow, Arnold, cant. et vicedom. Cam. 969.

Rambow (Grambow), Jakob, 527, 540, 939, 953, 969.

\*Ranghe, Mathias, Abt von Reuencamp, 1001.

Ranghe, Michael, 957.

Raas, Conrad, 341, 364, Siegel, 720, 725, 729, Siegel, 730
—1, 743.

Rathsschulen, 858 ff.

\*Ratsten, Joachim, lector ord. Pred. 1005.

Rateburg, Eghard Hate, prep. Ratz. 715.

Rateburger Dioc. Geiftl., die an der Gr. Univ. stud. 998.

Rave, Albrecht, 631, 802.

Ravenna, Petrus v. 820, 826, 894, 903, 975, 1005.

Ravenna, Vinc. v. can. 894, 903, 975, 1005.

Reberg, Johannes von Lindenau, can. 889, 891.

\*Reberg, Nikolaus, ord. Pred. 1004.

Rector ecclesie (Kirchherr). S. Pastor, Pfarrer, 675-7.

Rector der Kirchenschulen (rector scholarum; rect. parvulorum), Rectorat (regamen scholarum), 677—83, 687, 859 ff., Beneficium, 376, 859, 861.

Rectoren der Nikolai=Schule, 711, 720, 751, 760, 778, 870.

Rectoren der Marien=Schule, 701, 723, 752, 762, 780, 922.

Rectoren der Jakobi=Schule, 783, 932.

Rectoren ber protestantischen Schule, 1008 ff.

Redeman, Thomas, prov. Nic. 911.

Regencia, bursa, Clerifer Wohnung, 756, 879, Lage i. d. Neustadt, 879, 975.

Reimarus, arch. Uzn. 718.

Rhein vom (de Reno), Winold, 732.

Reinberg, Johannes, 729.

Reinberger Pfarre, 796, 871, 899, 958.

Reinkenhäger Pfarre, 755.

Religiöser Unterricht, 680.

Reper, Peter, thes. off. 213, 815, 849, 878 ff., 942, 946.

Reppin, Johannes, not. 791.

Retell, Marcus, cler. Swer. 978, 995.

\*Ribnitz, Nonnenkloster, 747, 775, 1006; Gaben von B. Bertkow, W. Kannegeter, A. Stevelin, H. Rubenow und H. Roppe.

Riga, Silvester, Bischof von, 893.

Richarts (Ricquardi), Nifolaus, can. Nic. 354, 370, 536, 636, 763, 789, 793, 799, 887, 889.

Richmer, Theodor, can. 376, 888, 941, 948.

Richter (iudex delegatus), Conservator, 215, 700.

Ryke, Jakob, cler. 744.

Ryke, Mathias, 953, 954.

\*Rnfe, Nikolaus, ord. Pred. 1003.

Rufe, Sim. rect. schol. Mar. 535, 752, 953.

Ryfe, Johannes, prov. Nic. 910.

Riethof, Bartholomaus, prov. Mar. 928.

Ricquardi. S. Richarts.

Rifenbet, Wilken, 359, 798.

Ritualbücher, 318, 520, 624, 852, 947.

Robe (Ruden), Heinrich, 365, 634, 739, 748.

Robe, Johannes, sen. 901, 974; Robe, Joh. iun. 975. Robe, Nitolaus, prov. Mar. 782.

Robesche, Heinrich, prov. Mar. 724. Roghan, Hermann, 730.

\*Roghenbuk, Johannes, ord. cist. a. Stolpe a. P. 706.

Roghenbud, Mennrich, 698.

Romanorum gesta, Schulbuch, 682.

Nonnegarwe, Gerw. can. 357, 541, 815, 880, 884, 899, Archibiakon von Tribsees und Usebom, 885, Wappen, 884, 931, 950, 968, 974.

Roer, Michael, cler. conjugatus, 679, 963.

Roer, Bernhard, 343, 378; Comtur v. Wilbenbruch, 963, 965. Rohr und Feder (calamus, pennula), 682.

Rormund, Jakob, not. 867, 964.

Rose, Heinrich, 367, 679, 762, 774.

Rose, Henning, prov. Mar. 762.

Rosenhagen, Gerhard, 728. \*Rosenhagen, Georg, ord. Pred. 1004.

Roefkilder Dioc. Geistliche, die an der Gr. Univ. stud. 999. Roefkilder Bischof, Nitolaus, 947.

Rosow, Pfarre, 743,

Rossom, Johannes, rect. schol. Mar. 345, 355, 535, 780. Rostoder Domhändel, 803, 812.

Rubenow, Everhard, Mag. und BM. 553, 712, 715, 718.

Rubenom, Beinrich, Meldiors Cohn, 949.

Rubenow, Johann, pleb. Wolg. 553, 718, irrthümliche Lesart "Joh. Rubenow" für Kuberow, 977.

Ruden. S. Robe.

Rudengher, Sinfekin, cler. 679, 745.

Rudolph, Pfarrer in Zirkow a. R. 718.

Rugenhagen, Nikolaus. S. Arogher; prepositus.

Rugenhagen, Lorenz, 322, 937.

Rugenwold, Lambert, cler. 679, 745.

Rugia, Hen. de, 999.

Rügische Geistliche, die an der Gr. Universität studirten, 999.

Rulleke, Johannes, 965.

Rumpeler, Gregor, cler. Brand. 960, 965.

Ruralis praepositura (Landsynode), 254, 675, 750, 759.

Rusche, Friedrich, 713.

Rusche, Hermann, 718.

Rusche, Mathäus, 784.

Rusche, Beter, a. Phrip, 906.

Rusth, Jakob, a. Rostock, 906, 924, 998.

Rufth, Johannes, rect. schol. Mar. 906, 924.

Rufth, Beter, can. 856, 866, 875, 905, 924, 998.

Rufth, Beter, 906.

## ತ.

Sabel, Czabel, Tzabel, Zabel (Sabelli), Gregor, can. 407, 907, 908, 909 ff., 980, 988.

Sabel, Heinrich, 539, 768.

Sabellus, Abt von Elbena, 1000.

Sachtleven (Saftleven), Heinrich, 736.

Sachtleven (Saftleven), Markwart, 703, 715.

Sacrista beim Dom-Capitel, 805, 848, 852, 988.

Sabelfow, Johannes, pleb. Jac. 356, 373, 630, 635, 884, 929, 930.

Sager, Johannes, can. 906.

\*Salfeld, Beinrich, ord. Min. 1003.

\*Salfeld, Stephan, ord. Cist. Camp. 1001.

Salve Regina in ber Marienfirche, 927.

Samelow (Tzamelow), Beter, not. 207, 899, 958.

Samer, Werner, canc. 377, 381, 530, 537, 541, 637, 823, 948. Samow (Zamow), prov. Nic. 779.

Sander (Zander), Albert, cler. 679.

Sandhof (Santhov), Johannes, 333. S. Zanthof, 749, 755.

\*Sandt, Nifolaus, Prior ord. Pred. Gr. 1003.

Sandthagen, Erasmus, Stralf. Geiftl. 996.

Sanz (de Zansten), Nifolaus, pleb. Nic. in Anklam, 725. Sanz, Gottfried von, prov. Mar. 724.

Sarnow, Martin, not. 987.

Sartoris (Schrober), Johannes, can. 896, 920.

Sartoris (Schrober), Beter, off. 214, 355, 898, 899, 962.

Saffe, Johannes, Mag. 958.

Saftrow, Bartholomäus, not. cons. proc. Sund. 987.

Sateke (Tzateke), 800.

\*Ecardemule, Johannes, ord. Aug. 706.

\*Scardemule, mon. Verchen. S. Scribemile.

Schahmeister (Thesaurarius) beim Dom-Cap. 805, 848—852. Scheding, Gerhard, 750, 755.

\*Schele (Schyle), Albert, ord. Prem. 1002.

Schele, Johannes, thes. 343, 345, 423, 541, 686, 851, 909. Schele, Johannes, prov. Mar. 782.

\*Schellhorn, Arnold, ord. Joh. 745.

\*Scherinf, Bernhard, lect. ord. Pred. 922, 1005.

Schiffebang, Johannes, cler. 679, 761, 774.

\*Edinfel, Enw., Abt v. Eld., rect. univ. 846, 908, 920, 1000.

\*Schlaggert, Lambert, gard. Ribnit, 996, 1006.

Schlaggert, Vitus, Sund. stud. 996.

Schlave, Nikolaus, schol. 679.

Schlaveman, Dietrich, can. Lub. 942, 956.

Schleff, Simon, not. 979.

Schlesse, Christian (Kersten), 743. Schlichtkrull, Beter, prov. Mar. 927.

Schlor, Enwald, cler. conjugatus, et Pet. fil. leg. 679, 996.

Schlupmachter, Hermann, dec. off. 213, 355, 360, 363, 377
—8, 383, 532, 537, 542, 635, 802 ff., 804, 813, 817,

834, 880, 888, 900, 920, 931, 940, 962, 968, 971, 984, 1002.

Schlutow, Dietrich, prov. Nic. 751.

Schmachthagen (Schmaghagen), Henning, 378, 637, 960, 967. Schmachthagen, Henning, prov. Mar. 925.

Schmarfow, Crasmus, pleb. Jac. 354, 355, 631, 806, 856, 900, 913, 930, 933, 957, 961, 968.

Schmyt, Albert, 357, 947, 958, 972.

Schmyt, Brandanus, 908.

Schmyt, Detbern, 958, 967.

Schmyt, Johannes, 939, 982.

Schmyt, Martin, 943.

Schmyt, Nifolaus, Sülfslehrer, 870, 988, 1009.

\*Schmyd, Nifolaus, ord. Cist. Hibbenfee, 1001.

Schmyt, Paul, 528, 529, 536, 949.

Schmyt, Thomas, 984.

Schmyt, Walter, not. 957.
Schmydt, Beter, prov. Jac. 934.

Smiterlow, Bernhard, prov. Nic. 910.

Schmoltebate, Heinrich, 698, 700, 704, 705.

\*Snekis, Corn. de (Succen), Prior conv. ord. Pred. Rost. 922, 926, 998, 1005.

Schnelle, Andreas, not. 957.

Schnelle, Johannes, cler. 679, 745. Schnewulf, Sans, prov. Mar. 925.

Schola particularis (Nifolai-Schule), 859, 877.

Scholares, 678-83, Scholarenthür, 492, 681, 867, 908, 924.

Scholasticus des Domstifts, 803, 805, 844, 848, 857-68.

Scholastria, Amt des Scholafticus, 805.

Schomaker, Andreas, not. off. 979.

Schönfeld, Johannes, not. 207, 384, 986.

Schorrentin, Markwart, not. 800.

Schreibeschulen, 677; Schreibgeräthe, 678—83.

Schreiblehrer (Stuhlschreiber, Stolscriver), 677—83, 873.

Schreibestuhl (cathedra), 677.

Scriba (notarius), 206-7, 678.

\*Scridemile, mon. Berchen, 706.

Schriver, Hermann, vic. Dem. 993.

Schrober (Sartoris), Johannes, can. 896, 920.

Schrober (Sartoris), Peter, off. 214, 355, 898, 899, 962.

Schulen der Kirchen, 691—2, 695; Dom-, Pfarr-, Stadt-, resp. Raths-Schulen, 858 ff., Patronat derselben, 858, 1009.

Schulordnung bon Wien und Nürnberg, 860.

Schulte, Nifolaus, 379, 528, 536, 942, 966, 970.

Schulte, Reimar, 370, 848, 977, 978, 979, 981, 988.

Schuste, Simon, scholasticus, 380, 537, 637, 844, 857, 867, 961, 965, 976.

\*Sculteti, Joh. ord. Aug. Erem. 1005.

\*Sculteti, Math. ord. Pred. 1004.

Schulz (Schulte), Johannes, erster protestantischer Geistlicher der Nikolai-Kirche, 694, 828, 1007, 1012.

Schulaufführungen von Schauspielen, 682.

Schulbücher und andere Schulgeräthe, 678-83.

Schulzwang, 678-83.

Schulordnung der protestantischen Kirche, 1008.

Schuppelenberg, Hermann, 539, 743. Schuppelenberg, Heinrich, prov. Mar. 724. Schuppelenberg, Henno, prov. Mar. 753.

Schütze, Johannes, 630, 797.

Schütte, Dietrich, 771.

Schuver, Wilbrand, 679, 718.

Schwarz (Swarte), Heinrich, cler. Roesch. 942. Schwarz, Christian. prov. Nic. 286, 419, 656, 911. Schwarz, Christian, prov. Jac. 934.

Schwave, Johannes, 985.

Schwave, Petrus, aus Stolpe, 994.

Schweber (Zweder), Reimar, 785. Schwerin, Gerhard, prov. Nic. 911. Schweriner Bifchof, 811, 946, 974, 998.

Schweriner Diöcese, Geistliche, die an der Greifswalder Universität studirten, 995—998.

Swichtenberg (Zwichtenberg), Hermann, can. 368, 379, 382, 415, 806, 875, 903, 913, 920.

Swichtenberg (Zwichtenberg), Liborius, can. 908-9.

Swichtenberg, Nifolaus, 903.

67\*

Swina (Zwina), Gotfridus de, can. 531, 866, 881.

Schwolow, Martin, 536, 948.

Serntator, Stimmensammler bei der Wahl, 863.

\*Swullis, Dom. de, Prior ord. Pred. 1005.

Segeberg, Berthold, dec. fac. art., vermählt mit Jakob von Grimmens Tochter, 800, 894 ff.

Segeberg, Arnold, off. 213, can. 894; prof. Rost.; cons. Sund. et cler. conjugatus, 896, 924, 962, 967.

Selchow, Vicco, cler. 745.

Seldow, Chriftian, prov. Mar. 724.

Seleghe (Zeleke), Martin, 370, 791.

Selve (Zeltze), Johannes, 377.

Selzman, Johannes. S. Bilzman, can. 902, 917, 998.

Seminar der Lehrer in Greifswald und Franzburg, 687.

Semmin, Bertram, prov. Nic. 910.

Sengestate, Nifolaus, vicerector eccl. S. Nic. 351, 352, 354, 368, 535, 683, 776.

Settegroppe, Henning, 794.

Seevelt (Zeevelt), Johannes, 800.

Sicco, Gruniensis, rect. schol. Nic. 873.

\*Sidefaden, Franz, ord. Pred. 1004.

Sidoniensis episc. Alb. 804, 811, 990.

Siegel des Greifsmalder Domftiftes, 805, 858.

Sifridi, Nic. de Gora, Bäbag. Lehrer, 862, 869, 994.

Silvester, Bischof von Riga, 893, 936.

\*Sitfania, Gher. de, ord. Pred. 1004.

Sittorp (Cittorp, Tzittorp, Zittorp), Johannes, 539, 717, 764.

(Sivert, Detlef), irrthümliche Lesart für Detlef Suem, 790.

Sl. — Sm. — Sn. — vgl. unter Schl. Schm. Schn.

Socii (locati, adjutores), Hülfslehrer, 677 — 83, 687, 694, 859 ff., 870 ff., 924 ff., 932.

Solbeke, Martin, Pädagogischer Lehrer, 870, 1008.

Sorepol, Heinrich, 718.

Soest (Zoest), Baul, 630, 794, 797.

Specht, Joachim, not. univ. 978.

Spedin, Friedrich, can. Gustr. 712.

Spiseminkel, Dietrich, 940.

\*Spigenaghel, Ida, mon. Jvenack, 706.

Sprynghindearke, Heinrich, can. 799, 889, 891.

Stadt-Physikus, deffen Amtswohnung, 687.

Stadt = Superintendent, dessen Amtswohnung, 687, Vereinigung mit der General=Superintendentur, 1009 ff., 1012 ff.

Stadtschulen, 691—2, 695, 858 ff., 1009.

Stafe, Jafob, can. Nic. et eccl. Ripensis, 888.

Stalbiter, Werner, 630, 758.

Stamel, Johannes, prof. Rost. 997.

Stanicke, Johannes, Sund. 997.

Stapel, Lorenz, 351, 968, 974.

Stargard, Ardidiatonat, 881, 964.

Steffani, Steffen. S. Stephani.

Stegelische, Heinrich, not. 992.

Stein (Steen), Christian, 526, 536, not. 938, 969, 970, 972.

Stein (Steen), Heinrich, cust. Nic. 318, 801, 849, 878, 939. Stein (Steen), Christian, prov. Nic. 911.

Steinhagen (Stenhaghen), Gerwin, 968.

Steinhagen (Stenhaghen), Hermann, 409, 773, 800, T. XI.

Steinfeld (Stenveld), Martin, 728.

Steinwehr. S. Stenwer.

Stelre, Reimar, 958.

\*Stelre, Theoderich, Prior des Ang. Kloster in Anklam, 958.

\*Stendal, Heinrich, ord. Pred. 896, 1004.

Stendal, Mathäus, 938, 994, 999.

Stenort, Michael, not. 207, 986.

Stenvord, Johannes, cler. 744.

Stenvort, Dietrich, 758.

Stenwer, Henning, 378, 965, not. et pref. princ.

Stenwer, Hippolytus, Stralsunder Ober-Pfarrherr, 845, 867, 890, 908, 965, 996.

Stephani (Steffen), Dietrich, can. 382, 884, 886, 903, 930.

Stephani, Henning, can. off. 214, 898 ff., 900, 962.

Stephani, Johannes, 358, 899, 943, 982.

Stephani, Johannes, off. in Stettin, 744.

Stettiner Erbfolgeftreit. 816, 837, 882, 888.

Stevelin, Wilfen, 367, 679, 774. Stevelin, Marcus, prov. Mar. 925.

Stevetti, Marcus, prov. Mar. 929.

Stilow, Bernhard, rect. eccl. S. Spir. 722. Stilow, Gerhard, eler. 679, 745.

Stillion, Gergard, Cler. 679, 745.

Stilow, Hermann, 370, 777, 786, 800.

Stilow, Heinrich, 544, 965.

Stilow, Johannes, 966, 988, 989.

Stilow, Henning, prov. Nic. 779.

Stimmensammler (scrutator), bei der Bahl, 863.

Stolpe an der Beene, Cift. Rlofter, 706, 927, Archibiakonat, 797, 881.

Stoltevot, Gerhard, rect. schol. Nic. 711 ff.

Storm, Lubeke, 959, 972.

Stormer, Detlef, can. Pragensis, 329, 726.

Stormer, Gerhard, can. Lub. 329, 726, 736, 750.

Stormer, Johannes, 329, 719, 726 (Tafel IX), 732, 748.

Stotwascher, Silvester, Bischof von Riga, 893, 936.

Stralfund, Oberpfarramt, 821. S. Stenwer.

Stralfunder Geistliche, die an der Greifsw. Univ. stud. 996 ff. Streze, Jakob, can. 883.

Strif, Gerhard, prov. Mar. 724.

Stroferte, Marfwart, prov. Jac. 725.

Structuarius (Kirchenbaumeister), 805.

Structure provisores eccl. 688, 721 ff., 724 ff., 751 ff.

Studium generale (Universität), 877.

Studirende Geiftliche der Cam., Schwer. u. a. Diöc. 990-1000.

Stuhlschreiber (Stolscriver), Schreiblehrer, 677-83, 873.

Stupenatrix, Marg., Mutter v. Joh. Area (Wort), 679, 712.

Stute, Heinrich, capellanus Sund. 813.

Stuve, Johannes, 735.

Subcapellanus, 687, 693 ff., Subdiaconus, 894.

Subcustos, 318, 520, 624, 677, 680, 687, 848.

Subpaedagogus der protestantischen Schule, 1008.

Subrector ber protestantischen Schule, 1008.

Succentor, 805, 853, 856, 902.

\*Suberland, Glifabeth, mon. Crummin, 746.

Sufow (Zukow), Dietrich, can. 376, 814, 882.

Suleke (Czuleke), Georg, Sund.; Suleke, Beter, Sund. 996.

Sules (Zulitz), 364, 539, Siegel und Wappen, 562, 717, 720, 738, 764.

Suem (Szum), Detlef, scholasticus Cam. 789, 790.

Suem (Szum), Beinrich, 637, 967.

\*v. Sunde (de Sundis), Beinrich, ord. Min. 745.

v. Sunde (de Sundis), Joh. rect. schol. Mar. 535, 723, 742.

Superintendent, General. S. Stadt S., deren Amtswohnungen, 687, 695, Anst. und Gehalt, 1007, 1009 ff., 1012 ff.

\*Sutoris, Henricus, ord. Pred. 1003.

Sw. — vgl. unter Schw.

Syndicus des Domcapitels, 807, 816, 858, 892.

#### T.

Taccius (Tace, Tagge), Lucas, rect. schol. 841.

Tagge (Tace, Taccius), Johannes, dec. 380, 686, 830, 841, 857, 909, 946, 976.

Talaris vestis, geistliche Tracht, 681.

Tanglim de. S. Anflam.

Techederghe, Peter, pleb. Großen Kisow, 984.

\*Tengheler, Berthold, de Porta Celi, 1001.

\*Terciarii, ord. Min. 1003.

\*Terminarius, conv. ord. Aug. Tanglim. 985, 1006.

\*Ter Porten. S. Porten.

Thesaurarius (Schatmeister), beim Dom-Capitel, 805, 848 —852, 858, 909.

Teffenow, Nikolaus, protestantischer Rufter, eccl. Nic. 914.

Tessze, Johannes, 955.

Thidericus, rect. schol. Mar. S. Westphal, 723, 734.

Tide, henning, 957.

Tide, Joachim, 957.

Tibe, Johannes, 333, 924, 957.

Timm, Clemens, erfter prot. Geiftl. Mar., 828, 1007, 1012.

Timmerman, Dietrich, 357, 958.

Timmonis, Johannes, 940.

Tinte, Dinte, schwarze, blaue, rothe, 681.

\*Thome, Eschillus, Prior ord. Joh. 1002.

Toppe, Johannes, cust. 318, 335, 355, 852, 969.

Tornow, Michael, can. not. Hild. 355, 537, 908, Wappen, 908, 910, 988.

Torrentinus, Hermannus, Grammatif, 682.

\*Thorsani Kanutus, ord. Joh. 1002.

Totendorp, Bernhard, Notar des Klosters Eldena, 344 ff., 371. 374, 785, 798, 923.

Todtengräber (Kulengrever), 661, Amtswohnung, 691, 696.

Tracht, geistliche (vestis talaris), 681.

Treptow, Plebanat, 888.

Treptow (Trebetow), Johannes, Mag. Bibl. 705.

Treptow, Nifolaus, prov. Jac. 725.

Treptowicher Landtagsbeichluß, 987, 1007.

Trethghow, Ludolph, 791.

Tribbefes, Hermann, 765.

Tribsees, Archidiafonat, 821, 828, 841, 885, 946, 976. Trippelvit, Johannes, prov. Nic. 319, 915.

Thun, Johannes, dec. Güstrow, 997.

Thurow, Martin, 378, 970.

Tusman, Arnold, 528, 966, 976.

Tutores. E. Provisoren, 688.

Tzaleke. S. Saleke, Zaleke.

Tzamelow. S. Samelow.

Tzernyn, Ludolph, pleb. Wolg. 757.

Tzittorp (Sittorp, Cittorp, Zittorp), Johannes, 539, 717, 764.

## 11.

Ummelandesfarer, Gotschalt, 537, 702.

\*Ungenade, Gertrud, mon. Crummin, 774.

Universität (Studium generale), 877.

Untercapellan der Nifolaifirche, 687, Amtswohnung, 693—4.

Unterrichtsmethode der Schulen, 860 ff.

Urkunden des Domcapitels, 339, 807 ff., 857 ff.

\*Usedom (Budagla), Prämonstratenserfloster, 706, 745, 883. Usedom, Archibiatonat, 821, 881, 885.

Ufedom, Gertrudscapelle, 828.

Utefs, Henning, cust. Nic. 318, 852, 976, 994. Utefs, Rikolaus, prov. Nic. 910.

#### V.

Wader, Arnold, vic. S. Spir. 215, 354, 692, 773, 777 ff., rect. schol. Nic. 778, 781, 784, 787—801, 832.

Vader, Johannes, 729, 732.

Vaget (Vogt), Borchart, not. 745.

Baget (Bogt), Dietrich, 334, 364, 352, 534, 718, 722, 732.

\*Ratharina, Mutterschwester desselben, mon. Crummin, 746.

\*Baget (Bogt), Hermann, prep. mon. Berchen, 966, 1006.

Vaget (Vogt), Jakob, 733.

Baget (Bogt), Gerhard, prov. Nic. 910.

Valkenberg (Falkenberg), Mathias, 378, 970.

Valkenhagen (vgl. F.), Johannes, rect. schol. Nic. 873, 875. Vargat, Stephan, prov. Mar. 925; Hans, prov. Mar. 927.

Velecols, Nikolaus, 354, 728.

Velehaver, Johannes, 631, 984.

Bemern, Peter von, Sülfslehrer der NikolaisSchule, 872.

\*Verbende, Metteke, mon. Crummin, 774.

Verbisator (Prediger), 874.

Verchemin, Vinc. can. Cam. 942.

\*Verchen, Nonnenklofter, 706, 730, 746, 775, 847, Prap. 882, 966, 1006.

\*Berman, Werner, ord. Min. prof. th. 1002.

Bermögensverwaltung der Kirchen, 689, 806.

Veerst, Johannes, cler. Swer. 962.

Verte, Joachim, 898, 962.

Wicar, 675 — 7, 687; Vicarius curatus, vic. perpetuus, 677, 806.

Vice=Defan, 805, 830, 834-6, 839-40, 888, 917, 920.

Vicedominus, 802, 880.

Vice-Pleban, 675 ff. in Gügfow, 676.

Vice=Präpositus, 683, 687, 697, 821.

Vice=Rector der Kirche, 676, 683, 776.

Vifete, Martin, locatus schol. Mar. 925, 932.

Villa dei, Alex. de, Grammatik und Bocabular, 682, 861.

Virow, Heinrich, 801.

\*Vite communis fratres, 874, 896.

Vitrici. E. Provisoren, 688.

Blaming (Flemming), Lambert, 765.

Blashagen, Bernhard, 381, 965.

Blashagen, Nifolaus, fr. cal. Sund. 965.

Bleminghesborp, Rifolaus, 717. Bleefch, Gerhard, prov. Mar. 753.

Vogt. S. Baget.

Bolmer, Rifolaus, pleb. Jac. 377, 383, 865, 872, 916, 918, 930.

Wolrath, Erasmus, pleb. Mar. 324, 333, 353, 355, 377, 382, 542, 631, 636, 806, 812, vicedec. 839 ff., 858, 864, schol. 865, 880, 883, 911, 913, 916, 927, 930, 954.

Völschow, Johannes, pleb. Dersekow, 984.

Bölschow, Hans und Martin, prov. Mar. 927, 928.

Vorstenow (Forstenow), Hippolit, 948.

\*Vorweg, Borchart, ord. Franc. 1002.

Vorwerk, Henning, prov. Nic. 779.

Vorweser (Vorstender), Provisoren, 688.

Vos, Andreas, not. 207, 356, 378, 851, 866, 920, 931, 938, 957, 960.

Vos, Paul, 960.

Bos, Anton, prov. Nic. 913.

Vot, Hermann, off. 213, 352, 354, 371, 688, 757, 769, 776 ff., 798.

Brank, Joachim, fr. ord. pred. 905. Bredebern, Heinrich, prov. Jac. 725.

Bredeland, Berthold, 532, 791.

Brese (Friso), Johannes, schol. 679, 704, 706.

Brese (Friso), Lambert, 750, 755.

\*Bretefow, Chefete, mon. Coslin, 747.

Bretefow, Willefin, 757.

Bretekow, Everhard, prov. Nic. 722.

Brige, Hermann, 345, 785, 798.

Brobose, Beter, Babag. Lehrer, 870, prov. Nic. 913, 1008.

Bruchtenicht, Johannes, 768, 784.

Bunke, Nifolaus, 369, 773, 790, 855.

\*Bur, Joachim, Prior conv. ord. Pred. Grip. 922, 1003.

Buft, Mathias, 947.

Die übrigen Namen vgl. unter F. und W.

## W.

\*Watenig, Elisabeth, Novize, 847, 1006.

Bakenig, Mathias, not. 750, 755.

Waldstein, Benedict v., Bischof v. Cam., 856, 898, 899, 990. Bale, Johannes, 730.

\*Wale, Margaretha, mon. Coslin, 747.

Wallfahrt und Wallfahrer, 125, 632 ff., 838-40.

Walsleben, Otto, cler. Cam. 828.

Balter, Georg, can. 381, 812 ff., 817, vicedec. 834 — 6, 851, 880, 887, 952.

Wampen, Everhard, sen. und iun. 402, 551.

Wampen, Everhard, prep. off. 212, 332, 402, 688, 723, 735, 736, 741 ff., 747—50, 756, 770, 799, 916, 924.

Mampen, Henning, 354, 796.

Wampen, hermann, prep. Guftrow, 402, 747 ff.

Wampen, Lambert, pleb. Mar. 562, 721, 722.

Wampen, Peter, can. Nic. 353 — 5, 382, 756, 763, 789, 794, 798, 887, 889.

Wampen, hermann von, prov. Jac. 725.

Wampen, Henning von, prov. Nic. 779.

Wangelin, Pfarre in Meklenburg, 732.

Wanghelin, Jakob, Pfarrer zu Wangelin (Mekl.), 732.

Wangelkow, Gottfried, 948.

Wangelfow, Mathaus, 330, 727, 774, 948.

Wappen der Universität, des Bischofs und der Defane, 686, 842.

Warbenberg, Beinrich, Mag. de Dammis, 994.

Warbenberg, Zutfeld, arch. Tribsees, 910, 912, 963, 976, 996, 997.

Waren (de Warne), Heinrich von, prep. 683, 688, Siegel, 697, 699, 704, 705.

Warschow, Albert, 773, 787.

Warschow, Gerhard, 717, 738, pleb. zu Gingft, 738.

Warschow, Hermann, 738, pleb. zu Wyk a. Rügen.

Warschow, Peter, Stiftung in f. Test. 384.

Warschow, Stephan, rect. schol. Nic. 354, 778.

Wedem (dos), Amtswohnung des Pfarrers, 689-96, 850, 878, 914.

Webeghe, Heinrich, 938.

Wedel, Mathias, can. 685, 802, 804, 878, 881, 887.

Wegener, Georg, 335, 351, 355, 378, 931, 968.

Wegener, Heinrich, famulus, 917.

Weger, Johannes, presb. Swer. 376.

Beggezin, Gottfried, prep. 322, 329, 366, 367, 688, 753, 758 ff., 769, 775, 794, 795 ff., 1072.

\*Weggezin, Joh., als Johannes V. Abt von Eldena, 758.

Weidehase, Lorenz, 985, 988, 989.

Beitenhagen, Martin, prov. Jac. 725.

Weland, Mathäus, not. 206, 724.

Wendescheman, Heinrich, 703.

Wenkevorde, Johannes von, not. 745.

\*Went, Hinricus, ord. Pred., Prior dom. Sund. 1005.

Wentorp, Nikolaus, Mag. leg. lic. 799.

Werle, Barnin von, prep. Cam. 710 ff.

\*Werle, Eddele von, mon. Bergen; Berteke, Verwandte, mon. Verchen, 746, 747, Schwester Conrads von Werle, mon. Ribbenig, 775.

\*Wert, Heinrich von, ord. Pred. 1004.

Westerholt, Hermann, cler. 679, 745.

\*Westerholt, mon. Wollin, 707.

Beftphal, Doppelname von Detlef Suem, 790.

Westphal, Albert, rect. schol. Jac. 631, 783.

Westphal, Bernhard, not. 206.

Westphal, Dietrich, rect. schol. Mar. 637, 723, 734.

Beftphal, Johannes, rect. schol. Nic. 721, 750, 755, 1072.

Westphal, Theoderich, 937.

Westphal, Brolicus, adm. Cam. 957. Bestphal, Siegfried, prov. Mar. 762, 782.

Wetke, Johannes, can. 904.

Wetke, Johannes, bacc. art. a. Hamburg, 904.

\*Mege, Jakob, ord. Pred. 1004.

Wichman, Heinrich, 382, 960.

Wichman, Johannes, not. 957.

Wichman, Rifw., 960.

Widehovet, Johannes, Mag. 718.

Wiener Schulordnung (1446), 860 ff.

Wygert, Andreas, rect. schol. Nic. 338, 354, 778, 861, 871.

Byf auf Rügen, Pfarre, 738.

Buf, Martwart von, cler. 679, 745.

Bifbold, Binc. Mag. lic. iur. can. 744, 749.

Wilbe, Henning, cler. not. 679, 744, 749, 755.

\*Wildenbruch, Johanniter-Comturei, 963.

\*Wilfens (Wilkini), Erich, ord. Min. 1003.

Wilfens (Wilkini), Nifolaus, prep. 775 ff., 788-800.

Wilkens (Wilkini), Johannes, episc. Cam. 775.

Wynfop, Bernhard, 727.

\*Wirs, Mamercius, ord. Cist. Hildensis, 1000.

Bnfe, Jakob, 526, 536, 952, 991.

Wyse, Johannes, cler. 952, 991.

Witte, Franz, rect. schol. Mar. 873, 925.

\*Witte, Heinrich, Abt von Neuencamp, 1001.

Witte, Heinrich, 788, 792, 941.

Witte, Johannes, 801.

Witte, Valentin, cust. Mar. 988.

Wittepenning, Johannes, 739.

Bitgherver, Martin, prov. Jac. 725.

Wobeser, Jakob, Erzieher des Herzog Barnim, 991.

\*Woch, Nifolaus, ord. Franc. 1002.

Wodarghe. S. Wudarghe.

Woldericus, pleb. Levin, off. 212.

Wolf (Lupus). S. Wulf.

Wolgast, Pfarre, 728, 736, 994.

\*Wollin, Nonnenklofter, 707, 746, 775.

Wolter, Theoderich, irrthümliche Bez. statt Georg Walter, 381.

Woltersdorf, Mathäus, can. 898, 899.

Wolterus, pleb. Jac. 702.

Bopersnow, Johannes, 963, 991, 992, 993, 994.

Worcester, Bischof von, 828.

Wort (Area), Johannes, 679, 712.

Wozegghe, Johannes, aus Belgard, 988.

Wozegghe, Jodocus, 979, 988, 989.

Brede, Beinrich, 750, 755.

\*Wrebe, Joachim, ord. Cist. Hildensis, 1000.

Wrute, Beinrich, not. 206.

\*Wrute, Johannes, ord. Prem. Budagla, 745.

\*Bruke, mon. Berchen, 746.

Wudarghe, Johannes, 730.

Wulf (Lupi), Arnold, schol. et not. 868, 961, 996.

Bulf, Heinrich (deffen pueri), 785.

Wulf, Jakob, 974.

Bulf, Joachim, rect. schol. Mar. 535, 781.

Wulf (Lupi), Johannes, dec. 686, 811, 831, 854.

Wulf, Nikolaus, not. 206, 378, 635, 937.

Bullenwever (Lanetextor), Ghifo, Ballfahrer, 632, 700, 702.

Würffel, Jeremias, prot. Organist, Amtswohnung, 695.

Buftenie, Johannes, 739, Siegel.

Bufterhufen, Johannes, prov. Jac. 725.

## 3. Sz. Cz. Tz.

Czabel. S. Sabel. Tzamelow. S. Samelow. Zamow. S. Samow. Banber. S. Sanber. Zansten. S. Sanz. Zanthof. S. Sanber. Tzateke. S. Sateke. Zeleke. S. Seleghe. Zelke. S. Selke. Zeevelt. S. Seevelt. Tzernin, vgl. T. Tzittorp. S. Sittorp. Zoesk. Seevelt. S. Soesk. Zukow. S. Sukow. Czuleke. S. Suleke. Zules (Zulig). S. Sules. Zume (Szume). S. Suem. Zweder. S. Schwicken. Zwichten. berg. S. Schwichtenberg. Zwina. S. Schwina (Swina).

## Undsträge und Berichtigungen.

In der Deutschen Litteraturzeitung, 1885, Nr. 42, p. 1491 ff. erschien eine Rec. des I. Th. von Hrn. Ghunn. Dir. Dr. K. E. H. Trause in Rostod, in welcher derselbe einige meiner Angaden, von allgemeinen sprachlichen Gesichtenuntten ans, als irrig bezeichnet, während die Richtigkeit derselben ans specielen lokalen Verhältnissen und urkundlichen Nachzeichnen hervorgeht, welche dem Rec. nicht bekannt waren. Ich vereinige deshalb die Entgegnung auf diese Rec. nich einigen Nachträgen und Berichtigungen, welche mir theise von anderer Seite zugingen, theils auf eigener Beobachtung beruhen, und zwar nach den p.:

p. 4. Die Ibentität des Slavischen "reka-Rhot" u. des Niederdentschen "Owgang", welche die Rec. beaustandet, insofern "owgang" Stromgang und Fahrwaßer bedeute, geht aus einer Urk. (Gesch. Cloenas, p. 606, wo solche

aber, statt 1280, 1357 — 68) zu datiren ist) hervor, wo der Fluß "omgang sive Rick" genannt wird, sowie aus der alten Benennung der Soolbadsanslagen, als Naugangswiese, mit dem nasalen Borschlag n.

- p. 5. "hottensoll" ist der Absluß des Moores Hottensoll an der Hottensburg, und wurde der Name des jetzt cultivirten Moores auf den Absluß desselben, der früher "hottenbeke" heißen mochte, übertragen.
- p. 12. Die Erklärung des Ramens "Rofenthal" für die nördlichen Wiesen am Ryd aus der Clavischen Sprache, insofern "ros-dal", ähnlich wie "ros-tok", vom Zusammenfluß des Ryds und der Baberow entnommen sei, wird in der Rec. bestritten, und dafür eine doppelte Erklarung "Rofen-thal" (rosea vallis), oder Rosse-Thal (Wildgestüt) vorgeschlagen. Darauf ift zu entgegnen, daß diese Wiesen niemals den Namen "rosea vallis" führten, und daß man in Niederdeutschen Gegenden nicht das Oberdeutsche Wort "ross", sondern die ND. Formen "perd oder mare" gebrauchte. Ware der Rosenthal ein Gestüt gewesen, würde er den Ramen "Stutingewisch" geführt haben. Auch ift zu bemerken, daß die Wiefen, nicht wie ber Rec. meint, "Das Rofenthal" genannt wurden, sondern schon 1665 (Act. Sen. C., No. 3, f. 44 v.) in der Masculin= form "Der Rosenthat" vorkommen. Diese ähnlich, wie die Namen der anderen Feldmarten "der Galgencamp, der Miggenbrint" gebildete Masc. Bezeichnung tann nicht befremden, da "dal" in der ND. Sprache fowohl ein Masc. wie ein Reutr. Gefchlecht (S. Schill. n. Lubb. BB.) zeigt; vielleicht beutet aber die im DD. ungewöhnliche Dasc. Form darauf hin, daß man "Rofenthal" nicht als ein Deutsches, sondern als ein fremdes, der germanisirten Wendischen Bebolferung unverständliches Wort betrachtete.
- p. 55. Mit der Erklärung des Schweriner Rechts, als Bauernsordnung, steht das den Garzer Handwerkern gegebene Privilegium "tu Swernsschen rechte" v. J. 1353 (v. Rojen, Stadtbuch der Stadt Garz auf Rügen, 1885, Nr. 124) nicht im Widerspruch, viellnehr läßt dasselbe erkennen, daß Garz, gegenüber den Städten mit Lübischem Rechte, eine Ausnahme bildete. Dies erklärt sich daraus, daß dieser Ort infolge seiner geringen Bedeutung als eine dörsliche Gemeinde betrachtet wurde, und demgemäß auch das entsprechende, in Ponnmern sonst nur als Bauernordnung geltende Schweriner Recht behielt. Sine specielle Verleihungsurkunde, wie sie für Stralsund u. Greißswald, betr. das Lüb. Recht, vorliegt, sehlt in Garz a. Rügen.
- p. 123. Der Jakenkrug bei der Jak. K. ist (nach Angabe des Hrn. Rector Römer in Grabow in Mekl.) als St. Jakobs-Krug, d. h. der bei der Jakobi-Kirche belegene Krug, zu erklären.
- p. 393, 429. Der Bölschowsche Passionsstein (Tas. VII) ist rechts vom Altar der Mar. K., als Gegenbild der Grablegung (S. p. 511), an der Wand aufgerichtet, und an dessen Stelle der Gorslawsche Stein (S. p. 547 ff. Tas. V) in den Fußboden der Mar. Kirche eingelaßen.
- p. 466. Sup. Prof. Barow, ftarb nicht, wie Kofegarten, Gefch. der Univ. I, 311 angibt, 1835, fondern am 20. Februar 1836.

p. 481 ff. 662. Die Restauration der Fenster der Mar. K. ist von Herrn Arch. Prüser in der Weise geleitet, daß sämtliche F. dreitheilig gestliedert, und die Felder oben mit Spitzbögen überwölbt sind, don welchen der mittlere die beiden Seiten B. überragt; die nördl. u. südl. F. sind mit himmelsblauem, die östl. F. mit gelblichem Glase ausgefüllt, über dem Altar ist ein Glasgemälde, m. d. Kreuzigung, Maria, Johannes u. Magdalena, eingelaßen.

p. 491—2. Seit Wegnahme des stillofen Windfangs am nördl. Portal sind dessen ursprüngliche Ornamente wieder erkennbar. Ueber den birnensförmigen Stäben desselben zeigen sich nämlich, wo die Wölbung des Bogens beginnt, an jeder Seite drei Köpfe, ähnlich wie an der Eldenaer Basis (Gesch. Eld. p. 103, m. Abb.), welche von Weinlandblättern eingeschloßen werden.

p. 509. Über das Bild des Wallfisches, vgl. Lib. Dec. 111.

p. 719. Über Joh. Bokholts Stud. n. Prom. in Prag (1383—94), vgl. Mon. Prag. I, 215 ff. II, 146.

p. 721. Über Joh. Westphals Stud. und Prom. in Prag (1368-

74), vgf. Mon. Prag. I, 138, 161 ff. II, 86.

p. 726. U. Heinr. Bo des Stud. in Prag (1393), v. Mon. Prag. II, 146.

p. 728. Über Gerh. Bokholts Stud. und Prom. in Prag (1382—7), vgl. Mon. Prag. II, 14, 130.

p. 728. Über Joh. Holftes Stud. n. Prom. in Prag (1377-81), vgl. Mon. Prag. I, 179, 196 ff.

p. 729. Über Heinr. Hagemeisters Stud. in Prag (1381), vgl. Mon. Prag. II, 128.

p. 734. Über Lor. Botholts Stud. u. Prom. in Prag (1378-82), vgl. Mon. Prag. II, 11, 125.

p. 752. Über Joh. Kules Stud. und Prom. in Prag (1371-73), vgl. Mon. Prag I, 149, 152; II, 120.

p. 758. Die Bacc. Prom. bes "Gotfridus de Gripswaldis" (1388; Mon. Prag. I, 257) bezieht fich vielleicht auf den Prap. Gottfr. Beggezin.

p. 876. Nit. Hoppenbruer wurde i. J. 1503 (Alb. I, 103v.) ims matriculirt. Als Disputator fommt außer ihm noch vor: Wolfgang Rathler aus Linz, Patav. d., als Disputator und bacc. Francof. im Jahr 1521 (Alb. I, 136 v.) immatriculirt.

p. 927. Die Anordnung des Salve Regina in der Mar, Kirche findet sich im Lib. Civ. XVII, 24 v. (1489).

p. 1008, Anm. 3. Die beiden Bädagogen erhielten nur 20 G. Gehalt.

p. 1019. Zwischen den Diakonen G. D. Mies († 1836) u. C. Fr. Hahll (1838—65) ist einzuschalten: Christoph Friedrich Christian Harder, welcher nach kurzer Amtssührung starb (Act. Sen.).

# Geschichte

ber

# Greifswalder Kirchen

und Klöfter, fowie ihrer Denfmäler,

nebst einer Ginleitung vom

Ursprunge der Stadt Greifswald.

Herausgegeben

nod

## Dr. Theodor Phl

Professor an der Universität zu Greifswald, Vorstand der Rügisch-Pommerschen Abtheilung der Gesellschaft für Pom. Geschichte.

## Dritter Theil.

Geschichte des Franziskaner- und Dominikaner-Alosters, des Hl. Geist- u. Georg-Hospitals der Gertrudenkirche u. der Greifswalder Convente, nehst Versonen-, Orts- u. Sach-Reg.

## Greifswald.

Vereinsschrift der Rügisch=Pommerschen Abtheilung der Geseuschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde in Stralsund und Greifswald. C. B. v. J. Bindewald, Alab. Buchh.

1887.



Sr. Excellenz Herrn Geheimen Rathe

## D. Karl Hafe,

Professor an der Universität Jena,

dem Senior der Deutschen Theologen, und Verfager

des durch tiefe Empfindung, gründliche Forschung und edle Darstellung ausgezeichneten Lebensbildes des Hl. Franziskus

in hochachtungsvoller Verehrung

gewidmet.



## Inhalts - Nebersicht. Band III.

|                                                    |                                                        | pag. |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|--|
| Be                                                 | schichte der Greifswalder Klöster u. Kospitäler        | 1073 |  |  |
| Geschichte des Franziskaner- oder Granen Klosters  |                                                        |      |  |  |
|                                                    | (ordinis fratrum Minorum)                              | 1075 |  |  |
|                                                    | Orbensregeln                                           | 1077 |  |  |
|                                                    | Lobgefang des Heil. Franziskus                         | 1085 |  |  |
|                                                    | Die Kirche u. die Conventsgebäude des Gr. Klosters     | 1092 |  |  |
|                                                    | Die Conventsgebäude                                    | 1100 |  |  |
|                                                    | Die Bibliothek des Franziskaner-Alosters               | 1106 |  |  |
|                                                    | Altes Verzeichnis derselben (1107—16)                  | 1107 |  |  |
|                                                    | Geschichte des Franziskaner-Rlosters in chronol. Folge | 1122 |  |  |
|                                                    | Reihenfolge der Gardiane                               | 1123 |  |  |
|                                                    | Otto I. (1278)                                         | 1123 |  |  |
|                                                    | Hermann v. Röbel (1280)                                | 1124 |  |  |
|                                                    | Otto II. (1289)                                        | 1125 |  |  |
|                                                    | Theoderich v. Parchim (1295)                           | 1125 |  |  |
|                                                    | Werner Hilgheman (1329)                                | 1127 |  |  |
|                                                    | Theoderich II. (1336)                                  | 1128 |  |  |
|                                                    | (Lücke in der Reihenfolge)                             |      |  |  |
|                                                    | Statius Hense (1447)                                   | 1130 |  |  |
|                                                    | Fafob Mylde (1460)                                     | 1132 |  |  |
|                                                    | Paulus (1473)                                          | 1134 |  |  |
|                                                    | Nikolaus von dem Bughe (1481)                          | 1134 |  |  |
|                                                    | Simon Ramen, letter Gardian (-1556)                    | 1138 |  |  |
|                                                    | Sekularifirung des Grauen Klosters und Umwande-        |      |  |  |
|                                                    | lung zur Schule und zum Armenhause                     | 1139 |  |  |
| Geschichte des Dominikaner- od. Schwarzen Klosters |                                                        |      |  |  |
|                                                    | (ordinis fratrum Predicatorum)                         | 1141 |  |  |
|                                                    | Ordensregeln                                           | 1143 |  |  |
|                                                    | Kloster-Amter                                          | 1149 |  |  |

Ümter des Vorstandes und der Aufsicht .

Ümter d. Verwaltung, d. Gast- u. Krankenpflege 1154

Ümter des Cultus und der Studien

Umter ber äußeren Vertretung

1149

1152

1158

|                                                       | pag. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Die Kirche u. die Conventsgebäude des Schwarzen Kl.   | 1161 |
| Die Conventsgebäude                                   | 1166 |
| Friedhof (1166) und Garten                            | 1170 |
| Die Bibliothek des Dominikaner-Klosters               | 1171 |
| Geschichte des Dominikaner-Klosters in chronol. Folge | 1177 |
| Reihenfolge der Prioren                               | 1178 |
| Berthold (1264)                                       | 1178 |
| Berthold (1264)                                       | 1179 |
| Rubofinus (1980)                                      | 1179 |
| Johannes (1289)                                       | 1180 |
| Theoderich Frankenberg (1295)                         | 1180 |
| Conrad (1316)                                         | 1181 |
| Tohannes (1289)                                       | 1182 |
| Iniolaus Anie (1491–61)                               | 1185 |
| Christian Bernardi (1479)                             | 1188 |
| Dominus Valkenhagen (1489)                            | 1189 |
| Foachim Bur (1516)                                    | 1192 |
| Dominus Valkenhagen (1489)                            | 1194 |
|                                                       |      |
| gang an die Universität                               | 1195 |
| Die Beghinenhäuser in Greifswald                      | 1196 |
| Geschichte der Greifswalder Kospitäler u. Convente    | 1199 |
| Geschichte des Heiligengeisthospitales (1199)         |      |
| Erwerbung von Heiligengeisthof und Karrendorf .       | 1202 |
| Die Alte Heiligengeistfirche und die Hospitalgebäude  |      |
| in der Langenstraße                                   | 1204 |
| Das Neue Heiligengeisthospital v. d. Steinbeckerthor  | 1207 |
| Die Ordnung der Heiligengeisthäuser, im Zusammen-     |      |
| hang mit dem Mutterhause in Rom                       | 1210 |
| Die Ordnung des Hospitals in Barth                    | 1214 |
| Die Pfarrer am Heiligengeisthospitale                 | 1216 |
| Die firchlichen Stiftungen des Beil. Geist-Hospitals  | 1220 |
| Die Armen, Siechen u. Fremden (pauperes, infirmi      | 1220 |
|                                                       | 1228 |
| et hospites) des H. Geist-Hosp. u. ihre Präbenden     |      |
| Reihenfolge der Präbendare                            | 1231 |
| Bermögensverwaltung des Heil. Geist-Hospitals .       | 1234 |
| Grundbesits                                           | 1234 |
|                                                       |      |
|                                                       |      |

|                                                       | pag.   |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Hebungen, Renten und Vermächtnisse                    | . 1236 |
| Reihenfolge der Provisoren                            | . 1238 |
| Vermögensverwaltung nach der Reformation              | . 1248 |
| Provisoren nach der Reformation                       | . 1250 |
| Glocke des Heil. Geist-Hospitals von 1623             | . 1252 |
| Das Gut Heiligengeisthof und seine Bächter .          | . 1254 |
| Geschichte des St. Georg-Hospitals (1256)             |        |
| Die St. Georgfirche und die Hospitalgebäude.          | . 1259 |
| Die Präbendare des Georghospitals                     | . 1266 |
| Die Pfarrer des Georghospitals                        | . 1267 |
| Die kirchlichen Stiftungen des Georghospitals.        | . 1270 |
| Vermögensverwaltung des Georghospitals                | . 1274 |
| Reihenfolge der Provisoren                            | . 1279 |
| Vermögensverwaltung nach der Reformation              |        |
| Provisoren nach der Reformation                       |        |
| Die Georg-Hosp. zu Gristow, Kayow, Rangin u. Gügkor   |        |
| Das Georghospital zu Gristow                          | . 1295 |
| Das Georghospital zu Kahow                            | . 1297 |
| Das Georghospital zu Rantin                           |        |
| Geschichte der St. Gertruds-Capelle (1298)            |        |
| Die St. Gertrudscapelle                               | . 1301 |
| St. Gertruben-Kirchhof u. die Nebengebäude der Capel  |        |
| Grundbesit der Gertrudscapelle                        |        |
| Die firchlichen Stiftungen ber Gertrubscapelle        |        |
| Bermögensverwaltung der Gertruds = Capelle un         |        |
| Reihenfolge der Provisoren                            |        |
| Geschichte der Greifswalder Convente (1312)           |        |
| Der Große Convent (conv. maior), sog. Westphalsch     |        |
| Conv., in der Capaunen- u. Wollweberftr. b. d. Jak. S |        |
| Der Reiche u. Arme Convent (conv. maior et mind       |        |
| Beguinarum), sog. Schwarzscher u. Engelbrech          |        |
| scher Conv., in der Rakowerstr., v. Otto Lanko        |        |
| und Heinrich Benekenhagen gestiftet                   |        |
| Beschreibung der Gebäude i. d. Rakowerstraße          |        |
| Der Bokholtsche Convent in der Rakowerstraße          |        |
|                                                       |        |

|                                                         | pag. |
|---------------------------------------------------------|------|
| Der Mornewegsche Convent in der Weißgerber-             |      |
| ftraße, beim Dominifaner-Aloster                        | 1328 |
| Der Gütkowsche Convent beim Schwarzen Kl                | 1329 |
| Der Hornsche Convent in der Capaunenstraße .            | 1331 |
| Die Griphenbergsche Stiftung für arme Dienst=           |      |
| boten, an der Nordseite der Jakobikirche                | 1332 |
| Der Convent von Math. Gramzow in der Roth=              |      |
| und Weißgerberstraße                                    | 1336 |
| Der Bullensche Convent in der Capaunenstraße .          | 1338 |
| Der Convent von Markw. Rusche in der Roth=              |      |
| gerberstraße                                            | 1340 |
| Der Convent von Nik. Below i. d. Rothgerberstr.         | 1341 |
| Der Convent des Priesters Nik. Berndes in der           |      |
| Stremelowerstraße                                       | 1343 |
| Der Stephanische Convent u. a. neuere Stiftungen        | 1344 |
| Alphabetisches Verzeichnis der Capellen, Altäre u. a.   |      |
| Stiftungen, sowie der Epitaphien und Grabsteine der     |      |
| Greifswalder Kirchen, Klöster, Hospitäler u. Convente,  |      |
| geordnet nach den Namen der Begründer, Patrone u.       |      |
| Vicare der Stiftungen, und der in den Begräbnissen      |      |
| bestatteten Familien                                    | 1345 |
| Orts= und Sachregister, m. Bez. a. v. Haselbergs Bau-   |      |
| denkmäler des Regierungsbezirks Stralsund               | 1436 |
| Sachregister, Ursprung und Geschichte der Stadt         | 1445 |
| zur Geschichte der Gr. Kirchen; Nikolaikirche           | 1471 |
| zur Marienkirche .                                      | 1477 |
| zur Jakobikirche .                                      | 1485 |
| zur Geschichte der Gr. Klöster u. Beghinenhäuser        | 1489 |
| Reihe der Franz. Gardiane u. Dom. Prioren               | 1489 |
| zur Geschichte der Greifswalder Hospitäler, Ger=        |      |
| trudscapelle und Convente                               | 1501 |
| Fortsetzung des Ortsregisters                           | 1508 |
| Nachträge und Berichtigungen                            | 1526 |
| Nachruf an die verstorbenen Meklenb. Geschichtsforscher |      |
| Masch, Lisch, Römer und Migger                          | 1527 |

HAN

# Geschichte der Greifswalder Klöster

und Sospitäler.

Betrachten wir die Geschichte der Entwicklung Greifswalds, wie sie in den beiden ersten Theilen dieses Buches 1) vorliegt, so erkennen wir als Mittelpunkt der Rechtspflege, Verwaltung und Vertheibigung des ftädtischen Gemeindewesens die Begründung des Marktes und Rathhauses, sowie die äußere Befestigung durch die mit Thürmen und Thoren bewehrte Stadtmauer, mährend der Gewerbefleiß der Bürger und ihre Handelsverbindung mit anderen Städten und den Nordischen Reichen durch ihre Privilegien und Companien gefichert wurde; bagegen fand ber religiöse Sinn und ideelle Aufschwung der Bewohner seine Stätte in den drei Rirchen, welche als Denkmäler der Vergangenheit sich bis auf die Gegen= wart erhielten, und als ein glänzendes Zeugnis jener alten Beit vor unferen Augen ftehen. Alle diefe Schöpfungen bes Mittelalters geben uns Runde von dem frischen Lebensmuthe und regen Gemeinfinne unferer Vorfahren, welcher durch zweckmäßige Vereinigung und Verwerthung der natürlichen Verhältnisse und Culturfortschritte zu den ruhmvollsten Zielen gelangte, nicht nur auf realen weltlichen Gebieten, durch das von den Burgemeistern geleitete Rathscollegium, durch die Gilden und Companien, sowie durch die Theilnahme am Hansabunde, sondern auch in einem ibeellen Wirkungsfreise, in dem Walten eines mächtigen Clerus und des Domcapitels, aus deffen Mitgliedern, unter Dr. Beinr. Rubenows Leitung, die namhafteste Körperschaft Greifswalds, die Universität, gebildet wurde. Neben dieser fräftigen Zuversicht, welche sich in stetiger Thätigkeit und zugleich im frohen Lebens=

<sup>1)</sup> Bgl. die Beschreibung des Nathhauses, der Besessigung und der Companien, oben p. 164 ff., 226 ff., 137 ff., sowie der drei Kirchen oben p. 249 ff., 477 ff., 603 ff., und über die Gr. Geistlichkeit und Schule, p. 674—989.

genuße bewegte, mußte sich jedoch, bei der eigenthümlichen Unlage des menschlichen Charafters, bald eine entgegengesette Stimmung Bahn brechen, welche, geftütt auf die Erkenntnis der Bergänglichkeit und Richtigkeit jener irdifchen Erfolge, allem Sinnengenuß und aller weltlichen Thätigkeit zu entsagen, und sich von der Vereinigung mit der bürgerlichen Gemeinde abzusondern wünschte. Dieser afketischen Richtung vermochte auch der Cultus in den städtischen Kirchen, sowie das mit Prunk verbundene Verhalten des weltlichen Clerus nicht zu genügen, vielmehr follte fich das Leben dieser Glaubensgenoßen nur auf die nothwendigsten Bedürfnisse erstrecken, seinen wirklichen Zweck aber in der Buße, sowie in der Vorbereitung auf den himmel finden. Die mit Confequenz vollendete Ausführung diefes Gedankens wurde zuerft von den Gremiten, und fpater in der Schweigfamkeit und in den Sondercellen der Cartäuser u. A. erreicht: die Mehrzahl der asketischen Gläubigen vereinigte sich jedoch zu gemeinsamer Gottesverehrung in den Mönchs- und Nonnen-Orden, welche zwar, eigentlich im Widerspruch mit dem Absonderungsprincip, eine geregelte Genoßenschaft bildeten, jedoch als klösterlicher Convent vom weltlichen Leben abgeschloßen waren. Als Vorbild eines folden Ordens bot sich für Greifswalds Bewohner in nächster Umgebung das Cift. Al. Eldena dar, dem die Stadt nicht nur ihren Ursprung und Grundbesitz verdankte, sondern auch durch das vom Abte geübte Patronatsrecht über die Kirchen, und seine Theilnahme an der geiftlichen Gerichtsbarkeit aufs innigfte verbunden blieb. Jedoch vermochte Eldena, wenn auch eine größere Bahl von Söhnen Greifswalder Familien dem bortigen Convente beitrat, jenem erwähnten Streben nach Affese und Abgeschieden= heit nicht in seinem ganzen Umfange zu genügen, da ja die Thätigkeit des Cistercienserordens vorzugsweise auf Ackerbau und die demselben verwandten Gewerbe gerichtet war, also ähnliche Zwecke, wie das städtische Gemeindewesen verfolgte. Aus diesem Grunde lenkten die Pom. Herzoge mit der Ritterschaft, sowie Rath und Bürger, zur Erreichung ihrer religiöfen Ziele, ihr Augenmerk auf die beiden am Anfange des XIII. Jahrhunderts gestifteten Orden der Franziskaner u. Dominikaner, welche,

als ord. mendicantium, das Princip der Entsagung und Abgeschiedenheit mit dem größten Gifer und Erfolge durchzuführen suchten, wenn auch die Dominifaner, wie ihr Name fratres Predicatorum" aussagt, in späterer Zeit das Hauptgewicht auf die Predigt der reinen katholischen Lehre und Bekämpfung der Bärefie legten. Dem entsprechend finden wir in der Mitte des Jahrhunderts, ebenso wie in Stralfund, beide Orden 1) auch in Greifswald durch Klöster vertreten, während die Augustiner-Eremiten erft. i. J. 1304 in Anklam ihren Convent begründeten und später auch in Greifswald (S. ob. p. 1006) eine Berberge besaßen. Eigentliche Nonnenklöfter wurden in Greifswald nicht gestiftet, nur die in Norddeutschland überall verbreiteten Beghinen, eine Laiengenoßenschaft, welche mit den Barmberzigen Schwestern ber Gegenwart eine nahe Verwandtschaft hat, kommen seit dem XIV. Jahrhundert vor. Aus diesem Grunde finden wir die Töchter von Greifswalder Familien, welche fich dem Alosterleben widmeten, in den benachbarten Cist. Conventen von Ivenack, Verchen, Wollin, Bergen, Crummin und Coslin, sowie in dem St. Claren Al. Ribnit in Meklenberg (S. o. p. 706 ff., 746 ff., 774 ff., 1006 ff.).

## Geschichte

## des Franziskaner= oder Grauen=Klosters.

(ordinis fratrum Minorum.)

Ueber den Ursprung und die innere Einrichtung des Er. Franziskaner Kl., welches nach der Farbe des Ordensgewandes auch das Graue Kloster genannt wurde, sehlen uns, da der Minister des Ordens, bei der Aushebung des Kl. (Lib. Civ. XXVI, 176 v. Pom. ED. II, 203) den Stiftungsbrief und die

<sup>1)</sup> Bgl. über die Kl. der Frauziskaner (1254), und der Dominikaner (1251) in Stralsund, Strals. Chron. I, p. 161; Mekl. UB. Nr. 761; über das Dominikaner Kl. in Demmin, Stolle, Gesch. Demmins, 381, 409; über das Augustiner Kl. in Anklam, Stavenhagen, Beschr. Anklams, Nr. XXVIII (1304); XXVI (1310); XXVII (1342); XXIX (1389); über die Beghinen, Wigger, Mekl. Jahrbücher, XLVII, p. 1—27.

Urk. Matrikel an sich nahm, und von Gr. entfernte, genauere Nachrichten: nur eine (c. 1348) ausgeführte (1744) nicht mehr vorhandene Inschrift 1) am Chorgestühl der (1789-92) zerstörten Rirche enthielt, außer einer furzen Geschichte ber Gründung des Franziskaner = Ordens und einer Uebersicht der Provinzen, sowie der Bahl der Custodien und Convente, folgende historische Angabe: "Anno 1242, in die apostolorum Petri et Pauli fratres Minores primo intrauerunt hanc civitatem [Gripeswaldensem] ad obtinendum, vocati a domino Jackecen comite generoso de Gutzkou, necnon nobili domina Dobruzlau, eius vxore, quorum corpora hic in choro requiescunt. Nota, quod generosus comes Jachecen de Gutzkou hanc aream dedit fratribus in honorem Sanctorum Petri et Pauli, ac omnium aliorum apostolorum", welche uns die Runde überliefert, daß ber Convent am 29. Juni 1242 vom Grafen Jaczo I. von Güttow und seiner Gattin Dobruslama nach Greifswald berufen und dort mit einem Grundstücke (area) ausgestattet sei, auf welcher Stelle an der füdlichen Mauer der Altstadt, noch bis auf die Gegenwart sich einzelne Theile des Klosters erhalten haben. Da die Gemahlin des Grafen Jaczo, Dobruslama (in 1. Che mit Wartislam III. Swantiboriz, † 1233, verheiratet), eine Schwester des herzogs Barnin von Stettin war, und da in dieser Stadt schon seit 1240 ein Franziskaner Al. bestand, deffen Mönche aus Westphalen einwanderten,2) so ist es mahrscheinlich, daß auch der Greifswalder Convent aus Stettin ftammte, und jum Theil auf Westphälischen Ursprung zurückzuführen ist: urfundlich wird uns bagegen erst i. J. 1247 ber Bruder Dobislam als Schiebsrichter in dem Streit des Rl. Eldeng mit den Teffimerigen, und i. J. 1264 der Cuftos und Gardian des Er. Minoriten Al. genannt. Bei solchem Mangel einheimischer Nachrichten sind wir bemnach,

<sup>1)</sup> J. H. Balthafar, Gr. Wochenblatt, 1744, p. 100; A. G. Schwarz, Gefch. der Pom. Städte, p. 731; über die Berichtigung des Jahres d. h., statt 1262, "1242", und über die Herfunft des Grafen Jaczo I. von Gütztow, vgl. Klempin, Pom. UB. Nr. 403, und oben p. 109.

<sup>2)</sup> Frideborn, Befchr. von Stettin, 1613, p. 40; Riempin, Bom. UB. Nr. 371, 403, 457, 752, 764; vgl. oben p. 107.

in der geschichtlichen Darstellung, auf die Vergleichung mit anderen Franziskaner-Alöstern, sowie auf diejenigen Vorschriften hingewiesen, welche der Hl. Franziskus und seine Schüler in mehreren Regeln angeordnet haben. Lettere finden sich wieder= holt in älteren und neueren ordensgeschichtlichen Schriften abgedruckt und erläutert, u. A. in dem ausführlichen annalistischen Werke des Fr. Ordens "Annales Minorum, seu trium ordinum a. S. Francisco institutorum, auctore Luca Waddingo, I, 67 ff.", fowie in "Lucae Holstenii, Vaticanae basilicae Canonici et bibliothecae Praefecti, codex regularum monasticarum et canonicarum, 1759, III, p. 21 — 42; 293—433; ferner bei Hurter, Junocenz III, B. IV, p. 239-282, und in zwei in letter Zeit erschienenen Schriften "Abolf Roch, die frühesten Niederlassungen der Minoriten im Rheingebiete und ihre Wirkungen auf das kirchliche und politische Leben, 1881, p. 4 ff., 57 ff." und "Karl Müller, die Anfänge des Minoritenordens und der Bußbruderschaften, 1885, p. 185-203, wo (p. 4 ff.) auch die übrigen litterarischen Hülfsmittel 1) aufgezählt find. Als folche Ordensregeln lagen fich nachweisen:

## 1) Die erste Regel v. J. 1209.

Dieselbe ist vom Hl. Franz selbst verfaßt, und enthält, ans knüpfend an Christi Lehren in den Evangelien, einfache Vorsschriften für ein religiöses und sittliches Leben, ohne eine sustematische Ordensdisciplin, und entbehrt deshalb auch einer pähstelichen Bestätigungsbulle. Die ursprüngliche Faßung dieser Regelist nicht mehr erhalten; eine Reconstruction derselben<sup>2</sup>) sindet

<sup>1)</sup> Unter diesen ist besonders hervorzuheben "Franz von Usisi, ein Heiligenbild von Dr. Karl Hase, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1856 (202 S.), in welchem der berühmte Jenenser Theologe eine vorzügliche Darstellung vom Leben und Wirken des St. Franziskus gegeben hat.

<sup>2)</sup> Da diese Reconstruction der Reg. v. 1209, sowie die übrigen Regeln von 1221, 1223 und 1628, nebst den Reg. sür die Tertiarier und Clarissienen, in Holstenii Cod. und dei Müller, a. a. D. leicht zugänglich sind, so habe ich den Text derselben nicht abgedruckt, sondern mich nur auf die Eleberschriften beschränkt, welche in ihrer kurzen, aber tressenden Fasung schon einen genügenden Ueberblick über die Sinrichtung des Ordens gewähren. Ueber

sich jedoch bei Müller, a. a. D. p. 185 ff., welcher (p. 3—43) auch das Verhältniß dieser 1. Regel zu den folgenden nachge-wiesen hat.

#### 2) Die zweite Regel v. J. 1221.

Bgl. Holstenii cod. III, 21—42; Müller, a. a. D. p. 189—203.

[Prima regula, quam

Seraphicus pater scripsit patribus Minoribus].

- Quod fratres debent vivere in obedientia, sine proprio et in castitate,
- C. 2. De receptione et vestitu fratrum.
- C. 3. De divino officio et ieiunio.
- C. 4. De ministris et aliis fratribus, qualiter ordinentur.
- C. 5. De correctione fratrum in offensione.
- C. 6. De recursu fratrum ad Ministrum, et quod aliquis frater non vocetur Prior.
- C. 7. De modo serviendi et laborandi.
- C. 8. Quod fratres non recipiant pecuniam.
- C. 9. De petenda eleemosyna.
- C. 10. De infirmis fratribus.
- C. 11. Quod fratres non blasphement, nec detrahant, sed diligant invicem.
- C. 12. De malo visu, et frequentia mulierum.
- C. 13. De praesumptione fornicationis.
- C. 14. Quomodo fratres debeant ire per mundum.
- C. 15. Quod fratres non teneant bestiam, nec equitent.
- C. 16. De euntibus inter Sarracenos et alios infideles.
- C. 17. De praedicatoribus.
- C. 18. Qualiter ministri conveniant adinvicem.
- C. 19. Quod omnes fratres vivant catholice.
- C. 20. De confessione fratrum et perceptione corporis et sanguinis domini nostri Jesu Christi.
- C. 21. De laude et exhortatione, quam possunt facere omnes fratres.
- C. 22. De admonitione fratrum.
- C. 23. Oratio ad deum, sive gratiarum actio, atque ad fratres exhortatio.

die Gründung des Ordens und feine Ausbreitung in Deutschland, sowie über bie Stiftung des Franziskaner Klosters (ord. Minorum) in Greifswald, wgl. oben die Einleitung, p. 109-112.

Diese Regel galt in früherer Zeit, wie die in Holstenii cod. angegebene Ueberschrift zeigt, als die erste; sie ist aber von Müller (p. 4—13) als die zweite, und als eine Ueberarbeitung der R. v. J. 1209, nachgewiesen, welche in der Art ausgeführt wurde, daß man mehrere auf eine systematische Ordensdisciplin bezügliche Borschriften hinzufügte. Aus dem Inhalt derselben geht hervor, daß sie nicht vor d. J. 1221 entstanden sein kann. Auch diese 2. Regel erhielt keine officielle pähstliche Bestätigung, vielleicht aus dem Grunde, weil sie infolge ihrer Umarbeitung der Harmonie entbehrte. Deshalb entschloß sich der H. Franz und seine Genoßen zu einer neuen Redaction. Müller versmuthet (p. 24, 81), daß eine solche schon zwischen 1221—23 stattgefunden habe, dieselbe hat sich jedoch nicht erhalten; uns liegt nur als dritte Redaction<sup>2</sup>) die vom Pahste Honorius III. am 29. Nov. 1223 bestätigte Regel vor.

#### 3) Die dritte Regel v. J. 1223.

[Secunda regula b. patris Francisci pro fratribus Minoribus].

- C. 1. Regula et vita fratrum Minorum haec est, sc. domini nostri Jesu Christi sanctum evangelium observare vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate.
- C. 2. De his, qui volunt vitam istam accipere, et qualiter recipi debeant.
- C. 3. De divino officio et ieiunio, et quomodo fratres ire debeant per mundum (©. c. 3, 14).
- C. 4. Quod fratres non recipiant pecuniam (S. c. 8).
- C. 5. De modo laborandi (S. c. 7).
- C. 6. Quod nihil sibi approprient fratres, et de eleemosyna petenda, et de fratribus infirmis (S. c. 8, 9, 10).
- C. 7. De poenitentia fratribus peccantibus imponenda.

<sup>1)</sup> Auch in der (c. 1348) am Chorgestill des Gr. Franz. Al. ausgeführten Inschrift, welche eine kurze Geschichte der Gründung des Ordens und eine Uebersicht seiner Provinzen u. A. enthält (J. H. Balthasar, Gr. Wochenblatt, p. 100) ist diese Regel als die ursprüngliche bezeichnet und in das Jahr 1209 verlegt.

<sup>2)</sup> Die in Klammern hinzugefügten Citate beziehen sich auf die Capitel gleichen Inhaltes in der Regel v. J. 1221.

- C. 8. De electione generalis Ministri huius fraternitatis, et de capitulo Pentecostes.
- C. 9. De praedicatoribus (S. c. 17).
- C, 10. De admonitione et correctione fratrum (3. c. 22).
- C. 11. Quod fratres non ingrediantur monasteria monacharum (©. c. 12).
- C. 12. De euntibus inter Sarracenos et al. infideles (S. c. 16).

Diese britte Regel, welche, abgesehen von Holstenii cod. auch in der "Bibliotheca patristica; Honorii opera, T. IV, p. 466; epistolae, Lid. VIII, No. L., v. 29. Nov. 1223" absgebruckt ist, erhielt die Bestätigung des Papstes Honorius III. am 29. Nov. 1223, und unterscheidet sich von der zweiten Regel v. 1221 dadurch, daß man die den Neden Christi entnommenen Vorschriften der ersten Regel v. 1209 aussonderte, und auf diese Art eine kürzere Faßung (statt 23 Cap., nur 12 Cap.) gewann, welche die Ordensregel in systematischer Form darstellt, und die Versaßung der Brüder genauer bestimmt.

Außer diesen 3, resp. 4 Regeln der Franziskaner finden sich noch 2 andere Regeln, welche gleichfalls dem St. Franziskus zusgeschrieben werden, jedoch nur auf eine seinen Bestrebungen verwandte Sinnesart zurückzuführen sind:

## 4) Die Tertiarier-Regel.

Regula Tertiariorum sive fratrum de poenitentia.

- C. 1. De modo examinandi volentes intrare ordinem.
- C. 2. De forma recipiendi volentes intrare ordinem.
- C. 3. De forma habitus et qualitate indumentorum.
- C. 4. Quod non vadant ad inhonesta convivia et spectacula, et quod histrionibus nihil dent.
- C. 5. De abstinentia et iciunio.
- C. 6. Quoties debeant confiteri per annum et sumere corpus Christi.
- C. 7. Quod non ferant arma impugnationis.
- C. 8. De dicendis horis canonicis.
- C. 9. Quod omnes, qui de iure possunt, faciant testamentum
- C. 10. De pace reformanda inter fratres et alios extraneos.
- C. 11. Quando molestantur contra ius, aut eorum privilegia.

- C. 12. Quod caveant, in quantum possunt, a iuramentis solemnibus.
- C. 13. De audienda missa et congregatione facienda.
- C. 14. De fratribus infirmis et defunctis.
- C. 15. De ministris.
- C. 16. De visitatione et correctione delinquentium.
- C. 17. De vitandis litigiis inter se et cum aliis.
- C. 18. Qualiter et per quos in abstinentiis possit dispensari.
- C. 19. Quod ministri eorum manifestas culpas denuntient visitatori.
- C. 20. Qualiter in praedictis nemo obligetur ad culpam mortalem.

Diese Regel, welche für Laienbrüder und Schwestern des Franziskaner = Ordens bestimmt war, die Anfangs den Namen "fratres (resp. sorores) de poenitentia", später¹) die Bezeich= nung "Tertiarii" führten, ist zwar ihrer Tendenz nach auf St. Franziskus, in der uns vorliegenden Form jedoch auf Pabst Nikolaus IV. (1289) zurückzuführen, wie Müller, a. a. D. p. 117—171, aus dem Inhalte nachgewiesen hat. Die Tertiarier waren von den strengeren Ordensvorschriften der Armuth und Schelosigsteit dispensirt, und entsprachen in ihrer auf frommen Lebenswandel und werkthätige Liebe gerichteten Tendenz den Beghinen des Mittelalters und den Barmherzigen Schwestern der Gegenswart. Der weibliche auf die Franziskaner = Regel verpflichtete Nonnen-Orden führte dagegen den Namen "Clarissinen".

#### 5) Die Clariffinen-Regel.

Regula S. Monialium S. Clarae, a. b. Francisco pro eisdem conscripta.

- C. 1. Regula et vita sororum pauperum, in obedientia, sine proprio, et in castitate.
- C. 2. Qualiter recipi debeant.
- C. 3. De divino officio et iciunio, et quoties communicent.

<sup>1)</sup> Die Benennung "tertiarii" ift beshalb gewählt, weil diese Laienversbindung in der Reihe der Mönches und NonnensOrden, welche sich zur Regel des St. Franziskus bekannten, als die dritte angesehen wurde. Abgedruckt ist dieselbe in Holstonii cod. III, 39 und zum Theil bei Müller, a. a. D. p. 146 sf., wo auch, p. 117, die übrige Litteratur angegeben ist. Bgl. auch Hase, Franz von Assistante, p. 65.

- C. 4. De electione abbatissae.
- C. 5. De silentio et modo loquendi ad locutorium et ad cratem (Sprachquitter).
- C. 6. Qualiter sorores non recipiant possessionem aliquam, vel proprietatem per se, vel per interpositam personam.
- C. 7. De modo laborandi.
- C. 8. Qualiter sorores nihil sibi approprient, et de infirmis sororibus.
- C. 9. De poenitentia sororibus imponenda.
- C. 10. De visitatione sororum ab abbatissa.
- C. 11. De ostiaria (Pförtnerin).
- C. 12. De visitatione.

Dieser Nonnen Drben, welcher ein gleiches Ziel, wie der Mönchs Drben der Franziskaner verfolgte, führte Anfangs den Namen "sorores pauperes", und benannte sich erst später nach der St. Clara, die auch als Schwester des St. Franziskus<sup>1</sup>) ansgeführt wird; ein Kloster dieser Negel hat in Greifswald aber nicht bestanden.

## 6) Die erneuerte und erweiterte Franziskaner Regel durch Pabst Urban VIII.

(1628).

Eine wesentliche Erweiterung ersuhr die Franz. Regel durch Pabst Urban VIII. (1628), deren Bestimmungen zum Theil einen Rückschluß auf die frühere Zeit des Ordens gestatten. Diesselben sind abgedruckt in Holstenii cod. III, 293—433.

Ueberblicken wir den Inhalt<sup>2</sup>) der Regeln, so tritt uns, abseseschen von den mit den Vorschriften anderer Orden gemeinsamen Geboten des Gehorsams, der Besitzlosigkeit und Entsagung, einerseits eine große Demuth, Selbstlosigkeit und Milde, andererseits ein tieses Verständnis für die wesentlichen Ziele des religiösen Lebens entgegen. Die Demuth erhellt theils aus der Wahl der

<sup>1)</sup> Bgl. Holstenii, cod. III, 34; Hase, Franz v. Ussifi, p. 62-65; Müller, a. a. O. p. 35; Otte, firchs. Aunstarchäologie, 5. Uss. 1, p. 565.

<sup>2)</sup> Sinsichtlich der Gesamtwirkung vom Leben u. Wirken des St. Franzistus, vgl. Hase, Franz v. Uffisi, ein Heiligenbild, 1865, p. 1—202.

unscheinbarsten grauen 1) Kleidung, welche sich auf einen oder zwei Talare mit Gürtel und Capuze (unicam tunicam cum capucio, et aliam sine capucio, si necesse fuerit, et cingulum, et braccas — et qui necessitate coguntur, possunt portare calceamenta) beschränkt, theils aus der Ablehnung der Bürden des Abtes und Priors, vielmehr follten die Ordensbrüder, wie fie auf jeden Besity, mit Ausnahme ihrer Rlostergebäude, versichteten, auch der Ehre amtlicher 2) Stellung entsagen, und fich nur mit dem Namen "minister und fratres" bezeichnen. felbstlose Milbe, welche einen wesentlichen Zug im Gemuth bes Bl. Franziskus bilbet, tritt, abgesehen von dem Verbote der Schmähung und Verleundung (Reg. v. 1221, c. 11), in der Ermahnung (Reg. v. 1223, c. 7) hervor, daß jede Strafe mit Mitleid ertheilt werden muße, da Zorn und Bestürzung die Gemüther3) erbittere, sowie namentlich in der seltenen Anspruchs= lofigfeit, mit welcher er seine Schüler anweist, sich nicht ber Ent= fagung ihrer Ordensregel zu rühmen und über andere 4) geringschätig zu urtheilen, die sich am Lebensgenuße erfreuen. Mit folder Demuth und felbstlosen Milbe verband jedoch St. Franziskus, in ähnlicher Weise, wie wir dies in den Reden Chrifti

<sup>&#</sup>x27;) In den Reg. v. 1221—23, c. 2 (Holsten. III, p. 22, 31; Miller, a. a. D. p. 190) ist die Farbe der Gewänder gar nicht erwähnt, in der Reg. Tertiariorum heißt sie "colore non prorsus albo vel nigro", nach der Reg. Minimorum Franc. de Paula" (Holsten. III, p. 91) besteht das Gewand "de panno abjecto ex lana naturaliter nigra sine tinctura", nach der Min. Reg. Urban VIII, v. 1628 (Holsten. III, p. 314, de vestitu Fratrum) ist dasselbe "cinericii coloris". Son dieser natursarbenen Kleidung aus dunkels—graner Bolle wurde das Gr. Franz. Kl. das Grane Kloster genannt; v. d. Mangel der Schuhe auch seit dem XIV. Jahrh. (1369; XV, 104 v. 150 v.; 1490; XVII, 26 ff.) "ord. fr. Barvotorum", "barvede monnyke".

<sup>2)</sup> Reg. v. 1221, c. 6 (Holsten. III, p. 24; Müller, p. 192) "nullus vocetur Prior, sed generaliter omnes vocentur fratres minores et alter alterius lavet pedes".

<sup>3) (</sup>Neg. v. 1223, c. 7; Holsten, III, p. 32) "ira et conturbatio in se et in aliis impediunt caritatem".

<sup>4) (</sup>Reg. v. 1223, c. 2; Holsten. III, p. 31) "ne despiciant, neque udicent homines, quos viderint mollibus vestimentis et coloratis indutos, uti cibis et potibus delicatis".

wahrnehmen können, einen ebenso tiefen, wie praktischen Blick für die wesentlichen Ziele des religiösen Lebens. Zwar mahnte er mit frommem gläubigem Sinn (Reg. v. 1221, c. 3, 19, 20) jum Gebet und Fasten, zur Rechtgläubigkeit (vita catholica), sowie zur Beichte und zum Sacrament, auch gab er ausführliche Vorschriften in Bezug auf die Besitzlosigkeit und Almosenbitte (Reg. v. 1221, c. 8, 9, 14, 15; Reg. v. 1223, c. 3, 4, 6), weil er darin das einzige Mittel gegen das Wohlleben erkannte, bem sich andere mit Grundbesitz und Reichthümern ausgestattete Alöster ergaben, und empfahl auch (Reg. v. 1221, c. 16; Reg. v. 1223, c. 12) die Mission unter den Sarazenen und anderen nicht zum chriftlichen Glauben gehörenden Bölkern, auf welchem Wege er selbst (1219) durch seine Pilgerfahrt nach Asien ein glänzendes Beispiel gegeben hatte: einen noch höheren Werth legte er aber barauf, daß sich der religiöse Glaube und die chriftliche Liebe in Worten und Werken bethätige. Rach seiner Anweisung zur Bredigt (Reg. v. 1221, c. 17; Reg. v. 1223, c. 9) ge= schehe dieselbe stets ohne Neberhebung und Prunk, nur zur Buße und Erbauung, und niemals ohne Prüfung des Ministers und ohne Erlaubniß des Bischofs, 1) vor allen Dingen aber sei das Wort des Predigers lauter und rein, und im Umfange, nach dem Vorbilde der Reden Chrifti, von verständiger Rurze. Gbenfo sei aber jeder Bruder bereit (Reg. v. 1221, c. 21 - 23; Reg. v. 1223, c. 10), den anderen zur Begerung zu ermahnen, (Reg. v. 1221, c. 10) den Kranken zu pflegen, sowie sich durch willige Dienste und verständige Arbeit (Reg. v. 1221, c. 7; Reg. von 1223, c. 5) nüglich zu machen, und namentlich allen Bedürftigen durch Wohlthätigkeit und Unterstützung zu helfen. Demgemäß legte er auch keinen hohen Werth2) auf gelehrtes Studium und dessen Verbreitung durch Rede und Schrift, weil dadurch die

<sup>1)</sup> Reg. v. 1221, c. 17; Reg. v. 1223, c. 9; Holsten. III, p. 27, 32; Müller, p. 198) "caveamus ab omni superbia et vana gloria" — "casta eorum eloquia ad utilitatem et aedificationem populi, annuncianda eis vitia et virtutes, poenam et gloriam, cum brevitate sermonis, quia verbum abbreviatum fecit dominus super terram.

<sup>2)</sup> Hurter, a. a. D. p. 260; Roch, a. a. D. 84 ff.

werkthätige Liebe beeinträchtigt werbe. Dagegen tritt bei bem H. Franziskus als ein wesentlicher Zug des Charakters und des Gemüthes seine Liebe für die Natur hervor, nicht allein für die Gestirne des Himmels, sondern auch für die Geschöpfe der Erde, u. A. für die Singvögel und andere Thiere sanster Art, 1) welche zu guälen und zu tödten er für Unrecht hielt, sodaß er dieselben oft gegen menschliche Angriffe in Schutz nahm; eine kindliche Mildherzigkeit, welche zu der Tradition Veranlaßung gab, daß die Lerchen in der Stunde seines Todes das Dach des Sterbeshauses umkreist hätten. Am anschaulichsten ist diese warme Hinsgebung an die Natur, welche ihm zugleich als Offenbarung der göttlichen Allmacht und Liebe galt, in seinem Lobgesang des Herrn dargestellt, welchen ich hier in freier Uebersetung 2) mittheile:

## Lobgesang des Bl. Franziskus.

Herr der Macht und Güte ohne Gleichen, Dir foll Lob, Ruhm, Ehr' und Heil erklingen, Wenn auch Deine Hoheit zu erreichen Ale wird einem Sterblichen gelingen.

Darum preif' ich Dich in Deiner Schöpfung, Der Du leuchten läßt das Licht der Sonne, Jeden Tag für uns ein Blick der Wonne, In des heeren Glanzes schönen Strahlen Sehen Sterbliche Dein Bild sich malen;

<sup>1)</sup> Bgl. Hafe, Franz von Affifi, p. 94—104.

<sup>2)</sup> Dieser Lobgesang, welcher gewöhnlich "das Lieb der Creaturen", oder "das Lied von der Sonne" genaunt wird, sindet sich im Italienischen Original, nebst Quellen und betr. Litteratur, sowie wortgetreuer llebersetzung, ohne Reim, und mit verschiedener Strophenlänge bei Hase, a. a. D. p. 88—90; da aber einzelne Reime, wie "stelle-belle", vento-sostentamento", "mortalemale", "voluntade-humilitade", neben der gewöhnlich gebrauchten Assonauz "aqua-casta", "nocte-forte" "terra-herba", vorsommen, so habe ich sir alle Strophen den Reim gewählt. Dagegen habe ich die poetische Aussaug, nach welcher der H. Franzissus die einzelnen Weltsörper und Elemente, je nach ihrem Geschlecht, als Bruder (frate) und Schwester (suora) bezeichnete, weg-

Und naht sich die Nacht, winkt in der ferne Uns vertraut der Mond im Chor der Sterne.

Milbe Kühlung spenden Deine Winde, Wenn die Wolken durch die Lüfte schweben, Heitres Licht und feuchten Hauch gelinde, Deiner Schöpfung stets zu neuem Leben;

Und des Waßers Quellen uns erscheinen Als der Demuth Bild, der edlen, reinen.

Deiner Hoheit Glanz zeigt uns das feuer, Es erhellt der Nächte düftren Schleier, Schön und lieblich, frästig und gewaltig.

Diese Hoheit preist die Mutter Erde, Die uns freundlich nährt an ihrem Herde, Die uns spendet hier auf allen Wegen Bunte Blumen und der Früchte Segen.

Preis Dir Herr für alle Deine Güte, Vorbild unfres friedens im Gemüthe, Leid zu tragen, liebend zu versöhnen, Daß uns Deine Gnade möge frönen.

Wenn bann naht der Tod, den Du verliehen, Den kein Lebender vermag zu fliehen, Wohl dem Menschen, dem der Fehl verziehen: Dann wird Seeligkeit sich uns erfüllen, Alles Leid vergehn in Deinem heilgen Willen!

Dankt und dient dem Herrn drum aller Orten, Lobet ihn mit demuthsvollen Worten!

gelaßen, da diese kindliche Naivität in der Gegenwart leicht Anstoß gewähren und eine komische Wirkung hervorbringen könnte.

Bei der weiteren Entwicklung des Ordens, mit welcher der Aufschwung der Wißenschaften im XIII. Jahrh. parallel ging, gewann naturgemäß auch die gelehrte Bildung größeren Eingang in die Minoritenklöfter. Sie sammelten nicht nur Sandschriften und Incunabeln theologischen und philosophischen Inhalts, sondern wetteiferten auch mit den Dominikanern in der Predigt und in ber Anlage von Schulen, infolge beffen eine Reihe berühmter Gelehrter, u. A. Alexander v. Hales, Bonaventura, Dung Scotus, 1) Nikolaus von Lira, aus ihrer Mitte hervorgingen, unter benen Duns Scotus, im Gegensatz zu dem Dominikaner Thomas von Aguino, den Mittelpunkt des scholastischen Streites zwischen den Scotisten und Thomisten bildete, in welchem der Rominalismus (das Princip der Intelligenz und der Theorie) durch die Dominisfaner, der Realismus (d. Br. des Willens und der praktischen Unwendung), dagegen durch die Franziskaner vertreten wurde. Auf diese Art gewann der milde hülfreiche Sinn des Hl. Franziskus, den er selbst nur in werkthätiger Liebe bekundet hatte, in bem philosophischen System seiner Schüler auch eine theoretische Begründung. In gleichem Mage übten fie auch die praktischen Wißenschaften, namentlich zeigte sich der dauernde Einfluß des verstorbenen Meisters in dem Gifer, mit welchem sich die Franziskaner dem Studium der Medicin u. der Naturwißenschaften2) hingaben, um dasselbe für die Krankenpflege zu verwenden, während die Miffion und weitere Verbreitung des Ordens sie auf die Kenntnis des Rechts, der Geschichte und der fremden Sprachen hinwies.

Bei der Ausdehnung der Minoriten über die benachbarten Länder, welche sich in der Mitte des XIII. Jahrhunderts auf 8000 Klöster mit 200000 Mönchen erstreckte, erhielt der Anfangs von Junocenz III. so geringschätzig beurtheilte Bettelorden eine überaus große Wichtigkeit, und wurde von seinen Nachfolgern

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. den Juhalt der Franziskanerbibliothek in der Rub. Bibl. Balt. Stud. XX, 2, p. 149 — 153; das Verz. der berühmten Franziskaner, Rub. Bibl. 26, D. I, f. 228 v.; Balt. Stud. XXI, 1, p. 106 ff.

<sup>2)</sup> Roch, a. a. D. p. 84.

mit hervorragenden Privilegien ausgestattet. Diesen gemäß blieben fie nicht 1) nur von allen Abgaben und jeder weltlichen u. geift= lichen Gerichtsbarkeit befreit, sondern empfingen auch das Recht, überall zu predigen, sowie Ablaß und firchliche Sacramente, felbst an den mit Bann und Interdict belegten Orten zu fpenden. Durch diese Bevorzugung, sowie in Verbindung mit dem ihnen zur Seite stehenden weiblichen Orden der Nonnen ber St. Clara gleicher Regel, und der Laienverbrüderung der Tertiarier, welche ähnliche Ziele, jedoch ohne die flösterlichen Gelübde und Claufuren, innerhalb des weltlichen Lebens verfolgte, gewannen sie einen außerordentlich großen Einfluß; bei den Mächtigen und Reichen durch den Gegensatz ihres selbstlosen entsagungsvollen Lebens, bei den Dienstbaren und Armen aber dadurch, daß fie, abweichend von der firchlichen hierarchie, welche häufig Stolz und Reichthum zur Schau trug, mit bem Bedrückten2) Noth und Leiden theilten, und felbst dem geächteten Verbrecher Verzeihung und Troft gewährten.

Je mehr jedoch der Orden an Ausdehnung und Einfluß zunahm, desto weniger genügte das aus dem schwärmerischen Idealismus des H. Franziskus hervorgegangene einfache Gedoch (Reg. v. 1221, c. 6), daß keiner ein Vorrecht genieße, und daß alle als Brüder zu betrachten seien, vielmehr bedurfte derselbe einer bestimmten Gliederung und Ordnung. Demnach wurde der Orden in Landschaften (provinciae) getheilt, bei welchen man "cismontanae, ultramontanae und ultramarinae" unterschied, und deren Zahl sich in der Mitte des XIII. Jahrh. auf 33 prov., bei einer späteren Berechnung auf 66 prov. cismontanae und 81 prov. ultramontanae belief. Diese Provinzen 3) zersielen wiederum in kleinere Abtheilungen (custodiae), von denen jene

<sup>1)</sup> Hurter, a. a. D. p. 273; Koch, a. a. D. p. 70.

<sup>2)</sup> Auch wird ein Beispiel berichtet, daß gefangene Juden aus Lincoln von den Franziskanern in London geschützt worden seien (Hurter, p. 282).

<sup>3)</sup> Hurter, a. a. p. 277; Ersch und Grub. s. v.; Müller, a. a. D. p. 85 ff. Nach einer alten (c. 1348), von J. H. Balthafar (Gr. Bochenblatt, p. 100) mitgetheilten Inschrift hatte der Orden 36 Provinzen, sowie 1733 Mönchs= und 452 Nonnen=Klöster, zusammen 2185 Klöster.

unter der Leitung von Landmeistern (ministri provinciales), diese unter Custoden 1) standen, welche sich zu Provinzialcapiteln vereinigten und auch von diefen gewählt wurden. Sämtliche Provinziale und Cuftoden hatten sich wenigstens alle 3 Jahre zu einem Generalcapitel am Pfingstfeste zu versammeln, und dort aus ihrer Mitte einen General-Ordensmeister (generalis minister et servus totius fraternitatis) zu wählen, welcher die Capitel berief, die Wahlen bestimmte und die oberfte Leitung des ganzen Ordens führte, auch für die schweren Vergeben die Buße aufzuerlegen hatte. Un der Spipe eines jeden Klosters stand ein Gardian, welcher, je nach dem die Verhältniffe es erforderten, vom Provinzialcapitel, oder von den Brüdern des Convents ge= wählt wurde, und die Urfunden des Kl. durch Anhängung seines Siegels zu vollziehen pflegte. Bei der weiteren Entwicklung der Alöster2) trat ihm zur Seite der Vicegardian (vicarius, socius), jowie der Lesemeister (lector), in dessen Amte später eine erste und zweite Stelle (lector principalis et secundarius) unterschieden wird; auch wurde der Cultus durch einen Safriftan (sacrista; vgl. Lib. Obl. XV, 177 v. d. a. 1400), Organisten, Cantor und andere firchliche Beamte verwaltet. Chenjo läßt fich aus ben Bestimmungen3) der erweiterten Franz. Regel v. 1628 über den Novizenmeister und die Vorsteher des Refectoriums, des Gafthauses (hospitium), des Krankenhauses (valetudinarius), der Bibliothek, des Archivs, der Vorräthe (promptuarium), der Garderobe (vestiarium), der Schulen und Collegien, über die Brediger (concionatores) und Beichtiger (confessionarii), sowie

<sup>1)</sup> Reg. v. 1221, c. 18; Reg. v. 1223, c. 8; Holsten. cod. reg. III, p. 27, 32, und const. ad c. 8, p. 373—407. As "minister prov. Sax." wird (1348; Pom. GD. II, 156) Werner v. Apenburg, und (1447; XVI, 211) M. Math. Dorint, als "custos custodie Stetinensis" (1458; Alb. I, 8v.) Nit. Murificus, endlich als "minister ord. Min." (1461—80; Alb. I, 14, 47 v.) Dr. Helleman erwähnt.

Dürre, Gefch. Braunschweigs, p. 526 ff.; Lib. Obl. Gr. XV,
 d. a. 1350; 177v. d. a. 1400; Lib. Her. XVI, 211, d. a. 1447
 Univ. I, 2, d. a. 1456; Kos. Geschichte der Universität II, 260.

<sup>3)</sup> Holsten. cod. reg. III, p. 308-367.

über die Administration des Cassenführers (depositarius), Buchhalters (dispensator, expensor) und Zahlmeisters (exactor),
schließen, daß diese Aemter, wenigstens zum Theil, auch in Greisswald bestanden. Außer den eigentlichen durch ein Gelübde gebundenen Mönchen umfaßte das Kl., abgesehen von den Tertiariern, auch noch Laienbrüder, theils einzelne Personen oder Familien, theils Corporationen, welche sich zum Heile ihrer Seele in die Gemeinschaft des Conwentes aufnehmen, und nach ihrem Tode sich auf dem Friedhose des Kl. bestatten ließen, während die Mönche in den Memorien die beteten und ihre Namen in ihrem Nestrologium (Dodenbock) verzeichneten.

Gemäß der Aufsicht, welche in steigender Instanz vom Custoden, Provinzial und Generalminister über den Orden außzgeübt wurde, verfügten dieselben alle 3 oder 6 Jahre eine Visitation, resp. Reformation der Klöster, welche sie entweder selbst oder durch besonders bestellte Visitatoren vollzogen; jedoch war zugleich, um einem zu großen Einsluß der einzelnen Perstönlichkeiten vorzubeugen, die Vestimmung getrossen, daß die Aemter des Provinzials und Gardians nur 3 Jahre währten, dann aber auf Bunsch der Brüder verlängert werden konnten.

Dieser Eintheilung gemäß stand das Gr. Minoritenkloster unter der "custodia Stettinensis", und gehörte zur "provincia Saxoniae", deren "custodes" und "Ministri provinciales" häusig bei Bistationen des Gr. Conventes<sup>2</sup>) erwähnt werden. Für das Einsammeln milder Gaben (S. Neg. v. 1221, c. 9 "de petenda elemosyna"), welches nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch außerhalb derselben durch wandernde Brüder (terminarii, terminantes) ausgeführt wurde, bestanden bestimmte Bezirke im Umkreise der Mendikantenklöster (limitaciones), deren

<sup>1)</sup> Bgl. BM. B. Bertfows Testament, Pom. Gesch. Denkm. II, 183.

<sup>2)</sup> Ann. Univ. p. 26; Koj. Gesch. der Univ. II, 173; Gesterding, Beitr. Nr. 122; Pom. GD. II, 156. Da das Gr. Dominisaner Kl. ursprünglich zur prov. Poloniae gehörte, und erst (1280 — 81; Martene et Durand, thes. p. 1799, 1804) zur prov. Teutoniae überging, so mag auch das Gr. Franziskaner Kl. ursprünglich zur prov. Poloniae gehört haben, und erst später zur prov. Saxoniae übergegangen sein.

Grenzen sie nicht überschreiten durften. Ein solches Gebiet ist zwar für die Gr. Franziskaner nicht urkundlich nachweisbar, da aber die Stralsunder und Greifswalder Dominikaner<sup>1</sup>) sich über eine solche Grenzscheide, welche sich von Dersekow, über Loit und Demmin, dis Malchin erstreckte, geeinigt hatten, so läßt sich anenehmen, daß auch zwischen den Franziskanern beider Nachbarstädte ein ähnlicher Vertrag geschloßen war, der den Umständen entsprechend seine Abänderungen empfing.

Mit dem Bischof von Cammin stand das Franziskaners Kloster insofern in Verbindung, als es demselben (Klempin, Dipl. Beiträge, p. 388, Nr. 204) zu jährlichen Lieferungen an Bier und Berger Stockfisch verpflichtet war.

Außer der erwähnten oberen Leitung durch die Ordensvorgesetten, sowie den Minister provincialis und generalis, welcher sämtliche Fr. Klöster der betr. custodia, resp. provincia unterworfen waren, bestand noch eine weltliche Aufsicht durch mehrere vom Rathe der betr. Stadt eingesette Provisoren, welche ähnsliche Pflichten, wie die oben p. 806 ff. erwähnten Kirchen-Provisoren, namentlich hinsichtlich der Berwaltung des Kl. Bermögens auszuüben hatten. Als solche werden erwähnt (1447; XVI, 211): Otto Bokholt proc., Bernh. Smiterlow und Pet. Pederow cives; (1490; XVII, 26): Borch. Bertsow, proc. u. Joh. Maßeivis; (1503—25; XVII, 41v. 69): Joh. Stevelin, cons. und Claus Bincke, civis, welche mehrere Kausverträge im Namen des Franziskaner Rlosters abschloßen, und auch wohl die Neubauten und Restauration der älteren Gebäude, in Gemeinschaft mit den betreffenden Kloster-Beamten, anordneten.

<sup>1)</sup> Bgl. Urk. Stet. Arch. Gr. Nr. 156a., v. 27. Juli 1472, in welcher sich das Strals. und Greifsw. Dominikaner Kl. über das Sinsammeln in mehreren Dörsern sübl. v. d. Peene und am Cummerower See, sowie über die Grenze bei Grissow vereinigen. Bgl. unten die Gesch. des Dom. Klosters Zur Herberge (hospicium) für die Wanderbrüder (terminarii) besaßen die Kl. oft eigene Häuser in den Nachbarstädten, u. A. die Stralsunder Dominikaner in Demmin (Fabr. CCCCXIV, 1312), und die Anklamer Augustiner in Greisswald (XV, 217, 1421; vgl. oben p. 1006).

## Die Kirche und die Convents = Bebäude

des Grauen Rlofters.

Im Anfange seiner Entwicklung, und namentlich jo lange St. Franziskus, in Uebereinstimmung mit ber ersten Regel vom Jahre 1209, an dem Princip ganglicher Befiglofigkeit festhielt, errichtete der Orden weder Rirchen noch Conventsgebäude, viel= mehr fanden die Brüder auf ihren Banderungen an verschiedenen Orten bei ihren Gefinnungsgenoßen willkommene Aufnahme, während sie ihre Predigten bald in Kirchen und Häusern, deren Gebrauch ihnen verstattet war, bald unter freiem himmel zu halten pflegten. Seitdem jedoch (1223) die pabstliche Bestätigung erfolgte, und eine mehr sustematische Verfagung eingeführt wurde, entschloß man sich zu selbständigen Klosteranlagen, als deren älteste das Magdeburger Kloster (1225; Müller, a. a. D. p. 97) bezeugt ist. Dem äußeren durch die Armuth des Ordens bedingten Mangel zu begegnen, schenkten in diesem Kalle häufig begeisterte Unhänger des S. Franziskus geeignete Räume, auf denen die Brüder Kirchen und Conventsgebäude, Anfangs in beschränkter Ausbehnung, später in größerem Umfange errichteten. Einen solchen Bauplat (area) verlieh auch Graf Jaczo von Güpkow mit seiner Gattin Dobruslama (1242; vgl. ob. p. 109, 1076) den Gr. Franziskanern, und bestimmte den Chor der projectirten Kirche zu feiner Familiengruft. Aus diefer Anordnung und aus dem Umstande, daß schon i. 3. 1247 und 1264 Mitglieber bes Gr. Klosters als Zeugen bei wichtigen Verhandlungen auftreten, läßt fich schließen, daß der Bau 1) schon bald nach dem

<sup>1)</sup> lleber die Anlage der Franz. n. Dom. Al. vgl. Müller, a. a. D. p. 97, und Otte, firchl. Arch. 5. Afl. I, 116, wo auch die ältere Litteratur zusammengestellt ist. Die Anlage an der Stadtmauer, welche sich nicht nur bei dem Gr. Dom. Kl., sondern auch bei den Franz. u. Dom. Kl. in Stralssund und Rostock, sowie bei den Dom. Kl. in Wismar u. Lübeck sindet, scheint mit Absicht gewählt zu sein, theils weil die Convente an dieser Stelle mögslichst vom städtischen Verschr getrenut waren, theils um in Zeiten der Gesahr, und bei der Ausübung des Ashlrechtes, eine leichtere Communication durch

Jahr 1242 begann; über seine Aussührung im Einzelnen und spätere Entwicklung sehlen jedoch nicht nur die urkundlichen, sondern auch sast alle architektonischen Nachweise, da die Kirche i. J. 1789 — 92 (Gest. Nr. 1430 c.), und der westliche Flügel des Convents in der ersten Hälfte diese Jahrhunderts abgebrochen wurden, und da die vorliegenden Abbildungen auf der Ludinschen Charte, und in Merians top. el. Brand. et duc. Pom. p. 62, nur ein sehr unvollkommenes Vild gewähren. Bersgleichen wir diese mit dem östlichen Conventsstügel, welcher sis auf die Gegenwart erhielt, und einem Grundriße, welchen Dr. Kirchner, nebst einer Beschreibung, theils aus eigener Ansschauung, theils nach Angabe älterer Augenzeugen (Balt. Stud. XV, 2, p. 161—164) mittheilt, so ergibt sich sis Resultat.

Der von dem Grafen Jaczo angewiesene Bauplat (area) lag in der Altstadt, zwischen der Mühlen- und Rakower-Straße, und zwar gegen Südosten an der Stadtmauer, während die nördliche Seite durch eine niedrigere Mauer mit zwei Pforten gegen die Mühlenstraße abgeschloßen wurde. Die Kirche bestand, nach Merians Abbildung, aus einem Langhause von fast quadratischem Grundriße und einem schmäleren Chor, von denen das letztere einen schlanken Dachreiter mit einer Glocke trug. Das Langbaus hatte sein Hauptvortal gegen Norden, und zeigte darüber zwei Gruppen von je 2 Fenstern, über denen sich 2 treppenssorig aussteligende Giebel mit je 2 kleineren Fenstern erhoben. Aus dieser Zweitheilung läßt sich schließen, daß dasselbe, ähnlich, wie die Kirche zu Lüdershagen, und mehrere K. in Westphalen vaus 2 Schiffen bestand. Einer solchen inneren Anordnung entsprechend, war auch die Bedachung des Langhauses zwiesach mit

eine Pforte in der Mauer, oder durch Uebersteigen derselben zu gewinnen. Bgl. die Abb. bei Merian und Melle, sowie Ann. p. 68, und oben p. 218 ff., sowie Pom. GD. III, 109; und betr. die Kl. in Preuzlau und Stralsund, Pom. UB. Nr. 919, 986; Fabricius, Nr. CCXCIX, wo Pforten in der Stadtmauer erwähnt sind.

<sup>1)</sup> Bgl. Otte, firchl. Arch. 5. Afl. I, p. 67, mit Abb. und ob. p. 40 und 496, wo die zweitheilige Gliederung der St. Annencapelle in Lübeck und Greifswald befchrieben ift.

2 von Norden nach Süben gerichteten Firstlinien gegliedert, während das einfache Dach des Chores von Often nach Weften lief. Der ältere Chor, in dem Graf Jaczo v. Güpkow und feine Gemahlin Dobruslama (1248 — 9) bestattet waren (Pom. 113. Nr. 403 "quorum corpora hic in choro requiescunt), scheint jedoch im Laufe des XIV. Jahrhunderts erhebliche Beschädigungen erlitten zu haben; infolge deffen beschloß die durch Reichthum und Ansehen ausgezeichnete Batr. Familie Bilgeman (S. die Geneal. oben p. 772), diesen Theil der Kirche i. J. 1348 gu erneuern (Lib. Civ. XXVI, 174; Bom. GD. II, 157 "dat chor, vihgenamen dat gewelfte,1) tho buwende und auftorichtende"), wozu nicht nur der Rath und die Bürgerschaft, sondern auch das Aloster und der Minister der Proving Sachsen, Berner v. Apenburg, ihre Genehmigung ertheilten. Diefer (1348) erneute Chor bestand mahrscheinlich, nach dem Vorbilde der Kirche zu Affisi, aus zwei Geschoßen, einem unteren, resp. einer Arnpta, in welchem das Erbbegräbnis der Grafen von Gütfow lag, und der von der Restauration (vthgenamen dat gewelfte) nicht berührt wurde; fowie einem Obergeschoß mit dem Altar, umgeben von dem Chorgestühl der Conventsmitglieder, zu welchem sie nach Kirchners

<sup>1)</sup> Bei diefer Mittheilung ift, wenn man fie nach der älteren Anficht fo auffaßt, als wenn der Chor nur aus einem einzigen Gefchoß bestanden habe, auffallend, daß man die Restauration nur auf die Seitenwände bezogen und die Gewolbe davon ausgenommen hatte, mahrend in der Regel der obere Theil der Rirchen zuerft einer Reparatur bedarf. Sie findet aber eine leichtere Er= flarung, wenn man die Bezeichnung "gewelfte" auf eine Arppta und deren tiefer liegendes Gewolbe bezieht, unter welchem bas Erbbegrabnis ber Grafen von Gütow angelegt fein mochte. Rach Otte, firchl. Arch. 5. Ufl. p. 116 tommen nämlich bei Frangistanerfirchen Chore mit 2 Gefchoffen, als Rach= ahmung der Rirche in Affifi, vor. Diefe Annahme ift um fo mahrscheinlicher, als nach Rirchner (Balt. Stud. XV, 2, p. 162) Langhaus und Chor oben mit einander verbunden, unten aber durch einen Bang getrennt maren. Diefer Bang lief mahricheinlich neben dem Untergeschoß, refp. neben der Arnpta, während man oben von dem Obergeschof des Chors auf Stufen zu dem Langhause hinabstieg. Auch die vom Obergeschof bes öftl. Convents-Rlugels jum Chorgeftühl der Monche führende Thur deutet auf 2 Gefchofe des Chors, welche über einander lagen.

Mittheilung (p. 164) durch eine Thur von den oberen Räumen des öftlichen Conventsflügels gelangten. Un diesem Geftühl be= fand sich auch die, oben p. 109, 1076, erwähnte, in rothen Mi= nuskeln ausgeführte Inschrift, welche die Nachricht über die Gründung des Kl. durch Jaczo und Dobruslawa, und deren Gruft enthielt. Nach der Abb. bei Merian, hatte dieser neue Chor gegen Norden 4 Fenfter, und unterhalb des Dachreiters ein Bortal, gegen Beften bagegen, bei vierfeitigem Schlufe, 2 Fenfter. ift jedoch, da auch der öftliche und westliche Conventsflügel in Merians Abb. eine unrichtige von den erhaltenen Bauresten abweichende Lage zeigen, auf diese Anordnung fein Gewicht zu legen, vielmehr nach den Berichten der älteren Augenzeugen, denen Rirchner in seinem Grundriß folgt, anzunehmen, daß der Chor, ähnlich wie bei ben Stralfunder Klosterfirchen, achteckig geschloßen war; dagegen scheint das bei Merian in der Nähe des Langhauses angebrachte Chorportal richtig gestellt zu sein, und ben Eintritt zu jenem Gange zu vermitteln, welcher, nach Rirchner, das untere Chorgeschoß von dem Langhause trennte, und der vielleicht zu der oben erwähnten Krypta führte, in welcher das Erbbegräbnis der Grafen von Güttow lag. Durch diesen Gang und die über demfelben liegenden Stufen, auf denen man gum Obergeschoß des Chores gelangte, vielleicht auch durch ein oben eingelakenes eifernes Gitter, erreichte man eine vollständige Trennung zwischen Chor und Langhaus, nicht nur räumlich, sondern auch persönlich, indem der Chor für die Versammlung der Mönche, das Langhaus aber zur Andacht für die Gemeinde diente.

Geweiht wurde die Kirche den beiden großen Aposteln Petrus und Paulus, deren Bildnisse mit ihren Attributen, den Schlüßeln und dem Schwerte, in Holz geschnitt "auf einer hölzernen Scheibe", anscheinend also im Relief, in der Nähe des Altars, an der Mauer des Chores aufgestellt waren, wie J. H. Balthasar (Gr. Wochensblatt, p. 115) berichtet. Außerdem besaß die Kirche an Gestäthen und Kunstwerfen, nach Kirchners Angabe (Balt. Stud. XV, 2, p. 164), einen Altarschrein mit Maria und dem Kinde, in farbiger vergoldeter Plastif ausgeführt, ein Erucifiz und eine alte Kanzel (Predictol), von welcher die in BM. Borch. Bertsows

Teft. (1491; Bom. GD. II, 183) angeordneten Gebete verlesen wurden; endlich ein großes für den Rath bestimmtes Geftühl,1) in welchem derselbe vor Beginn der Sitzungen (Rub. Gr. Verf. von 1451; Bom. GD. II, 19) eine Frühmesse hörte. Un dem oberen Gewölbe der Kirche, wahrscheinlich im Langhause, waren Niederdeutsche Verse<sup>2</sup>) in großen Minuskeln verzeichnet, welche auf die Erlösung durch Christi Tod Bezug hatten, und für die Erbauung der Gemeinde bestimmt waren. Un Begräbnifen enthielt die Kirche, außer der schon erwähnten Kamiliengruft der Grafen von Güstow, das Grab des Rostocker Professors und Schwer. Domheren Dr. Wilken Bolen, welcher, nach ber Inschrift des Rubenowbildes der Nik. K. (Ros. I, 36 — 39; Pom. (3D. III, 40, 87-90; (3. v. Rosen, Gesch. d. G. Bohlen, p. 34) "Defunctum quartum [W. Bohlen] sepelit domus ipsa Minorum", zwischen dem Jahr 1443-56 im Gr. Kloster bestattet wurde, sowie das Erbbegräbnis des Geschlechtes Silgeman, bei welchem die Mönche jeden Morgen, zum Gedächtnis desselben und in dankbarer Anerkennung der Erneuerung des Chores, eine Krühmeffe zu halten hatten. Da die lette dieses Geschlechtes,

Jesus Christus, unse saligheit,
De be bitter marter vor vols sunder leit,
He leit groten jammer vode grote not,
He sest dorch vosen willen vorgaten spon blot so vot.
Des willen wy em danken der dittern marter spon,
Dat he vols hest vorloset ut der hellen pyn.
Lyf vode seele wil he vols dewaren,
Wen wy arme sunder na himmel schosen faren,
Go lotter vode so klar, als got vam himmel span
He is warer got vode minsch Jesus, Marien son.
Minsch, du schaft glowen vode hobben gades gebot,
Holden wy den de gebade gades nicht,
Go ween wy got den vader, vode den son,
Worlds den voder, vode den son,
Wobe den hissen geist in himmels tron.

<sup>1)</sup> Dagegen hatte nach Acta Sen. A. No. 330 (1744) das Graue Kloster ein Gestühl in der Marienfirche. Die Kanzel des Gr. Kl., sowie das Erneisir, sind, nach Dr. Kirchners Augabe, p. 164, (1789) in die Kirche zu Wyk übertragen.

<sup>2)</sup> Diese Berse lauten, uach Dr. J. Fr. Mayers Angabe in dem Progr. fun. Marg. Caden, viduae Jac. Henningii, past. Jac. + 1702 (J. H. Balthasar, Gr. Wochenblatt, p. 114; Kosegarten, Gesch. der Univ. I, 116):

Katharina, mit dem BM. Dr. H. Rubenow vermählt war, so wurde dieser nach seinem Tode (1462, Dec. 31) gleichfalls in demfelben bestattet, und von seiner Witwe in deren Testamente (1492; Bom. GD. II, 157, 169) angeordnet, daß fie neben ihrem Gemahle beigesett werde. Ueber der Gruft und zwar, wie Aug. Balthafar (vit. Rub. p. 12) angibt, im Chor nördlich vom Altar, lag ein großer Stein, mit den Bildniffen und Grabschriften des Chepaares, welcher sich jedoch, nach Jak. Heinr. Balthasars Mittheilung (Gr. Wochenblatt, p. 114), i. 3. 1744 nicht mehr auffinden ließ. Gin anderer dem Andenken des BM. Dr. H. Rubenow gewidmeter Stein 1) war im Langhause, rechts vom nördlichen Portal, an der Wand mit eisernen Klammern befestigt, und wurde (1702; Act. Sen. A. No. 88; v. o. p. 556), auf Antrag des Gen. Sup. J. Fr. Mayer, in die Marien R. übertragen, und bort, in der Rabe ber Grabsteine und Wappen des Rubenowschen Geschlechtes, in die nördliche Mauer eingelagen. Außer diesen Begräbnissen im Innern des Gotteshauses, bestanden noch zwei andere Grabstätten im Umfange des Klosters, ein äußerer Friedhof, vor dem Chor gegen Norden gelegen, und durch eine Mauer, mit einer Auffahrt und einem Pförtnerhäuschen, von ber Mühlenftraße abgeschloßen, sowie ein innerer Friedhof,2) füdlich vom Langhause, welcher den Raum zwischen bem öftlichen und westlichen Conventsflügel einnahm.

<sup>1)</sup> Bgl. die genane Beschreibung beiber Steine bei Eramer, Kirchenschronicon, II, c. 43; Ang. Balthasar, vit. Rub. p. 12; J. H. Balthasar, Gr. Wochenbl. p. 113; Kirchner, Balt. Stud. XV, 2, p. 158 sf.; Kosegarteu, Gesch. der Univ. I, 115 sf. Bgl. auch oben p. 556, mit der Abbildung, Tas. II. Wenn die p. 1094 außgeführte Hypothese von der Theilung des Chors in 2 Geschöße richtig ist, so scheibt der zerstörte Grabstein im oberen Chor, die Gruft aber in der Krypta gelegen zu haben. Daß der andere noch erhaltene Stein im Langhause ausgestellt wurde, mag darin seinen Grund haben, daß er die Gemeinde, welche durch das nördliche Portal eintrat, und im Langshause ihre Andacht hielt, an die Verdienste des Verstorbenen um die Stadt und Universität erinnern sollte (J. H. Balthasar, Gr. Wochenblatt, 114).

<sup>2)</sup> Bgl. die Abb. bei Merian und Kirchner, Balt. Stud. 162. Das Bestehen eines inneren Friedhofes vermag der Bfr. darans nachzuweisen, daß

An Rleinodien, Altargeräthen, Meffegewändern und anderen firchlichen Gegenständen, besaß das Aloster eine vom BM. heinrich Lange c. 1349 gestiftete ewige Lampe,1) ein Beihwaßers beden (wigewaters tetell; v. XXVI, 176 v.), sowie eine Glocke, mit welcher (Pom. GD. II, 94) zur Frühmeffe geläutet wurde, und die in dem Inventar zur Ref. Zeit (XXVI, 176 v.) "de Reuenter flock" genannt ift. Dieselbe wurde (1792) im ersten Durchbruch des Rif. Thurmes aufgestellt (Biederstedt, Gefch. ber Rif. K. p. 38; Samul. firchl. Berordnungen, I, 240; vgl. ob. p. 296), wo fie als Stundenglocke bient. An Silbergerathen erwähnt das Inventar, von 1545, theils vergoldete Kelche u. A., theils mit Ebelfteinen verzierte Kleinodien, im Berth von 70 M.; außerbem (XXVI, 184v., 193b.; Bom. GD. II, 209, 213): zwei vergoldete Relche; einen vergoldeten2) Abler (arndt); eine vergoldete Monftrang, und ein Pacifical (Peterute), im Berth von 43 M. Gin Verzeichnis ber Meffegewänder, unter ihnen mehrere Antipendien der Altare, welche sich in der Safriftei (garwefamer), sowie in zwei Schränken (fpinden), und in ben Laben zweier Bante befanden, ift abgebruckt in ben Bommerschen Geschichtsbenkmälern, II, p. 202.

Diese Kleinodien wurden nach Einführung der Reformation veräußert, die Kirche aber dem protestantischen Cultus übergeben und nach dem Recesse von 1535 (S. ob. p. 1007) zur Erklärung der Episteln bestimmt, später auch (Act. Sen. A. No. 88, v. 22. Sept. 1648) zum Garnisonsgottesdienste benutzt. Rachebem sie im 30 j. Kriege und bei den Brandenburgischen Belas

er gegenwärtig war, als beim Abbruch der Keller des westl. Flügels eine große Anzahl von Steletten gefunden wurde.

<sup>(</sup> von Steletten gefunden wurde.

1) Lib. Obl. XV, 162 v., XXI, 5; Pom. Genealogien, II, 157.

<sup>2)</sup> Die unrichtige Erklärung von arndt, bei Dähnert, ND. WB. (Pom. GD. 11, 209, 213) als "Kette" ist berichtigt bei Schiller u. Lübben, WB. Nachstrag, Band VI, p. 24, wo arndt als "Abler" gedeutet ist. Bgl. Abb. von Ablern bei Otte, firchl. Arch. 5. Ast. I, 302. lleber Pacifical u. Peternhe, vgl. Schiller und Lübben, B. III, p. 289, 323. In den Pom. GD. II, p. 202, Z. 15 v. o., ist statt "in antipendico" zu berichtigen "Item Antipendia". Bgl. Otte, a. a. D. p. 135.

gerungen (1659-78; S. Act. Sen. A. No. 88; C. No. 369) sehr beschädigt war, wurde sie restaurirt, u. A. auch der zwie= fach durchbrochene, mit Rupfer gedeckte Thurm über dem Chore (1653; J. Halthafar, Gr. Wochenblatt, p. 101; Kirchner, p. 163) wieder erneuert. Auch nach dem Russischen Kriege (1731; Act. Sen. A. No. 240) befand sich die Kirche in einem folden baulichen Zuftande, daß der Gottesbienft für die in dem westlichen Conventsflügel wohnenden Armen in derselben gehalten werden konnte. In der Zeit von 1737 — 44 muß jedoch ein größerer Verfall eingetreten sein, wenigstens berichtet Aug. Balthafar (vit. Rub. p. 12), daß der Altar zerftört sei, mährend 3. S. Balthafar (Gr. Wochenblatt, p. 114) mittheilt, daß fich der Rubenowsche Grabstein nicht mehr auffinden laße, ein Umstand, welcher barauf hinzubeuten scheint, daß die betr. Gegen= stände als Baumaterialien entwendet worden find. Aus einer späteren Nachricht, daß der Prof. Andreas Mayer im Jahre 17531) die Kirche zu aftronomischen Studien benutte, und einen Sonnenzeiger (gnomon) von 45 Fuß Bobe unter bem Gewolbe des Langhauses errichtete, läßt sich endlich erkennen, daß der Gottesdienst in der Kirche aufgehört hatte. Nachdem fie dann im 7j. Kriege als Fouragemagazin benutt und der Verfall immer weiter fortgeschritten war, beschloß ber Rath, um die bedeuten= den Reparaturkosten zu ersparen, den Abbruch der Kirche, welcher (1781; Biederstedt, S. firchl. Verordn. I, 240) mit dem Thurme begann, bis dann (1789; Geft. Rr. 1430 c.) mit Genehmigung der R. Regierung auch das Langhaus mit dem Chore abgetragen und an ihrer Stelle die große Stadtschule (fpater Gymnafium, jest Bürgerschule) errichtet wurde, welche (1799; Gest. Rr. 1461) ihre feierliche Einweihung empfing. Ein Theil der füdlichen Wand des Langhauses ist noch in der nördlichen Mauer eines auf dem Schulhofe liegenden Stalles, erhalten (S. Kirchner, Baltische Studien, XV, 2, p. 164).

<sup>1)</sup> Bgl. Dähnert, Pom. Bibl. II, 236; Gadebusch, Schweb. Pom. Staatskunde, II, 127; Biederstedt, Samml. firchl. Berordnungen, I, 242; Kosegarten, Geschichte ber Universität I, 292.

## Die Conventsgebäude.

Die Conventsgebäude des Gr. Franz. Klosters bestanden aus 1) einem östlichen, noch bis auf die Gegenwart erhaltenen Flügel, welcher gegen Norden mit dem Chore der Kirche versunden war, und gegen Süden 2) mit der Wohnung des Gardians abschloß, sowie 3) einem westlichen, im Jahr 1819 (Act. Sen. A. No. 240) abgebrochenen Flügel, welcher, ohne nähere Berbindung, hinter dem Langhause gegen Süden lag, und mit diesem nur durch eine westliche Mauer im Zusammenshange 1) stand. Außerdem besaß das Kloster noch zwei abgesonsdert liegende Gebäude, 4) das hinter dem Chor gegen Südosten errichtete Brauhaus, mit 3 Buden, und 5) einen Thurm an der Stadtmauer, an dessen Stelle später ein kleines Haus angeslegt wurde.

1) Der östliche Flügel, welcher sich, in der halben Länge des Chors, an diesen im rechten Winkel auschloß, wurde von Norden nach Süden von einem Corridor durchschnitten, der, bei dem oden p. 1095 erwähnten nördl. Portal beginnend, zuerst parallel mit dem Untergeschoße des Chores, und dann neben den Conventsräumen lausend, sich dis zum Gardianshause erstreckte und deshalb in den Acten (Act. Sen. A. No. 240; 1725—31) "der lange Gang" genannt wird. Der östliche an diesen Gang grenzende Raum zersiel in 4 Theile, von denen der erste, neben dem Chor der Kirche belegene, wahrscheinlich als Sakristei (garwestamer) diente, welche in den Urk. und im Recesse von 1558 häufig Erwähnung sindet. Daran reihte sich das schon im Jahr 1385 (XV, 150 v.), und in der Folge (1464; XXI, 46) häufig

<sup>1)</sup> Die Abb. der Conventsgebäude bei Merian ist vollständig unrichtig, nicht allein hinsichtlich des Anschlußes des östl. und westl. Flügels an die Kirche, sondern auch darin, daß M. beibe Flügel unmittelbar mit der Stadtmaner in Berührung brachte, während zwischen dieser und dem Kl. ein freier Mat liegt, auf welchem die Gardianswohnung errichtet wurde. Letztere hat Merian gänzlich übersehen, dagegen ist auf M. Abb. das Brauhaus und der Thurm, welchen die Mönche i. J. 1305 an der Stadtmaner erbauten (Siehe Bom. Geschichtsdenkmäler, II, p. 199), richtig verzeichnet.

als Versammlungsort dienende Refectorium (Reventer), welches einen fast quadratischen Grundriß befaß, und an den Wänden mit Gemälden verziert war, endlich mehrere Gemächer, unter benen die schon i. J. 1350 (XV, 11 v.) erwähnte Rüche (coquina) hervorzuheben ift. Im oberen (1795) abgebrochnen Stockwerf dieses Flügels befand sich wahrscheinlich die umfangreiche Klosterbibliothek. Nach der Reformation wurde dieser Flügel, sowohl zur Anlage von 5 Classen für die neue Stadtschule (Siehe oben p. 1008), als auch zu Wohnungen für die Lehrer eingerichtet, jedoch erlitt die Anstalt (1593, Febr. 28; Cramer, Bom. Kirchendron. IV, c. 15) badurch eine erhebliche Beschränfung, daß ein Theil des Gebäudes einstürzte.1) Auch die übrigen Zimmer bedurften (1596-1600) häufiger Reparaturen, die sich, nach den starken Beschädigungen des 30j. Krieges und der Brandenburgifchen Belagerungen, im größeren Umfange wiederholten. Sierüber berichtet das Inv. v. 1678 (Act. Sen. C. No. 369), daß. die Obergewölbe des oberen Stockes fehr zerschmettert, und da= burch auch die Fenfter, Tische und Banke der Schulzimmer gerftort seien, während im unteren Stock durch eine Feuerkugel gleichfalls die Rachelöfen und Banke eine erhebliche Beschädigung erlitten hätten. Die Inventare nach dem Ruffischen Kriege (1725-31; Act. Sen. A. No. 240) heben besonders die Reparaturen des erwähnten "langen Ganges", "der großen Lefe= stube" (wahrscheinlich mit dem Refectorium identisch) und die Rectorwohnung hervor. Nach dem Abbruch der Klofterfirche (1789) und der Ginweihung des neuen Schulgebäudes, murde dann (1795) das obere Stockwerk, sowie die Gewölbe des unteren abgebrochen, und die erhaltenen mit Balken gedeckten Räume gu wirthschaftlichen Zwecken, namentlich zur Aufbewahrung von Torfvorräthen, für die Armen angewiesen.

In dieser gegenwärtigen Gestalt zeigt das untere Stockwerk bes östlichen Flügels, bei einer Tiefe von 13,36 M., eine

<sup>1)</sup> Bgl. Gesterdings, sen. Pom. Magazin, 1, 102, 122; Breithaupt, Schulgeschichte, 23; Lehmann, G. d. Ghmn. p. 17 ff.; Kirchner, Balt. Stud. XV, 2, p. 163 ff.

25,35 M. l. Fläche, mit 7 burch je 1 Fenster besenchteten Jochen, welche durch 8 vorspringende Pfeiler getrennt werden, und an der nordöstlichen Ece, im 1. Joch, durch ein spitzbogiges Portal ihren Zugang erhalten. Unter dem Gebäude liegt ein Keller, in welchem die zwei nördlichen Joche noch mit 4 Kreuzsgewölben bedeckt sind. Bon den Wandgemälden des Resectoriums, welche Kirchner (Balt. Stud. XV, 2, p. 163) erwähnt, sind noch zwei Gestalten, in grünen und rothbraunen Gewändern, mit dem Fragment einer Minuskelinschrift "ghesimo" erkennbar.

An diesen östlichen Flügel schließt sich ein einstöckiger Zwischenbau, welcher jenen mit der südlich gelegenen Wohnung des Gardians verbindet. Derselbe besteht aus 3 durch 3 vorspringende Pfeiler getrennten Jochen, in denen Nischen, mit aus gebrochnen Ecken gebildeten Profilen, eingelaßen sind. Von diesen enthält die erste eine spizkogige Thür, und über derselben ein kleines Fenster, die mittlere nur ein ähnliches Fenster, die dritte endlich eine hohe flachbogig gewölbte Blende, wie solche auch auf dem Stadthose in der Baderstraße (S. oben p. 173) früher ans gebracht waren.

2) Die Wohnung des Gardians, welche bis auf die Gegenwart in ihrem ganzen Umfange erhalten blieb, schließt sich im rechten Winkel an den Zwischendau des öftlichen Flügels, und zeigt gegen Süden eine Front von 16,42 m. Länge, 9,07 m. Tiefe u. 9,90 m. Höhe, welche aus 3 Jochen besteht, die durch 4 zweimal abgestufte, und nach oben verzüngte, vorspringende Strebepfeiler eingeschloßen werden, gegen Often und Westen daz gegen 2 von 3 Pfeilern eingeschloßne Joche, und zwar in der Weise, daß der nordöstliche Pf. über Eck, wie die Eckpfeiler der Ostwand der Mar. K., gestellt ist. Während die Südseite in drei Geschoße getheilt und mit modernen Fenstern ausgestattet wurde, blieden die beiden Giedel underührt, und zeigen mannigsaltige Formen der Gothif, und zwar der östliche Giedel unter einem einsachen, aus 2 Streifen bestehenden Friese, eine Reihe von 6

<sup>1)</sup> Bgl. Haselberg, Baubenkmäler des RB. Stralfund, Kr. Greifswald, p. 83 ff. (19 ff.).

Blenden, unter denen die 3 füdlichen und die 5. spigbogig, die 4. breitere flachbogig, und die 6. halbe ectig überwölbt find, während die in dieselben eingelaßenen kleinen Fenster einen dreis eckigen Abschluß enthalten. Unterhalb des Giebels erblickt man in der Wand eine große Blende, mit dreifach gegliederter Profilirung, ursprünglich wohl auf einen Flachbogen berechnet, dann aber durch den Strebepfeiler getrennt, und theils vermauert, theils edig geschloßen. Der westliche Giebel zeigt dagegen eine Reihe von 7 spipbogigen, treppenförmig absteigenden Blenden ohne Berzierung, unter denen die Verdachung der Pfeiler beginnt.1) Zwischen diesen erblickt man die Spuren eines einstöckigen Flügels, welcher vielleicht mit demjenigen Theil des Klosters identisch ist, über bessen Einsturz Cramer, Kirch. Chr. IV, c. 15, berichtet, und der, gegen Guden belegen, mahrscheinlich die Berbindung des öftlichen Flügels mit dem weftlichen vermittelte. Das Gardianhaus diente nach der Reformation zuerst für den Schulunterricht, dann als Wohnung für den Rector, und fpater, als letterer ein Amtslokal im neuen Schulgebäude angewiesen erhielt, für den Prorector. Darauf wurde im mittleren Stockwerk der physikalische Apparat für den Unterricht des Prof. Cangler aufgestellt, während man die beiden anderen Stagen einer Warteschule für kleine Kinder einräumte, welche, nach Er= banung des neuen Gymnafiums vor dem Fleischerthor, auch den mittleren Stock zur Benutung erhielt.

3) Der westliche Flügel des Convents, über dessen äußere Gestalt uns jede Andeutung sehlt, diente bis zur Reformation vielleicht als Wohn= und Schlafraum für die Mönche u. Laien= brüder; seit 1564—66 (Gest. Nr. 599, 602, 731) wurde jedoch, da die Stadt das Dominikaner= oder Schwarze Kl. an die Uni= versität abtrat, dieser Flügel des Grauen Klosters zu einem Armen= hause eingerichtet, für welchen Zweck eigentlich das Schwarze Kl.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Hafelberg, Baudenkniäler des RB. Stralsund, Kr. Greisswald, p. 83 (19), wo auch angegeben ist, daß die Keller unter der Gardianswohnung theils verschüttet, theils mit Balken gedeckt sind, während unter dem Dach der mittelalterliche Berband erhalten blieb.

bestimmt gewesen war. Die schon vor der Reformation ange= ordnete äußere Leitung durch Provisoren blieb auch für die neue Einrichtung bestehen, in der Weise, daß 2 Mitglieder aus dem Rath und 4 Mitgl. aus der Bürgerschaft gewählt wurden. Außerdem standen die Armen unter der speciellen Aufficht eines Rloftervaters, und besuchten bis zum Jahr 1731 den Gottesdienst in der oben beschriebenen Rlosterkirche, sowie einen für sie in der Mar. K. (Act. Sen. A. No. 330) bestimmten Kirchenstuhl. Die jährlichen Ginfünfte1) des Rl. betrugen (1648; Act. Sen. A. No. 88) 215 M., von welchen ein Theil zu Brabenden für die Alosterbewohner diente; diese zerfielen in 4 Classen: 1) Arme mit Brabende und lebenslänglicher Wohnung; 2) Urme ohne Bräbende mit lebenslänglicher Wohnung; 3) Arme, welche Miethe, gahlten; 4) Arme, welche unentgeltliche Aufnahme fanden, und waren in 35 Stuben und 14 Kammern vertheilt. Nach den Inventaren von 1725, 1731, 1805 und 1821 (Act. Sen. A. No. 240) hatte der westliche Flügel die Gestalt eines Rechteckes und umfagte in 2 Stockwerken (1731) 4 "Logimente". Diefe werden (1819) genauer bezeichnet 1) öftliche Seite, a. unterer Stock mit 5 Stuben, b. oberer Stock mit 9 Stuben; 2) westliche Seite, a. unterer Stock, mit einem Betsaal, 4 Stuben und 7 Rammern, b. oberer Stock mit 10 Stuben; 3) Gallerie gegen Norden, a. unterer Stock, mit 1 Stube u. 4 Kammern, b. oberer

<sup>1)</sup> Als Einkünite des Gr. Kl. werden (1648; Acta Sen. A. No. 88) aufgezählt: Bertkows Test. 42 M., Krulls Test. 40 M., Dan. Horn 18 M., Joch. Walssehn 18 M., von der Schottischen Companie 6 M., Hieron. Dargat 9 M., Joch. Schuhmachers Test. 40 M., Joch. Haftet 18 M., Chr. Wesphals Test. 6 M., Joch. Bicke 18 M., Summa 215 M. Dazu kamen noch (1566; Gest. Nr. 604) 200 M. Cap., welches die Provisoren des Gr. Kl. Mich. Schulte (cons. 1559–82), und Joach. Engelbrecht (cons. 1561–66), sowie Bet. Dargat, Hans Vick, Drewes Ihlenseldt u. Mart. Siemersborp, civ. sür die Armen des Kl. von der Univ. sür die Abtretung des Schw. Kl. entgegennahmen, sowie 16 G. 16 Sch., welche das Gr. Kl. (1597; Gest. Nr. 660) durch das Vermächtnis von Anna Wasenitz, Witwe von Christ-Vicen empfing; endlich ein Vermächtnis von Issabe von Corswant, Witwe von Caspar v. C., welche i. J. 1684 verstarb (Vgl. Gest. Nr. 949; 2. Fortsp. 116, Nr. 19, 20).

Stock, mit 4 Stuben und 2 Kammern; 4) Sübseite, mit einer großen Küche, 1 Stube und 1 Kammer. Dieser westliche Flügel wurde (1819; Act. Sen. A. No. 240) wegen Baufälligkeit absebrochen, und nachdem die Kellermauern mehr als 20 Jahre als offene Ruinen zum Spielplatz für die Schüler des benachsbarten Gymnasiums gedient hatten, an ihrer Stelle (1845) das neue Armenhaus errichtet, welches, außer der Stube für den Hausvater, 100 Zimmer, mit je 1 Küche enthält, welche von Sheppaaren oder je 2 Personen bewohnt werden.

Abgesondert von den beiden Conventsflügeln lag 4) das Brauhaus, und zwar in unmittelbarer Nähe vom Chor ber Rirche, in schräger Linie gegen Nordosten, an welcher Stelle es auf Merians Abb. richtig verzeichnet ift. Dasselbe wird, nebst feinen Rupfer-Geräthen, Pfannen, Regeln, Durchschlägen, Tiegeln, Grapen, u. A. im Inventar ber Ref. Zeit (XXVI, 175-177; Bom. GD. II, 201-3) erwähnt, und ist in neuerer Zeit, als man es zur Turnhalle bestimmte, modernisirt worden. Der Verfehr mit demfelben wurde in gleicher Beife, wie in der Gegenwart, durch einen Thorweg vermittelt, an bessen rechter Seite das Pförtnerhäuschen lag; dagegen war die linke Seite von 3 Buden eingenommen, welche gleichfalls dem Kloster gehörten, aber nach dem Recesse v. 1558 (Gest. 1. Forts. p. 68; Balt. Stud. XV, 2, p. 163, Anm. 19) verkauft wurden. Dieselben find bei Merian richtig verzeichnet, und an ihrer Stelle gegenwärtig die 3 Häuser der Mühlenstr. Nr. 16-18 errichtet.

Enblich besaß das Kloster 5) einen Thurm, welchen es (1305; Gest. Nr. 56; Pom. GD. II, 199), mit Erlaubnis des Rathes und der Bürgerschaft, auf eigene Kosten an der Stadtsmauer (supra muros) erbaute, und dort "ein prisath (cloacarum loca)" anlegte. Rach Merians Abb. und der Zeichnung von Swidde (Pom. Gen. III) hatte derselbe eine fast quadratische Form, mehrere Fenster und ein Dach in Gestalt einer vierseitigen Pyramide. Nach dem Abbruch des Thurmes wurde an der Stadtsmauer (Act. Sen. A. No. 240; Inv. v. 1725 und 1821) ein Waschhaus und ein "Privet" erbaut.

Außer diesen im nächsten Umkreise des Convents belegenen Gebäuden, Hösen und Gärten, erwarben die Franziskaner, obswohl solches in Widerspruch mit ihrer Ordensregel von der gänzelichen Besiglosigkeit trat, sowohl Capitalvermögen, als auch Grundseigenthum, welches in Häusern, Buden, Scheunen, Gärten und Aeckern bestand, und ihnen in der Regel durch Vermächtnisse<sup>1</sup>) zusiel. Neben diesen materiellen Gütern gelangte das Kloster aber auch noch zu einem werthvollen ideellen Besig durch die Sammlung einer umfangreichen Bibliothek, über welche uns (Act. Sen. A. No. 247) eine genaue Uebersicht vorliegt.

## Die Bibliothek des Franziskaner Alosters.

Die Bibliothek (Liberie) des Franz. Al. enthielt nach dem Juv. v. 1545 (XXVI, 176 v. Pom. GD. II, 203) ungefähr 406 Bücher, nach einem Verz. der Nik. A. Bibl. (Balt. Stud. XX, 2, p. 149 — 153) 174 gedruckte Werke und 44 Bände Handschriften, welche, nach einem Juv. v. 18. Mai 1599, in 2 Abtheilungen gesondert,<sup>2</sup>) auf je 8 Pulpeten lagen. Dieselben bestanden in der Mehrzahl aus theologischen, neben diesen aber auch aus juristischen und philosophischen Schriften, welche jedoch, wie aus folgendem Verzeichnis (Act. Sen. A. No. 247) ershellt, nicht nach ihrem wißenschaftlichen Inhalt, sondern in Rückssicht auf ihren praktischen Gebrauch angeordnet waren.

<sup>1)</sup> Bgl. über den Capital- und Grundbesitz des Franz. Al. und die demselben zusallenden Vermächtnisse die dronologische Darstellung am Schluß der Geschichte des Gr. Franziskaner Klosters.

<sup>2)</sup> Aus dem Juv. v. 1599 (Act. Sen. A. No. 247) geht hervor, daß die Bücher des Gr. Franz. Al. nicht in Repositorien standen, sondern auf Bulten lagen, vielleicht mit Ketten besestigt (Bgl. Wattenbach, Schriftwesen des Mittelalters, 2. Así. 530; Gesch. Eldenas, p. 501). Von diesen Pulten hatten mehrere (Nr. IV, V, VII), welche vielleicht an der Ecke standen, außer der Langseite, noch eine schmale Duerseite (an der Keitsen), wo 2 Bücher liegen konnten; auch hatten einige Bücher (Nr. 113—20) vor dem Feuster (vor der Lucht) ihren Platz.

Unno 1599 den 18. May sein die auffm Grawen Closter albier zum Greiffswaldt auff der Liberey vorhandene Bücher, auff Befelch eines Ehrbaren Rahts, in deroselben Mittelst, Ern Joachim Westphals und Ern Johann Erichen Beysein und Gegenwart, folgender Gestalt beschrieben und inventirt worden, als man in die Stuben kombt:

#### A. Bur rechten Seite.

#### A. I. Auff dem Erften Dulpett:

(Die Sandschriften der Frang. Bibl. find durch einen \* bezeichnet.)

- 1) Libellus ad modum legendi et studendi abbreviaturas in utroque iure.
  - 2) Repertorium Panormitani.
  - 3) Abbas sup. 1 lib. Decretalium.
  - 4) Abbas sup. 3 part. lib. 2 Decretalium.
  - 5) Abbatis prima part. sup. 2 Decretalium.
  - 6) Abbas sup. 3 Decretalium.
- 7) Abbas sup. 5 Decretalium (Nr. 2 7 Berm. des Br. Hen. Koller, mag. v. j. v. J. 1516; S. Rub. Bibl. p. 6, Nr. 10-14).
  - 8) Sermones Dormi secure de tempore.
- 9) Libellus de modo confitendi et poenitendi (cuius titulus "Poeniteas cito").
- 10) Petri Ravennatis Repetitio cap. "Inter alia" de immunitate ecclesiarum.
  - 11) Margaritha Decreti, seu tabula Martiniana Decreti.
- 12) Mammetractus super tota Biblia (1476; Rub. Bibl. p. 7, Nr. 13; früher im Besit von Christ. Steen, past. St. Spir., nach dessen Tode (1503) als Bermächtnis an Jak. Rambow, vic. Mar. übergegangen (S. oben p. 939, 970).
  - 13) Sermones de Sanctis, Biga salutis intitul.
- 14) Decretum Gratiani (Bas. Mich. Wenssler, 1481; Rub. Bibl. p. 6, Rr. 4).
  - 15) Sermones Pomerij.
  - 16) Prima lectura Philippi Franci sup. 6 Decretalium.
- 17) Prima lectura Dominici de S. Geminiano sup. 6 Decretalium.
  - 18) Petri Ravennatis Compendium iuris canonici.

#### A. II. Auffm andern Pulpett.

- 19) Vocabularius vtriusque iuris etc.
- 20) Liber Sextus Decretalium.

- 21) Quadragesim ale Johannis Gritsch (Nor. 1479; Rub. Bibl. p. 4, Nr. 103; Balt. Stud. XX, 2, p. 151, Nr. 103, wo, statt 1497, zu berichtigen "1479": früher im Besitz von Christ. Steen, past. S. Spir. nach dessen Tode (1503) als Vermächtnis an Lucas Philippi übergegangen. S. oben p. 939, 972).
  - 22) FF. Infortiatum.
- 23) Thomas Aquinas in evangelium S. Johannis evang. (Sub. Bibl. p. 2, Mr. 21, p. 3, Mr. 70).
  - 24) Pharetra Doctorum.
  - 25) Decretales Gregoriani.
  - 26) Constitutiones Clementinae cum apparatu Joh. Andreae.
- 27) Liber Sextus Decretalium; Venetiis impressus (Mub. Bibl. p. 5, Nr. 5).
  - 28) I, II et III pars Speculi cum Repertorio.
- 29) I et II pars Summae fratris Astexani (Col. 1479; Rub. Bibl. p. 3, Nr. 73).
  - 30) Summa Angelica de casibus conscientiae.
  - 31) Angelus de Clavasio.
  - 32) Supplementum Nicolai.
  - 33) Expositiones sive Declarationes omnium titulorum legalium.

#### A. III. 2luffm britten Pulpett.

- 34) Codex Iustiniani.
- 35) Moralia Gregorii Papae (Nor. 1471; Rub. Bibl. p. 2, Mr. 10). S. unten, Mr. 167.
- 36) I et III pars Chronicarum domini Anthonini (Rub. Bibl. p. 2, Rr. 18).
  - 37) Quadragesimale fratris Johannis Gritsch.
- 38) Vocabularius Theologiae Johannis Altenstaich (Hag. 1517; Rub. Bibl. p. 3, Nr. 59), mit der Randbemerkung "Dit bock horth den Grawen broderen tho Gripesw."
  - 39) Pharetra Doctorum, et fasciculus temporum.
- 40) Lombardica historia, sive Passionale Sanctorum (Rub. Bibl. p. 2, Rr. 29; Geschent von Joachim Bombower).
  - 41) Dialogus miraculorum Cesarii.
- 42) Vitae Patrum (Hieronymi. S. Rub. Bibl. p. 3, Nr. 38; Gefch. des Pr. Joh. Bölfchow, pleb. Dersekow. cap. Dymyn; v. ob. p. 984).

#### A. IV. Auffm vierten Pulpett.

- 43) Summula Raimundi.
- 44) Ambrosii Catharini dialogus.
- 45) \*Inquisitorium haereticae pravitatis (liber manuscriptus).

- 46) Passio fratris Reinardi.
- 47) II pars Chronicarum domini Anthonini (Rub. Bibl. p. 2, Rr. 18).
  - 48) Casparus Sascherus de vera libertate evangelica.
  - 49) Clichtovei propugnaculum adversus Lutheranos.
  - 50) Scrutinium scripturarum.
  - 51) Johannes Faber de ecclesiastica potestate vir eruditus.
  - 52) Expositio Missae Gabrielis Biell.
  - 53) Defensorium Montis pietatis.
- 54) \*Expositio Evangeliorum dominicalium totius anni (Lib. manuscriptus).
  - 55) Confessionale Bartholomaei de Chaimis.
  - 56) Dialogus Sancti Bonaventurae.
  - 57) Celifodina de passione domini.
  - 58) Lavacrum conscientiae.
  - 59) Quaestiones super libros Sententiarum.
- 60) De contritione; Expositio Missae; Speculum patientiae; Evangelium Nicodemi.

#### In der Seiten dieses Pulpetts.

- 61) Tractatus perutilis de ministratione sacramentorum
- 62) Malleus Maleficarum.

#### A. V. 2luffm fünften Dulpett.

- 63) Albertus de profectibus religiosorum.
- 64) Albertus Magnus sup. Officium Missae (Mog. 1477; Rub. Bibl. p. 2, Nr. 30, p. 7, Nr. 37).
  - 65) Stella Clericorum.
  - 66) \*Quaestio de custodia angelica (Liber manuscriptus).
- 67) Pupilla oculi (Joh. de Burgo, Arg. 1516) Rub. Bibl. p. 4, Nr. 80, nach einer RB. durch den Prior eines unbekannten Klosters, Georg Szelige, erworben.
  - 68) Cornelius in Rosarium dive virginis Marie.
- 69) \*Bernhardus de Passione domini etc. (Liber manuscriptus). ©. Nub. Bibl. p. 184; Balt. Stud. XXI, 1, p. 136, VI, E. 85.
- 70) Communiloquium fratris Johannis Wallensis ordinis minorum de republica universali (S. Rub. Bibl. p. 187. Bgl. Stub. XXI, 1, p. 139; IX, E. 30).
  - 71) Isidorus de instructione humanae vitae.
  - 72) Confessionale domini Antonini, Archiepiscopi Florentini.
  - 73) Tractatus Summarum.
  - 74) Libri XII Metaphys. commentum.

- 75) Lambertus de Monte sup. Phisicorum librum, ac de Anima etc.
  - 76) Nicolaus Dorbellus in philosophiam.
  - 77) Vocabularius Praedicantium.

#### Unn der Seiten.

78) Sermones de tempore et de Sanctis.

#### A. VI. Auffm fechsten Dulpett.

- 79) Summae Praedicantium.
- 80) Margaritha poetica (Alb. de Eyb; Rub. Bibl. p. 6, Nr. 5; früher im Besitz von Christ. Kamp, Psarrer in Neuenkirchen; dann i. B. des Präm. Klosters zu Usedom. S. oben p. 883, 961).
- 81) Ordo Psalterii secundum morem et consuetudinem Romanae curiae etc.
  - 82) Secunda pars Speculi moralis.
  - 83) Jacobus de Valentia super Psalterium.
- 84) S. Thomas de Aquino in IV librum Magistri Sententiarum (Anb. Bibl. p. 2, Nr. 20, mit Randbemerkungen von Wichman Rrufe).
- 85) \*Contractus de tempore, et Quadragesimale eiusdem (Liber manuscriptus), Rub. Bibl. p. 195; Balt. Stub. XXI, 1, p. 147; XVIII, E. 41.
  - 86) Scotus maior in Logicam, et Universalia beati Thome.
  - 87) Catholicon Johannis Januensis.
  - 88) Spiegell der Ingendt.
  - 89) Vocabularius breviloquus tr. Alph.
  - 90) Speculum exemplorum.
  - 91) Liber Etymologiarum Isidori etc.

#### A. VII. Auffm siebenten Dulpett.

- 92) \*Ab adventu domini usque Septuagesimam, sup. Epistolas( Lib. manuscriptus).
  - 93) Sermones Discipuli de tempore per circulum anni.
  - 94) \*Sermones densati sup. epistolas dominicales (Lib. manuscriptus).
  - 95) Aurea divi Thome; Summa contra gentiles.
  - 96) Sermones Johannis Contracti etc.
- 97) \*Passio Salvatoris p. evangel. (Liber manuscriptus), Rub. Bibl. p. 192. Bgl. Balt. Stud. XXI, 1, p. 144; XIV, E. 62).
  - 98) Postilla evangeliorum quadragesimalium, pars I et II.
- 99) P. I) Postilla sup. evangelia dominicalia a I dominica Adventus usque ad Quinquagesimam incl.

- 100) (P. IV) Postilla sup. evang, dominicalia a dom. Resurrectione usque ad sabb. infra Oct. Pentecostes.
- 101) (P. V) Postilla sup. evang. dominicalia a 1 dominica post Pentecostem usque ad Adventum dni.
  - 102) Sermones dominicales cum Quadragesimali etc.
  - 103) Sermones notabiles de tempore.
  - 104) Passionale.

#### Unn der Seiten.

- 105) Passionale rarum.
- 106) Rarum Passionale cum diversis sermonibus.

# A. VIII. Auff dem letten langen Pulpett, so langst der Wandt hergehet.

- 107) I, II et III pars Pantheologiae.
- 108) I, II et III pars Distinctionarii.
- 109) Postilla Guillermi.
- 110) Johannis Tauleri Predigten.
- 111) \*Postilla epistolarum dominicalium sup. totum annum (Liber manuscriptus); wahrscheinsich identisch mit Rub. Bibl. XV, E. 67 "Math. de Legenitz post. s. ep. dom. fratris Martini lectoris de conventu Gripeswoldensis (Balt. Stud. XXI, 1, p. 146).
  - 112) Fratris Petri Berthorii rep. Morale sup. biblia.

#### Vor der Lucht haben gelegen ff. Bücher.

- 113) \*Compendium de vita S. Francisci (Lib. manuscriptus).
- 114) \*Historia quorundam Imperatorum ex gestis Romanorum (Lib. manuscriptus); Liber Hinr. Hoghehus, vestiti in Gr. a. 1391; บฐเ. หินธ์. 2 เชเ. p. 183, 189; Bait. ©tub. XXI, p. 135, 141; V, E. 72; XII, E. 78.
  - 115) \*Lib. Man. in 8, incipiens "Preparate in occursu domini".
  - 116) \*Tractatus de virtutibus Alberti Magni (Lib. manuscriptus).
- 117) \*Lib. Man. in 8, incipiens "Epistola expl. iurium et privilegiorum etc."
- 118) \*Lib. Man. incipiens "Incipit Vita fratris Bernardi (Lgl. Rub. Libl. p. 188; Balt. Stud. XXI, 1, p. 140; X, E. 37 а.).
- 119) \*Lib. Man. incipiens "Tabula Martiniana" (Rub. Bibl. p. 126; Balt. ≥tub. XXI, 1, p. 78; 25, E. 71).
  - 120) Manuale Parochialium.

#### B. Bur Linken Seife.

#### B. I. 2luff dem Ersten Pulpett.

121) Glossa Psalterii Davidis, Petri Lombardi (Nor. Frisn. et Sens. 1478; Rub. Bibl. p. 3, Nr. 46).

- 122) Cassiodori in Psalterium expositio.
- 123) Sixti expositio super Psalterium.
- 124) Sermones de Sanctis.
- 125) Textus Summularum Logicae Petri Hispani etc.
- 126) \*Liber Manuscriptus, in 8, quem Henricus Schmidt assignavit in testamento suo pro libraria.
- 127) \*Liber Manuscriptus in 8, Glossa Nicolai Teutonici super IV evangelistas (Rub. Bibl. p. 195; Balt. Stud. XXI, 1, p. 147; XXI, E. 73).
  - 128) Liber Agendarum sive Benedictionalium.
  - 129) Concordantiae maiores Bibliae.
  - 130) Speculum domini Vincentii morale.
  - 131) Tertia pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae.
- 132) Quarta pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae (Nr. 131, 132, 134; Rub. Bibl. p. 6, Nr. 6; Geschenk v. Kath. Aubenow; Bieberstedt, S. firchl. Berordnungen, II, 234; vgl. unten p. 1117).
- 133) Thomae Aquinatis glossa continua sup. Mattheum et Marcum (Rub. Bibl. p. 3, Nr. 70).
- 134) Repertorium in postillam Lyrae super vetus et novum testamentum.
- 135) Liber de vita Jesu Christi (Lud. de Saxonia. S. Rub. Bibl. p. 3, Nr. 43; i. J. 1628 unter der Kirche von Braudshagen vergraben gestunden, und an die Bibl. von Wilh. Schröder, Regiments-Provos des Duca de Savelli, zurückgeliesert).
  - 136) Simonis de Cassia liber de gestis domini Salvatoris.

#### B. II. Huff bem anderen Pulpett.

- 137) Thomae Aquinatis Commentar. in epistolas Pauli.
- 138) Septima pars postillae Hugonis sup. epist. Pauli.
- 139) Johannes Scotus in 9 Lib. Sententiarum.
- 140) Sexta pars postillae Hugonis sup. 4 Evangelistas.
- 141) Rationale divinorum Officiorum Guilhelmi.
- 142) Theophylacti in quatuor evangelia enarrationes.
- 143) Quinta pars postillae Hugonis in prophetas.
- 144) Quarta pars postillae Hugonis in prophetas.
- 145) Tertia pars Hugonis super proverbia Salomonis.
- 146) Secunda pars postillae Hugonis super Psalterium.
- 147) Prima pars postillae Hugonis sup. libros veteris testamenti (Nr. 138, 140, 143—7; Geschent des Prof. Otto Brüfsow; v. Rub. Bibl. p. 2, Nr. 14, und oben p. 904).
  - 148) Tertius Tomus epistolarum divi Eusebii.
  - 149) Primus Tomus operum omnium Hieronymi.

- 150) Quintus Tomus operum Hieronymi.
- 151) Septimus Tomus Hieronymi.
- 152) Index in Tomos omnes operum Hieronymi.
- 153) Theophylacti in omnes Pauli epistolas enarrationes.
- 154) Brunonis expositio in omnes epistolas Pauli.
- 155) Commentarii Jacobi Fabri in quatuor evangelia.
- 156) Commentarii Jacobi Fabri in epistolas Pauli.
- 157) Magistri Sententiarum glossa ordinaria in epist. Pauli.

#### B. III. 2luffm britten Pulpett.

- 158) Index Librorum beati Augustini; Robertus de divinis officiis.
- 159) I-XI partes beati Augustini (Bas. Amerbach, 1506; Rub. Bibl. p. 2, Nr. 7, 8; Bermächtnis des Mag. Joh. Lange, v. 3. 1527).
  - 160) Magister Sententiarum.
  - 161) Sermones Discipuli de tempore.
  - 162) Sermones Bernardi.
  - 163) Repertorium in tripartitum opus Ambrosii.
- 164) Secunda pars operum S. Ambrosii (Nr. 163 4, Verm. des Pr. Marc. Barow, eccl. Mar. Lub. vic. S. Rub. Bibl. p. 2, Nr. 6).
  - 165) Opera sermonum divi Augustini.
  - 166) Augustinus super Psalterium.
- 167) Moralia Gregorii (Nor. 1471; Rub. Bibl. p. 2, Mr. 10). ©. อธิยน ฟิน. 35).
  - 168) Epistolae ex registro Gregorii; item Gemma predicantium.
  - 169) Robertus Holtkoth sup. sapientia Salomonis.

#### B. IV. Auffm vierten Pulpett.

- 170) Opera Dionysii.
- 171) Bernardinus de evangelio aeterno.
- 172) Platina de vita Pontificum; et Athanasius contra hereticos.
- 173) Opera Origenis (Rub. Bibl. p. 2, Nr. 3), mit Randbemerkunsgen von Wichman Kruse.
  - 174) Bonaventurae opusculorum prima pars.
  - 175) Gersonis opera.
  - 176) Prima et secunda pars operum Gersonis.
- 177) Quarta pars operum Gersonis (Nr. 175-7; Rub. Bibl. p. 4, Nr. 78; wahrsch. Gesch. v. Joachim Bomhower; vgl. oben Nr. 40).
  - 178) Dialogus Guilhelmi de Occam.
  - 179) Opusculorum Bonaventurae secunda pars.
  - 180) Textus Sententiarum cum notabili apparatu.
  - 181) Bonaventura in I, II et III lib. Sententiarum.
  - 182) Tabula Bonaventurae sup. libros Sententiarum.

- 183) Thomas de Aquino sup. primo Sententiarum.
- 184) Magistri Sententiarum liber Tertius.
- 185) Richardus super quarto Sententiarum.
- 186) Thomas de Argentina super 4 libros Sententiarum.
- 187) Tertium S. libr. Sententiarum Thomae de Argentina.
- 188) Bonaventurae tractatus et libri quamplurimi.

#### B. V. Auffm fünften Dulpett.

- 189) Scotus sup. Magistrum Sententiarum; sup. Magistrum Sententiarum.
  - 190) Gabriel sup. Sententias.
  - 191) Supplementum Gabrielis in quartum Sententiarum.
  - 192) I, II, III et IV pars Rosarii.
  - 193) Compendium quatuor librorum Sententiarum Forrillonis-
  - 194) Directorium super scripta Bonaventurae.
  - 195) \*Liber Manuscriptus incipiens "Circa distinctionem meam".
  - 196) Prima pars secundae partis Thomae de Aquino. Desgl.
- 197) I, II, III et IV pars summae Theol. Alexandri de Ales (Nor: 1482; Rub. Bibl. p. 3, Rr. 71).
- 198) I, II, III et IV pars Summae Antonini; Tabulae speciales summae Antonini (Bgl. Rub. Bibl. p. 2, Nr. 17; p. 7, Nr. 21; i. J. 1628 unter der Kirche von Brandshagen vergraben gefunden, und von Wilh. Schröder, Regiment8=Provos des Duca de Savelli, zurückgeliesert).

#### B. VI. 2luffm fechsten Dulpett.

- 199) Sermones dominicales, sup. evangelia et epistolas, Hugonis.
- 200) Quadragesimale Pauli Wann.
- 201) Rosarii pars prima, et secunda Bernardi de Bustis.
- 202) Mariale Bernardini de Bustis.
- 203) Sermones thesauri novi de tempore.
- 204) Sermones Bernardini de Senis.
- 205) Quadragesimale Bernardini de Christiana religione.
- 206) Praeceptorium Johannis Nider.
- 207) Praeceptorium Gotschalchi Hollen.
- 208) Liber Discipuli de praeceptis.
- 209) Sermonum Vincentii pars hyemalis.
- 210) Sermones Henrici Herpf.
- 211) Sermones Parati de tempore.212) Dominicale Philippi de Monte Calerio.
- 213) Registrum Sermonum Gabrielis Barelete.
- 214) Sermones aurei Bonaventurae.
- 215) Sermones Discipuli cum Promptuario exemplorum.

- 216) Sermones "Dormi secure" nuncupati.
- 217) Sermones Nicolai de Nysa.
- 218) Bonaventura de tempore et de Sanctis.
- 219) \*Sermones de tempore et de Sanctis (Lib. manuscriptus).
- 220) Expositiones evangeliorum dominicalium fratris Antonii de Bitonto.

### B. VII. Auffm siebenden Pulpett.

- 221) Quadragesimale Johannis Gritsch.
- 222) Quadragesimales sermones Leonardi de Utino (Rub. Bibl. p. 4, Rr. 99, 119).
- 223) Adventuale et duplex Quadragesimale Michaelis Mediolanensis (Bas. Mich. Wenssler, 1479; Rub. Bibl. p. 4, Rr. 98).
  - 224) Sermones dominicales "Biga Salutis" nuncupati.
  - 225) Quadragesimale "Gemma fidei" intitulatum.
  - 226) Quadragesimale Ambrosii Spire.
  - 227) Opus Sermonum Quadragesimalium Magistri Joh. Raulini.
- 228) \*Expositio sive explanatio praeceptorum Decalogi Mag. Johannis Nider (Lib. manuscriptus).
- 229) Sermones aestivales et hyemales Sanctii (de Porta, Hag. 1514; Gefch. von Gaspar Polyman an die Bibl. in Stettin).
  - 230) Mariale Sanctii.
- 231) Sermones aurei de Sanctis fratris Leonardi (nach einer Randsbemerkung 1446 vom Bersaßer geschrieben).
- 232) Sermones de laudibus Sanctorum et dominicales Francisci de Maronis.
  - 233) Opus postillarum et Sermonum de tempore Jordani.
  - 334) Registrum generale Sermonum Jordani.
  - 235) Sermones Magistri Jacobi de Voragine.
  - 236) Sermones Bertrandi.
  - 237) Sermones quadragesimales epistolares Bertrandi.
- 238) \*Liber manuscriptus, incipiens "Videte, quemadmodum mihi non solum laboravi, sed omnibus".
  - 239) \*Liber manuscriptus super Evangelia.
- 240) Sermones quadragesimales Michaelis de Mediolano (Berm. Des Br. Marc. Barow, eccl. Mar. Lub. vic. S. Rub. Bibl. p. 5, Nr. 132).
  - 241) Sermones Nicolai de Blonii.

#### B. VIII. Auffm achten Pulpett.

- 242) Pomerius de Sanctis.
- 243) Pomerius de tempore.
- 244) Sermones quadragesimales Johannis Gritsch.

- 245) Stellarium coronae benedictae Mariae.
- 246) Sermones dominicales "Biga salutis" vocati.
- 247) Sermones de Sanctis "Biga salutis" nuncupati.
- 248) Quadragesimale Bigae salutis.
- 249) Sermones thesauri novi dominicales.
- 250) Sermones thesauri novi de Sanctis.
- 251) Speculum vitae humanae Roderici [Sanctii].
- 252) Quadragesimale Roberti de Lycio.
- 253) Sermones Gabrielis de tempore.
- 254) Sermones Gabrielis de Sanctis.
- 255) Postillae maiores in Epistolas et Evangelia.
- 256) Postillae Hugonis tertia pars sup. Epistolas et Evangelia.
- 257) Prima et secunda pars Postillae Hugonis.
- 258) Postillae Nicolai de Dinckelspuell.
- 259) Sermones Roberti de Lycio.
- 260) Sermones anni.
- 261) Sermones Oliverii de tempore et de Sanctis.
- 262) Sermones de poenitentia et adventu Mich. Mediolanensis.
- 263) Sermones domini Petri Hierimie.
- 264) Sermones Meffert de Sanctis.
- 265) Sermonum Meffert de tempore aestivalis pars.
- 266) Sermonum Meffert hyemalis pars.
- 267) \*Sermones de tempore utiles (Liber manuscriptus).

Jacobus Marquarth
Iudicii Gryph. iuratus Secretarius
in praemissorum fidem scripsi.
(1608-1610).

Ueberblicken wir dies Verzeichnis, hinsichtlich der Auswahl aus den Gebieten der einzelnen Wißenschaften, so sehen wir die Theologie in gleicher Weise, theils durch patristische Werke und durch Schriften berühmter Mitglieder des Franziskaners, Dominiskaners und Augustiners Ordens (Rub. Vibl. p. 154 ff.; Balt. Stud. XXI, 1, p. 106 ff.), theils durch Predigt-Sammlungen vertreten, namentlich sind B. Pulpet VI — VIII ausschließlich mit Predigten (sermones) ausgefüllt. Auch begegnen uns schon (Nr. 45, 49) einige polemische Schriften gegen die Reformation. In der Rechtwißenschaft sinden sich vorzugsweise die Texte und Commentare zum Canonischen Recht (A. Pulpet I n. II), verseinzelt auch (Nr. 1, 22, 33, 34) Werke des Kömischen Rechts, endlich auch einige (Nr. 74—76, 80, 86) Schriften der scholastis

schen Philosophie, sowie (Nr. 19, 38, 87, 89, 91) Vocabulare für die verschiedenen Wißenschaften. Sinsichtlich ihres Ursprungs find, unter diefen 267 Berten, die mit einem Stern bezeichneten theologischen Handschriften in der Mehrzahl wahrscheinlich von den Mönchen des Gr. Klosters eigenhändig geschrieben, dagegen stammte von den (Rub. Bibl. p. 154-177; Balt. Stud. XXI, 1, p. 106-129) aufgeführten Man. der Nif. R. Bibl. philoso= phischen Inhalts: Nr. 26, D. I, aus ber Feber eines Baters Caspar Jüterbog, und gelangte auscheinend durch Vermittelung bes Prof. Dietr. Stephani (S. oben p. 886), an die Franzisfaner, deren hervorragenoste Gelehrte in diesem Man. f. 228 v. ff. und nach ihnen die der Dominikaner und Augustiner aufgejählt find. Auch von den übrigen a. a. D. beschriebenen Man. Rr. 27, D. II - 35, D. X, welche theils Commentare zum Uristoteles, theils scholaftische und grammatische Werke enthalten, gehörte ein Theil den Franziskanern, und der andere den Domini= fanern, u. A. ift ein ob. p. 1112 erwähnter Octavband (Rr. 126), als ein Vermächtnis von Heinrich Schmidt bezeichnet. Unter den Jucunabeln verdaukt das Aloster jedoch das werthvollste Buch, einen Bibelcommentar des berühmten, zum Franziskaner = Orden gehörenden Theologen, Nif. v. Lyra, in 3 Bänden, (Nr. 131, 132, 134, mit ungenauer Inhaltsangabe; vgl. Rlemm, Bibliographisches Museum, 1884, p. 343) einer Schenkung 1) von

<sup>1)</sup> Meine Annahme (Rub. Bibl. p. 18—22, 94—126; Bakt. Stub. XX, 2, p. 165—9, XXI, 1, p. 46—78), daß ein Theil der Handschriften a. d. Nachsläß des BM. Dr. Heinr. Rubenow stamme, n. durch dessen Bernächtnis (1456, Nov. 11; Kos. Nr. 19, p. 40; Ann. p. 2; Kos. p. 159; Alb. I, f. 1; Kos. 259; I, p. 57), an die Juristenfacultät, und von dieser an die Nit. Kirch. Bibl. gelangt sei, ist unrichtig. Alle juristischen Man. der Kirchenbibliothek, sowohl 1, A. I—V; 6, B. I—XII; als auch C. I—VI, stammen auß dem Dominitaner Kl., welches sie auß dem Nachlaß des Prof. Joh. Meilof (S. oben p. 894), der zum Dom. Orden gehörte, empfing. Sie können schon desshalb nicht auß Rubenows Nachlaß herrühren, weil letzterer dieselben (Ann. p. 2) im Werth auf mehr als 1000 Gulben schätze, welcher Summe der Werth der betr. Handschriften der Kirchen-Bibl. keineswegs entspricht. Vielsseicht nahm Anbenow, insolge der von mehreren Univ. Prosessioren erlittenen Unbilde (S. Pom. GD. III, p. 72, 85), seine Schenkung zurück, wie er in der

Ratharina Rubenow, i. J. 1484. Alle 3 Theile find in braunes Leder mit Bergierungen und reichen Clausuren gebunden, und auf dem Deckel mit Bergamentstreifen versehen, von denen ber erste die Inschrift trägt "Nicolai de lira prima pars usgz psalterium"; ber 2. Streif ift abgerißen; ber 3. enthält die Worte "Tercia pars lire ab Abdia propheta usqz ad finem biblie". Die Unfangsworte des Tertes lauten: (Th. 1) "Prologus primus venerabilis fratris Nicolai de lira in testamentum vetus de recommendatione sacre scripture in generali incipit: "Bec omnia liber vite 2c ecci - " mit blanem Initial auf Goldgrund; (Th. 2) "Expositio prologi in proverbia Salamonis incipit: Jungat epistola et cetera. Hunc prologum —", mit rothem Initial auf Goldgrund; (Th. 3) "Incipit expositio prologi in Abdiam prophetam: Jacob patriarcha 20 iste -- ", mit braunem Ini= tial auf Goldgrund. Bei der dann ff. "Visio Abdie" ift der Initial in blauer Farbe auf Goldgrund ausgeführt. Der Schluß lautet:

"Explicit postilla preclarissimi Nicolai de lyra ordinis Minorum super biblia, tam vetus, quam nouum testamentum, cum additionibus rev. in Chr. patris et dni Pauli Burgensis, eccl. episcopi, s. theolac ord. S. Dominici professoris; simulac replicis ven. Mathie Doringk, sacre pagine ac regule S. Francisci professoris, pro loco suo adaptatis; et industria impensisque Anthonij Koburger, incole Numbergensis, quam diligenter exaratis, atque XXII mensis Januarij, Anno salutis M°CCCC°LXXXI consummatis. Ex quo laus, honor et gloria Deo propitio, ut sua dignetur adesse gracia et favere operi proxime effecturo".

Im zweiten Bande des Bibelcommentars von Nikolaus von Lyra ist die erst nach Dr. Heinrich Rubenows Tode (1462, Dec.

llrk. (Kos. Nr. 19) m. d. W. "oft my welk nowille scheghe van den regenten in deme Studio, so beholde ik my vulle macht, desse gift der boke wedder to repende" andentet. Ueber das Schicksal von Rubenows Bibliothek sehlt uns jede Nachricht, nur wißen wir mit Sicherheit, daß sie weder an die Univ., noch an die Klöster gesangte. Auch die phisosophischen Haubschriften der Nik. Kirch. K. sind nicht, wie ich (Rub. Bibl. p. 133—177; Bast. Stud. XXI, 1, p. 85—129) angenommen habe, mit der alten Univ. Bibl. (Lib. Dec. f. 33) zu identissieren, sondern auf numittelbare Erwerbungen der Franziskaner= und Dominiskaner-Klöster aurücksusübren.

31) erfolgte Schenkung durch seine Gattin Katharina (1484), mit großen in Zinnober ausgeführten Minuskeln mit Juitialen, mit folgenden Worten verzeichnet:

"Dit bock heft gegheuen, doe men screef M°CCCC°LXXXIIII° tho ener ewighen dachtnisse de Ewerdighe Katherina, na ghelaten husfrouwe dni doctoris Hinrici Rubenowen, Borgermeyster tho deme Gripeswolde, doctor in beiden rechten, de iamerliken wart dot gheflaghen op nyen jaers auende, do men scref M°CCCC°LXII. Alle, de ut disseme boke studeren, efte lesen, de bidden god vor em vnde vor er een Pater noster, Aue, Requiescant in pace".

Als spätere Vermächtnisse an die Franz. Bibl. sind zu erwähnen: (Mr. 40) "Lomb. hist. s. aur. leg. Nor. 1496" m. RB. "d. fr. Joachim Bomhover, orate pro eo"; fowie (Mr. 175-7) "Opera Gersonis, 1486" mit Initial und AB. "Anno dni 1495 comparavi pro 4 mr. s. sine ligatura"; ferner eine Sammlung von Büchern aus dem Nachlaß des Lübecker Vicars Marcus Barow, u. A. (Nr. 240) "Serm. quadragesimales Mich. de Mediolano, Ven. 1492", mit Randb. "Liber dni Marci Barow, eccl. beate Mar. virg. Lubicensis vicarii"; fowie (9tr. 163 - 4) "Ambrosii opera, 1510", mit RB. "Liber dni Marci Barow"; ferner "Philippi de Franchis lect. s. text. Decretalium, Ven. 1499" (Rub. Bibl. p. 5, Nr. 7; p. 132, Nr. 8; Balt. Stub. XX, 2, p. 152; XXI, 1, p. 84) m. b. RB. "ex libris Egerdi Bukow"; und Jor-"dani sermones de sanctis" (Nr. 233—34; Rub. Bibl. p. 4, Mr. 101, 108) m. b. MB. "ad vsum fr. Eghardi Gelhar"; ferner die (S. ob. p. 939, 970, 972) erwähnten Schenkungen des Pr. Christian Stein († 1503) an Jak. Rambow und Que. Philippi (Nr. 12, 21); sowie (S. ob. p. 984) von Joh. Völschow (Nr. 42) "Hieronymi vite patrum, 1507" m. RB. "Liber dni Joh. Voltzkow plebani in Derssekow, capellani in Dymyn, quem, qui dono repetit, non dedignetur dicere: Domine Johannes, vale, et tu nectare fruaris eterno"; ferner (S. oben p. 904) eine Gabe des Domherrn Otto Bruffow (Mr. 138, 140, 143-7) "Postilla Hugonis de S. Caro, Bas. 1502, p. I-VII" m. RB. "Lib. dni M. Ottonis Brussow, fac.

art. studii Grip. collegiati, qui sub anno decimo post milliquingentos, hora quasi decima, in profesto Margarete, in fata concessit; hunc librum fratribus Minorum in perp. memoriam assignavit"; ferner der Commentar zu den Defretalen "Nic. Siculi de Tudescis, Abbatis Panormitani, Bas. 1488", (Mr. 2 -7) mit Randb. "Anno dni 1516 ven. dns Henningus Koller, magister vtr. iuris, in suo obitu legavit fratribus Minoribus in Grip. totum hunc Abbatem, partitum in quinque volumina, cuius anima requiescat in pace. Amen"; ferner (Mr. 229) "Sanctii de Porta sermones, Hag. 1514", m. MB. "Ex resignatione Gaspari Poltzman ad librariam Stettinensem, 1517"; ferner Nr. 159 (Wgl. ob. p. 984) Augustins Berke, Bas. 1506, B. 1-11, m. RB. "Anno dni 1527 hic liber ex testamento dni Magistri Joh. Langen datus est fratribus Minoribus in Grip."; endlich das unter ben Büchern des Franz. Al. (Bult V, Nr. 67 und Rub. Bibl. p. 4, Nr. 80) angeführte Buch "Joh. de Burgo, pupilla oculi, de septem sacramentis, Arg. 1516", welches nach einer RB. "Presens liber cedat conventui Grip., qui in eorum terminis est acquisitus per Priorem Georgium Szelighe" von dem Prior eines uns unbefannten Rl. Georg Selege (Felix) herrührt. Das (S. ob. p. 883, 961) erwähnte Buch (Nr. 80) "Marg. poetica Alberti de Eyb" scheint zuerst im Besitz bes alteren Sak. Kamp, can. S. Nic. und Pfarrers in Neuenfirchen gemefen gu fein, gelangte aber dann nach der RB. "Liber dni Cristofori Kamp, art. lib. Mag. et parochialis ville Nigenkerke, Zwer. rectoris, depost ad librariam in ecclesia Uznamensi", an dessen Nachfolger Christoph Ramp, von diesem an die Kirche zu Ufedom, und endlich an das Greifswalder Klofter.

Nach der Reformation wurde (1599, Mai 18) das oben p. 1107, 1116 abgedruckte Inventar aufgenommen, und die Bibliothek alsdann, da die Räume des Gr. Klosters, nach Errichtung der Schule und des Armenhauses, nicht mehr ausreichten, in die Nik. K. übertragen, wo man sie, gemäß dem Recesse von 1558 (Gest. 1. Forts. p. 93), mit den Büchern der übrigen Kirchen und Klöster, namentlich des Dom. Kl., sowie auch mit

der Bibl.,1) welche der Priefter Joh. Erp (S. ob. p. 992 und 38 - 39. Jahresber. p. 24 ff.) ber Univ. in feinem Teft. ver= macht hatte, vereinigte, und über der Sakristei (S. ob. p. 323 -25) aufstellte. Hier, wo fie unter ber Leitung des Diakonus stand, und mit einem Gelbfond ausgerüstet war, erhielt fie i. I. 1602 eine neue sustematische Anordnung und im Zusammenhang mit berselben auch einen neuen Catalog in 4 to, welcher (Rub. Bibl. p. 2-9; Balt. Stub. XX, 2, p. 149-156) abgebruckt ift.2) Rach letterem zerfällt fie in 2 Gruppen: A. Bibl. des Grauen Alosters, I. Libri Theologici, a) Patres, b) Sermones (No. 1-149); II, Juridici (No. 1-20); III. Philosophici (No. 1-5); IV. Manuscripta (44 B.), zusammen 218 Bände; B. Bibl. der Marienfirche, I. Libri Theologici (No. 1-92); II. Juridici (No. 1-9); III. Philosophici, a) Grammatici, b) Philosophici (No. 1—28); IV. Manuscripta (49 B.), 3u= sammen 178 Bände, im Ganzen also 396 Bücher, von welchen die Handschriften und ein Theil der Incunabeln ausführlich (Rub. Bibl. p. 40-196; Balt. Stub. XX, 2, p. 187-195; XXI, 1, p. 1 - 148) beschrieben find. Bur Zeit des 30j. Krieges wurden anscheinend einige Bücher ber Bibl. entfremdet, und erft später an dieselbe zurückgeliefert: u. A. (Nr. 135) "Lud. de Saxonia, vita Christi, Nor. Ant. Cob. 1478" und (Nr. 198) "Summe Antonini, ep. Flor. Nor. 1478, p. I-IV", in welchen sich die Randb. findet "Unno 1628 hatt der fürstlicher Savellischer Regiments Provos Wilhelm Schröter dis Buch, so in der Brandhagischen Kirchen unter der Erden vergraben, von den Reutern bekommen". In der Folge erhielt die Bibl. (1755), nachdem sie im Sinne des Protestantismus eine wesentliche Vermehrung empfangen hatte (Bgl. Biederftedt, Denkwürdigkeiten ber

<sup>1)</sup> Ein Theil der Bibl. des Pr. Joh. Erp gelangte an die Bibl. der Wolgaster Kirche, und von dieser (1829) an die Gr. Univ. Bibl. Diese durch den Bermerk "Liber Johannis Erp, vicarii Tanglimensis" bezeichneten Bücher sind beschrieben im Jahresbericht der Rig. Pom. Abth. 38—39, p. 24—27.

<sup>?)</sup> Auf dieses zweite Berzeichnis v. J. 1602, ist oben, beim Abdruck des älteren Inventars v. J. 1599, durch in Klammern geschloßene Anmerkungen (Rub. Bibl.) verwiesen.

Nif. K. 1812, p. 17—23; Samml. firchl. Verordn. 1816, I, 244, wo die Zahl der Bücher auf 1266 angegeben ist) eine neue Aufstellung über dem östlichen Portal, auf der Empore über der Mariencapelle (S. oben p. 323, Anm. 1). An dieser Stätte sind auch noch in der Gegenwart die beiden Büchersammlungen der Franziskaner und Dominikaner vereinigt, und geben in ihren alterthümslichen Sindänden, die theils in Pergament, theils in braunem oder rothem Leder, mit gepressten Verzierungen und reichen Clausuren, ausgeführt sind, ein deutliches Vild von der Ausstattung mittelalterlicher Kloster=Bibliotheken.

# Geschichte des Franziskaner = Rlosters

in dronologischer Folge.

Die ältesten Nachrichten über bas Gr. Franziskaner-Kloster beschränken sich, abgesehen, von der oben p. 1076 mitgetheilten Inschrift, welche die Stiftung desselben auf den Grafen Jaczo von Güşkow und seine Gattin Dobruslawa (1242) zurücksührt, auf die Erwähnung des Gardians und hervorragender Kloster-brüder, insofern dieselben als Schiedsrichter und Zeugen der Pom. Herzöge und benachbarter Klöster und Kirchen auftreten. Als das älteste Mitglied des Gr. Conventes begegnet uns (1247, März; Pom. UB. Nr. 457) "frater Dobizlauus de ordine Minorum", ein Sohn des Burggrafen Nochillus") von Demmin, welcher (Pom. UB. Nr. 403) nach dem Tode seiner Gattin, seine Güter seinem Sohne Rochlo übergab, und sich dem geistelichen Stande widmete. Seine Herfunft und seine Fähigkeiten

<sup>1)</sup> Rochillus castellanus Diminensis" wird als solcher v. J. 1194—1226 (Pom. UB. Nr. 125, 161, 165, 166, 169, 174, 187, 190, 193, 201, 209, 213, 222, 223, 227, 235, 237) genannt, sein Sohn "Solislavus, filius Rokilli" v. J. 1218—34 (Pom. UB. Nr. 187, 253, 303, 305), sein jüngerer Sohn "Dobezlaus bone memorie nostri Rochilli quondam in Dimin borgrauii filius, cum nobili matrona, matre sua Anna" v. J. 1227—69 (Pom. UB. Nr. 237, 248, 272, 287, 303, 305, 457, 883; Mekl. UB. Nr. 1161, wo auch des letzteren Sohn, des Castellans Rochillus Enkel, Rochlo genannt ist.

mochten ihn geeignet erscheinen lagen, daß ihn der Abt des be= nachbarten Cift. Al. Elbena zum Schiedsrichter in seinem Streite mit dem Rüg. Geschlechte der Teffimerigen erwählte, in welcher Stellung er auch noch fpater (1269, April 14; Pom. Urf. Buch, Nr. 883), bei dem Vergleiche seines Sohnes Rochso mit dem Cift. Al. Dargun, genannt ift. Richt lange barauf (1264; Pom. UB. Nr. 764, 765, 752) finden wir ben Gardian des Gr. Frang. Rl., in Gemeinschaft mit dem Custos des Ordens, sowie mit bem herzoglichen Obervogt Berthold (S. oben p. 147), und anderen fürftlichen Räthen in Darfim (Ludwigsburg), wo er mehrere von dem dort erfrankten Berg. Wartislam III. in deffen Teftament angeordnete Schenkungen 1) an die Rlöfter Bukow, Belbuck und Eldena, als Zeuge, beglaubigte. In gleicher Gigen= schaft wurde derselbe nach Wartislams III. Tode, von beffen Nachfolger Barnim I. (1265, Mai 26; Pom. UB. Nr. 777) berufen, um, in Gemeinschaft mit dem Abt Wiardus von Usedom, bem Prior Berthold, und Lector Florentius des Gr. Dom. Rl., fowie mehreren fürstl. Rathen, die Belehnung des Berzogs mit ber Stadt Greifswald burch ben Abt Reginarus von Elbena zu bezeugen; eine Reihe von amtlichen Sandlungen, welche uns erkennen läßt, ein wie hohes Ansehen beide Rlöfter schon bald nach ihrer Stiftung erworben hatten. Bald barauf wird bann auch der betr. Gardian mit seinem Namen bezeichnet.

#### Otto I.

(gardianus 1278).

"Frater Otto, gardianus, et omnis conventus ord. fratrum Minorum" beglaubigte, in Gemeinschaft mit dem Prior Bruno

¹) Die betr. Urk. des Pom. UB. Nr. 764, 765 sind gleichzeitig mit Nr. 752, jedenfalls aber vor Nr. 759 (1264, Sept. 10) zu stellen, in welcher Bartislaw III, als schon verstorben, bezeichnet ist. S. auch den Abdruck der Urk. Nr. 764 in Perlbachs Pomerellischen Urk. Buch, Danzig, 1882, Nr. 205. Der gleichsalls von Herz. Bartislaw III. (1264) als Zeuge berusene "frater Florentius lector" ist von Perlbach als Lector des Franziskanerordens (S. Register p. 683) angesührt. Derselbe gehört jedoch, wie sich aus den Worten "fratre Florentio lectore fratrum Predicatorum" (Pom. UB. Nr. 765) ers

und Convent des Gr. Dom. Kl., die Urk. v. 26. Juni 1264 (Pom. UB. Nr. 757), der zufolge Herz. Barnim I. die Gr. Privilegien bestätigte und den Abt von Eldena bevollmächtigte, die Stadt in Sachen des canonischen Rechtes zu vertreten. Da der Herzog in der Beglaubigung (Pom. GD. II, 198; Pom. UB. Nr. 1121) als verstorben "Barnimi, quondam ducis Stettinensis" bezeichnet wird, so fällt die amtliche Thätigseit des Gardians Otto demenach in die Zeit, nach Barnims Tode (1278, Nov. 13). An dem im Gr. Nathsarchiv befindlichen Original (Gest. Nr. 14) befanden sich ursprünglich die beiden Siegel des Dom. Priors und Franz. Gardians, doch ist das letztere nicht mehr erhalten.

## Hermann v. Röbel

(gardianus 1280).

"Frater Hermannus de Robele, gardianus, totusque conuentus fratrum Minorum" beglaubigte, in Gemeinschaft m. d. Prior Lubesinus und Convent des Gr. Dom. Al., die Urk. von 13. Juli 1262 (Pom. UB. Nr. 722), der zusolge die Könige Hafen V. (1217—63), und Magnus VII., Lagaböter (1257—80) von Norwegen, dem Herzog Wartislaw III. und der Stadt Greisswald Handelsfreiheit in ihrem Lande gewährten. Da die Könige in dem im Gr. Rathsarchiv befindlichen Original dis verstorben "dom. Haquini et [Magni] quondam regum Norwegie" bezeichnet werden, so fällt die amtliche Thätigkeit des Gardians Hermanns von Röbel in die Zeit nach dem Tode des

gibt, zum Dominifanerkloster. Ueber den in der Urk. v. 26. Mai 1265 (Pom. UB. Nr. 777) als "dns W. abbas de Uznam" bezeichneten Abt Wiardus, vgl. Zietlow, das Prämonstratenserkloster Usedom, p. 91—106.

<sup>1)</sup> Diese Beglaubigung der Urk. v. 13. Juli 1262 (Gest. Nr. 11 b.) ist nicht in Gesterdings Beiträge ausgenommen worden. Hinschtlich derselben ist zu bemerken, daß der betr. Notar den Initial M. der Urk. v. 1262, als ein E. gelesen, und demgemäß in der Beglaubigung, statt "Magni", "Erici" (d. h. Erich III., 1283—99) geschrieben hat, ein Irrthum, welcher auch in das Hansische UB. und Pom. UB. Nr. 722 übergegangen ist. Bgl. ob. p. 138 sf., Unm. 1; und Berichtigungen zum Pom. UB. Th. II, p. 617, zu p. 97, Z. 4, von unten.

Rönigs Magnus (1280). An der Beglaubigung hängen die Siegel des Dom. Priors und des Franz. Gardians von spitz-voaler Form (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm. h., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm. br.); auf dem letzteren erblickt man die stehende Figur eines Heiligen, mit Nimbus, Areuzesfahne und Schwert, anscheinend des Ap. Paulus, welchem, in Gemeinschaft mit Petrus, die Franz. Airche gewidmet war. Die Majuskel-Umschrift lautet "S'. HERMINIMI. GURDIAMI.

#### Otto II.

(gardianus 1289).

"Frater Otto, gardianus, totusque conventus fratrum Minorum" beglaubigte, in Gemeinschaft mit dem Prior Johannes und Convent des Gr. Dom. Kl., die beiden städtischen Privilegien des Herzogs Bogislaw IV., v. 8. Dec. 1278 (Gest. Nr. 27; Pom. UB. Nr. 1117) und v. 10. Febr. 1289 (Gest. Nr. 37). An der im Gr. Nathsarchiv befindlichen Dr. Beglaubigung sehlen Siegel und Datum; doch erhellt aus ob. Urk., daß die amtliche Thätigkeit des Gard. Otto II. in die Zeit, nach d. J. 1289, fällt.

## Theoderich I. v. Parchim

(gardianus 1295 ff.).

"Frater Theodericus de Parchim, gardianus, totusque conventus ord. fratrum Minorum" beglaubigte,<sup>1</sup>) in Gemeinschaft mit dem Prior Theodorich Frankenberg und Convent des Gr. Dom. Kl., den Erbvergleich der Herzöge Bogislaw IV. u. Otto I. v. 27. Juni 1295 (Dähnert, L. U. Suppl. I, p. 296, Nr. 1). Derselbe ist vielleicht mit dem "frater Theodericus ord. Minorum" identisch, welcher (1316, Febr. 22; Schwarz, Mon. Gr. II, Klosterurkunde, Nr. 1), mit. dem Prior Conrad des Dom. Kl.,

<sup>1)</sup> Bgl. auch Schwarz, hist. monasteriorum, Man. Pom. bibl. univ. 4to, No. 55, f. 86v. In den Mon. Gryph. II, Klöster-Urkund. Nr. 1 von A. S. Schwarz wird der "frater Theodericus" freisich "vicarius ord. Minorum" genannt, doch ist, da das Or. der Urk. sehlt, zu vermuthen, daß, statt "vicarius", "gardianus" zu lesen sei.

und ben übrigen Gr. Geiftlichen (S. ob. p. 701-712), sowie bem Abt Jafob Stumpel und bem Br. Lambert Brifact von Elbena, nachwies, bag "Nicolaus filius parvi Siffridi" feinen Anspruch an die geiftliche Gerichtsbarkeit zu machen habe. Beugen bei biefer Verhandlung waren ber Supprior bes Dom. Al. Robingherus, und ber Frang. "fr. Johannes ord. Minorum" (S. ob. p. 705) gegenwärtig. Unter Theoderichs Amtsführung mag auch der Vertrag fallen, welchen bas Kl. (1305, Apr. 25; Geft. Nr. 56; Pom. GD. II, p. 199) mit bem Rathe und ber Bürgerschaft ber Stadt Greifswald über bie Anlage bes oben p. 1105 erwähnten Thurmes an der Stadtmauer (supra muros - ad cloacarum loca) schloß, wobei sich die Stadt das Recht ber Jurisdiction (in ipsius turris spacio) vorbehielt.1) Bu biefer Zeit scheint eine größere Bersammlung bes Franz. Ordens in Greifswald stattgefunden zu haben, wie fich baraus schließen läßt, daß biefer Bertrag, abgefeben von dem Bischof Beinrich Bach= holz von Cammin, dem Prior des Gr. Dom. A., dem Camminer Domherrn Siegfr. v. Trechow, und ben Gr. Geiftlichen (S. ob. p. 699-702), auch von bem Cuftos und fämtlichen Gardianen der Lübecker Cuftodia besiegelt wurde; doch haben sich die 11 Siegel ber Zeugen, beren Bahl fich aus ben 11 rothen seibenen Schnüren ergibt, an ber betr. Urk. nicht mehr erhalten. Unter seiner Verwaltung empfing bas Rl. auch mehrere Vermächtnisse und Schenkungen: von Joh. Schowenburg und Gerwin von Lubelschebe (1306; XIV, 18 v., 19 v.), sowie von Joh. Malchow (1308; XIV, 26), u. Ghiso Bullenwever, vor Antritt von bessen Wallfahrt (1311; XIV, 36). Ferner bestimmten Joh. Westphal, faber, und seine Gattin Margarete (1319; XIV, 51) ihr in ber Steinbederftr. belegenes Saus für die Gr. Rirchen u. Rlöfter, fowie das Georghospital in Griftom. Außerdem besaß das Al. ein in seiner Nähe liegendes Haus, welches ber Convent (1322;

<sup>1)</sup> In dem Abdruck der Urk. v. 25. April 1305 (Pom. GD. II, p. 199) ist zu berichtigen: (p. 200; Z. 1) statt civitatis, "civitati"; (Z. 6) zwischen "fratres" und "iuris dictionem" ist "nullam" einzuschasten; (Z. 7) statt "quum" zu ber. "quin"; (Z. 18) zwischen "omnia" und "perseverent" ist "firma" einzuschasten.

XIV, 59) an ben Höfer Borchard für 50 M. verpfändete. Balb barauf wird die älteste Stiftung des Franz. Al. erwähnt, eine von Nik. Chuleke (1324; XIV, 65, 71; Ros. Pom. CD. I, p. 112—115) zur Sühne für den von ihm an Markwardt von Treptow, Tanckos Sohn, in Kopenhagen begangenen Todtschlag im bortigen Franz. Al., sowie in dem Gr. Franz. und Dom. Al. begründete Memorie. Unter den Mitgliedern des Cr. Al. bezgegnet und (1319—28; XIV, 49 v., 50, 76) Albert von Kyl, ein Sohn des BM. Everhard v. Kyl (1281—1306), und Bruder des Präpositus Joh. v. Kyl (1333—49; v. ob. p. 705, 714), welcher nach Alberts Tode mit seinen Geschwistern über dessen Rachlaß verhandelte.

# Werner Hilgeman

(gardianus 1329-32),

ein Oheim oder Vetter von Werner Hilgeman, dessen Witwe Gertrud (1332; Pom. GD. II, 154; vgl. oben p. 772) eine Vicarie im Heiligengeisthospital begründete, u. dessen Nachkommen (1348; vgl. ob. p. 1094) den Chor der Franz. Kirche erneuten, beglaubigte (1329; Aug. 14; Gest. Nr. 88 a.), in Gemeinschaft mit Otto v. Rethem, Prior des Dom. Kl., die Genehmigung des Tribseer Archidiaconus Ludwig v. Bülow, betr. die Stiftung des neuen Heiligengeisthospitals vor dem Steinbeckerthor (Gest. Nr. 87; Gesch. Eldenas, p. 647), und vollzog diese Urk. durch Anhängung seines Siegels (4 cm. h., 2 cm. br.), auf welchem man, zwischen zwei durch einen Giebel verbundenen Spizseulen, die stehende Figur des Ap. Paulus mit dem Schwert erblickt, umgeben von der Majussel = Umschrift "S'. GURDIUMI . GRIPESWOLDENSIES". Bald darauf finden wir Werner Hilgeman (1331,

¹) Außerdem werden erwähnt (1304; XIV, 14 v.) "monachus Lanifex", welchem eine boda carn. für 60 M. verpfändet war, und (1307; XIV, 23 v.) "Ghobelinus monic, awunculus Johannis Sutoris", welcher bessen Erbtheilung mit seinem Bater Berner genehmigte, sowie (1312; XIV, 40) "Eluerus dictus monic", welcher von dem Ritter "Johannes de Zerbensin" beraubt war, und sich deßhalb außsöhnte, — über deren Stellung, als Klostergeistliche (monachi) teine sicheren Nachrichten vorliegen.

Oct. 10; Gest. Nr. 906; Kos. Pom. GD. I, p. 242) mit der übrigen Gr. Geistlichkeit, als Zeugen, bei dem Entschädigungsvertrag zwischen dem Nitter Joh. v. Gristow und der Stadt
Greisswald. Zu den Mitgliedern des Gr. Franz. Conventes gehörte in dieser Zeit Heinrich v. Plessehw, der (1332, März
21; XIV, 94v.; vgl. oben p. 714), nebst seiner Schwester, der
Nonne Margareta, "redditus duorum fertonum puri argenti"
(S. Reg. z. Meks. UB.) von seinem Bruder Ludwig empfing.

#### Theoderich II.

(gardianus 1336). Bgl. Anm. 1.

"Frater Thidericus, gardianus fratrum ord. Minorum" beglaubigte,2) durch Anhängung des, p. 1127, beschriebenen Siegels, in Gemeinschaft mit dem Subprior Otto des Dom. Kl. (1336, Aug. 29; Geft. Nr. 89), das ber Stadt Greifswald vom König Erich VII. von Danemark bestätigte Schonische Privilegium v. 14. Juli 1280 (Geft. Nr. 28; 1. Fortf. p. 40, Nr. 4). Unter feiner Amtsführung erneuerte die Fam. Silgeman, mit Benehmigung des Ministers der Prov. Saxonia, Berner v. Apen= burg, sowie des Rathes und der Greifsw. Bürgerschaft (1348; XXVI, 174; Bom. GD. II, 156; vgl. oben p. 1094) ben Chor der Frang. Kirche, infolge beffen eine ewige Frühmeffe zum Andenken dieses Geschlechtes in der Al. Kirche gestiftet murde. Bald darauf (1350; XV, 11v.) empfing auch das Franz. Kl. ein namhaftes Vermächtnis von den Testamentsvollziehern des verstorbenen Werner Robe, u. A. beffen Saus, mit dem dazu gehörenden Geräthe, und 100 M., welche jum Bau bes Rlofters verwendet werden sollten, sowie 40 M. für die Rüche (ad coquinam), endlich auch jeder Al. Bruder je 1 M., worüber der Gardian und sein Socius den Test. Executoren quittirte.

<sup>1)</sup> Zwischen bem Gardian Theodorich (1336) u. dem Gardian Statius Senfe (1447) befindet fich eine Lucke in der Reihenfolge ber Gardiane.

<sup>2)</sup> Im Nathkarchiv ist die ältere Urkunde (Gest. Nr. 28) v. J. 1280, mit der Beglaubigung (Gest. Nr. 89) v. J. 1336 vereinigt. In Gest. Beitr. p. 45, Nr. 89 ist, statt 1330, zu berichtigen "1336".

Un anderen Vermächtnissen und Schenkungen befaß bas Rloster: (1352; XV, 25) 15 M. aus Ben. Gnses Rachlaß in 2 Buben ber Stremelowerstr. zwischen dem Vettenthor und dem Ravensthurm, welche aus Ludwig Beners Besitz an Henning Treptow übergegangen waren; (1364; Geft. Rr. 157; vgl. oben 364, 732) aus Dietr. Logts Testament für den Gardian und Lector je 4 Sch. u. für jeden Bruder 2 Sch.; (1373; XVI, 70) aus der Stiftung des Bischofs Ludwig von Reval jährl. 8 Sch.; (1379; XVI, 86) einen Antheil an Wilken Mornewegs Säufern am Markt (S. ob. p. 338); (1382; XVI, 96 v.) einen Garten am Rnck, außerhalb der porta Secreta, durch einen Graben von Beinr. Hoppegartens Garten getrennt, aber mit gemeinschaftlichem Eingang; endlich 4 M. (S. XXI, 5; XV, 162 v.; Bom. Gen. II, 157, und oben p. 1098) für die im Frang. Kloster gestiftete ewige Lampe des BM. Beinr. Lange, deffen Sohn Arnold Lange (proc. 1369) mit seinem Reffen Beinr. v. Lübeck IV. (1385; Pom. Gen. II, 162) "in deme Reventere der barveden monnyke" einen Vergleich schloß. Auch empfing das Kl. von der Stadt (1406; XXXIII, 194, Beil.), an Holz, 6 Sparren für 21/2 M. 2 Sch., und 7 Sparren für 3 M. 5 Sch., mährend die Mönche an die Rammer Lieferungen von Stroh (stramina) übernahmen (Lib. Cam. XXXIII, 281v.) 1395, für 10 Ed.; (331v.) 1403 für 21/2 M. 4 Sch. u. 8 Sch., sowie für 17 Sch.; (340 v.) 1405 für 4 M. und 6 Sch.

Von den Mitgliedern des Conventes finden in dieser Zeit Erwähnung: (1353; XV, 31v.; vgl. oben p. 745) Heinrich v. Sunde, welcher sich mit dem Er. Gerichtsvogt (advocatus Grip.) Heinrich v. Lippe, dem Gatten seiner Schwester, über den elterlichen Nachlaß dahin einigte, daß "Hinr. de Sundis, ord. Min.", so lange er lebte, jährlich 6 M. empfing; (1391; Rub. Vibl. XII, E. 78; Balt. Stud. XXI, p. 141; v. o. p. 1111, Nr. 114) Heinrich Hoghehus, welcher nach der NB. einer ihm gehörenden Handschrift "Gesta Romanorum" und "Leg. et vite Sanctorum"; "Liber Hinrici Hoghehus, vestiti in Grip. anno dni 1391" in diesem Jahr in den Franz. Orden ausgenommen wurde; sowie (1417; XV, 204v.) Berenwold,

fr. de ord. Min., welcher von Hermann Witte 7 M. R. von einem Hause in der Fleischerstr. für 100 M. erward; u. (1431; XVI, 191 v.) Albert Wintbrake, fr. de ord. Min., ein Bruder von Henso W., welcher in Gemeinschaft mit dessen Testamentsvollziehern ein dem Notar Nik. Parsenow (S. p. 789) vermachtes Haus in der Pferdestr. an diesen übergab; endlich ein Laienbruder des Kl., Johannes Tempelyn "predendatus in conventu fratrum Minorum", welcher (1400; XV, 177v.) "salutaris desiderii zelo pro anime sue salubri remedio, in laudem et gloriam omnipotentis Dei, et sui sacrosancti Corporis dni nostri Jesu Christi, pia donacione", zu Wein und Oblaten für die Wessen der Franz. Kirche, ein bei der Stadtssse bestätigtes Cap. von 100 M. bestimmte, von welchen der Rath jährlich 8 M. R. an den Gardian oder Sakristan des Klosters auszahlen sollte.

## Statius Hense

(gardianus 1447). Bgl. Anm. 2.

Statius Hense führte das Amt des Gardians unter dem Provinzial-Minister v. Sachsen, M. Math. Doring, mit dessen Genehmigung er, — in Gemeinschaft mit dem ersten Lector, Joh. Kremer, und dem Convent, in welchem sich auch der zweite Lector Paul Haverland befand, (1447; XVI, 211) durch die bevollmächtigten Provisoren des Franz. Kl. (provisoribus mon. S. Francisci intra muros nostri opidi. S. oben p. 1091) BM. Otto Bossholt, sowie Bernh. Smiterlow und Pet. Pederow,

<sup>&#</sup>x27;) Die betr. Ausseichnung im Lib. Obl. XV, 204 v. sautet "Herm. Witte vend. Barenwold Barenwald', fratri de ordine fratrum Minorum, VII mr. redd. — ipso Berenwold' dicto defuncto, iure her. succ. — her. dictus Hermannus eidem Berenwold' et suis successoribus in pignus obligavit". Da mehrere Worte dieser Ausseichnung durchstrichen sind, so ist nicht sicher zu entscheiden, ob die Wiederholung "Barenwold Barenwald'" auf einem Schreibsehler beruht, oder, als Doppelname, seine Abstanmung bekundet, oder ihn als Mitglied eines Klosters in Bärenwalde bezeichnet.

<sup>2)</sup> Zwischen dem Gardian Theodorich (1336) u. dem Gardian Statius Senfe (1447) befindet sich eine Lücke in der Reihenfolge der Gardiane.

civ. — eine Windmühle1) bei der Gertrudscapelle für 250 M. von Heinrich Grundeman erwarb, wobei letterer jedoch sich u. f. Dienerin Ghesa, Tochter von Gerhard Loss, den lebenslänglichen Geniegbrauch vorbehielt. Unter seine Amtsführung fällt die Stiftung ber Gr. Universität am 16-19. Oct. 1456, welche für die Entwicklung des Klosters von wesentlichem Ginfluße mar. Zwischen beiden Körperschaften bildete sich nämlich eine lebhafte Wechselwirkung, theils dadurch, daß sich Mitglieder des Klosters und Ordens dem Studium widmeten, theils indem die Univ. hervorragende Franziskaner zu Lehrern der Theologie berief. Zu diesen gehörte namentlich (1456; Alb. 1 v.; Kos. I, 102) Werner Berman, ord. fr. Min., Priefter und Doctor ber Theologie, welcher bei ber Gründung der Univ. die Weihepredigt hielt, sowie "dns Jacobus Laurencii de Dacia, ord. fr. Min." und "dns Nicol. Murificus, ord. fr. Min., custos custodie Stetinensis", welche (1457-58; Ann. p. 14, 15, 17; Alb. I, 7v., 8v.) theologische Vorlesungen hielten. Auch wurde der schon erw. "dns. Joh. Kremer, lector principalis fratrum Minorum hic", u. "Paulus Hauerland, lector secundarius hic" (1456, Oct. 19; Alb. I, 2; Rof. I, p. 260) bei der Univ. immatriculirt,2) sowie, auf den besonderen Bunsch des Gardians, bald barauf (1459; Alb. I, 11) "frater Nicolaus Woch, ord. S. Francisci, gratis; ", frater Borchardus Vorwegh, gratis ad instantiam Gardiani". Als bann (1459 ff.; Ann. p. 22 -26) Rif. Murificus die lic. theol. empfing, schenkte er 1 Loth Silber zu den fl. Univ. Sceptern, und in Gemeinschaft mit Werner Verman, der ihn (1460) zum Dr. theol. promovirte, mehrere Zinngefäße, welchen ber Garbian bes Rl. "ollam parvam" (Lib. Dec. 39) für die Art. Fac. hinzufügte. Der oben genannte Lector, Joh. Kremer, erhielt nach dem Testament von Beinrich Nacke (1461; Balth. cod. Ac. f. 185; Rof. II, p. 100;

<sup>&#</sup>x27;) Eine Randbemerfung (XVI, 211) lautet: "teheken, des mole vor iden der Grawen monneke".

<sup>2)</sup> Betr. die übrigen Mitglieder des Franziskaner=Ordens, welche bei der Gr. Univ. immatriculirt wurden, vgl. oben p. 1002.

vgl. ob. p. 375, 834) ein Buch den de Anfangsworten, Queritur circa primum sent. etc. sacramentale Wilhelmi de Monte Lauduno", welches nach bessen Tode an die Kl. Bibl. fallen solte; außerdem bestimmte Nackes Test. 5 M. zum Bau der Franz. Kirche. Der zweite Lector Paul Haberland besaß eine Handschrift (Rub. Bibl. XVI, E. 11; Balt. Stud. XXI, 1, p. 147) "Expl. decalogi per M. Kanneman, ord. Min. s. th. pros." und "M. Joh. Maryenwarder, exp. symb. apost. c. tad. et ann." m. NB. "per Paulum Haberland in novo Treptow, 1464".

## Jakob Mylde

(gardianus 1460).

Unter Jak. Myldes Amtsführung wirkte sein Verwandter Nikolaus Mylde als Vicegardian, sowie die Monche Martin und Nikolaus als erster und zweiter Lector (Lezemester). Unter diesen besaß Martin mehrere Handschriften, welche sich gegenwärtig in der Rif. K. befinden, u. A. (Rub. Bibl. VIII, E. 38) "opera Bonaventure" und "Petri Thome, lectoris fr. Min. in conventu Brachmonensi, lib. de orig. innoc. virg. Marie"; sowie (Rub. Bibl. XV, E. 67; Balt. Stud. XXI, 1, p. 139, 146) "Mathie de Legenitz postille sup. evang. dominicales" und "Sermones quadragesimales", beide mit der RB. "Fratris Martini, lectoris de conventu Gripeswoldensi". Mit ihm und den übrigen Conventsmitgliedern nahm der Garbian Jak. Mylde (1460, Juni 14; Rof. handschr. Dipl. in ber Univ. Bibl.) die Gilbe ber Schlächter und Garbrater2) in die geistliche Brüderschaft des Frang. Rl. auf, und versprach denselben, ihrer zu Neujahr und Pfingsten in Bigilien und Seelemneffen zu gedenken, wofür die Männer und Frauen ber Companie je 2

¹) Bgl. Rub. Bibl. p. 102; 18, C. I, f. 307, No. 58 (Balt. Stub. XXI, 1, p. 54).

<sup>2)</sup> Bgl. Wehrmann, Lübeder Zunftrollen, p. 203—6; Koppmann, Kämmereirechnungen ber Stadt Hamburg, I, p. XXXVI. Das Siegel der Greifswalder Schlächtergilbe hatte die Umschrift "Sigel der Anakenhuwer in Gr."

Pfennige und außerbem 4 Sch. opfern follten; welcher Bertrag durch Anhängung der Siegel des Gardians und der Gilbe an die betr. Urk. vollzogen wurde. Zu den Laienbrüdern des Kl. ge= hörten in dieser Zeit (1464; XXI, 46) auch Nickelse, der Arm= brustmacher, mit seiner Gattin, sowie Math. Sane, ber Selm= schmidt, mit seiner Gattin Anna, welche beide in dem "Reventere der Grawen Monneke" je 2 Präbenden auf Lebenszeit empfingen. Jakob Myldes Amtsführung ist durch zwei wichtige Ereignisse bemerkenswerth, einerseits durch den am 31. Dec. 1462 erfolgten Tod des BM. Dr. Heinr. Rubenow, und die am Anfange des Jahres 1463 geschehene Beisetzung desselben in der Hilgemanschen Kamiliengruft im Chore der Franz. Kirche, andererseits durch die Unordnung einer Visitation und Reformation des Franziskaner= Ordens, welche der Erzbischof Friedrich III. v. Magdeburg und ber Bischof Dietrich IV. von Brandenburg, im Auftrage des Babftes Bius II. (1461, Febr. 16, Sept. 30) verfügten, und die damit begann, daß der bisherige Minister der Brov. Sachsen, M. Math. Doring, wegen mangelhafter Aufsicht, betr. die inner= halb der Klöster herrschenden Misbräuche, aus seinem Umte ent= fernt, und ihm Nik. Lackman als Nachfolger gegeben wurde. jedoch die beiden Minister und die sämtlichen Gardiane der Brov. gegen die Reformation protestirten,1) refp. appellirten, so erbat der Bischof v. Brandenburg ein Gutachten von der Greifswalder Juriftenfacultät, welche fich jedoch in diefer Angelegenheit für incompetent erklärte. Infolge bessen wurde die Reformation der Alöster noch bis zum Jahr 1480 vertagt, und die Brivilegien bes Ordens auf neue durch eine Bulle des Bapftes Sixtus IV. (1471, Februar 28) bestätigt.

¹) Bgl. Rub. Bibl. 13, B. VIII, f. 85—96, No. 144—148 (Balt. Stud. XXI, 1, p. 34 ff.), No. 144, anno 1461, XIV Kal. Marcii; No. 145, anno 1461, pridie Kal. Oct. "Nicolai Lackman, moderni et Mathie Doringh, olim ministri et provincialis ord. fr. Min. provincie Saxonie"; No. 147 "Dictus dns Theodericus ep. Brand. optinuit de predictis informacionem iuris a collegio doctorum facultatis iuridice vniuersitatis studii Gripeswoldensis, que iuristica pronunciauit, se in causa tacta ipsorum Minorum vigore dicti rescripti non esse iudicem competentem"; No. 148, anno 1471, pridie Kal. Marcii.

#### Paulus

(gardianus 1473).

"Frater Paulus, gardianus fr. Min. in Grip." nahm (1473, Juni 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 159; Kof. handschr. Dipl. a. d. Univ. Bibl.) henning Smachthagen und seine Gattin Metteke (S. oben p. 583 ff.) in die geiftliche Brüderschaft des Rl. auf, indem er ihnen die Theilnahme an allen Cultushandlungen des Conventes "missarum, vigiliarum, ieiuniorum, oracionum, predicacionum, castigacionum ac al. omn. bonorum operum", sowie die Kürbitte nach ihrem Tode versprach, und die betr. Urk. durch Anhängung seines Siegels vollzog. Unter seiner Amtsführung erwarben die Provisoren des Kl., Jaspar Bünsow (cons. 1457 - 78) und Nif. Smiterlow I. (cons. 1463; proc. 1480 -85) "vorstendere unde schaffere des münsters unde klosters der grawen bruderen tome Grip." (1470, Febr. 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 152) 16 M. Landbeede 1) aus Frigow für 200 Mt. von Rolof v. d. Borne zu Pripwalk; auch wurde der Lector des Gr. Rl. "dns Hinr. Kluck" aus Stendal (1478, Mai 2; Alb. I, 42 v.) bei der Universität immatriculirt.

## Uikolaus v. d. Bughe

(gardianus 1481),

aus dem alten Rügischen Rittergeschlecht, welches die westliche Halbinsel des Landes Wittow, den Bug,<sup>2</sup>) besaß, und nach ihm benannt wurde, gehörte zu dem Zweige der Familie, welcher ähnlich, wie die Seitenlinie der Nüg. Fürsten, die Putbus, einen Adler im Wappen führte, während ein anderer Zweig durch das

<sup>1)</sup> Diese Rente von 16 M. ging später (1485, Febr. 24; Stet. Arch. Gr. Nr. 177) an die Mar. Kirche über. Bgl. oben p. 927.

<sup>2)</sup> Bgl. die Beschreibung und Abbildung der Wappen bei Bohlen, G. Krassow II, p. 73, Nr. 71, und p. 130, Nr. 177, und Tas. IX, Nr. 4; Bagmihl, Pom. WB. V, p. 61, Tas. XXIX, 1. Bgl. Klempin, Matr. Pom. Kitt. p. 37; Gest. 1. Forts. p. 17, Nr. 417b.; Woss. Inv. Nr. 1707, und über den Grabstein der Mar. K., mit einem Abler im Schilde und auf dem Helm, welcher vielleicht dem Geschlecht v. d. Bughe gehörte, oben p. 555 s., 566 s.

Emblem einer Rose mit sechs Blättern von jenem unterschieden wurde. Derfelbe verkaufte, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern Hans, Kort und henneke, sowie seinem Better Tonnies v. d. Bughe, (1481, Sept. 24; Stet. Arch. Stralfund, Rr. 119) ihren Hof zu Ruschwitz a. Rügen an Dietrich v. Huddesem, und wird zu diefer Zeit "Ber Nicolaus, Gardian des ordens S. francisci tome Bripeswolde, unde Hans, brodere, ghenomet van deme Bughe" genannt. Unter seine Umtsverwaltung fallen mehrere wichtige Greignisse: zuerst die p. 1133 erwähnte, u. v. 3. 1461-80 verzögerte Reformation des Ordens und Klosters,1) welche der da= malige Minister ber Franziskaner, Dr. Hilleman, - schon früher (1461, Dec. 7; Alb. I, 14) m. d. B. "dns Helleman, ord. fratrum Minorum, s. theologie professor, altera die post Nicolai" bei ber Univ. immatriculirt, und badurch mit den Gr. Berhältniffen vertraut -, in Gemeinschaft mit bem Gardian und beffen Gefinnungsgenoßen, sowie mit dem zu jener Zeit unter der Leitung der 3 BM. Hen. Pederow (pr. 1476-82), Rif. Smiterlow I. (pr. 1480 – 85) und Borch. Bertkow (pr. 1477 – 92) stehenden Rathe, mit großer Umsicht durchzuführen wußte; ferner der Protest der Greifswalder Geiftlichkeit gegen die Wahl des Bischofs Marino de Fregeno von Cammin (1481, Februar 3; Rub. Bibl. 18, C. I, f. 304v., No. 56, 57; Balt. Stub. XXI, 1, p. 53 ff.); sowie der Zwiespalt zwischen den verschiedenen Parteien der Universität (1480 — 83), welcher die Wahl eines Gegenrectors veranlagte, und ichließlich durch Berg. Bogislaw X. beigelegt wurde; endlich der Aufruhr der Gr. Bürgerschaft gegen ben BM. Nik. Smiterlow I., infolge deffen dieser (1483) nach Stralfund flüchtete. Diese Ereignisse (2. ü. dieselben Bom. Gen. II, 265-296) hatten insofern für das Franz. Rl. Bedeutung,

¹) Die Nachricht über die Reformation empfangen wir durch eine Aufsteichnung des Prof. Joh. Meilof. Die betr. Worte (Alb. I, 47 v.) lauten "Sub isto rectoratu [Joh. Meilof, 1480] fuit conclusum per Ministrum ord. Minorum, doctorem Hilleman, et certos fratres monasterii Minorum istius opidi et Consulatum eiusdem, ut reformacio eorundem fratrum predicti monasterii per eosdem fratres assumeretur. Det deus prosperum successum". Bgl. Pom. Genealogien II, 277.

als der durch seine Gegner gekränkte Professor Heinrich Ter Borten 1) (1481; Ann. p. 61, 67) vorübergehend dem Franzisfaner = Orden beitrat, dann aber nach Ablauf feines Noviciats, und mehreren anderen mislungenen Versuchen, in den Klöftern ber Dominikaner in Wismar, und ber Cartäuser in Rostock, Aufnahme zu finden, sich als Physicus in Stralfund niederließ. Auch ber BM. Nik. Smiterlow verbarg sich (1483, Aug. 13; Ann. p. 68), um sich vor den Angriffen der Bürger zu sichern, im Franziskaner = Rloster, und begab fich in der folgenden Nacht, nachdem ihn ber Garbian burch eine Pforte ber Stadtmauer (per murum) ins Freie gelagen hatte, mit mehreren Freunden zu Rosse nach Stralfund, bis er (1484), unter bem Schute bes Herz. Bogislam X., wieder in sein BM.=Amt eingesett murbe. Un Vermächtniffen, Schenkungen und anderen Erwerbungen und Verkäufen des Franz. Al. find in diefer Zeit zu erwähnen: (1483; XXVI, 174v.; Pom. GD. II, 160) eine Lieferung von 6 M. Rohlen, welche die Chorherren der Mar. A., nach Kath. Rubenows Bestimmung, dem Gr. Rl. zu liefern hatten; ferner, außer ihrer oben p. 1118 erwähnten Gabe2) des Bibelcommentars von Nif. v. Lyra (1484), mehrere Legate in ihrem Testamente v. 3. Juli 1492 (Pom. GD. II, 170 - 172): eine Tonne geräucherten Klippfisches, welche die Mar. Chorherren gleichfalls an das Al. liefern sollten, welche sie aber (1512; XXVI, 174v.) durch Ab= tretung eines Bauhofes an das Al. wieder ablöften; ferner in demfelben Test. ein Baumgarten hinter den oben p. 1105 erwähnten Buden in der Mühlenftr., und der Werth eines Mantels im Betr. von 6 M., wofür sich die Monche verpflichteten, ihren

<sup>1)</sup> Ann. p. 61 "[Hinr. Ter Porten] Dr. med. desperatus factus, peciit cappam a gardiano conventus Minorum in isto opido; illa cappa parata, clam de isto opido recessit, spreta eadem cappa, et transtulit se in Wismariam, vbi peciit cappam a priore ord. Pred., vbi ipse spretus iuit ad Cartusiam prope Rostock, loquens cum priore de sua cappa. Tandem vertebatur animus suus, et venit in Sundis, vbi recipiebatur in phisicum ciuitatis.

<sup>2)</sup> Ueber die anderen Schenkungen von Geistlichen und Laien an die Kloster-Bibliothek, vgl. oben p. 1119 ff.

Leichnam in der Silgemanschen Familiengruft neben ihrem Gatten, Dr. Beinrich Rubenow, zu bestatten, und für beide, sowie ihre Schwester Lutgard und alle Vorfahren, Seelenmessen u. Memorien zu halten. Ein ähnliches Vermächtnis an Fisch, Bier u. grauem Tuch bestimmte BM. Borchart Bertfow in seinem Test. v. 19. Dct. 1491 (Pom. &D. II, 183) bem Gr. Rl., und fnüpfte baran die gleiche Pflicht, daß die Mönche für ihn, seine Gattin Gertrud und sein ganges Geschlecht in ihren Seelenmeffen vom Altar, und in ihren Predigten von der Kanzel beten, sowie ihre Namen in ihr Nefrologium (Dodenbod) schreiben sollten. Endlich erhielt das Gr. Kloster (1496; XVII, 32 v.) seinen Antheil an einem Saufe in der Steinbederstr., welches Sans Salchow fämtlichen Rirchen und Alöstern im Test. vermachte, sowie nach S. Bukows Teft. (1537; vgl. oben p. 846) 25 M. zu 45 Seelenmeffen und 5 Elemosynen, bei welchen der Gardian oder lefende Bruder 5 Kerzen zu entzünden hatte. In frühere Zeit fallen noch 2 Befitzveränderungen: einerseits (1485, Febr. 24; Stet. Arch. Greifsw. Rr. 177) die Ueberlagung der von Rol. v. Borne gefauften 16 M. Landbeede aus Frigow an die Mar. Kirche, gegen 200 M. Capital, andererseits der von den Provisoren des Rl., Beinrich Segeberg (cons. 1467 — 97) und Hermann Barleberg (cons. 1476-89), i. J. 1487 ausgeführte Tausch zwischen Vicco Behr auf Muffow und dem Gr. Klofter, insofern letteres die oben p. 1131 erwähnte Mühle bei der Gertrudscapelle an B. Behr, und diefer seinen Antheil an dem bei Sang belegenen Gehölz "Barenhorst und Schmaledyt" dem Al. abtrat, ein Vertrag,1) der

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. Civ. XXVI, 175 v.; Gest. Nr. 430 — 33, demzusolge Bicco Behr (1488) die betr. Windmühle an den Nathsherru Jakob Erich verstaufte. Bei Gest. Nr. 430 und 1. Forts. p. 120, Nr. 255, ist statt "Heinrich Parleberg" zu berichtigen "Hermann Parleberg". Bgl. ferner Gest. Nr. 487 —8 und 576, wo statt "unmindigen Behrend Behre" zu berichtigen "numündigen Martin Behre, Sohn Behrend Behren". Die Wörter "Geriet" und "Witskrucht" sehsen in Schillers und Lübbens WB. Geriet scheint mit Rect. Reit, d. h. Rohr, oder Reiser; Witskruch (von Gest. als "Weichholz" übersetz) mit "Weiß-Holz" übersetz) mit "Weiß-Holz" übersetz) mit "Beiß-Holz" übersetz) und beziehen, u. A. auf Ellern, Buchen und Birken, welche in der Urk. v. 1558 (Gest. Nr. 576) angesührt sind.

(1508) baburch seine Ergänzung fand, daß die Fam. Behr in ber gen. Waldung alles Gichenholz, sowie die Sälfte des Weiß= holzes (Beriehte und den haluen Witftrud), bas Rlofter bagegen die andere Sälfte desselben, sowie alles Brennholz (Ellern, Buchen und Birken) zu fällen ermächtigt murbe; welche Bereinbarung nach der Reformation (1558; Geft. Nr. 576) durch Herzog Philipp I. ihre Bestätigung empfing. Dagegen tritt mit dem Schluß des XV. Jahrhunderts das Bestreben ein, den Grundbesitz bes Rl. zu veräußern; u. A. verkauften die Provisoren des Rl. BM. B. Bertkow u. Joh. Maes (1490; XVII, 26) einen Garten vor dem Vettenthor an den BM. Joh. Erich; sowie (1496; XVII, 33; vgl. oben p. 871) ein Haus in ber Rakowerstr. an ben Pr. Jak. Golnow; ferner überließ ber Al. Brovifor Joh. Stevelin (1503; XVII, 41v.) ein haus in ber Brüggstraße an Claus Bincke, sowie letterer, nachdem er das Kloster = Provisorat über= nommen hatte, (1525; XVII, 69) ein Haus an der Ece ber Ruh= und Mühlenstraße an Thomas Herbert.

### Simon Kamen,

aus Falkenburg bei Tempelburg in Hinterpommern, war der letzte Gardian des Gr. Franz. Al., und übergab, mit Genehmisgung des Ministers und Ober-Priors Thomas Regis, in Gemeinschaft mit dem Lector Gregor Arivitz und den übrigen Conventsbrüdern, am 1. Sept. 1556 (Lib. Civ. XXVI, 174v.; Pom. GD. II, 201) das Graue Kloster, mit dem Gehölz "Baren-horst", serner mit dem Hausgeräthe und den übrigen Besitzthümern in der Sakristei (Garwekamer), und der Bibliothek (Liberie), mit etwa 406 Büchern, sowie dem Inventar des Brauhauses, an den Rath der Stadt Greisswald, unter der Bedingung, daß, wenn der katholische Gottesdienst wieder hergestellt würde, ihnen die Rücksehr ins Al. freistehe. Auch lieferten sie Siegel und die auf den Grundbesitz des Al. bezüglichen Urk. an den Rath, während der Stiftungsbrief und die Matrikel, sowie das Nekrologium<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ein Auszug dieses Todtenbuches findet fich anscheinend in einem Buche der Nikolai-Kirchen - Bibliothek (E. 6; sermones) "Vocat dominus:

in die Bande des Provincial=Priors Otto gelangten, welcher vor der Uebergabe in Greifswald verweilt und lettere mit dem Gardian verabredet hatte. Wegen der Mönche murde beschloßen, (Lib. Civ. XXVI, 169 v.; Geft. Rr. 538 a., 576), daß die alten und gebrechlichen Brüder bis zu ihrem Tode im Kl. verweilen und eine Penfion beziehen follten; den jungeren Perfonen, welche die Stadt verließen, erlaubte man jedoch einen Theil des Hausgeräthes für 50 G. zu verkaufen, und diefe als Reifegeld zu verwenden. Db der Gottesdienst im Rloster, zugleich mit dem Cultus in den drei Sauptfirchen, (1531) eingestellt, oder noch bis 3. 3. 1556 fortgesett murde, ist schwer zu entscheiden; eine "in deme Grawen Clostere" (1536; XVII, 85; Bohlen, G. Bohlen, p. 498, Nr. 613) vollzogene Erbtheilung Jasp. Apenborchs, in Gegenwart des früheren Prapositus Henning Loge, arch. Trib. et Parch. (S. oben p. 829), ber BM. Borch. Befman, Raspar Bünsow und Vicco Bolen, der Rathsherren Joach. Engelbrecht, Pet. Corswant, und Greg. Gruwel, sowie des Domherren der Mar. R. zu Stettin und der Nif. R. zu Greifswald, Dr. Joh. Otto (S. ob. p. 909), welche fämtlich zu den Anhängern der fatholischen Rirche gehörten, läßt jedoch vermuthen, daß diefelben fich deshalb im Grauen Rl. versammelten, weil an dieser Stätte noch der alte Cultus bestand. Nach dem 1. Sept. 1556 hatte dieser aber sicher ein Ende, da man, nach der Abreise ber letten Mönche am 16. März 1557, "Dingstedages nach Reminiscere, als de letzte Moneke wechgetagen" (XXVI, 174) bas Inventarium des Gr. Rl. aufstellte, und mit der Organisation der Schule im öftlichen Flügel begann, während das Armenhaus ben westlichen Flügel besselben einnahm. Im Jahr 1621 (Gest. Nr. 730 - 1) erhielt, bei der Ginführung einer neuen Armenordnung, auch das Gr. Klofter eine verbegerte Vorschrift; zugleich wurden aber auch für einzelne Classen von Bedürftigen, u. A. für Baifen und Obdachlose, das Arbeitshaus im Convente in ber Wollweberftr., und das Waifenhaus in der Langenftr. am

Arnoldum Tzum et Volradum; Johannem Lousten; et Nicolaum Tzulen et Hermannum — Joh. Kynt".

Bettenthor eingerichtet. Die ersten Schenkungen für das letztere gaben Albrecht Wasenig und Barthold Krakevig (1622; Gest. Nr. 732 — 3; Kos. I, 218, 231; vgl. oben p. 455); auch geslangte dasselbe (1623; Gest. Nr. 738) in den Besitz der beiden Häuser, Fleischerstr. Nr. 3, 4, in denen man später die Bürgersschule aulegte. Rachdem dann (1765) das Waisenhaus am Bettensthor verkauft war, erbaute man (1823) das jetzige WH. an der Sche der Langens und Wollweberstr. (für 7950 Thal.), und an der Stelle des Westphalschen Convents das neue Arbeitshaus. Die Stats u. a. Nachrichten über das Armenhaus im Gr. Kl., über das Waisens und Arbeitshaus, finden sich bei Berghaus, Landbuch, IV, 1, p. 405—414, 458, 333, 846.

Der bei der Aufhebung des Gr. Klofters noch vorhandene Grundbefit, nebst Capitalien und Renten, wurde auch nach ber Reformation von Provisoren zum Nuten ber Armen im westl. Fl. verwaltet; u. A. überl. das Kloster (1566; Gest. 1. Forts. p. 24, Nr. 605) 3 M. Acker an die Universität für deren Deconomie; später kaufte Peter Rrukow (1573; XVII, 145) von den "Alrmen Vorwesern" des Gr. Kl. eine in der Nähe des Al. belegene Scheune und wufte Stelle; ferner veräußerten die Provisoren: (1650; XVII, 236) eine muste Stelle ber Buchstr. an Bet. Lüders Witwe; (1672; XVII, 268v.) eine Bude ber Wollweberstr. an den Gewürzhändler Math. Henning; (1675-92; XVIII, 34) eine Bude ber hunnenftr. an ben Stadtkorn= meßer Mich. Ludwig, und (1689-95; XVIII, 45) eine Bude ber Lappstr. bem Pantoffelmacher Altermann Sans Saltern. Im ferneren Besitz des Gr. Klosters werden erwähnt: (1653; XVII, 240 v.) ein Garten, sowie (1445; 260 v.) Acker bei ber Schweine= brücke, und (1686; XVIII, 12, 51) beim Galgenkamp, endlich auch (1696; XVIII, 78) Antheil an einem Hause der Knopf= ftraße. Dieses Grundeigenthum vergrößerten die Prov. noch durch Ankauf: (1605, 1611, 1633; Gest. Rr. 677, 697, 821) ber Corswantschen Mühle vor dem Mühlenthor; (1690-92; XVIII, 37) von 2 M. Acker von Hans Breitsprecher und Fr. Katharina Johans, sowie von Wilh. Witte und Fr. Ratharina Dumrat, während an Cavitalien (1620; XVII, 215 v.) 50 M. in einem Hause der Langenstraße, und (1695; XVIII, 46) 100 M. auf einem Wohns und Backhause an der Ecke der Langens u. Wollsweberstr. bestätigt waren. Auch hatten die Prov. für die Reparasturen der Kl. Gebäude zu sorgen, während die specielle Aufsicht den Kloster Administratoren anvertraut war, welche in den Kl. Acten (Act. Sen. A. No. 88, 240) wiederholt, in den Jahren 1648, 1725, 1731, 1805, 1821, den Zustand der Gebäude schildern, und über die Ausbesserungen, resp. Reubauten an densselben berichten. Bgl. auch Lib. Civ. XLVI, LII und LIII, und unten, über den v. Gr. Kl. benußten Gertrudenskirchhof.

#### Geschichte

# des Dominikaner= oder Bchwarzen=Klosters.

(ord. fr. Predicatorum.)

Ueber den Ursprung und die innere Einrichtung des Gr. Dominikaner-Alosters, das nach der Farbe des Ordensgewandes auch das Schwarze Kloster, und im Gegensatzu den Franzisfanern (ord. Minorum), auch "conv. ord. maiorum") genannt wurde, sehlen uns, ebenso wie bei dem Gr. Franziskaner Kl., genauere Nachrichten, umsomehr, als die noch im Jnv. v. 1557 (XXVI, 168 v.) erwähnten Kl. Matrikel (der monnecke Matrickel) und die Dom. Kirche schon i. J. 1566 der Zerstörung²) anheimfielen, und deshalb auch nicht einmal durch ältere Traditionen und Abbildungen zur Kenntnis der nachsolgenden Generationen gelangen konnten. Nur durch eine Inschrift der Dom. Kirche zu Röbel in Mekl. u. ein zur Zeit der Ref. (1557) ausgenommenes Inventarium ersahren wir, daß der Convent i. J. 1254 des gründet wurde, und von Herz. Wartislaw III. einen Platz an

<sup>1)</sup> Dähnert, L. U. Suppl. I, 296 (1295); Lib. Civ. XIV, 18v., 26, 47 (1306-17); A. G. Schwarz, mon. Gryph. II, M. Urf. Nr. 1 (1316).

<sup>2)</sup> Gest. Nr. 602 (1566); 1. Forts. p. 75, 80. Die Abb. des Schwarzen Kl. auf der Lubinschen Charte ist ganz formlos; die Abb. bei Merian, p. 62, und Pom. GD. II, p. 109 gibt nur ein Bild des östl. und westl. Flügels der Conventsgebäude; in den Pom. Gen. III, ist eine Reconstruction der Kl. Kirche versucht.

der nördlichen Stadtseite zur Errichtung seiner Klostergebäude empfing, an deren Stelle jest die Anatomie und das Universitäts= Rrankenhaus (Klinik) angelegt find; urkundlich 1) werden uns da= gegen erst (1264 — 65) der Prior Berthold und der Lector Klorentius genannt, beffen früheres Auftreten, als Zeuge bes Bifch. Hermann von Cammin (1254 — 55), zu bem Schluße führt, daß Herz. Wartislam III. die Mönche des Gr. Dom. Kl. aus dem von ihm i. J. 1228 in Cammin geftifteten Conv. berufen, und die in dem Mutterfloster erprobten Brüder, Berthold und Florentius, mit der Leitung diefer Ueberfiedelung beauftragt habe. Bei solchem Mangel einheimischer Nachrichten find wir bemnach, in der geschichtlichen Darstellung, auf die Vergleichung mit anderen Dom. Rl., sowie auf diejenigen Borschriften2) bin= gewiesen, welche Pabst Honorius III. (1216) dem Hl. Dominicus bei ber Stiftung, im Anschluß an die Augustiner-Regel, bestätigte, und welche der dritte Ordensmeister, Raymund von Bennaforte (1238) durch ausführlichere Bestimmungen ergänzte, sowie auf die Instruction, welche der fünfte Ordensmeister Humbertus de Romanis († 1277) über die Klosterämter erließ, sämtlich abge= bruckt in ber Bibl. patr. Honorii III, op. II, No. CXI, CXII, CLXV, d. a. 1216, Dec. 22; 1217, Jan. 21; und Holsten. cod. reg. mon. IV, p. 1-219. Die Constitutiones Humberti find in 2 Abtheilungen gegliedert, von denen die erste die inneren Verhältnisse nach der Augustinerregel, die zweite äußere Verfagung, im Anschluß an die Bulle des Papstes Sonorius III., v. 22. Dec. 1216, bestimmt, mahrend in den Const.

¹) Mefl. Urf. Buch, Nr. 761; Lib. Civ. XXVI, f. 168; bgl. ober p. 218—220. Bom. Urf. Buch, Nr. 253 (1228); Nr. 597 (1254) "dns Florentius, lector de ord. predicatorum"; No. 601 (1255) "Datum Camyn", "dno Florentio, lectore de ord. pred."; No. 764, 765 (1264) "Datum Dersin", "fr. Florentio, lectore fr. ord. pred."; No. 757 (1264; Suni 26) "Acta in Gripeswald", "Priore fratrum predicatorum Bertoldo"; No. 777 (1265, Mai 26) "frater B[ertoldus], prior, frater F[lorentius], lector fratrum predicatorum in Gripeswald".

<sup>2)</sup> Bgl. Hurter, Innocenz III, B. IV, p. 290, 299, und die Ueber- sicht der bedeutendsten Gesehrten bes Dom. Ordens, Balt. Stud. XXI, 1, p. 108-

für die weiblichen Mitglieder des Dom. Ord., und in den Const. für die mit ihm verbundenen Tertiarier, beide Gruppen verseinigt find.1)

#### Ordens-Regel der Dominikaner.

Prima Distinctio.

- 1. De officio ecclesiae.
- 2. De inclinationibus (Aniebeugung).
- 3. De suffragiis mortuorum.
- 4. De ieiuniis.
- 5. De cibo.
- 6. De collatione (Berfammlung).
- 7. De infirmis.
- 8. De minutione (Adersag).
- 9. De lectis.
- 10. De vestitu.
- 11. De rasura (Zonfur).
- 12. De silentiis.
- 13. De recipiendis.
- 14. De novitiis et eorum instructione.
- 15. De professione (Gelübde).
- 16. De levi culpa.
- 17. De gravi culpa.
- 18. De graviore culpa.
- 19. De gravissima culpa.
- 20. De apostatis.

#### Secunda Distinctio.

- 1. De domibus concedendis et construendis.
- 2. De electione Prioris conv. et inst. Supprioris.
- 3. De electione Prioris provincialis.
- 4. De electione Magistri ordinis.
- 5. De electione Diffinitorum capituli provincialis et generalis.
- 6. De capitulo quotidiano.
- 7. De capitulo provinciali.
- 8. De capitulo generali.
- 9. De solemni celebratione capituli.

<sup>1)</sup> Da die Ordensregeln der Dominikaner in den Werken von Holstenius u. A. leicht zugänglich sind, so habe ich, ebenso wie bei der Gesch. des Franziskaner Kl., den Abdruck des Textes nicht wiederholt, sondern mich auf die Mittheilung der Ueberschriften der einzelnen Cap. beschränkt, aus denen man einen Ueberblick über den wesenklichen Inhalt der Regeln leicht gewinnen kann.

- 10. De capitulo generalissimo.
- 11. De visitatoribus.
- 12. De praedicatoribus.
- 13. De itinerantibus.
- 14. De studentibus.
- 15. De conversis.
- 16. De constitutionibus cap. Perpiniani (1327).
- 17. De capitulo biennali v. triennali (1374).
- 18. De constitutionibus Bonifacii IX. (1402).
- 19. De const. Alexandri VI. de el. Mag. ord. (1501).

Außer diesen für den Mönchsorden der Dominikaner bestimmten Vorschriften, bestanden noch 2 andere Regeln, von denen die eine für die weiblichen Mitglieder des Ordens, die andere für die Laienbrüder u. Schwestern galt, welche, ähnlich wie beim Franz. D., auch mit den Dominikanern verbunden waren, und den Namen "fratr. et sor. de militia Jesu Christi de poenitentia d. Dominici", oder "Tertiarii" führten.

#### Const. sororum ord. Pred.

- 1-10, gleich 1-10 Const. fratrum.
- 11. De communitate rerum.
- 12. De communione et lavatura capitum et tonsura.
- 13. De silentio.
- 14. De recipiendis.
- 15. De novitiabus et earum instructione.
- 16. De modo faciendi professionem.
- 17. De levi culpa.
- 18. De media culpa.
- 19-22, gleich 17-20 Const. fratrum.
- 23. De electione Priorissae.
- 24. De modo eligendi.
- 25. De institutione Suppriorissae.
- 26. De circatricibus (Umgangerinnen gur Aufficht).
- 27. De cellaria.
- 28. De labore.
- 29. De aedificiis.
- 30. De ingressu et egressu domorum.
- 31. De capitulo quotidiano.
- 32. De concessione domorum.

#### Reg. fratrum et sororum de militia Jesu Christi de poenitentia b. Dominici.

- 1. De recipiendis et eorum conditione.
- 2. De habitu fratrum et sororum.
- De benedictione vestium s. habitus, et de modo recipiendi ad ordinem.
- 4. De professione s. modo profitendi.
- 5. De permanentia in hoc statu.
- 6. De horis canonicis dicendis.
- 7. De surgendo ad Matutinas.
- 8. De confessione et communione.
- 9. De silentio in ecclesia observando.
- 10. De reverentia exhibita ecclesiarum praelatis et ecclesiis eorum.
- 11. De ieiuniis.
- 12. De cibo.
- 13. De discursu fratrum et sororum.
- 14. De armis a fratribus non ferendis.
- 15. De infirmis visitandis et procurandis.
- 16. De obitu fratrum et sororum et suffragiis eorum.
- 17. De inst. Prioris et Priorissae.
- 18. De officio Prioris et Priorissae.
- 19. De correctione fratrum et sororum.
- De congregatione fr. et sor. et institutione magistri s. directoris eorum.
- 21. De dispensatione fac. rat. causa concurrente.
- 22. De obl. huius reg. et viv. formulae. De mod. et ord. rec. fr. et sor.

Außer diesen durch eine Regel gebundenen Laienbrüdern des Ordens (Tertiarii), nahmen die Dom., ebenso wie die Franz., einzelne Personen und Corporationen in ihre geistliche Gemeinschaft auf, welche an ihrem Cultus theilnahmen, u. sich auf ihrem Friedhof bestatten ließen, während die Mönche für sie beteten und ihre Namen in ihrem Nekrologium (Dodenbock) verzeichneten, u. A. die Innungen der Riemer, Fischer, Träger u. Schloßer (Wgl. Gest. Nr. 471 a. und A. G. Schwarz, Mon. Gr. II, Klosters Urkunden, Nr. 2).

Bei der Betrachtung obiger Negeln 1) und ihrer Vergleichung mit den Vorschriften, welche der Hl. Franziskus seinen Schülern

<sup>1)</sup> Diefe Regeln der Dominitaner wurden später von den Babften

hinterließ, tritt uns, abgesehen von einzelnen asketischen und den meisten rel. Brüderschaften gemeinsamen Bestimmungen, die große Berschiedenheit der beiden Orden, sowohl in ihrem inneren geistigen Leben, als auch in ihrer äußeren Verfagung entgegen. Während wir bei den Franziskanern, als das wesentliche Princip ihrer Lehren und Handlungen, die selbstlose Milde und Duldsamkeit, sowie die werkthätige Liebe zur Sulfe für die Armen u. Unglücklichen erkennen, und diefe Richtung aus der Tiefe des Gemuthes des Hl. Franziskus, gewissermaßen als eine Reaction gegen bie Gewaltthätigkeit und Genuffucht seiner Zeit, in ähnlicher Weise, wie die Lehre Chrifti, im Gegensage zur Römischen Unterdrückung und zum Pharifäischen Dünkel, ohne Unterschied ber Person in ganz allgemeiner religiöfer Begeisterung, zur Rettung aller Müh= feligen und Beladenen, geübt feben: erscheint bei ben Domini= fanern als wesentliche Aufgabe ihrer Bestrebungen die Reinheit bes Glaubens, sowie die Sicherung u. Ausbreitung ber Römischkatholischen Kirche. Die Begeisterung für dieses Ziel hatte ihren Ursprung freilich gleichfalls in der Gemüthstiefe und sittlichen Bürde des Hl. Dominicus, sie empfing jedoch, schon bald nach der Wahl seines klösterlichen Berufs, eine specielle praktische Schulung in feinen Bekehrungszügen gegen die Albigenfer im fühlichen Frankreich, und ließ die allgemeinen religiösen Richtungen, welche er mit St. Franziskus 1) theilte, gegen bestimmte, confessionelle und firchliche Zwecke in den hintergrund treten. Um biefe zu erreichen, ermirkte er einerseits von ben Babften sehr günstige Privilegien, namentlich die Erlaubnis der Beichte und Predigt an jedem Ort (jedoch mit Genehmigung des betr. Bischofs) und zu jeder Zeit, selbst bei Verhängung des Bannes und Interdictes; andererseits murde von ihm in den Ordensregeln das Hauptgewicht auf strenge Disciplin (D. I, c. 13-

Gregor XI. (1370—8), Martin V. (1415—31), Engenius IV. (1431—47) und Sixtus IV. (1471—84) theils bestätigt, theils erweitert. Bgl. Kub. Bibl. 13, B. VIII, f. 99, Nr. 149—154; Balt. Stud. XXI, 1, p. 35.

<sup>1)</sup> Beide hervorragende Persönlichkeiten lernten sich i. J. 1215 in Rom kennen und hochachten, und waren beide neiblos bemüht, sich in ihren Bestrebungen zu unterstützen. Bgl. Hurter, Innocenz III, B. IV, p. 256.

20) und gelehrte Bildung der Novizen u. Mönche (D. II, c. 14) gelegt, zugleich aber auch durch Beschaffung wißenschaftlicher Bulfsmittel, sowie einer sustematischen Regelung der Klosterämter und der äußeren Verfagung des Convents eine Richtschnur ge= geben, vermöge welcher berfelbe, in Verbindung mit dem weib= Orden u. der Laienbrüderschaft (fratrum et sororum de poenitentia S. Dominici), zu einer so hohen Bedeutung für die Kirche gelangte, daß aus ihm nicht nur eine Reihe 1) hervorragender Kirchenfürsten, sondern auch die namhaftesten Theologen, wie Albertus Magnus und Thomas v. Aguino, hervorgingen, unter denen der lettere, als Haupt der Schule der Thomisten, das Princip des Nominalismus, d. h. der Intelligenz und Theorie, gegen den von den Franziskanern gepflegten Realismus der Sto-Das Hauptmittel ihres Einflußes aber lag tisten vertrat. in Beichte und Bredigt, von beren begeisterter Ausübung fie auch ben Namen ber "Predifere, Predifanten, ord. fr. Predicatorum" erhielten, als welche fie schon in der Bulle des Pabstes Sono= rius III. vom · 21. Jan. 1217 bezeichnet werden. Von ihrer Aleidung, welche Anfangs aus einem schwarzen Rock mit weißem Ueberwurf, dann aber, seit 1219, aus einem weißen Rock und darüber getragenen schwarzen Mantel 2) mit Capuze, bestand, hießen fie bagegen die "Swarten Monnide, nigri monachi", bemzufolge das Gr. Dominifaner Kl. auch das Schwarze Kloster genannt wurde. Für die Beichte und Predigt enthalten demgemäß auch die Instructiones Officialium Humberts v. Romans besondere Vorschriften,3) wie sich der Beichtiger (confessor) den einzelnen

<sup>1)</sup> Hurter, a. a. D., p. 299, zählt 800 Bischöfe, 150 Erzbischöfe, 60 Cardinäle und 4 Räbste auf. Bgl. oben p. 1087.

<sup>2)</sup> Lib. Civ. Gr. XVII, f. 27, 75v., 87, 106, 122v., 127; Bibl. Patristica, Honorii III opera II, No. CLXV, d. a. 1217, Jan. 21. Erich und Gruber s. v.; Lib. Civ. Gr. XXVI, f. 168 "Schwarte Closter"; XVII, f. 124, 125, 217, 218v., 254; XVIII, f. 44, 123.

<sup>3)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 195—197 "beghinae volunt frequenter confiteri". Die Bergehungen der Mönche waren in 4, die der Nonnen in 5 Classen (levis, media, gravis, gravior, gravissima culpa) getheilt, n. wurden mit leichteren Strasen, wie Fasten, oder mit Gefängnis und Ausstoßung aus

Ständen gegenüber zu verhalten, n. A. den Krieger wegen Ruhmsfucht und Gewaltthätigkeit, den Kaufmann wegen unerlaubten Bortheils, den Geistlichen wegen Simonie zu inquiriren, und nach dem Grunde des Vergehens zu forschen habe. Für die Frauensbeichte wird namentlich ein verständiges Singehen auf weibliche Sigenthümlichkeiten und die größte Diskretion empfohlen, bei den barmherzigen Schwestern, die den Namen "Beghinen" führen, und welche damals zu häufig Beichte und Zutritt zu der Geistlichskeit gewünscht zu haben scheinen, dagegen eine Beschränkung der Beichtsunden und ein ernstes reservirtes Benehmen zur Pflicht der Confessoren gemacht.

Sinsichtlich der Predigt gilt gleichfalls nach Inhalt und Form 1) eine Berücksichtigung des Standes und Bilbungsgrades ber Zuhörer, bemgemäß ber Prediger seinen Stoff ju mählen und seine Rede auf das Wesen Gottes, der Engel und Teufel, bes himmels und der Erde, und der höllenstrafen zu richten, sowie Sittenregeln und Sprüche aus der hl. Schrift, mit Rückficht auf die menschlichen Tugenden und Jehler hervorzuheben hat. Bezüglich ber Form wird, ebenfo wie bei ben Franziskanern, Rürze, Wärme, praktische Rugamvendung, Anmuth u. Lauterkeit der Rede, langfamer Vortrag und flare Gintheilung empfohlen. Ferner verlangt die Vorschrift eine gründliche Vorbereitung, so= wie die Vermeidung alles perfönlichen Anstoßes durch Verspottung Anwesender u. Tadel Abwesender, oder Scheltworte über Störung, endlich soll sich der Prediger auch aller zweifelhafter, nichtiger und scherzhafter Erzählungen, sowie ber Angriffe gegen geiftliche Genoßen enthalten, weil badurch keine Erbanung, sondern nur Mergernis beim Bolke erregt werbe.

Damit nun eine solche Wirkung, wie sie der Orden von der Beichte u. Predigt verlangte, auch jederzeit erreicht werde, schrieb die Negel für das Umt des "praedicator" ein sorgfältiges Studium

bem Orden, bestraft; jene verfügte der Prior, diese die Capitel und oberen Borgesetten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Holsten. cod. reg. IV, p. 197 "respice, quid, cur, ubi, quomodo, quando loquaris".

und eine strenge Prüfung, sowie für den Missionsprediger ein Alter von 25 Jahren vor. Als besondere Auszeichnung galt das Amt der "praedicatores generales", welche 3 Jahre dem Studium der Theologie gewidmet, und eine mehrjährige Uebung im Predigen in den verschiedenen Ländern erworden haben mußten. Sie waren der verschiedenen Ländern erworden haben gegenwärtig zu sein, dort zu predigen, sowie an den Wahlen und Berathungen über die Vorbildung und Ausübung des Predigersamtes theilzunehmen.

Die Alosterämter der Dominikaners Convente, welche in der Instructio officialium Humberts v. Romans aufgeführt werden, laßen sich in 4 Abtheilungen gliedern: 1) Aemter des Borstandes und der Aufsicht, 2) Aemter des Cultus und der Studien, 3) Aemter der Verwaltung, sowie der Gasts u. Krankenspslege, 4) Aemter der äußeren Vertretung, — bei welchen übers dies noch der Unterschied zu beobachten ist, daß einige derselben dauernd verliehen, andere nur dei bestimmten Veranlaßungen ins Leben gerusen werden.

#### Aemter des Vorstandes und der Aufsicht.

Der Prior (Prior), welcher auch die Namen "Praelatus" u. "Superior" führte, und die Stelle des Abtes an den anderen

¹) Holsten. cod. reg. IV, p. 106; p. 98 "statuimus, quod omnes Priores Conventuales, cum sociis suis, et Praedicatores Generales illius provinciae, in qua Generale Capitulum celebratur, illo anno venient ad Capitulum Generale". Die Obliegenheiten des "praedicator generalis" bei den Generalcapiteln find von Hurter, a. a. D. p. 300—304, ilbergangen, wahrscheinlich deshalb, weil sie als selbstverständlich nicht in der Regel erwähnt sind. Doch läßt sich aus den Worten (Holsten. a. a. D. p. 99) "Sermoni interesse poterunt, qui ad aedisicationem interesse voluerint. Finito sermone —" und (p. 100) "De solutione et terminatione quaestionum — de praedicatoribus ad praedicandum et studendum mittendis praelatus maior cum aliis, qui ad hoc statuti sunt, tractabunt" schließen, daß die "praedicatores generales" zu diesem Zweck berusen wurden. Auch die Worte der Inst. Officialium (p. 194) "quod habeat maiorem notitiam fratrum de provincia et exercitium circa ea, quae in Capitulo sunt

Orbensconventen einnahm, 1) hatte die obere Leitung des Klosters, in Seelsorge und Disciplin, in Cultus, Lehramt u. Verwaltung, wurde von der Mehrheit der Brüder gewählt, stand unter dem Provincial u. Ordensmeister, und übte auch die Vertretung nach außen auf den Landschafts und Generalcapiteln, sowie in den Verhandlungen mit den Vischöfen, dem Clerus und den weltslichen Mächten, auf Lebenszeit. Um aber seinen Sinfluß über die Untergebenen zu beschränten, waren ihm mehrere Officiale beisgeordnet, deren Rath und Stimme er bei wichtigen Angelegensheiten zu hören und zu befolgen verpflichtet war. Als solche werden uns 2) genannt:

Der Klosterrath (consiliarii), welchen der Prior, in Fällen, wo er Bedenken trug, selbständig zu entscheiden, aus den erlesensten Brüdern berief, und mit ihrer Hülfe beschloß;

Die Capitelräthe (socii prioris), gleichfalls aus den tüchtigsten Mitgliedern berufen, welche den Prior zu den Lands schafts- und Generalcapiteln begleiteten, und dort mit ihm beriethen und abstimmten;

Die Depositenverwalter (depositarii), 2—3 zuverläßige Brüber, welche die Deposita des Klosters zu revidiren, und von dem Syndicus, Procurator und Sakristan, u. a. Conventsmitzgliedern Rechenschaft zu fordern hatten;

Der Syndicus, ober der Rechtsbeistand des Alosters, hinsichtlich dessen jedoch die Const. D. II, c. 1, bestimmt, daß er sein Amt nur auf 2 Jahre verwalten soll.

Der Unterprior (supprior) hatte den Prior während seiner Abwesenheit und Verhinderung, und nach seinem Tode bis zur Neuwahl zu vertreten, auch bei letzterer den Vorsitz zu führen,

agenda — debet etiam frequentius et libentius ubique praedicare" beuten auf jene Pflicht.

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 12, 17, 22.

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 157, 176, 178, p. 70 "quibus syndicus, procurator, sacrista et alii rationem reddant. Quoniam syndicorum in suo officio perduratio conventibus damnosa saepe esse solet, ordinamus, ut nullus syndicus possit in s. officio perdurare, plusquam per biennium.

im Uebrigen aber die Unteraufsicht über die Disciplin und die religiösen Uebungen des Convents.

Neben diesen beiden Oberämtern sind noch folgende specielle Aufsichtsämter zu nennen:

Der Novizenmeister (mag. novitiorum), welcher bie Leitung der Novizen während ihres Probejahres führte, und sie zum Predigen und Studium vorbereitete.

Der Conversenmeister (mag. conversorum), welcher die Laienbrüder beaufsichtigte. 1)

Der Gefindemeister (corrector familiae), welcher die Dienerschaft (familia) des Klosters<sup>2</sup>) beaufsichtigte.

Der Schlafsaalwächter (custos dormitorii), welcher die Aufsicht über den gemeinsamen Schlafsaal, dessen Verschluß, und Lüftung, sowie über die Betten und deren Benutzung hatte.

Der Pförtner (portarius, ostiarius), welcher den Ausund Singang des Klosters bewachte. Ihm und seinem Genoßen (socius), welcher im täglichen und nächtlichen Wartedienst mit ihm abwechselte, war u. A. Höflichseit gegen fremde Gäste, Shrerbietung gegen Prälaten, und wohlthätiges Erbarmen gegen Arme zur Pflicht gemacht, ebenso eine große Vorsicht, indem sie bei Tage sich zuwer durch ein kleines Fenster über die Zuläßigkeit der Fremden zu orientiren, und beim Läuten der Nachtglocke den Grund des Besuchs zu erfragen, sowie die Genehmigung des Sinslaßes vom Vorgesetzen einzuholen hatten. In den Mussestunden beschäftigten sie sich, je nach ihrem Vildungsgrade, mit Studium, oder Handarbeit.

Neben diesen speciellen Aufsichtsämtern bestand noch eine allgemeine Controlle über die Verwaltung, eine Art Klosterpolizei, welche von einer oder mehreren Personen ausgeübt wurde, d. h.:

<sup>1)</sup> Als ein solcher frater conversus ord. pred. wird in Greisswald (1327; XIV, 75v.) Conrad, der Sohn Dietrichs von Lassan, erwähnt.

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 159, 161, 165, 166. Die Aufgabe der Klosterdiener war u. A. "lavare pedes fratrum, servire in hospitio, in refectorio, in infirmaria"; p. 175; von der Klosterdienerschaft (familia servitorum) waren die "acolythi" zu unterscheiden, d. h. Chorknaben, Novizen u. jüngere Mönche, welche den Priester bei der Wesse u. d. bedienten.

Die Klosterwächter (circatores), 1) welche auch den Namen "zelatores" führten. Diese hatten die Verpflichtung, von der Matutina dis zum Completorium fortwährend Umgänge durch und um das Kloster zu machen (circuire), und mit Eiser (zelo) alle Mängel der Disciplin und des Cultus, der Verwaltung und Bedienung, nehst allen Schäben der Gebäude und ihrer Umzgebung, sowie der Geräthe und ihres Inhaltes zu beobachten, und zur Kenntnis der Vorgesetzen, resp. des Priors und der Visitatoren, zu bringen.

#### Aemter des Eustus und der Studien.

Außer den p. 1148 erwähnten Aemtern des Beichtigers<sup>2</sup>) (confessor) und Predigers (praedicator), welche von einer Mehrzahl der Brüder ausgeübt wurden, sind zu nennen:

Der Sangmeister (cantor), welcher den Gesang beim Gottesdienst und bei der Messe (in cantu et verbis, et punctationibus et accentibus), sowie die Stellung u. Ausstattung der Chöre leitete, und auch die Ritualbücher und Notenheste des betr. Klosterarmariums unter Aussicht hatte. Ihn unterstützten in seinem Amte:

Der Vorfänger (succentor), welcher auch den Cantor zu vertreten, und bei Doppelchören die eine Abtheilung berselben zu leiten hatte, infolge bessen der Cantor auf der rechten, der Succentor auf der linken Seite des Chores stand, und:

Der Organist, bessen Amt jedoch in den Instr. Officialium nicht besonders erwähnt ist, und wahrscheinlich abwechselnd von verschiedenen des Orgelspiels kundigen Brüdern versehen wurde.

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 174; p. 137, wo die Wächterinnen der Nonnenklöser des H. Dominicus "circatrices" u. "zelatrices" genannt sind.

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 167, 168, 169; p. 22. Hinsichtlich der Beichtstühle (confessionalia) war verordnet, daß sie an abgeschloßnen Orten mit vergitterten Fenstern angelegt werden sollten, hinsichtlich der Messe, daß sie "nec celeriter, nec morose, voci mediocri, devote" und bei den Einsseungsworten "submisse" vorgetragen werde.

Der Sakristan (sacrista) hatte die Leitung des übrigen Gottesdienstes, die Ausstattung der Kirche, des Altars und der Canzel zu besorgen, sowie die Aussicht über die Sakristei und die dort (in armario) bewahrten Altargefäße und Messegewänder, u. A. auch das Del und Wachs für die Leuchter u. Lampen, sowie den Wein und die Oblaten für die Sakramente zu beschaffen, endlich auch durch das Läuten der Glocke (campana) den Ansfang des Gottesdienstes zu bezeichnen.

Der Lesemeister (lector), bessen Amt 1) am häusigsten in ben Urk. genannt wird, hatte in der Kirche am Lesepult (pulpitum, lectorium), sowie im Capitelsaal, beim capitulum quotidianum und zu anderen Zeiten, die Evangelien, Spisteln, die Lebensbeschreibungen der Heiligen, die Ordensregeln, Calendarien, sowie andere zur Erbauung dienende Schriften vorzulesen. Ihn und die anderen Kirchenbeamten unterstützte der Wöchner (hebdomadarius), eine Stellung, zu welcher, jede Woche abwechselnd, ein jüngerer Bruder auserwählt wurde, theils um diesen für das betr. Klosteramt vorzubereiten, theils um dem Convent eine Theilsnahme an den Aemtern zu wahren.

Der Lehrmeister (mag. studentium), dessen Amt zuweisen mit dem des Lectors<sup>2</sup>) vereinigt war, hatte die jüngeren Mönche im theologischen und philosophischen Studium vorzubereiten, theils

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 171. Dem Lector wird zur Pflicht gemacht "utiliter et intelligibiliter legere"; p. 24, "ille, qui legit inter pulpitum, quod est in medio chori, et gradus"; p. 10 "hebdomadarius aquam aspergat benedictam"; "solus hebdomadarius tam in choro, quam in processione cappa serica utatur"; p. 29 "dataque benedictione ab hebdomadario"; p. 91 "hebdomadarius subjungat benedictionem"; "subsecutis tribus versiculis — ab hebdomadario dicendis".

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 171—174 "circa studium in genere; circa sermones; circa collationem; circa disputationem; circa lectiones, circa profectum fr. in studio". Als solcher wird in Gr. (1471; Alb. univ. I, 28 v.) "Dns Ambrosius Hentzen, lector et 'magister studencium fratrum ord. pred." bei der Unid. immatriculirt, während (1521; Lib. Dec. 101 v.) "Joannes Ludeke de Stettin, preceptor monachorum Novi Campi" in ähnlicher Stellung bei dem Cistercienser Kl. Neuentamp Erwähsnung findet (S. oben p. 1001, 1004).

praktisch auf ihren zukünftigen Beruf als Lector und Prediger, sowie als Redner bei den Capiteln und Disputationen, theils theoretisch beim Studium der Wißenschaften. Der Ersolg dieses Unterrichts wurde von dem "Examinator" geprüft.

Der Bibliothekar (librarius) hatte die Aufsicht über die Klosterdibliothek, deren Bücher in Holzschränken (armarium ligneum) ausbewahrt wurden.<sup>1</sup>) Diese hatte er nach den Wißensichaften (separatim) zu ordnen, mit Titeln (signationes) zu verssehen, und in einem Cataloge, mit Abs und Zugang, zu versmerken, ebenso auch für einen dauerhaften Einband (ligatio) und dessen ev. Reparatur zu sorgen, endlich am Ansange des Buches dasselbe als Eigenthum des Convents, mit Nennung des Gebers, zu bezeichnen. Die am meisten im Gebrauche besindlichen Bücher, wie die Bibel mit Concordanz, die Bücher des canonischen Nechts, das Leben der Heiligen, Predigten, Sentenzen u. Historien lagen auf Pulten (pulpitum) an Ketten. Einer dieser Beamten führte auch das Nekrologium (Dodenboch) des Kl., in welchem er die Namen der verstorbenen Mönche u. Laien, und deren Stiftungen an dem betr. Datum verzeichnete (Bgl. Gesch. Eldenas, p. 40).

#### Aemter der Verwaltung der Gast- und Frankenpflege.

Der Verwalter (procurator) hatte die obere Leitung der wirthschaftlichen Klosterangelegenheiten, und entspricht hinsichtlich seiner Stellung<sup>2</sup>) dem "Cellerarius" der Benedictiner und Cistercienser, erlangte jedoch, da den Dominikanern der große Grundbesitz der Ben. und Cist. sehlte, quantitativ keine so große Bedeutung. Er verwaltete die Sinnahme und Ausgabe des Convents, beaussichtigte Küche, Keller, Gast- und Krankenhaus u. A., und vertheilte auch die Gelder an diese einzelnen Institute, über

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 173 "circa armarium; circa libros".

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 177 "procurator versetur circa temporalia — ex verbis b. Benedicti de statu Cellerarii, qui apud nos Procurator vocatur"; p. 71 "Prior et duo Depositarii, quibus syndicus, procurator, sacrista et alii — rationem reddant"; p. 176—178.

welches Alles er, mit dem Syndicus und Sakristan, dem Prior und den Kl. Depositarien (S. o. p. 1150) Rechenschaft zu geben hatte. Unter ihm standen:

Der Almosenpfleger (eleemosynarius), welcher das Alsmosen in der Stadt zu erbitten und bei der Klosterpforte an Arme und Sieche zu vertheilen hatte, ein Amt, welches große Wenschenkenntnis und gefälliges Wesen verlangte.

Der Remterverwahrer (refectorarius) hatte die Aufssicht über den Speisesaal (refectorium), und die in demselben gehaltenen Mahlzeiten, sowohl über die täglichen (ordinaria), bei denen die Klosterdiener (servitores) aufwarteten, als über die sestlichen (extraordinaria), bei denen die zu ehrenden Gäste des Convents von den Novizen bedient wurden. Er bewahrte auch die Speisesammer (dom. procurationis) neben dem Resectorium, mit ihren Speises und Weinvorräthen, Löffeln, Gestäßen, Leuchtern, Waschschüßeln (lavatoria) und Servietten (mappae), und hatte die Güte des Brodes und Weines, sowie der Speisen (pulmenta, salsas et pictantias) zu prüsen, und ihre Vertheilung zu seiten. Unter die ihm standen:

Der Remterdiener (servitor mensae), welcher den Tisch zu bestellen hatte, sowie:

Der Remtervorleser (lector mensae), welcher bei Tische vorzulesen hatte, und:

Der Lesemerker (corrector mensae), welcher die Vorslesungen bei Tisch, sowohl hinsichtlich des Lesens als der Aufsmerksamkeit der Zuhörer, zu beaufsichtigen hatte.

Der Küchenmeister (coquinarius), dessen Amt oft in das für die Conventsküche und das für das Krankenhaus getheilt war; er hatte die Küchendiener zu beaufsichtigen und die Lehrslinge<sup>2</sup>) im Kochen zu unterweisen.

Der Kellermeister (custos cellarii), mit der Aufsicht über den Wein u. Bierkeller (bessen Fenster gegen Norden lagen)

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 178-181, 185-6.

<sup>2)</sup> Aus dem M. Himmelpfort (Porta Celi) wurden (1457; Alb. I, 7v.) "Bert. Tengheler de Aldendorff et Jac. Pencun, — servitores coquine in Porta Celi" bei der Universität immatricusirt. S. o. p. 1001.

welcher die Fäßer zu keilen, und durch tägliche und nächtliche Aufsicht das Auslaufen des Weines zu verhüten hatte.

Der Gartenmeister (hortulanus), welcher, bei der Aufsicht des Klostergartens, sowohl den Nuten für Küche u. Apotheke, als die Verzierung der kirchlichen Räume zu berücksichtigen hatte. In dieser Beziehung der kirchlichen Räume zu berücksichtigen hatte. In dieser Beziehung der Kräuter zum Gemüse, u. A. grüne Vohnen und Erbsen (fabae et pisa nova), Pastinaken, Gurken u. Kürdisse, sowie zur Würze, Schnittlauch, Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie, für die Apotheke dasgegen Salbei, Fenchel und Anis. Für den Schmuck des Altars und der übrigen Kirchengeräthe zog er Rosen und andere Vlumen, serner Weiden zum Flechtwerk, sowie Obstbäume; hatte hierbei aber darauf zu sehen, daß sie nicht zu dicht und in zu großer Nähe der Gebäude angepflanzt wurden. Die noch jeht zwischen der Klinik und Anatomie stehende Linde ist vielleicht mit der oft in den Urk. erwähnten "tilia Predicatorum" identisch.

Der Gastmeister (hospitarius; receptor hospitum), hatte die Aussicht über das für die Aufnahme<sup>2</sup>) fremder Gäste bestimmte Haus (hospitium), und diese bei ihrer Ankunst zu besgrüßen, sowie für ihre Bewirthung und Nachtruhe zu sorgen, sossern sie beides nicht mit den übrigen Brüdern theilten. Beim Besuche eines hervorragenden Mannes, namentlich des Provinzials oder Ordensmeisters, hatte er durch Glockenlänten den Prior und Convent in den Capitelsaal zu berusen und die Fremden dort einzusühren. Eine ähnliche Ausgabe, jedoch verbunden mit den Pstichten der Seelsorge und des Arztes, hatte:

Der Siechenmeister (infirmarius), welcher bas Krankenhaus (infirmitorium) und die Pflege der Siechen beaufsichtigte.

<sup>&#</sup>x27;) Holsten. cod. reg. IV, p. 189. Zu bemerken ist, daß Prof. Jak. Gerschow i. J. 1637 auf dem Terrain des Schwarzen Klosters einen Garten mit Obstäumen und anderen Zierpstanzen an der nördlichen Stadtmauer anslegte (Vgl. Lib. Decanatus f. 277—280), der mit dem in Lib. Civ. XVII, 127, d. a. 1562, erwähnten "Colgarden der Swarten Mounicke" identisch sein mag. Bgl. Lib. Her. XVI, 63, d. a. 1372 "her. ex opp. tylie fratrum Predicatorum inter conv. paup. Nic. Gutzekowen".

<sup>2)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 183.

Einerseits sorgte 1) derselbe für ihre leibliche Wohlfahrt durch Anordnung geeigneter Krankenspeisen, Einrichtung der Betten, bequeme Lehnstühle und Reinlichkeit, andererseits aber für ihre geistige Erdauung durch Trostbücher u. a. religiöse Anregung, endlich als Arzt durch Darreichung von Medicamenten, sowie durch Bäder, Purganzen, Aberlaße und chirurgische Operationen. Auch hatte er die Pflicht, darauf zu achten, daß die Sterbenden die Sakramente empfingen, und daß die Leiche auf einer Bahre zur Kirche und zum Begräbnis geführt wurde. Ihn unterstützte in seinem schweren Beruf:

Der Krankendiener (servitor infirmorum), welches Amt, bei größerer Zahl von Erkrankungen, auch von mehreren Brübern ausgeübt wurde.

Der Kleibermeister (vestiarius), unter bessen Leitung die zu den Laienbrüdern (conversi) gehörenden Schneider (sartores) und Schuster (sutores) arbeiteten, führte die Aussicht über die Gewandkammer (vestiarium), sowie über die Betten und die betr. Werkstätten der Handwerker, und hatte demgemäß auch die betr. Gegenstände für die Conventsmitglieder, den Schlassaal, das Refectorium, das Gast= und Krankenhans zu liefern.

Der Baumeister (praesectus operum), unter bessen Leistung die gleichfalls zu den Laienbrüdern gehörenden Bauhandswerker arbeiteten, hatte die Bauten u. Reparaturen der Klosters

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. IV, p. 181—183. Nach der Ordenstegel sind erlaubt (p. 31) "linteamina in infirmariis et hosp. cam. — tres tunicas c. pelliceo in hyeme et quatuor sine pell. — tunicae circa cavillam pedum descendunt, scapularia circa cooperturam genuum; cappa sit brevior tunica, et etiam pelliceum. Caligas et soccos habebimus, ocreas non, nec chirotecas. Botae extra septa monasterii non portentur"; dagegen nach dem Indentarium des Bestiarius (p. 186): "cappae, caputia, tunicae, pellicea et capelli, cinguli, cinctoria, vaginae cultellorum, sotulares, concisiae sotularium, bottae, brachalia s. cordae, et ligaturae ad caligas, et unctum ad sotulares, caligae, socci, et sim. Item lecti et coopertoria pro lectis, cussini et cervicalia, stramina, paleae, siscones, culcitrae et capitergia pro infirmis, linteamina pro balneis. Item foreli et camisiae pro libris. Panni pro lotione pedum et capitum et pro rasura, pectines et rasoria et bindelli pro minutione et forcipes ad ungues scindendos.

gebäude zu besorgen. Nach der ursprünglichen Regel 1) sollte an den Dominikanerklöstern, ebenso wie bei den Cisterciensern und Franziskanern, jeder nicht absolut nothwendige Schmuck in Architectur, Plastik und Malerei vermieden werden: es läßt sich jedoch annehmen, daß im Lause der Zeit diese Strenge nachließ, und daß auch der Kunst, ebenso wie der Wißenschaft, eine größere Pslege zugewandt wurde.

#### Aemter der äußeren Vertretung.

Die verschiebenen Convente bes Dominikanerordens wurden, ebenso wie bei den Franziskanern, nach Landschaften (provinciae) getheilt, deren Zahl zur Zeit der höchsten Blüthe auf 45 prov. (in 12 congregationes) angegeben ist. Jede derselben stand unter einem Landmeister (Prior provincialis), und diese wieder unter dem Ordensmeister (Magister ordinis), welche sämtlich von den Meistern auf den Provinzials und GeneralsCapiteln gewählt wurden, und den Borsitz auf denselben hatten, in welchem Amte sie, nach dem Borbilde der Convente, der supprior provincialis unterstützte und vertrat. Neben diesen sebensslänglichen Würden?) bestanden jedoch wechselnde Aemter, welche, von den Meistern nur für die Dauer eines Capitels gewählt, eine Controlle der amtlichen Führung, sowie der Wahl und Tagessordnung ausübten, eine Art canonischer Repräsentativversaßung. Als solche nennt die Regel:

Die Abgeordneten der Provinzials und General = Capitel (Definitores capituli provincialis und cap. generalis), 4 a. d. Zahl, nehst Stellvertretern (socii Definitorum), welche die Amtsführung der Meister zu prüfen und von ihnen über die Verswaltung Rechenschaft zu fordern hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Holsten. cod. reg. IV, p. 188, p. 67 "nec permittantur curiositates et superfluitates in sculpturis, picturis, pavimentis et al., quae paupertatem nostram deformant".

²) Holsten, cod. reg. IV, p. 82—102; 151—159, 189—190, 193; Hurter, Innocenz III, B. IV, p. 300—304.

Der Wahlvorsteher der Provincials und General-Capitel (Elector Prioris provincialis und Magistri ordinis), welcher aus der Mitte der Landmeister gewählt, in Gemeinschaft mit den Prioren und ihren Begleitern, 1) sowie den "praedicatores generales", die Provinciale und Ordensmeister zu wählen hatte.

Die Inspectoren (visitatores), 4 an der Zahl, welche, abgesehen von den durch den Provincial oder Ordensmeister absgehaltenen Visitationen, die richtige Leitung der Capitel, sowie der einzelnen Convente, hinsichtlich der Seelsorge, des Cultus, der Studien, der Predigt, der Bibliothek, der Sitte u. Krankenspslege, zu prüsen u. darüber an die Meister zu berichten hatten.

Diefer Gintheilung gemäß gehörte das Gr. Dom. Rlofter ursprünglich zur provincia Poloniae, wurde aber i. J. 1280-81 ber provincia Teutoniae zugetheilt,2) unter welcher das i. J. 1251 gegründete Stralfunder Dom. Al. schon früher gestanden hatte. In der Folge fand aber eine Rückfehr zur Polnischen Prov. statt, innerhalb welcher das Gr. Al. (1472) als "domus Gripeswaldensis de prov. Polonie" Erwähnung findet, bis endlich (1517) der Cardinal Thomas, als Generalis Magister ord. pred., im Auftrage des Pabstes Leo X., das Gr. Kloster, in Gemeinschaft mit dem Al. zu Pasewalk, mit der provincia Saxonie vereinigte. Hinsichtlich des Einsammelns der milden Gaben, welches innerhalb der Stadt durch den Gleemofnnarius, außerhalb derselben aber durch wandernde Brüder (terminarii, terminantes) geschah, bestanden bestimmte Bezirke im Umkreise ber Mendikantenklöster (limitationes), innerhalb welcher dieselben das ius mendicandi ausübten. Bezüglich des Stralfunder Dom. Alosters war durch Vermittelung des Priors Hermann "Strus-

<sup>&#</sup>x27;) Holsten. cod. reg. IV, p. 192, 83 "electio — spectet ad Priores conventuales et ad praedicatores generales, et unum fratrem de quolibet conventu — qui Elector a majori parte medietate conventus — eligi debet"; p. 102, 193.

<sup>2)</sup> Bgl. Statuta selecta cap. gen. ord. Pred. bei Martene et Durand, thes. nov. anecd. p. 1799, 1804 (1280 — 81) "conventus Gripswaldensis de provincia Poloniae ad provinciam Teutoniae transferatur. Bgl. Urt. Stet. Arch. Gr. Nr. 156 a. (1472, Juli 27) u. Gest. Nr. 502 (1517, Dec. 29).

bergensis de prov. Theutonie", des Priors Nifolaus "Glogouiensis de prov. Polonie", und bes Stralfunder Lectors Nitolaus Solthusen "de prov. Dacie" ein Vergleich geschloßen, bem= zufolge man die Grenzscheibe zwischen bem Stralf. und Gr. Al. von Dersekow über Loit und Demmin bis Malchin in der Weise anordnete, daß der öftlich belegene Bezirk, mit den Städten Demmin, Malchin und Friedland, nach Greifswald, ber weftliche bagegen nach Stralfund gehören follte. Da aber wegen mehrerer Ortschaften aufs neue ein Streit ausbrach, so schloß ber Stralfunder Prior Gregor Kropelin, der Subprior Berthold Moller (Mollitor), und der schon erwähnte Lector Nikolaus Holthusen (1472, Juli 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 156a.) mit dem Gr. Al. einen Vertrag, demzufolge 1) bei Loit (in terra Groswin) füdlich von der Peene, die Dörfer Zeitlow, Buftenfelde, Clegin, Brünsow, Quiperow und Pensin nach Greifswald, Rustow dagegen (nördlich v. d. Beene) aber nach Stralfund gehören follten; 2) bei Demmin wurden die beiden Dörfer Borwerf u. Schonfeld bem Stralf. Rl., die Stadt Rummerow aber bem Gr. Rl. zuerkannt, mährend die Dörfer Mesegher u. Sommersdorf beiden Rl. gemeinschaftlich zugetheilt blieben; 3) hinsichtlich ber Strecke von 4 Meilen Länge, zwischen Greifswald und Stralfund an ber Meerestüfte, follte die erfte Meile bis Griftom (exclusive) nach Greifswald, die 3 anderen Meilen aber nach Stralfund gehören, endlich 4) in ben Dörfern zwischen Brimmen u. Greifsmalb u. A. in Zetclvig, Bisdorf, Gribenow, Kreugmanshagen, Willershusen, Neuendorf und Luffow, sollte das Gr. Kl. zur Zeit der Erndte nur Korn in Garben (mend. manipulorum), die Stratsunder bagegen die übrigen Gaben an Butter, Korn (frumenti) u. A. empfangen.1)

<sup>1)</sup> Als Herberge (hospicium) für diese Wanderbrüder (terminarii) besaßen die Kl. oft eigene Häuser in den Nachbarstädten, n. A. die Stralsunder Dominikaner in Demmin (Fabricius, CCCCXIV, 1312), und die Anklamer Augustiner in Greisswald (XV, 217. 1421; bgl. ob. p. 1006, 1091). Ueber die terminarii des Augustiner Kl. zu Stargard, vgl. Schmidt, Gesch. der Stargarder Kirchen, I, p. 33.

Mit dem Bisch of von Cammin stand das Dom. Al. inssofern in Berbindung, als es ihm, ebenso wie das Franziskaners Kloster, (Ugl. ob. p. 1091; Klemp. p. 388; Nr. 203) zu jährslichen Lieferungen an Bier u. Berger-Stockfisch verpstichtet war.

Außer der oben erwähnten oberen Leitung durch die Ordens= vorgesetten, sowie durch den Minister provincialis u. generalis, welchen sämtliche Provinzen u. Congregationen des Dom. Ordens unterworfen waren, bestand, ebenso wie bei dem Frang. Kloster, noch eine weltliche Aufficht durch mehrere vom Rathe der betr. Stadt eingesette Provisoren, welche ähnliche Pflichten, wie die oben p. 806 ff. erw. Kirchen-Prov., namentlich hinsichtlich der Verwaltung des Kl. Vermögens, auszuüben hatten. Als solche werden erwähnt: (1384; XV, 146 v.) Joh. Wusterhusen (cons. 1383—1415), Markward, gen. Struwe Ruschen (cons. 1389— 1400), Nif. Vot, und Joh. Cruen,1) cives; (1387-91; XV, 152 v., 161) Heinr. Sander u. Nik. Hageborn; (1399-1403; XV, 176, 180 v., 183) Wern. Hagemeister u. Beinr. Schulenberg; (1465; XVII, 4) Johann Ankelman und Jakob Betkow; (1489; XVII, 27) Bet. Quandt und Beinr. Lope, cons., sowie (1500; Stet. Arch. Gr. Nr. 192) Beinr. Lope u. Ben. Bol= schow, welche mehrere Rentenkäufe und Grundbesitzveränderungen vollzogen, und auch wohl die Neubauten und Restaurationen der älteren Gebände, in Gemeinschaft mit bem Rl. Baumeifter, leiteten.

# Die Rirche und die Convents = Gebäude

des Schwarzen Klofters.

Der Grundbesitz (platze), welchen Herzog Wartislaw III. (1254) den von Cammin berusenen Dominikanern in Greifswald anwies, befand sich an der Grenze der Alt- und Neustadt, west- lich vom alten Stadtgraben (der jetzigen Weißgerberstraße), und von der Stadtwaßermühle (an der Stelle des Schuterhagens), am

¹) Ein Berwandter, resp. Nachsomme desselben "Dns Albertus Cruen, ord. Minorum" wurde (1459; Alb. I, 11 v.) bei der Univ. immatriculirt.

Ausgange der Rothgerberstraße, wo gegenwärtig die Alinik und Anatomie angelegt sind, und dehnte sich gegen Norden Anfangs wohl dis zum Rycksluß und der Naugangswiese aus, erhielt aber (1264), bei der Bereinigung der Alt= und Neustadt, und deren Amgebung mit einer gemeinsamen Befestigung (municio), durch die nördliche Stadtmauer eine engere Begrenzung. Innerhalb dieses Bezirkes, der an Flächeninhalt der "area" des Franzisstaner Al. gleichkam, errichtete der Prior Berthold, mit seinen Klosterbrüdern, eine Kirche, an welche sich, ähnlich wie dei den Franz., die Conventsgebäude mit einem östlichen und westlichen Flügel, died die entgegengesetzter Richtung gegen Norden, ansschloßen, während der Naum unmittelbar an der Stadtmauer, diesseits u. jenseits, von Gartenanpflanzungen eingenommen war.<sup>2</sup>)

Die Kirche lag, ebenso wie die Franz. K., unmittelbar an der Straße, welche damals den Namen "Harmakerstrate" (jetzt Langesuhrstr.) führte, hatte aber einen anderen Grundriß, welcher mit dem der Jakobikirche große Aehnlichkeit zeigt, und in seiner ostwestlichen Nichtung der Längenausdehnung des Univ. Krankenshauses (Klinik) entspricht. Dem gemäß bestand die Kirche aus einem langgestreckten, schmalen Langhause, welches wahrscheinlich, nach dem Muster der Strals. Dom. K., in ein Mittelschiff mit zwei schmäleren Seitenschiffen, alle drei von gleicher Höhe, gesgliedert war. An dasselbe reihte sich, in gleicher Breite mit dem

<sup>1)</sup> Lib. Civ. XXVI, 168; Bgl. die Abb. bei Merian, p. 62, u. oben p. 218 ff., 226, p. 97, 123 (XV, 9) "pl. transversalis, qua proceditur ad Predicatores"; (XVI, 89 v.) "Harmakerstrate". Während die Conventsgebäude des Kl. Clbena und des Gr. Franz. Kl. gegen Süden gerichtet waren, lagen dieselben beim Gr. Dom. Kl. gegen Norden. In Stralsund finden wir gleichs eine wechselnde Unlage in der Weise, daß die Conventsgebäude des Franziskaner-Iohannis Kl. gegen Norden, die des Dominikaner-Katharinen Kl. (des Strals. Gymnassums) gegen Süden gerichtet sind. Bgl. Abbildungen bei Merian, p. 110.

<sup>2)</sup> In unmittelbarer Nähe des Kl. lag ein propugnaculum an der Stadtmauer (S. oben p. 237), bei welchem Wächter (vigiles) bestellt waren, die (1395; XXXIII, 282 v.) an Lohn 21/2 Sch. empfingen.

Mittelschiff, der Chor, 1) welcher, abweichend von dem Princip der Cistercienser und der älteren Anlage der Er. Kirchen, einen achteckigen Chorschluß zeigte, wie er nicht nur bei dem Stralssunder Kl. vorliegt, sondern auch bei der Mehrzahl der übrigen Dom. Klöster üblich zu sein pflegt; ein Umstand, welcher zu der Annahme führt, daß der Prior Verthold für die Anlage der Kirche einen eigenen Kloster-Vaumeister bestellte, der, hinsichtlich des Stils, der Tradition des Ordens solgte und vielleicht mit Absicht von dem viereckigen Chorschluß der Cist. abwich. Dieser Chor, war auch ohne Zweisel, nach dem Muster der genannten Dom. K., über dem Dachsirst, mit einem schlanken spigen Thurm, einem sog. Dachreiter, gekrönt.

Geweiht wurde die Kirche, wie sich aus der von dem Gen. Mag. des Ordens, dem Card. Thomas, ausgestellten Urk. v. 29. Dec. 1517 (Gest. Kr. 502) ergibt, der H. Katharina,2) der Patronin der scholastischen Philosophie und des Dom. Ordens, deren Bildnis, von Silber, mit einer vergoldeten Krone, auf dem ihr geweihten Altare (vp S. Cathrinen Althar; XXVI, 168) aufgestellt war. Außerdem besaß das Kloster mehrere anderen

<sup>1)</sup> Bgl. Balt. Stud. XX, 1, p. 158 ff. Diese Darstellung beruht auf eigener Beobachtung des Bfrs., welcher, beim Legen der Fundamente des Univ. Krankenhauses (Klinik), die alten Grundmauern der Dom. Kirche, u. namentslich den schmäleren Chor, mit dem achteckigen Chorschluße, genau zu untersuchen im Stande war. Der schmälere achteckige Chor der Gr. Jak. K. ist, wie oben p. 603 ff. gezeigt wurde, erst im XIV. Jahrh. dem älteren vierseitigen Chorschluß derselben angesügt. Bgl. über die Strals. u. a. Dom. Kl. die Abb. bei 3 ober, Gesch. des Strals. Ghunnasiums I, 1839, und Otte, strchl. Arch. 5. Afl. p. 116. Urkundlich wird der Chor zuerst i. 3. 1349 (XV, 1v.) "granarium retro Chorum fratrum predicatorum" und dann noch wiederholt (1386, XVI, 109 v.; 1412; XVI, 160; 1413; XV, 200) erwähnt; zulett von A. G. Schwarz, hist. mon. Man. Pom. univ. 4 to, No. 55, s. 96, nach einer Angabe von Nik. Maskow. Was Aug. Balthasar, v. d. Alkad. Geb. p. 34, über die Kl. Kirche berichtet, beruht auf mangelhaster Anschauung.

<sup>2)</sup> Auch das Dom. Kl. zu Strassund u. Lübeck war der Hl. Katharina gewidnet, dagegen das Dom. Kl. zu Rosiock St. Johannes, und das Dom. Kl. zu Wismar den Ap. Petrus und Paulus, während das Franz. Kl. zu Rosiock der Hl. Katharina, und das Franz. Kl. zu Wismar dem Heiligen Kreuze gewidnet waren.

Beiligen geweihte Altäre, unter benen ber A. bes St. Erasmus (1449; XXVI, 169) u. die A. der Fratern. S. Trinitatis, S. Crucis, S. Marie de Rosario, et S. Anne, und ber Zünfte Corrigiatorum, Piscatorum, Portitorum et Serratorum (1503; Geft. Nr. 471a.) Erwähnung finden; sowie ferner, nach bem bei ber Reformation (1545; XXVI, 185, 193 b. v.; Pom. GD. II, 210, 213) aufgenommenen Jnventar, an Kleinodien: ein Marienbild, aus Holz geschnitt und mit Silber überzogen, eine Statue der Beiligen Barbara von Silber, mit einer vergolbeten Arone; ein Silberrelief, mit der Darstellung von Marien = Ver= fündigung, als Spange (vorspan) an einer Chorkappe; eine große vergoldete Monftrang; 3 vergoldete Relche mit den betr. Patenen, fowie einen golbenen Ring mit einem Saphir, und außerbem an filbernen Geräthen 40 Mark 10 Loth. Gin Verzeichnis ber in der Sakriftei (Barwekamer) aufbewahrten koftbaren Meffegemänder, welche in verschiedenen Farben in Sammet und Seide ausgeführt, sowie mit Ornamenten von Blumen und Thierfiguren verziert (ingewracht) waren, u. welche gleichfalls (1545; XXVI, 170 v. ff.) inventarifirt wurden, ift abgedruckt Pom. &D. II, 216 ff. Bon anderen firchlichen Geräthen des Al. werden erwähnt: Relch u. Altarbece (tabula), die Hans Schwerin von Spantekow (1484; XXVI, 168; Geft. Nr. 309, 425) bem Rl. schenkte, indem er zugleich für fich und feine Vorfahren eine Seelenmeffe 1) begrunbete; sowie mehrere (1384 - 1403; XV, 146v., 152v., 161, 176, 180, 180 v., 183) in der Dom. R. gestiftete ewige Lampen. Auch läßt sich annehmen, daß in dem Thurm, oberhalb des Chores der Kirche, eine Glocke jum Läuten aufgestellt mar, über beren Verbleib zur Zeit ber Ref. uns jedoch keine Runde überliefert ist. Das Siegel des Dom. Convents ist uns jedoch in mehreren Abbrücken an Urk. des XIII. Jahrh. erhalten und zeigt in spikovaler Form (5 cm. l., 3 cm. br.) die stehende Figur

<sup>1)</sup> Diese Gegenstände sollen nach dem Ind. v. 1557 (XXVI, 168 v.) nebst den Capitalien und Renten, welche für die Seelenmessen bestimmt waren, von den Nachkommen H. Schwerins, nach dem Treptowschen Landtage (1534), zurückgenommen und anderen Gotteshäusern zugewandt worden seien.

der Sl. Katharina, in langer Gewandung mit dem Nimbus, und den Attributen 1) des Kreuzstabes und der Balme in beiden Händen, und der Majuskel = Umschrift: "S. Conventus. GRIPESWOLDENSIS. ORD. fr. predicatorum". Neben diesem größeren Siegel, durch welches die ganze Corporation aller Conventsmitglieder repräsentirt wurde, führte ber Prior des Dom. Al. noch ein fleineres G., gleichfalls von fpigovaler Form (41/2 cm. l., 21/2 cm. br.), mit Maria mit dem Rinde, mit dem Nimbus, unter einem Giebel, zwischen zwei Spitsseulen, mit der Majuskel = Umschrift: "S'. PRIORIS. conv. Gripeswordensis. ord. fr. predic ". Sämtliche Geräthe des Al. wurden nach der Ref., sofern folche nicht schon durch Diebstahl entfernt waren,2) verkauft; die Conv. Gebäude desselben aber zu einem Armenhause bestimmt. Die Rirche scheint jedoch in so hohem Grade verfallen gewesen zu sein, daß der Treptowiche Recess v. 1535 ihre Räume für ev. Gottesbienst gar nicht in Betrag zog, und ber Rec. von 1558 (Geft. Beiträge, p. 178; 1. Fortf. p. 80) fie jum Abbruch beftimmte. Derfelbe verzögerte fich, wegen ber über ben Befit des Rl. zwischen ber Stadt und Univ. ausgebrochnen Streitigkeiten, um viele Jahre, bis ein Zusammenfturz des Daches und der Gewölbe des Langhauses stattfand, infolge beffen die Trümmer ber Kirche, sowie die übrigen Conventsgebäude (1566; Geft. Dr. 602) von der Stadt an die Univ. überlagen murden. Der Chor der Kirche scheint jedoch in einem begeren Zustande3) ge= wesen zu sein, da derselbe, nach einem Inventar von 1563, als

<sup>1)</sup> Auch das Siegel des Detans der Artisten-Facultät v. J. 1456, in spisodaler Form (5 cm. l. 3 cm. br.) zeigt die stehende Gestalt der Katharina, mit Krone und Nimbus, und den Attributen des Rades u. Schwertes (ihren Marthewerfzeugen) unter einem Baldachine, zwischen gothischen Spitzsensen, mit der Minustel-Umschrift "sigklum decaus". Gest. Nr. 14, 88 a., 89.

<sup>2)</sup> Bgl. den Bergleich v. 2. September 1564, bei Dähnert, Pommersche Landes-Urtunden, II, p. 818, Nr. 25.

<sup>3)</sup> Bgl. A. G. Schwarz, hist. Mon. f. 96, Man. Pom. bibl. univ. 4to, No. 55; Aug. Balthafar, v. d. Akad. Geb. p. 34. Bgl. auch Act.. Sen. A. No. 12, v. J. 1563—64.

Durchgang zu ber Sakristei diente, und der Univ. Sekretär Nik. Maskow (1572 — 84) berichtet "es besünde sich alhir (d. h. im Dom. Kl.) im Chor der Kirche ein Platz, nehst 2 darangelegenen schönen Logements, da man Collegium iur. eccl. et consistorium anlegen könnte". Später brach man jedoch auch diesen Theil ab, und verwandte die Reste der Kirchenmauern zur Anlage von Nebengebäuden eines Prof. Amtshauses, welches zuletzt der Prof. Hünefeld bewohnte, dis (1856), wie schon ob. p. 1162 erwähnt ist, das Univ. Krankenhaus (Klinik) auf den Fundamenten der Dominikaner-Kirche errichtet wurde.

#### Die Conventsgebäude.

Die Conventsgebäude des Gr. Dom. Al. bestanden, wie aus Merians Abb. ersichtlich ist, und auch nach den Resten der (1856) abgebrochnen Amtswohnungen geschloßen werden konnte, aus einem öftlichen Klügel, der mit dem Chore verbunden war, und einem westlichen Flügel, welcher fich ber nordweftlichen Seite des Langhauses anschloß; beide erstreckten sich gegen Norden bis zur Stadtmauer, über welche ihre Querfronten mit hohen treppenförmig aufsteigenden Giebeln emporragten. Zwischen beiden lag der Friedhof, auf welchem ein Theil der Mönche und Laienbrüder des Ordens bestattet wurde, und welcher nach dem Vertrage vom 2. Sept. 1564 (Dähnert, LU. II, p. 818, Nr. 25) auch nach ber Ref. zur Beerdigung diente. Hervorragende Bersonen fanden jedoch ihre Gruft im Innern der Kirche, 1) sowohl im Chor, als auch im Langhause, u. A. die Tochter des berühmten Stalienischen Juriften Betrus von Ravenna, Marga= reta, welche (1502; Alb. I, 102 v.) "in ede Predicatorum pompa non vulgari — sepulta fuit."

<sup>1)</sup> Beim Graben ber Fundamente für das Univ. Krankenhaus (Klinik) wurde eine große Anzahl von Steletten gefunden, u. A. auch ein Schedel von sehr zarter Form, welcher mit dem der Margareta von Ravenna identisch sein könnte. Dieselben sind dem anatomischen Museum überwiesen. Bgl. Balt. Studien XX, 1, p. 157, 159.

Der öftliche Flügel enthielt in unmittelbarer Nähe des Chores die Safriftei (Barwefamer), mit den ob. p. 1164, be= schriebenen Kleinodien und Messegewändern; dieselbe hatte, nach einem (1563; Act. Sen. A. No. 12) aufgenommenen Inventar, vergitterte Fenfter und Thuren, welche jedoch zu jener Zeit, ebenso wie die im Innern befindlichen Truben u. Spinde, famtlich zerbrochen waren. Un diefelbe schloß sich ber Capitelfaal und die Bibliothek (Librarey), zu welchen man, nach dem Inv. von 1563, auf einem "Durchgange" durch das Chor der Kirche gelangte. Im Obergeschoß mochte die Wohnung des Priors, der Lectoren und übrigen Oberämter des Conventes ihre Stelle haben. Der westliche Flügel enthielt gegen Norden das Re= fectorium, beffen Gewölbe auf einer monolithen Seule aus Ralkstein ruhten; daran stießen die Rüche und andere Wirthschafts= räume, unter welchen geräumige Reller, mit zierlichen, aus glafirten und rothen Formfteinen hergeftellten Gewölben,1) ange= legt waren, während das Obergeschoß wahrscheinlich die Schlaffäle für die Mönche und Laienbrüder (conversi) des Kl. um= faßte. Außer diefen im unmittelbaren Zusammenhange mit der Rirche stehenden Gebäuden, besaß das Al. ein Brauhaus, und eine Scheune (1411; XVI, 158 "ex opp. horrei et curie fr. pred. in fine pl. Caponum"), sowie einen gegen Westen be= legenen Bauhof, an beffen Stelle später die Reitbahn u. bann das Chemisch-Mineralogische Institut angelegt wurde, sowie das Recht,2) "auf bem Blate" außerhalb ber Stadtmauer (vth der

<sup>1)</sup> Bgl. Balt. Stud. XX, 1, p. 159, u. Lot, Runsttopogrophie I, p. 665. wo die eigenen Beobachtungen, welche der Bfr. beim Abbruche der Convent8= gebäude anstellte, mitgetheilt sind. Ueber die Bestimmung des westl. Flügel8 für "die Zellen" der Mönche, vgl. Aug. Balthafar, v. d. Akad. Geb. p. 19.

<sup>2)</sup> Bgl. den Bergleich v. 2. Sept. 1564, bei Dähnert, Lu. p. 818, Nr. 25; Geft. Nr. 599; sowie, hinsichtlich der Entsagung von 1493, Lib. Civ. XXVI, 168, und oben p. 218. Die betr. Regesten bei Gest. Nr. 18 und 440 beruhen auf einem Misverständnisse. Die Stadt verlangte nicht, wie bei Nr. 18 gesagt ist, den Platz innerhalb der Stadtmauer, sondern den außerhalb derselben zwischen der Mauer und dem Rhat belegenen Platz. Als Entschädigung für diesen gab die Stadt (1493; XXVI, 168) an das

muren), zwischen letzterer und dem Nyck zu bauen. Diesem ihm, nach der Schenkung des Herz. Wartislaw III. v. J. 1254, zusstehenden Privilegium, entsagten die Mönche jedoch i. J. 1493, und erhielten von der Stadt, als Entschädigung, den Ziegelhof bei Wackerow, sowie die Erlaubnis zur Anlegung eines Thors in der Stadtmauer (Vgl die Abb. des Thors mit Rundbogensportal, Fenstern u. Giebeln dei Werian), um die Ziegelerde durch dasselbe auf den Alosterhof bringen zu laßen. Der innere Raum diesselbe auf den Alosterhof bringen zu laßen. Der innere Raum diesselbe der Mauer wurde dagegen zur Anlage von Gärten des nutzt. Auch stand am Eingange des Kl. von der Langensuhrsstraße, welcher (1409; XVI, 155) als "valva curie fratrum pred. in fine pl. Caponum" Erwähnung findet, eine Linde, die wiederholt (1371; XVI, 63) als "tilia Predicatorum" bezeichnet wird, und vielleicht mit der noch jetzt erhaltenen, östlich von der Anatomie belegenen Linde identisch ist.

Nachbem bann in der Folge (1566; Gest. Nr. 602; Kos. I, p. 209) die Stadt das Schwarze Kl., gegen eine Zahlung von 200 G. zum Besten der Armen des Grauen Klosters, an die Universität abgetreten hatte, verwandte letztere mehrere ihr gewordene Schenkungen von der Pom. Ritterschaft, u. A. von Hans Schwerin, Mart. v. Wedel und Joach. Maltan, zu einem Umban der Conventsgebäude. Zuerst wurde, nach Abbruch der Kirchenruine, der Friedhof mit einer Mauer, sowohl nach der Langensuhrstr., als nach dem westlichen Flügel<sup>1</sup>) abgeschloßen, und dann der östliche Flügel zu 2 Wohnungen für 2 Professoren der Philosophischen Fac. eingerichtet. Von diesen wurde

Aloster den Ziegelhof bei Wackerow; nicht aber traten die Mönche, wie Gest. Nr. 440 augibt, den Ziegelhof an die Stadt ab, vielmehr erhielten sie die Erslaubnis, durch ein neu angelegtes Thor die Ziegelerde durch die Stadtmauer ins Aloster bringen zu laßen. Gest. Misverständnis ist durch den Gebrauch des Wortes "schole" veranlaßt, welches (XXVI, 168) nicht "soll", sondern "gehöre" bedeutet.

<sup>1)</sup> Bgl. Dähnert, Land. Urk. II, p. 818, Nr. 25, wo auch gefundsheits-polizeiliche Borschriften, betr. die Bestattung zur Zeit von Epidemien, gegeben sind, denen zusolge in solchem Falle die Leichname nicht innerhalb, sondern außerhalb der Stadt zu beerdigen waren. Bgl. auch die Abbildungen bei Merian, und Kosegarten I, p. 209.

bas fübliche Haus (1727; Balth. v. b. Akad. Geb. p. 36) restaurirt und zulett von Prof. Hünefeld bewohnt; das nördliche Haus (nova regentia genannt; v. Balth. Ak. Geb. p. 34), an dessen Mauern und Fenstern noch Spuren seiner früheren Gestalt und mehrere gothische Ornamente sichtbar waren, diente zulett als Amtswohnung für den Prof. Hornschuch, und nach dessen Tode als Lokal für die Ak. Buchdruckerei, die (1856) beide abgebrochen, die Druckerei nach der Knopsstr., Nr. 35, verlegt, und an der Stelle der Klostersirche das große Universitäts-Krankenhaus (Klinik) errichtet wurde.

Im westlichen Flügel diente das alte gegen Norden belegene Resectorium<sup>1</sup>) auch nach der Res. zu einem ähnlichen Zwecke, wie früher, indem die Univ. dasselbe zur Dekonomie benutzte, und einen Freitisch für die Studenten (mensa communis studiosorum; Balth. Ak. Geb. p. 18) in dem Speisesaale
einrichtete.<sup>2</sup>) In der mittleren Abtheilung wurde dagegen (1702;
Balth. Ak. Geb. p. 19; Kos. I, p. 215) die Univ. Druckerei
angelegt, während der südliche nach der Langensuhrstr. auslaufende
Theil, die sogenannte "Regentia antiqua" (Balth. v. d. Akad.
Geb. p. 40), welche i. J. 1674 eingestürzt und durch Neubauten<sup>3</sup>) erset war, nach Anlegung der Reitbahn, als Amtswohnung für den Univ. Stallmeister diente; endlich fand zwischen
beiden Flügeln, gegen Norden, in der Nähe der Stadtmauer, ein

<sup>1)</sup> Das Refectorium erscheint auf den beiden Abbildungen bei Merian in zwei verschiedenen Gestalten, auf der Abb. in der Bogesperspective, abgessondert mit 2 hohen treppenförmig aussteigenden Giebeln; auf der nördlichen Seitenansicht als nördl. Kreuzslügel eines Quergebäudes. Beide Ansichten sind unrichtig. Bgl. auch Hafelberg, Baudenkmäler des RB. Stralsund, Kr. Greisswald, p. 82 (18).

<sup>2)</sup> Im Jahr 1653 (XVII, 242) wird Joachim Better als "Küchenvater im Kloster" erwähnt.

<sup>3)</sup> Dieselben sind vielleicht mit der von A. Balthasar, Akad. Geb. p. 40, erwähnten Bude "nächst bei der Deconomie", und dem südwärts von der Druderei gelegenen kleinen "Häuschen" identisch; auch berichtet Balthasar, p. 19, daß der westliche Flügel im 30 j. Kriege (1637) sehr gelitten habe. Auf Merians Abb. aus der Bogelperspective, ist die Lage der "regentia antiqua" an der Langensuhrstraße richtig angegeben.

Gebäude für die Atad. Abministration und Casse feine Stelle. In neuester Zeit wurden diese Univ. Locale fämtlich abgebrochen, und an ihrer Stelle, auf bem Raum bes Refectoriums und ber Druckerei die Anatomie, sowie an Stelle der Reitbahn und ber Stallmeifterwohnung das Chemisch-Mineralogische Institut, endlich an Stelle der Administration das Maschinenhaus errichtet. Auf bem Plate des alten Kl. Gartens, welcher auf den Abb. bei Merian burch Baumgruppen bezeichnet und (1562; XVII, 127) "Colgarden der Swarten Monnide" genannt wird, legte (1637; Lib. Dec. 277 — 80) Prof. Jak. Gerschow durch Anpflanzung von Bäumen und Ziergewächsen den Grund zur Schöpfung eines Botanischen Gartens, welcher in 2 Theile (arboretum anterius et posterius) zerfiel, innerhalb welcher 62 Obstbäume stanben: 15 Iuglandes, 6 Avellanae Lombardicae, 11 Pruni Ungaricae, 6 Cerasi, 16 Mali, 3 Pyri, und 5 Persici, von benen 3 durch Pruni Ungaricae ersett wurden. Endlich fam auch in der Gegenwart das den Mönchen bei der Gründung des Al. verliehene Recht, außerhalb der Stadtmauer zu bauen, infofern zur Geltung, als man lettere entfernte, und auf dem fo gewonnenen Terrain den Garten der Klinik, und gegen Rordwesten bas Bathologisch-Anatomische Institut, sowie mehrere kleinere Gebäube, u. A. auch die Todtenhalle, anlegte.

Abgesehen von diesen im nächsten Umkreise des Al. belegenen Gebäuden, Hösen und Gärten, erwarben die Dominikaner, ebenso wie die Franziskaner, obwohl solches in Widerspruch mit der reg. ord. mendicantium trat, sowohl Capitalvermögen als auch Grundeigenthum, welches in Häusern, Buden, Scheunen, Gärten und Aeckern bestand, und ihnen in der Regel durch Vermächtnisse zusiel. Neben diesen materiellen Gütern gelangte das Dom. Kloster aber auch noch zu einem werthvollen ideellen Besitz durch die Sammlung einer umfangreichen Bibliothek.

<sup>1)</sup> Bgl. über ben Capital= und Grundbesitz des Dom. Al. und die demfelben zusallenden Vermächtnisse die chronologische Darstellung am Schluß der Geschichte des Greiswalder Dominikaner-Klosters, p. 1177 ff.

### Die Bibliothek des Pominikaner - Klosters.

Ueber die Bibl. des Gr. Dom. Kl., welche (1508; Rub. Bibl. p. 169; Balt. Stud. XXI, 1, p. 121) als "Libraria conventus Grip. ord. pred." ihre urkundliche Erwähnung findet, liegen uns leider keine so ausführlichen Mittheilungen vor, wie über die Franz. Bibl. (S. o. p. 1106 ff.), doch läßt sich bei bem großen Gewicht, welches ber Orden auf bas Studium ber Wißenschaften legte, und nach ben Statuten besselben, welche die Anftellung eines Rl. Bibliothekars und eine Bibl. Ordnung (S. ob. p. 1154) vorschrieben, vermuthen, daß dieselbe eine gleiche, wenn nicht noch größere Bedeutung, wie die der Franz. hatte. find wir zu bem Schluße berechtigt, daß eine Sammlung von Büchern, welche, nach dem Catalog ber Nik. K. Bibl. v. J. 1602, in der Mar. A. aufbewahrt, und in demselben Jahr in die Nik. R. übertragen wurde, mit ber Dom. Bibl. ibentisch ift; eine Annahme, welche wesentlich durch den Umstand ihre Bestätigung findet, daß eine größere Zahl von Handschriften und Incunabeln mit Randbemerkungen versehen ift, welche fie als Eigenthum ber Dom. erkennen läßt, theils durch ben kurzen Vermerk "Liber conventus ord. Predicatorum Grip.", theils burch eine längere Aufzeichnung, welche man, zur Erinnerung an ben Geber, am Anfang ober Schluß des Buches hinzufügte. Betr. die äußere Aufstellung und Gruppirung, war die Bibl. anscheinend ähnlich, wie bei ben Frang. in der Weise geordnet, daß man die Bucher, bald nach dem Inhalte, bald nach dem praktischen Bedürfnisse, auf mehrere Pulpete vertheilte, für dauerhafte Ginbande in Pergament und Leber forgte, und die koftbarften Werke an Retten Hinsichtlich der Auswahl und des Inhaltes der Bibl. finden wir, wenn wir das nach bem Catalog von 1602 abge= bruckte Verzeichnis (Rub. Bibl. p. 6-9; Balt. Stud. XX, 2, p. 153 — 156) überblicken: Libri Theologici (95 B.); Libri Juridici (9 B.); Libri Philosophici (25 B.), sowie Manuscripte (49 B.), zuf. 178 B. Von biefen enthalten L. Theologici1)

<sup>1)</sup> Bei der Abfagung des Catalogs der Nit. R. Bibl. b. 1602, find bon

ähnlich, wie bei ben Frang., die bedeutenoften Schriften ber Batriftif und scholaftischen Dogmatif, einerseits aus bem Rreise bes Dominikaner-Ordens, innerhalb beffen Albertus Magnus u. Thomas von Aquino den höchsten Ruhm erwarben, andererseits aber auch aus der Reihe der Franziskaner und Augustiner; zu= aleich aber auch aus dem Fach der praktischen Theologie (Nr. 52 -76) eine Sammlung der beliebtesten Predigten (sermones). Die L. Juridici umfagen, abgesehen von den Institutionen, canonisches Recht; die L. Philosophici, theils (Nr. 1-7) gramma= tische Schriften und Vocabulare, theils (Nr. 8-28) Commentare zum Aristoteles und Werke der scholastischen Philosophie, u. A. auch (Nr. 15) "Petri Nigri, clypeus Thomistarum", welches Buch das von den Dominikanern, als Thomisten, nach dem Vorbilde des Thomas v. Aquino, gepflegte Brincip des Nominalis= mus, d. h. der Intelligenz und Theorie, gegen den von den Kranziskanern, als Skotisten, nach dem Vorbilde des Joh. Duns Scotus, vertretenen Realismus, o. Pr. des Gemüthes u. der praftischen Frommigfeit, vertrat. Bon ben 23 theologischen Sand= schriften enthält die Mehrzahl Bredigten (sermones), ähnlichen Inhaltes wie die Incunabeln; dagegen haben einige derfelben, abgesehen von ihrem wißenschaftlichen, auch einen historischen Werth, insofern sie aus dem Nachlaß des Prof. Wichm. Kruse stammen. Ru diefen gehören, außer einem in regelmäßigen Zügen geschriebenen Text der opera Augustini (II, E. 64), mit Kruses RB., mehrere Sammelbände, u. A. (I, E. 14) ein Bergament B. m. e. Pfalmen = Commentar, v. J. 1518, Krufes Promotionsschriften und der Rede, welche er i. J. 1510, bei Ginführung des letten Abtes von Eldena, Enwaldus Schinkel hielt; ferner feine Sabili= tationsschrift bei seiner Brom. zum Licentiaten des canonischen Rechtes, mit der Randb. "Repetitio M. W. Kruse II cause Decreti pro Licentia assumenda in iure canonico. Habui

ben Libri Phil. in 4 to irrthümlich Mr. 24, 25, 27 zu ben philosophischen Schriften gerechnet, während sie zu ben theologischen Schr. gehören. Es sind daher statt ber (Balt. Stud. XX, 2, p. 156) angegebenen Zahl: 92 Theol. und 28 Phil. zu setzen, 95 Theol. und 25 Phil.

istam Repetitionem (Aug. 13) fer. 3 ante f. ass. Marie, anno 1499, cum Itali [Petrus et Vinc. de Ravenna] fac. iur. Grip. inpetunt". Diesem Manuscript ist ein Jucunabelbruck beigesbunden "Homeliarius Doctorum", mit Kruses RB. "Emi istum librum pro 4 mr. ego W. Kruse anno 1509 (Juli 25) in f. S. Jacobi in Grip." Bon 2 ähnlichen Jucunabelbänden enthält der eine mit "Origenis opera" wißenschaftliche Notizen Kruses, der andere, mit einem Commentar des Thomas v. Aquino zum Betrus Lombardus (Nor. Cod. 1496), die beiden RB. "Ego W. Kruse partes Thome pro quatuor fl. emi in Grip. anno 1502", u. später hinzugefügt "Reg. sinivi anno 1522, quando Martiniani regimen in Grip. haberent.")

Auch der Commentar des berühmten Dominikaners Nik. v. Gorra († 1295) zum Lucas Evangelium, welcher von der Hand des Priefters Herm. Schuppelenberg (1383; vgl. ob. p. 743; Pom. Gen. III, 123, Taf. II) geschrieben war, gehörte wohl zu den Handschriften der theol. Bibl. des Gr. Dom. Klosters.

Unter ben 23 juristischen Handschriften ist, wie schon o. p. 1117 ff. dargelegt wurde, keine einzige auf das Vermächtnis VM. Dr. H. Rubenows v. 11. Nov. 1456 zurückzuführen, vielemehr stammen dieselben sämtlich aus dem Nachlaß des Prof. Joh. Meil of (S. ob. p. 894), welcher infolge der für ihn u. seine Genoßen ungünstig ausgefallenen Univ. Streitigkeiten (S. Pom. Gen. II, 273—94) nach dem Jahr 1485 dem Dom. Orden beistrat, und seinen reichen Bücherschaß auf die Kl. Bibl. vererbte. Diese Meilosschen Handschriften, welche (Rub. Bibl. p. 40—124; Balt. Stud. XX, 2, p. 187—195; XXI, 1, p. 1—76) ausssührlich beschrieben sind, zerfallen in 3 Abtheilungen, von denen die erste als "A. Walter-Parlebergsche Sammlung" (No. 1, A. I—5, A. 5) bezeichnet, aus Parlebergs Nachlaß durch Kauf an J. Meilos überging (Vgl. 4, A. IV, f. 1; Rub. Bibl. p. 23;

<sup>1)</sup> Ueber bie anberen Bücher W. Kruses, welche an das Kloster Eldena, und von diesem an die Kirche zu Wolgast und endlich an die Gr. Univ. Bibl. gelangten, vgl. Gesch. Eldenas, p. 500, 502 — 6, 516, 517, 753, und oben p. 921 ff.

Balt. Studien, XX, 2, p. 170). Die zweite als "B. Meilofiche Sammlung (No. 6, B. I — 17, B. XII) bezeichnet, bestand aus Collectaneen von jur. Schriften und Urkunden, sowie Collegien= heften, welche Meilof theils gefammelt, theils eigenhändig verfaßt und geschrieben hatte; die dritte endlich, irrthümlich als "C. Rubenowiche Sammlung" (No. 18, C. I - 23, C. VI) bezeichnet, wurde von Meilof aus verschiedenen Gegenden, namentlich aus dem Bisthum Lübeck, zusammengebracht. Außerdem gelangten mehrere werthvolle Incunabeln juriftischen Inhaltes, u. A. das mit Meilofs RB. versehene Er. "Guidonis de Baysio, arch. Bon. rosarium s. Decreto, Arg. 1472, Joh. Mentelin (S. Klemm, Bibl. Muf. p. 101) aus M. Nachlaß an die Dom. Bibl. (Vgl. die genaue Beschr. Rub. Bibl. p. 8, Nr. 4, und p. 129, Nr. 5; Balt. Stub. XX, 2, p. 155; XXI, 1, p. 81). Zu den Büchern aus Meilofs Nachlaß gehörten auch "Postilla s. evang.", welche vom Präp. Joh. Parleberg auf den Domprediger Ev. Grothus (S. ob. p. 874) und von diefem auf M. überging, fowie "Albertus Magnus s. officium misse, Mog. 1477" (Rub. Bibl. p. 7, Nr. 37; Balt. Stud. XX, 2, p. 154) mit der NB. "Iste liber pertinet ven. viro ac dno [Joh. Meilof] s. theol. prof. fr. ord. [predicatorum], et est Mich. — wyschensi, Canonico ecclesie Tarbatensis, ad fideles manus amice concessus, quod protestor manu propria", und wurde vielleicht von ihm, während seines Aufenthaltes in Livland, erworben. 1)

Unter den philosophischen Handschriften ift, wie schon oben p. 1118 dargelegt wurde, keine einzige auf die alte Univ.

<sup>1)</sup> Ob das von dem Strassunder Gewandhans Mitermann Joachim Wardenberg und seiner Gattin Anna geschenkte Werk "Ambrosii opera, Nor. Cod. 1516", in 2 Theisen, mit geneasogischen RB. über die Familien Wardenberg, Hoher und Buchow, den Franz. oder Dom. gehörte, ist nicht nachzuweisen; ebensowenig, zu welcher Bibl. Man. VI, E. 85 (Rub. Bibl. p. 184; Balt. Stud. XXI, 1, p. 136) mit op. Augustini et Bernhardi, m. d. RB. "Liber fratris Westphal" gehörte; und sür welches Kl. das Geschenk des M. Joh. Ludowici, decr. dac. (S. ob. p. 782) bestimmt war, welches KB., betr. Schulden an Tuch (doke) bei Gherd Kollebel, Claus Woghe, und Hermann Kulpin, enthält.

Bibl. (Lib. Dec. f. 33 ff.) zurudzuführen, vielmehr stammen die (Rub. Bibl. p. 9, p. 154-177; Balt. Stud. XX, 2, p. 156; XXI, 1, p. 106-129) aufgeführten Man. philos. scholaftischen und grammatischen Inhalts, theils aus dem Franz. Rl., theils aus bem Dom. Rl., u. Al. ber Sammelband, 34, D. IX, beffen erster Theil "Thom. de Aquino, de ente et essentia" von dem Dom. frater Matheus Ymbrisarcus (Regenbogen), aus Danzig (1428) geschrieben, und bann bem Gr. Dom. Rl. geschenkt wurde. 3wei andere Man. "Petrus de Rivo s. I lib. Topic. Arist." und "Comm. Physicorum" ftammen aus der Feder des Dom. frater Herm. de Huyswerden, im Rl. Calcar bei Cleve (1467); ein brittes Man. "Comm. libr. de anima und de sensu et sensato Arist.", von der Hand des frater Everhardus Laen im Rl. zu Halle (1480); endlich ist ein viertes Man. (35, D. X) das grammatische Werf "Alex. Galli de Villa Dei, doctrinale" (1478) von einem Friesen Nif. de Nanno geschrieben, - welche fämtlich an das Gr. Dom. Al. übergingen, und mit dem Vermerk "Lib. conv. Grip. ord. pred." versehen wurden. Unter ben Brübern bes Gr. Dom. Rl. vermittelte frater Joachim Vranke aus Stralfund, welcher mährend feines früheren Aufenthaltes in Jüterbock (1507) 29, D. IV "Alberti Magni summe Naturalium", in Abschrift vollendet hatte, (1508) bas Geschenk bes Sammelbandes (33, D. VIII), welcher mehrere Handschriften und Incunabeln enthält, burch ben Brof. Joh. Betefen v. Samburg (S. ob. p. 905) an bie Dom. Bibl.; fpater bemerkte berselbe (1514), daß er den Commentar Lamberti de Monte zu Arist. Phys. et de anima (32, D. VII) zu lesen begonnen, welcher Aeußerung frater Cornelius Jacobi de Lapideo Monte (Steinberg) i. 3. 1516 eine gleiche RB. hinzufügte. Unter ben Incunabeln ber Dom. Bibl. wurde ein Theil burch Ankauf, ein anderer durch Vermächtnisse erworben, u. A. von den Renten einer burch ben Wolgaster BM. Bartholomäus Gotschaff1) ge=

¹) Der Name des BM. Barth. Gotschalk ist bei Klempin und Kratz, Gesch. der Pom. Städte, 1865, p. 546, nachzutragen, ebenso (nach XVII, 66) der Name von Chr. Mursow proc. Wolg.

stifteten Elemospne (1479) "Vincencii Bellovacensis spec. mor., 1474", Th. 1-3, (Rub. Bibl. p. 8, Nr. 80), von benen jeder die RB. enthält "Anno dni 1479 emptus est in ligatura pro conventu fr. predicatorum Grvp. de elemosina Bartholomei Gotschalk, proconsulis Wolgastensis"; ferner aus bem Nach= laß des Dom. Jak. Rerkhof (1483) "Joh. Gritsch, quadragesimale, Nor. Cob. 1481 (Rub. Bibl. p. 8, Nr. 71), m. b. RB. "Frater Jacobus Kerkhof, conv. pred. Grip.", fowie "Leonardi de Vtino, serm. quadr. Spir. Drach, 1479", mit b. RB. "Frater Jacobus Kerkhof istum librum comparavit anno dni 1483 in adiunctu domini in Berlin de licentia rev. patris fratris P. Karbom, 1) prioris". Aus Kerkhofs Besitz stammen anscheinend auch "Constitutiones Clem. c. app. Joh. Andree, Nor. Cob. 1486" (Rub. Bibl. p. 128; Balt. Stud. XX, 1, p. 80), da ein am Schluße bes Bandes beigefügtes Consilium Petri de Ravenna mit ber RB. "Per manus fr. Jacobi Kerkhof in conventu Passwalcensi ord. pred." versehen ist. Dagegen scheinen die 3 Bande "summe theologie Thome de Aquino, Ven. 1486 (Rub. Bibl. p. 7, Nr. 29-31), welche nur die RB. "Lib. conv. ord. pred." tragen, durch Anfauf erworben zu sein. Von späteren Gaben find zu nennen: das Geschenk des Malchiner Geistlichen Joh. Papenhagen (1520) "Sermones Discipuli [Joh. Herholt], Hag. 1517" (Rub. Bibl. p. 8, Mr. 57), m. b. MB. "Librum istum dedit Mag. et dns Joannes Papenhagen, vicarius ecclesie Malchynensis ad vsum conventus Gryp. ord. predicat. per procuratorem fratrem Bernardum Claholt, anno MVXX"; ferner bas Berm. im "Testam. dni Thome Smydt", betr. "Sermones Augustini, Hag. p. H. Graen 1521" (Rub. Bibl. p. 6, Nr. 10), m. b. Ranbb. "Lib. sermonum Augustini a me Thoma Schmidt, Pirissensi, dom. post Jacobi ap. in Grip. pro 5 m. S. com-

<sup>1)</sup> Es läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob P. Karbom, Prior des Dom. Al. zu Berlin, oder zu Pasewalk, oder zu Greifswald war, da J. Kerkshof mehreren Conventen angehörte, und da (1479; Rub. Bibl. p. 101; Bakt. Stud. XXI, p. 53) Christ. Bernardi als Prior des Gr. Dom. Al. genannt wird.

paratus est anno 1522", und betr. "Speculum exemplorum, 1481" (Rub. Bibl. p. 9, Nr. 90), mit der Randb. "Test. dni Thome Smydt", endlich der Text der Institutionen, aus Mich. Wenslers Off. in Basel, v. J. 1476 (Rub. Bibl. p. 8, Nr. 1) m. d. RB. "Ego Joh. Sachtelevent protestor manu propria, quod iste liber pertinet ad — —".

Nach der Reformation wird die Dom. Al. Bibliothek (Librarei) noch bei den Verhandlungen zwischen Stadt und Univ. über den Besitz des Schwarzen Klosters (1564, Juni 29; Act. Sen. A. No. 12) erwähnt, dann aber, wie schon oben p. 1120, 1171 mitgetheilt ist, in die Mar. Kirche und von dieser in die Nikolais Kirche übertragen.

# Geschickte des Dominikaner = Klosters

in dronologischer Folge.

Nachbem die Gründung bes Gr. Dom. Al. auf dem von Herz. Wartislaw III. dem Orden (1254) verliehenen Plaze, unter der Leitung des Priors Berthold und des Lectors Florentius, beendet war, sehen wir schon bald darauf (1264) beide, und später ihre Nachfolger, häusig von den Pom. Herzogen u. Cam. Vischöfen zur Beglaubigung wichtiger Angelegenheiten berusen, und können aus diesem Vertrauen, und namentlich aus dem Umstande, daß in der Regel der Prior an erster Stelle unter den beiden klösterlichen Zeugen erscheint, sowie daraus, daß die Dom., im Gegensat zu den Franz. (ord. Minorum), den Namen "ord. Maiorum") führen, entnehmen, daß schon damals das Dom. Kloster ein hervorragendes Ansehen erlangt hatte, welches demsselben, wie aus der folgenden nach der Reihe der Prioren gesordneten Darstellung hervorgeht, auch dis zu seiner Ausstölung durch die Reformation erhalten blieb.

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. Civ. XIV, 18v., 26, 47 (1306-17); Dähnert, Lu. Suppl. I, 296; A. G. Schwarz, Mon. Gr. II, Kl. Urk. Nr. 1 (1316).

### Berthold

(prior 1264),

von dem Dom. Mutterkloster zu Cammin nach Greifswald be= rufen, empfing (1254) von Berz. Wartislaw III. die Schenkung des Terrains an der Nordseite der Stadt, auf welchem die Kirche und Conventsgebäude ihre Stelle fanden, und leitete unter beffen fürstlichem Schutze die neue Stiftung bis zu des Herzogs Tode im Mai 1264. Wahrscheinlich wurde derfelbe auch, bei der Erfrankung seines fürstl. Gönners, nach bem Schloße zu Darfim (Ludwigsburg) berufen, aber wohl nur als Beichtiger (confessor); denn auffallender Weise sind die von Wartislaw III. furz vor seinem Tode vollzogenen Urk. v. 1264, betr. die Schenkungen an die Klöster Bukow und Belbuck (Rom. UB. Nr. 764, 765; vgl. oben p. 1123), nicht vom Prior Berthold, sondern von deffen Lector Florentius beglaubigt, mährend der Gardian der Franziskaner persönlich neben dem Custos, als Zeuge, sowohl bei der Bukower Urk., als bei des Herzogs Vermächtnis an das Kloster Elbena v. 17. Mai 1264 (Pom. UB. Nr. 752) auftritt. Nach Wartislams Tode finden wir ihn dagegen, bei Barnims I. Bestätigung der Greifswalder Privilegien (1264, Juni 26) allein, und bei Barnims I. Belehnung mit der Stadt Gr. durch das Al. Elbena (1265, Mai 26; Pom. UB. Nr. 757, 777), in Gemeinschaft mit dem Lector Florentius, als Vertrauensmann berufen. Dieses Zusammenwirken, sowie die weitere Entwicklung der Dominikaner erlitt jedoch bald darauf eine Unterbrechung, in= sofern der Prior und seine Conventsmitglieder, nicht nur in Greifswald, sondern auch in der Nachbarstadt Stralsund, (1267, Juli; Martene et Durand, thes. an. IV, p. 1747) megen eines uns unbekannten Vergehens (propter scandala) angeklagt, und von bem Dom. Capitel in Bologna in ber Beise zur Strafe gezogen wurden, daß man, abgesehen von der ihnen auferlegten Rirchenbuße,1)

<sup>1)</sup> Die Kirchenbuße wird ff. angeordnet: "Priori Gripeswaldensi XV dies in pane et aqua, XII psalteria et totidem disciplinas injungimus, et removemus de conv., ut pon. in remotioribus partibus provinciarum". Zugleich wird bei dem "frater Joh. de Breintt", von dem nicht feststeht,

beide Prioren aus ihren Aemtern entfernte und nach anderen Provinzen des Ordens versetzte. Infolge bessen verließen der Prior Berthold und der Lector Florentius Greifswald, u. kehrten nach Cammin zurück. Wir können dies aus dem Umstande schließen, weil (1270, März 15; Pom. UB. Nr. 910) unter den bei einem Gütertausch des Cam. Domcapitels und des Kl. Usedom anwesenden Zeugen "Florentius lector Caminensis" auftritt, welcher mit dem Greifswalder Lector identisch zu sein scheint.

#### Bruno

(prior 1278).

"Frater Bruno, prior, totusque conv. ord. fr. pred. in Grip." beglaubigte, in Gemeinschaft m. d. Gardian Otto I. des Franz. Al. (S. ob. p. 1123), die Urf. v. 26. Juni 1264 (Pom. Urf. Buch, Nr. 757). Da der Herz. Barnim I. in dieser B. (Pom. GD. II, 198; Pom. UB. Nr. 1121) als verstorben "Barn. quondam d. Stet." bezeichnet wird, so fällt bemgemäß Brunos Priorat nach Barnims Tode (1278, Nov. 13). An dem im Gr. Arch. erh. Dr. (Gest. Nr. 14) besindet sich das oben p. 1165 besichr. Siegel des Gr. Dom. Convents, m. d. G. der Hl. Katharina.

### Ludekinus

(prior 1280).

"Frater Ludekinus, prior, totusque conventus ord. fr. pred. in Grip." beglaubigte, in Gemeinschaft mit dem Franz. Gardian Hermann von Röbel, (S. oben p. 1124) das Privilegium der Norwegischen Könige Hafon V. (1217—63) und Magnus VII., Lagaböter (1257—80). Da die beiden Könige in der betr. Urf. als verstorben bezeichnet werden, so fällt Ludekins Priorat demsgemäß nach des Mitregenten Magnus VII. Tode (1280). Unter seiner Amtsführung wurde, insolge der Capitel Beschlüße von Orford und Florenz (1280—81; Martene et Durand, thes. an. IV, p. 1799, 1804; v. o. p. 1159), das Gr. Dom. Kl. von

ob er zum Stralsunder oder Greisswalder Conv. gehört, die Strafe auf XXII dies etc. erhöht. Bgl. auch Zietlow, bas Pr. Kl. Ufedom, p. 121—123.

ber prov. Poloniae abgelöst, und der prov. Teutoniae zugelegt, kehrte aber später (1472; Or. Stet. Arch. Gr. Nr. 156a.) zur prov. Poloniae zurück, bis es (1517; Gest. Nr. 502) der prov. Saxoniae anheimfiel.

# Johannes

(prior 1289).

"Frater Johannes, prior, totusque conv. fr. pred. in Grip." beglaubigte, in Gemeinschaft mit dem Franz. Gardian Otto II. (S. ob. p. 1125), die beiden städtischen Privilegien des Herzog Bogislaw IV., v. 8. Dec. 1278 und v. 10. Febr. 1289 (Gest. Nr. 27, 37; Pom. UB. Nr. 1117), demzusolge das Priorat v. Joh. nach dem Jahr 1289 fällt.

# Theodoridy Frankenberg

(prior 1295-1309).

"Frater Theodericus Frankenberg, prior, totusque conventus ordinis maiorum" transsumirte, in Gemeinschaft mit bem Franz. Gardian Theodorich v. Parchim (ord. minorum; vgl. ob. p. 1125), die Erbtheilung der Herzöge Bogislam IV. u. Otto I., v. 27. Juni 1295 (Dähnert, LU. Suppl. I, p. 296, Nr. 1), bezeugte bann, in Gemeinschaft mit ben Geiftlichen ber 3 Kirchen, (1305, April 25; Pom. GD. II, 200; vgl. ob. p. 1126) ben Vertrag zwischen ber Stadt und dem Franz. Rl. über die Anlage eines Thurmes an der füböstlichen Stadtmauer, und wurde (1309, Febr. 11; Stet. Arch. vgl. Or. Transs. v. 9. April 1396; Al. Crummin, Nr. 7) nach Wolgast berufen, um bort, mit bem Abt Jacob Stumpel von Elbena, dem Wolg. Pleban Beinrich von Stettyn, sowie ben fürftl. Capellanen und Rathen, Bogislams IV. Schenkungen an die Nonnenklöfter zu Crummin und Wollin, als Beuge, zu beglaubigen. Unter Theod. Frankenbergs Priorat fällt auch der Besuch des Rügischen Fürsten Wizlam II. in Greifswald, wo er im Dominikaner Kl. verweilte, und dort (in domo fratrum predicatorum) am 9. Sept. 1297 (Fabr. Nr. CCLXVI; Gefch. Eldenas, p. 212-216, 618) ber Stadt bas Privilegium zur Anlage des Wyfer Hafens am Ausfluß des Rncfes verlieh.

Daß biefe Verhandlung in dem Dom. Rl. geschah, erklärt fich theils aus der nahen Beziehung Wizlams II. zum Dom. Orden, insofern sein Vater Jaromar II. (1251; Kangow h. v. Kof. I, 249; Gesch. Eld. p. 412, 591) das Dom. Rloster in Stralfund ftiftete, theils weil der Fürst, welcher durch jene Verleihung die Rechte bes Al. Elbena beeinträchtigte, sein Gewißen burch ben Dom. Prior beruhigen lagen mochte, ein Troft, welchen letterer um so leichter zu gewähren bereit war, als zwischen den Cisterciensern und ben ord. mendicantium eine Spannung herrschte, welche die Dom. gern dazu benutten, um den Reichthum u. Vortheil der Cift. in engere Grenzen zu bannen. Unter Th. Frankenbergs Amtsverwaltung empfing das Dom. Rl., in Gemeinschaft mit bem Frang. Rl. und ben übrigen geiftl. Gr. Rörperschaften, mehrere Vermächtnisse, u. A. von Joh. Schowenburg u. Gherwin Lubelschebe (1306; XIV, 18v., 19v.), und nach Joh. Malchows Test. (1308; XIV, 26), sowie v. Chiso Wullenwever vor seiner Wallfahrt (1311; XIV, 36), wobei es (S. p. 1126, 1141) als Al. "fratrum Maiorum", im Gegensatz zu ben Franz. (ord. fr. Minorum), bezeichnet wird.

#### Conrad

(prior 1316).

"Frater Conradus, prior fratrum Maiorum", führte, in Gemeinschaft mit dem Franz. Gardian Th. v. Parchim und den übrigen Gr. Geistlichen, (1316, Febr. 22; Schwarz, Mon. Gr. II, Al. Urk. Nr. 1; vgl. oben p. 701—712, 1126), bei einer Berhandlung des canonischen Rechtes, den Nachweis, daß "Nicolaus, filius parvi Siffridi" keinen Anspruch auf die geistliche Gerichtsbarkeit zu machen habe, wobei der Subprior des Dom. Al. Rodingherus als Zeuge diente. Unter sein Priorat fällt das Bermächtnis von Joh. Westphal, kaber, und seiner Gattin Margarete, welche ihr in der Steinbeckerstr. belegenes Haus (1319; XIV, 51) für die Greissw. Kirchen und Klöster, sowie für das Heiligengeisthospital in Gristow bestimmten, sowie die Memorie des Nik. v. Ghuleke, welche dieser (1324; XIV, 65, 71; Kos. Pom. GD. I, 112—115; vgl. oben p. 1127), zur Sühne für

seinen an Markw. v. Treptow in Kopenhagen begangenen Todtschlag, in der Dom. Kirche stiftete. Auch nahm der Laienbruder des Dom. Kl. (fr. conversus ord. pred.) Conrad, ein Sohn Dietrichs v. Lassan (1327; XIV, 75v.), nebst seinen Brüdern die Verpfändung v. B. v. Dales häusern am Fischmarkt f. 200 M. entgegen. (Ueber einige andere Kl. Brüder, deren Convent nicht sicher nachweisdar ist, vgl. oben p. 1127, Anm.).

# Otto v. Rethem,

(prior 1329). Bgl. Unm. 1.

"Frater Otto de Réthem, prior fratrum ordinis predicatorum in Grip." beglaubigte, in Gemeinschaft mit dem Franz. Gardian Werner Hilgheman, (1329, Aug. 14; Geft. Nr. 88 a.; vgl. ob. p. 1127) die Genehmigung des Arch. v. Tribsees, Lud. v. Bülow, betr. die Stiftung des neuen Beiligengeisthospitals vor dem Steinbeckerthor, und vollzog diese Urk. durch die Anhängung des oben p. 1165 beschriebenen Prioratssiegels, mit dem Bilde der Madonna. Unter seiner Amtsführung wurde das Unterpriorat von "Otto subprior" und das Lectorat von Bertram Mulard verwaltet, von welchen jener,2) in Gemeinschaft mit dem Franz. Gardian Dietrich, (1336, Aug. 29; Geft. Nr. 28, 89; vgl. ob. p. 1128) das Schonische Privilegium von 1280 beglaubigte; dieser (1331, Oct. 10; Geft. Nr. 90 b.; Rof. Bom. GD. I, 242; vgl. oben p. 1127 ff.), mit dem Franz. Gard. W. Hilgheman u. den übrigen Gr. Geiftlichen, ju bem Vertrage zwischen ber Stadt Greifsmalb und dem Geschlecht Griftow als Zeuge berufen wurde. Letterer hatte sich bei seinem Eintritt in ben Dom. Orben mit seinen Brüdern Bolto und Everhard über den Nachlaß feines Vaters Hermann Mulard (1317; XIV, 47) dahin geeinigt, daß sie ihm

<sup>1)</sup> Zwischen Otto v. Rethem (1329) und Nif. Rhfte (1451) ift eine Lude in ber Reihenfolge ber Priorate.

<sup>2)</sup> Die beiben Urk. des Rathsarchivs v. 1280 (Gest. Mr. 28) und von 1336 (Gest. Mr. 89) sind vereinigt. Bei Gest. Beitr. p. 45, Mr. 89, ist zu berichtigen, statt 1330, "1336". An der betr. Beglaubigung hängt das oben p. 1165 beschr. Conventssiegel der Dominisaner, mit der Gestalt der St. Kastharina. Oben p. 1128, Z. 1, ist statt "Gest. Mr. 906" zu lesen "Mr. 906.".

48 Ml. als Erbtheil auszahlten. Von anderen Brüdern des Gr. Dom. Al. werden erwähnt: Christian Lughte, ein Sohn von Nikolaus L., welcher, nach des Vaters Tode, in Gemeinschaft mit feiner Mutter und seinen Geschwiftern, (1355; XVI, 15; Pom. Gen. III, p. 87, Nr. 33; vgl. oben p. 745) ein Haus in der Kleischerstraße an Herm. Schuppelenberg verkaufte; sowie Joh. Bruke, welcher Anfangs (1376-78; XV, 122v., 126, 127v.) bem Prämonstratenser-Orden im Al. Budagla auf Usedom angehörte, dann aber zum Dom. D. in Gr. überging, wo feine Verwandten Joh. Bruke und Herm. Brand (1379; XV, 134v.; vgl. ob. p. 745) ihm "fratri Joh. Wruken de ord. fr. pred." 10 M. R. auf Lebenszeit, als Erfat für 10 M. "de her. quondam Willekini Bartscherer" auszahlten; ferner Joh. Schmyd (Faber), ein Sohn von Radolf Schmyd, "fr. ord. pred. conv. in nostra civ.", welcher sich, mit Genehmigung des Priors und Convents, (1385; XVI, 107) gegen seinen Bater, wegen seines Erbes, für befriedigt erklärte; ferner Dietrich Block, fr. ord. pred., welcher (1394; XV, 166 v.) 5 M. R. vom Beil. Geifthospital erwarb, die nach seinem Tode an Gerh. Kremers Witwe fallen sollten; ferner Beinr. Gribenow, ord. fr. pred., welcher (1412; XVI, 160) sein beim Dom. Kloster belegenes Saus an Ulr. Nyenkerken verkaufte, und ihm (1413; XV, 200) auch die darauf bestätigten 70 M. mit Genehmigung des Priors überließ; endlich Joh. Wolbegghe, fr. ord. pred., welcher (1412; XV, 199) 3 M. R. von e. H. ber Weißgerberstraße genoß, die nach feinem Tobe "ad vinum, oblatas et lumina eccl. pred." verwandt werben follten.

In dieser Zeit empfing das Gr. Dom. Al. ff. Schenkungen und Vermächtnisse: (1339, Aug. 27; Gest. Nr. 107a.) von den Brüdern Henning und Bertram, Söhnen des Ritters Johann Dotenberg und Idas v. Gristow, eine Wiese, mit Namen Holye, zwischen der Gristower Brücke und Frätow dis zum Meer, früher im Besitz des Gristower Pfarrers (sac. et viv.); (1349; XXVI, 169) von Henning und Vicko Kabolt eine Hebung von 3 M. 4 Sch. von der Dornweide in Stoltenhagen; (1364, Nov. 25; Gest. Nr. 157; vgl. ob. p. 364, 732) nach Dietrich Bogts Testas

ment je 4 Sch. für den Prior und Lector, und je 2 Sch. für jeden Rlofterbruder; (1373; Geft. Nr. 170a.) aus der Stiftung bes Bischofs Ludwig v. Reval 8 Sch.; (1380; XVI, 93) nach bem Testamente von Joh. Stovenhagen ein Saus in der Capaunenstr., welches jedoch ber Prior des Kl. gegen eine bestimmte Summe Gelbes an die Brüder Joh. Jak. und Hartwich Buft, Joh. Busts Söhne, überließ; (1379; XVI, 86; vgl. ob. p. 338, 1129) einen Antheil an Willefin Mornewechs Säufern am Gr. Markt "ad structuram"; sowie (1391; XV, 162; XVI, 122) einen Antheil an 150 M. Cap. mit 12 M. R. a. e. Hause "ex opp. bod. institorum" von B. Mornewechs Bitwe; ferner (1384 -1417) eine Reihe v. Rentenhebungen 1) für die ewigen Lampen ber Rl. Kirche "ad vsum lampadis ardentis seruanda in eccl. claustri fr. pred. intra muros"; ferner (1403; XXVI, 169 v.) von dem Bischof Johannes VII. von Wallenrodt (ep. Rig. 1395 -1418; ep. Leodic. 1418 - 19) vicarius episc. Swer. ein Haus auf dem Kirchhofe "tho Barnigendorp im Caspel Dorow", d. h. in Bassendorf2) bei Tribsees; ferner (1420; XV, 212)

<sup>1)</sup> Hür die ewigen Lampen der Dom. Al. Kirche wurden ff. Kenten exworben: (1384; XV, 146 v.) 9 M. R. von Walter Derfekow für 100 M. Cap.; (1387; XV, 152 v.) 9 M. R. a. e. H. der Fischstr. von Theele Wollhn für 100 M. Cap.; (1391; XV, 161) 8 M. R. a. e. H. der Büchstr. von Hen. Deghenard; (1399; XV, 176) 8 M. R. a. e. H. der Kuhstr. v. Win. von Dortmund für 100 M. Cap.; (1401; XV, 180) 8 M. R. a. e. H. der Büchstr. von Höckstr. von Joh. Hoveschens Erben für 100 M. Cap.; (1401; XV, 180 v.) 4 M. R. a. e. H. der Rothgerberstraße von Joh. Schütte für 50 M. Cap.; (1403; XV, 183) 8 M. R. a. e. H. am Markt von Henn Kannegeter für 100 M. Cap.; (1417; XV, 204) 8 M. R. a. e. H. der Büchstr. von Ritzste für 100 M. Cap.; (1417; XV, 204) 8 M. R. a. e. H. der Büchstr. von Ritzste für 100 M. Cap.

<sup>2)</sup> Neben den jetzt in Nehringen u. Depelsdorf bestehenden Pfarren und Kirchen werden in früherer Zeit auch Kirchen u. Parochien in Bassendorf und Dorow bei Tribsees erwähnt (Bgl. Biederstedt, Gesch. der Prediger, II, p. 8, 33), von welchen (1818) noch die Fundamente erhalten waren. In Jak. Runges Berz. (I. H. Balthasar, Samml. zur Pom. Kirch. Hist. I, 614) wird Dorow nicht mehr genannt, dagegen wird über Nehringen u. Bassendorf berichtet "Neringe (bes Hauses zu Neringe Lehn), Bersendorp (Wam Beren Lehn) hae duae conjunctae sunt, sed tamen separadiles". Es ist demnach "Barnitzendorp" mit "Bassendors" identisch, und scheint (1403) Bassendors ein Fisial von Dorow gewesen zu sein.

8 M. R. von Hen. Wubarghes Hause in der Fischstraße für 100 M. Cap., und (1449; XXVI, 169) 6 M. R. für den St. Erasmus-Altar der Kl. Kirche von den Alterleuten der Er. Fischer-Innung. Außerdem erhielt das Dom. Kloster verschiedene Schenkungen von Handschriften für die Bibliothek (S. o. p. 1175), und von der Stadt an Rohr 1000 gross. für 9 M. (XXXIII, 152, vom Jahre 1396).

## Mikolans Ryke

(prior 1451-61). Bgl. Anm. 1.

Unter Nikolaus Rnckes Priorat fallen zwei für die Entwicklung des Al. und auch des gesamten Ordens sehr wichtige Er= eigniffe, einerseits die Stiftung der Universität, bei welcher der Brior felbst (1457; Alb. I, 7v.) m. b. 33. "frater Nicolaus Rike, Gripeswaldensis, ord. pred., gratis ob reverenciam sui ordinis, et ad peticionem dni Suffraganei [Alberti episcopi Sidoniensis] immatriculirt wurde; andererseits die Reformation2) des Gr. Dom. Klosters (1461-62; Ann. p. 36) durch ben Dom. Br. Gregor Hirlebeng, welcher in Arakan jum bacc. biblicus promovirt war, und mit einem Empfehlungsschreiben diefer Univ. nach Greifswald überfiedelte, wo er, nach dem Studium von Petri Lombardi lib. sententiarum, den Grad eines bacc. formatus erlangte, und zugleich eine befriedigende Läuterung des Dom. Kl. (bona reformacio) herbeiführte. Infolge bessen widmete sich einerseits eine große Zahl von Ordensmitgliedern aus nahen und entfernten Gegenden, u. A. auch Joh. Fugger von Augs= burg, welcher (1461; Ann. p. 34) zum bacc. art. promovirt wurde, dem Studium an der Greifswalder Hochschule (Ugl. das

<sup>1)</sup> Zwischen Otto b. Rethem (1329) und Nif. Rhte (1451) ift eine Lude in der Reihenfolge der Priorate.

<sup>2)</sup> Dit bieser Resormation des Gr. Dom. Al. steht eine Sammlung von Bullen, Regeln und Consistien in Zusammenhang, welche der Prosessor. Weilof, später selbst Mitglied des Dom. Kl., sammelte. Bgl. Rub. Bibl. 13, B. VIII, f. 97 ff. Nr. 148 b.—154; Balt. Stud. XXI, 1, p. 35. Das dort (f. 97; Nr. 148 b.) als auf die fr. minores bezogene Cons. Petri Ravennatis bezieht sich gleichsalls auf den Dom. Orden (ord. pred.).

oben p. 1003 - 5 mitgetheilte Verzeichnis der dem Alb. univ. I entnommenen Immatriculationen); andererseits traten mehrere Universitätsmitglieder und Geistliche in den Dom. Orden u. A. Joh. Meilof, der sich als Artist u. Rechtsgelehrter auszeichnete (S. ob. p. 894), und seine reiche Sammlung von Sandschriften und Incunabeln der Dom. Bibl. vermachte, sowie Beinr. Sencke, Rector an der Jakobi-Schule und Vorsteher der Apostel= brüderschaft<sup>1</sup>) dieser Kirche (1436-50; vgl. ob. p. 783), endlich auch Ambrofius Hengen (1482; vgl. ob. p. 896, 930), Pfarrer an der Jak. K., welcher im Gr. Kloster das Amt des Lectors u. Lehrers der Novizen (1471; Alb. I, 28 v.) "mag. studencium fr. ord. pred." bekleibete. Das Subpriorat führte, unter Nit. Rite, Beinrich Bot, mit beffen Zustimmung und in Gemeinschaft des ganzen Conventes, welcher durch Beinrich Bencke, bacc. bibl., Gotschalf Bucholt, und Nikolaus Reding vertreten murde, ber Prior (1451 — 61) die Gilbe ber Gr. Träger (bregher) in die geistl. Brüderschaft des Klosters2) aufnahm. Das Kl. versprach, der lebenden u. verstorbenen Innungsgenoßen zweimal im Jahr, nach Trium Regum und Corp. Christi, in Bigilien u. Seelenmessen zu gedenken, wobei die Mitglieder der Gilde mit ihren Frauen und Rindern gegenwärtig fein, und je 4 Sch. als Opfer

<sup>1)</sup> Der in der von A. G. Schwarz ins Jahr 1362 gesetzen, aber wohl gewis (1451—61) zu datirenden Urk. vorkommende Dominikaner Heinrich Hende ist wahrscheinlich mit dem oben p. 783 erwähnten Jak. Schulrector desselben Namens identisch, obwohl letzterer in dieser Amtssunction niemals als fr. pred. bezeichnet wird. Ob die bei der Gr. Univ. (1461; Alb. I, 14) "in favorem claustri pred." immatriculirten Dominikaner Joh. Herder, Nik. Lambrecht und Pet. Pranghe, sowie der mit A. Henten (1471; Alb. I, 28v.) imm. Heinr. Stendal (S. ob. p. 1003—4) dem Gr. oder auswärtigen Dom. Klöstern angehörten, ist nicht sicher nachzuweisen.

<sup>2)</sup> Die betr. Urk. findet sich in Abschrift bei A. G. Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 67, und II, Kl. Urk. Nr. 2, wo sie unter d. J. 1362 eingereiht ist. Die Faßung der Urk. und ihre Gleichartigkeit mit einer ähnlichen Urk., derzusolge die Franziskaner (1451—61; bgl. ob. p. 1132) die Schlächter-Innung in ihre geistl. Br. aufnahmen, endlich der Umstand, daß der Prior Nik. Ryke (1457; Ald. I, 7 v.) bei der Gr. Universität immatricusirt wurde, machen es zur Gewisheit, daß diese Aufnahme der Träger gleichsalls in die Jahre 1451—61 fällt.

spenden sollten; bagegen hatte die Gilbe im Dom. Kloster eine Messe Corp. Christi gestistet, für welche sie jeden Weihnachten demselben 2 M. zahlte. An anderen Vermächtnissen u. Gaben erhielt das Kl. unter Nik. Kykes Priorat: (1461; Kos. Nr. 56, p. 100; vgl. ob. p. 375, 834) aus H. Nackes Test. 5 M. zum Kirchendau; ferner (1462; XXVI, 169) zwei Fuder Torf aus dem Pukemoler Moor bei Hanshagen von Eler Clot; owie (1462; XXVI, 169v.) einen Garten vor dem Vettenthor von dem Priester Heinrich Stein (S. ob. p. 939), welcher denselben von Zabelke Hennings erworden hatte. Auch kaufte das Kloster (1462; XVII, 3) durch seine "plenipotentes procuratores" Erich Ramel u. Joh. Ankelmann von der Witwe Nigeman und Thomas Siverd ein Haus in der Steinbeckerstr., welches seine Provisoren Joh. Ankelmann u. Jak. Peykow (1465; XVII, 4) jedoch wieder an Siverd Hosselse überließen.

Unter Nif. Anses Priorat schloß auch, vielleicht durch die (1461—2) angeordnete Reformation des Br. Gregor Hirledeng veranlaßt, das Gr. Al. die ob. p. 1160 erwähnte Bereinbarung, v. 27. Juli 1472, mit dem Strassunder Dom. Aloster über die lokalen Grenzen des ius mendicandi von Dersekow dis Malchin, und von Gristow dis Grimmen. Auch suchten (1476, Dec. 31; Ann. p. 51, 52; Ald. I, 40, 41v.; Kos. Urk. II, Ar. 71) mehrere Dänische Studenten, u. A. Joachim Daa und Nikolaus Markward, welche den Stud. Conrad Dechow (aus dem alten Mekl. Rittergeschlecht) in dem Tumulte der Sylvesternacht gestödtet hatten, in dem Dom. Aloster ein Uspl, welches ihnen der

<sup>1)</sup> Die betr. Reg. (XXVI, 169) sautet "Eler Cloth vorsegelt dem Conuent im Closter 2 foder mores by der Pukemole, 1462". Die von Gest. Beitr. Nr. 398, gegebene Lesart "meves" und beren Erstärung, als Birkenholz, ist unrichtig, vielmehr ist "foder mores" wohl eine abgekürzte Bezeichnung sur 2 Fuber Torf aus dem Torfmoor. Pukemole oder Pukermühl war ein Dorf bei Hanshagen, welches im 30j. Kriege zerstört wurde (S. Biederstedt, Gesch. der Prediger, II, 63). Die Erwerbung bes Gartens vor dem Bettenthor ist von A. G. Schwarz, hist. mon. Man. Pom. 4to, No. 55, f. 88 v. in das Jahr 1482, von Gest. Beitr. Nr. 399 richtig ins Jahr 1462 gesetzt, und das bei bemerkt, daß dieser Garten später (1566) an das Graue Kloster gelangte.

Prior jedoch nicht zu gewähren vermochte, vielmehr ließ der Univ. Rector und Präpositus Joh. Parleberg dieselben innerhalb des Kl. ergreisen und in den Carcer setzen (extracti et incarcerati).

### Christian Bernardi

(prior 1479).

Unter Bernardis Priorat wurde eine Reformation des ge= gesamten Dom. Ordens durch den D. Mag. Leonardus de Berusio angestellt, gegen welche B., in Gemeinschaft mit bem Basewalker Brior Nif. Uteste, (1479; Rub. Bibl. 18, C. I, f. 304, No. 55, Urk. 257; Balt. Stud. XXI, 1, p. 53) Appellation einlegte. Unter seiner Verwaltung empfing das Kl., abgesehen von den oben p. 1176 ermähnten Schenkungen 1) für die Bibl., ff. Bermächtnisse: (1480, Mai 12; Stet. Arch. Gr. Nr. 169) von Bertram Muckervit, und seinem Bruder, zu Torgelow, 40 Stücke Bauholz, d. h. 20 Eichen und 20 Tannen (furen); ferner von hans Schwerin zu Spantekow 200 B., von benen 100 B. mit 6 G. R. zu einer Seelenmesse für ihn und seine Gattin, an bem St. Ratharinen = Altar der Kl. Kirche, die anderen 100 G. da= gegen zur Anschaffung eines filbernen vergolbeten Altarkelches, Messegewandes (kasel), und Antependiums bestimmt2) waren, welcher Gabe H. Schwerins Witwe (1484; XXVI, 168 v.) noch ein Cap. von 100 G. hinzufügte; endlich (1487; XXVI, 169) 4 M. Pacht aus Boltenhagen, welche ber Mar. Pleban u. Dom= herr Erasmus Volrat (S. ob. p. 919) von Vicco Stein erwarb,

<sup>&#</sup>x27;) Der in einer RB. zu "Leon. de Vtino serm. 1479", erw. Prior B. Karbom (1483; v. p. 1176) gehört wohl nicht zum Gr. Dom. Aloster.

<sup>2)</sup> Diese in dem Ind. v. 1557 (XXVI, 168 ff.) angeführte Schenkung ist von Gest. Beitr., Nr. 309, in das Jahr 1453, und von A. G. Schwarz (hist. mon. Man. Pom. 4to, No. 55, f. 88 v., 92, 95 v.) ins Jahr 1528 gesetzt. Beide Angaben sind dahin zu berichtigen, daß die betr. Reg. der Jahreszahl entbehrt; sie fällt aber vor 1484, in welchem Jahr H. Schwerins Witwe die Schenkung ihres Gatten durch 100 G. vermehrte. Auch berichtet das Ind. (XXVI, 168 v.), daß die Rachkommen von H. Schwerin, nach dem Treptowsschen Landtag (1534), den Kelch und die anderen Gaben zurückgenommen und die Capitalien nehst Kenten anderen Goteshäusern zugewandt hätten.

und dem Dom. Al. zum Anfauf von Kohlen schenkte. In dieser Zeit trat, wie schon p. 1186 erwähnt ist, der Prof. Joh. Meilof in den Dom. Orden; von anderen Al. Brüdern<sup>1</sup>) werden erwähnt: (1482; Lid. Jud. XXI, 51v.) Marcus Bruneck, ord. pred., der, nebst seinem Schwager Claus Mathias, allen Ansprüchen entsagte, welche er an Walter Kannegeter, wegen der angeblich von diesem gegen seinen verstorbenen Bruder in Niga verübten Gewaltthat (percussio), zu stellen sich berechtigt glaubte; serner Amsbrosius Henzen, der schon oben p. 1186 erw. "mag. studeneium ord. pred.", und Jakob Kerkhof (1483), welcher vom Pasewalker Al. nach Greiswald übersiedelte, und dem Gr. Kloster (S. oben p. 1176) mehrere Bücher schenkte.

## Dus. Yalkenhagen

(prior 1489).

Unter seinem Priorat<sup>2</sup>) wurde die Reformation des Ordens durch Nikolaus Bener, ord. pred. s. theol. prof., provincie Saxonie reform. vicarius generalis, erneuert, wogegen Hermann Mener, s. theol. prof., et prior provincialis, in Gemeinschaft mit den übrigen Prioren und Conventen der Prov. Sachsen, bei dem General = Magister des Ordens, Joachim Turrianus in Venedig, (1488; Rub. Bibl. 17, B. XII, f. 395 v., No. 220—22; Balt. Studien, XXI, 1, p. 44 ff.) appellirte, und eine Bulle des Pabstes Innocenz VIII. (1484—92) erwirkte. Diese

<sup>1)</sup> Ob der (1475; Alb. I, 35 v.) in Gr. bei der Univ. immatriculirte "Gherardus de Sitfania, clericus, frater Prioris" (S. o. p. 1004) ein Bruder des Gr. Priors war, sowie ob derselbe und der mit ihm zu gleicher Zeit immatriculirte "fr. Hinr. de Wert" dem Gr. oder einem auswärtigen Kl. ansgehörte, ist nicht sicher nachzuweisen. Auch ob Hans Segeberg, vielleicht ein Nesse des Prof. Arnold (S. oben p. 894), und Sohn von Everhard S., Alt. d. Strals. Gew. H. († 1489; vgl. Pom. GD. III, Tas. I), welcher (S. Rub. Bibl. 34, D. IX, p. 175; Balt. Stud. XXI, 1, p. 127) mehrere philossphische Handschriften dem Kl. hinterließ, zu dem Gr. Dom. Convent gehörte, läßt sich nicht feststellen.

<sup>2)</sup> In dem Gr. Stadtbuch (XVII, 27, d. a. 1489) wird der Name des Gr. Priors Valkenhagen ohne Vornamen angeführt, an deffen Stelle ein leerer Raum gelagen ift.

Reformationsbestrebungen und die mit denselben in Zusammenhang stehenden Rechtsstreitigkeiten, in welche auch die Gr. Univ., vielleicht infolge jenes vom Rector J. Parleberg (1476; vgl. ob. p. 1188) nicht geachteten Afplrechtes, hineingezogen wurde, bauerten noch bis zum Ende bes Jahrhunderts fort, und veranlagten u. A. auch ein Gutachten (consilium) des berühmten Betrus von Ravenna (1498-1503) über die Frage, ob der Confervator der Univ. auf Grund des ihm ertheilten Privilegiums "procedendi contra molestatores, contradictores et rebelles. cuiuscunque dignitatis sint" auch gegen die Dominikaner (fr. predicatores) einschreiten könne.1) Der Ruf Dieses Italienischen Juriften hatte auch die Folge, daß zwei Danische Mitglieder des Dom. Ordens, Mif. Andrea und Laur. Nifolai (1499; Alb. I, 92; vgl. oben p. 1005), die Univ. besuchten, und seine Vorlefungen hörten. Auch mochte zwischen bem Gr. Dom. Kl., refp. seinem hervorragenden Conv. Mitgliede, dem Brof. Joh. Meilof, und Betrus von Ravenna sich ein fo inniges Verhältnis gebildet haben, daß letterer sich in die geiftliche Brüderschaft bes Al. aufnehmen, u. feine in Greifswald verstorbene Tochter Margareta (1502; Alb. I, 102v.) in der Dom. Kirche (in ede predicatorum, pompa non vulgari) bestatten ließ (Bal. Balt. Studien, XX, 1, p. 159, und oben p. 1166).

Von anderen Klosterbrüdern werden unter Valkenhagens Priorat erwähnt: Joachim Vur, sein späterer Nachfolger als Prior (1516 ff.), welcher (1489; XVII, 27), in Gemeinschaft mit seinen Geschwistern, Peter Quandt, Katharina Q., verm. m. Georg Brandt und Anna Q., v. m. Markw. Wolate,<sup>2</sup>) seinen

<sup>&#</sup>x27;) Dasselbe befindet sich, in Abschrift von Bros. Joh. Meilof, Rub. Bib. 13, B. VIII, f. 97—98 v., No. 148 b.; Balt. Stud. XXI, 1, p. 35, mit der Unterschrift "Ego Petrus de Ravenna, v. i. Dr. et eques Cesareus, ordinarie legens iura in univ. Grip. ita consulo etc." In den Balt. Stud. XXI, 1, p. 35 (Rub. Bibl. p. 83) ist zu berichtigen statt "fr. Minorum", "fr. predicatorum".

<sup>2)</sup> Joachim Bur wird von dem Prior Baltenhagen (1489; XVII, 27) genannt "zin beghenener (b. h. ins Kl. gegangener) broder Joachim bur, Quandt" und Peter, Katharina und Anna Quandt "des vorbenomeden gheistliken broders

Untheil an einem Sause ber Buchstr., mit Genehmigung bes Priors, durch die Al. Provisoren Bet. Quandt und Heinr. Lope an Sans Barteld überließ; ferner Joachim Branke aus Stralfund, welcher (1507) in Jüterbock eine Sandschrift "Alberti Magni sum. naturalium" vollendete, bann aber in bas Gr. Dom. Kloster überfiedelte, wo er (1508; vgl. oben p. 1175) ben Prof. Joh. Weteke zu der Schenkung mehrerer Incunabeln für die Gr. Kl. Bibl. veranlagte, und (1514) den Commentar Lamberti de Monte ad Aristotelis phys. et de anima stubirte.1) Nach der Ref. bekannte er sich zur lutherischen Lehre, und wurde Paftor in Hamburg; von dort sandte er (1547) seinen Sohn Beter auf die Gr. Univ., wo berfelbe von dem Rector Johann Anipstrow (Alb. I, 162v.) m. b. W. "Petrus Francke, Hamburgensis, filius D. Joachimi Francken, pastoris Hamburgensis, viri eruditi et pii, qui natus in Sundensi vrbe, hic vero quondam in Monasterio Dominicaster, dedit 1 mr." immatriculirt wurde.

An Schenkungen, Vermächtnissen u. a. Besitzthümern erhielt bas Dom. Al. unter Valkenhagens Priorat: (1493; XXVI, 168; v. o. p. 1167 ff.) gegen die Verzichtleistung, außerhalb der Stadtsmauer zu bauen, den Ziegelhof bei Wackerow, und das Recht, Ziegelerde von dort durch ein neu in der Mauer gegen Norden angelegtes Thor auf den Klosterhof bringen zu laßen; (1495; XXVI, 170) von Joachim Witte, civ. Gryph. zwei Grundstücke auf dem Demminer Stadtselbe, einerseits 12 M. Acker "im

Joachim naturlike zusters". Die letzteren sind daher entweder Joachims Halbsgeschwister, von einer Mutter, auß 2 Ehen, 1) mit Bur, 2) mit Jakob Duant, cons. 1442-49; oder sie sind alle 4 rechte Geschwister auß derselben Ehe, und "Vur" ist ein Beiname, wie er damals häusig vorkommt, u. A. Johann Wilde Lowe (1301; XIV, 8v.); Albert Hagemeister, gen. Burman, (1384; XVI, 104); Albert Hagemeister, gen. Kuhf, (1390; XVI, 119v.) u. A.

<sup>1)</sup> Bgl. Rub. Bibl. p. 166—169; 29, D. IV — 33, D. VIII; Balt. Stud. XXI, 1, p. 118—121; vgl. oben p. 1175. Bei der Inscription von Joachim Brankes Sohn (Alb. I, 162v.) ist die, nach dem Muster von silvester, paluster u. A., gebildete Form "Dominicaster", d. h. Jemand, der sich in einem Dominitaner-Kloster aushält, zu bemerken.

kouenwindel",1) andererseits einen Acker "Dordenberch" genannt, ungefähr 5 Ruthen (V Rod.), zur Zeit von 2 Bauern zu Ruftow bestellt, und von Beinr. Mestelin, civ. Dem. für 10 3. gekauft; ferner (1496; XVII, 32v.), mit ben übrigen Gr. Kirchen und dem Franz. Kl. gemeinschaftlich, ein Legat aus hans Salchows Testament; sowie (1500, Dec. 11; Stet. Arch. Gr. Nr. 192) eine Sebung von 15 M. aus Mesekenhagen, welche die Rlofter-Provisoren, Heinrich Lope, cons. und hen. Bölschow, civ. für 300 Mt. von Christian Bunsow ankauften, und zu Oblaten und Wein bestimmten; ferner (1504; XXVI, 170 v.) eine Sausstelle bei Peter Quandts Bude, nebst 2 Mt. Acker von Joh. Schmiterlow;2) endlich (1506; XXVI, 169v.) 6 M. Acker, zwischen Beiligengeisthof u. ber Stadt, von Christian Bünsow, cons. 1497 -1507, beren Ertrag zu Seelenmeffen für ihn und feine Vorfahren verwendet werden sollte. In dieser Zeit bestätigte auch (1503, Mai 26; Geft. Rr. 471a.) der Cardinal Raimund, welcher als pähstlicher Legat in Deutschland verweilte, die Rechte und Cultusformen des Gr. Dom. Kl. und namentlich mehrerer früher in bemselben gestifteten Brüderschaften "fr. S. Trinitatis, S. Crucis, S. Marie de Rosario, et S. Anne", sowie ber Zünfte ber Riemer (corrigiatorum), Fischer, Träger (portitorum), und Schloßer (serratorum; vgl. oben p. 1164).

# Joadim Yur

(prior 1516),

aus Greifswald u. Bruder des Rathsherrn Peter Quandt (cons. 1467—1505; vgl. oben p. 1190), war schon (1489) Mitglied

<sup>1)</sup> Gest. benennt in der betr. Reg. Nr. 448 die 12 M. Ader "Krohnenwinkel", das Inv. hat aber die Bar. "Konenwinkel", deren erste Sylbe "konen" oder "koven" gelesen werden kann. Da sich in Demmin ein Kuhthor 11. Acker vor dem Kuhthor (Bgl. Stolle, Gesch. Demmins, p. 214) befindet, so hieß die betr. Stelle vielleicht der Kuhwinkel (konenwinkel).

<sup>2)</sup> Gest. Nr. 473 hat in der betr. Reg. die Lesart des Inv. (XXVI, 170 v.) "Joachim Schmiterlow"; es ist jedoch wahrscheinlich "Johannes" zu lesen, und der Geber mit dem Rathsherrn Joh. Smiterlow (1493—1525; v. Bont. Geneal. II, 333 ff.) zu identificiren.

des Dom. Kl., wurde aber erst (1516; Alb. I, 126), mit den Worten "fr. Joachim Vur, incola, s. theol. lector, ord. pred. conv. Grip. Prior", in Gemeinschaft mit seinem Conv. Bruder Joachim Rufel, bei ber Univ., und, auf speciellen Wunsch ber Professoren, unentgeltlich immatriculirt. In diese Zeit fällt ein großes Orbenscapitel ber Dominikaner in Stralfund (1518), an welcher auch der Prior Bur ohne Zweifel, mit einer Auswahl seines Conventes, theilgenommen haben wird. Dort waren 300 Ordensbrüder, unter ihnen 12 berühmte Doctoren, sowie die namhaftesten Vertreter ber verschiedenen philosophischen Schulen ber Thomisten, Albertisten u. Stotisten,1) versammelt, mit benen ein Altermann bes Stralfunder Gewandhauses M. Beinrich Witte (S. oben p. 873) zu disputiren magte, aber babei eine vollständige Niederlage erlitt. Ueber die Verhandlungen dieses Cap. fehlen uns nähere Nachrichten, vielleicht fteht aber mit ber Berufung desfelben die Verfügung des Cardinals Thomas, des General = Magisters des Dom. Ordens, in Rom, vom 29. Dec. 1517 (Geft. Nr. 502; vgl. oben p. 1159) in Berbindung, der gemäß, auf Anordnung des Pabstes Leo X., das Dom. Kl. ber St. Ratharina zu Greifswald, und das Dom. Al. St. Petri und Pauli zu Basemalk, von der Prov. Polen abgelöst und der Prov. Sachsen zugetheilt wurden. Bei jenem Capitel war das Rostocker Dom. Kl. burch seinen Prior, Cornelius v. Sneken, Dr. theol. et congregacionis Hollandrie per vniuersam Almaniam vicarius generalis, u. Mag. Johannes Hoppe, s. theol. professor, heretice pravitatis inquisitor, vertreten, welche beibe furg zuvor (1515; März 12; Alb. I, 123 v.) von der Universität nach Greifswald berufen waren, um den Brof. Wichman Krufe, pleb. Mar. (S. oben p. 920) jum Doctor ber Theologie ju promoviren.

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilderung dieses Capitels bei Berckmann, Mohnike, Strals. Chron. I, 28, wo dasselbe jedoch, vom Standpunkt der Resormation, als ersolglos, und lediglich als eine Last der Stadt, und Gelegenheit zum Bohlleben, geschildert wird. Ueber das richtige Datum des Dom. Cap. (1518), statt 1419 und 1519, bgl. Fock, Rüg. Pom. Gesch. V, 120, welcher auch die unrichtige Lesart "Sophisten" in Stotisten geändert hat.

### Nikolaus Sandt

(prior 1519),

aus Wolgast, wurde am 14. Jan. 1519 (Alb. I, 131 v.) mit ben Borten "pater Nicolaus Sandt, Prior ord. pred. in civ. Gripeswoldensi, de Wolgast Cam. dioc." bei ber Gr. Univ. immatriculirt, und war auscheinend der lette Prior des Greifsw. Dom. Al. Unter seiner Umtsführung erhielt das Rl., abgesehen von den oben p. 1176 ff. erwähnten Schenkungen an die Bibl., ff. Vermächtnisse und Gaben: (1520; XXVI, 169, 170) von Barthold Stuckmann 1) eine wuste Stelle hinter bes Rl. Scheune, welche später von der Innung der Schuhmacher (1562; XVII, 127) erworben und zu einem Gerbehof eingerichtet wurde; sowie von der Stadt Stralfund, gegen 200 M. Cap., eine Bebung von 12 M. aus den Str. städtischen Gütern; endlich nach S. Bukows Teft. (1537; vgl. ob. p. 846) 25 M. zu 45 Seelenmeffen, und 2 dem Al. gegenüber belegene Buden, von denen die eine jedoch seine Dienerin Anna Hildebrandt bis zu ihrem Tode bewohnen durfte, sowie ein Lesepult (pulpitum), welches der Sakriftan der Nif. R., Nif. Aruse (S. ob. p. 852, 988), im Chor der Aloster= Kirche aufstellen sollte. Außerdem erwarb der Prior durch Rauf (1527; XVII, 75 v.) einen Bauplat (area) und Garten neben dem Al. von der Witme des Rathsherrn Heinr. Loke, u. empfing (1531; XXVI, 170) von dem Rathsherrn Gerhard Bulffenger (cons. 1525-37) die Versicherung, daß ein dem Rl. gegenüber belegenes Echaus, welches der Prior Rif. Sandt deffen Gattin2)

<sup>1)</sup> Bgl. über Barth. Stuckmann, XVII, 42 (1503); XXI, 67 v. (1502) und oben p. 574. Zwischen den Gilden der Schuhmacher und Gerber war Streit über den von ihnen gemeinsam benutzten Gerbehof, infolge dessen die Schuhmacher hinter dem Schw. Kl. (1562; XVII, 127), mit Genehmigung des Rathes, einen neuen Gerbehof, an der Stelle, wo jetzt die Häuser. Langesfuhrstraße Nr. 24, 25 liegen, einrichteten.

<sup>2)</sup> Die betr. Reg. bei Gest. Mr. 528, nach welcher das Edhaus "an einen Niclas und bessen Frau" überlaßen sei, ist zu berichtigen; die Stelle des Ind. (XXVI, 170) lautet: "so de Prior Er Aiclas Sant gemelter frouwen (b. h. G. Bulffengers Gattin) ingedan". Bei A. G. Schwarz, hist. mon. Man. Pom. 4 to, No. 55, f. 93, ist der unrichtige Name des Priors "Gael"

überlaßen habe, nach deren Tode wieder an das Kl. zurückfallen solle. Außerdem besaß das Kloster mehrere Buden in der Rothsgerbers, Weißgerbers (pl. Fossata) u. Hunnenstr., wiederholt erswähnt (1521—64; XVII, 60 v., 62 v., 71 v., 82 v., 87, 103 v., 106, 131 v.), sowie Gärten neben dem Kl. (1562; XVII, 127) "dar die Schwarten Monnicke by erem Closter eren Colgarden geshatt", und vor dem Vettenthor (1577; XVII, 150) "die Monnicke garde" zwischen dem Damm und dem Stadtgraben.

Grade in dieser letten Zeit entwickelte der Dom. Orden unter B. Aruses Leitung eine lebhafte Thätigkeit; die Brüder Egbert Arnold aus Satten, a. b. Utrechter D., fowie Gerhard v. Otmersen aus Schleswig, und der Prior des dortigen Dom. Rl. Wilhelm v. Buren murden bei der Gr. Univ. (1519-20; Alb. I, 131 v., 134) immatriculirt, und letterer mit E. Arnoldi von W. Kruse zu bacc. bibl. und (Alb. I, 135 v.) zu bacc. form. promovirt, endlich noch (1523; Alb. I, 139 v.) Cornelius von Sneken aufs neue berufen, um in einer feierlichen Bersammlung in der Mar. R. (S. ob. p. 922, 926), an welcher fr. Joach. Ratsteen a. Knrig, lector th., und viele andere Dom. aus hamburg, Rostock u. a. Städten theilnahmen, an B. von Buren die theologische Doctorwürde zu verleihen; bennoch fand die Reformation und lutherische Lehre (1531) in Greifswald ihren Eingang, sodaß man auf dem Treptowschen Landtag (1534) auch die Gr. Klöster zu secularifiren beschloß. Dies geschah jedoch in einer fehr milben schonenden Form; nicht nur stand es ben Conv. Mitgl. frei, so lange fie lebten, im Kloster zu verweilen, sondern Berzog Philipp I. sicherte ihnen auch einen Theil ihrer früheren Einkünfte, u. A. (1535; XXVI, 169v.) 1 G. v. e. Hause am Kirchhofe zu Wolgast, welche Urk. ber Abt Enwald von Elbena beglaubigte; sowie (1536, Oct. 28; Stet. Arch. Gr. Nr. 238) die oben p. 1192 erw. 15 M. aus Mefekenhagen, die Anfangs der Wolgaster Rentmeister dem Prior zahlte, welche aber

in "Sant" zu ändern. Ob die Stelle (1564; XVII, 130 v.) "fine bode nedden ahnn dem Bockstrathendhore gegen der Schwarten Blawenhuße belegen" auf bas Schwarze Rloster zu beziehen ist, läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen.

balb barauf (Schwarz, hist. mon. f. 93v.) von der Stadt übernommen wurden. Infolge dessen blieb der Prior und die Mehrzahl, namentlich der älteren Mönche, dis zu ihrem Tode im Kl.,
die jüngeren aber, u. A. Joachim Vranke (S. oben p. 1191)
gingen zum Prot. über. Im Jahr 1562 (Gest. Nr. 585) lebte
nur noch 1 Mönch im Kloster, dem man eine Präb. im GeorgHospital gab; dann überließ man (1566; vgl. ob. p. 1165 ff.)
die Gebäude der Universität.

# Die Beghinenhäuser

in Greifsmald.

Ein eigentliches Kloster, mit einer bestimmten Ordensregel für weibliche Versonen, resp. Nonnen (moniales), wurde in Greifswald nicht begründet, dagegen zeigen sich die bekannten Laienschwestern, welche den Namen Beghinen führen, und sich von den Niederlanden über Norddeutschland<sup>1</sup>) verbreiteten, seit dem Ansange des XIV. Jahrhunderts auch in Greifswald, wo

<sup>1)</sup> Bgl. über den Ursprung und die Entwicklung der Beghinen in Meklenburg, Bigger, urt. Mitth. ü. d. Begbinen= u. Beghardenhäuser zu Roftod, Mell. Jahrb. XLVII, 1882, p. 1 - 27. Ueber die beiden Stralfunder Beghinenhäufer a. d. Sure (in ber Nahe ber Dominifaner), und bei St. 30hannis (in ber Nahe ber Frangistaner), bgl. Dinnies in Gabebufch, Bom. Samml. II, 255; Fabricius, Stadtbuch, V, 360, VI, 137; und A. Th. Rrufe, Gefch. der Unterftugungequellen und des Armenwefens in Stralfund, 1847, p. 56; it. d. Bh. in Demmin, Stolle, Gefch. Demmins, p. 389; über die Beghinenhäufer in Lubed, Melle, Rachr. v. Lubed, p. 303 ff.; über bie Beghinenhäuser in Braunschweig, Durre, Gefch. Braunichweigs, p. 598. Auch in Greifenberg gab es Beghinenhäufer, wie aus bem bortigen Strafennamen "platea baginarum" hervorgeht. In Riemans Gefc. der Stadt Greifenberg, 1862, p. 37, Anm. ift ftatt "pl. bagmarum" gu berichtigen "pl. baginarum". Ueber die Beghinen in Coln u. Cobleng, vgl. Birchow, Archib, XVIII, 326 - 8; über die B. in Dortmund, Fren8= borf, Dortmunder Statuten, Sanfifche Geschichtsquellen, III, p. 98, Nr. 120; über die B. in Effen, Beidemann, die Beguinenconvente Effens, 1886, (Beitr. zur Gefch. von Stadt und Stift Effen, h. v. hift. B. f. St. u. Stift Effen, S. 9). Das domus Monialium v. J. 1309 (XIV, 29) lag vielleicht in der Capaunenftr. ober Bollweberftr., mo fpater ber Große Convent an ber Stelle des jetigen Arbeitshaufes Ermähnung findet.

(1309; XIV, 29) zuerst ein Haus berselben (domus monialium) erwähnt ist, über bessen Lage jedoch die betreffende Aufzeichnung:

"Not., quod quarta pars domus Monialium, quam inpugnauit et inpetiuit Henneke de Indagine, nunc est libera earundem Monialium, que habitant in eadem, pro quo fidit Ludolfus de Merica, quod si eandem quartam partem quisquam inpugnaret, idem Ludolf discutere deberet, ut predicte Moniales pro eo nullatenus vexarentur, aut X mr. den. ipsis reddere teneretur. Actum in invencione S. Crucis."

feine Nachricht enthält. In späterer Zeit empfingen dieselben, wahrscheinlich nach den testamentarischen Bestimmungen des Raths= herrn Otto Lankow († 1381), und des Krämers Beinr. Benekenhagen, 2 Säuser in der Rakowerstr., welche (1534 ff.; XVII, 77v., 78, 81) als "Maior, resp. minor Conventus Beguinarum" im Stadtbuche genannt werben. Diese Räume bienten namentlich zu den gemeinsamen Andachten u. geistlichen Uebungen ber Schwestern, ausnahmsweise auch wohl zur Pflege für Kranke und Wohnung für Obdachlose. Gine Uebersicht der inneren Ginrichtung bes Sauses gewinnen wir burch eine Ordnung bes Stralfunder Beghinen S. b. St. Johannis v. J. 1559, bei welcher wohl im Wefentlichen eine Uebereinstimmung mit bem Greifswalder S. vorauszusetzen ist. Nach dieser stand bas BS. unter der Oberaufsicht der Burgemeister, und der speciellen Lei= tung v. 2 Provisoren aus der Bürgerschaft, welche sich beim Todes= fall durch Cooptation erganzten, und eine "Meisterin" zur Auf= ficht über die Beghinen erwählten. Dieselben verwalteten bas Bermögen der Anstalt, vertheilten die Präbenden und das Beigmaterial, und beauffichtigten die Neubauten und Reparaturen. Bur Aufnahme berechtigte ein Alter von 40 Jahren, sittlicher Lebenswandel, Gehorsam gegen die Meisterin und friedliches Ber= halten unter einander; außerdem wurde noch besondere Vorsicht gegen Feuersgefahr empfohlen, und das Abweichen von diesen Vorschriften mit Gelbstrafen und Ausweisung bedroht. hatte jede Beghine ein Einkaufsgelb von 20 M., an Miethe 20 Sch. bis 2 M., und jeder Schwester 4 Sch. zu geben, sowie sich zur Krankenpflege zu verpflichten; endlich war der Nachlaß der Verstorbenen von den Erben mit 20 M. auszulösen. Als Mitglied dieses Laienordens (munekina Bechina) wird in Greifswald zuerst eine Tochter Dietrichs von Kirit erwähnt, welche (1309; XIV, 32) von ihrem Bater ein Saus bei ber Jak. A. erbte, dasselbe jedoch schon (1311; XIV, 36 v. "soror muneke bechina") an ihren Bruder Conrad von Kirit überließ. Ein anderes Haus einer Beghinenschwester, welche als "soror serva beghina" bezeichnet ist, lag in der Hunnenstr., und war (1314; XIV, 43) an Dietrich, Johann Treptows Sohn, welcher unter Dietrich Butows Bormundschaft stand, für 10 M. verpfändet. Bom Jahr 1314 - 1534 fehlt bann aber jede Runde über bie Beghinen und ihre Säufer, doch scheinen biefelben fortgebauert und ebenso wie das Stralfunder Beghinenhaus, und ähnlich wie das Gr. Frang. und Dom. Klofter, hinsichtlich ihres Vermögens, unter der Verwaltung städtischer Provisoren gestanden zu haben. Als folche werden Hans Erich, Jakob Snidewinth und Claus Marin "provisores maioris conventus Beguinarum" in ber Rakowerstraße genannt, welche (1535; XVII, 81) ein "inter domum dicti conuentus" und mehreren ber Mar. K. gehörenben Buden belegenes Saus von Claus Berndes fauften. schon oben erwähnten und später, unten, in der Besch. der Gr. Convente, noch näher zu beschreibenden Säufer sind mahrscheinlich mit jenen Gebäuden identisch, welche ursprünglich (1390-1433) ben Namen "Lankowscher u. Benefenhagenscher C.", bann, nach den Inv. und Rec. von 1557 - 1621, den N. "Armer und Reicher C. führten, und endlich mit ber irrthumlichen Bezeichnung "Schwarzscher und Engelbrechtscher C." 1) vorkommen, und welche erst im Jahre 1879 abgebrochen worden find.

Bald nach der Reformation, als der katholische Cultus in Pommern auch in den Klöstern (S. oben p. 1139) sein Ende erreichte, verschwindet auch die Wirksamkeit und der Name der Beghinen in Greifswald.

<sup>1)</sup> Bgl. Geft. 1. Fortj. p. 177 ff. und Beitr. p. 384, Nr. 1349, wo nachgewiesen ist, daß die betr. Convente keine Schwarzsche und Engelbrechtsche Familienstiftung sind; wgl. auch unten die Geschichte ber Greisswalber Convente.

# Geschichte der Greifswalder Pospitäler und Convente.

### Geschichte des Heiligengeisthospitals.

In der Mitte des XIII. Jahrhunderts, als nach dem Muster des von Junocenz III. vergrößerten und (1204) unter Aufficht Guidos v. Montpellier und der Spitalbrüder gestellten Beiligengeisthospitals an der Engelsbrücke zu Rom (S. oben p. 220), ähnliche wohlthätige Anstalten sich über Deutschland und die Nachbarländer verbreiteten, wurde auch in Greifswald (1250 — 62) ein Beiligengeisthaus, anscheinend durch freiwillige Beiträge der städtischen Gemeinde, begründet. Dasselbe erhielt seine Lage außerhalb der Altstadt, gegen Westen, am Ausgange der Schmiede= ftrage (pl. fabrorum), gegenüber ber Stelle, wo gegenwärtig bie Beißgerberstr. (pl. fossati) in die Langestr. mündet, wo aber bamals ber alte i. 3. 1241, ober noch früher angelegte Stadtgraben (S. oben p. 98) die Grenze zwischen der Alt- u. Neustadt bildete. Die Wahl dieses Raumes, außerhalb des älteren Stadttheils und am Graben, entspricht nicht nur der Lage des Römischen Mutterhauses am Tiberfluße, gegenüber ber südlichen Grenze des Aurelianischen Roms, sondern auch der Mehrzahl der anderen Hospitäler in den Pommerschen 1) Rachbarstädten, und

<sup>1)</sup> In Lübeck liegt das H. G. Haus in der Nähe des Burgthors u. der Watenitz; in Stralsund in der Nähe des Frankenthors zwischen dem Teich u. d. Oftsee; in Anklam in der Nähe des Burgthors u. d. Peene; in Demmin in der Nähe des Kahlbenschen Thors u. der Peene; in Barth in der Langenstraße in der Nähe des Langenthors am Stadtgraben. Bgl. die Grundriße in Merian, top. el. Brand. el. duc. Pom. p. 18, 22, 110; Stavenhagen, Beschr. Anklams; Stolle, Gesch. Demmins, und Dom, Chronik d. Stadt Barth, p. 59. Bgl. Gengler, D. Stadt Rechtsalterthümer, p. 214, und Dr. Eduard Busch, hist. Notizen über das Hl. Geisthospital in Limburg an der Lahn, Mainz 1863, p. 1—22, demzusolge das Limburger H.-G.-Hosp. gleichsalls an einer Brücke in der Coblenzer Borstadt angelegt war.

hatte einerseits darin ihren Grund, daß diese Säuser, abgesehen von der einheimischen Kranken- und Armenpflege, namentlich auch für die Aufnahme fremder obdachloser Wanderer bestimmt und deshalb mit Vorliebe an Thoren und Brücken angelegt wurden, andererseits darin, daß man des fliegenden Wagers gur Reinigung der Kranken und zur Ableitung des Unrathes bedurfte, endlich auch weil man dasselbe zum Betrieb von Wakermühlen benutte. Eine solche, wahrscheinlich vom Al. Elbena angelegte u. (1249; Gesch. Eld. 586) an Gr. abgetretene Mühle, welche von dem Stadtgraben getrieben murde, besaß auch bas Gr. Beiligengeist= haus,1) in Gemeinschaft mit bem St. Georghospital, bis jum Jahr 1302, zu welcher Zeit fie, infolge ber engeren Verbindung zwischen Alt= u. Neuftadt und ber Zuschüttung bes Grabens, ab= gebrochen wurde. Auf diese Art war das Hospital im Stande, (1250 - 1302) den Bedarf an Mehl und Brod für die aufgenommenen Armen, Kranken u. Wanderer durch die eigene Mühle und Bäckerei zu beschaffen, und empfing bemgemäß von Berzog Wartislam III. nach ber Urk. v. 15. Juni 1262 gur weiteren Ausstattung feine Gelbrenten, sondern eine jährliche Rorn= lieferung2) von 12 Scheffel Roggen, welche es selbst auf seiner Mühle zu mahlen hatte, und außerdem für den Bedarf an Bier 12 Scheffel Malz von den i. J. 1249 dem Herzoge refervirten städtischen Mühleneinkunften. Diese Selbstindustrie murde in der Folge noch mehr durch ben Abt von Elbena gefördert, indem berselbe (1290, Oct. 22) die andere ihm gebührende Hälfte ber Gr. Mühleneinkunfte dem Hospitale überließ und ihm gestattete, neben

¹) Cop. Gr. f. 58 v.; Gest. Beitr. Rr. 52, d. a. 1300, Dec. 21 "molendinum iuxta domum S. Spiritus in Gr. cum fossato eiusdem civitatis terminos transeunte"; Lib. Civ. XIV, 8 v. d. a. 1302 "dimisimus redd.— domui S. Georgii pro recompensa molendini deleti apud domum S. Spiritus".

<sup>2)</sup> Pom. UB. Nr. 719; Lisch, Behr, Nr. 46; Gesch. Elbenas, p. 594; Pom. Gen. II, 92 — 102 "duos tremodios, vnum vid. siliginis, et vnum brasei, quale de molendino solutum fuerit". Bgl. über tremodium = Drömt, d. h. 12 Scheffel, Mekl. UB. Th. XII, s. v. Ueber die Eldenaer Schenlung b. 22. Oct. 1290, welche durch den Vertrag b. 21. Dec, 1300 bestätigt und erweitert wurde, vgl. Gesch. Elbenas, p. 612, 622.

ber westlichen Mühle vor dem Vettenthor noch eine Windmühle anzulegen. Andererseits ermahnte der Fürst auch die Bewohner der Stadt, diese neue Stiftung sowohl durch Geldsspenden (elemosinam), als auch durch Schenkungen von städtischem und ländslichem Grundbesitz (domos, agros, possessiones aut predia) zu erweitern, und bestimmte die Rathsherren (consules) zu oberssten Verwaltern (summi et veri procuratores). Da die gen. Urk. unter den Zeugen, außer dem Gr. Rathscollegium und den herz. Räthen: Heinrich Behr, dem Wolgaster Vogt Verthold, und dem Kämmerer Vispraus Kameke, noch mehrere Greisswalder, und u. A. Herm. v. Lübeck, Mart. v. Treptow, Hild. v. Lünesdurg und Heilard v. Wismar aufzählt, unter denen die beiden letzten (1250—54) im Gr. Rathe vorkommen, so liegt die Versmuthung nahe, daß diesen damals die obere Verwaltung des Hospitals übertragen wurde.

Die Hoffnung, welche Wartislaw III. auf die Milbthätigsteit) der Gr. Bewohner setzte, ging in so reichem Maße in Erstüllung, daß das Hospital bald die Kirchen u. Klöster der Stadt an Sinkommen übertraf. Dasselbe bestand, wie die am Schluß der Hosp. Gesch. mitzutheilende Uebersicht der Schenkungen und der Bermögensverwaltung ergibt, sowohl aus Geldrenten und Naturalhebungen, als aus Häusern, Aeckern, Scheunen, Mühlen u. a. Grundstücken. Nach dem Tode Wartislaws (1264) fügte sein Nachsolger Barnim I. (1275, Oct. 28) diesen Gaben auch noch das Patronat? über die Gr. Jakobikirche hinzu, zum bezeren Wohlergehen der Hospitaliten (ut pauperum inibi degentium inopia salubriter sublevetur), jedoch ohne die älteren Rechte des Jakobiplebans Hermann zu beeinträchtigen. Diese Verleihung, welche mit den Bestimmungen von 1249 und 1265, nach denen das Patronat sämtlicher Gr. Kirchen dem Abte von Slbena ges

<sup>1)</sup> Kof. Pom. GD. I, p. 41 macht barauf aufmerksam, daß ber Name eines Greifsmalber Bürgers "Marquardus dictus Mittermildenhand" (1303) auf Wohlthätigkeit hindeute. Bgl. Lib. Civ. XIV, 10 v., 25, und oben p. 82, 160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Geft. Beitr. Nr. 26 a., 1. Fortf. p. 38; {Pom. UB. Nr. 1020 Gefch. Eldenas p. 418, 317, 601, 605, 606; bgl. oben p. 697.

bührte, im Widerspruch steht, ist vielleicht niemals, oder doch nur auf kurze Zeit zur Aussührung gekommen; wenigstens übte das Kloster i. J. 1280, nach der Bisch. Urk. v. 29. Juli d. J., das unbeschränkte Patronat über die Jakobi u. a. Gr. Kirchen aus.

#### Erwerbung v. Beiligengeisthof u. Karrendorf.

Balb darauf aber gelangte das Hospital, vielleicht infolge der erwähnten herzoglichen Verleihung, zu einem größeren Grundsbesit, indem der Abt dasselbe, um es für das aufgegebene Patronat zu entschädigen, mit 2 Hägerhusen (118½ Morgen) des Klosters gutes Voltenhagen ausstattete, auf welchem¹) das Hospitalgut Heiligengeisthof (curia d. S. Spiritus) angelegt, und später (c. 1368) durch 2 benachbarte, vom Kloster für 300 M. angestaufte Husen vergrößert wurde, von denen sich Eldena je 20 M. Rente und die Gerichtsbarkeit vorbehielt. Ein bestimmtes Jahr für jene ältere Verleihung ist uns nicht überliesert, doch bezeichnet eine Eldenaer Urk. v. 6. Aug. 1294 das Hospital damals school

<sup>1)</sup> Die ältesten Nachrichten über das Gut Beiligengeifthof empfangen wir nicht aus der von A. G. Schwarz aus der Eldenaer Rl. Matrifel in Abschrift mitgetheilten, undatirten und von ihm (Cod. Hild. No. 58), 2. Balthafar (Dähnert, Pom. Bibl. V, p. 263, 300, Nr. XXXVb.), Gefterbing (Beitr. Mr. 31), und mir (Gefch. Eldenas, p. 317, 606) in das Jahr 1280 gesetzten Urt., betr. den Bertauf von 2 Sufen an die Provijoren des Seil. Beifthospitals Bet. Bredetow und Lud. Budhagen, vielmehr fällt diefer Berfauf, nach den Greifsmalder Stadtbuchern, in benen Betr. Bredekow im Jahr 1354 ff. u. Lud. Buchagen i. J. 1368 ff. (Lib. Her. XVI, 7, 9, 52 v.) als provisores S. Spir. häufig Erwähnung finden, mahrscheinlich i. d. Jahr 1368, zu welcher Zeit Abt Martin (1347-67) bereits verstorben war, u. Abt 30= hannes IV., Rotermund († 1369) dem Rlofter vorstand (Geschichte Eldenas, p. 560 ff., 673). Die erste sichere nachricht erhalten mir dagegen erft durch 2 Urf. v. 6. Aug. 1294, und 26. Nov. 1295, deren Originale fich im Greifswalder Rathsarchiv (Geft. Beitr. Nr. 45, 47) befinden, und in Abschrift von A. G. Schwarz (Cod. Hild. Duc. II, f. 19-23, No. 3, 4) mitgetheilt sind. Bgl. die abweichenden Anfichten darüber, wann das But an das Beiligengeift= hospital gelangte, Cod. Hild. Duc. II, f. 60.

<sup>2)</sup> In den Worten der Urk. v. 6. Aug. 1294 "usque in viam, que ducit Hinrikeshagen, a qua via lineariter etiam in longum bonorum illorum. que quondam ad domum S. Spiritus pertinuisse noscuntur, usque

als Grenznachbar von Hinrichs- u. Boltenhagen; genauere Nachricht über den Bestand dieses Gehöftes erhalten wir aber erst durch eine Urkunde vom 26. Nov. 1295, in welcher dasselbe als "curia sancti Spiritus" in der Nähe eines öftlich (citra) von bemfelben vor dem Vettenthor belegenen Hopfengartens (humuletum) bezeichnet wird. Zufolge diefer auch für andere Gr. Lokal= und Berf. Berh. wichtigen Urk. überließ nämlich ber Gr. Rath an Chriftiane, Tochter des Friefischen Ginwanderers Reyner Brefe (Friso), die in erster Che mit Lubbert Scuver, in zweiter mit Bolto v. Ryl, Enkel des 1) BM. Everh. von Ayl, vermählt war, und an Ekbert Bobeker (Dolifex) ben genannten Hopfengarten für 5 M. Rente, mit ber Bedingung, daß fie in Beiligen= geisthof ein Saus zum Trocknen des Hopfens errichten, und ihr fämtliches Vieh (pecora, porcos et cetera armenta) innerhalb ber Grenzen des Gehöftes auf die Weide schicken, die Wiesen und Gehölze des Stadtfeldes aber nicht dazu benuten follten. Aus diesen Vorschriften erhellt, daß Beiligengeisthof im Jahr 1295 schon längere Zeit angebaut und von dem Hospital bewirthschaftet, vielleicht auch an Ludbert Scuver, oder Renner Brefe und Efbert Bodefer verpachtet war.

Einen zweiten ländlichen Grundbesitz von größerem Umfange erhielt das Heiligengeisthaus, in Gemeinschaft mit dem St. Gesorghospital, durch den Fürsten Wizlaw III. von Rügen am 28. October 1322, als derselbe, durch den für ihn und seine Versbündeten unglücklichen Ausgang des Krieges von 1315—17 gesbeugt, seinen Sinn mehr auf kirchliche Angelegenheiten richtete,

ad terminos Boltenhagen", scheint quondam die Bebeutung "seit langer Zeit" zu haben; ober, wenn es die gewöhnliche Erklärung "früher, aber jetzt nicht mehr" verlangt, ist eine Veränderung der Grenze von Heiligengeisthof durch Tausch anzunehmen. Vgl. Cop. 55v.; Gesch. Elbenas, p. 614.

¹) Lib. Civ. XIV, f. 60, d. a. 1322 "iure hereditario ab Hennekino Frisone, filio Reynekini Frisonis, ad manus Boltonis et Reynekini fratrum, dictorum de Kyle, et eorum matris Kerstine — "79 v., 88 v., 85 v., 90 v., über Lutbert Scuber u. seinen Sohn Arnold, vgl. Lib. Civ. XIV, 10 v., 18 v., 32 v., 33, 37, 50; über Esbert Bodeser (Dolifex) XIV, 10, 11, 15 v., 28 v., 29, 68 v., 71 v., 75, 92 v., 94 v., über das Trodnen des Hopfens Mess. Ursundenbuch, Mr. 2759, p. 34.

und, in Vorahnung seines Todes und bes Aussterbens seines Beschlechtes, (1321, Mai 5) ben Erbvertrag mit Pommern schloß. Der Fürft überließ nämlich bas südöstlich von seiner Burg Griftow belegene Gut Karrendorf für die Summe von 300 M. an beide Hospitäler,1) mit der Bitte, nach feinem Tode ihm und seinen Nachfolgern in beiben Kirchen (in ecclesiis Sancti Spiritus Sanctique Georgii) eine Gedächtnisfeier (memoria) zu halten. Auch in der Folge erwarben die beiden Stiftungen umfangreiches Grundeigenthum, u. A. das Sl. Geifthospital in Griftow, Jager, Jefer, Stahlbrode, Rowal, Kalkvit, Kalenberg, Brock, Meseken= hagen, Reinberg, Hinrichshagen, Dömitow und Kirchdorf, das Georghosp. in Sang und Wilmshagen, jedoch in folder Beife, daß sie in der Regel, sei es hinfichtlich der Dertlichkeit, oder des Ankaufes, ober Vermächtniffes, mit ber Stadt in gemeinschaft= lichen Besitz traten. Infolge beffen einigte sich der Rath2) nach ber Reformation mit ben hospitälern dahin, daß die Stadt von ihren Gütern 2/8, die Säufer jum Sl. Geift und Georg aber 1/8 des Ginkommens erhoben, lettere aber dasfelbe, abgesehen von ihrem eigenen Bedarf, zu firchlichen und ähnlichen Zwecken verwandten, eine Ginrichtung, welche noch in der Gegenwart von Beftand geblieben ift.

### Die Alte Beiligengeiftkirche

und die hospitalgebäude in der Langenstraße.

In der Rügischen Urkunde v. J. 1322 findet auch zum ersten Male, neben der Georgscapelle, die Kirche des Heiligens

<sup>&#</sup>x27;) Cop. Gryph. f. 51; Gest. Beitr. Nr. 74 a. mit Anm.; Fabr. Nr. 862, DCXXVIII. Der Umsang von Heiligengeisthof beträgt 595 Morgen, von Karrendorf 2125 Morgen.

<sup>2)</sup> Gesterding, Beitr. Anm. zu Nr. 74a. Lgs. oben p. 243-248. Ueber den Bestand und die Verwaltung dieser Güter in der Gegenwart ist ein von Hrn. Senator Holst versaster Bericht der Deconomie - Deputation "der Grundbesit der Stadt Greisswalb" erschienen, 4 to, 1886, p. 1 — 30, mit Anlage von Tabellen, p. 1 — 19, wo auch p. 16 das erst i. J. 1624 durch Tausch von dem Hl. Geist-Hosp. erworbene Gut Neu-Regentin besprochen ist. S. unten.

geifthospitals ihre Erwähnung, jedoch wurde dieselbe wohl mit ben übrigen Gebäuden bes Sauses zu gleicher Zeit erbaut, u. bestand beingemäß auch schon i. J. 1262. Nach späteren urfundlichen Aufzeichnungen lag diese Kirche, welche 1) abwechselnd "ecclesia" ober "capella Sancti Spiritus" genannt wird, in gleicher Linie mit der füdlichen Seite der Langenftraße, sodaß Chor und Altar ihre Richtung nach Often hatten, und wahrschein= lich an der Stelle, wo jest das zweistöckige Gebaude, mit dem gegenwärtig als Betfaal oder Capelle benutten Raume, der fog. "Alte Heiligegeist", errichtet ift. Die Kirche u. die Hospitalräume find jedoch fast alle, vielleicht im 30j. Kriege, ober bei den Be= lagerungen des Großen Churfürften (1659-78), zerftort. Nur das alterthümliche an der Ecke der Langen= und Nikolaistraße be= legene Echaus, welches schon von Gesterding (Beiträge, p. 35, Anm. zu Rr. 74a.) als ein Theil des alten Hospitals angesehen worden ift, läßt fich hinfichtlich seines Stils, sowie in Ueberein= stimmung mit mehreren Aufzeichnungen der Gr. Stadtbücher, nach benen das Heiligengeisthaus2) an den Nikolaikirchhof grenzte, als ein Reft der alten Anlage bezeichnen, der jedoch später in Privat=

¹) Fabr. DCXXVIII "in ecclesiis S. Spiritus et S. Georgii in Gripeswald nostri memoria nostrorumque successorum perpetue peragetur". Lib. Civ. XIV, f. 91 (1331) "capelle"; Lib. Obl. XV, f. 31, 45 v. (1353—56) "ecclesie"; Lib. Her. XVI, 132, 133 v., 144 (1397—1403) "capella antiqua in Longa platea"; Lib. Civ. XVII, 178 v. (1596) "olde hilligengeißs-Aerske in der Langenstraten".

<sup>2)</sup> Aus den Worten des Lib. Obl. XV, 178 (1400) "de cono suo sito prope cimiterium beati Nycolai, ex opposito capelle antique S. Spiritus"; XV, 200 v. (1413) "de cono suo sito prope capellam hospitalis prope simiterium beati Nicolai", scheint hervorzugehen, daß sich das Hospitalis prope simiterium beati Nicolai", scheint hervorzugehen, daß sich das Hospitalis dis zum Nif. Kirchhof, resp. bis zur west. Seite der Nisolaistr. erstreckte; das gegen waren die Häuser (Lib. Her. XVI, 144) "her. sita in Longa pl. ex opposito capelle antique S. Spir.", (Lib. Obl. XV, 240) "hereditates site in Longa pl. prope Cappellam S. Spir.", wohl an der nördl. Seite der Langenstr. belegen. Ein Messingersief, m. e. Löwin m. ihren Jungen, an dem Echhause der Langens und Nikolaistr. (4. Jahresber. d. Ges. s. Hom. Gesch. p. 110. Neue Hom. Prod. Blätter, IV, 2) m. d. Inschrift "Un selnt desse dore, zo blivet de deve hir vore", soll nach alter Tradition zum Hospital geshört haben.

befit überging, und erft in neuester Zeit wieder Gigenthum bes hospitals geworden ift. Unter biefer Voraussetzung und burch Bergleichung mit ben Beiligengeifthäufern anderer Städte, find wir zu der Annahme berechtigt, daß bas Greifsmalder hospital ein vierectiger 1) Gebäudecomplex war, welcher sich um einen inneren Sof gruppirte, und beffen nördliche Seite gegen bie Langestraße von der schon erwähnten Alten Beiligengeistfirche eingenommen wurde; das Reue S. vor dem Steinbeckerthor bestand jedoch, nach den Abb. a. d. Lubinschen Charte und Pom. Gefch. Denkm. III, 109, aus 4 gesonderten einstöckigen Säufern mit Garten. Bon beiden ju unterscheiden ift ein brittes jum alten Hospital gehörendes firchliches Gebäude, die, nach dem Symbol der Rrankenpflege, und bem von den Spitalbrüdern an ihrem Ordensgewande getragenen Zeichen des Kreuzes, benannte Beiligenkreug=Capelle, welche gegen Often am Nikolaikirch= hofe belegen war, und zuerst im Jahr 1410 (XV, 194v.), bei Vermehrung einer in berfelben gestifteten Vicarie bes Priesters Jakob Lüber, als "Capella hospitalis Sancte Crucis prope similiterium beati Nycolai" Ermähnung findet. Bielleicht ift ift biefe Hl. Kreuz-Capelle mit bem "sacellum S. Spiritus, apud templum divi Nicolai" ibentisch, welches Bugenhagen (Pom. ed. J. H. Balthasar, p. 166), als ber neu von ber Universität erworbenen "Schola iuris" (Langestraße, Nr. 26; vgl. ob. p. 880) benachbart, bezeichnet.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Form und Anlage der Heiligen-Geist-Hospitäler und die Berehrung des Heiligen Kreuzes, Otte, firchl. Kunstarchäologie, 5. Ausl. B. I, 120, 130, 151, 202. Das Hl. Geist-Hosp. in Lübeck (Bgl. Otte, firchl. Arch. 4. Ausl. p. 94, n. Melle, N. v. Lübeck, p. 291, m. Grundris), schließt sin der Form eines einzigen sehr langen Flügels an die Ostseite der Kirche, während in Braunschweig (Dürre, G. Braunschweigs Abb.) die Kirche eine ähnl. Lage wie in Greisswald hat. Ueber die Heiligenkreuzcapelle in Lübeck, vgl. Melle, N. v. Lüb. p. 254; ü. d. H. Kreuzecap. in Barth, vgl. Oom, Chr. v. Barth, p. 59; ü. d. Hl. Kreuzeische in Breslau und Braunschweig, vgl. Lotz, Kunsttopogr. p. 116, und Dürre, G. Braunschweigs, p. 46, 98, 381, 419, 421, 515; ü. d. Heiligenkreuzhospital in Augsburg, Birchow, Archiv für pathologische Anatomie, XVIII, 157.

### Das Meue Heiligengeisthospital

por bem Steinbederthor.

Seit b. J. 1329 bestand jedoch ein zweites Gotteshaus, die sogenannte Neue Beiligengeistkirche (basilica, seu nova capella cum cymiterio), jenseits des Rnckflußes vor dem Steinbeckerthor, welche, nebst einem zweiten Hospital,1) ber bankbaren Erinnerung an den im Rügischen Erbfolgekriege (1326-29) über Meklenburg errungenen Sieg ihren Urfprung verdankt, ein Er= eignis, welches durch die jährlich am 2. Oct. zu Ehren des Sl. Areuzes gehaltene Meffe auch die firchliche Beihe empfing. Seitdem wurde das alte Hospital in der Langenstr. von dem neuen vor dem Thor einerseits durch die Benennungen "domus antiqua", "capella antiqua", "Olde Beiligengeisterde",2) u. "domus nova", "capella nova" unterschieden, andererseits aber auch das neue Hospital als "domus S. Spir. extra muros, prope civitatem, super aquas" bezeichnet. Da aber beibe unter berfelben Verwaltung zweier Provisoren aus bem Rathscollegium standen, und die ihnen bestimmten Vermächtnisse beiden Stiftungen gleich= mäßig zufielen, so werden dieselben in den Urkunden und Stadt= büchern häufig als ein gemeinsames Institut angesehen, und find deshalb oft schwer von einander zu unterscheiden. Auch läßt sich, bei der vollständigen Zerstörung beider Säufer, und bei der Un= regelmäßigkeit der Aufzeichnungen, nicht einmal mit Sicherheit bestimmen, ob beibe Kirchen unter bemselben Pfarrer standen, ba

<sup>1)</sup> Gest. Beitr. Nr. 84—88; Gesch. Esdenas, p. 646 "ut persone languentes seu egrotantes, que ibidem congregate fuerint, per manus adiutrices christisidelium commodius valeant sustentari"; Lib. Civ. XIV, 98v.; Gest. 1. Forts. p. 229; Rosegarten, Bom. GD. I, 160 "debet in capella S. Spir. decantari solempniter missa in honorem Sancte Crucis, in qua Christus triumphavit et nostrum inimicum devicit".

<sup>2)</sup> Db die Benennung "Alter Heiligegeist" für das ältere zweisstöckige Gebäude noch aus dem Mittelalter stammt, und den Unterschied zwischen dem Hosp. i. d. Langenstr. und dem Hosp. bor dem Thor bezeichnen soll, oder ob sich dieselbe erst seitdem gebildet hat, seit auf der Ede der Langens u. Rothgerberstr. ein neues dreistöckiges Hospitalgebäude errichtet wurde, von dem man jenes als altes unterschied, ist schwer zu ermitteln.

die betr. Geistlichen nur mit den 1) Worten "rector capelle S. Spir." (1332), und "plebanus ecclesie S. Spir." (1356) bezeichnet find. Unzweifelhaft ift bagegen, bag beibe Hospitäler, insofern der Ryck die Grenze zwischen dem Camminer u. Schweriner Bisthum beschrieb, zu zwei verschiedenen Diöcesen gehörten, das alte Haus in der Langenftr. zu Cammin, das neue vor dem Steinbeckerthor jenseits des Ancks zum Schweriner Bisthum, zum Archidiakonat von Tribsees und zur Parochie von Neuenkirchen. Aus diesem Grunde erbat der Abt Arnold von Elbena, welcher, als Patron fämtlicher Greifsw. Kirchen, am 15. Mai 1329 die Stiftungsurfunde des neuen hospitals und feiner Capelle vollzog, nicht nur die Bestätigung des Bischofs Johannes von Schwerin, sondern auch die Genehmigung des Tribseer Archibiakons Ludwig v. Bulow, und des Plebans Gerwinus von Neuenkirchen, und gewährte unter ihrer Zustimmung dem Greifswalder Rathe bas Recht, einen2) Priefter und 3 Capellane (altariste), zum Dienfte für die 3 Altäre der Kirche, dem Pleban von Neuenkirchen zur Genehmigung, u. dem Archidiakonus von Tribsees zur Institution präsentiren zu dürfen, ein Patronatsrecht, welches bis zum Jahr 1456 im Besitze des Rathes blieb, dann aber von diesem, nach ber Stiftung ber Univ., (1456, Nov. 11; Kof. Nr. 20) an bie Facultäten der Artisten und Theologen verliehen wurde.

Nach der Lubinschen Charte, Merian3) u. a. alten Abbilsbungen Greifswalds von der Nordseite, sowie nach den Beschreis

¹) Gest. Beitr. Nr. 91; Lib. Civ. VII, f. 2; Hom. Gesch. Denkm. II, p. 154 (1332); Lib. Obl. XV, f. 45 v. (1356). U. A. ist nicht mit Sicher= heit nachzuweisen, ob die ob. genannte "missa in honorem S. Crucis" u. die in Aubenows Versaßung von 1451 (Pont. SD. II, 73) erwähnte Nathsinesse, "vridaghes na vuser Kadeskoß" nur in der neuen Şl. Geistcapelle, oder in beisden Hospital-Kirchen geseiert wurde.

<sup>2)</sup> Gest. Beitr. Nr. 84—88; Gesch. Etdenas, p. 646 "lic. construendi — — capellam cum cymiterio circumducto, inter fossatum et fluvium d. Ryck, infra metas parochiae ville Nygenkerken, et in ea tria altaria construendi — — ius presentandi sacerdotem — et tres alios sacerdotes, altaristas sive capellanos".

<sup>3)</sup> Merian, top. el. Brand. et duc. Pom. p. 62; Bom. Gesch. Denkm. III, p. 109, Abb.; Bom. Gen. III, Abb.; A. G. Schwarz, Gesch. d. Bom.

bungen von A. G. Schwarz und Biederstedt, hatte die neue SI. Geiftfirche, bei einer Lange von 60 Ellen u. einer Breite von 40 Ellen, einen viereckigen Chorschluß mit dem Hochaltar, und einen Thurm, mit einer Laterne und mehreren Glocken, von denen man die lette, ein Geschenk des Berg. Philipp Julius v. 3. 1623, in das alte Hosp. in der Langenstr. übertrug, sowie gegen Norden 4 Kenfter, erlitt aber im 30j. Kriege, nebst bem Hospital, welches (Pom. GD. III, 109) aus 4 gesonderten Gebäuden beftand, eine berartige Zerftörung, daß lettere und die oberen Theile der Kirche abgebrochen, die unteren Mauern und die Sakriftei aber (wie die Abbilbungen von Merian u. Swidde ergeben) zu einer Befestigung umgebaut wurden, in welcher die Kenster als Schießscharten dienten. In diesen Ueberreften, welche A. G. Schwarz i. J. 1733 genauer beschreibt, erhielt sich die= felbe bis zum Julius des Jahres 1812, dann aber, bei der Bla= nirung der städtischen Umgebung, verschwanden auch die letten Trümmer, und wurden mit den Säufern der Stralfunderftraße, Nr. 46 — 48 überbaut. Der neuen Capelle ähnlich, mag auch die alte Beiligengeiftfirche in der Langenftr. mit vierseitigem Chorschluß und Thurm ausgestattet gewesen sein, doch fehlt uns jede genauere Kenntnis, da weder Abbildung, 1) noch Beschreibung

Städte, p. 200 "außerhalb dem Steinbecker Thor, ganz nahe jenseit des Ancks, da die Rudera der dazu gehörigen schönen, aber hernach verschanzten Kirche annoch die Italie weisen"; Gesterding, Beitr. Nr. 772, Anm.; Kosegarten, Nachr. v. d. Entsteh. Gr. p. 16. Nach Biederstedt, kirchl. Berordnungen, I, 242, wurden beim Abbruch (1631, Febr. 16) nur die Gloden und der Altar gerettet, welchen (1631, Juli 29) der Schwed. Commandant Weißmeher nach Ingermansand brachte, und dort in einer Kirche ausstellte. Bei der Planirung (1812) sand man mehrere Grabgewölbe mit Grabsteinen und Steletten, sowie einen Ofen und einen Opserkasten in der Sakristei. Ueber die in das alte Hosp. in der Langenstraße übertragene Glode v. J. 1623, vgl. Greisswalder Kreisanzeiger, 1885, Nr. 294, und unten. Bgl. über die H. Gehr. I, 740, 763; Balt. Stud. VIII, 102, 136, wo bei der K. in Garz a. D. ein dreisseitiger Chorschluß und zierlicher Thurm an der Westseite beschrieben ist.

<sup>&#</sup>x27;) Merian, dessen Abb. von Greismald auch in anderen Theilen sehr unzuverläßig ist, hat an der Stelle des Heil. Geisthauses einen willtürlichen Häusercompler, und an der Ecke, wo das lange Querhaus noch erhalten ist,

berselben überliesert worden ist. Hinsichtlich des Cultus in den H. E. K. wird uns nur berichtet, daß in denselben, außer dem Hochaltar, noch mehrere Nebenaltäre mit Vicarien u. Stiftungen bestanden, und daß nach dem Jnv. zur Zeit der Ref. (1545; XXVI, 183 v.; Pom. ED. II, 208) an Altargeräthen: eine große Monstranz, ein Viaticum, mehrere vergoldete Kelche und eine Krone, (19 M. 4 L. an Gewicht), im Ganzen an silbernen Kleinodien (hilge Gestes Sulver) 31 Mark 2 Loth vorgesunden wurden; auch brannten mehrere ewige Lampen (1397; XVI, 132; 1416; XV, 202 v.) in der Heiligengeiststirche.

## Die Ordnung der Hl. Geisthospitäler

im Zusammenhang m. d. Mutterhaus in Rom.

Auch über die innere Ginrichtung beider Sospitäler besigen wir keine genügenden Mittheilungen. Nur so viel ist uns aus ben Stiftungsurkunden v. J. 1329 bekannt, daß die bei ben Meffen 1) gespendeten Opfer zum Besten der Armen u. Kranken dienen follten, und daß die letteren jährliche Bräbenden genoßen, sowie daß an der Spite der Verwaltung, außer den p. 1201 erwähnten aus dem Rath und der Bürgerschaft gewählten 2 Provisoren, ein Hausmeister (Magister pauperum domus S. Spiritus) stand, welcher die Pfründner und ihre Pfleger (manus adjutrices) beaufsichtigte. Diesen Mangel an Nachrichten vermögen wir jedoch durch Bergleichung mit den Regeln des Mutterhauses in Rom, sowie mehrerer anderer Beiligengeistordnungen, namentlich des nahebelegenen Hospitals zu Barth, einigermaßen zu er= gänzen. Die Regel des Römischen Erzhospitals, wie sie nach einer späteren Redaction des Ordensmeisters Bernardinus Cyrillus v. J. 1564, bei Holstenius, Cod. reg. V, 503-520, abgedruckt ift, schließt sich an die Rede Christi im Evangelium Matthäi

ein schmales Giebelhaus, also eine entschiedene Unrichtigkeit. Auch die Lubinsche Charte gibt keinen Aufschluß. Zulet wird die "olde hilligen Geist Kercke in der Langenstraten" i. J. 1596 (XVII, 178 v.) erwähnt.

<sup>1)</sup> Gesterding, Beitr. Nr. 84-88; Gesch. Eldenas, p. 646; Lib. Obl. XV, f. 31 v. d. a. 1353, Aug. 30.

c. 25, v. 31 — 46, in welcher das Speisen und Tränken der Sungrigen u. Durftigen, die Berberge ber Gafte, die Befleidung ber Nackenden, sowie der Besuch der Kranken und Gefangenen als Werke ber Wohlthätigkeit gepriesen werben, und besteht aus 105 Capiteln und einer Schlufrede, welche, da fie ohne inftematische Ordnung auf einander folgen, wohl als eine im Laufe ber Zeit fortgesette Erweiterung ber ursprünglichen fürzeren Regel anzusehen sind, die Guido von Montpellier nach Augustins Vorbilde entwarf 1) und i. J. 1204 vom Papste Innocenz III. be= stätigen ließ. Als gemeinsames Symbol der Armen= 11. Kranken= pflege galt das Zeichen des Kreuzes,2) welches (c. 57) fämt= liche Brüder am Rocke auf der Bruft, und an der linken Seite des Mantels trugen. Von anderen Regeln betreffen c. 1 — 6, 54, 63, 69 - 75, 86, 97 die Aufnahme und Pflichten ber Novizen und Spitalbrüder, unter den auch den anderen Orden vorgeschriebenen Bedingungen des Gehorfams, der Sittenreinheit, Armuth und Dienstbarkeit, mit welchen die schlichte Rleidung von grauer Wolle übereinstimmt, die der Bruder vom S. empfängt, und (c. 53) nicht ändern und verfaufen darf. C. 7-12, 23, 25 betr. ben gemeinsamen Tisch, mit Gebet und den Borlefungen des Lectors, sowie die Fasten, c. 78 den gemeinsamen Schlaffaal (dormitorium), c. 18-20, 33, 54, 87 die Regelung der Tages= gebete und das Verhalten in der Kirche, bei Processionen, und beim Erbitten des Almosens, sowie c. 37, 58 die Gebete und Ehren für die Verstorbenen. Gine zweite Reihe von Vorschriften regelt die Disciplin, theils (c. 26, 29, 34, 38, 55, 56, 77, 98—103) durch allgemeine Aufficht, theils im Einzelnen (c. 15 -17, 91) durch Beschränkung des Ausgehens, und (c. 47) des

<sup>1)</sup> Hurter, Innocenz, III, B. IV, p. 220-228, p. 224 ff.

<sup>2)</sup> Holst. cod. reg. V, p. 511 "fratres omnium obedientiarum, qui— se offerunt deo et hosp. S. Spir., Crucis signum in cappis et in mantellis deferant, in cappis ante pectus, in mantellis autem in sinistro latere". Nach diesem Zeichen hieß auch die am Nit. Kirchhof belegene Capelle des Gr. Hospitals "capella hospitalis Sancte Crucis". Auch bezieht sich die i. J. 1329 angeordnete Messe "in honorem S. Crucis" auf dieses Zeichen. Bgl. oben p. 1206, 1207.

Briefverkehrs, sowie (c. 31, 80) durch Trennung der Geschlechter, ferner (c. 20, 32, 50, 81, 82, 85, 92, 104) durch Gebot der Eintracht, und Warnung vor Neid, Zank, thätlicher Beleidigung, (c. 83, 101—103) vor Diebstahl, Betrug u. Beruntreuung, sowie (c. 90) vor Hochmuth. Zu den Disciplinarregeln gehören auch noch die Verbote (c. 35, 36, 52, 60) Eigenthum zu besitzen, und (c. 48) fremde Güter (deposita) unter Aussicht zu nehmen.

Gine dritte Reihe von Vorschriften betrifft die Armen= u. Rrankenpflege, theils (c. 13, 14) hinfichtlich ber Seelforge, theils (c. 67) hinsichtlich ber unter ber Aufficht bes Siechen= meisters (infirmarius) stehenden ärztlichen Behandlung, wobei für die "leprosi" (c. 51) ein besonderer Raum bestimmt war. Die Armenpflege wurde in doppelter Weise geübt, einerseits, (c. 43) indem die an der Hospitalpforte um Ginlaß Bittenden Aufnahme fanden, andererfeits, (c. 40) indem mehrere Brüder auf den Straßen ber Stadt und in ben umliegenden Dörfern fich nach Nothleidenden umfahen und diefelben dem hospitale zuführten. Die Pflege erstreckte fich auf (c. 61) Greife und Kinder, und namentlich auf Frauen, benen theils (c. 41, 59) das Wochenbett und die Wiegen für ihre Rinder, theils (c. 46) Schut gewährt wurde. Sie empfingen (c. 39) einfache wollene Kleidung und Betten, (c. 42) die nöthige Reinlichkeit, und bis zur Genesung (c. 88) auch ihre Verpflegung; elternlose Mädchen (c. 76) dagegen durften, wenn sie sich nicht verheirateten, als Krankenpflegerinnen auf Lebenszeit im Hospitale 1) bleiben. Die oberfte Leitung der Armenpflege führte der Gastmeister (hospitalarius), welcher auch andere Ordensmitalieder (c. 44) und höhere Geist= liche (c. 45) zu bewirthen hatte.

Eine vierte Neihe von Vorschriften betr. die Verwaltung des Hospitals und seine Aemter, u. A. (c. 21, 30, 38, 105) die Haltung des Hospitalcapitels, welches einmal in jeder Woche

¹) Holsten., cod. reg. V, p. 509 "c. 40) De pauperibus requirendis; c. 41) De orphanis nutriendis et foeminis praegnantibus; c. 43) De pauperibus suscipiendis; c. 46) De peccatricibus suscipiendis; c. 61) Senes et pueri in discretione praeceptoris permaneant."

unter Leitung des Hausmeisters (magister) zusammentrat, und der Generalcapitel, welche der Ordensmeister viermal im Jahr u. A. Pfingsten berief, um die Angelegenheiten bes Saufes und feiner Filiale (c. 49, 62, 68), sowie feiner Ginfünfte (c. 79, 95) zu berathen, und die Wahlen erledigter Aemter 1) neu zu be= Bu diesen gehörten, außer den Hospitalgeiftlichen, der Hausmeister (magister) und sein Vertreter (vicarius), der Verwalter (procurator), der Kämmerer (camerarius), der Schatmeister (thesaurarius), der Kellermeister (cellerarius), der Gast= meister (hospitalarius) und Siechenmeister (infirmarius). Gesamtheit der Säuser stand bagegen unter einem Ordensmeister (praeceptor), und einem als Protector gewählten Cardinal, welche auch die Visitationen (c. 89, 92) der Hospitäler anordneten, die Sausmeister berselben bestätigten, und von den Säufern der einzelnen Provinzen einen Beitrag für das Römische Mutterhaus erhoben. Diefer Zusammenhang zwischen Rom und den Beiligengeisthäusern anderer Länder ift uns hinsichtlich Montpelliers, Zürichs, Pforzheims, Ulms, Memmingens, Wiens, Halberstadts u. A. urkundlich bezeugt, auch zeigen2) die Hausordnungen von Regensburg, München, Memmingen, Braunschweig und des nur für Frauen bestimmten S. Schwartow bei Lübeck, wenn fie sich auch auf eine geringere Zahl von Regeln beschränken, hinsichtlich ber Vorschriften über Sitte, Ginschränkung von Ausgehn u. Bergnügungen, einfache Gewandung, Haltung ber Capitel u. A. eine Uebereinstimmung mit der Römischen Regel, wie auch noch, unter Pabst Clemens VIII. (1592 — 1605), der Vorsteher des Erz=

<sup>1)</sup> Holsten. cod. reg. V, e. 22, 24, 27, 28, 75, 93; c. 6; c. 65, 66, 78; c. 48; c. 105 "Magister cum quibusdam fratribus eligat Hospitalarium, Priorem in ecclesia, Camerarium in domo, et Thesaurarium".

<sup>2)</sup> Bgl. Virchow der Hospitaliterorden v. Hl. Geift in Deutschland, in den Monatsber. d. Atad. d. B. in Berlin 1877, Juni 14, p. 339 ff.; Birchow, il. Hosp. u. Lazarethe in Birchows Abhandl. II, p. 6 ff. Die Ordnungen von Regensburg, München, Memmingen, Braunschweig u. Schwarstow b. Lübeck, vgl. bei Virchow, Archiv für pathol. Anatomie, B. XVIII, 158 ff., 322; XIX, 56 ff., Q1 ff. und Dürre, Geschichte Braunschweigs, p. 580—598.

hospitals Sallustius Taurusius, als Generalmeister von Frankreich, Ober- und Niederdeutschland und Polen, sowie Visitator
des Ordens bezeichnet wird: dessemngeachtet fehlt uns, hinsichtlich
des nördlichen Deutschlands, jede Nachricht über eine Verbindung
mit dem Nömischen Hospital, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß
grade, je mehr das Mutterhaus in Rom einer geistlichen Leitung
anheimsiel, diese im Norden in gleichem Verhältnisse zurücktrat,
und von dem weltlichen Sinsluße der Nathsherren und Vürger<sup>1</sup>)
verdrängt wurde.

#### Die Grdnung des Kospitals in Barth.

Das ähnlichste Bilb von der Entwicklung der beiden Greifswalder Heiligengeisthäuser empfangen wir durch die Betrachtung einer Ordnung des Hospitals in der Nachbarstadt Barth, welches ungefähr um dieselbe Zeit begründet und gleichfalls für Männer und Frauen bestimmt war. Auch diese, obwohl sie der älteren Zeit (c. 1290) angehört und vom Bischof Hermann v. Schwerin bestätigt<sup>2</sup>) worden ist, deutet dennoch in keinem Worte den Zusammenhang mit dem Nömischen Erzhospital an, vielmehr ergibt sich aus den Eingangs- und Schlußworten, daß sie einer Ver-

<sup>1)</sup> Betr. das H. Geist-Hosp. zu Demmin, bemerkt Herzog Barnim (1269; vgl. ob. p. 221) ausdrücklich, daß Rath und Bürger dasselbe beaufsichtigen sollen (provideant — divinum officium ordinent et procurent), u. daß es der Kirche in keiner Weise untergeordnet sei (in nullo iure ecclesiastico subdita aut subiecta). Bgl. auch die Ordnung des St. Johannis-Hauses in Stralsund b. J. 1540 bei Kruse, Gesch. der Unterstützungsquellen und des Armenwesens in Stralsund, 1847, p. 53—56.

<sup>2)</sup> Die Urk. m. b. Barther Ht. Geistregel ist von Fabricius, Urk. 3. G. b. F. Rügen, Nr. 593, CCCLXXXVII, und Dom, Chron. der Stadt Barth, p. 349—54, in das Jahr 1309 gesetzt, und der Name des Rathsherrn und seines Sohnes Johannes bald "Joh. Franclemünt", bald "Joh. Trouvetemunt" gelesen. Lettere Lesart scheint eine Corruption aus "Travenemunde", (einer bek. Strals. Patr. Fam.) zu sein. Auch das Datum ist entweber in 1290 oder 1319 zu ändern, da die Regierungszeit der beiden Bischöfe Hermann I. v. Schladen und Hermann II. v. Malzan, welche in Betracht kommen, in die Jahre 1262—91 und 1314—22 fällt, während i. J. 1309 Gottsried v. Billow (1292—1314) regierte. Bgl. Mekl. UB. XI, p. 581.

einigung von Priestern und Laien, unter letteren dem Rathsherrn Johannes Travenemunde u. seinem Sohne Johannes, ihren Urfprung verdankt. Dem Vorbilde der anderen Regeln gemäß, beginnt fie mit einer Anordnung für die täglichen Gebete und Kasten, sowie einer Gedächtnisseier für die Verstorbenen, daran schließen sich Ermahnungen, nicht ohne Urlaub des Vorstandes das Hospital zu verlaßen, und betr. ein anständiges Verhalten über Tisch, sowie die Vermeidung von Diebstahl, wörtlicher und thätlicher Beleidigungen, und anstößigen Lebens. Sodann folgt die Bestimmung der einfachen Tracht von ungefärbter Wolle mit schwarzen Schuhen, nebst der Warnung, sich von lärmenden Festlichkeiten fernzuhalten, während dagegen eine freundliche Aufnahme fremder mittelloser Wanderer zur Pflicht gemacht wird. Den Schluß bildet die Ermahnung jum Gehorsam gegen den hausmeister und die Hausmeisterin, und die Vorschrift, daß allen neuen Brübern u. Schwestern, wenn fie sich jum Gintritt melben, die obige Regel vorgelesen werde, u. daß dieselben nur dann, wenn fie sich zu deren Geboten bekennen, zur Aufnahme gelangen. Um letterer Bestimmung, sowie um dem richtigen Verständnisse von Männern und Frauen ohne gelehrte Bildung zu genügen, hatte man die betr. Ordnung in niederdeutscher Mundart abgefaßt, während die gleichzeitigen Urk. der Klöfter und Städte sich durch= gängig ber lateinischen Sprache bedienen.

In solcher Form haben wir uns bemnach auch die Einrichstung des Gr. Hospitals zu benken und zwar in der Weise, daß seine geistliche Seelsorge einem Pfarrer (rector ecclesie) mit mehreren Capellänen, die leibliche Wohlfahrt einem Hausmeister anwertraut war, als welcher uns (1353; XV, 31v.) "Hinricus, magister pauperum in domo S. Spir. degencium" u. (1510, Nov. 14; Stet. Arch. Gr. Nr. 208) "Marten Bower, delemester")

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung des Hausmeisters als "Delemester", während die Barther Hospital=Ordnung nur "Mester" und "Mestersche" erwähnt, ist wohl dadurch zu erklären, daß man den Meister von einem Hauptth eil des Hauses, der Diele (dele), an deren Eingang seine Stube liegen mochte, benannte. Das Wort "Delemester" sehlt in Schillers u. Lübbens WB., doch sindet sich dort die Analogie "Delegras", d. h. soviel Gras, als zu jemandes Haus (dele) ge=

thome Hilgengeste" genannt sind. Die Aufsicht über die weiblichen Mitglieder des Hospitals hatte die Hausmeisterin (Mestersche), zu welcher Stelle man in der Regel die Shefrau des Meisters wählte, sofern sie den betr. Pflichten zu entsprechen im Stande war. Die Bauaufsicht u. Vermögensverwaltung führten dagegen, wie schon p. 1201, 1210 bemerkt ist, die aus dem Rath u. der Bürgerschaft gewählten Provisoren des Hospitals.

#### Die Pfarrer

am Heiligengeist = Hospitale.

Obwohl nach der Urk. vom 15. Mai 1329, in welcher der Abt von Elbena das neue Beiligengeisthospital vor dem Steinbeckerthore bestätigte, ein Pfarrer und drei Diakone (sacerdos, et tres alii sacerdotes, altaristae, sive capellani) bei beffen Rirche bestellt wurden, so find uns doch nur sehr wenige Namen derselben überliefert, ein Umstand, der sich wahrscheinlich dadurch erklart, daß die betr. Geiftlichen nur furze Zeit in dieser untergeordneten Stellung verharrten, und möglichst balb zu Aemtern an den 3 hauptfirchen übergingen. Es läßt fich baber annehmen, daß unter der großen Rahl der oben p. 698 - 989 erwähnten Beiftlichen fich mehrere befinden, welche ihre priesterliche Laufbahn mit einem Diakonat ober Pfarramt am Hospitale begannen, über deffen Verwaltung uns die betr. Mittheilungen fehlen, während uns über ihre spätere firchliche Stellung genauere Nachrichten vorliegen. Ausbrücklich als "rectores ecclesie S. Spiritus" werden uns bagegen in den Urk. u. Stadtbüchern bezeichnet:

Johannes "sacerdos in domo hospitali [S. Spiritus]", welcher (1306; XIV, 19) einen Bergleich 1) mit seinem Schwager

hört. In der Ordnung des Johannishauses in Stralsund (Kruse, G. d. Unterstützungsquellen und des Armenwesens in Stralsund, 1847, p. 53) werden als Borsteher des Armenhauses "een Spysemeister mit siner Fruw" genannt, denen eine "Köcksche" und "Dehlen-Mägde" (Hausmädchen) untergeben sind. Möglich ist auch die Benennung "Delemester, Theilvater" (Dähnert, LU. II, 295) von seiner Besugnis, Präbenden und Borschriften zu ertheilen.

<sup>1)</sup> Die betr. Stelle (XIV, 19) lautet "Vicko [Friso] composuit se cum genero suo domino Johanne, sacerdote in domo hospitali, ita quod in

Victo Friso schloß. Da biese Verhandlung vor das Jahr 1329 fällt, so war Johannes bemnach Priester an dem alten Heiligensgeisthospital in der Langenstraße. In der Folge erhielt der damalige Pfarrer des Hospitales (rector capelle domus S. Spiritus antique), welcher aber mit dem oben erwähnten "Johannes sacerdos" identisch sein kann, nachdem seine frühere Wohnung (dos, sive habitacio), eine Bude (casa), i. J. 1331 (XIV, 91) von den Hosp. Provisoren an Gertrud, Dienerin des BM. Heinrich Lange, auf Lebenszeit überlaßen war, ein eigenes neu für ihn erbautes!) Amtshaus (in domo pro commodo rectoris capelle S. Spiritus constructa), in welchem man auch Wohsnungen für die anderen Geistlichen einrichtete; ebenso empfing dersenige "presditer, qui vices rectoris expleat" 3 M. R. aus der Hilgemanschen Stiftung v. J. 1332 (Pom. GD. II, 155).

Conrab Grapengeter (Olifex) war Vicar am Hl. Geistshospital, und (1350; XV, 11, 11v., 74; vgl. ob. p. 728) im Besit ber von Nik. Gorslaw in demselben gestisteten "perpetua vicaria in capella S. Spir. prope muros", welche (1364; XV, 78; vgl. oben p. 731) an Joh. Gorslaw überging.

festo b. Martini nunc instante dabit dictus sacerdos suo genero tres marcas —". Daß Johannes dem geistlichen Stande angehörte, und nicht den Familiennamen "Priester (sacerdos)" sührte, geht auß der Bezeichnung "dominus" hervor. Die Berwandtschaftsbenennung "gener" widerspricht dem Priesterstande nicht, da "gener" in dieser Auszeichnung nicht "Schwiegerschn", sondern "Schwager" bedeutet, worüber die zahlreichen Beispiele im Mekl. UB., Wort= und Sachregister, s. v. "gener" zu vergleichen sind. Auch kann gener die Bedeutung, als "Schwiegerschn", in dieser Stelle gar nicht haben, weil zuerst Johannes, als gener von Vicko, dann aber Vicko, als gener von Johannes, bezeichnet wird. Der Familienname Friso sür Vicko geht auß der vorangehenden Auszeichnung hervor.

<sup>1)</sup> Dieses neu erbaute Amtshaus lag vielleicht vor dem Steinbederthor. Bahrscheinlich verwaltete derselbe Geistliche den Gottesdienst in beiden Hospisälern, siedelte aber anscheinend, wie aus der Ueberlaßung der früheren "dos ive habitacio" an Gertrud hervorgeht, nach Errichtung des neuen Hospitals, von der Langenstr. nach der Borstadt, vor dem Steinbederthor, über. Diese Innahme gewinnt dadurch an Wahrscheinlichseit, weil das Amtshaus auch als Bohnung für die Priester der Hilgemanschen Stiftung von 1332 dienen sollte,

Bernhard Stilow, aus einer alten Gr. Patr. Familie, zu ber auch die oben p. 745, 786, 965, 988 ermähnten Beift= lichen Gerhard, Bermann, Beinrich und Johann St. gehörten, verwaltete (1353-75) das Amt (officiacio et cura ecclesiae S. Spir.), in welcher Stellung er auch den Namen "Plebanus eccl. S. Spir." führte, und erwarb (1353; XV, 31) 5 M. R. "de redditibus collectis et proventibus promptioribus domus S. Spir." für 50 M. Cap. unter ber Bebingung, bag er bie Pfarre am Sl. Geifthospital bis an sein Lebensende behalte. Bald barauf (1354; XVI, 7) kaufte er von den Hosp. Provisoren ein innerhalb der Grenzen (metas) des Hosp. belegenes Haus1) mit einem Hofe (curia), sowie mit der zu demselben gehörenden Präbende und einer jährlich Oftern zu liefernden Tonne Bier, unter der Bedingung, daß ihm diefer Besit auch mahrend feiner Abwesenheit verbleibe, und er ben Genuß des hauses und ber Präbende auch anderen würdigen Versonen verleihen durfe. Sodann erwarb er (1356; XV, 45 v.) von den Provisoren 6 M. R., die nach feinem Ableben an Abele, Chifelers Witme, und nach beider Tode an das Hosp. zurückfallen sollten, und endlich (1364; XV, 79) von denselben 5 M. R. für 50 M. Cap. Auch stand er, in dem Processe bes Lübecker Sl. Geist-Bosp. gegen die Stadt Greifswald, auf Seite ber letteren, und wurde (1359; Gest. Nr. 147a.; vgl. oben p. 722), nebst dem Mar. Pleban Lambert v. Wampen, vom Banne befreit. Zulett wird er (1375; XV, 117v.) erwähnt, zu welcher Zeit er für 40 M. Cap. vom Georg Hosp. 4 M. R. erwarb, die nach seinem Tode diesem Hospitale zufallen follten.

welche nach Katharina Rubenows Teft. (1492; Bom. GD. II, 174) "tome filgengefte buten deme dore" gehörte.

<sup>&#</sup>x27;) Bei dieser Erwerbung des Hauses "infra metas domus S. Spir." durch B. Stilow (XVI, 7) wird auch bedungen, daß der Durchgang (publica via, que pronunc sub eadem domo transit —) durch dasselbe nicht länger gestattet sein solle. Es läßt sich hieraus schließen, daß das Haus an einer der drei Seiten des Hospitals, entweder am Nik. Kirchhof, oder in der Langensoder Rothgerberstr. lag, und daß bis dahin ein Durchgang von der Straße (publica via) durch dasselbe zu dem inneren Hospitalhose stattsand, der auf Stilows Bunsch nicht mehr erlaubt sein sollte.

Werner Labban betheiligte sich (1434; Gest. Nr. 264; vgl. oben p. 783 ff.) in dem Processe der Kath. Lassan an dem Proteste des Nathes, 1) gegen den Spruch des Mag. Angelus, nach dem Jak. Pleban Arnold Güstrow, an fünfter Stelle, als "rector ecclesie S. Spiritus".

Arnold Vaber war (1436; vgl. oben p. 778) Rector der Nif. Schule und Vorsteher der Mar. Magdalenen Br., u. (1445; Beitr. zur Pom. Rechtsgeschichte I, 1884, p. 14 ff.) Priester und "perpetuus vicarius in capella S. Spir. in Grip.", als welcher er, wegen angeblicher Wegelagerung, von dem Dr. Heinr. Dabersmann (S. ob. p. 777, 797) angeklagt, und von dem Präpositus Nik. Krogher, gen. Rugenhagen, zu sebenslänglichem Gefängnis verurtheilt wurde.

Christian Stein (S. bessen Biographie ob. p. 938) war Pfarrer an der H. Geistsirche vor dem Steinbeckerthor, u. wurde am 4. Dec. 1503 in derselben bestattet. Zu gleicher Zeit (1504, Nov. 10; Gest. Nr. 474b.) war Simon Schulte, schol. eccl. coll. Nic. (S. oben p. 867) Vic. alt. S. Trinitatis S. Spir.

Mathäus Dankwart, (1493; vgl. ob. p. 955) Priester und Pfarrer zu Görmin, erhielt, nachdem dieses Amt an Nik. Karsten und dann an Jakob Dankwart übergegangen war, die Stelle als "Kerchere tome Hilgengeste buten unde vor deme Gripes-wolde", als welcher er (1506, Nov. 10; Schwarz, Mon. Gr. II, Hosp. Urk. Nr. 38; Gest. 1. Forts. p. 21), in Gemeinschaft mit den Vorst. der Brigitten Br. dieser Kirche, 3 M. aus Gribow für 50 M. von Dietrich Horn für die gen. Br. empfing, aber schon im Jahr 1507 verstarb.

Peter Rust, aus Rostock (S. ob. p. 905), erhielt (1507, Sept. 5; Ros. Nr. 98), als Domherr der Nik. K., nach dem Tode von Math. Dankwart, die Pfarre "ad capellam S. Spir. extra et prope muros op. Grip."

Nikolaus Fischer, anscheinend ber letzte Pfarrer ber Hl. Geistliche, empfing, (1510, Nov. 14; vgl. ob. p. 827), in Ge-

<sup>1)</sup> Im Jahr 1410 (XXXIII, 210) erhielt Plebanus ad S. Spir. ein Stück Eichenholz für 2 M.; vielleicht ift berfelbe mit Werner Labban ibentisch.

meinschaft mit H. Loge, prep., BM. Webego Loge, u. Martin Bauer, dem Hausmeister (Delemester) bes Hosp., als Borst. ber Brigitten Br. in der Hl. Geistkirche, 50 M. Cap. mit 4 M. N. von Hen. Harbelef auf Kyshof.

Seit ber Einführung ber Reformation hatte, nach bem Treptowschen Landtagsbeschluß von 1535 (S. ob. p. 1007 ff.) und dem Recesse von 1558 (Gest. 1. Forts. p. 67), der zweite Diakon der Nik. K. die Seelsorge für das H. Geisthospital zu verwalten, und erhielt dafür eine Präbende von 4 Gulden und Natural-Lieferungen. Infolge dessen fand ein doppelter Gottesbienst, in der alten H. Geistsirche in der Langenstr., welche zuslett i. J. 1596 (XVII, 178 v.) genannt wird, und in der neuen Kirche vor dem Steinbeckerthor statt. Nach der im 30 j. Kriege (1631, Febr. 16) durch den kais. Com. J. L. Perusius versügten Zerstörung der letzteren, wurde jedoch in dem Neubau des Hospitals in der Langenstr. ein Betsaal eingerichtet, welcher sich dis auf die Gegenwart erhielt, und dem Diakon der Nik. Kirche zur Predigt und zu anderen Cultushandlungen dient.

# Die kirchlichen Stiffungen

des Hl. Geisthospitals.

In ähnlicher Weise, wie bei ben brei Hauptkirchen, wurden auch bei den Hospitälern von geistlichen und weltlichen Personen, sowie von den Brüderschaften und Gilden kirchliche Stiftungen, u. A. Seelenmessen, Memorien u. Elemosynen begründet, welche die Hosp. Geistlichen verwalteten. Von diesen sind namentlich hervorzuheben:

Die Memorie des Fürsten Wizlaw III. v. Rügen (1322, Oct. 28; vgl. ob. p. 1204) von bemselben, bei Verleihung des Gutes Karrendorf, in den Kirchen beider Hospitale gestiftet.

Die Stiftung des Rathsherrn Johannes II. von Lübeck (1323; XIV, 100; Kom. Gen. II, 111) im Betrag von 1000 M., welche beim Gr. Nathe bestätigt und in jährlichen Naten von 200 M. von letzterem an das Hosp. zu zahlen waren. Für die den Präb. zustließenden Renten hatten die Geistlichen des

Hospitals dem Stifter, sowie seinen Vorfahren und Nachkommen, Memorien zu halten.

Die Stiftung bes Rathsherrn Ditbernus Pannicida (1323; XIV, 62 v.) im Betrag von 400 M. Cap. mit 40 M. R., welche seiner Witwe Christine auf Lebenszeit bestimmt waren, von denen aber nach ihrem Tode 20 M. an das H. Heist-Hosp. und 20 M. an das Georg H. mit dem Cap. übergingen, für welche Gabe die Hosp. Geistlichen beiden Verstorbenen Seelenmessen zu halten hatten.

Die Beiligen Kreuz=Meffe des Rathes, murde von diefem (1331, Sept. 28; Geft. 1. Forts. p. 229 ff.; Kos. Pom. GD. I, 160 ff.) jum Andenken an den Sieg ber Greifsmalber im Rüg. Erbfolgefriege "in honorem S. Crucis, in qua Christus triumphauit et nostrum inimicum deuicit et superauit" geftiftet, u. später in Rubenows Verfagung von 1451 (Pom. GD. II, 73) als "misse des vrighdaghes na unser radtost to deme hilghengeste", nebst 2 anderen Meffen im St. Georg-Hosp. und in der Nif. R., aufs neue bestätigt. Bei derfelben hatte fich ber Rath zu versammeln, und zum Besten der Präbendare (nach der Berf. von 1451, je 1 Sch.) zu opfern. Außerdem empfingen beibe hospitäler jum gl. Geift u. St. Georg je 2 Tonnen Bier und jeder Hospitalit 2 Wecken (simule). Diese unter dem Patronat des Rathes stehende Messe wurde in der Folge von dem fpäteren Defan 1) herm. Schlupmachter (S. Rof. Rr. 20, p. 43, und oben p. 837) ministrirt, welcher (1454, Nov. 11; Stet. Arch. Gr. Nr. 121) jum Rugen feiner Bic. "thome Bilgbengeyste buten der stad" 16 M. Pacht aus Manhagen für 200 M. Cap. vom BM. Dr. S. Rubenow erwarb. Später war biefe Bic. "in eccl. S. Spir. prope et extra muros Grip. Zwer. dioc. ad altare S. Crucis fund." im Befit bes Brap. Sen. Lope, welcher dieselbe (1510, April 27; Stet. Arch. Gr. Nr. 209; vgl. oben p. 821, 841) an Chriftoph von Pommern überließ.

<sup>1)</sup> Auf die Ministration dieser Messe bezieht sich auch eine Aufzeichnung (Lib. Civ. XLII, f. 1) "De Molenheren geven den Elenden in deme Hilghen Geste up avende S. Martini 3 Mr. vnd 3 schock brodes, — dar tho holden se de lichte tho deme Altare in Slupwachters Capelle, tho der Misse, de Velehaver

Nach der Reformation verlegte man diese Feier jedoch in die Nikolai-Kirche, wo sie unter dem Namen des Fürstenfestes.) dis 1830 bestand. Die früher den Hospitaliten gespendeten Wecken vertheilte man später an die Stadtschüler, dis man, nach Aushebung des Fürstenkestes, den dazu bestimmten Fond von 3 Thalern zu Unterrichtszwecken, u. A. zur Gründung einer Schülerzbibliothek, verwendete. Von dieser Heiligen Kreuz = Messe ist zu unterscheiden:

Die Heiligen Kreuz-Vicarie, welche in der ob. p. 1206 erwähnten H. Kreuz-Capelle des alten H. Geisthospitals am Mik. Kirchhof (vic. in capella hospitalis S. Crucis prope similiterium d. Nycolai) begründet war. Dieselbe wurde (1410; XV, 194v.; vgl. ob. p. 768) von dem Priester Jakob Lüder ministrirt, zu dessen Nuzen die Provisoren Lorenz Bokholt, proc. 1410—17, und Nik. Below, cons. 1398—1436, für 50 M. Cap. 4 M. N. von Jak. Schuttes Hause in der Büchstraße "ad vsum vicarie in cap. S. Crucis" erwarben.

Die Hilgemansche Stiftung, am 30. Sept. 1332 von Werner Hilgemans Witwe Gertrud und ihren Söhnen Johann H. cons. 1315, Heinrich, Jakob, Dietrich u. Gotschaff H. (VII, 2; Pom. GD. II, 154; vgl. oben die Genealogie p. 772) im H. Geisthospital, und zwar wahrscheinlich in dem neuen<sup>2</sup>) Hospvor dem Steinbeckerthor, begründet, mit einer Hebung von 23 M. 4 Sch. Roggen und 14 Rauchhühnern aus Karrendorf "ad per-

lesst" (Bgl. oben p. 984). Diese Capelle wurde noch i. J. 1526 — 28, zu welcher Zeit der Priest. Joh. Belehaver in ihr ministrirte, nach dem früheren Ministranten "die Schlupwachtersche Cap." benannt. Ueber die Berwendung des Weckensons zur Schülerbibliothek, vgl. den Etat der Stadt Greisswald v. J. 1863, bei Berghaus, Landbuch IV, 1, p. 759.

<sup>1)</sup> Den Namen "Fürstenfest" erhielt die Feier, weil durch den glückslichen Ausgang des Rig. Erbfolgekrieges Pommern und Rügen dem Pom. Fürstengeschlechte erhalten blieb.

<sup>2)</sup> Daß die Hilgemansche Bic. in dem Hosp. vor dem Steinbederthor begründet war, scheint daraus hervorzugehen, daß Katharina Rubenow in ihrem Teft. v. 1492 (Bom. GD. II, 174) die Bicarie bezeichnet als "nihkamen van monen olderen den hilgemannen — tome hilgemagke buten dem dore in der kerken".

petuam elemosynam pro divini cultus aucmento in cap. dom. S. Spir.", welche in der Beise vertheilt werden sollten, daß die Messe-lesenden Briester (officia matutinalia et vesperarum celebrantes) 20 M., der jedesmalige Pfarrer des Hosp. aber 3 M. empfingen, während der Roggen u. die Sühner für die Präbenbare bestimmt waren; wurde bie Stiftung jedoch angefochten ober eingehen, so sollten auch die den Prieftern ausgesetzten 20 M. an die Präbendare fallen. Das Patronat der Clemosyne behielt fich die Hilgemansche Fam. vor, verpflichtete aber die Hosp. Provisoren, den Brieftern Wohnung im Amtshause des Pfarrers, sowie Missalbücher, Wein, Oblaten, Kerzen, Kohlen, Relche u. a. Altargerathe zu liefern. Diefe Stiftung wurde in der Folge noch von Werner Silgemans Urenfel, bem BM. Joh. Silgeman († 1430) burch eine zweite Schenfung1) vermehrt, ber gemäß ber Pfarrer u. Custos, sowie die Bräbendare des Hosp. mehrere Bebungen empfangen, und dafür die betr. Seelenmeffen gum Unbenken ber Silgemanschen F. halten follten. Joh. Silgemans Tochter Katharina, die Witwe des BM. Dr. H. Rubenow, fügte in ihrem Testamente (1492; Pom. GD. II, 174, 179) noch zwei Stand Betten für beibe Bosp. "buten unde bynnen der fradt eynem isliken" hinzu, und überließ das Batronat der Hilgeman= schen Vicarie, welche sie damals an den Priester Heinrich Quaft (S. ob. p. 967) verliehen hatte, ihren Erben.

Die Gorslawsche Vicarie, von Nikolaus G. († vor 1350; XV, 11, 11v.) mit einem Capital von 200 M. mit je 10 M. R. gestistet, von welchen 100 M. in Dietrich Gorslaws iun. Hause am Markt, und 100 M. in Heinrich Hilgemans Hause in ber Knopfstr. bestätigt waren, beren Hebungen (1350; XV, 11, 11v.; vgl. ob. p. 728, 1217) der Pr. Conrad Grapengeter (Olifex) genoß. Außerdem bestimmte N. G. die Summe von

¹) Nach der Schenfung von 1425 (XVI, 182 v.) bestimmte BM. Soh. Silgeman "item plebanis ad S. Spir. et ad S. Georgium cuilibet 8 sol. ct cuilibet custodi 2 sol., item pauperibus deg. ibidem ad S. Spir. et ad S. Georgium 2 mr. 4 sol."; πach der Urf. v. 1428 (βom. GD. II, 157) "pauperes ad S. Spir. habebunt 1 talentum, et plebanus ibidem 6 sol. et custos 2 sol.

40 M. zu einer jährlichen Lieferung einer Tonne Bier für die Hosp. zum H. Geist u. St. Georg. In der Folge (1363; XV, 74) vermehrte sein Verwandter der Nathsherr Martin Gorslaw die Vic. noch um 50 M. und die Vierlieferung um 10 M., sodaß die ganze Summe 300 M. betrug. Von diesen waren 100 M. mit 10 M. R. in Heinrich Glavies Hause am Markt (1362; XV, 71v.), 100 M. in Dietrichs G. Hause in der Kuhstraße, und 100 M. in Martin G. Speicher (annonarium) in der Hunnenstr. bestätigt, wosür letzterer die Vierlieferung an die Hosp. übernahm. Später als der Priester Johann Gorslaw (S. oben p. 731, 1217) die Vic. genoß, waren 100 M. auf Vernhard Kemerers Hause am Markt (1364; XV, 78), u. 100 M. auf Herm. Papes Hause in der Steinbeckerstr. "iuxta macellum" (1370; XV, 108v.) eingetragen.<sup>1</sup>)

Das Test. des Priesters Dietrich Vogt (1364; vgl. oben p. 364), nach welchem die Hospitaliten jährlich je 1 Sch., die Leprosen des Georg-Hospitals 2 Sch. empfingen.

Die Elemosnne des Bischoss Ludwig von Reval, welcher i. J. 1373 von Lutgard, Witwe<sup>2</sup>) von Siegfried Witte (Albus; vgl. oben p. 403; Taf. X, 1), 8 Morgen Wiesen bei Frätow für 36 M. erwarb, deren Rente von 6 Mark in gleichen Raten an die Hosp. St. Spir. und St. Georg vertheilt werden sollte, in der Weise, daß jeder Präbendar jährlich 15 Sch., die Pfarrer

<sup>1)</sup> Die Bicarie der Fam. Nienkerken, gestiftet von Browinus N., an deren Bicar die Provisoren des H. Geist-Hosp. (1372; XV, 113v.) 10 M. R., gegen 125 M. Cap., zahlten, und wohl identisch mit der (1383; XV, 144; Pom. Gen. III, 125; v. o. p. 365) als Bic. v. Hildebrand Nienkerken bezeichneten Ckemosyne, gehörte wohl zur Nikolaikirche, wo dieselbe (S. oben p. 365, Nr. 13) ausgeführt ist.

<sup>2)</sup> Die betr. Aufzeichnung findet sich Lib. Her. XVI, 70 (1373), eine alte Abschrift derselben Lib. Civ. VII, 64 (Gest. Nr. 170 a.). Nach einer späteren Aufzeichnung (1385; XVI, 107 v.), der zusolge Mag. Ertmar Witte, cantor eccl. Lub., als Bertreter seiner Mutter Lutgard und des Vischofs Ludwig v. Reval, ein Haus in der Kuhstr. als deren Erbe (hereditario iure) beansprucht, scheint Vischof Ludwig ein Bruder von Lutgard, und Oheim des Lübecker Dom-Cantors Ertmar Witte, gewesen zu sein.

aber 1 Sch. empfingen. Auch erhielten die beiden Klöster (S. oben p. 1129, 1184) je 8 Sch.

Die Vicarie von Thibeman Vordemedore<sup>1</sup>) "in capella S. Spir." gestiftet, und von dem Priester Markward Sde (1378; XV, 127; vgl. oben p. 739 ff.) mit 30 M. vermehrt; insolge bessen bet betr. Vicar für M. Sde eine Seelenmesse u. Memorie zu halten verpslichtet war.

Die Clause des Rathsherrn Mathias Gramzow († 1396), welche derselbe (1386; XVI, 112) "reclusum, proprie ene clus — prope ecclesiam S. Spir. prope muros civitatis" für eine Krankenpslegerin (dei famula) erbaute, und welche auch, nach dem Tode der damaligen Bewohnerin, zu diesem Zwecke für andere Barmh. Schwestern fortbestehen sollte.

Die Stiftung Herbing Rubenows, eines Bruders des BM. Everhard R. († 1379; Pom. GD. IV, 40), für "eccl. S. Spir. prope civ." (1389; XVI, 117v.), m. e. Hebung von 1 M. R. von einem Garten vor dem Steinbeckerthor "prope cistam stultorum", welche 8 mal im Jahr in Raten von je 2 Sch. den Messe-lesenden Priestern zu Wein und Oblaten ausgezahlt werden sollte.

Die Vicarie des Rathsherrn Mathias Hohensee († 1388), im Betrage von 200 M., welche in 2 Häusern des Rathsherrn Heinrich Bukow († 1411) bestätigt waren, deren Hebung<sup>2</sup>) zuserst dessen Sohn, der spätere Gr. Präpositus Heinrich Bukow genoß (Ugl. oben p. 752, 808).

Die ewigen Lampen bes Hl. Geist-Hosp. (lampades duae in capella S. Spir. ardere debentes, vna ante corpus dominicum in capella S. Spir., et alia in domo communi paupe-

¹) Im Jahr 1324 (XIV, 65 v.) verpfändete "Thidericus apud Valvam" seiner Tochter Sophie, aus seiner ersten Che mit Abele, für deren müttersliches Erbtheil von 600 M. seine 3 Häuser; derselbe wird bald "Gimedore", bald "Vordemedore" genant.

<sup>2)</sup> Bgl. XVI, 119 v. (1390); XV, 191 v. (1407). Die Zugehörigkeit dieser Bicarie zum Hl. Geisthospital wird durch die Aufzeichnung (XV, 160 v.) wahrscheinlich, nach welcher ein beim Hosp. bestätigtes Cap. v. 100 M. zur Zahlung an Henning Hohensee verwandt wurde.

rum domus), wahrscheinlich in bem neuen Hospitale vor bem Steinbeckerthor, die eine in der Kirche, vor dem Altar, gegensüber der Monstranz, die andere in dem gemeinschaftlichen Hauptversammlungsraume des Hospitalgebäudes aufgestellt, zu deren Ruten die Hosp. Provisoren (1397; XVI, 132) 3 M. R. an Heinrich Meppens Gattin verkauften, und eine dritte, als "lampas in hospitali domus prope simiterium d. Nicolai" bezeichnet, also in dem alten Hosp. in der Langenstr., für welche der Rathsherr Lorenz Bokholt (1416; XV, 202v.) 4 M. R. gegen 50 M. Cap. von Hans Hagemeister erward.

Die Bokholtsche Vicarie "in eccl. S. Spir. intra muros" stand (1418; XV, 206 v.) unter bem Patronat des Rathsherrn Nik. Below und des späteren BM. Otto Bokholt († 1451), welche ein im Hause von Martin v. Münster bestätigtes Cap. von 100 M., im Namen der Vicarie, an Albert Gryphenberg abtraten. In der Folge ging das Patronat an Otto Bokholts Brüder, den Nathsherren Jakob B. († 1463) und Lorenz B., sowie Otto Bokholts Kinder über, welche als "leenheren to der vicarien an der kerden des olden Hilghenghestes binnen der stad" bezeichnet werden, und in Gemeinschaft mit ihrem Verwandten, dem späteren Präp. Lorenz B., der damals¹) die Vic. seiner Familie ministrirte, (1454, Nov. 10; Stet. Arch. Gr. Nr. 119; vgl. oben p. 818) 8 M. Pacht aus Manhagen für 100 M. Cap. vom BM. Dr. H. Rubenow erwarben.

Das Test. des Vic. Joh. Bubbe (S. oben p. 369, 770), welcher 50 Mark zur Bekleidung und 9 M. R. zu Bäbern für die Armen des Hl. Geist-Hospitals und die Leprosen des Georg-Hospitals bestimmte.

Die Vicarie des VM. Vorchart Vertkow, unter seinem und seiner Erben Patronat, "an der kerken tome Hilghengheiste buten der stad" wurde (1480, Juli 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 171), ebenso wie die H. Kreuzes-Messe des Nathes, von dem Er. Dekan

<sup>1)</sup> Im Jahr 1423 (Lib. Jud. XXI, 7) bescheinigte "dns. Laur. Bokholt" (vielleicht mit dem späteren Präpositus identisch), daß er dem Heiligens Geist-Hospital 100 M. schulde.

Herm. Schlupwachter ministrirt, welcher v. Herz. Bogislaw X. für 200 M. Cap. 16 M. Pacht aus Manhagen erwarb; später war die Vic. im Besitz des Präp. H. Loge, welcher sich (1507, Aug. 23; Stet. Arch. Gr. Ar. 201) mit Herz. Bogislaw X. über deren Rente (8 M. von 100 M.) einigte. Außerdem bestimmte B. Bertsow in seinem Test. (1491; Pom. GD. II, 186, 192), für das Hospital 3 Last Kohlen und 1 kupfernen Keßel.

Die Brigitten=Gilbe am Anfang des XV. Jahrh., als fich der Cultus diefer Beiligen in Deutschland verbreitete (S. o. p. 531) gestiftet, stand (1434; Gest. 1. Forts. p. 12, Nr. 264b.) unter dem Provisorat des Rathsherrn Otto Bokholt, sowie von Urn. Slaveke, Claus Monike und Hans Westphal, welche 3 M. R. für 30 M. Cap. von Hans Bere zu Slawetow erwarben. Später waren Joh. Erich (cons. 1463, pr. 1482-1510), Ben. Haken und Claus Baveman Provisoren der Gilde, die (1481; XVII, 16) ein Echaus am Steinbeckerthor mit 5 Buden an ben Bäcker Claus Westphal, und (1499; XVII, 37) ein Haus in der Langenftr. an Hans Herwich verkauften, welcher ein der Brigittengilbe im Hause reservirtes Cap. von 50 M. i. J. 1500 abtrug; sowie (1506, Nov. 10; Schwarz, Mon. Gr. II, Hosp. Urk. Nr. 38; Gest. 1. Forts. p. 21) 3 M. aus Gribow für 50 M. von Dietrich Horn erwarben. Als die letten Vorsteher werden der Brap. Ben. Lote, beffen Later BM. Wedego Lote, der Pfarrer Nik. Fischer, und der Hausmeister Mart. Bauer erwähnt, welche (1510, Nov. 14; Stet. Arch. Greifsw. Nr. 208) 50 M. Cap. mit 4 M. R. v. Ben. Sarbelef auf Knshof empfingen.

Der Altar der Hl. Dreifaltigkeit in der Hl. Geistkirche vor dem Steinbeckerthor, (1504, Nov. 10; Greifsw. Arch. Gest. Nr. 474b.; vgl. ob. p. 867) von dem Priest. Simon Schulte, schol. eccl. coll. Nic. ministrirt, welcher 20 M. aus Dömigow, Stahlbrode u. Frätow für seine Vic. vom Nathe und den Hosp. Provisoren erwarb.

Die Vicarie der Schuhmacher und Schmiede am Altar des Hl. Kreuzes im Hl. Geist-Hosp. "buten der stadt", zuletzt im Besitz des Priesters Lucas Philippi (XLVII, 29v.; vgl. oben p. 972), welcher 3 M. von Joachim Horn zu Nanzin erhob.

## Die Armen, Biechen und Fremden

(Pauperes, Infirmi et Hospites) bes H. Geisthospitals, und ihre Präbenden.

Bur Aufnahme in das Sl. Geifthospital gelangten nach ber Verordnung des Herz. Wartislams III. v. 15. Juni 1262 (S. ob. p. 222) einerseits Versonen, welche durch Alter und förperliche Gebrechen arbeitsunfähig u. mittellos (pauperes ac debiles) geworden waren, andererseits aber auch Kranke (infirmi), welche der Pflege bedurften, endlich auch obdachlose Wanderer (hospites et advenae), welche, nachdem sie ein vorübergehendes Afyl in der Gertrudscapelle vor dem Mühlenthor gefunden hatten, sofern fie fich zum bleibenden Aufenthalt in Greifswald entschloßen, nach dem Hl. Geift-Hosp. überfiedelten. Ueber die Berberge der letteren, welche ben Ramen "Elende hus" führte, eine Bezeich= nung, die fich für den einstöckigen Nebenbau1) in der Rothgerberftraße bis auf die Gegenwart erhielt, empfangen wir nur mittel= bare Runde durch einige Vermächtnisse, u. A. im Bligenschen u. Westphalschen Test. (Gest. Beitr. Nr. 693; 1. Forts. p. 86); andererseits schloß Dr. H. Bukows Test. (1537) die Bewohner desselben von wohlthätigen Spenden mit ff. Worten aus "quia hospitale illud deputatum et datum est pro pauperibus peregrinis advenientibus", vielleicht aus bem Grunde, weil unter diesen fremden Wanderern eine größere Zahl der lutherischen Lehre anhängen mochte, und er in feinem ftreng kathol. Glauben (S. ob. p. 846) beren Aufnahme nicht begünstigen wollte.

Diese Hospitaliten lebten nun unter Aufsicht der Hausmeister (S. ob. p. 1215 ff.), nach dem Geschlechte und nach Abtheilungen getrennt, im alten H. in der Langenstr. in den 3 Flügeln dessselben, in dem neuen H. vor dem Steinbeckerthor in den 4 einzelnen Gebäuden, welche auf der alten Abb. (Pom. GD. III, 109) dargestellt sind. Für die Pflege der Kranken (insirmi)

<sup>1)</sup> Dasselbe wurde i. J. 1885 abgebrochen und durch einen dreistöckigen Neubau ersetzt. Ueber das Elendehaus in Stralsund, vgl. Dinnies, in Gadebusch, Pom. Samml. II, 243, 245, Anm. 15; Kruse, Geschichte der Unterstützungsquellen und des Armenwesens in Stralsund, 1847, p. 2.

waren mehrere Dienerinnen (famula dei, ancilla dei), den Beghinen und ben Barmherzigen Schweftern unferer Zeit verwandt, angestellt, welche ihre besondere Wohnung (reclusum, Clus) hatten, u. A. "Margareta inclusa apud S. Spir." (1386; XV, 152), für welche ber Nathsherr Math. Grambow (1386; XVI, 112; vgl. oben p. 1225) eine neu erbaute Clause in bem hosp. ein= richtete. Als solche franke Bewohner des Hosp. werden erwähnt: (1313; XIV, 41) Cherburg, die Tochter von Alb. v. Bacte= row "que est nunc in domo hospitali", beren Gatte Bermann Zotevlesch, für den Fall ihres Todes, durch ihre Mutter Cäcilia, und ihre Brüder Martin und Albert, von allen Erbanfprüchen berfelben, betr. Cherburgs Nachlag, befreit murbe; ferner ein Beiftesfranker (pauper insensatus) Johannes Grube, welchem (1379; XV, 135) Herding Rubenow 2 M. R. von seinem Saufe in der Brüggftr. verkaufte; ferner Nik. Kunrow (infirmus), im Befit v. 200 M., welchem fein Erbe Nif. Bolbeman, (1386; XV, 157v.) ein Haus in ber Buchftr. für 100 Mark verpfändete; sowie Bekeman (infirmus), beffen Gattin (1426; XVI, 184) ein Haus am Bettenthor an ben Rathsherrn Markw. Stilow veräußerte. Für die Pflege solcher Kranken waren namentlich die Vermächtniffe an Betten, Decken und Leinenzeug bestimmt, welche bem Hospital zugingen, u. A. eine Decke (zalun), welche Ghelmar Frisos Schiffsknecht (1304; XIV, 13) bemselben hinterließ; ferner (1306; XIV, 20 v.) Elisabeth Wegers "lectisternia pro vsibus infirmorum"; sowie Nik. Nykes Gabe, welcher (1416; XV, 202 v.) 8 M. R. "ad lectisternia in hospitali" für 100 M. verkaufte; endlich das Vermächtnis des Vic. Joh. Bubbe (1427; v. p. 369, 1226) ju Babern für bie Hospitaliten; und die 2 Stand Betten, welche Katharina Rubenow in ihrem Teft. (1492; vgl. ob. p. 1223) beiden hosp. vermachte. Eine besondere Aufforderung für diesen Zweck erließ (1501, Jan. 1; Gr. Arch. Geft. Nr. 467), auf Bitte ber Hosp. Provisoren, Bischof Martin Karith v. Cammin, in welcher namentlich "lectisternia, linteamina, cussina et pulvinaria" hervorgehoben find, für deren Spende ben Gebern ein 40 tägiger Ablag bewilligt wurde. Mit der Gründung des Hl. Geifthospitales vor

dem Steinbeckerthore hängt wahrscheinlich auch die Einrichtung eines Jrren hauses (eista stultorum) zusammen, welches in dessen Nähe (1389; XVI, 117v.) "extra valvam Lapicidarum prope phalangam" zuerst Erwähnung findet, u. (1399; XXXIII, 315; vgl. oben p. 191) ein neues Dach erhielt. In letzterem sebten (1391—6; XXXIII, 296v., 304v.) "stulta ancilla ante valvam Lapicidarum", welche 28 Pf. empfing, und Hermann Wilde "stultus", zu dessen Verpstegung (sumptidus) für 2 Wochen 8 Sch. gezahlt wurden, während die Kosten für die Deportation von 2 Irrsinnigen (1378, 1407; XXXIII, 225, 349v.) nach Strassund 5 Sch., und auf einer längeren Strecke 8 Sch. bestrugen.

Als Hauptzweck der beiden Hosp. galt aber die Aufnahme von Personen, welche durch Alter, oder dauernde körperliche Gesbrechen und Schwächen arbeitsunfähig und mittellos geworden waren. Diese erhielten nicht nur freie Wohnung u. Heizmaterial (XXVI, 151v.), sondern auch andere Unterstützung zur leiblichen Pflege, die namentlich die von Herz. Wartislaw III. (1262) versheißenen 12 Sch. Noggen und 12 Sch. Malz, die Biers und Weckenlieserung der H. Kreuzmesse des Kathes und der Vic. von Nik. Gorslaw (S. p. 1221—4), serner die Schenkung der Fam. Hilgeman (1332; vgl. ob. p. 1222) von 4 Sch. Roggen u. 14 Hühnern, die Vierlieserung von Markw. Bavemans Haus (1486; XVII, 20 v.), sowie die Gabe des Kathsherrn Nik. Hagedorn (1417; XV, 203) von 100 M. zur Kleidung (in panno et calceis), und das Vermächtnis des Vic. Joh. Budde (1427; vgl. oben p. 369) von 50 M. "ad pannos et calceos", des sowie des

<sup>1)</sup> In dem Rec. v. 1558 (XXVI, 141) werden als Natural-Lieferungen für das Hl. Geist-Hose, erwähnt: 38 Tonnen Bier, 18 Kump Fleisch van dem Buttelmarckte, 8 Tonnen gesalzenes Fleisch, 3 Tonnen Butter, 20 Drömt Roggen zum Backen, 18 Drömt Gerste zum Brauen, 2 Drömt Hopfen, 9 Schessellen; als Geldvertheilung: 13 M. zu Weihnachten, 10 M. 5 Sch. zu Lichtmeffen, 3 M. zu Ostern und 3 M. zu Michaelis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das für die Kleidung der Hospitaliten bestimmte Tuch pflegte gewöhnlich eine graue Farbe zu haben, u. A. erhielt Johann, der Schwager des Rotars Heinrich Wruke, "prebendatus in domo S. Spir." (1360; XVI, 26 v.)

WM. Borch. Bertfow (1491; vgl. ob. p. 1227) zu Kohlen und Keßeln; endlich (1528; XLII, f. 1) eine von den Mühlenherren ausgerichtete Spende von 3 Schock Brod. Außerdem waren für die Bewohner des Hosp. jährliche Hebungen an Geld, sogenannte Pfründen (prebende) bestimmt, welche an die Empfänger "prebendati" einerseits bei einer gänzlichen Dürftigkeit als wohlthätige Gabe vertheilt wurden, andererseits aber, sofern sie über beschränkte Mittel geboten, auch für ein sogenanntes Einkaufsgeld erworben werden konnten.

Als solche Präbendare finden in den Stadtbüchern Erwähnung: 1) Im Alten Sl. Geist-Hospital in der Langenstraße (1300; XIV, 5r.) Luchows Sohn, abwesend, der aber mit des Rathes Bewilligung nach seiner Rückkehr die Präbende wieder erhalten follte; (1306; XIV, 20 v.) Elisabeth, Witwe v. Dietrich Begher, und ihre Tochter Elifabeth, welche für 55 M. freie Wohnung in einer Bude (casa) des Hosp., und eine Prab. von 2 M. vierteljährlicher Bebung erwarben, mit ber Bedingung, daß ihr Hausgeräthe und ihre Betten (lectisternia) nach ihrem Tode als Eigenthum an das Hosp. "pro vsibus infirmorum" über= gingen; (1309; XIV, 28) "famulus Petrus" mit einer jährl. Prab. von 1 M.; (1312; XIV, 38 v., 36 v.) Abelheid, Witwe von Berthold Goltsmede (Aurifaber), welche eine dreifache Brabende erhielt, zuerst eine jährliche Hebung von 5 M., dann eine "prebenda quotidiana" (cottidia), b. h. eine tägliche freie Beköstigung, wie solche auch anderen Hospitaliten (alii in hosp. existentes) gewährt wurde, endlich freie Wohnung in einem, neben dem Sofe des Sosp. gegenüber der Rif. Kirche, belegenen Hause (welches bisher an Heinrich vom Rhein und beffen Witwe für 4 M. vermiethet gewesen war) gleichfalls unter der Bedingung, daß ihr gesamter Mobiliarnachlaß, mit Ausnahme ihrer Kleidung, nach ihrem Tode dem Hosp. zufalle; (1331; XIV, 92) Alhend und ihre Schwester Tengele Cruse "prebendarie in

eine Hebung von dessen Hause "quantum sibi pro vestitu griseo sufficere poterit."

domo S. Spir.", welchen ihr Bruder Hermann eine jährliche Rente von 1 Mark zahlte.

2) Im Alten und Neuen Seiligengeisthospital fanden Aufnahme: (1349; XV, 2r.) Joh. Brandenburg und seine Frau Sophia, beren am Rnck von ihnen erbautes Saus und 2 Brabenden nach ihrem Tode dem Hosp. zufielen; (1350; XV, 9) Hadewich, Witme v. Werner Bokholt und ihre Tochter Alhend, beren an ber Stadtmauer in der Büchstraße belegene 3 Buden, nebst ihrer Prabende, nach ihrem Tobe, dem Sospital zufielen; (1351; XV, 19) Ben. von Clutsemanshagen, welcher eine früher von Hille Rabode bewohnte Kammer (camera), tägliche Beköstigung (prebenda cottidiana), und 6 M. R. für 80 M. Cap. erhielt; (1359; XV, 56, 56 v.) Math. Stubbe, welcher für 40 M. Cap. 4 M. Rente und "prebendam cottidianam" empfing; (1360-63; XVI, 26 v.; XV, 75 v.) Johann, Schwager bes Notars Heinr. Wruke (S. oben p. 206), "prebendatus in domo S. Spir.", welcher von letterem, als sein Erbtheil, 20 M. R. von einem Sause am Markt, und außerdem eine Summe Gelbes empfing, beren Betrag zur Anschaffung seiner Kleibung aus grauem Tuch (pro vestitu griseo), wie solche in bem Hospi= tale üblich war, genügen konnte; (1365; XV, 84) Johann von Lüneburg, Priefter und Mitglied 1) des Cartauferordens (S. oben p. 741), welcher eine Präbende "prout alteri confratri ibidem ministratur", und 4 M. R. von den Hosp. Brov anfaufte, die nach seinem Tode dem Hosp. wieder zufielen, u. der verfprach, falls feine Vermögensverhältniffe es geftatteten, bem Hosp. Wohlthaten zu erweisen; (1372; XV, 112 v.) Margarete, Witwe von Nif. Deres, welche 2 von ihr besegene Prabenden des Hosp. gegen 3 M. R. und Zahlung von 5 M. an die Prov. überließ; (1378; XV, 129v.) Bobbe v. Malchin u. Katharina Akesche,

<sup>1)</sup> Ein Klostergeistlicher, welcher zugleich prebendarius des H. Geists Hosh, in Libeck war, ist "frater Conradus, et suus socius, nuncii, et prebendarii domus S. Spir. in Lubeke", welche (1331; XIV, 91 v., 93) mit dem Greissw. Nath über eine Forderung von 138 M. 4 Sch. verhandelten, die der Nath dem Lübecker H. Geistshosp, schuldete. Ueber die aus dieser Angelegenheit entstandenen Streitigkeiten, vgl. Gest. Beitr. Nr. 19, 20, 147, 160.

"prebendate dom. S. Spir.", welche 8 M. R. für 80 M. Cap. von den Prov. ankauften; (1380; XV, 138v.) Ghese Spegel= berg "prebendata", welche 5 M. R. von den Brov. erwarb; (1380; XV, 138v.) Conrad von Pole "prebendatus", welcher 2 M. R. von den Provisoren kaufte; (1389; XV, 159) Tydeke Radow, früher Rathsdiener "nunc prebendatus in S. Spir.", welcher an seinen Genoßen Peter Lowe, preb. in S. Spir., 4 M. R. verkaufte, und auf das ihm vom Rath gewährte Gnadenjahr verzichtete; (1391; XXXIII, 135) Gerhard Westphal "preb. ap. S. Spir.", welcher Holz faufte, und (1396; XV, 170), in Gemeinschaft mit seinem Sohn Rif. W., 5 M. R. von den Prov. erwarb; (1399; XVI, 135v.) Henning v. Grymmen "preb. dom. S. Spir.", welcher mit seiner Frau Tilse einen Erbvergleich schloß; (1424; XV, 222 v.) Tydeman Kappun, welcher, für sich und seine Gattin Agathe, 2 Präbenden auf Lebenszeit von ben Prov. für 100 M., min. 6 mr. 4 sol., u. 10 M. R. für 100 M. Cap. erwarb; (1481; XVII, 16) Hans Hegher, ber für 2 häuser in ber Brüggstr. 3 Präbenden empfing; (1527 ff.; XXXVI, 167, 172) Mathias Schomakers Witwe, in deme Hylghengest, welche 21/2 M. aus Frätow (acc. Hen. Holt de Kellermefter) empfing; (1583; XVII, 160) Thobringers Bitme, im Hilligen Beste, welche eine Bude in der Rothgerberftraße an Joachim Man verkaufte. Zum Vortheile diefer Präbendare bes Sosp. (in vsus pauperum degencium in domo hosp. S. Spir.) wurde nun das Vermögen 1) des Hospitals, unter Aufsicht des Rathes, von zwei Provisoren verwaltet, und eine Menge Besit= veränderungen, sowohl in Grundstücken, als Renten, von den= selben vollzogen, welche in dem folgenden Abschnitte in chronologischer Reihe, und zwar Anfangs, nach den verschiedenen Gegenständen geordnet, dann aber nach der Amtsdauer der

<sup>1)</sup> Bom Jahr 1262 — 1329 wurde das Vermögen nur für das alte Hosp. in der Langenstr., von 1329—1631 dagegen zus. für dieses u. das neue Hosp. vor dem Steinbederthor verwaltet. Da in den betr. Aufzeichnungen das alte und neue Hosp. selten von einander geschieden werden, so ist man zu der Annahme berechtigt, daß die Verwaltung für beide Hosp. gemeinsam war und von denselben Provisoren geführt wurde.

Provisoren, deren Namen 1) uns seit dem Jahr 1331 vorliegen, mitgetheilt werden sollen.

## Bermögensverwaltung

des Hl. Geisthospitals.

Außer seinem Antheil an den mit der Stadt und dem Georg-Hospital gemeinsamen Gütern: Rarrendorf, Griftow, Jager, Jefer, Stahlbrode, Rowal, Kalfvit, Kalenberg, Brock, Mesekenhagen, Reinberg, Hinrichshagen, Dömisow, Kirchdorf, befaß das Hosp. bas Gut Beiligengeisthof (Curia S. Spiritus), sowie einen Hof in Jager (1350; XV, 7v.) "curia S. Spir. sita in villa Jawer" mit einer Windmühle, (1361; XV, 64v.) an Benne verpachtet, von welchen Grundstücken die Brov. 24 M. für 200 M. an Bertram von Wampen u. f. Sohn Johann überließen; ferner Wiesen bei Mesekenhagen (1372; XVI, 66); Aecker u. Gärten vor dem Bettenthor (1382; XVI, 96 v.; 1417; XVI, 169 v.; 1423; XV, 222 v.); fowie, in Gemeinschaft m. dem Georg-Sosp. (E. ob. p. 1200), eine Bagermühle am alten Stadt: graben (in pl. Fossati, d. h. Weißgerberftr.), i. 3. 1302 abgebrochen, und feit 1290 (Gesch. Eld. p. 612) eine Waßer= und Windmühle vor dem Bettenthor, von welchen lettere (1630; Geft. Nr. 772) im 30j. Kriege zerftort murde, sowie mehrere Bäufer und anderen Grundbefit in der Stadt, nebst gahlreichen Bebungen und Renten, welche auf städtischen Säufern eingetragen waren. Ein solches Hosp. Haus?) miethete (1300; XIV, 9) Willekin Snarremaker für 5 M., und verpflichtete fich, einen Brunnen für 5 M. anzulegen, welche Summe ihm das Hosp.

<sup>1)</sup> Die Urk., in welcher die Namen der Provisoren Peter Bredesow u. Ludolf Buthagen vorkommen (Gesch. Eldenas, p. 606; vgk. ob. p. 1202), fällt nicht, wie A. G. Schwarz annahm, in das Jahr 1280, sondern c. 1368.

<sup>2)</sup> Dieses Haus lag wahrscheinlich in der Nähe der nördlichen Stadtmauer, da W. Snarremaker zugleich die Pforte beim Dom. Kloster für 1 M. von der Stadt miethete, und ist vielleicht mit dem Hause "in cono fossati" identisch, welches (1443; XVI, 205 v.) Arn. Smarsow von Nik. Schlupwachter kauste, unter der Bedingung, daß er den Hosp. Prod. 24 Sch. Wortins entrichtete, und freien Zugang zum Brunnen durch Nik. Koghelers Haus erhielt.

mit 8 Sch. verzinste. Außerdem besaß das Hospital mehrere Grundstücke, welche an bem alten Stadtgraben (in pl. Fossati, b. j. Beißgerberftr.) errichtet waren, u. A. (1354; XVI, 7v.) einen Speicher (annonarium), welcher (1393; XVI, 125) an Deghenerd Nienkerken überging; sowie mehrere Bäuser, welche dasselbe, nach dem Abbruch der alten Hosp. Mühle, (1303; XIV, 11 v.; vgl. oben p. 1200), mit bem Graben, für 100 M. mit 5 M. A. an Herm. Monfall verkaufte, und diesen zugleich verpflichtete, einen Rinnstein (aqueductus) längs derselben anzulegen, in der Beise, daß die Strafe 1) eine Breite von 26 Ruß erhielt. Ferner befaß bas Hosp. (1307; XIV, 22v.) ein Ecthaus in der Rothgerberftr., mit Babftube u. Acter, aus Dietr. von Lübecks Nachlaß; sowie ein Haus am Nik. Rirchhof, vielleicht mit bem jest wieder in seinen Besitz gelangten Echause (Langestr. Nr. 25), ober mit bem später (1461; Kof. Nr. 55) an den Defan S. Nacke verkauften Saufe (Nikolaistr. Rr. 1; vgl. oben p. 684, 832) identisch, welches das Hosp. (1309; XIV, 28 v.) an Heinrich vom Rhein für 55 M. auf Lebenszeit überließ, bann (1311; XIV, 36 v.) an seine Witme Gertrud, und (1312; XIV, 38 v.) an die Witme von Berth. Goltsmede vermiethete; zwei andere Baufer (domuncule) feines Befites, am Nit. Rirchhof, neben einer Scheune des hosp. belegen, nebst einem Garten, erhielt (1368-69; XVI, 52 v., 55, 113 v. S. ob. p. 730) ber Pr. Conr. Raas von den Prov. auf Lebenszeit. Gine Bauftelle (area) empfing das Hosp. (1312; XIV, 40) von Heilwig, Ulr. v. Griphenbergs Witwe, als Geschenk; bagegen erwarb dasselbe (1310; XIV, 35) eine andere Baustelle (area) von Rennekin von Bisdorf, und in Gemeinschaft mit dem Georg-Hosp. die Balfte eines Sauses in der Neustadt, welches (1323; XIV, 62) an Lud. Spegelsberg und Ben. Starke überging. Gin

<sup>1)</sup> Aus dieser Angabe läßt sich entnehmen, daß die Weißgerberstr. c. 1303 angelegt wurde. Auch erklärt sich aus der Bestimmung von 26 Fuß die gezinge Breite der Weißgerberstr. In der Auss. (XVI, 7v.) wird daß annonarium als "in fossato" bezeichnet, in der späteren Auss. (XVI, 125) als "annonarium, ex opp. coni platee Albicerdorum, in cono arte platee, qua itur ad molendina nostra. cum libertate vigilie, sicud pauperes possidebant".

anderes Grundstück "curia" in der Neuftadt beim Reetberg (S. ob. p. 123) verkaufte das Hosp. (1353; XVI, 4v.) an Gerh. und Bet. Hoppener für 14 M. R. auf Lebenszeit, welches (1356; XVI, 16 v.) an Plies Went und beffen Frau, und nach beiber . Tode (1369; XVI, 54v.) an Alb. Warschow überging; sowie (1353; XVI, 5v.) ein Querhaus an ber Langen = u. hunnen= straße-Ecke, m. d. Recht "anwardinghe" an Rik. Bukow, später (1382; XVI, 98) an die Priester Heinrich Bukhagen u. Gerhard Roler (S. ob. p. 742-4) vermiethet, und (1490; XVII, 29 v.) im Besitz des Pr. Thomas Haker, rect. schol. Nic. (S. oben Andererseits gelangte ein neues, nördlich vom Ryck von Joh. Brandenburg erbautes, und von diesem u. feiner Fran Sophia auf Lebenszeit bewohntes Saus nach beren Tobe, nebst 2 von ihnen angekauften Prabenben, an bas hospital (S. XV, 2, v. J. 1349); und ebenso (1359; XVI, 22v.) ein Haus in ber Rothgerberftr. durch ein Vermächtnis von Nik. Griphen= berg; sowie ein Saus vor bem Steinbeckerthor "iuxta cimiterium cap. S. Spir. super aquas" (1369; XV, 104) gegen 2 M. R., welche die Prov. an Marg., Witwe von Rif. Deres, abtraten, welche auch (1372; XV, 112 v.; vgl. oben p. 1232) 2 Präbenden im Hospitale besaß.

An Henten erhielt das Hospital von der Stadt (1302; XIV, 8v.) 36 Scheffel Korn (tria tremodia annone) von der Mühle vor dem Bettenthor, als Entschädigung für den Abbruch der alten am Stadtgraben belegenen Waßermühle; ferner besaß dasselbe 20 Sch. Nente (talentum) in einem Hause von Heinrich Steven (1300; XIV, 8); sowie (1304; XIV, 13, 23v.) ein Cap. von 60 M. mit 6 M. N. in Gotschaft v. Wampens Hause in der Hunnenstr.; und (1304; XIV, 14) 1 M. N. von der Marienfirche; sowie (1311; XIV, 36v.) 20 M. R. von 200 M. Cap. in Andr. Sternbergs Hause in der Knopfstraße, und (1312; XIV, 40) 1 M. N. von 14 M. Cap. von Joh. Hilgeman. Ferner verfauften (1312; XIV, 4) die Prov. 50 M. R. aus Dargelin gegen 400 M. Cap. an Friedrich v. Wolgast u. seine Familie; und bestätigten (1312; XIV, 3) ein Cap. v. 200 M. gegen 20 M. R. in Dietr. v. Lübecks Hause am Mar.

Rirchhof; sowie (1314; XIV, 43 v.) 200 M. gegen 20 M. R. in deffen Echause am Mühlenthor; außerdem besaß bas Sosp. (1314; XIV, 43 v.) 1 M. R. in Dietrich Brütes hause in der Steinbeckerftr. und 1 M. R. im Saufe Gler Fabers v. Demmin am Bettenthor; und erhielt, gegen eine Anleihe von 600 M., von ber Stadt 40 M. Acker vor diesem Thor (1326; XIV, 1, 99 v.; Rof. Pom. CD. I, 117. S. unten). Un Vermächtniffen und Schenkungen erhielt das Hosp.: (1304; XIV, 13) von Ghelmar Frisos Anecht, der bei einer Secfahrt ertrant, 10 Dt., eine Rifte und eine Decke (zalun); (1305; XIV, 16 v.) von Thideman Winman "pro anime remedio" 4 M. "infirmis S. Spir."; (1306; XIV, 18 v.) aus Joh. Schowenburgs Test. 1 M.; (1309; XIV, 29 v.) einen Antheil an dem Legat von Thideman von Tanglims Bruder, im Betrage von 361/3 M.; (1309; XIV, 3) ein Legat "ob salutem anime" von 2 M., aus dem Hause Alards v. Kerndorp, von Wiltberg von Legenig; (1310; XIV, 34) Acter aus Dietr. v. Lübecks sen. Nachlaß, und 15 M. R., die Margareta Stupenatrix an benfelben zu zahlen hatte; (1311; XIV, 36) 2 M., welche Chifo Bullenwever (Laneustextor) dem Hosp. vor seiner Wallfahrt aussetzte; (1318; XIV, 48v.) einen Antheil an Dietrich von Gotlands Vermächtnis von 300 M. "in vsus pauperum"; (1319; XIV, 51) einen Antheil an einem Haufe in der Steinbeckerftr., welches Joh. Weftphal und feine Frau Margarete den Kirchen, Klöftern und Hospitälern, sowie bem Georghospital in Griftow vermachte; (1320; XIV, 1, 3) die Sälfte von den 200 M., welche Johann von Salle feiner Schwester Sophie in seinem Test. auf Lebenszeit vermachte, im Betrage von 100 M. mit 10 M. R., während die andere Sälfte bem Georg S. zufiel; (1322; Geft. Rr. 74a.) einen Antheil an ben Sebungen von 4 M. R., 8 Sch. Roggen, und am fl. Zehnten (minuta decima), welche (1313, März 25; Fabr. CCCXXV; Geft. Nr. 65) ber Ritter Beinrich Rover, und beffen Schwager Everhard von Joh. Slawekesdorp, und beffen Sohn Bolto aus Karrendorf erwarb, und welche, bei der Verleihung des Fürsten Wizlam III. von Rügen, mit diesem Gute auf beide Hospitäler übergingen; (1330; XIV, 84v.; Kof. Pom. GD. I, 119) einen Antheil an Heinrich von Gotlands Häusern, welche berselbe vor seiner Wallfahrt, für den Fall seines und seiner Kinder Todes, ben Hospitälern vermachte.

### Vermögensverwaltung

bes Sl. Geifthospitals durch die Provisoren.

# Irand Aremer (Institor).

Ghodeke Brasche (1331).

(XIV, 91) 1331. Die Prov. verk. die frühere Wohnung des H. Geistspfarrers (S. oben p. 1217) an Gertrud, Dienerin des Rathsherrn Heinrich Lange (proc. 1338), für 15 M. auf Lebenszeit. Unter ihre Verwaltung fällt auch die Stiftung der H. Kreuzesmesse (1331), und die Hilgemansche Vicarie (1332; vgl. oben p. 1222); sowie der Verkauf des Gutes Görmin durch die Fam. Dotenberg an die Fam. v. Kyl u. Mulard (1335; Gest. Nr. 98) "in aggere ante capellam S. Spir. extra op. Gr.".

#### Befer Bredekow

Berf. Bokhoft

(cons. 1351-71; XV, 20 v. 109 v.). 1349-62.

(cons. 1359—61; XV, 64). 1349—52.

Bicco v. Jawer (1349 - 50).

**Mart. Gorslaw** (cons. 1359—61; XV, 64). 1354—60.

Cons. 1359-65; XV, 83 v.). 1356-62.

(Gest. Nr. 115b.) 1345, Febr 22. Joh. von Gristow überl. dem Hoh. 12 Sch. R. aus Jager (in loco, qui v. dic. Yawerrugen) für 7 M. 8 Sch. Cap. (Gest. Pom. Mag. I, 211).

(Geft. Nr. 118) 1346, März 7. Bernh. v. Slawefestorp überl. den Prov. die Gerichtsbarkeit eines Hofes in Alten Kirchbork, und "servicium, quod daghe denest dicitur" für 2 M. und eine jährliche Lieferung von 1 Pfund Bachs (Stet. Arch. Gr. Nr. 8a.; Lib. Civ. VII, 49 v.).

(Geft. Nr. 119) 1346, s. d. Riccolt und henning v. Clawefestorp überl. den Prov. 3 M. R. a. e. hofe in Dömitow für 201/2 M. Cap.

(Gest. Nr. 124b.) 1349, Nov. 12. Henning und Bertram Dotenberg (Söhne von Joh. D. und Ida von Gristow) überl. den Prov. 20 M. A. aus Kowal für 200 M. Cap.

(Geft. Nr. 129 b.) 1351, Nov. 12. Bertr. Dotenberg überl. ben Probeine Hebung von 60 Rauchhühnern aus Kowal für 15 M. Cap.

(Gest. Nr. 130b.) 1351, Nov. 12. Joh. u. Bertr. Dotenberg überl. ben Prob. 30 M. R. aus Broot (Onvelsbrok) für 300 M. Cap.

(Geft. Nr. 136) 1354, Jan. 19. Bernh. v. Slawetestorp überl. dem HG. hosp, die halbe Gerichtsbarteit und das halbe Torfmoor, fowie 9 M.

2 Sch. R., und 22 Scheffel Roggen aus Alt. Kirchdorf, für 60 M. Cap. (Lib. Civ. VII, 61 v.).

(Geft. Nr. 137) 1354, Juni 3. Die Herzoge Bogistaw V., Barnim IV. und Wartistaw V. genehmigen den Verkauf von Niccolt v. Slawekestorps Gütern an das H. Hosp. sir 1120 M. (Cop. f. 53).

(Gest. Nr. 140a.) 1355, Mai 18. Degen Buggenhagen u. s. Sohn Henning überl. den Prov. 7 M. 6 Sch. A. und den Schund-Zehnten (decima minuta), welchen sie aus Bernh. v. Slawekestorps Hofe und 3½ anliegenden Hufen in Alten Kirch dorf zu fordern hatten, für 74 M. Cap. (Lib. Civ. VII, 50).

(XVI, 15 v.) 1355. Der Rath u. die Hosp. zum Hl. Geift u. St. Georg bereinigen sich bahin, daß ganz Wilmshagen, sowie 15 M. R. aus Darsgelin, und 7 M. R. aus Busdorf (Behrenhof) dem St. Georg-Hospital allein gehören sollen.

(Gest. 142) 1356, März 24. Herm. 11. Joh. Snakenburg, Gerhards Söhne (Lgl. Reg. 3. Mekl. UB.), überl. den Prob. 11<sup>1</sup>/4 M. N., 30 Scheffel Roggen (tert. dim. trem. sil.) und 30 Nauchhühner aus Alten Kirchborf sür 160 M. Cap. (Lib. Civ. VII, 52).

(XV, 1) 1349. Mechtild, hermann Hufnagel's Witwe, bestimmt 5 M. R. in herm. v. Werles Hause am Markt, welche sie (1352; XV, 24) für 50 M. Cap. von den Prov. erwarb, nach ihrem und ihrer Kinder, heinr. und Hilles, Tode, dem heiligengeisthospital und St. Georg.

(XV, 2) 1349. Prov. überl. an Heinr. Lowentkoper n. f. Fr. Hille 10 M. R. für 100 M. Cap., die nach beider Tode an das Hospital fielen.

(XV, 2) 1349. Prov. überl. an Effekin v. Anklam u. f. Fr. Gertrud 5½ M. R. für 50 M. Cap., die nach beider Tode an das Hospital fielen.

(XV, 2) 1349. Prov. überl. an Joh. Brandenburg und feine Frau Sophia 20 M. R. für 200 M. Cap., welche, nebst dem von ihnen am Ryck erbauten Hause und 2 von ihnen gekauften Präbenden (S. ob. p. 1236), nach ihrem Tode an das Hospital sielen.

(XV, 6) 1350. Prov. überl. an Walburg, Witwe von Rotger Suberland, und deren Tochter Elisabeth, Nonne in Crummin (S. oben p. 746), 15 M. R. für 150 M. Cap., die nach ihrem Tode an das Hospital fielen.

(XV, 7v.) 1350. Prov. überl. an Vicco v. Jawer und seine Fran Bendese 5 M. aus dem Hofe des HG. Hosp. in Jager für 50 M., die nach ihrem Tode an das Hospital sielen.

(XV, 12) 1350. Joh. Buft (cum Pugno) überl. dem Hospital, unter Berpfändung feines Hauses, 2 M. R. für 20 M. Cap.

(XV, 12v.) 1350. Prov. überl. dem Pr. Joh. v. Lawe (Siehe oben p. 729) u. f. Mutter Albend 7 M. R. für 72 M. Cap., welche (1364; XV, 78) noch in seinem Besitz waren, nach seinem Tode aber an das Hosp, sielen.

(XV, 17v.) 1351. Das Hosp. empfing von 60 M. Cap. 6 M. R. in Nit. Calebergs Edhaufe in ber Hunnenstr., welche die Prov. für 60 M. an Machorius Bomgarde überließen, dessen Sohn Willetin B. presb. sie (1371; XV, 110) an M. Joh. Wittepenning (S. ob. p. 739, 741) verkauste; von dessen sie (1384; XV, 148) Gertrud Caleberg erwarb.

(XV, 25v.) 1352. Das Hosp, erhielt, in Gemeinschaft mit der Sat. und Nit. R., 50 M. Cap., mit 10 M. R. in Gotsch. Cappuns Hause, aus Beter Carstows Nachlaß.

(XV, 27 v.) 1352. Prov. überl. dem Prieft. Herm. Roghan (S. ob. p. 730) 4 M. R. für 40 M. Cap. "monete Gripeswoldensis" (Siehe oben p. 194), die nach feinem Tode dem Hospitale zusielen.

(XV, 30) 1353. Prov. überl. an Elisabeth, die Witwe des BM. Bolto Mulard (S. oben p. 403; Taf. X, 2), 5 M. R. für 50 M. Cap.

(XV, 31) 1353. Prov. überl. dem Hosp. Pfarrer Bernh. Stilow (S. oben p. 1218) 5 M. N. für 50 M. Cap. "monete Gripeswoldensis", unter der Bedingung, daß er in seinem Amte verbleibe.

(XV, 31 v.) 1353. Prov. überl. dem Hosp. Hausmeister Heinrich (S. oben p. 1215) für 60 M. Cap. 6 M. R., von denen er 2 M. R. an Hen. v. Rügen abtrat, nach beider Tode aber an das Hosp. zurücksallend.

(XV, 35) 1354. Prov. überl. an Pet. v. Sanften u. f. Tochter Marg. 11 M. R. für 110 M. Cap., nach ihrem Tode E. d. Hospitales.

(XV, 37) 1354. Prov. überl. an Zwenneke, Witwe von Herm. Erufe, und ihre Töchter Gertrud n. Margarete, 15 M. N. für 150 M. Cap., nach ihrem Tode Sigenthum des Hospitals.

(XVI, 7) 1354. Prob. überl. an Markw. Bütow u. feinen Sohn Joh. 10 M. A. auf Lebenszeit.

(XVI, 8v.) 1354. Prov. überl. an Mechtild Schele 4 M. R. für 40 M. Cap., nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals. Dieselbe Auszeichsung sindet sich (XV, 61, 61 v.) im Jahr 1360.

(XVI, 9) 1354. Das Hosp, hatte Ansprücke an Herm. Bomekhusens (cons. 1338 st.) Bude "in muro" beim Anopstraßenthor, welche Joh. Bower von dessen Test. Bollzieher BM. Heinr. v. Lübeck erward; insolge dessen wurde das Hosp, bei der llebergabe der Bude durch den Prov. Pet. Bredesow verstreten, wobei jedoch "spacium gradus, per quem ascenditur supra portam pl. Nodi" (anscheinend mit der späteren, jetzt nicht mehr erhaltenen, schmalen Hasenstreich) städtisches Sigenthum blieb. Später (1379; XVI, 86) ging dies Haus an die Brüder Nist. und Jak. Rode über.

(XV, 39v.) 1355. Prov. überl. an Jutta, Braunschweigs Witwe, und ihre Tochter Marg. 6 M. N. unter der Bedingung, daß nach beider Tode die zweite Tochter Jutta jährlich 1 M. N. und eine Präbende im Hospital ershalten, Juttas Haus in der Fischstraße mit 10 M. aber an das Hospital fallen sollte.

(XVI, 11) 1355. Prov. überl. 3 Buden an der Stadtmauer zwischen der Büch= und Fischstr. an Hen. Wardenberg; sowie eine Badstube' u. 2 Buden in der Fleischerstraße an Heinrich Crat. (XVI, 15 v.) 1355. Prov. überl. dem Georg = Hoge. 40 M. R. in Helmshagen für 400 M. Cap., welche Summe (1366) noch um 10 Mart er= höht wurde.

(XV, 44) 1356. Prob. überl. an Nit. Retze, seine Frau Swenneke, und seinen Sohn Albert 20 M. R. für 200 M. Cap. auf Lebenszeit.

(XV, 45v.) 1356. Prov. überl. dem Hosp. Pfarrer Bernh. Stilow (S. ob. p. 1218) 6 M. R., die nach seinem Tode an Abele, Gieselers Witwe, und später an das Hospital sielen.

(XV, 48 v.) 1357. Prov. überl. dem Stralf. Bürger Gerh. Molen = knecht u. s. Fran Mechtild 20 M. R. für 200 M. Cap.; sowie an Gertrud, Heinrich Brauns (krun) Witwe, 2 M. R. für 20 M. Cap.

(XV, 60 v.) 1360. Ghifo Gilfhom vermacht 30 M. Cap. mit 3 M. R. von einem Hause der Brüggstraße bem Hospital.

(XV, 62 v.) 1361. Prov. überk. an Math. Ruremunde (Siehe oben p. 67—69), civ. Sund., 11. f. Frau Alhend 20 M. A. für 200 M. Cap., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 64 v.) 1361. Prov. überl. an Bertram v. Wampen und seinen Sohn Joh. von einem Hof in Jager u. v. der dortigen Windmühle 20 M. sür 200 M. Cap., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 68v.) 1362. Prov. iiberl. an Gertrud, Witwe v. Heinr. Corhn 25 M. R. "ex her., que dic. antiqua domus S. Spir. in Longa platea", und 9 M. Acter filr 250 M. Cap.

(XV, 72 v.) 1363. Grete Brandes verschr. dem Hosp. 4 M. R. aus Nik. Pantsekows Haufe, nach ihrem Tobe Sigenthum bes Hospitals.

**Thom.** Levenhagen (cons. 1354–84; XVI, 9v.). 1364–65.

Seinr. 25ruke (cons. 1366–72; XV, 87–113). 1367–68. Gerh. Gnaßkow (cons. 1359—78; XV, 56 v.—128). 1364—65.

**Seinr. Sohenwart** (cons. 1366–69; XV, 87–102 v.). 1367–68.

(Geft. Nr. 157) 1364. Die Präbendare des Hl. Geisthospitals erhalten je 1 Sch. nach Dietrich Bogts Testament (S. oben p. 364, 732).

(XV, 79) 1364. Prov. iiberl. dem Hosp. Pfarrer B. Stilow (S. o. p. 1218) 5 M. N. für 50 M. Cap.

(XV, 91 v.) 1367. Prob. ilberl. an Joh. Starke 4 M. R. auf Lebenszeit; bekgl. (1371; XV, 110 v.) 12 M. R., nach seinem Tobe Eigenthum bek Hospitals; bekgl. (1372; XV, 114) an ihn und seine Schwester Margarete 4 M. R.; bekgl. (1385; XV, 150) an ihn und seine Frau Ghese 10 M. R., nach ihrem Tobe Eigenthum des Hospitals. £ud. Zukhagen (cons. 1367-84; XV, 89).

1368-81.

Mik. Rege

(Rose, cons. 1375—88; XVI, 77 v.). 1380—81. Ertmar 28etter

(cons. 1370—96; XV, 107). 1370—82.

Everfi. Bredekow

(cons. 1380-85; XV, 137). 1381-85.

(XV, 105 v.) 1369. Prov. überl. 3 M. R. an Gertrud Phirete auf Lebenszeit, nach ihrem Tode Sigenthum bes Hosvitals.

(XV, 107) 1370. Prob. überl. für 30 M. Cap. an den Priester Joh. Wuftenie (S. oben p. 739) 3 M. R., an deren Stelle er auch eine Prästende und Wohnung (mansio) im Hospital empfangen kann, nach seinem Tode Tigenthum des Hospitals.

(XV, 107v.) 1370. Prov. überl. an Detmar Zwinegheger u. seine Frau Ghese 5 M. R. für 50 M. Cap.; besgl. (1371; XV, 110) 3 M. R. für 30 M. Cap., nach ihrem Tobe Eigenthum des Hospitals.

(XV, 108) 1370. Prov. überl. an Gerhard Zwinegheger, Detmars Bruder, 2 M. R.; desgl. (1376; XV, 122v.) an ihn und Detmars Witwe Ghese 2 M. R. für 20 M. Cap., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals (Bgl. unten XV, 139, v. J. 1380).

(XVI, 58) 1370. Arnold Schröders Vermächtnis von 100 Mark, welche nach dem Tode seiner Neffen, Alb. u. Joh., S. von Joh. Schröder, an das Hospital fallen sollten.

(XV, 113 v.) 1372. Prob. schulden ber Bic. v. Browin Nienkerken 125 M., für die sie dem betr. Bic. 10 M. R. zahlten. (S. o. p. 365, 1224).

(XV, 114v.) 1372. Nit. Pante fom taufte 4 M. R., welche bas Hosp. aus feinen Buden in ber Fleischerftr. gu heben hatte, gurudt.

(XVI, 66) 1372. Prov. fauften von Thmmo von Grimmen 4 Morgen Biefen bei Mefetenhagen für 32 M.

(Gest. Nr. 169) 1373, März 9. Bernh. v. Slawekestorp überk. den Prov. für 32 M. 8 Sch. Cap. eine Rente von 3 M. 4 Sch. aus Alten Kirchborf (Lib. Civ. VII, 60).

(Gest. Nr. 178) 1376, Juni 3. Bernh. v. Slawetestorp genehmigt den von seinen Bettern Riccolt, Werner, Henning u. Lubete Sl. vollzogenen Berkauf von Stahlbrode, Reinberg, Hinrichshagen und Obmitow an den Rath und das Hospital (Lib. Civ. VII, 57; vgl. oben p. 246).

(Geft. Rr. 179) 1376, Nov. 24. Bernh. v. Clawetestorp überl. den Prov. 21/2 M. aus Alten Kirchdorf (Lib. Civ. VII, 62).

(XV, 123) 1376. Prov. überl. an Hermann Loftoter 4 M. R. und 1 Prabende des Hosp. auf Lebenszeit, nach seinem Tode Eigenthum des Hosp. (XV, 129) 1378. Prov. überl. an Ghefe Spegelberg 5 M. R. u. 1000 Torf (cespitum) für 50 M. Cap.; desgl. (1390; XV, 160 v.) an sie und ihren Bruder Jakob Sp. 10 M. R. für 100 M. Cap.; nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 129) 1378. Prob. überl. an Heinrich Karow, pannirasor, und seine Frau Alheyd, 4 M. R. für 40 M. Cap., nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 131 v.) 1379. Prov. überl. an Henning Beddeler und seine Frau Mechtild 5 M. A. für 50 M. Cap., nach ihrem Tode Eigenthum des Hosp. (Dieselbe Aufz. XV, 134 v.); desgl. (1380; XV, 138 v.) 10 M. A. u. (1387) ebenfalls 10 M. A.

(XVI, 86) 1379. Das Hosp. erhält, in Gem. m. d. a. Kirchen und Klöstern, einen Antheil an Wilf. Mornewegs Häusern am Markt, sowie (1391; XV, 162; XVI, 122), nach Bobbes, Mornewegs Witwes Tobe, an einem auf benfelben bestätigten Cap. von 150 M. mit 12 M. R., welche Detlef Remensniber (Corrigiator), als Käuser des einen Hauses, der Witwe auf Lebenszeit überließ; (1399; XVI, 135 v.) genehmigten die Prov. den Berstauf des Mornewegschen Hauses an Henning Johannis.

(XV, 138v.) 1380. Prov. überl. an Bernh. Bust 4 M. R., nach seinem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 139) 1380. Prob. überl. an Peter Lowe und Ghese Zwine = gegher 4 M. R.; dekgl. (1386; XV, 152) 5 M. R.; nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 141) 1381. Prov. überk. an Lubosph Tropen, civ. Sund., und seine Frau Marg. 20 M. R.; besgk. (1382; XV, 142 v.) 26 M. R. für 260 M. Cap.; sowie (1384; XV, 149) 40 M. R. für 400 M. Cap.; nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XXXIII, 83) 1381. Die Prob. Lud. Buthagen und Ertmar Wetter pachteten die Wiesen u. Grasnutzung (prata et gramina) in Krauelshorst (S. Gesch. Stdenas, p. 322) für 6 M., sodaß sie mit ihren Pferden das Gras, aber kein Holz und Buschwert (ligna et virgulta) absahren dursten. Der Vertrag wurde zuerst auf 5 Jahre geschloßen, dann aber bis zum Jahr 1402 verlängert (XXXIII, 98—177 v.).

(XV, 142 v.) 1382. Prob. überl. an hille Pidatel 9 M. R., nach ihrem Tobe Eigenthum bes hospitals.

(XVI, 96v.) 1382. Prob. überl. an Arnold Letzenit (Siehe oben p. 643), in Gemeinschaft mit den Prob. des Georg-Hospitals, 2 Gärten bor dem Vettenthor.

(XV, 145 v.) 1383. Prob. überl. an Nitolaus Bull'e und seine Frau Katharina 10 M. R., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

Joh. Wufterhufen

(cons. 1383 - 1415). 1383 - 84. Seinr. Bukow

(cons. 1383-1411). 1383-1405.

Diefrich Derfekow

(cons. 1358—90; XV, 53 v.). 1386—87.

Math. Sohensee

Seinrich Aubenow (cons. 1384, proc. 1395—1419). 1386—88.

(cons. 1382—88). 1387—88.

> **Rath. Granhow** (cons. 1375—96; XV, 119 v.; XXI, 24). 1390.

(XV, 146) 1383. Prob. überl. an Peter Poddyn n. f. Frau Wybe 10 M. R.; desgl. (1387; XV, 146) 10 M. R. an Wybe Poddyn; nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(Geft. Nr. 197a.) 1384, Jan. 6. Herz. Wartislam VI. überl. alle Beebe und Dienst aus Stahlbrode für 634 M. 6 Sch. an das Hospital (Lib. Civ. VII, 54). Der Herzog benntzte dies Cap., sowie 2 andere Anleihen (1384, Jan. 13; Lisch, G. Behr, Nr. 319, 320) zur Einlösung des Schloses Loit von der Kam. Buggenhagen.

(XV, 146 v.) 1384. Prov. überl. an Abele, Gattin von Joh. Zabete, und feine Tochter Margarete 10 M. R., nach beider Tode Gig. des Hosp.

(XV, 146v.) 1384. Prob. iiberl. an den Priester Joh. Brandshag en (S. oben p. 745) und seinen Halbbruder Heinrich Bryghe 40 M. R., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 147) 1384. Prov. iiberl. an Taleke, Witwe von Albert Brood, 15 M. R., nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 149) 1384. Prov. überl. an Taleke Gripeswold, und ihre Schwester Wobbeke, in Stralfund, 10 Mt. R., nach beider Tode Eig. d. Hosp.

(XV, 152) 1386. Prov. überl. an Stuve 4 M. R. n. bescheinigen, daß ihre Borgänger überl. an den Nathsbiener Dietrich Kadow (Siehe oben p. 1233) 4 M. R.; an Herm. Langhe und seine Frau Ermegard 6 M. R., wozu er noch 3 M. R. von ihnen (1386) erwarb; endlich an Curd Evert und seine Mutter Wobbe 2 M. R.

(XV, 154 v.) 1387. Prov. überl. an Joh. v. Penne und seine Frau Ghefe 20 M. N., nach ihrem Tode Eigenthum bes Hospitals.

(Geft. Nr. 200 b.) 1387, Dec. 21. Heinr. Lüffow zu Thurow überl. tem Hosp. 40 M. R. aus Bandelin und Smarzin für 400 M. Cap., was Herz. Bogislaw VI. genehmigte (Gest. Pom. Museum, 389).

(XV, 155) 1388. Prov. überl. an Conrad Rügenwolde und feine Frau Ghefe 10 M. R. für 100 M. Cap., nach ihrem Tode Eig. des Hosp.

(Gest. Nr. 203) 1388, Juli 29. Herz. Wartislam VI. genehmigt die

Abtretung der früher im Befitz der Fam. b. Griftom u. Glametesborp gewesenen Guter an den Rath und das Hl. Geifthospital (Cop. 52 v.).

(XV, 158v.) 1389. Heinrich Whnold bestimmte, sofern er auf seiner Wallsahrt nach Rom sterben sollte, von seinem in Heinr. Bukows Hause in der Fischstr. bestätigten Cap. von 100 M., 50 M. dem H. Geist und 50 M. dem St. Georg.

(XV, 160 v.) 1390. Prob. überl. an Joh. Witte, Sund. u. f. Frau 6 M. R. für ein Cap., welches die Stadt zur Abzahlung einer Schuld von Henning Hohen se an Heinrich Tornow (nom. quit. captivitatis sue) benutzte.

#### Seinrich Bukow

(cons. 1383—1411) 1383—1405 (S. obert p. 1244).

## Nik. Westphal

(cons. 1389—1426). 1391.

#### Conrad v. Werle

(cons. 1374—97; XVI, 73) 1396.

#### Coreng Wokhoft

(cons. 1384, proc. 1410—17). 1391—1402.

#### Sartw. v. Wampen

(cons. 1382, proc. 1397—1401). 1393.

#### Joh. Silgeman

(cons. 1389, proc. 1418-30). 1402.

(XV, 161 v.) 1391. Prob. fiberl. an Agnete, Bitwe bon Germann Molner, 5 M. R. für 50 M., nach ihrem Tobe Eigenthum bes Hospitals.

(XV, 165 v.) 1393. Prov. überl. an Nik. Grabow und seine Frau Abele 13 M. R., nach ihrem Tode Sigenthum des Hospitals.

(Gest. Nr. 213 b.) 1394, Dec. 21. Hen. v. Wampen u. sein Schwager Herm. Bredetow (S. Pom. Gen. II, 394) überl. eine Hebung von 20 Rauchschühnern aus Alten Kirchdorf für 10 M. an das Hospital.

(XV, 166 v.) 1394. Prob. überl. 5 M. N. an den Dom. Br. Dietr. Block (S. oben p. 1183), die nach dessen Tode an Hille Schumester, Witwe bon Gerh. Kremer, und nach deren Tode an das Hospital fallen.

(XV, 167v.) 1394. Prov. iiberl. an Hillete Bozesche 5 M. R., nach ihrem Tobe Eigenthum des Hospitals.

(Gest. Nr. 218) 1396, April 25. Prov. überl. an Ymme, Tochter von Bernhard Slawekestorp, und Witwe von Nik. Rekentin, 4 M. R. aus Alten Kirchborf, welche der Pfarrer zu Gristow heben, und für das Geschlecht Slawekesdorp Seelennessen lesen soll.

(XV, 169v.) 1396. Prob. überl. an Heinrich Nering und seine Fran Khne 10 M. R., nach ihrem Tobe Sigenthum bes Hospitals.

(XV, 170 v.) 1396. Prov. überl. an Ghebbeke Sagemeister 1 M. R., nach beren Tobe Eigenthum bes Hospitals.

(XV, 170v.) 1396. Prov. überl. an Khne Wichman und ihre Tochter Katharina 5 M., nach beider Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 173 v.) 1398. Rif. Wichman überl. den Prov. 8 M. R. von

feinem Hause in der Steinbeckerstr. für 100 M. Cap., welches Cap. und R. (1402; XVI, 139) er an Thumo v. Grimmen u. seine Frau Hehleke auf Lebenszeit veräußerte; (nach beider Tode Eigenthum des Hosp.), während das Haus (1405; XVI, 147v.) an Nik. Pruzenow gelangte.

(XVI, 140 v.) 1402. Prob. iiberl. an Wobbe Eilards, u. ihre Tochter Kath., Gattin von Heinr. Holfte in Karrendorf, 10 M. R.; desgl. (1409; XV, 195 v.) 5 M. R., nach ihrem Tobe Eigenthum des Hospitals.

30h. Bleesch (cons. 1395—1415). 1405—10.

Zernh. Zsangelkow (cons. 1395—1424). 1411. M. Vinc. 28thbolb (cons. 1380—1419; XVI, 91). 1409—11.

**Nikolaus Hilgeman** (cons. 1395, proc. 1419).

Eurf Sowe (cons. 1402, proc. 1420—43). 1415.

Albert ZSarschow (cons. 1415—27). 1422.

3akob **Zioldekow** (cons. 1417—30). 1422.

(Gest. Nr. 223) 1404, Dec. 5. Webego Buggenhagen überl. bem Hosp. 50 M. Beebe aus Görmin für 500 M. Cap. (Act. Sen. B. No. 3).

(XV, 198) 1411. Prov. überl. an Tilze, Witwe von Kerften Zanften (Sanz) in Karrendorf, 8 M. R. auf Lebenszeit.

(Gest. Nr. 228 b.) 1415, Nob. 24. Joach. Behr zu Stresow überl. dem Hosp. 5 M. N. aus Slawetow für 50 M. Cap. (Gest. Hom. Mag. II, 71; Lisch Behr, Nr. 401).

(Gest. Nr. 236) 1418, März 28. Wartistam IX. bestätigt bem Rath, und ben Prov. der Hosp. zum H. Geist und St. Georg, alles Eigenthum in Reinberg, hinrichshagen, Stahlbrobe, Dömitow, Jeser, Jager, Kirchborf und Wilmshagen (Cop. 25v.).

(Gest. Nr. 243 — 4) 1422, März 16, 17. Webego Buggenhagen, Hennings Sohn, berpfändete, im Namen der Söhne seiner Bettern Webego u. Deghenard B., dem H. Geist-Hosp. das Dorf Görmin für 500 M., was der Gr. Rath genehmigte, und (1422, März 22, Gest. Nr. 245) Herz. Warztislaw IX. bestätigte.

(Geft. Rr. 246) 1422, Juni 23. Das Sl. Geift-Hospital überl. bem Georg-Hosp. 50 M. R. aus Görmin für 600 M. Cap.

(Geft. Mr. 253) 1427, März 21. Das Hosp. erhielt nach Joh. Bubbes Test. (S. ob. p. 368, 770) ein Legat von 9 M. und 50 M., den Armen zur Kleidung bestimmt.

(XV, 250) 1437. Sophia Letenit, Witme bon Rif. Below, überl.

den Provisoren 4 Mart von einem Hause der Anopstraße für 50 Mart Capital.

(XVI, 205 v.) 1443. Arnold Smarfow zahlte den Prov. von einem von Nik. Clupwachter erworbenen Haufe im Schuterhagen (in cono fossati; vgl. ob. p. 1234) 24 Sch. Wortins, unter der Bedingung des freien Zugangs zu dem hinter Nik. Koghelers Haufe belegenen Brunnen.

(Cop. 26 v.) 1444. "Informaciones iuris super proprietate omnium villarum S. Spiritus, S. Jeorrii et ciuitatis, conscripte ao dni XLIIII" Eingabe des Rathes und der Hosp. Prov. an Herz. Wartislaw IX., in welcher dieselben den Nachweis sühren, daß sie durch 30—40 jährigen Besitz das Eigensthum ihrer Eiter erworben haben, und nicht verpslichtet sind, das betr. Recht durch Urkunden darzulegen. Bgl. die lateinische Aussertigung: Rub. Bibl. p. 87; 16, B. XI, f. 256; Balt. Stud. XXI, 1, p. 39.

(Geft. Nr. 385) 1460, April 13. Der Gr. Rath und die Prov. der Hosp. zum H. Geist und St. Georg verpfänden das Dorf Görmin, welches ihnen von der Familie Buggenhagen (1422, März 16; Gest. Nr. 243; vgl. oben p. 1246) für 4100 M. gegen eine Schuld von 4240 M. versetzt war, an Herzog Wartislaw X. für 2100 M. (Bgl. Lib. Civ. VI, 54; Pom. GD. II, 124). Nach einem Transsumpt der Urf. vom 16. März 1422 (Stet. Arch. Gr. Nr. 139; Gest. Nr. 243) betrug die Verpfändungssumme, v. J. 1460, gleichsalls 4100 M.

(Geft. Nr. 396) 1461, Jan. 1. Der Gr. Rath und die Prov. des H. Geist-Hosp. bestimmen das früher an H. Nacke für 11 M. überlaßene Haus (Nifolaifr. Nr. 1; Kos. Nr. 55; vgl. oben p. 684, 832) als Amtswohnung für den Dekan des Domstiftes, der zugleich Professor des canonischen Rechtes sein sollte.

### Wedego Lohe

(cons. 1476, proc. 1485—1525). 1481—1501.

### Jakob Kannegeter

(cons. 1485, proc. 1496—1528). 1490.

### 30fl. Bunfow

(cons. 1485, proc. 1492—96). 1490.

## Peter Ates

civ. 1490 - 1501.

#### Peter Sanneman (cons. 1497—1527).

1490—1526.

#### Senning Stisow (cons. 1510—43). 1508—26.

**Peter Quant** (cons. 1467—1505). 1504.

M. **23orch. 23ekeman** (cons. 1505, proc. 1518—45) 1517.

(XVII, 16) 1481. Hand Hegher erwarb auf Lebenszeit 3 Präbenden bes Hospitals für 2 Häuser in der Brüggstr., die noch (1500-1518; XVII,

38, 54 v.) im Besitz des Hospitals erwähnt werden, und (1526; XVII, 71) an Titte Bramsiede verkauft wurden.

(XVII, 20v.) 1486. Markw. Babeman überl. an Peter Bronnekow einen Bauplatz (area) beim Ravensthurm mit 2 M. Ader, behält jedoch die auf demfelben lastende Psticht, jährlich Martini dem Heiligen = Geist - Hospital 2 Tonnen Bier zu liefern.

XVII, 29 v.) 1490. Thomas Haker, presb. et rect. schol. Nic. (S. oben p. 872), erwarb vom Hosp. ein an der Ede der Langen= u. Hunnenfir. belegenes Haus, mit 2 Morgen Ader und 1 Garten.

(XVII, 34v. 38v.) 1496—1501. Das Hosp, befaß einen Garten und einen Antheil an einer Windmühle vor dem Vettenthor, welchen letzteren Prob. an Hand Stenort überließen.

(XVII, 68 v. 71) 1525 — 6. Das Hosp. besaß eine offene Baustelle (vacans area) in der Briiggstraße.

### Die Vermögensverwaltung

des Heiligengeisthospitals nach der Reformation.

Die kirchliche Reformation, welche für die Geschichte der drei großen Gotteshäuser und der beiden Klöster von so mesent= licher Bedeutung mar, hatte auf die Entwicklung ber Sospi= täler nur einen geringen Ginfluß. Zwar läßt fich, wenn wir die Uebersicht der Vermögensverwaltung von 1331 - 1525 (S. p. 1238-48) betrachten, deutlich erkennen, daß die wohlthätigen Vermächtnisse und ber Geldverkehr des Hospitals, im Gegensat zur früheren Zeit, in den der Reformation vorhergehenden Jahren sehr in Abnahme geriethen: diese Verminderung begann aber schon in der Mitte des XV. Jahrh., und scheint ihren Grund namentlich darin zu haben, daß sich das Interesse der Stadt vorzugsweise auf dem Gedeihen der Universität und des Domstiftes concentrirte; dazu kam der Umstand, daß im Laufe des XIII. und XIV. Jahrh. das Hosp. ein so bedeutendes Vermögen erworben hatte, daß eine Vermehrung desselben nicht mehr so nothwendig, wie früher erschien. Dieser vorhandene Grundbesitz und Capitalbestand, welcher in dem Inventar von 1557 (XXVI, f. 141—152) verzeichnet steht, murde in gleicher Art, wie vor der Reformation, durch den Rath und 2 aus dessen Mitte gewählte Provisoren weiter verwaltet, und die disponiblen Wohnungen und Sebungen an Prabendare, d. h. an 73 Personen mit Gin=

faufsgelb und 24 ganz Arme (Geft. 1. Forts. p. 79; XXVI, 141) vergeben, für welchen Zweck man, im Anfang des XIX. Jahrh., zwei neue Gebäude, zuerst ein zweistöckiges, in der Langensstraße an der Stelle der Kirche, den sog. "Alten Heiligengeist", und später ein dreistöckiges, an der Sche der Langens und Rothsgerberstraße, den sog. "Neuen Heiligengeist" errichtete, welchem letzteren sich seit dem Jahr 1886 ein dreistöckiger Rohbau am Rubenowplatze anschloß. Sin neue Hausordnung empfing das H. Geistschop, am 30. März 1822; Sinnahme und Ausgabe des Hospitals betr. nach dem Stadtschat von 1863 (Berghaus, Pom. Landbuch, IV, 1, p. 454) 17,771 Thlr., 1 Sgr. 7 Pf.

Eine bemerkenswerthe Veränderung erhielt die Verwal= tung infolge der Verfagungsstreitigkeiten, welche mit der Refor= mation parallel gingen. In dem von den Berzögen Georg und Barnim zur Beilegung berfelben (1525, Juli 3; VII, 77; Geft. Nr. 522; Fock, Rüg. Bom. Gesch. V, 213 ff.) vollzogenen Recesse wurde nämlich einerseits ein bürgerschaftliches Collegium von Zwölfmännern, zur Controlle der Verwaltung, und demgemäß auch über das Vermögen der Hospitäler, eingesett, andererseits eine regelmäßige Vertheilung und zwedmäßige Befetung der Raths= ämter, u. A. auch der Hosp. Broviforen, angeordnet. Bon diesen Einrichtungen hob man freilich das Zwölfmänner-Collegium schon (1534, Mai 15; Geft. Rr. 534) wieder auf; die regelmäßige Besetzung der Rathsämter blieb jedoch in Kraft, infolge beffen die Ramen ihrer Verwalter feit jener Zeit in der Rathsmatrifel (XXI, f. 71-292 v.) verzeichnet stehen. Die ältesten Berg. von 1508, 1517, 1520, 1521 finden fich auf eingehefteten Beilagen; feit d. J. 1525 zeigt sich jedoch (f. 86 v.) die regelmäßige Gin= tragung, in welcher die Hosp. Broviforen als "Bilgeghestesheren" und "S. Jürgensheren" aufgeführt find. Ihre Zahl wurde auf je 2 Bersonen festgesetzt, die Zeit ihrer Amtsdauer wechselte, jedoch scheint es üblich gewesen zu fein, Rathsmitglieder, welche fich in ber Verwaltung bewährten, möglichst lange in ihrer Stellung als Provisoren zu belagen.

Als nun, um wiederholte Streitigkeiten zwischen dem Rathe und den Bürgern beizulegen, durch die Verträge von 1621, 1623,

1700, 1789 u. 1795 (Geft. Mr. 730, 739, 971, 1430b., 1443; 1. Forts. p. 132 ff.; Dähnert, Land. Urk. II, p. 285 - 347, Mr. 83, 84, 87; Suppl. III, p. 129-156, Mr. 37, 38, 39) eine neue bürgerschaftliche Vertretung eingesetzt wurde, erhielt auch die Verwaltung der Hospitäler eine wesentliche Veränderung, insofern dieselbe, hinsichtlich ihrer unmittelbaren speciellen Leitung und namentlich der Caffenführung u. Rechnungslegung, an zwei aus der Bürgerschaft gewählte Administratoren überging, welchen, sowohl bei der Verleihung der Präbenden, als bei der Ergänzungswahl, die Nomination zustand. Den beiden Rathsmitgliedern, deren Amt, unter dem Ramen von Inspectoren, fort= dauerte, blieb nur das Recht der Oberaufsicht, sowie die Genehmigung, refp. Bestätigung der erwähnten Nomination.

### Provisoren nach der Reformation.

#### Peter Gruwel

(cons. 1520, proc. 1539-59) 1525 - 35.

#### Joach. Broker

(cons. 1525-53). 1536 - 50.

#### Bertr. Smiterlow

(cons. 1535, proc. 1555-72). 1541 - 44.

#### Peter Schwarz

(cons. 1545-76). 1551 - 75.

### Gregor Grumel

(cons. 1535-64). 1554 - 56.

#### Mor. Wünsom

(cons. 1555, proc. 1578-86). 1559.

#### Mik. Markwarth

(not. 1565; cons. 1573-99). 1576 - 94.

### Joach. Schomaker

(cons. 1559-79). 1578.

### 30f. Gröneberg

(cons. 1525-61). 1525 - 38.

### Beter Corswant II.

(cons. 1535, proc. 1545-51). 1539 - 40.

### Balth. Mürenberg I.

(cons. 1540-80). 1545 - 76.

### Peter Solidikruff

(cons. 1545-72). 1557 - 60.

#### 3of. Schönfeld

(not. 1541; cons. 1555-58). 1555 - 57.

#### Beter Corswant III.

(cons. 1559, proc. 1587-98). 1561 - 79.

#### Joach. Schwarz II.

(cons. 1559-86).

1582.

### Mart. Bolfchow II.

(cons. 1561-90). 1579.

#### Andreas Schwarz

(cons. 1567, proc. 1598—1602). 1585—96.

#### Georg Groneberg

(cons. 1561-97). 1589-91.

#### Mart. Simensdorp II.

(cons. 1567, proc. 1610—12). 1598.

#### Chriftoph Engelbrecht

(cons. 1588, proc. 1613-36). 1599-1610.

#### Georg Corswant

(cons. 1601, proc. 1603-4). 1602.

#### Dr. Beter Dargas

(cons. 1604, proc. 1608-31). 1607.

#### Casp. Bünsow III.

(cons. 1601—18). 1510—11.

### Christoph Bünsow sen. I.

(cons. 1598—1626), 1622—25.

#### Johann Jäger

(cons. 1610-14). 1611-13.

### Dr. Math. Onfe

(cons. 1618, proc. 1625-31). 1621-22.

#### 3ofi. Böllchow III.

(cons. 1613-28). 1627.

### Joh. Shlichtkrull

(cons. 1567—90) 1586—88.

#### Beter Dargat I.

(cons. 1567—1600). 1595—96.

#### Erich Schlichtkruff

(cons. 1591-1602). 1598-99.

#### Christoph Erich

(cons. 1573—1607). 1600—1601.

#### Mart. Bölfcow III.

(cons. 1588, proc. 1607—13). 1603 - 6.

#### Chriftoph Weftphal

(cons. 1583-1610). 1608.

#### Casp. Winfow IV.

(cons. 1607 - 27). 1613.

#### Chriftoph Bunfow iun. II.

(cons. 1607-28). 1614-20.

#### Christian Schwarz

(cons. 1610, proc. 1631-48). 1618-26.

#### 30fl. Markwart

(cons. 1607-31). 1626-28.

#### Josua Böllchow

(cons. 1621-47). 1628-29.

(XVII, 99v.) 1542. Clemens Schonebete kaufte von ben Brov. capelle S. Spir. drei neben einander in der Fifchftr. belegene Buden.

(XVII, 118) 1556. Claus Grote kaufte von Hermann Lowe "up des Bilgengesteshave" ein Haus b. d. Schonenfahrer-Companie in der Büchstraße.

(Gest. Nr. 617) 1576. Nach des BM. Peter Krull (v. m. Isabe Engelbrecht, T. v. Joach. E. u. Gertr. Segeberg) Testament, erh. das Heil. Geist-Hospital eine jährliche Rente von 20 M.

79\*

(XVII, 160) 1583. Joachim Man faufte eine Bude in ber Roth= gerberftr. von der Brab. "Chobringeriche im filgengefte".

(XVII, 174 v.) 1593. Das Gotteshaus jum Sl. Geift befitt 100 G. in einem Saufe der Fisch ftrage.

(Geft. Nr. 660) 1597. Nach dem Bligenichen Teft. erh. das Hosp. eine jährl. Rente von 6 M. und zwar für die Elenden.

(XVII, 183v.) 1598. Das Hospital hat 50 M. in einem Sause der Langen ftrage.

(XVII, 188) 1600. Das Hospital hat 300 M. in einem Hause der Fifch ftr., im Johannistermin mit 18 M. zu verzinfen.

(Geft. Nr. 693) 1610. Nach des Rathsherrn Chrift. Weftphal's Teft. erh. das Hosp. eine jährl. R. von 16 Sch., und zwar für das Elendehaus.

(Dahnert, L. U. II, p. 302) 1613. Urfula Schröder beft. in ihrem Teft. den Elenden im Beiligengeift-Sosp. 2 Bulben.

(Geft. Nr. 719 b.) 1619. Rach dem Teft. von Anna Behr, Witme von Otto Breen (Bgl. über beren Grabstein, oben p. 582), erh. das hosp. für das Clendehaus eine jährliche Bebung von 24 Sch., mit der Bezeichnung "für Otto Preens Grab".

(XVII, 215 v.) 1620. Das Hospital hat 50 M. in einem Sause ber Sunnen ftrage.

(1623). Das hospital vor dem Steinbederthor erhielt eine Glode (29 cm. h, 331/2 cm. i. D.), mit dem Pom. Wappen und 2 anderen Emblemen, und der Inschrift:

> Ach Got behnt mich allezeit Dor nugluck und meinr misgonnr neid, Dan mein leben wandl und ende Stel ich in deine hende.

v. G. G. p. 3. f. B. S. p. d. h. bon Gottes Gnaden Philipp Inlins, Bergog gu Stettin-Pommern. Anno 1623. Michel Bolt, fürftl. hausfoget, Jurgen Rikebul, fürftl. Lantreitr, M. Benedictus Bein.

"Ben. fein" ift der Name des Glodengiegers, welcher auch (1587; vgl. Haselberg, Deukmäler des RB. Stralsund, p. 189, 125) die Glocke zu Biethen gog. Nad ber Zerftorung des Bospitals vor bem Steinbederthor (1630-1; Geft. Dr. 772, 779; Biederstedt, Kirchliche Berordnungen, I, 242; vgl. oben p. 1209) wurde dieselbe in das Alte Hospital in der Langenftraße übertragen, wo fie noch jett jum Läuten bient.

Während des Dreifigjährigen Krieges und nach dieser Zeit werden als Provisoren des Hospitals erwähnt:

Balth. Aurenberg II.

(cons. 1621-57).

1629 - 42.

Joh. Glewing

(cons. 1626-39). 1630 - 35.

Raphael Erich (cons. 1621-44). Beter Corswant IV.

(cons. 1621—44). 1636—40. (cons. 1626, proc. 1636-72). 1632.

Mus ber Bahl ber Funfzigmanner (1640):

Georg Engelbrecht. Evervin v. Stedten. Bans Belwig.

30h. 25ünfow (cons. 1633-62). 1642-45.

Georg Zadimann (cons. 1628-64). 1643-54.

30h. Chr. Sturk (cons. 1640, proc. 1672).

ons. 1640, proc. 1672). 1647—50. Abraham Elver (cons. 1633-69). 1651-54.

Während der Amtsverwaltung dieser Prov. behielt das Hosp., außer dem Grundbesitz vor dem Steinbeckerthor, wo das zerstörte neue Hospital gestanden hatte (der jezigen Bleiche) und einer Mühle (S. Gest. Nr. 88, Anm.), auch noch anderes Grundseigenthum, u. A. (1636 — 76; XVII, 229 v., 272) Acker vor dem Mühlenthor und (1640; XVII, 233; XXVI, 74v.) vor dem Bettenthor, noch (1749; XVIII, 137) erwähnt; dagegen sanden solgende Besitzveränderungen statt, unter denen besonders die Erwerbung eines Theils von Regentin hervorzuheben ist:

(Geft. Nr. 746) 1624. Gerd und Chrift. Behr traten dem Hospital 4 Höfe in Regentin, mit 11 Husen, und eine Hebung in Sanz, gegen 3 Höse in Bandelin und 2 Höse in Müssow u. A. ab. Seit jener Zeit ist die Stadt und das Hosp. im gemeinsamen Besit des Theils von Negentin, welcher Neu-Negentin heißt, während Alt-Negentin im Privatbesitz verblieb.

(Geft. Nr. 809) 1631. Provisoren verpachten 2 Höfe in Brock an Christ. Bicke.

(Gest. Nr. 814) 1632. Das Hospital empfing 130 M. Pacht aus ber Mühle in Reinberg, die Christ. Westphals Witwe der Stadt verkaufte (Lgl. Dähnert, L. U. II, 293).

(Gest. Nr. 824) 1634. Prov. verp. 2 Höfe in Müffow und 4 Höfe in Regentin an den Rathsherrn Joh. Glewing.

(Gest. Nr. 829) 1635. Bergleich zwischen dem Hosp, und Jul. Paul Schmatzhagen (S. oben p. 584) über Kirchdorf.

(XVII, 241) 1653. Das Hosp, erw. d. f. Bev. Joh. Jaf. Behr 1 haus in der Langen ftr., mit 4 Buden u. 1 Garten, bon Georg Rohdes Witwe.

(XVII, 252 v.) 1661. Das Hosp, hatte eine Hebung von 4 M. von einer Schenne beim Stuthof (S. oben p. 122).

(XVII, 266 v.) 1669. Das Hosp. erw. 1 M. Ader bei Helmshagen vor dem Fleischerthor von Hans Kindes Witwe für deren Einkaufsgeld.

(XVII, 266 v.) 1669. Das Hosp. überl., in Gemeinschaft mit Paftor Georg Zarnefow in Griftow, eine wüste Stelle in der Langenftr. an Dietrich Bauck (S. oben p. 658).

(Geft. Nr. 930) 1676. Die im Jahre 1590 (Geft. Nr. 645) gestiftete Schottifche Companie schenkt, bei ihrer Auflösung, dem Host, 100 M,

(XVIII, 34) 1692. Das Hosp. überl. durch seinen Bebollmächtigten Joh. Meurer 1 Bude in der Hunnenstraße an den Stadtkornmeßer Michel Ludwig.

(Geft. Nr. 1090) 1726. Provisoren überl. einen Kathen in Reinberg an Thies Rapphahn.

(Gest. Nr. 1146) 1732. Prov. überl. einen Kathen in Jefer an ben Schulzen Joh. Dramburg.

(Gest. Nr. 1147—51) 1732. Prov. überl., mit Genehmigung der Regierung, 2 Höse in Müssow an den Oberst-Lieutenant Hans Bernhard von Kirchbach zu Camminte und Stresow.

(Geft. Nr. 1303) 1757. Der Nath und das Hosp, schließen einen Bergleich, daß letzteres 30 Thaler und eine jährliche Rente von 32 Sch., das sogenannte Besengeld (S. Dähnert, Land. Urf. II, p. 294, Nr. 15), empfing.

(Gest. Nr. 1326) 1762. Prov. überl. den Kathen der Witwe Meinte

in Reinberg an Christian Stubbe.

(Geft. Rr. 1327) 1762. Prov. erlauben J. C. Schneiber in Milzow, Ziegelerbe in hinrich Shagen graben zu lagen.

(Geft. Rr. 1329) 1762. Provisoren überl. dem Schulzen Jakob Meyer einen Kathen in Stahlbrode.

Hinsichtlich der durch den Nec. von 1621 (Gest. Nr. 730, § 2) angeordneten neuen Verwaltung der Hospitäler durch die Bürgerschaft, kam es zu Streitigkeiten, die (1789; Gest. Nr. 1430 b.) von der Königl. Regierung in Strassund dahin verglichen wurden, daß zwei Administratoren die Casse des Hosp. führen, und alle Zahre im Amte wechseln, sowie daß, beim Abgang des einen, der andere einen neuen Adm. präsentiren, und daß außerdem 2 Nebenadministratoren angestellt werden sollten. Durch den Nec. von 1795 (Dähnert, L. U. Suppl. III, p. 151, § 19) wurde dann noch dem zu häusigen Wechsel in der Verwaltung vorges beugt, und bestimmt, daß tüchtige Administratoren wenigstens 5 Jahre im Amte bleiben möchten.

### Das Gut Seiligengeisthof.

Das Gut Heiligengeifthof (Curia S. Spir.), vor bem Bettensthore belegen, hatte ursprünglich einen Umfang von 2 Hufen

(1181/2 Morgen), welche das Rlofter Eldena dem Hospital bald nach deffen Stiftung 1) verlieh, und wird zuerst (1295, Nov. 26; West. Nr. 47; vgl. oben p. 1203) genannt, zu welcher Zeit die Besitzer eines benachbarten Sopfengartens daselbst ein Saus erbauten und die Wiesen des Gutes als Viehweide benutten. Später erhielt dasselbe eine wesentliche Vergrößerung, zuerst durch 40 Morgen Acker vor dem Vettenthor, welche die Stadt (1326; XIV, 99 v., 1; Rof. I, 117) dem Hosp., gegen eine Unleihe von 600 M. zum Rug. Erbfolgefriege, abtrat; bann aber durch eine zweite Eldenaer Schenkung, derzufolge ber Abt Johannes IV. Rotermund (c. 1368; vgl. ob. p. 1202) 2 bisher zu Boltenhagen gehörende Hufen (1181/2 Morgen) mit demfelben vereinigte, sich aber von diesen 4 Hufen 20 M. R., die Gerichts= barkeit, den kl. Zehnten und das Rauchhuhn vorbehielt. Endlich findet dasselbe in einer Ueberficht der Ginkunfte des St. Georghospitals v. J. 1463 (Lib. Civ. VI, f. 21; Pom. GD. II, 112) Erwähnung, wo an hundeforn lieferte "Des hilghenghesteshoff 40 M.; De Mole buten deme Vettendore, dar nu Thewes want uppe, 1 M." In der Folge wurde es (1470, Mai 18; Schwarz, Cod. Hild. Duc. II, f. 27, No. 6) vom Rathe an Beinr. Musebeck verpachtet, und später an Benning Rlick, welcher daselbst (1521; XXXV, 65 v.) 2 Mutterfüllen (modervalen) hielt. Aus deffen Pacht ging dasselbe, mit Genehmigung ber Prov. Peter Gruwel und Georg Groneberg, (1526, Cept. 21; Schwarz, Cod. Hild. Duc. II, f. 29, No. 7), mit einem Inventar von 18 Pferden, 24 Rühen, 2 Pflügen, 3 Paar "Jeren", 1 Wagen und allem Korn in der Scheune, an Martin Sarbelef über, welcher 40 M. Pacht in 2 Terminen, je 20 M. am 6.

<sup>1)</sup> Diese erste Eldenaer Berleihung (1262—95) läßt sich aus der Urk. v. J. 1368 (Dähnert, Pom. Bibl. V, 300) entnehmen, in welcher bei der zweiten Eldenaer Schenkung auf jene erste Bezug genommen wird. Ueber die unrichtige Datirung derselben, bei Dähnert n. Gesch. Eldenas, p. 606, v. J. 1280, vgl. oben p. 1202; die richtige Datirung v. J. 1368 ergibt sich dars aus, daß die beiden Hosp. Provisoren P. Bredesow und L. Bushagen in dieser Zeit lebten, und daß Abt Johannes IV., Notermund i. J. 1368 dem Abt Martin solgte, und 1369 starb (S. oben p. 404).

Dec. und 2. Febr., zahlte, während das Hospital ein Cap. von 100 M. auf dem Gute eintragen ließ. Harbelef gerieth jedoch in Vermögensverfall, entfernte sich heimlich, und erhielt schon (1527, Aug. 24; Schwarz, Cod. Hild. Duc. II, f. 31, No. 8), durch den Rath und die Prov., hermann Lowe, Benedicts Sohn, als Nachfolger. Derfelbe genoß 2 Freijahre, baute eine neue Scheune, und zahlte 40 M. Pacht, während ihm als Inv. 4 Pferde, 4 Füllen und 12 Stück Rindvieh überliefert wurden. Er war noch i. J. 1555-57 im Besitze, verkaufte (XVII, 118; vgl. oben p. 1251) ein Haus in der Büchstr. an Claus Grote, und zahlte nach dem Juv. von 1557 (XXVI, 146 v.) 44 M. Ihm folgte (1565-76; Schwarz, a. a. D. f. 32) sein Sohn Benedict Lowe, und (1597 - 1626; XVII, 180 v., 190 v., 224) Sans Luber, welcher eine Bube in ber Rothgerberstraße, und 2 Säuser in der Langen- und Capaunenstraße, lettere durch seinen Sohn Hans Luder erwarb. Nach einer gang= lichen Verwüftung im 30j. Kriege wurde das Gut dann (1641; Geft. Nr. 841; 2. Fortf. p. 117, Nr. 21) an den BM. Peter Corswant († 1672; vgl. oben p. 434) verpachtet. Wegen ber Gutsgerichtsbarkeit und der (1368; vgl. oben p. 1202) dem Al. Eldena reservirten 20 Mt. R., welche nach der Ref. an das Herz. Umt übergingen, entstand zwischen dem Amtshauptmann und dem Hosp. ein Process, welcher (1583 — 84; Gest. Nr. 626 — 7) dahin verglichen murde, daß die Gerichtsbarkeit dem Hospital verblieb, letteres aber an die Univ. 300 G. entrichtete, und die 20 M. R. an das Amt weiter zu zahlen versprach. Als dann ber Herzog (1634) bie Elbenger Güter ber Univ. verlieh, erneuten sich diese Streitigkeiten, wurden aber (1724; Gesterding, Nr. 1079, Anm.) durch das Tribunal in Wismar beigelegt.

## Geschichte des St. Georg = Hospitals.

Einen ähnlichen wohlthätigen Zweck, wie das Heiligengeiste hospital, hatte auch das St. Georghaus (domus St. Georgii), jedoch mit dem Unterschiede, daß sich die Pflege desselben ursprüng-

lich auf ein engeres Gebiet beschränkte und demgemäß auch eine von jenem hosp, abweichende Ginrichtung beauspruchte. Wie nämlich schon p. 223 erwähnt ift, waren die Georghospitäler für solche Personen bestimmt, welche am Aussatz (Lepra) litten, an einer Hautfrankheit, welche namentlich in Gegenden mit mangel= hafter Cultur, u. A. im Oriente häufig vorkommt, und von dort burch die Rreuzzüge und ähnliche Wanderungen über ganz Europa 1) verbreitet wurde. Anfangs, als solche Erfrankungen felten auftraten, mögen die betr. Bersonen in den Seiligengeisthospitälern Aufnahme gefunden haben, in der Folge jedoch, als die Lepra fich vermehrte, und einen folchen Umfang erreichte, daß man, u. A. in Greifswald bei einem Bermächtnisse (1353; XV, 30 v.; vgl. ob. p. 222), den Fall als felbstverständlich berücksichtigte, die betr. Perfönlichkeit könnte vom Aussatz ergriffen werden: erschien die Gründung eigener Siechenhäuser für diese Kranken (domus leprosorum; leproseria) als nothwendig geboten; um so mehr als man, nach bem damaligen Stande der medicinischen Wißenschaft, nicht nur die specifische Lepra, sondern auch andere ent= stellende Hautkrankheiten unter biesem Namen zusammenfaßte, und jede Form derfelben für gefährlich und ansteckend hielt. gegenwärtigt man sich, wie diese Furcht2) die Gemüther beherrschte, und bedenkt zugleich, wie Mangel an Cultur und die mehr auf

<sup>1)</sup> Bgl. Birchow, Arch. für pathol. Anat., Phhsiol. und kl. Med. B. XVIII, Neue Folge, VIII, 1860, p. 138 ff., 273, 279; B. XIX, XX; sowie Monatsberichte der Akad. der Wißenschaften in Berlin, 1877, Juni 14, p. 339; und Birchows Abhandlungen II, 6 ff. Der Aussatz (Lepra) und die verwandte Form der Elephantiasis sindet sich noch jetzt im Orient, sowie in Norwegen, Rusland und an einzelnen Küsten des Mittelländischen Meeres. In Onedlinburg war das domus leprosorum (1229) Johannes dem Täuser gewidmet.

<sup>2)</sup> lleber die Furcht vor Ansteckung, vgl. Braunschweiger Hosp. Drbnung von 1356 (Birchow, Arch. XIX, 58 ff. v. o. p. 223). Die ungesunde Einrichtung der Wohnhäuser zeigt sich einerseits darin, daß das Erdgeschöß sich sehr wenig über dem Keller erhob, andererseits darin, daß sich, im Umkreise eines hohen und weiten sür die Waarenlager bestimmten Flures, nur wenige schmale und niedrige Zimmer besanden, endlich darin, daß man die niedrigen kanm 5 Fuß hohen Zwischengeschoße, die sog. Kriechböden (krupbaen), zur Schlasstelle benutzte.

Interessen des Sandels, als auf Gesundheit der Bewohner berechnete Cinrichtung der Wohnungen nicht nur die Verbreitung des Uebels begünftigte, fondern auch eine häusliche Pflege unmöglich machte, so läßt fich die eigenthümliche Anlage der Georghäuser leicht erklären. Um die Aussätzigen nämlich möglichst vom Verkehr mit den übrigen Bewohnern abzuschließen, begründete man die für fie bestimmten Gebäude in entsprechender Entfernung vor den Thoren der Stadt, und verfügte durch ein besonderes Statut (1321; XIV, 3), daß die in folden Bosp. Verftorbenen nur auf deren vorstädtischen Kirchhöfen bestattet werden dürften. Demgemäß 1) finden wir in Lübeck bas Georg-Hosp. (exules leprosi super semitam b. Georgii, 1290) vor bem Mühlen= thor; in Wismar, wo dasselbe dem Sl. Jacobus gewidmet war, (1260) vor dem Lübschen Thor; in Rostock (1260) vor dem Steinthor; in Stralfund vor dem Rnieperthor (1278), unter bem Namen "St. Jürgen am Strande"; in Barth vor bem Langen Thor; in Anklam vor bem Stolper Thor; in Demmin

<sup>1)</sup> Außer den Städteabbildungen a. d. Lubinschen Charte u. b. Merian, vgl. Melle, Rachr. von Lübed, p. 327; Lifd, Beitr. 3. alt. Gefch. Roftode, Mett. Jahrb. XXI, 21; Schildt, Gefch. der St. Bismar, p. 76; Berrlich, Befch. der Stadt Roftod, p. 56, in Schirrmachers Beitr. 3. Gefch. Metlenburgs, 1872, Rr. II, 1II; Dinnies, Rachr. v. d. geiftl. Stift. in Stralfund, in Gadebufch, Bom. Camml. II, 244; Rrufe, Gefch. der Unterflützungequellen und bes Armenwesens in Stralf. 1847, p. 2; Fabricins, das alt. Stralf. Stadtbuch, Topogr. Reg. p. 240; Dom, Chrou. der Stadt Barth, p. 60, 365, vgl. die Abb. bei Merian; Stavenhagen, Befchr. Anflams, Grundrig; Stolle, Gefch. Demmins, p. 210, mit Grundrig, und p. 374; Beller, Chron. von Wolgaft, p. 50; Biederftedt, Gefdichte der Brediger, I, 93; Rachlefe, p. 37; Riemann, Gefch. Colberge, p. 57, 58; Beich. Greifenbergs, p. 68; Benno, Geich. Coslins, p. 132; Grumbte, Darft. v. d. Infel Rugen, I, 145. Ueber die Georg-Sosp. in Stargard und Cammin, vgl. Schmidt, Beich. der Starg. Rirchen, I, 35, und Ruden, Gefch. ber Stadt Cammin, p. 43-50. Dinnies, a. a. D. p. 247, Anm. 17, bemertt, dag man die hosp, deshalb vor den Thoren und an den Land= ftragen angelegt habe, damit man von den Reisenden milbe Beitrage erhalten möchte. Diefer Grund darf aber nur als ein nebenfachlicher aufgefast werben, die Sauptursache lag in der Furcht vor Unftedung und in der Absicht, die Rranten vom Bertehr mit der Stadt abzuschließen.

vor dem Kahlbenschen Thor; in Wolgast in der Bauwys; in Grimmen vor dem Stralsunder Thor; in Tribsees vor dem Steinthor; in Stettin (S. Merian, 102) vor dem Passowschen Thor; in Treptow, a. d. Tollense, vor dem Demminschen Thor; in Pasewals vor dem Prenzlauer Thor; in Colberg vor dem Steinthor; in Greisenberg vor dem Hohen Thor; in Göslin vor dem Neuen Thor; in Bergen an der Landstraße nach Stralsund, nach der Lubinschen Charte von einem Graden eingeschloßen, nach Grümbse 1787 abgebrochen; endlich in Greisswald vor dem Mühlenthor, östlich vom alten Kirchhof, an der Landstraße nach Wolgast, an welcher Stelle das Hosp. zuerst i. J. 1301 (XIV, 7) in den Greisswalder Staatbüchern erwähnt ist.

Außer diesen in den Vorstädten belegenen Georghäusern errichtete man aber auch bisweilen noch ähnliche Hospitäler in benachbarten Pfarrdörfern, u. A. in der Nähe von Strassund, auf der Insel Nügen, in Rambin, wo (1334) ein solches Hospital unter dem Namen "St. Jürgen vor Nambin" von Godeke von Wickede gestiftet wurde. In der Umgegend von Greifswald finden wir dagegen die Georg Hospitäler zu Gristow, Kahow und Ranhin, welche in dem Recesse von 1558 (XXVI, 134; Gest. 1. Forts. p. 84), im Zusammenhange mit einem Georg-Hospital in Gühtow, über welches sonst keine Nachrichten vorliegen, Erwähnung finden.

# Die St. Georgkirche

u. d. Hospital=Gebäude.

Ueber die Einrichtung des im 30 j. Kriege (1631; Gest. Nr. 779) zerstörten Georghospitals, über die Anordnung seiner Gebäude, und die architektonische Gestalt seiner Kirche liegen uns nur sehr mangelhafte Nachrichten vor, welche sich auch nur unvollskommen durch die betr. Abbildungen und durch Vergleichung mit anderen Georghospitälern ergänzen laßen. Da letztere nämlich, wie oben bemerkt wurde, überall außerhalb der Ringmauer lagen, so sind dieselben fast sämtlich bei den Kriegen und Belagerungen zerstört, oder so verändert, daß sich ein Schluß auf ihre frühere

Geftalt nicht 1) machen läßt. Unter den schriftlichen Denkmälern erwähnt die Rede des Lucas Taccius de urbe Gryphiswaldia (Dähnert, Bom. Bibl. II, 219) nur ganz furz "templum divi Georgii, extra urbis moenia — cuius redditus in pauperum vicinas inhabitantium aediculas usus conferuntur"; der Treptowiche Landtagsbeschluß (1535) u. der Rec. v. 1558 (Geft. 1. Fortf. p. 67, 79) berühren nur die Verpflichtung des Mar. Diakons, den Gottesdienst in dem Georg-Hosp. zu halten, sowie die Zahl ber Präbenden, und (XXVI, 152 - 160) die Einnahme bes Hosp. i. J. 1557; dagegen werden in dem Recesse v. J. 1621 (Dähnert, QU. II, 294 ff.) namentlich angeführt: ber St. Jürgens-Sof, unter einem Sofmeifter, mit einer Windmuhle und mehreren -Morgen Ackers, ferner das Gotteshaus, und endlich das Leprofen= oder Siechenhaus, welches (1621) aber, nach dem Verschwinden der Lepra, wohl nur andere Kranke aufnahm. Rach diesen Andeutungen,2) und im Vergleich mit den Abb. der Georg-Hosp.

<sup>1)</sup> Ueber ein noch bestehendes domus leprosorum (1229), welches aber Johannes dem Täuser geweiht ist, nud am Bleicheberge in der Nähe einer Mineralquelle vor Quedlindurg liegt, vgl. "Satzungen f. d. St. Johanniss-Stiftung zu Quedlindurg, Quedlindurg, G. Basse, 1871, p. 1—15"; siber das noch erhaltene Georghospital, resp. Leprosenhaus St. Achaz bei Wasserburg in Baiern, vgl. Anzeiger des Germanischen Musenms, 1860, Nr. 6, p. 231; Merian, topographia Bavariae, p. 109, mit Abb., und Otte, kirchl. Arch. 5. Aussel. I, p. 121, wo bemerkt ist, daß auch die Kirche noch besteht, und daß die Hauptgesetz des Hauses auf einer Tasel an dessen dussenseite berzeichnet sind. Die noch erhaltene Capelle des Georghospitals in Stolpe (Kugler, Kl. Schristen, I, 742; Balt. Stud. VIII, 1, p. 106) hat eine achtedige Gestalt.

<sup>2)</sup> Bgl. die Grundriße des Hl. Geist=Hosp. in Libect und in Cues an der Mosel bei Otte, kircht. Arch. 4. Usl. p. 94; 5. Usl. I, p. 121; sowie des Hl. Geist=Hosp. in Stralsund bei Merian, top. Pom. p. 110; vgl. auch Dinnies, Beschr. des Hl. Geist= und St. Georg-Hosp. in Stralsund bei Gadebusch, Pom. Samml. II, 235, 244. Auf Merians Abbisdungen von Greiswald, 62, und Swiddes Abb. sind die Georg= u. Gertrud-Kirche nicht sichtbar, da die Vorstädte nicht mit ausgenommen wurden; desto sorgsättiger ist Merians Abb., p. 102, v. d. Stettiner Georg-H., welches gegen Westen eine Kirche in der Form eines Rechtecks, mit Strebepfeilern und 4 Feustern in der Länge, mit niedrigerem Chor und einem Dachreiter, sowie einen treppenförmig ausstegenden Westgeiebel mit 3 Fenstern zeigt; an diese reiht sich

von Treptow a. T., Bergen a. R. und Barth a. d. Lubinschen Charte, und namentlich ber genauen Abb. des Georg-Hosp. in Stettin bei Merian, p. 102 [0], haben wir uns das Greifswalder G.= S. als eine Gruppe von mehreren Gebäuden zu benten, welche einen inneren Hof umschloß, und wahrscheinlich mit der St. Georgfirche im unmittelbaren Zusammenhang ftanb. Dazu ftimmen auch die undeutlichen Abbildungen auf der Lubinschen Charte und auf mehreren alten Ansichten Greifswalds, welchen die Zeichnungen von Giefe und Sube (Pom. Gefch. Denkm. III, 109) entnommen find; namentlich lagen fich auf der Lubinschen Charte 4 Bedachungen unterscheiden, zwischen denen die Rirche mit einem Dachreiter emporragt, mährend auf den anderen Abb. nur ein einstöckiges Saus, mit einer Thur und mehreren Fenftern, (wohl mit dem Siechenhaus identisch) hervortritt. A. G. Schwarz, Gesch. der Bom. Städte, 1733 - 55, p. 201, 246, u. Bieder= ftedt, Samml. firchl. Berordnungen, 1816, I, 243, bemerken nur, daß die Georg = Capelle seit der Zerstörung im Dreißigjährigen Rriege (1631) in Ruinen läge.

Diese Kirche wird zuerst (1322, Oct. 28; Fabr. DCXXVIII), bei der Schenkung von Karrendorf durch den Fürsten Wizlam III. von Rügen an beide Hospitäler (S. o. 1205 ff.), "ecclesia S. Georgii in Gripeswald", dann (1359; XVI, 21v.) "basilica domus S. Georgii", sowie in der Folge (1375; XVI, 76), bei der Stiftung der Meidomschen Vic. und (1490; Klemp. Nr. 136), "capella S. Georgii extra et prope muros Grip." genannt, und scheint, dieser Bezeichnung entsprechend, sowie, in Uebereinsstimmung mit den erwähnten Abbildungen, nur einen mäßigen Umfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Humfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Humfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Humfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Humfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Humfang gehabt zu haben, nach den Zeichnungen von Giese und Lucher in der Breite des Giebels, über welchem ein Dachreiter

gegen Norden das Spital, mit einem öftlichen, nördlichen u. westlichen Flügel, von einer Mauer mit 4 Thoren eingeschloßen, und an der nordwestlichen Sche durch ein hohes Gebäude begrenzt; hinter diesem erblickt man gegen Osten den St. Georgshof, welcher aus 12 Gebäuden und mehreren Gartenanlagen besteht, welche von Holzzünnen eingesaßt sind.

mit 1 Fenster emporragte. In der Rähe der Capelle lag der Friedhof (cymiterium), zuerst i. J. 1321 (XIV, 3; Ros. Bom. (8D. I, 132) erwähnt, welcher ursprünglich nur zur Bestattung der Hospitaliten, später aber auch wohl, wie in Stralfund 1), für die Beisetzung anderer armer Leute biente. Sinfichtlich besselben erließ der Rath, um die Verbreitung der Lepra zu verhindern, (1321; XIV, 3) ein Geset, daß kein im Bosp. Berftorbener, er möge wohlhabend oder arm fein, an einer anderen Stelle, als auf dem Georgenkirchhof beerdigt werden dürfe. Un dem Soch = altar der Kirche, der (1419; XVI, 172v.; Pom. Geneal. II, 209) bei der Lübeckschen Bic. Erwähnung findet, wurde vom Rathe, wie die Rubenowsche Stadtverfagung (1451; Bom. GD. II, 73) angibt, jährlich am 3. Mai die Oftermesse gefeiert. Rach bem Inventar von 1557 (Lib. Civ. XXVI, 185v., 194; Pom. (3D. II, 210, 214) besaß die Kirche an Altargeräthen und anderen filbernen Kleinodien: eine große vergoldete Monstranz, eine kleine vergoldete Monftrang (13 M. 12 Loth), ein hölzernes Madonnenbild, mit Silber überzogen (4 M.), ein vergolbetes Rreuz, mit 2 großen Gbelfteinen (driftallen), auf Solz befestigt, (21/2 M.), drei Chorkappen-Anopfe mit Vergoldung, und mehrere große und kleine Spangen (6 M. 12 Loth), und außerdem noch 15 M. an Silbergeräthen.

Unter den Hospitalgebäuden, welche die Kirche umgaben, sind einerseits der St. Jürgenshof,2) andererseits das Siechen=

<sup>1)</sup> Bgl. Stralf. Chron. I, 166, wo die Nachricht mitgetheilt ift, daß ber hingerichtete BM. C. Sarnow "buthen the S. Jürgen — uppe S. Jürgens kerkhaue" bestattet wurde; Dinnies, Gadebusch, Bom. Samml. II, 245.

<sup>2)</sup> Der St. Jürgenshof erhielt von der Stadtkammer (1376 — 77; XXXIII, 221 v., 241 v.) an Rohr für 4000 St. 10 M.; desgl. (1384 — 88; XXXIII, 104 v., 120) für 6000 und 2500 St. 15 M. und 7½ M., und lieferte (1381 — 91; XXXIII, 233, 286, 297) an Schwarzwild (pro apro) für 2½ M. Für das Einsenten eines Pfales zahlte die Stadt (1381; XXXIII, 248) 1 Sch. Die Drescher (tritulatores avene) des Hoses erhielten (1398; XXXIII, 313) 23 Sch. Anschend war anch eine Rente von 30 M., welche der Abt von Sldena an Rik. Wilde n. s. Fr. Christine überließ (1416; XV, 202 v. Gesch. Eld. p. 694), auf dem St. Jürgenshof (agro, quem nunc colunt de curia b. Jeorgii prope civ.) bestätigt. Im Jahr 1521 (XXXV, 65 v.)

oder Leprofenhaus hervorzuheben. Jener, anscheinend ein Ackergehöft (curia, grangia), wie folche auch in der Rähe des Cift. Al. Elbena angelegt waren (Gefch. Elb. p. 61 ff., 278 ff.), stand unter Aufsicht eines Hofmeisters (magister curie, resp. grangie), als welche uns (1350 ff.; XV, 11v., 16 v.) "Tydemannus, magister curie apud S. Georgium", unb (1366-70; XXXIII, 26; XVI, 58) Johannes Smulle "magister grangie S. Georgii extra muros" genannt sind, und diente wahrschein= lich für die Präbendare des Hospitales, welche nicht mit der Lepra behaftet waren, als Aufenthalt. Von diesen getrennt 1) lebten die eigentlichen Siechen "exules et pauperes leprosi", unter der Aufficht eines Hausvaters, einer Hausmutter und mehrerer Dienerinnen, in dem Leprofen= oder Siechenhaufe, in welchem fie noch i. J. 1576 (Geft. Nr. 617), im Testamente des BM. Peter Arull, bei einem Vermächtniffe "Den Siechen oder Leprosis in dem S. Jurgen jährlich 20 M." Erwähnung finden. Im Umfreise dieser Gebäude lag bas St. Georgsfeld, beffen ältester Theil wahrscheinlich aus jenen 40 Morgen bestand, welche das Hosp. (1326; XIV, 99 v.; Kof. Pom. GD. I, 118 "sita ab ista parte hospitalis", b. h. öftlich vom alten Kirchhof vor dem Mühlenthor, wo noch jest das Georgsfeld liegt) von der

wurden auf demselben, ebenso wie in H. Geisthof (S. ob. p. 1255) 2 Mutter= füllen gehalten, und i. J. 1526 (XXXVI, 160 v.) 10 M. und 1 G. von den beiden St. Jürgenshöfen nach Gristow gezahlt.

¹) Die Trennung der Präbendare und Aussätigen geht aus einer Stelle des Lib. Obl. XV, 140 (1380) hervor: "Not. quod provisores domus S. Georgii extra muros nostre ciuitatis, et prebendarii ibidem tenentur legitime exulibus et pauperibus leprosis ibidem in 270 mr., pro quibus dicti pauperes et exules debebunt sublevare 20 mr. red. in villa Sansten". Der Rec. von 1621 (Dähnert, LU. II, p. 295) erwähnt für das Host, einen "verordneten Theilvater, Mutter und Mägde"; die Benennung "Theilvater" ist wohl nach der Bezeichnung des Hausmeisters im H. Geist-Host, "delemester" (S. o. p. 1215–16) gebisdet. Hinsichtlich der Präbendare wurde vom Nath (1463; VI, 19 v.; Pom. GD. II, 112) die Bestimmung getrossen, das, beim Todessale eines "Prebendatus", bessen sächste Erben dem Host. I Tonne Bier und 2 Psund Wachs spenden sollten, sosen sie aber diese Gabe verweisgerten, sollte der Nachlaß des Preb. Eigenthum des Hostpitals werden.

Stadt, gegen eine Anleihe von 600 M. zum Rügischen Erbsolgefriege, empfing, und von welchem dasselbe eine jährliche Hebung von 100 M. an das Kl. Elbena, als früheren Eigenthümer, und später auch an das Herzogl. Amt, und die Universität zahlte (Bgl. Schwarz, Cod. Hild. Duc. II, 51; Gest. Nr. 553, Anm., Act. Sen. A. No. 4; Gesch. Elbenas, p. 326). Dazu kannen im Laufe bes Jahrhunderts noch 70 Morgen beim Wykerdamm, die das Hosp. (1365; XVI, 45v.) von der Familie Lange (S. Pom. Genealogien, II, 395; Gesch. Elbenas, p. 327) erwarb. Die betr. Aufzeichnung im Lib. Her. XVI, 45v. lautet:

"Not. quod constituti coram nobis Hinricus Langhe, noster in consulatu socius, et Arnoldus Langhe, eius frater, recognoverunt coram nobis, quod ipsi, iuxta consilium et consensum matris eorum et suorum amicorum, rite vendiderunt Laurencio Lowen et Hinrico Scupplenbergh, nostris in consulatu sociis, provisoribus domus S. Georgii nostre ciuitatis, nomine eiusdem domus S. Georgii, LXX iugera agrorum, sita intervicem prope aggerem dictum Wickendam, eo modo et forma, prout ipsa ad patrem eorum et ad ipsos hactenus pertinebant, ipsis, ut iidem fratres asseruerunt, ad voluntatem eorum persoluta, que quidem LXX iugera dicti Hinricus et Arnoldus dictis provisoribus ad vtilitatem dicte domus S. Georgii coram nobis modo debito resignarunt. Scriptum (1367) die Vincencii, actum vero anno LXV, circa Pascha. Mnm. von 30h. Engelbrecht "NB. 70 morgen acker bime Wickendamme dem Gadeß-huse thu S. Georgen".

Dieser Grundbesit wurde in der Folge noch vergrößert und demgemäß der "Alker Sunte Jurgens" in einem Berzeichnis der Hospitäler von 1463 (Lib. Civ. VI, 19; Pom. GD. II, 111) in den einzelnen Theilen bezeichnet als "20 morghen, de heten dat Lange lant, de gheuen 20 mark; item 20 morghen dat Murlant; item 20 morghen by dem Wykkendamme, by deme Muruelde to deme damme wart; item 14 morghen di deme Lydende vnses heren an deme stighe, also me rith name Schonenwolde, desse bammes tome Scarpenorde wart; item 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> morghen beleghen van den 20 Morghen na deme Langhen sale; item 2 morghen de scheten an den Wykkendam; item 2 morghen benedden S. Merten, vnde scheten up den wech, so me rith name Helmerkerskenhaghen; item

1 morghen, de schut up de 9 morghen, 1) de naber ys her Joh. Westval; item 1 morghen, de schut up de 9 morghen, de naber ys to velde wart Nyebur". Diese Vermehrung des Grundbesitzes wurde für das Georg-Hosp. noch durch einen Rathsbeschluß vom J. 1346 (XIV, 100 v.; Kos. PGD. I, 163; Gesch. Eld. 656) begünstigt, demzufolge dasselbe auch vom Kl. Eldena Necker vor den Gr. Thoren erwerben durste, was den Bürgern verboten war, um den Einstluß des canonischen Rechtes zu beschränken; in Ueberseinstimmung hiermit konnte auch das p. 1263 erwähnte Erbpachtsverhältnis zum Kloster, betr. die 40 Worgen Acker, bestehen.

Außer dem Georgsfelde, und den benachbarten Aeckern, welche, nach dem 30 j. Kriege, theils in Erbpacht an mehrere auf verschiedenen, neu angelegten Sofen wohnhafte Besitzer vergeben wurden, theils Eigenthum des Hospitals blieben,2) erhielt dasfelbe an größerem Grundbefit, und zwar gleichfalls durch Vermittelung der Familie Lange, (1361-1418) Theile der Güter Sang und Wilmshagen (S. ob. p. 244 ff.), sowie mehrere Bäuser, c. p. und Renten innerhalb und außerhalb der Stadt, welche theils in der Uebersicht von 1463 (Lib. Civ. VI, 18 v. -21 v.), theils in dem Inventor von 1557 (Lib. Civ. XXVI, f. 152 - 160) verzeichnet stehen, und über deren Ginzelheiten p. 1277 ff. b. d. Uebersicht der Vermögensverwaltung des Hosp. Nachricht gegeben werden soll. Von besonderer Wichtigkeit ist jedoch die Erwerbung zweier Säufer am Marien=Rirchhof, an der Ecke der Brügg- und Langenfuhrstr., welche damals den Namen "Vilterhagen" führte. Diese waren ursprünglich (1303; XIV, 10 v.) im Besitz von Dietrich v. Lübeck senior, welcher dieselben jedoch (1309; XIV, 31v.; Pom. Geneal. II, 105-120) an seinen Neffen Dietrich v. Lübeck iunior, altesten Cohn

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. Civ. XVII, 64v. (1522) "ager sit. extra valvam Carnificum, vulgariter in deme Sydenfelde endes den Negenmorgen, inter agrum S. Georgii versus campum". Auch gehört wohl der (1683; XVIII, 1) erswähnte Georgsacker bei Hinrichshagen zu diesem Complex.

<sup>2)</sup> Bgl. Berghaus, Landbuch von Pommern IV, B. I, p. 486; Holft, der Grundbesitz der Stadt Greisswald, Bericht der Deconomie-Deputation, 1886, p. 23.

des Rathsherrn Johannes v. Lübeck II. († 1322), überließ, mit der Bedingung, daß Dietrichs senior Schwester Ermegard auf Lebenszeit 4 M. R. von den Säufern empfangen follte. Außer= bem hatte das Georg-Hosp. (1312; XIV, 3) ein Capital von 200 M., gegen 20 M. R., in diesen Säusern bestätigt, und erhielt von Dietrichs iun. Bater Johannes v. Lübeck II. ein Bermächtnis von 1000 M., welche die Stadt von diesem früher ent= lieh, und (1323; XIV, 100; Pom. Gencal. II, 111) an feine Rinder zu zahlen versprach. Bur Deckung dieser Ansprüche empfing nun fpater das Hosp. (Geft. Nr. 74a., Unm. 2) beide Häuser als Gigenthum, und verlegte,1) als der St. Jürgenshof, mit dem Siechenhause und der Capelle, im 30j. Kriege (1631) zerstört wurde, die Hosp. Wohnungen nach der Brüggstr., wo dieselben noch in der Gegenwart (Brüggstr. Nr. 15, 16) bestehen, und im Laufe dieses Jahrhunderts noch durch einen Anbau in der Langenfuhrstraße auf dem Hintergebäude des von der Stadt angefauften Echauses (Anopsitr. Nr. 36, jest Töchterschule) vergrößert worden find. Da die Lepra im XVII. Jahrhundert im Albendlande nicht mehr verbreitet war, fo hatte das Hosp. schon vor dem Ariege folche Unsfätige nicht länger zu beherbergen, und seitbem nur andere Kranke und bedürftige Präbendare auf= genommen; nach dem Kriege kam aber der urfprüngliche Zweck noch weniger in Betracht, vielmehr wurden fämtliche Wohnungen des neuen Hospitals in der Stadt, in ähnlicher Weise, wie im Heiligengeist=Hosp., für ältere gebrechliche und erwerbsunfähige Leute bestimmt, beren Zahl ber Rec. v. J. 1558 auf 64 Prab. mit Ginkaufsgeld, und 9 Brab. für gang Arme feststellte.

# Die Bräbendare des Georghospitals.

Als älteste Präb. des Georg-Hosp. werden genannt: (1332; XIV, 95 v.) Wobbe Nakow "prebendaria domus S. Georgii",

<sup>1)</sup> Db diese Häuser in der Brüggstr. schon vor 1631 als Wohnungen für Präbendare dienten, ist nicht sicher nachzuweisen, da sie (1535 ff.; XVII, 80 v., 90 v.) nur als "hereditates exulum pauperum hospitalis S. Georgii in platea Pontis" bezeichnet werden. Bgl. Gest. Nr. 577, p. 178.

welche von ihrem Bruder Nikolaus R. 17 M. R. im Hause von Gerhard Baliz in der Ruhstr. erbte; (1353; XV, 30 v.) Dietrich Ritter, welcher seinem Stiefvater Berm. v. Zwinghe seinen Untheil an dem elterlichen Nachlaß, gegen die Zusicherung einer Präbende im Georg-Hospital abtrat, sofern er (S. ob. p. 222, 1257) von der Lepra befallen werden sollte; (1355: XVI, 11) Everhard Robe "infirmus apud S. Georgium", beffen haus in der Rothgerberstraße von seinem Vormunde (tutor) Beinrich Bredebern mit Zustimmung seiner Berwandten an Wilken Gerber (cerdo) verkauft wurde; (1376; XV, 122) Mechtild, Tochter von Seinrich Gorslam, welche freie Wohnung, Beizung u. Roft (prebenda cottidiana), gleich ben übrigen Präbendaren, und 3 M. 8 Sch. N. auf Lebenszeit im Hosp. empfing, wogegen ihre Schwestertochter Abele Goldow den dritten Theil ihres Vermögens bem hosp. überließ; (1378; XV, 128v.) eine Schwester von Othert Stumpel "apud S. Georgium", welche Zeugnis ablegte; (1383; XXXIII, 247 v.) "Grone apud S. Georgium", ber 4 M. erhielt; (1406; XVI, 150 v.) Rifolaus Sane und feine Gattin Mechtild "prebendati apud beatum Georrium", welche fich über 12 M. R. in Dietrich Segers Saufe in der Büchftr., in der Weise einigten, daß fie 11 Mt. auf Lebenszeit genoßen, welche nach ihrem Tode an D. Heger zurückfallen follten; (1409; XXXIII, 356) Peter Grube "apud beatum Georgium", welcher 24 Sch. "ex parte Stalberg" empfing; (1464; XXI, 46) Mathias Sane, ein Selmidmied, der für fich u. feine Frau Unneke 2 Präbenden (prouen tho S. Jurgen) auf Lebenszeit empfing, und dafür der "Remerie" 12 Helme (stelen hode) anzu= fertigen übernahm, zu welchem ihm die Stadt 1 Faß Schwedischen Eisens (osemundes) lieferte; (1466; XXI, 46) übergab er ben Rämmerern ben letten Selm.

# Die Pfarrer

des St. Georghospitals.

In ähnlicher Beise, wie beim Hl. Geist-Hospitale, war die Seelsorge des St. Georg-Hospitals einem Geistlichen anvertraut, welcher abwechselnd (1359; XVI, 21 v.) den Namen "Vicarius

curatus", ober (1373; XVI, 70) "rector capelle", ober (1425—28; XVI, 182 v.; Hom. GD. II, 159) "Plebanus ad. S. Georgium", und (1463; VI, 21 v.) "Perner" führte, und durch mehrere andere Vicare und Capellane, sowie durch einen Custos und Schüler (scholares) in der Ansübung des Cultus¹) unterstützt wurde. Derselbe hatte eine Amtswohnung und eine Präbende, (1463; VI, 21 v.) von 18 M. im Hospital, und empfing außers dem (1359; XVI, 21 v.) 3 Schilling aus der Lowentsoperschen Seelenmesse und 1 Sch. für den ministrirenden Schüler, serner (1373; XVI, 70) 1 Sch. aus der St. des Visch. Ludwig von Reval, und (1425—28; XVI, 182 v.) aus der Hilgemanschen Stiftung 8 Sch. und für den Custos 2 Sch. Als solche Geistzliche des Georghospitals werden genannt:

Johannes Stumpel, welcher (1378; XV, 128v.) für seinen Bater Otbert St. ein Zeugnis ablegte "ad hospicia dicti Odberti, et apud S. Georgium sorori dicti Odberti, et domino Johanni, eius filio".

Hermann Nyebur, welcher (1385; XV, 150) als "officialis curie beati Jeorgii" ein der Meibomschen Vic. gehörens des Cap. von 150 M. um 50 M. vermehrte, und einen Theil ihrer Renten genoß, ist wahrscheinlich zu den Geistlichen des Hosp. zu rechnen, da man die Officiale der Hosp. gewöhnlich aus diesem Stande entnahm.<sup>2</sup>)

Andreas Cropelin, Priester, welcher (1395; XV, 168 v.) für 100 M. Cap. 10 M. R. auf Lebenszeit von den Hospitals Provisoren erwarb, unter der Bedingung, daß solche nach seinem Tode an das Hospital zurücksallen sollten.

<sup>1)</sup> Lib. Her. XVI, 172v. (1419) "De sutve prester schal ok darto vorplichtet wesen, dat hee den zeken unde alle den, de dar wonastich sin, schal de bicht horen edder horen laten unde de sacramenta to ghevende — darvore schal hee darssulves husinghe unde ene provene ungh hebben, alz dat van oldinghes ghewezet is" (Bgl. Bom. Gen. II, 209). Nach dem Lib. Cam. XXXIII, 178 (1402) erhielt "Plebanus apud b. Jeorrium" 4 Stiege (vigenas) Kohr sür 8 Sch.

<sup>2)</sup> Bgl. Register zum Mekl. Urk. Buch, und oben p. 797, 951, wo zwei andere Geistliche dieses Namens angeführt sind. Bgl. über den Official, Schmidt, Geschichte der Kirchen in Stargard, I, 49.

Johannes Blyvelhir, welcher (1419; XVI, 173; Pom. Gen. II, 209) Pfarrer am St. Georg-Hosp. war u. die Lübecksche Vic. genoß, später aber (S. ob. p. 566, 780) das Plebanat an der Mar. Kirche erhielt, und in derselben bestattet wurde.

Johannes Lange (S. oben p. 780, 786), welcher zuerst J. Blyvelhyr in der Seelsorge vertrat, und nach dessen Abgang das Pfarramt des Georg-Hosp. und die Lübecksche Vic. empfing.<sup>1</sup>)

Lorenz Bokholt, der spätere Präpositus, welcher (1454; vgl. oben p. 818) die Lowesche Vic. an der St. Georgscapelle ministrirte, für welche er 24 M. 3 Pf. Pacht aus Manhagen von Dr. H. Rubenow erwarb, die ihm Bogislaw X. (1480) bestätigte.

Petrus Mersze, Canonicus des Nikolai = Domstiftes und Official (S. ob. p. 882), welcher (1456; Kos. Nr. 20, 36) die Nathsvicarie "in capella S. Georgii extra et prope opidum Gr.", mit der Nezekeschen Vic. der Nikolaikirche vereinigte.

Hermann Schlupwachter, Dekan des Nik. Domstiftes, welcher die früher von P. Mersze verwaltete Rathsvicarie (Klemp. Nr. 136; vgl. oben p. 837) "ad capellam S. Georrii extra et prope muros opidi Grip." bis zu seinem Tode (1490) ministrirte.

Peter Schrober (Sartoris), Canonicus des Nik. Domftiftes und Official (S. oben p. 900), welcher die erw. Rathsvicarie nach Schlupwachters Tode (1490) ministrirte.

Henning Lotze, der spätere Präpositus, welcher die Rathsvicarie der St. Georgsfirche (1507, Aug. 23; Stet. Arch. Gr. Nr. 201) zu Lehn hatte, und sich mit Herz. Bogislaw X. über beren Hebungen aus Manhagen verglich.

Nach dem Treptowschen Landtagsbeschluß (1535) ging dann

<sup>1)</sup> Lib. Her. XVI, 173 (1419) "fier Ioh. Blyfalhyr schal de viccarien unde volk der kerken to S. Jurgen vorstaan — unde wen hee hulpe behaved, dat schal her Ioh. Laughe bearbenden unde van syner weghen vorstaan, dat dar nicht en schee vorzumenisse, beyde an der kerken unde an volke. Na deme dode her Ioh. Blyfalhyrs so schal her Ioh. Laughe bruken der viccarien unde aller vrucht der kerken" — (Ngl. Pom. Genealogien, II, 210).

bie Seelsorge auf ben Diakon ber Mar. A. über, welcher zuerst in der Cap. vor dem Mühlenthor, nach deren Zerstörung aber in einem Betsaal des neuen Hosp. in der Brüggstr. Gottesdienst hielt. Der Singang dieses Naumes ist mit einem Grau in Grau ausgeführten Bilde von Prof. Casp. Dav. Friedrich geschmückt, welches den St. Georg zu Nosse, mit dem Drachen kämpfend, darstellt.

# Die kirchlichen Stiffungen

des Georghospitals.

In ähnlicher Weise wie beim H. Geist-Hosp., und zum Theil in Gemeinschaft mit demselben, bestand auch bei dem Georgs Hospitale eine Neihe von Stiftungen, für deren Nenten theils Seelenmessen und Memorien zum Andenken der Begründer durch die betr. Hosp. Geistlichen gehalten, theils wohlthätige Spenden an die Präbendare und Siechen gegeben wurden. Als solche sind zu erwähnen:

Die Memorie des Fürsten Wizlam III. v. Rügen, (1322, Oct. 20; v. o. p. 1204, 1220) von demselben, bei Verleihung des Gutes Karrendorf, in den Kirchen beider Hospitäler gestiftet.

Die Stiftung des Nathsherrn Johannes II. von Lübeck (1323; XIV, 100; Kom. Gen. II, 111), welcher, in gleicher Weise (S. ob. p. 1220), wie für das H. Geist-Hosp., auch für das Georg-Hospital eine Vicarie und Memorie, im Betrag von 1000 M. begründete, deren Katronat (leenware) der Rath ershielt, während die Kräsentation (beede) der Familie von Lübeck verblieb. In der Folge (1419; XVI, 172 v.) wurde das letztere Recht von dem BM. Bertram von Lübeck ausgeübt, welcher die Vic. dem Priester Joh. Blyvelhyr verlieh, und diesem den Kr. Joh. Langhe (S. oben p. 1269) für den Todesfall substituirte, später von der Fam. Schmiterlow, welche die Fam. von Lübeck beerbte, und ihre Ansprücke an die Vic., zur Zeit der Reformation bei dem Inventar von 1558 (XXVI, 122; vgl. oben p. 384), durch Bertram Schmiterlow mit 200 M. Cap. und 16 M. K. anmelbete.

Die Stiftung des Rathsherrn Ditbernus Pannicida (1323; XIV, 62 v.) im Betrag von 400 M. mit 40 M. R., welche seiner Witwe Christine auf Lebenszeit bestimmt waren, von denen aber nach ihrem Tode 20 M. an das H. Geists und 20 M. an das Georg-Hosp. nebst den Cap. übergingen, für welche Gabe die Hosp. Geistlichen beiden Verstorbenen Seelenmessen zu halten hatten (Vgl. oben p. 1221).

Die Elemosyne Heinrichs vom Sunde, (1326; XIV, 72) in Hennefin Grambows Haus in der Langenstr. bestätigt, dessen Bestiger dem Hosp. jährlich 4 Tonnen Bier zu liefern hatte.

Die Heiligen Kreuz-Messe (1331; vgl. oben p. 1221), zum Andenken an den Sieg bei Gribenow, vom Rathe gemeinsam für das H. Geist und Georg-Hosp. gestistet, und am H. Kreuzes-Tag (Inv. S. Crucis) am 3. Mai in der St. Georg-Kirche<sup>1</sup>) geseiert, wobei an die Armen beider Hosp. je 2 Tonnen Bier und 2 Wecken vertheilt wurden. Die mit derselben versundene Rathsvicarie war (1456; Kos. Nr. 20, 36) im Besitz von Pet. Mersze, dann von Herm. Schlupwachter, und (1490; Klemp. Nr. 136; v. o. p. 1269) von Peter Schroder, und (1507, Aug. 23; Stet. Arch. Gr. Nr. 201) von Henning Loge, welcher sich mit Herzog Bogislaw X. über deren Sinkünste aus Manshagen verglich.

Die Memorie von Heinrich Lowentkoper (1359; XVI, 21 v.), im Betrag von 78 M. mit 4 M. 8 Sch. N., von benen 4 M. den Präbendaren, 3 Sch. dem Hosp. Pfarrer (vicarius curatus) und 1 Sch. dem ministrirenden Schüler zu zahlen, 4 Sch. aber zur Anschaffung von Kerzen (pro augmentacione luminarium exulum) zu verwenden waren, für welche Gabe der Geistliche eine jährliche Gedächtnisseier in Gegenwart der Hospitaliten zu halten hatte.

<sup>1)</sup> Pom. GD. II, 73 "drec Missen — alse nope des hilghen Eruces dach na Paschen to S. Inrien, des veighdaghes na unser Radkost to deme Kilghengeste, unde des dinxtedaghes na unser Bursprake vor alle godes hilghen to S. Nicolawesse". Zu dieser Stiftung gehörten auch wohl die 3 M. und 3 Schock Brod, welche das Hosp. (1528 ff.; XLII, 1) von der Stadtwaßermühle erhielt.

Die dem Georg-Hosp. mit dem Hl. Geist-Hosp. gemeinsame Gorslawsche Bic. (S. oben p. 1223), nach welcher "exules" jährlich 1 Tonne Bier empfingen.

Das Test. des Priesters Dietrich Vogt (1364; vgl. oben p. 364, 1224), nach welchem die Präbendare des Georg-Hosp. je 1 Sch., "exules" je 2 Sch. empfingen.

Die bem Georg-Hosp. m. b. Hl. Geist-Hosp. gemeinsame Stiftung des Bischofs Ludwig v. Reval (1373; XVI, 70; vgl. oben p. 1224), nach welcher dasselbe für jeden Armen jährlich 15 Sch., für den Pfarrer (rector capelle) jährlich 1 Sch. empfing.

Die Stiftung Peter Eventures (1373; XVI, 68v.) im Betrag von 50 M., in 2 Häusern beim Fleischerscharren (ex opp. macellorum) bestätigt, später (1404; XVI, 144v.) von bessen Sohn Jesse Eventure an den Psörtner Nik. v. Anklam, und von biesem (1413; XVI, 162v.) an Joh. v. Mynden, und (1419; XVI, 172v.) an Heinr. Mechter verkauft, von dessen Kente den Armen des George-Hospitals jährlich 3 Tonnen Vier, zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten je 1 Tonne, und jeden Freitag für 5 Ps. 5 Schönroggenbrode zu liesern waren.

Die Vic. von Ghese Meybom "quondam theolonaria in Gristow" (1375; XVI, 76), "in capella S. Georgii extra muros civ." gestistet, im Betrag von 150 M. (1383; XV, 144; Pom. Gen. III, 124) im Hause von Clisabeth, des BM. Heinr. Schuppelenbergs Witwe, bestätigt, mit 12 M. N., von welchen zuerst der Clericer Markwart Dotenberg (S. ob. p. 744) 8 M., "in absentia causa studii" genoß, und solche auch, sosern er die Priesterweihe (sacros ordines maiores) empfing, auf drei Jahre behielt. Das Patronat der Vic. ging nach Ghese Meydoms Tode auf den Nath über, doch behielten die Erben derselben das Necht einer zweimaligen Nomination. Im Jahr 1385 (XV, 150) wurde das Capital der Vic. durch Hermann Nyedur, "officialis curie d. Georgii" um 50 M. vermehrt, infolge dessen er an den Nenten (S. oben p. 1268) theilnahm.

Die Stiftung des Priesters Hermann Warschow (1385; XVI, 108; vgl. ob. p. 738), im Betrag von 4 M. R., welche

zu Kohlen für das Siechenhaus (exulum degencium) bestimmt war.

Das Testament des M. Gerhard Warschow (1419; XV, 210v.; vgl. oben p. 738), demzufolge von 100 M. Cap. a. e. H. Knopfstraße 8 M. R. in wöchentlichen Zahlungen an die Siechen des Georg-Hospitals vertheilt wurden.

Das Testament des Vicars Johannes Budde (1427; vgl. ob. p. 368, 1226), mit einer Hebung von 9 M. zu Bädern für die Leprosen bestimmt.

Die Hilgemansche Stiftung (1425—28; XVI, 182 v.; v. o. p. 369, 1223), mit einer Hebung von 2 M. 4 Sch. für die Armen des Hosp., von 8 Sch. für den Pleban, und 2 Sch. für den Custos der Georgsfirche.

Die Lowesche Vicarie, (1454; Stet. Arch. Gr. Nr. 196) unter dem Patronat des Nathsherrn Lorenz Lowe († 1368) und seines Bruders Gevert Lowe, sen., und des Nathsherrn Bertram v. Lübeck II. († 1457), als Vertreters seiner Gattin, die wohl als Lorenz und Geverts ältere Schwester<sup>1</sup>) anzusehen ist, war damals im Besitz des späteren Präpositus Lorenz Bokholt, welcher 24 M. 3. Pf. aus Manhagen von Dr. H. Rubenow für die Vic. erwarb, die ihm (1480; Stet. Arch. Gr. Nr. 168) von Herz. Bogislaw X. bestätigt wurden. Damals war das Patronat der Vic. an den Nathsherrn Bartholomäus Lowe († 1485), einen Enkel von Lorenz, und Sohn von Gevert iun., und des letzteren Brüder Curt und Henning Lowe, sowie Anton Krull, anscheinend mit einer Schwester von Bartholomäus verheiratet, übergegangen.

Abelheid, Joh. Nezekes Witwe, vereinigte (1457, Juli 8; Kos. Nr. 20, 36) die Vic. der Nezeken-Capelle (Siehe oben

<sup>1)</sup> In den Pommerschen Genealogien, B. II, ist p. 216 zu ergänzen, daß Bertram von Lübeck II († 1457) mit einer Schwester des Rathsherrn Lorenz Lowe († 1468) verheiratet war; serner ist p. 396, bei der Stammtasel der Fam. Lowe nachzutragen: Gevert Lowe sen. als Bruder von Lorenz Lowe cons. († 1468), sowie Henning Lowe als Bruder von Gevert L. iun. und Curt L., endlich eine Schwester von Bartholomäns L. cons. († 1485), ver= mählt mit Anton Krull.

p. 335) mit der Nathsvicarie des St. Georg-Hospitals, welche zuerst Pet. Mersse (S. oben p. 882, 1269) empfing.

Das Testament von Heinrich Nacke, dec. eccl. Nic. (1461; Kos. Nr. 56), nach welchem von den  $11^{1/2}$  M., welche seine Muhme, die Nonne Brigitte Gützsow in Bergen a. R., auf Lebenszeit empfing, 5 M. an das Greifswalder Georg-Hospital "ad leprosos", und  $5^{1/2}$  M. an das Georg-Hosp. in Gristow (pauperibus et exulibus) fallen sollten.

Das Test. bes BM. Borchard Bertkow (1491; Pom. GD. II, 186, 192), dem zufolge das Georg = Hospital 2 Last Kohlen und einen großen kupfernen Keßel empfing "in dat Seck-hus, dat de armen Secken sick darinne mogen maken warm Water und Loghe, und reinigen sick".

Das Test. von Katharina Aubenow (1492; Pom. GD. II, 179) mit der Bestimmung, daß das Georg-Hosp. den Werth zweier Gewänder im Vetrag von 4 M. erhalte.

Das Test. des Dr. Heinrich Bukow iun. (1536 ff.), demzufolge das Georg-Hosp. 1 G. zum Bau, und 3 M. (exulibus), sowie außerdem noch eine Summe zur Herstellung von 10 warmen Bädern (5 leprosis, 5 pauperibus) empfing.

# Vermögensberwalfung

des St. Georghospitals.

Das Vermögen des Georg = Hospitals bestand, außer den Gütern Sanz und Wilmshagen und dem Antheil an Karrendorf, sowie dem o. p. 1263 ff. erw. Georgsfelde, nebst den benachbarten Aeckern, aus mehreren Häusern und anderen Grundstücken, sowie aus zahlreichen Renten u. Hebungen, welche in städtischen Häusern und benachbarten Dörfern bestätigt waren. Zu dem ältesten Hosp. Grundbesitz gehörte, außer den früher im Besig Dietrichs von Lübeck besindlichen Häusern an der Sche der Brügg= u. Langenssuhrstraße (S. oben p. 1265 ff.), die jetzt als Wohnung für die Präbendare dienen, die Hälfte der alten Waßermühle am Stadtgraben (pl. sossati, d. j. Weißgerberstraße), deren andere Hälfte das H. Geist-Hosp, als Eigenthum hatte, nach deren Abs

bruch (1302; XIV, 8v.; v. o. p. 1200, 1234) beide Hospitäler burch Sebungen von je 3 Drömt (36 Sch.) Korn von der Stadtwaßermühle (ante valvam) entschädigt wurden; ferner das fogenannte Sohe Saus (Alta domus), welches (1301; XIV, 7) neben dem Saufe von Ekbert Boddeker (Dolifex), zwischen der Steinbecker- und hunnenftrage, belegen war. Aus dem letteren erhielt das Georg = Hosp. 2 Mt., von welchen (1325, XIV, 68v.) Heinrich Rove, der die eine Hälfte des Haufes angekauft hatte, 1 M. R. ablöfte, mährend von der anderen Sälfte, die im Besitz von Ekberts 1) Sohn, Jakob Boddeker, und Dietrich Virow blieb, 1 M. fortgezahlt wurde. Außerdem empfing das Hospital aus dem britten Theile dieses Hauses 8 Sch. Worttins (census aree), und ebenso aus dem Nachbarhause Dietr. Virows die gleiche Summe, von benen jedoch Jakob Boddeker seinen "Worttins" (1326; XIV, 71 v.) ablöste; ferner ein Haus in der Roth gerberftraße, welches (1307; XIV, 21) der Jude Befeke und fein Sohn Jfaak auf 6 Jahre für eine jährliche Miethe von 6 M. vom Georg-Hosp. erhielt, unter der Bedingung, daß ihm ev. Bauten ersett werden sollten. Rach Ablauf dieser 6 Jahre (1313; XIV, 40 v.) erneute Befeke diefe Sausmiethe auf Lebens= zeit für 5 M., und wird bei ber Gintragung "setarius" (Siehe oben p. 104) genannt; ferner (1323; XIV, 62), in Gemeinschaft mit dem Bl. Geist=Bosp., die Balfte eines Saufes in der

<sup>1)</sup> Efbert Boddefer hatte (1295; v. o. p. 1203, 1255) den Hopfengarten bei Heiligengeisthof gepachtet, und hinterließ 2 Söhne Jakob u. Alard, welcher letterer einen Sohn Johann hatte (1327; XIV, 75). Bon Esberts Bruder stammen 3 Söhne Ludesin, Bernhard und Hermann "surdus", letterer versmählt mit Gertrud (1331, XIV, 92 v.). Bon diesen sührte Ludekin (1309; XIV, 28 v., 29) den Beinamen "de Alta domo", wahrscheinlich von der Nachsbarschaft seines väterlichen Hauses neben dem Hohenhause des Georghospitals (1301; XIV, 7) "hereditas Eederti Dolificis sita apud domum diete domus Sti Georgii". Bielleicht ist dieser "Ludekinus de Alta domo" identisch mit "Ludolfus de Alta domo", welcher (1309; XIV, 30) seinem Bruder "Vrowrinus" und seiner Schwester Gertrud das väterliche Erbe auszahlte, während Browin von einem 3. Bruder Heinrich de Alta domo ein Haus in der Büchstraße sür 35 M. als Pfand erhielt. Bgl. Lib. Civ. XIV, 10, 11, 15 v., 21, 24 v., 25 v., 28 v., 29, 30, 37 v., 40, 49 v., 50, 68 v., 71 v., 75, 92 v.

Neuftadt, welche für 22 M. Cap. gegen 30 Sch. R. an Lud. Spegelberg und hen. Starke überging; ferner ein Echaus in ber Kuhstraße,1) welches (1387-95, 1404-14; XV, 154; XVI, 128, 144v., 164v.) im Besite des Hosp. "in cono arte platee ex opp. coni pauperum domus S. Jeorgii" Ermähnung findet, sowie 6 Buden in derselben schmalen Querftraße (1463; VI, 19; Bom. GD. II, 111) 2 mit Ziegeln, und 4 mit Rohr gebeckt, und (1412; XV, 198v.; 1526; XVII, 72v.) als "bode S. Georgii in pl. Vaccarum" bezeichnet; ferner ein Haus in ber Knopfstraße (1432; XVI, 192 v.) als "hereditas", und (1485; XVII, 19 v.) als "area exulum S. Georgii" benannt; sowie 3 Häuser in der Fischstr., welche die Prov. (1462, 1494, 1503; XVII, 3, 30 v., 42) an Heinr. Ratte, Jasp. Bigendorp, u. Bertr. Studman verkauften; ferner 2 Säufer in ber Brügg= straße, welche die Prov. (1502 ff.; XVII, 41, 90 v.) an Thom. Dargat und den Rathsberrn Bert. Markwart (1525-41) überließen, endlich ein Haus am Fleischerthor, mit 2 M. Acker und 1 Garten, sowie 4 Buden, welche (1555-89; XVII, 117, 142 v., 164 v., 169 v.) an den Stadtbiener Claus Symon, Jasp. Rinderman und heinr. Rüter übergingen. Als anderen Grundbesitz erhielt das Hosp. (1361; XV, 64), in Gemeinschaft mit ber Stadt, Antheil an dem Dorfe Buft gegen ein von ihm angelichenes Cap. von 100 M., welche "in empcione ville Gust" vom Rath und den Brovisoren an Otto Lankow,2) als Verkäufer entrichtet, später aber von der Stadt durch 8 M. R. aus Dargelin wieder abgelöft wurden. Das Hosp. war noch im Jahr 1379 (XV, 132) im Befit eines Theils von Guft und ber Sufe "Borsthove", und behielt seine lehnrechtlichen Ansprüche (sub suo pheudo) an dasselbe, bis Otto Lankow die Belehnung mit Guft

<sup>1)</sup> Mit diesem Hause ist wohl dassenige identisch, welches (1514; XVII, 48 v.) als "conus habitacionum S. Jeorgii in pl. Peterzilligen strate versus valvam pl. Vaccarum" bezeichnet wird. Dasselbe lag also in der Roß-mühlen= oder Haselbraße.

<sup>2)</sup> Bgl. über den Rathsherrn Otto Lankow, den Schwiegersohn des BM. Everhard Rubenow, Pom. GD. III, 21, und oben p. 767.

(inpheodatio) empfangen haben würde. Außerdem besaß das Hosp. die im Rec. von 1558 (XXVI, 157) mit einer Hebung von 6 M. Pacht erwähnte "S. Jurgens Windtmole", sowie 3 M. Acker, welche dasselbe von Heinrich Grammentin (1368; XV, 100; Gesch. Eldenas, p. 672) für 40 M. erwarb, während eine vor dem Fleischerthor belegene ½ Windmühle seines Besitzes, die sog. Kolmole, (1428; XVI, 186) an Nik. Byl, sowie 2 mit dem H. Geist-Hosp, gemeinschaftlich erwordene Gärten vor dem Vettenthor (1382; XVI, 96 v.) an Arnold Leteniß übergingen.

An Renten und anderen Hebungen, sowie an Vermächtnissen und wohlthätigen Schenkungen, empfing das Georg : Hospital:

(XIV, 7) 1301. Das Georg = Hospital besaß 2 M. R. in Johann Grapengeters (Ollifex) Hause am Nit. Kirchhof, die später auf Efbert Boddekers (Dolifex) Hause (S. oben p. 1275) eingetragen wurden.')

(XIV, 8v.) 1302. Die Stadt überl. eine, nach dem Tode von Joh. Roggenbuck u. j. Frau Gertrud, an sie gefallene Hebung von 3 Drömt (36 Sch.) Korn aus der Mühle vor dem Bettenthor (S. Gesch.) Eldenas, p. 185, 612—14), an das Georg-Hosp. zur Entschädigung sür dessen Antheil an der abgebrochnen Waßermühle am alten Stadtgraben (pl. fossati, d. j. Weißgerberstr. vgl. oben p. 1200, 1234), welche beide Hospitäler bis dahin gemeinsam besaßen.

(XIV, 14) 1304. Beide Hospitäler erwarben von der Marienkirche je 1 M. R., Oftern zu heben. (Egl. oben p. 702).

(XIV, 16 v.) 1305. Bon 30 M. A., welche Thideman Winman von der Stadt als Leibrente erwarh, fielen nach seinem Tode 26 M. an die Stadt, 2 M. "infirmis S. Spir.", 2 M. "leprosis S. Georgii" (S. ob. p. 1237, wo 3. 11 v. o., statt "4 M.", "2 M." zu berichtigen sind).

(XIV, 18 v.) 1306. Nach dem Test. Joh. Schowenburgs, erhielt das Georghospital 1 M.

(XIV, 22 v.) 1307. Bon einem Echaufe in der Rothgerberftr., nebst Badsinbe und Acker, welche aus Dietrich v. Lübecks Nachlaß an das H. Geist H. übergingen, erhielt das Georg H. 4 M. R. (Bgl. 1310; XIV, 34).

(XIV, 29 v.) 1309. Das Georg-Hosp. erh. Antheil an den 36 1/2 M., welche Thideman v. Anklams Bruder den Gr. Kirchen, Klöstern u. Hospistälern vermachte.

(XIV, 3) 1309. Wiltberg v. Letzenitz (Bgl. oben p. 640) schenkte dem Georg-Hospital "ob salutem anime" 1 M. R. im Hose Alards von Kernstorp, und dem Hl. Geist-Hospital 2 M. R.

<sup>1)</sup> Diese Aufzeichnung ist die älteste und erste, in welcher das Georg= Hospital Erwähnung findet.

(XIV, 36) 1311. Ghijo Bullenwever (Laneustextor) bestätigt vor seiner Wallfahrt für ben Fall feines Todes ben Kirchen, M. u. hosp. je 2 M.

(XIV, 36 v.) 1311. Beibe Hosp. erw. 20 M. R. gegen 200 M. Cap. in Andr. Sternbergs Hause in der Knopsstraße.

(XIV, 38 v.) 1312. Abelheid, Berthold Goltich mebes (Aurifaber) Bitwe erw. von beiben Hosp. je 5 M. R. (S. oben p. 1231, 1235).

(XIV, 4) 1312. Beibe Hosp. erw. von Friedrich v. Wolgast, seiner Gattin Elisabeth, und seinen Kindern Mechtild und Hennelin 50 M. R. aus Dargelin gegen 400 M. Cap., welche nach ihrem Tode an die Hosp. fallen, wosur ihnen in deren Kirchen eine Memorie gehalten werden soll.

(XIV, 43 v.) 1314. Beibe Hosp. befagen 200 M. Cap. mit 20 M. R. in einem Echause am Mühlenthor, früher im Besitz von Bolkwin v. Upatel, bann von Dietrich v. Lübeck (Bom. Gen. II, 120).

(Gest. Nr. 67b.) 1318. Joh. v. Halle, Gastfreund (hospes) bes Präm. Al. Usedom, bestimmte in seinem Test. dem Georg-Hosp. 100 M. mit 10 M. N., welche bei dem Kloster Usedom bestätigt waren, worüber dessen Abt Dethard eine Urk. v. 28. Juni (Petri et Pauli) ausstellte. Egl. Schwarz, Mon. Gryph. II, Hosp. Urk. Nr. 11; Zietlow, Präm. Kl. Usedom, p. 162, 355; Steinbrück, Gesch. der Pom. Klöster, p. 116, wo irriger Weise aus dieser Urk. auf eine Verschuldung des Kl. geschlosen ist, während eine gewöhnliche Obligation vorliegt.

(XIV, 1 u. 3) 1320. Joh. v. Halle bestimmte in seinem Test. seiner Schwester Sophie 200 M. Cap. mit 20 M. N., welche bei der Stadt Gr. bestätigt waren und nach ihrem Tode an die Hosp. Jum H. Geist u. Georg übergehen sollten, worüber der Nath eine Bescheinigung ausstellte.

(XIV, 51) 1319. Das Georg = Hospital erh. in Gemeinschaft mit den übrigen Kirchen, Kl. und Hosp. Antheil an dem Bermächtnis eines Hauses in der Steinbeckerstr. durch Joh. Westphal, faber, und seine Frau Margarete.

(Gest. Nr. 74a.) 1322. Mit ber Ueberlaßung des Gutes Karrens borf an beide Hosp. duch den Fürsten Wizlaw III. v. Rügen, gekangte auch die Hebung v. 4 M. R., 8 Scheffel Roggen, u. der kl. Zehnte (minuta decima) aus diesem Gute, welche (1313, März 25; Fabricius, CCCCXXV; Gest. Nr. 65) der Ritter Heinrich Rover und dessen Schwager Everhard von Joh. Slawekesdorp und dessen Sohn Volto erwarb, an beide Hosp. (Bgl. Cop. f. 51; Fabricius, DCXXVIII; vgl. oben p. 1237).

(XIV, 84 v.) 1330. Das Georg = Hospital erh., in Gemeinschaft mit dem Heiligengeist-Hospital, Antheil an Heinrich v. Gotlands Häufern, sosern er auf seiner Wallsahrt sterben, und sofern seine Kinder Mechtild u. hinsekinus ohne Erben bleiben sollten.

### Bermögensverwaltung

des St. Georghospitals durch die Provisoren.

# Rotger v. Sudersand

(cons. 1326 - 42). 1340.

# Sartwich Zsilde (civis).

(civis).

(Geft. Nr. 1076.) 1340, März 13. Hen. Grönwold u. seine Söhne Heinr. u. Nik., zu Segebadenhau, schulden den Prov. des Georg-Hosp. Rotger v. Suderland (S. Pom. Geneal. III, p. 40, 62, 77; Lisch. G. Behr, Nr. 253; Mekl. Urk. Buch, Nr. 5543) und Hartwich Wilde, 22 M., was Gerhard von Gristow bezeugt.

#### Lorenz Lowe

#### Seinr. Schuppelenberg

(cons. 1351, proc.  $\dagger$  1382). [Fom. Genealogien, III, 20-25] 1349-79.

# Johannes Lowe

(cons. 1372, proc. 1382-96). 1372-82.

#### Joh. Kemerer

(Pom. Geneal. III, 24). 1349.

### Chom. Levenhagen

(cons. 1359—84).

(XV, 1) 1349. Mechtild, Herm. Hufnaghels Witwe, bestimmt 5 Mt. aus herm. v. Werles hause am Markt, welche sie (1352; XV, 24) für 50 Mt. Cap. von den Prov. erwarb, nach ihrem und ihrer Kinder, heinrichs und hilles Tode, den hosp. Ht. Geist und Georg.

(XV, 3) 1349. Alf Moghekow überk. an die Prov. des Georg-H. Joh. Kemerer und Lor. Lowe 3 M. N. von seiner Freihuse (libero suo manso) in Wackerow für 30 M., mit dem Recht, diese Rente bei den Juden zu verspfänden (pignora apud Judeos ponendi).

(XV, 16v.) 1351. Heinr. Bolbewin, cerdo, überl. dem Hofmeister Thibeman (S. oben p. 1263) 2 M. aus seinem Hause in der Rothgerbersftraße für 20 M. Cap.

(XVI, 11) 1355. Wilken Gerber (Cerdo) kaufte von den Bormunbern von Everhard Robe (infirmi apud S. Georgium; vgl. oben p. 1267) deffen Haus in der Rothgerberftrage.

(XVI, 15v.) 1355. Die Prov. des Georg= und H. Geist= Hospitals einigten sich dahin, daß alle Güter in Wilmshagen, 15 M. R. in Dar= gelin, und 7 M. R. in Bustorp (Behrenhof) dem Georg-Hosp, gehören, und das Heil. Geist= Hospital durch eine Geldzahlung (denarii) entschädigt werden sollte.

(XVI, 15 v.) 1355. Das Hl. Geist-Hosp. überl. dem Georg = Hospital 40 M. R. aus Helmshagen für 400 M. Cap. Dazu fügen die Prov.

(1366) noch 100 M., sodaß die Totalsumme des vom Hl. Geist = Hospital empfangenen Capitals 500 M, beträgt.

Anmerkung von 3. Engelbrechts Sand:

"40 Al. S. Georgii in Helmeshagen. Deffe 40 Al. hefft Er Peter Crull mith finem egenem gelde affgeloset undt der fladt geven. Anno 1570."

(XV, 60 v.) 1360. Bicco Stevelin überl. von einem Hause in ber Brüggstraße 10 M. R. für 100 M. Cap. an Ghiso Gültsow, welcher von bieser Summe 40 M. m. 4 M. R. an die Mar. K., 30 M. m. 3 M. K. an das H. Georg-H. vermacht.

(XV, 64) 1361. Der Rath überk, bem Georg-Hosp, 8 M. R. von 2 Hufen in Dargelin für 100 M. Cap., welche zum Ankauf eines Theils von Güft (S. oben p. 1276) verwendet wurden.

(Gest. Nr. 149) 1361, April 5. Heinr. und Arn. Lange, Bettern des verst. BM. Heinr. Lange, überl., mit Genehmigung von dessen Töchtern Mudeke, v. m. Jak. Swertsliper, civ. Sund., und Wendeke, v. m. BM. Heinr. v. Lübeck iun. (S. Pom. Geneal. II, 157, 395), alle Einkünste aus Wilms = hagen, welche sie (1333, Febr. 28; Gest. Nr. 92), betr.  $5^{1}/_{2}$  Hufen daselbst, von Hennekin und Vernhard Slavekesdorp, und Hennekin Schmachteshagen erwarben, an das Georg-Hospital.

(XXXIII, 26) 1366. Joh. Swulle "magister grangie S. Georgii" leistete den Stadtkämmerern für Heinrich Snidewinth Bürgschaft, betr. eine Sühne von 12 M. "racione homicidii". Derselbe war (1370; XVI, 58) Bevollmächtigter für Henning Hoep aus Anklam.

(XV, 114) 1372. Die Hosh. Prov. erh. von ben Prov. der Jak. A., au Stelle ber Lieferung von 4 Tonnen Bier, 30 M. (S. ob. p. 725).

(Gest. Rr. 170b.) 1373, Rov. 24. Die Herzöge Wartislaw VI. und Bogislam VI. überl. für 600 M. Cap. alle Beebe n. Hundelorn aus Wilms-hagen an das Georg-Hospital.

(Geft. Ar. 171 a.) 1373, Nov. 27. Webego Buggenhagen sen. u. Webego B. iun. überl., mit Genehmigung der Herz. Wart. VI. u. Bog. VI., und im Namen ihrer Brüder und Bettern, alle Beede, Hundesorn u. Dienst aus Bilmshagen an das Georg-Pospital.

Ann. (Lib. Civ. VII, 334). Bei Geft. Nr. 171 a. ift, statt der Doppelsnamen "Henning Wedego sen. u. iun.", zu berichtigen "her **Wede**go sen. u. iun.", durch welches Prädikat beide als Ritter bezeichnet werden.

(XV, 115 v.) 1374. Prov. überl. an Joh. Starke und seine Frau Margarete 10 M. R. für 100 M.; desgl. (1379; XV, 135) 10 M. R. für 100 M.; desgl. (1387; XV, 153 v.) an Joh. Starke und seine Frau Ghese 10 M., welche sämtlich nach ihrem Tode Eigenthum des Hosp. werden. Bgl. ob. p. 1241, wo Margarete (1372; XV, 114) als Schwester von Johannes Starke bezeichnet ist.

(XV, 117v.) 1375. Brov. überl. dem Beil. Geift=Bfarrer Bernh.

Stilow (S. oben p. 1218) 4 M. R. für 40 M. Cap., nach seinem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 118v.) 1375. Prov. überl. Arn. Lange iun., des BM. Arn. Langes S., 40 M. R. für 500 M. Cap.

(XV, 127v.) 1378. Heinr. Korhn erwarb für 80 M. Cap. von dem Rathsherrn Joh. Wilde 8 M. Nit. Kirchengelder, welche dieser von dem Pr. M. Joh. Grope (1365; XV, 81; vgl. oben p. 721, 733) kaufte, die aber nach Korhns Tode an das Georg-Hospital übergehen sollten.

(Gest. Nr. 182—3) 1378, April 3, 4. Prov. erw. von Bogislaw VI., mit Genehmigung der Gräfinnen Elisabeth und Mechtild v. Gützsow, 60 M. Beede und Dienst (precarias, angarias ac servicia) in Sanz für 750 M. Cap. (Bgl. Schwarz, Mon. Gr. II, Hosp. Urk. Nr. 23; Gesch. der Pom. Städte, p. 829).

(Stet. Arch. Gr. Nr. 16) 1379, Jan. 10. Prov. erw. von Bogislaw VI., für 200 M. Capital, 20 M. R. aus Stilow, früher im Besitz von Las v. Spiegelsdorf, welche (1387; XV, 153v.) Heinr. Korhn empfing, nach dessen Tode Eigenthum des Hospitals.

(XVI, 86) 1379. Prov. überl., in Gemeinschaft mit den Prov. des Sl. Geist-Hosp,, die halfte eines hauses in der Anopfstr., früher im Besitz von herm. Bomethusen (cons. 1338 ff.; vgl. ob. p. 1240), an Nikolaus und Jakob Rode.

(XV, 132) 1379. Das Hosp., als Miteigenthümer von Sanz, genehmigte, daß der Rathsherr Otto Laukow die 30 M. R. erwarb, welche
die Bewohner von Sanz (villani de villa Zansten) bisher an das G. Behr
von dem Felde "Wikkeurot" gegeben hatten, und daß der Gr. Rath, wenn das
G. Behr die Rente nicht zurückfausen sollte, das Vorkaussrecht empfing.

(XVI, 86) 1379. Das Hosh. erh., in Gem. mit den andern Kirchen und Klöstern, und dem H. Geist-Hosp. (S. oben p. 1243) einen Antheil an den Mornewegschen Häusern am Markt, sowie (1391; XV, 162; XVI, 122), nach Wobbes, M. Witwes Tode, an einem auf demselben best. Cap. v. 150 Wt. mit 12 M. R., welche Detl. Remensnider (Corrigiator), als Käuser des Hauses, der Witwe auf Lebenszeit überließ; (1399; XVI, 135 v.) gen. Prod. den Verkauf des M. Hauses.

(XVI, 91) 1380. Alle Renten, welche dem Georg-Hosp. in dem Dorf Cestellin verpfändet waren, wurden von Henno Schuppelenberg, dem Sohne des Burgemeisters und Hosp. Provisors Heinrich Sch., zurückgekauft (Pom. Geneal. III, p. 119).

(XV, 140) 1381. Prov. und Präbendare des Georg-Hosp. erw. von dem Siechenhause des Hosp. (leprosis) 20 M. R. aus Sanz für 270 M. Capital (S. oben p. 1263).

(XVI, 96 v.) 1382. Prob. beider Host, überl. 2 Garten bor bem Bettenthor an Arnold Letzenit (S. oben p. 1243).

81

(XV, 142) 1382. Prov. überl. dem Priefter Wolbert Sovefche (S. ob. p. 744) 16 M. R. auf Lebenszeit, nach feinem Tode Eigenthum bes Hosp.

(Gest. Nr. 189a.) 1382, Febr. 1. Henning Behr zu Slawetow überl. dem Georg=Hosp. 7 Morgen Gehölz, genannt Smalednk, bei Sanz für 18 M. Diese Urk. sehlt bei Lisch, Geschichte des G. Behr, und ist dort Th. III, vor Nr. 310 zu ergänzen.

(Geft. Nr. 188) 1382, Febr. 20. Henning Behr zu Muffom überl. dem Georg=H. 21/2 M. Beede aus Sauz (Lifch, G. Behr, Nr. 310).

(Stet. Arch. Gr. Nr. 17) 1382, Febr. 24. Henning Behr zu Glamestom, seine Söhne und Bettern überl. den Prov. des Georgshosp. Heinrich Schuppelenberg, Thomas Levenhagen u. Joh. Lowe 20 M. N. aus Pansow (Lifch, G. Behr, Nr. 313). In dieser Urkunde werden die genannten Provissoren zulegt erwähnt.

Arnold Lange, iun. (cons. 1382—88). 1383.

28ath. Sohensee (cons. 1382-88). 1384-87.

Scinrid Zukow (cons. 1383–1411). 1387. **Zsaft. v. Lübeck III.** (cons. 1383, proc. 1384—94). 1383.

**Lambert Lowe** (Joh. Lowes Bruber; Pom. Gen. II, 396). 1384—89.

> Conrad v. ZSerfe 1. (cons. 1374—97; XVI, 73). 1387.

(XV, 143 v.) 1383. Arnold Lange n. Walter von Lübeck, prov. S. Georgii, überl. an Mechtild Morneweg, Nonne in Crummin (Siehe oben p. 746), je 10 M., zusammen 20 M. auf Lebenszeit, nach ihrem Tode Eigensthum des Hospitals.

(XV, 144) 1383. Prov. überl. Nif. Bullen und seiner Frau Katharina 10 M. R.; desgl. (1385; XV, 149 v.) 10 M. R., beide Renten nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals.

(XV, 144) 1383. Elisabeth, Witwe des BM. Heinr. Schuppelenberg (S. Pom. Geneal. III, 124) schuldete der Meibomschen Vic. 150 M., für welche sie ihr Haus am Markt verpfändete und 12 M. R. zahlte, welche letztere (1385; XV, 150) die Prov. zurückfausten.

(XV, 145) 1383. Prov. überl. an Bertram v. Wampen und seine Fran Trude 20 M. N., nach ihrem Tode Cigenthum bes Hospitals.

(XV, 150) 1385. Beim Rückfauf der 12 M. R. der Meibomfchen Bic. (S. ob. p. 1268) wurde das Cap. von 150 M. mit 50 M. von Herm. Nyebur, "officialis curie S. Georgii" vermehrt, wofür er Theil an der Rente hatte.

(XVI, 108) 1385. Prob. überl. dem Priester Germann Barichow (Bgl. ob. p. 738 u. 1272) 4 M. R., welche derfelbe zu einer Stiftung für Kohlen gur Pflege der Siechen bestimmte.

(XVI, 111) 1386. Das Georg-Hosp, befaß eine Rente von 24 Sch. in Hans Weftphals Haufe in der Weißgerberftr., welche Rente die Brüder M. Gerhard, Hermann, presb. und Peter Warschow bei ihrer Erbtheilung mit einer Hebung von 16 M. Geldes in Dietrichshagen und 15 Pf. ablösten.

(XV, 155) 1387. Prov. überk. an Mechtild Bredebern für 60 M. Cap. 6 M. R. auf Lebenszeit, nach ihrem Tode Eigenthum des Hospitals.

(Gest. Nr. 200a.) 1387, April 11. Berndt Behr zu Vargat überl. dem Georg-Hosp. für 200 M. Cap. 20 M. A. aus Busdorf u. Dargezin (Schwarz, Hosp. Urk. Nr. 27). Diese Urk. sehlt bei Lisch, G. Behr, und ist dort Th. III, vor Nr. 325 zu ergänzen.

(Geft. Nr. 201) 1388, Sept. 15. Herz. Bogislaw VI. genehmigt die Ueberlaßung der Antheile an Grundbesitz und Hebungen aus dem Dorfe Sanz, welche der Rathsherr Arn. Lange iun. aus dem Nachlaß seines Groß-vaters des BM. Heinrich Lange (S. Gest. 1334, Nr. 97, 110) erworben hatte, an das Georg-Hosp. (Schwarz, Mon. Gr. II, Hosp. Urt. Nr. 28).

(Gest. Nr. 205) 1389, Juli 16. Die Brüder Lippolt u. Heino Behr überl. an Ulrich Bukow und Lambert Lowe, Prov. des Georg-Hosp., 4 M. aus Sanz. Diese Urk. sehlt bei Lisch. G. Behr, und ist dort Th. III, nach Nr. 330 nachzutragen.

(XV, 158v.) 1389. Heinr. Wynold bestimmte, sofern er auf seiner Ballfahrt nach Rom sterben sollte, von seinem in heinrich Busows Hause in der Fischstraße bestätigten Cap. von 100 M., 50 M. dem Hl. Geist= und 50 M. dem Georg=Hospital.

**23erth. v. Münster** (cons. 1386–1401). 1390–91.

Africh Zukow (cons. 1387—97). 1389—95.

Gotschafk v. Lübeck II. (cons. 1395, proc. 1401—10). 1395.

**Rikolaus Silgeman** (cons. 1395, proc. 1419).

**Nikolaus Rode** (cons. 1418—29). 1428.

**Zerfram v. Lübeck** (cons. 1402, proc. 1417—33). 1412.

Seinrich Gütkow (civis). 1428.

(Gest. Nr. 206 - 7) 1390, Dec. 21. Henning Behr zu Clawetow, mit Genehmigung seiner Bettern, überl. für 250 M. an das Georg-H. 30 Morgen. Hölzung, gen. die Kahrenhorst, mit genauer Angabe der Grenzen, was Herz. Bogislaw VI. (1391, Jan. 8) bestätigt, und Henning Behr, cantor Cam. n. sein Bruder Berndt B. (1394, Febr. 23; Gest. Nr. 216) genehmigen (Bgl. Gest. Pom. Mag. II, 244; Dähnert, Ll. Suppl. IV, 110; Lisch, G. Behr, Nr. 333, 334, 340). Wegen eines Processes über dies Gehölz, in welchem

Babft Bonifacius IX. (1394, Juni 12) den Abt von Neuencamp jum Schiedsrichter bestellte, vgl. Schwarz, Mon. Gr. II, hosp. Urf. Nr. 31; Geft. Nr. 215.

(XV, 161 v.) 1391. Prov. überl. an Agnes, Witwe von Hermann Molner, 5 M. R. gegen ein ihnen von den Testamentsvollziehern Molnersausgezahltes Capital von 50 M.

(XV, 168 v.) 1395. Prov. überl. dem Priester Andreas Eropelyn, Pfarrer des Georg-Hosp. (S. oben p. 1268), 10 M. R. auf Lebenszeit, nach seinem Tode Sigenthum des Hospitals.

(XVI, 144v.) 1404. Nik. v. Anklam (Tanglim), ianitor, kaufte von Jesse v. Eventure ein Haus in der Fleischerstr., von welchem das Georgshosp. (S. ob. p. 1272) jährlich aus Peter v. Eventures Stiftung 3 Tonnen Bier und sür 5 Pf. Brod empfing, und überl. dasselbe (1413; XVI, 162v.) an Joh. von Mynden, von welchem es (1419; XVI, 172v.) an Heinrich Mechter überging.

(XVI, 150 v.) 1406. Dietr. Hegher fauste von Dietr. Arugher ein Haus in der Büchstr., welches nach beider Tode Eigenthum der Stadt wurde, auf welchem 12 M. R. bestätigt waren, die v. Nit. Hane n. seiner Fr. Mechtild, prebendariis S. Georgii (S. oben p. 1267) auf Lebenszeit gehoben wurden, nach deren Tode aber au Dietrich Hegher sielen.

(XV, 198v.) 1412. Prov. überl. an Gotschalf Rabode für 100 M. Cap. 8 M. von den Buden des Georg-Hospitals in der Auhstraße.

(XXI, 17) 1414. Die Burgemeister n. die Provisoren des Georg-Hosp, schlichten einen Streit, der zwischen Rif. Hartwich, seiner Frau und feinen Berwandten, n. zwischen den Brüdern Lenghe in Bilmshagen bestanden hatte-

(XV, 202 v.) 1416. Everhard v. Alfen in Danzig verpflichtet fich, von 30 M. R., welche der Abt von Eldena an Rit. Wilbe u. seine Fr. Kerstina verschrieb, und die auf dem St. Georgsfelde (S. oben p. 1265) bestätigt waren, jährlich 15 M. an dieselben auf 12 Jahre zu gasten (Gesch. Eld. p. 694).

(Gest. Rr. 236) 1418, März 28. Herz. Wartislam IX. bestätigt dem Hosp. zum H. Geist und Et. Georg das Eigenthumsrecht an den ob. p. 1274 erwähnten Gütern, namemtlich in Wilmshagen (Cop. f. 25 v.).

(XV, 206) 1418. Jakob v. Lübeck, II., cons. überl. den Prov. 4 M. R. für 100 M. Cap. (Pom. Gen. II, 143).

(XV, 207v.) 1418. Everhard Schuppelenberg überl. den Prov. von den 48 M. R., welche er bei der Stadtsasse besiätigt hatte, 8 M. für 100 M. Cap. (Pom. Geneal. III, 25, 140).

(XV, 210v.) 1419. Joh. Bremer überl. den Prob. von 100 M. in seinem Hause in der Anopstr. bestätigtem Capital 8 M. R., welche M. Gerhard Warschow (S. oben p. 738, 1273) den Siechen des Hosp. zu wöchentlicher Bertheilung in seinem Testament vermachte.

(XV, 218) 1422. Joh. Hovefche überl. ben Prov. für 100 De Cap. 8 M. n. von feinem Saufe in ber Brüggstraße.

(Geft. Mr. 243 - 4) 1422, März 16, 17. Wedego Buggenhagen,

Bennings Cohn, verpfändete im Ramen der Cohne feiner Bettern Wedego u. Bernhard B. dem Georg-Hosp. das Dorf Gormin für 660 M., was der Gr. Rath genehmigte, und (1422, Marz 22; Geft. Nr. 245) Bergog War= tislaw IX. bestätigte.

(Geft. Nr. 246) 1422, Juni 23. Das Georg-Hosp. erw. für 600 M. Cap. 50 M. R. aus Görmin von dem Sl. Beift=Sospital (G. ob. p. 1246).

(XV, 223 v.) 1424. Die Witme des Rathsherrn Seinrich Butom (1383 -1411) und Mutter des Prap. Beinrich B. (S. oben p. 808). Katharina, überl. den Prov. für 100 M. Cap., 8 M. N. v. e. Hause i. d. Steinbeckerstr.

(XVI, 186) 1428. Prov. überl. an Rif. Byl eine Sälfte der vor dem Rleischerthor belegenen "Kolmole".

#### Wernhard Bleefch

(cons. 1428-48). 1438.

#### Seinrich v. Lübeck

Sciv. Bom. Geneal. II, 180]. 1439.

#### 30f. Meibom

(cons. 1428-55). 1441.

#### Stephan Bargah

(cons. 1467-1503). 1462 - 1502.

#### Peter Quant

(cons. 1467-1505). 1493.

#### Mikolaus Lowe

[civ. Pom. Geneal. II, 396]. 1494.

#### Cosm. Bittorp

[cons. 1489-1510; vgl. oben p. 570]. 1508.

#### Beinrich Baveman

[cons. 1508--22; Pom. Gen. II, 297]. [cons. 1493-1525; Pom. Gen. II, 333]. 1508 - 21.

#### Caspar Bünsow

[cons. 1510, pr. 1525-55; Geft. II, Nr. 6]. 1508 - 21.

#### Mikolaus Lange

[cons. 1505-52]. 1525 - 27.

#### Wertold Segeberg

(cons. 1436-59, prof. univ. 1456). 1438-41.

#### Joh. Weftphal

(cons. 1426-51). 1439.

#### Seinrich Budde

(cons. 1451-70). 1462.

#### Joh. Damerow

(cons. 1476-85). 1470.

#### Joh. Auffefte

(cons. 1489-97). 1493.

#### Senning Schmachthagen

[cons. 1497-1505; vgl. oben p. 584]. 1502.

#### Christian Schwarz

[cons. 1503-40; bgl. oben p. 417]. 1508.

#### 30h. Schmiterlow

1517.

#### Sermann Bilde

[cons. 1520-21]. 1520.

#### Wartold Markwart

[cons. 1525-41]. 1525 - 34.

(Gest. Nr. 270) 1438, Oct. 16. Herz. Barnim VII. überl. die Weide bei Sanz, gen. "Wikkenrad", welche (1393, Nov. 25; Gest. Nr. 212; vgl. oben p. 343, 728) an Gerh. Botholt, Vic. der Katharinen = Capelle der Nif. K., für 250 M. berpsändet war, nachdem die Prod. des Georg-Hosp. diese Cap. eingelöst und noch 50 M. zugezahlt hatten, im Ganzen also für die Summe von 300 M. an das Georg-Hosp. (Schwarz, Hosp. Urk. Nr. 35).

(Gest. Nr. 271) 1439, Mai 27. Die Brüder Reimer und Henning Holste zu Passow überl. für 100 M. Cap. dem Georg-Hosp. 10 M. R. aus Wüstenei (Lib. Civ. VII, 65).

white of a last war.

(XV, 252 v.) 1441. BM. Conr. Lowe überl. dem Georg-Hosp, für 100 M. Cap. 8 M. R. von feinem Edhaufe am Fleischerthor.

(Cop. 26 v.) 1444. "Informaciones iuris super proprietate omnium villarum S. Spiritus, S. Jeorrii et ciuitatis conscripte ao dni XLIIII" Eingabe des Nathes u. der Hosp. Provisoren an Herz. Wartislaw IX., in der dieselben den Nachweis sühren, daß sie durch 30-40 jährigen Besitz das Eigensthum ihrer Güter erworben haben, und nicht verpslichtet sind, das betr. Necht durch Urkunden darzusegen. Byl. die lateinische Aussertigung: Aub. Bibl. p. 87; 16, B. XI, f. 256; Balt. Stud. XXI, 1, p. 39.

(Stet. Arch. Gr. Nr. 196) 1454, Nov. 10. BM. Dr. H. Rubenow überl. an Lor. Botholt, Bic. der Loweschen Bic. in der St. Georg-Capelle (S. ob. p. 818), für 300 M. Cap., 24 M. 3 Ps. Pacht aus Manhagen, was H. Bogislaw X. (1480, Juli 25; Stet. Arch. Gr. Nr. 168) bestätigte.

(Gest. Nr. 353) 1457, Juli 8. Abelheid Nezele vereinigte eine Präsbende ber Rezeleschen Capelle in der Nik. K. (S. oben p. 335, 878) mit der Rathsvicarie in der Georgcapelle, damals im Besitz von Peter Mersze (Siehe oben p. 882, 1269).

(Gest. Nr. 385) 1460, April 13. Der Gr. Rath und die Prov. der Hospitäler zum H. Geist und St. Georg verpfänden das Dorf Görmin, welches ihnen von der Fam. Buggenhagen (1422, März 16; Gest. Nr. 243; vgl. oben p. 1247) für 4100 M. gegen eine Schuld von 4240 M. versetzt war, an H. Wartislaw IX. sür 2100 M. (Bgl. Lid. Civ. VI, 54; Pom. GD. II, 124). Nach einem Transsumpt der Urk v. 16. März 1422 (Stet. Arch. Gr. Nr. 139; Gest. Nr. 243) betrug die Verpfändungssumme v. 1460 gleichsalls 4100 M. Bon letztere erhielt das Georg-Posp. nach Lid. Civ. VI, 54, Item den Elenden to S. Inrgen" 200 M. ausgezahlt.

(XVII, 3) 1462. Prob. verkauften ein Haus in der Fischstraße an Seinrich Ratte.

(VI, 18v.—21v.) 1463. Uebersicht des Einkommens des St. Georgshospitals (A. Aurghens opphoringhe), im Ganzen auf 788 Mt. 6 Sch. beerechnet: 1) Beede und Pacht zu Sanz, darunter 24 M. von Wykkenrade; 2) Beede und Pacht zu Wilmshagen; 3) Pacht von Karrendorf, Dargelin und Pansow; 4) Einkommen v. d. Schoßkammer, v. d. Buden in der Kuhstr. (S. oben p. 1276), von Eurt Lowes Edhaus am Fleischerthor, "vt der bussen

vode vi deme blokke; 5) Nebersicht des Grundbesitzes an Acter (Akker S. Jurgens; vgl. oben p. 1264); 6) Einnahme an Hundesorn (S. Hom. SD. II, 112); 7) Victilicia, darunter dem Abt von Eldena 20 M. und dem Domprobste 24 M. Dieser Abschnitt'scheint die Ausgabe des Hosp, zu enthalten, da nach demselben der Hosp. Pfarrer (perner) 18 M., und die "Elenden" viermal im Jahr, zu Weihnachten, Ostern, Johannis und Michaelis je 2 M. empfingen. Auch beschloß der Nath (1463, Juni 10), daß, beim Todessall eines Präbensars des Georg-Hosp, dessen Berwandte dem H. I Tonne Bier u. 2 Pfund Wachs zu liesern hätten, oder daß der Nachlaß des Verstorbenen Eigenthum des Hospitals werden sollte.

(Stet. Arch. Gr. Nr. 36) 1470, Febr. 15. Arndt Röller, Priester zu Lassan, als Bormund der Kinder seines Bruders Curt K., überl. dem Georg-Hosp, für 50 M. Cap. 4 M. R. aus Crenzmanshagen. (Wolg. Inventar von 1603, Nr. 1181).

(XVII, 28v.) 1491. Hans Bumman u. seine Frau Bertha bestimmen eine Rente von 1 Sch., welche ihnen Tönnies Tusman zu zahlen hatte, zu einer Lieferung von Becken (cuneorum) für das Georg-Hospital.

(Gest. Nr. 442) 1493, Dec. 31. Vicco Behr auf Müssow u. Bürger zu Greisswald, überl. dem Georg-H. für 150 M. Cap.,  $2!/_2$  M. Beede, 4 M. Bacht, 6 Scheffel Diensithaser, und 20 Hühner, und das Rauchhuhn aus Sanz (Schwarz, Hosp. Urk. Nr. 37). Diese Urk. fehlt bei Lisch, und ist dort Theil IV, nach Nr. 583, zu ergänzen.

(XVII, 30 v.) 1494. Die Procuratoren der Brüderschaften der Nik. K. und die Provisoren der Gertrudscapelle verh. Execution über Heinr. Kaumesmans Haus in der Kuhstr., und überl. dasselbe an Martin Vorwerk, civ. und das Georg-Hospital (S. oben p. 913).

(XVII, 30 v.) 1494. Prov. überl. das früher an S. Ratte vert. Haus in der Kifchftrage an Jaspar Bigendorf.

(XVII, 41) 1502. Prob. überl. ein Sans in der Brüggstraße an Thomas Dargat.

(XVII, 42) 1503. Prov. überl. das früher an S. Ratte u. J. Bigen= borp bert. Saus in ber Kifch ftrage an Bert. Studman.

(Stet. Arch. Gr. Nr. 201) 1507, Aug. 23. Der Präp. Henning Lotze verglich sich mit Herz. Bogislaw X. wegen der ihm aus dem George u. H. G. Geist-H. zustehenden Hebungen dahin, daß er statt 8 M. R. ein Capital von 100 M. empfing.

(Gest. Nr. 486) 1508, Nov. 10. Hans Owstin zu Owstin überl. an das St. Georg-H. für 50 M. Cap., 3 M. N. aus Thurow.

(Stet. Arch. Gr. Nr. 213) 1517, Juli 3. Der Gr. Rath und die Prov. des Georg-H. bescheinigen, daß Herz. Bogislaw X. die bisher vom H. aus Sanz gehobene Beede im Betrage von 77 M. mit einem Capital von 770 M. abgelöst habe.

# Die Vermögensverwaltung

des St. Georghospitals nach der Reformation.

Infolge der städtischen Versaßungsstreitigkeiten von 1525 und der Einführung der kirchlichen Reformation (1531 ff.), welche ob. p. 1248 ff. bei der Gesch. des Sl. Geist-Hosp. ausführlicher besprochen sind, erhielt auch das Georg-Hospital einerseits eine regelmäßigere Ordnung des Provisorats und der Präbenden, andererseits eine genaue Inventarisirung seiner Einkünste. Das Amt der Provisoren wurde von 2 aus den Rathsmitgliedern gewählten, sog. "S. Jurgens Heren" verwaltet, die Zahl der Präbenden auf 64 mit Einkaussgeld, und 9 für ganz Arme (Gest. Beitr. p. 178) beschränkt, und der Gottesdienst der St. Georgecapelle dem Mar. Diakon übertragen, welcher auch (Gest. 1. Forts. p. 67) eine Präbende des Hosp. und das sog. Theilgeld empfing, und nach dem Treptowschen Landtagsbeschluß zweimal in der Woche zu predigen und den Catechismus zu erklären hatte.

Nach dem Juventar von 1557 (XXVI, 152 ff.) hatte der St. Georgshof, mit den Präbendaren, an Pacht aus den Hosp. Eit. Georgshof, mit den Präbendaren, an Pacht aus den Hosp. Eütern Sanz, Wilmshagen und Karrendorf, und an anderen Renten, Hundeforn, Nauchhühnern, Ackers und Budens Miethe, sowie von der "S. Jurgens Windtmohle" ein Einkommen von 629 M. 12 Sch.; das Siechenhaus (Der Armen Seyken thom S. Jurgen) an Sinnahme 111 M. 12 Sch., wozu noch als bessondere Hebungen: nach BM. B. Bertkows Test. 10 M. zu Vier und 6 M. zu Kohlen; nach dem Bligenschen Test. 6 M. zu Brod und Vier, und nach dem Bukowschen Test. 20 M. verrechnet wurden.

Nach dem Recesse von 1621 (S. oben p. 1250) erhielt auch das Georg-Hosp. eine Veränderung, insofern die wesentliche specielle Leitung, namentlich die Cassensührung und Rechnungs-legung an zwei aus der Bürgerschaft gewählte Administra-toren überging, welchen sowohl bei Verleihung der Präbenden, als bei der Ergänzungswahl die Nomination zustand, während den beiden Rathsmitgliedern, deren Amt, unter dem Namen von Inspectoren, fortdauerte, nur das Necht der Oberaussicht, sowie die Genehmigung resp. Bestätigung der Nomination verblieb.

Nach dem 30 j. Kriege, in welchem die Georgscapelle, das Siechenhaus und der Georgshof (S. oben p. 1266) zerstört wurden, vereinfachte sich diese Verwaltung, indem sich das Hospital auf die Annahme von Präbendaren beschränkte, welche in dem oben erwähnten Eckhaufe der Brügg- und Langenfuhrstraße ein Unterfommen fanden. Nachdem fich dann im Laufe diefes Jahrhunberts die Vermögensverhältnisse des Hosp. wesentlich verbegert hatten, wurde das neue Gebäude durch den oben p. 1266 erwähnten Anbau vergrößert, in welcher Form es bis auf die Gegenwart besteht, und c. 38 Prabendaren, unter der Aufsicht eines Hausvaters, zur Wohnung dient. Die neue für das Georg-Hosp. erlagene Hausordnung vom 20. Oct. 1823 ift abgedruckt bei Berghaus, Pom. Landbuch, IV, 1, p. 375. Nach der dort, p. 456 gegebenen Uebersicht der Vermögensverhältnisse v. J. 1863 betrug die Einnahme und Ausgabe des Georg = Hospitals 8876 Thaler, 17 Sgr. 5 Pf.

# Brovisoren nach der Reformation.

Johann Erich III. (cons. 1521-59).

1528 - 52.

Gregor Gruwel

(cons. 1535 - 64).1535 41.

Johann Maes II. (cons. 1540-51).

1544 - 50.

Warfold Markwarf (cons. 1525-41).

1525 - 34.

Bolkw. Glewing (cons. 1521-62)

1545 - 50.

1541 - 43.Weter Struff (cons. 1535, proc. 1551-77)

Michael Bolhagen [cons. 1540-61; VII, 71]. 1545.

Joadim Engelbrecht II. (cons. 1545-73).

1551 - 65.

Joadim Erich I. (cons. 1559, proc. 1572-98). 1559 - 64.

Morik Bünsow (cons. 1555, proc. 1578-86). 1565 - 76.

Joh. Gröneberg (cons. 1525-61). 1554 - 58.

Peter Schwarz I. (cons. 1545-76). 1560 - 64.

Jakob Jager (cons. 1555-69). 1567 - 69.

#### Joadim Schomaker I.

(cons. 1559-79). 1570 - 75.

#### Andreas Schwarz

(cons. 1567, proc. 1598-1602). 1576 - 82.

#### 30h. Bölicow II.

(cons. 1578-88). 1579 - 87.

#### Johannes Schlichtkrust

(cons. 1567-90). 1585.

#### Peter Gruwel II.

(cons. 1578-1600). 1591.

#### Martin Bölfchow III.

(cons. 1588, proc. 1607-13). 1592-1602.

# Christoph Westphal

(cons. 1583-1610). 1599 - 1601.

# Caspar Bünfow III.

(cons. 1601-18). 1607 - 8.

### Joadim Engelbrecht IV.

(cons. 1598-1620). 1608 - 10.

#### Joadim Erich II.

(cons. 1610-14). 1613.

#### Dr. Mathias Guse

(cons. 1618, proc. 1625-31). 1618 - 20.

#### Josua Böllchow

(cons. 1621-47). 1625 - 27.

#### Dr. Jakob Stoppel

[cons. 1626, proc. 1630-47]. 1629.

#### Martin Simensdorp II.

(cons. 1567, proc. 1610-12). 1573.

#### Peter Corswant

(cons. 1559, proc. 1587-98). 1578.

#### Joadim Weffphal

(cons. 1573-1610). 1582 - 1606.

# Beter Sannemann II.

(cons. 1583-91). 1588 - 89.

#### Joadim Arunneman

(cons. 1583, proc. 1598-1603). 1592 - 94.

#### Nikolaus Markwart

(cons. 1573-99). 1595 - 98.

Seinrich Albrecht, lic. (cons. 1603-10). 1603 - 7.

# Caspar Bunfow IV.

(cons. 1607-27). 1611.

# 30ft. Markwart

(cons. 1607-31). 1610 - 25.

#### Christian Schwarz

(cons. 1610, proc. 1631-48). 1614 - 15.

#### David Groneberg

(cons. 1607-47). 1621 - 31.

#### Caspar Soper I.

(cons. 1613-67). 1628.

Joadim Araseman (cons. 1628-51). 1629 - 44.

# Johannes Gruwel

[cons. 1628—38]. 1630.

#### Seinrich Pregmann

(cons. 1628-38). 1632-36.

(Gest. Nr. 527) 1530, Nov. 10. Henning und Hennete Behr zu Slawetow überl. dem Georg-H.  $5^{1}/_{2}$  M. von der Beede zu Sanz u. 2 M. von der Beede zu Müssow, zus.  $7^{1}/_{2}$  M. für 120 M. Cap. (Schwarz, Mon. Gryph. II, Hosp. Urk. Nr. 39).

(Geft: Nr. 531) 1532, Juli 17. Joachim Behr zu Clawetow überl. dem Georg-H. 6 M. Beede (weniger 4 Sch.) aus Sauz für 100 M. Cap. (Schwarz, Hosp. Urf. Nr. 40).

(Gest. 533 c.) 1534, Dec. 3. Wegen der aus Sanz erworbenen Beede entstand zwischen dem Georg-Hosp, und den Gebrüdern Joachim, Claus und Martin Behr ein Process, in welchem der BM. Vicco Bolen und der Raths=herr Peter Gruwel zu Anwalten bestellt wurden. Nachdem derselbe vor dem sürstlt. Hofgericht in Wolgast und dem Reichskammergericht verhandelt worden war, verglich sich das Georg-H. mit Claus und Martin Behr (1540, März 10; Gest. Nr. 548; Pom. Gen. I, p. 8, Nr. 54, 55) in der Weise, daß die Brüder auf 2½ M. 8 Sch. Beede aus Sanz, gegen eine Zahlung von 38 G. durch das Hosp., verzichteten (Schwarz, Hosp. Urt. Nr. 41, 43).

(Geft. Nr. 541) 1536, Nov. 16. Henneke Stein zu Spiegelsdorf überl. 71/2 M. Pacht aus Gnaskow für 150 M. Cap. an das Georg-Hosp., was Herzog Philipp I. (1536, Dec. 10) genehmigte (Lib. Civ. VII, 68, 68 v.; Schwarz, Hosp. Urk. Nr. 42 a., b.; Gest. 1. Forts. p. 23, Nr. 542 b.).

(Stet. Arch. Gr. Nr. 239) 1536, Nov. 11. Herz. Philipp zahlt, bei Ablöfinig der Pacht von Crenzmanshagen, dem Georg-H. 50 M.

(Geft. Nr. 545) 1536—39. Nach Dr. H. Butows Teft. erh. das Gesorghospital 1 G. zum Bau, 3 M. für die Siechen (exulibus), sowie eine Summe zu 5 Bädern für dieselben (Schwarz, Mon. Gryph. I, f. 450, 453 v).

(XVII, 87v.) 1536 — 38. Prob. erw. von der Witme Hardelef eine neben den Hosp. Buben belegene leere Bauftelle (locum vacuum) in der Fleischerstraße.

(XVII,  $90\,\mathrm{v.}$ ) 1536-38. Prov. überl. ein Haus in der Brüggstr. an den Rathsherrn Bertold Markwart.

(Geft. Nr. 553) 1543, Juli 16. Das Georg-Hosp, verpstichtete sich für einen Theil des Georgsseldes, welchen es früher vom Kl. Eldena empfing, nachdem dessen Grundbesitz an Herzog Philipp als fürstl. Amt überging, die alte Hebung von 100 W, zu zahlen. (Schwarz, Cod. Hild. Duc. II, f. 51, No. 17; Dahn. Pom. Bibl. V, 276, 320; Gesch. Eld. p. 326; v. o. p. 1264).

Auf diesen Acker, namentlich das Graben der Ziegelerde, beziehen sich zahlreiche Berhandlungen in Ack. Sen. A. No. 4, welche 2 Schreiben von H. Philipp I. (1543), 32 Schreiben von H. Ernst Ludwig (1591 — 98), und 3 Schreiben der Universität (1659, 1721) enthalten.

(Weft. Mr. 556) 1545, Det. 7. Sennete Behr gu Clawetow überl. an

Volkwart Glewing und Michael Bolhagen, Prov. des Georg Hosp., 2½ M. Pacht aus Gr. Kisow für 50 M. Cap. (Lib. Civ. VII, 71).

(Geft. Nr. 559) 1546, Nob. 15. Tönnies Saftrow zu Salchow überl. bem Georg-Hosp. 8 M. Pacht aus Salchow für 150 M. Cap,

(Gest. Nr. 563) 1550, Nov. 11. Claus Horn, wohnhaft zu Greisswald, überl. dem Georg-H. 8 M. Pacht aus Lüfsow für 150 M. Capital (Lib. Civ. VII, 66; Schwarz, Hosp. Urk. Nr. 44).

(Gest. Nr. 564) 1551, Juli 18. Der Rath und das Georg-Hospital vergleichen sich mit dem G. Behr wegen des durch mehrere Bauern der letzteren von der städtischen Waldung in Sanz abgesahrenen Holzes dahin, daß dem Hosp. 14 Gulden gezahlt und 8 Stücke Holz zur Entschädigung geliesert, und die Greuzsteine (Schedelstene) zwischen dem städtischen und Behrschen Antheile an Sanz regulirt werden sollen (Schwarz, Dipl. Mon. Gr. II, No. 1).

(XVII, 117) 1555. Der Stadtbiener Claus Simons erw. von den Prov. ein bei den Hospital = Buden belegenes Haus am Fleischerthor mit 2 Morgen Acker und 1 Garten.

(Gest. Nr. 388) 1560, Febr. 1. Die Provisoren des Georg-Hospitals Joachim Engelbrecht und Joachim Erich (1551-65; vgl. oben p. 1289) erh. sit 50 M. Cap.  $2\frac{1}{2}$  M. R. aus dem Hanse von Drews Gathen in der Knopfstraße.

Diese Urk. ift bei Gest. Nr 388 unrichtig ins Jahr 1460 gesetzt, die richtige Jahreszahl ergibt sich aber aus dem Umstande, daß J. Engelbrecht u. J. Erich in der Zeit von 1551—65 das Provisorat verwalteten.

(Gest. Nr. 585) 1562. Die Pom. Herzöge verordnen, daß der letzte Mönch des Schwarzen Klosters im Georg-Hosp, untergebracht werde, und eine Präbende desselben erhalte. (Gest. Handschr. Dipl. Th. III, p. 461).

(XVII, 142 v.) 1572. Prov. überl. an Jaspar Kinderman eine Bude (resp. 1/2 Erbe) am Fleischerthor, mit 2 M. Acer und 1/2 Garten.

(Gest. Nr. 617) 1576. Nach BM. Peter Krulls Testament erh. die Siechen (Leprosi) des Georg-Hospitals jährlich 20 M.

(XVII, 164v.) 1586 — 7. Prov. überl. an Jasp. Kinderman und den Reitenden Diener Heinrich Rüter, eine zweite und dritte Bude (resp. 1/2 Erbe) am Fleischerthor, mit je 2 M. Ader und 1/2 Garten; desgl. 1589 (XVII, 169v.) eine vierte Bude, c. p. an H. Rüter.

(Geft. Nr. 660) 1597. Nach dem Test. von Anna Bakenig, Witwe von Christoph Bligen (Gest. Pom. Gen. I, p. 78, Nr. 12), erhielten die Siechen des Georg-Dosp. jährlich 6 M. zu Bier u. Brod (S. Gest. 1. Forts. p. 86).

(XVII, 183v.) 1598. Das Georg-Hosp, hat auf einem hause in der Brüggstr, welches Peter Gelhar von Magnus Zule kaufte, ein Capital stehn.

(Geft. Nr. 667) 1601. Das Georg-Host, vergleicht fich mit Paul und Henning Schmachthagen wegen einer Huse in Güst bahin, daß das Hospital, gegen eine Zahlung eines Cap. von 100 M., seinen Ausprüchen an das betr. Grundstüd entsagt.

(Gest. Nr. 679) 1606. Nach dem Testament des Nathsherrn Joachim Schomaker erh. das Georg-H. eine Hebung, die i. J. 1863 auf 3 Thaler 24 Sgr. berechnet wurde. (Berghaus, IV, 1, p. 456).

(Gest. Nr. 696) 1611. Der Nath entleiht zur Dedung der Kosten, welche die Anwesenheil des Herzogs Phil. Julius der Stadt verursachte, vom. Georghospital 600 Gulden.

# Provisoren mährend und nach dem 30j. Kriege.

Dr. Conr. Franz Friedließ (cons. 1633—53; XVII, 231 v.). 1633—36. 30hannes 23ünsow (cons. 1633-62). 1636-40.

Aus ber Bahl ber Funfzigmanner [1640]: Michael Ander. Joachim Vicke. Peter finker.

Raphael Erich I. (cons. 1621 - 44).

1642—43.

Abraham Elver II. (cons. 1633—69). 1645—47.

**Christian Startmann** [cons. 1633—69]. 1649—54.

**30h. Chr. Sturk** (cons. 1640, proc. 1672). 1644-45.

Dr. Caspar Soper II. (cons. 1647, proc. 1648—89). 1647.

Christian Schwarz (cons. 1640–64). 1649–54.

(Geft. Nr. 840) 1639. Prov. verpachten die im 30 j. Ariege zerftörten Sofe in Bilmshagen an Andreas Lange.

(Geft. Nr. 843) 1642. Prov. verpachten das im 30 j. Kriege zerstörte Gut Sanz dem Nathsherrn Joh., Bünsow (v. 1636-40, prov. S. Georgii).

(XVII, 244v.) 1654. Das Georg-H. u. d. Universität überk., d. ihren Bewollmächtigten Joh. Jak. Behr, 2 wüfte Budenstellen in der Knopfstr. an Stenz Trendelenburg.

(XVIII, 1) 1683. Der dem Georg-Hosp, gehörende Acker vor dem Bettenthor beim Wege nach Hinrichshagen, welchen der Bauer Ties Poggenstorf zu Sanz in Pacht hatte, wird durch dessen Bevollmächtigten Ev. Essing an Andreas Odebrecht überlaßen (Bgl. Gest. 2. Forts. p. 143, Nr. 17).

(Gest. Nr. 1078 — 1130) 1724 ff. Das Georg-H. verpachtet mehrere Kathen in Wilmshagen an Pet. Erdm. Boss (1724, Nr. 1078), an Christ. Brandt (1725, Nr. 1083), an Nieschwager (1727, Nr. 1098), an Johannes Pulsat (1727, Nr. 1102), an Joachim Behrend und Heinrich Nieschwager (1730, Nr. 1130).

(Geft. Rr. 1124, 1204) 1728 — 40. Das Georg-H. berpachtet einen Kathen zu Sanz an Andreas Wegener, und (1740) an Joh. Wegener, deffen Erben denselben (1789; Geft. Nr. 1430 a.) für 250 Thaler wieder an das Hospital überlaßen.

(Gest. Nr. 1161, 1281) 1735—53. Axel v. Hertel, Besitzer von Gr. Kisow, versichert dem Georg-H., daß dem Gute Gr. Kisow kein Recht der Abetrift des Biehes über das Sanzer Feld zustehe; desgl. (1753) Hertels Nachsfolger, Thomas Witmitz auf Gr. Kisow.

(Gest. Nr. 1399) 1779. Joh. Carl Ulrich von Behr auf Bandelin, und Philipp Carl Max v. Behr auf Schmoldow (Gest. Pom. Genealogien I, p. 22, Nr. 117, 118) überl. dem Georg-H. den letzten Behrschen Antheil an Sanz für 1400 Thal., was die Kön. Regierung in Stralsund (1786; Gest. Nr. 1422) bestätigte.

Hinsichtlich der neuen nach dem Recesse vom Jahr 1621 angeordneten Verwaltung u. Amtsführung der aus der Bürger= schaft gewählten Abministratoren, kam es zwischen letteren und dem Rathe zu einem Streit, welcher von der Königl. Regierung in Stralfund (1777; Geft. Nr. 1381 b.) bahin verglichen wurde, daß vier Administratoren bestellt werden sollten, welche jährlich in der Caffenführung wechselten, und beim Abgange eines Genoßen, einen neuen präsentirten, eine Verfügung, welche man (1789; Geft. Rr. 1430b.) dahin abanderte, daß 2 Adminiftratoren die Casse des Hospitals führen u. alle 2 Jahre im Amte wechseln, sowie, daß beim Abgang des einen der andere einen neuen Abm. präsentiren, und daß außerdem 2 Rebenadministratoren angestellt werden sollten. Durch ben Recess von 1795 (Dähnert, LU. Suppl. III, p. 151, § 19) wurde bann noch dem zu häufigen Wechsel in der Verwaltung vorgebeugt und beftimmt, daß tüchtige Administratoren wenigstens 5 Jahre im Umte bleiben möchten.

# Die Georghospitäler zu Griftow,

Ratow, Rangin und Güttow.

Außer dem Georg-Hospital vor dem Mühlenthor, bestanden in der Nähe von Greifswald noch 4 andere wohlthätige Anstalten desselben Namens und Zweckes: in der Stadt Güssow u. in den Pfarrdörfern Gristow, Kahow und Ranhin, welche in dem Insventar von 1557 (XXVI, 134), bei der Vertheilung der Hebungen aus des BM. B. Bertkows Test., in folgender Reihe Erwähnung sinden: "S. Jurgen tho Gristow, den Armen 6 M., 2 M. dem Prester darsuluest; 6 M. den armen luden tho S. Jurgen, tho

Kahow, 2 M. dem Kercheren ibidem; 6 M. den armen in S. Jurgen, tho Ranhin, 2 M. dem Kercheren darsuluest; 6 M. den armen luden tho Sanct Jurgen, tho Guttow, dem Parheren der Kercken ibidem 2 M.; 6 M. den Elenden tho S. Jurgen vor deme Gripeswoldt, 2 M. dem Caplan ibidem". Unter diesen ist und das H. zu Güttow nur durch obige Anführung bekannt geworden, betr. die drei anderen H., welche gleichfalls, auscheinend im 30 j. Kriege, eine Zerstörung erlitten, liegen und jedoch urkundsliche Mittheilungen vor. Aus diesen exhellt, daß dieselben, ebenso wie das Gr. Hosp., aus einer Capelle und einem Siechenhause bestanden, deren Cultus und Seelsorge dem betr. Geistlichen des Dorfes anvertraut war, während das Vermögen und die übrigen Angelegenheiten von städtischen Provisoren verwaltet wurden.

# Das Georghospital zu Griftow.

Das Dorf Griftow, schon an sich durch seine Burg und Rirche, sowie als Sit ber Rügischen Seitenlinie "von Griftow" von Bedeutung, eignete fich außerdem noch durch seine Lage an der Stralfunder Landstraße und durch die dort eingerichtete Bollstätte besonders zur Gründung eines Georghauses, insofern es ben ausfägigen Banderern, welche von Besten nach Greifswald zogen, schon vor ihrem Gintritt in die Stadt Aufnahme u. Pflege zu gewähren vermochte. Seine Entstehung fällt schon in eine frühe Zeit, vielleicht in dasselbe Jahr, welchem das Gr. Hosp. feinen Urfprung verdankt. Wir find zu diefem Schluße berechtigt, da schon i. J. 1319 (XIV, 51) das Hosp. an dem Bermächtnisse von Joh. Westphal und seiner Frau Margarete theil= hatte, demzufolge beffen haus in der Steinbeckerftr. nach beider Tode den 7 Gr. Kirchen und außer diesen (1/8 "que est pars octava") bem Griftower Hospital (pauperibus domus b. Georrii apud villam Gristow) anheimfiel.

Die Gristower St. Jürgens-Capelle und das Leprosenhaus 1) lagen an der linken Seite des Weges nach Kirchdorf, und ent-

<sup>1)</sup> Ueber die Lage der Griftower Capelle, vgl. Biederstedt, Gesch. ber Prediger, I, 99; ii. d. Lage an der Landstraße, Gesterding, Beiträge, p. 79,

richteten an den Griftower Pfarrherrn 4 M. "St. Jurgens-Pacht". Wahrscheinlich ftand das Hosp. nebst Capelle Anfangs unter dem Patronat des Hauses von Griftow, und des durch Beirat mit diesem verwandten Geschlechtes Dotenberg, als aber (1382, Febr. 21; Geft. Rr. 190; vgl. oben p. 247) Griftow und die übrigen Dörfer ihres Besitzes "cum iure patronatus beneficiorum spiritualium in dictis villis et presertim in Gristow ecclesie" an die Stadt Greifswald übergingen, erhielt diefe auch das Patronat des Hosp., und ließ letteres durch 2 Provisoren, von welchen ber eine aus bem Rathe gewählt wurde, verwalten. Roch vor diefer Eigenthumsübertragung werden als die ältesten "provisores capelle S. Georgii" erwähnt: Beter Bredefow (cons. 1351-71; vgl. ob. p. 1238), und Lubbechin Bredefow, "oppidanus" in Griftow, welche (1362, Nov. 16; Geft. Nr. 156) 5 M. N. aus mehreren Griftowschen Rathen und bem dortigen Zoll von Bertram Dotenberg, und (1376; XV, 121 v.) 4 M. R. von des Rathsherrn Ludolph Buthagens Buden in ber Steinbeckerftraße für 50 M. Capital erwarben.

Ihnen folgten Nik. Hageborn (cons. 1389 — 1418) und Werner Hagemeister, senior, welche (1397; XV, 173) 4 M. R. an Abelheid Psermengher überließen, andererseits aber (1397

Nr. 219; Cop. 33. Da die betr. Worte der Urk. von 1397 (Nr. 219) lauten: "Wn - hertoghen - gheven - enen wech wedder to makende unde to legghende van deme Megekenhaghen over tome kowalle vort in den wed name Rennenberghe, als de wech an vortnden dar ghewegen heft, den to merende, to makende, unde to beterende na eren willen und alzodaner rechtichent, urnghent, tollen unde eghene, als de wech to Griftow over en vor en vorbrevet unde voreghent is", fo ergibt fich, daß nicht, wie Geft. p. 79 annimt, ber Weg über Rowal, ftatt einer ger ftorten Landftrage über Griftom, angelegt, fondern nur (als vortyden) erneuert ift, dag demnach 2 Wege, über Griftow u. über Kowal, neben einander bestanden. leber die Bermandtichaft der G. Griftom u. Dotenberg, vgl. Stammtafeln bes Bom. Rug. Fürstenhauses, p. 14-15. 218 bie Stifter und Patrone des Griftower Georg-B. bezeichnet Geft. Dr. 156, Unm. das Gr. Patr. Gefchl. Bredetow, mas er aber nur aus der Lage des be= nachbarten Dorfes Bredetow (Fratow) und daraus herleitet, daß die ältesten befannten Provisoren der Fam. Bredetow angehörten. Beides tann aber nicht als Beweis gelten. Bgl. oben p. 640 ff.

-99, 1405--6; XV, 173, 176, 185v., 188) 8 M., 10 M., 8 M., und 4 M. R. von 4 Häusern am Nikolai-Rirchhof, im Schuhhagen, in der Knopfftr. und Büchftr. für 100 M., 120 M., 100 M., u. 50 M. Cap. von Herm. Pape, Jak. Streze, Detmar Grope u. Joh. Dyk ankauften. In der Folge erhielt das Hosp. durch testamentarische Vermächtnisse noch 51/2 M. R. von einer Rente von 101/2 M. aus Mesekenhagen, welche der Defan heinr. Nacke (1461; Rof. Nr. 56; v. o. p. 834, 1006) feiner Muhme, ber Nonne Brigitte Gugfow in Bergen, vermachte, von benen aber nach beren Tobe 51/2 M., ad hospitale S. Georgii in villa Gristow - pauperibus et exulibus", und 5 M. dem Gr. Hosp. zufallen follten; sowie (1536-39) nach Dr. H. Bukows Test. (Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 146, f. 450; vgl. oben p. 846) 2 M. "hospitali in Gristow pauperibus 2 marcas"; endlich nach dem Rec. von 1558 (XXVI, 134) 6 M. für die Armen und 2 M. für den Pfarrer.

### Das Georghospital zu Kahow.

In dem an der alten Landstraße, von Greifswald nach Wolgast, belegenen Kirchdorse Kayow besand sich gleichsalls ein Georg-Hosp., welches, nach dem Nec. von 1558 (XXVI, 134), 6 M. für die Armen und 2 M. für den Pfarrer empfing. Dassselbe besaß, nach der Kayower<sup>1</sup>) Kirchenmatrikel von 1581, an Grundeigenthum 4 Morgen Acker, welche der Schäfer zu Prizier gepachtet hatte, und stand unter der speciellen Aufsicht des Pfarrers, welcher auf den sittlichen Wandel der Armen zu achten verpslichtet war, und ev. Verstöße derselben zur Kenntnis des fürstl. Amtsshauptmanns bringen mußte.

<sup>1)</sup> Bgl. Berghans, Pom. Landbuch, IV, 2, p. 1019, welcher aus der Anlage dieser Hosp. irrthimlich schließt, das die betr. Dörfer früher eine größere, stadtähnliche Bedeutung gehabt hätten; vielmehr haben wir grade die Abgeschloßenheit eines kleineren Dorfes als die Ursache der Anlage anzusehen. Bon der Georgscapelle in Katow bei Wolgast ist die Capelle in Kaschow bei Grimmen zu unterscheiden, welche Biederstedt, Geschichte der Prediger, I, 94, Samml. kirchl. Berordnungen, I, 235, erwähnt.

### Das Georghospital zu Rangin.

In bem an der alten Landstraße, von Greifswald nach Anstlam, belegenen Kirchdorfe Rangin, früher im Besig¹) des alten Pom. Rittergeschlechtes Horn, befand sich gleichfalls ein Georgs Hosp., welches, nach dem Rec. von 1558 (XXVI, 134), ebenso wie die erw. Hosp., 6 M. für die Armen und 2 M. für den Pfarrer empfing. Außerdem erhielt dasselbe nach dem Bukowschen Test. (1536—39; Schwarz, Mon. Gryph. I, No. 146, f. 450) 2 M. "item hospitali in Rantzin duas marcas". Nach der Ranziner Kirchenmatrikel von 1666, besaß das Hosp. Acker beim Mühlenkathen, durch einen Graben begrenzt, welcher bald vom Pfarrer, bald von Mitgliedern des G. Horn bedaut wurde.

### Geschichte der Bt. Gertruds-Capelle.

Einen ähnlichen wohlthätigen Zweck, wie die Heiligengeists Hospitäler, hatten auch die St. Gertrudscapellen, jedoch mit dem Unterschiede, daß, während jene zur lebenslänglichen Heimat der bedürftigen einheimischen Bewohner bestimmt waren, diese den fremden Wanderern bei ihrer Ankunst, sei es, daß sie ihre Reise fortsezen, oder eine dauernde Niederlaßung in der Gemeinde geswinnen wollten, ein vorübergehendes Aspl darboten. Dieser Bestimmung entsprechend, vermöge welcher sie ähnlich, wie die Pförtner der Feldklöster, den Verkehr mit den Fremden vermitztelten, und die Reisenden vor ihrem Eintritt in die Stadt gleichsfam mit einem Willsommen begrüßten, erhielten die betr. Capellen, sowie die mit ihnen verbundenen Herbergen und Spitäler ihre

<sup>1)</sup> Berghaus, Pom. Landbuch, IV, 2, p. 531. Ueber das von den Fam. Owstin und Bolfradt in Rangin ausgeübte Patronat, vgl. Bieder ftedt, Gesch. der Prediger, II, 94; Gesterding, Pom. Geneal. I, p. 96. Berghaus, IV, 2, p. 532, stellt als Grund dafür, daß das Patronat in Rangin nicht von den Horn, sondern von den Besitzern von Lüssow und Schmatzin ausgeübt werde, die Bermuthung auf, Rantzin möge früher eine Filial-R. von Lüssow gewesen sein. Wahrscheinlicher ware dann aber Duilow, als Sitz der Owstin, für die Mutterkirche anzusehen.

Stelle vor den Thoren,1) und in der Regel an der Sauptland= ftrafe, oder an einer durch regen Uebergang belebten Brucke, wo fie den Weges Unkundigen am leichtesten ins Auge fielen. Satte bann ber ermüdete Banderer die gaftliche Schwelle überschritten, so wurde ihm eine doppelte Spende zu Theil, einerseits ber Gottesdienst in einer der Hl. Gertrud, der Batronin der Reisen= ben, gewidmeten Capelle, an beren Altar er seinen Dank für die glücklich bis zu dieser Stätte ausgeführte Fahrt, und seine Bitte für deren segensreiche Vollendung aussprach; andererseits Obdach und Aflege in der neben jener belegenen Berberge, zu beren Ge= bächtnis er beim Scheiden St. Gertruds Minnetrank empfing. Wie verbreitet und angesehen der Cultus der Gertrudscapellen im Mittelalter war, läßt sich daraus entnehmen, daß fogar Kaiser Karl IV., als er (1375) seinen feierlichen Besuch in Lübeck ausführte, die Sitte beobachtete, in der bafelbst vor dem Burgthor belegenen Gertrudscapelle vor seinem Einzuge, nach Art der ge= wöhnlichen Reisenden, Herberge zu nehmen, und fich von dort, nachdem er und seine Gemahlin den kaiserlichen Ornat angelegt2) hatten, durch die Geistlichkeit und den Rath einholen zu lagen.

In diesem Sinne errichtete daher fast jede Stadt von mäßigem Umfange vor einem ihrer Thore eine Gertrudscapelle, aus deren Zahl sich jedoch nur wenige erhalten haben, da sie, ähnlich wie

2) Lübecker Chronifen, h. v. Grautoff, 1829, I, p. 300; h. v. Koppmann,

1884, I, p. 552; Melle, Nachrichten von Lübeck, 253.

<sup>1)</sup> Da die St. Georg &= Capellen ebenfalls vor den Thoren der Städte lagen, so sinden wir dieselben häusig den Gertrud &= Capellen benachbart, seboch war diese Lage für beide auß verschiedenen Gründen gewählt, bei den Georg &= C., um dieselben von dem Berkehr mit der Stadt abzuschließen, bei den Gertrud &= C., um den Reisenden die leichteste Ausnahme bei ihrer Ankunst zu gewähren, also auß grade entgegengesetzten Motiven. Bgl. oben p. 1258, wo Dinnies Aunahme berichtigt ist. Sine den Gertrud scapellen verwandte Sinrichtung sührte den Namen "Gasthaus". Bgl. über das dem St. Antosnius gewidmete Gasthaus in Stralsund, Dinnie &, Gadebusch, Pom. Samml. II, 257, und A. T. Kruse, Gesch. der Unterstützung squellen und des Armenswesens in Stralsund, 1847, p. 2. Ueber St. Gertrud und den Minnetrank, vgl. Otte, Arch. 5. Ausst. I, 573; Simrock, Myth. 398, 403, 521, und oben p. 224.

bie Georghospitäler (S. oben p. 1259), gewöhnlich bei Belage= rungen späterer Zeit ein Raub ber Zerftörung wurden. diefen seltenen Ausnahmen gehören in Pommern 1) die Capellen von Wolgast, Rügenwalde, Treptow a. d. Rega, und Stettin, in welchen uns zugleich die beiden architektonischen Formen vorliegen, welche man bei Errichtung derfelben zu beobachten pflegte. Als folche mählte man einerseits den Polygonbau, welcher als Sechs= refp. Zwölfeck in Bolgaft und in Rügenwalde ausgeführt ift, andererseits ein längliches Rechteck, mit breiseitigem Chorschluß und zierlichem Thurm an ber Westseite, welche Form sich noch au der Gertrudscapelle in Treptow a. d. Rega, vor dem Greifenberger Thore, in ber ursprünglichen Anlage, und in Stettin auf der Lastadie in einem Neubau erhalten hat; unter den zerftorten Pommerschen Capellen zeigten bagegen, wie sich aus ben Abbildungen berselben auf der Lubinschen Charte und bei Merian entnehmen läßt, die GC. in Grimmen vor dem Greifswalder Thor, und in Barth die polygone Form, während die GC. in Demmin vor dem Frauenthor, in Loit vor dem Steinthor, in Phrip vor dem Bahnschen Thor, und in Usedom vor dem Unflamschen Thor, auf einem rechtedigen Grundrife und mit einem Thurm an der Westseite2) errichtet wurden.

<sup>1)</sup> Bgl. Kugler, Pom. Kunstgeschichte, Balt. Studien, VIII, 1, p. 102—104, 138; Kl. Schriften, I, 740, 741, 764, mit Abb., sowie die Abb. von Wolgast, Rügenwalde, Treptow und Stettin auf der Lubinschen Charte und bei Merian, und Heller, Chron. v. Wolgast, p. 49, welcher die Entstehung der GC. unter Bogislaw X. setzt, während Kugler ein höheres Alter annimt, dem auch v. Hafelberg, Baudenkmäler des Regierungsbezirks Stralsfund, p. 173 [109], zustimmt.

<sup>2)</sup> Bgl. Biederstedt, Geschichte der Prediger, Rachlese, p. 37; Dom, Chronit von Barth, p. 61; Stolle, Gesch. Demmins, p. 340; vgl. über die GC. in Colberg vor dem Mühlenthor, Riemann, Gesch. Colbergs, p. 58; ii. d. GC. in Greisenberg v. d. Hohen Thor, Riemann, Gesch. Greisenbergs, p. 68; ii. d. GC. in Cöslin vor dem Hohen Thor, Benno, Gesch. Cöslins, p. 127; ii. d. GC. in Stargard auf dem Werder, Schmidt, Gesch. der Starg. Kirchen, p. 40; ii. d. GC. in Cammin, mit einem Spital, Küden, Gesch. Cammins, p. 50; ii. d. mit der Georgscapelle verbundene Gertrudscapelle in Brannschweig, Dürre, Gesch. Braunschweigs, p. 68,

#### Die St. Gertrudscapelle.

Nach diesem Muster war auch die St. Gertrudscapelle in Greifswald, und zwar vor dem Mühlenthor, zwischen der Wolgaster u. Anklamer Landstraße angelegt, wie sich aus späteren Abbildungen und Nachrichten über bieselbe erweisen läßt. Leider vermögen wir aus ben älteren Quellen nur fparlichen Aufschluß über den Urfprung und die baulichen Formen derfelben zu gewinnen, da die Kirche erft seit dem Jahr 1363 (XV, 73 v.) in ben Stadtbuchern genannt wird, und da Merian bie St. Georgsund St. Gertruds = Capelle weber in dem Grund= noch Aufriß bargestellt hat, während auf der Lubinschen Charte nur der Thurm ber Gertrudscapelle in einer sehr stillosen Form, westlich vom Georg = Hospital, fichtbar ift. Dagegen erfahren wir über ben Grundriß von A. G. Schwarz (1733) und Biederstedt (1812), welche die Ruinen der Kirche als Augenzeugen untersuchten, daß die Fundamente berfelben 70' in der Länge und 35' in der Breite gemeßen hätten, während die älteren Abbildungen, welchen die Zeichnungen von Giese und Hube (Pom. GD. III, 109) entnommen find, über ben Aufriß Runde geben. Demgemäß zeigte die Kirche in der Länge je 3 Fenster mit den entsprechen= ben Strebepfeilern, und (nach Giefe) auch einen dreifeitigen Chorschluß, wie die GC. in Treptow a. d. R., endlich gegen Westen einen viereckigen Thurm von 2 Geschoßen, mit je 2 Fenstern und einer vierseitigen Pyramide. Da die von Norden aufgenommene Ansicht des Gebäudes, in diefer Richtung, jedes archi=

<sup>417;</sup> ii. b. GC. in Güftrow, mit dreiseitigem Chorschluß, Mekl. IB. XXI, 283; ii b. GC. in Plau in Mekl., Lisch, Gesch. b. St. Plau, Mekl. Jahrb. XVII, 175, wo die St. Gertrud als Patronin des Feldbaues u. Schützerin gegen Mäusefras bezeichnet ist. In Berlin lag die Gertruds-Cap., die jetige Spittelkirche auf dem Spittelmarkt, ursprünglich außerhalb der Stadt, und war, wie der Name andeutet, gleichsalls mit einem Spital verbunden. Ueber die Gertruds-Cap. in Greiswald, vgl. Schwarz, Gesch. der Pom. Städte, 1755, p. 201, 246; Biederstedt, Samml. kirchl. Berordn. 1816, I, 243; über die Gertrudscapelle in Stralsund, an welcher i. J. 1437 die Altermänner des Gewandhauses bauten, vgl. A. T. Kruse, Geschichte der Unterstützungsqueslen und des Armenwesens in Stralsund, 1847, p. 39, Zus. 15.

tektonischen Anschlußes entbehrt, so scheint die mit der Capelle verbundene Herberge gegen Süden<sup>1</sup>) gelegen zu haben, nach welcher Himmelsgegend auch die betr. Anbauten der GC. in Stettin und Demmin (vgl. Lubin und Merian) ausgeführt waren.

Auf dem Hochaltare der Capelle, an welchem Dr. H. Rubenow (1456; Kos. Nr. 17, 44, 57) eine Vicarie stiftete, stand das Bild der St. Gertrud, in farbiger vergoldeter Plastif in Holz ausgeführt, in der einen Halmzweig, eine Lilie, oder einen Krummstab, in der anderen das Modell'deines Spitales tragend; ihm gegenüber war auf einer Empore ein "Orgelwert" aufgestellt. An Altargeräthen besaß die Kirche, nach dem zur Zeit der Reformation (1545; XXVI, 178v., 180v.; Pom. GD. II, 204, 214) ausgenommenen Ins

<sup>1)</sup> Ang. Balthafar, ius pastorale, II, 12, berichtet von einer Abb. der Gr. Gertrudscapelle durch einen unbefannten Rünftler Math. Lajus; diefelbe, früher im Befit der Berren Begergang und v. Rofen in Stralfund, jett des Birs., zeigt die Cap. mit funfedigem Chorfcung und einem Duerfchiff, ohne Thurm: da fich aber aus der Bergleichung diefer Abb. mit ahnlichen Darftellungen, u. A. des RI. Eldena, in ber bon Briftaff gefälschten Schrift "Befchr. aller verflorten Stadte n. a. Orther des pommerlandes durch M. Adam Gerschevinm, 1670" (G. Rof. G. d. Univ. I, 248) ergibt, daß auch jene Abb. eine Priftaffiche Falichung ift, fo erhelt, bag fich A. Balthafar u. auch A. G. Schwarz (Gefch. d. Pom. Städte, p. 105) von Priftaff haben täufchen lagen, und daß die betr. Ubb. feine Glaubwürdigkeit hat. Auf diefer Priftaff= fchen Abb. ift auch die bet. Sage bargeftellt, wie ein Briefter mit bem Bilbe ber St. Gertrud einen Wettlauf um das Opferfeld unternommen hat, n. gur Strafe dafür bom Teufel geholt wird, ber fich mit ihm auf die in ber Rahe ber Capelle belegene Windmuble fett, infolge deffen die Muble feitdem eine unrichtige Drehung macht. Die altere Litteratur biefer Cage theilt Balthafar a. a. D. mit, außerdem findet fie fich bei Temme, Bom. Boltsfagen, 1840, p. 159, Nr. 118, und Jahn, Pom. Boltsfagen, 1886, p. 266, Nr. 334, wo der Ct. Gertrud der Sl. Nitolaus substituirt ift. Coon ein fruberer Befiter ber oben erm. Abb. erkannte die Falfchung berfelben, und bemerkte am Rande, betr. das Gertrudsbild "Dies ift das Bild, welches der Sehl. Gen. Sup. Mager gehabt, ift aber nicht das rechte, weil auf dem alten Abrig der Gertruden Bild fiehend gemahlt vorkomt. Bu dehm Scheinet diefes ein Marien Bild gu fenu".

<sup>2)</sup> Bgl. über die Attribute der St. Gertrud, Otte, Arch. 5. Ufl. p. 573, und Mekl. Jahrb. XV, 314; XVIII, 290; XX, 339; XXI, 290. Nach Ansgabe von Aug. Balthafar, ius pastorale, II, 12, gelangte das Bild der

ventar: einen silbernen Kopfschmuck (sulverpeel), vielleicht zu bem Bilbe gehörig, sowie ein Agnus dei an einer Corallenschnur, mit 47 in Silber gesasten Gliebern, barunter eine Perle (mehrbone); ferner eine Monstranz, 2 große Gießkannen (apollen), 5 Kelche und anderes Silber, meistens vergoldet, im Ganzen an Werth  $19^{1/2}$  M. 6 Loth Silber.

### St. Gertruden-Kirchhof und die Nebengebäude der Capelle.

Vor der Herberge gegen Süben, in der Nähe der Anklamer Landstraße, wo früher das Gehöft Nr. 13, später der Turnplaß eingerichtet war, nordöstlich von den Häusern Nr. 60—63, lag der Friedhof der Gertrudscapelle, — zuerst i. J. 1375 (XVI, 77) als "cimiterium beate Gertrudis iuxta horreum extra valvam Molendinorum" erwähnt —, welcher, da die Hl. Gerstrud, nicht nur als Patronin der Neisenden, sondern auch als Beschüßerin der Verstorbenen und ihrer Gräber, verehrt wurde, unter deren besonderer Obhut³) stand. Ursprünglich diente dersselbe zur Bestattung der in der Herberge verstorbenen heimatlosen Wanderer, wurde aber auch zugleich dei gefährlichen Epidemien, u. A. bei der Pest, zur Beisetzung der von solchen Krankseiten ergriffenen Personen benutzt; in der Folge jedoch, als die Nesormation den Cultuß und die Bestimmung der Capelle wesentlich veränderte, ging der Friedhof als Eigenthum an das Graue

St. Gertrud in den Besitz des Gen. Sup. J. Fr. Maper, und vererbte sich bon diesem auf bessen Berwandten den Gen. Sup. J. H. Balthasar (S. ob. p. 457, 464, 1017—18).

<sup>3)</sup> Bgl. den Grundriß des Gertruden-Kirchhofes auf Dr. Fr. v. Hagenows Grundriß der Stadt Greisswald; Gesterding, Beitr. 3. G. d. St.
Gr. p. 3; Act. Sen. A. No. 296, wo (1739) an der Nordwestseite des Kirchhoses die Ruinen der Kirche erwähnt sind. Am Ansange dieses Jahrhunderts
war der Umsang des Kirchhoses noch erkennbar, und erinnert sich der Bfr.,
als Knade noch ein Grab mit einer Tranerweide auf demselben gesehen zu
haben. Während der Kirchhof später zum Turnplatz eingerichtet war, wurde
er in früheren Zeiten häusig von der Jugend zum Spielplatz ausersehen, sodaß wiederholt die Greisswalder Geistlichen (1551 — 64) verboten, auf demselben zu spielen und Ball zu schlagen.

Rloster über, und führte seitdem, da man auf demselben nicht nur die im Armenhause des Kl. Verstorbenen, sondern auch solche Mittellose bestattete, denen eine Gruft in den städtischen Kirchen und auf deren Kirchhösen zu erwerben unmöglich war, den Namen "Armen-Kirchhos". Nach dem 30 j. Kriege und der Zerstörung der Capelle verzichtete das Kl. auf diesen Vesitz zu Gunsten der Stadt, welche die Benutung des Plates der Garnison unter dem Namen "Soldatenkirchhos" überließ, dis im Lause dieses Jahrhunderts die Bestattung gänzlich aushörte.

Umgeben war die Capelle, und die zu ihr gehörenden Gebäude, nehst dem Friedhose, von einer massiven, durch Strebespseiler gestützten Mauer, welche (1598, 1624; Acta Sen. A. No. 296) an diesen, sowie an den beim Eingange angebrachten Fußgittern (stege) durch 4 eiserne Anker und Abput eine Neparatur erhielt. Hinsichtlich der Capelle erwähnen die städtischen Kämmereirechnungen (1383; XXXIII, 252) eine Erneuerung eines Fensters für  $3^{1/2}$  M. 4 Sch., sowie des Daches für 7 Sch.; auch empfing dieselbe (1411; XVI, 159 v.) das Vermächtnis einer Scheune vor dem Mühlenthor am Anklamschen Schlagbaum, deren Ertrag von dem Testator Heinrich Wetzel zum Bau (ad structuram) bestimmt war.

Innerhalb ber Ningmauer befanden sich, nach den Inventar von 1558 (XXVI, 178), und den Kirchenrechnungen von 1551—1625 (Act. Sen. A. No. 296), und von 1613—1722 (Act. Sen. A. No. 47), außer der Herberge, welche zu mehreren Bohnungen eingerichtet war, das Haus des Custos der Capelle, dein Kathen mit einem Kohlgarten, mehrere Buden, ein Brunnen, welchen man (1598) mit einer Brustwehr ausstattete, u. (1609) erneuerte, sowie eine Linde, welche (1563—4) durch einen Sturmwind zerstört wurde; ein Pfarrhaus scheint, da es nirgends

<sup>1)</sup> Dieses Haus ist wohl mit demjenigen identisch, welches (1558; XXVI, 178) als "dat huseken by der Kerck up deme Kerckhave" bezeichnet ist, für welches Martin Wintmoller 3 M. Miethe, nebst 1 M. für das auf dem Kirch= hof gemähte Gras, zahlte, und das (1722; Act. Sen. A. No. 47) erneuert und von Pansow bewohnt wurde.

urf. Erwähnung findet, mit der Capelle nicht verbunden gewesen, vielmehr der Cultus, wie sich aus dem Rec. von 1621 (Dähnert, LU. II, p. 300) schließen läßt, von den Geistlichen der Marienskirche verwaltet worden zu sein.

Im 30 j. Ariege (1631; Gest. Nr. 779) wurden die Capelle und Herberge, sowie die übrigen Gebäude und auch die steinerne Maner gänzlich zerstört, und erst i. J. 1633 (Gest. Nr. 822) von Barth. David und dessen Frau Anna Bremer ein Kathen auf den Trümmern errichtet, sür welchen sie 1 Thsr. 16 Sch. Grundgeld an die Stadt zahlten; später stellte man das frühere Küsterhaus soweit wieder her, daß es (1722) an Pansow gegen ein Grundgeld von 1 G. 8 Sch. vermiethet werden konnte; auch ergab die Benutzung des damals nur von einem Bretterzaune eingefaßten Kirchhofs, als Weide, jährlich 1 Th. 16 Sch. Pacht, welche beiden Hebungen einen Theil des Einkommens des Rectors an der Stadtschule bildeten.

In unmittelbarer Nähe der Gertrudscapelle lag eine Windsmühle, schon im Jahr 1385 (XVI, 108) erwähnt, und im 30j. Kriege gleichfalls zerstört, deren Trümmerstätte in den Acten von 1739 (Act. Sen. A. No. 296) als "Mühlenberg mit Lehmsgruben" angeführt wird. Dieselbe ist in den Stadtbüchern mit den Worten "molendinum venti extra valvam Molendinorum proximum ecclesie deate Gertrudis" bezeichnet, jedoch erhellt nicht deutlich, od solche zum Grundbesitz der Capelle gehörte, und in Erbpacht an die betr. Müller der Vergeben, oder freies Eigens

<sup>1)</sup> Nach den Stadtbilchern war die Mühle zuerst im Besitz von: (1385; XVI, 108) Herm. Trantow, Heinr. Molner und Joh. Sasse; (1390—1407; XVI, 120; XV, 190) von Gerhard Molner; (1416 sf.; XVI, 167v.; XV, 203v.) von Mart. Pollene; (1419—22: XVI, 173v., 176; XV, 217v.) von Mart. Molner; (1440 — 47; XVI, 196v., 211) von Henning Molner und Heinrich Grundeman. Nach der von Luc. Taccius (Dähnert, Hom. Bibl. II, 219), Micrälius, v. alt. Pommersande, VI, 407, Merian, p. 65, mitgetheisten Sage, deren ältere Litteratur Aug. Balthasar, ius pastorale, II, 12, und Temme, Hom. Bolkssagen, p. 159, zusammenstellt, soll der Teusel, als er die Seele des habsüchtigen Priesters entführte, auf der St. Gertruden-Windsmühle gerastet, und dieselbe seit jener Zeit eine verkehrte Drehung gemacht haben. Aus dem Schluß der Erzählung, daß "die ganze Kapelse mit dem

thum der letteren war, bis fie (1447; XVI, 211; v. o. p. 1131, 1137) an das Graue Kloster überging. Ihre Existenz war jedoch so mit dem Namen der Gertrudscapelle verstochten, daß man sie "St. Gertrudsmühle" benannte, und auch in der oben p. 1302 erwähnten Sage mit jener in Verbindung brachte.

#### Grundbesit der Gertrudscapelle.

Außerhalb ihrer Ringmauern befaß die Gertrudscapelle ein Haus mit Nebengebänden u. Garten, von einem Zaune (sepibus) eingeschloßen, in unmittelbarer Nähe des Friedhofs, welches (1399; XVI, 134v.) der spätere Prapositus Nikolaus Krogher, genannt Rughenhagen (S. oben p. 777), für sich und feine Mutter auf Lebenszeit erwarb, das aber nach beider Tode wieder an die Capelle gurudging; ferner eine Schenne bei bem Anklamichen Schlagbaum vor dem Mühlenthor (S. ob. p. 230), welche Beinr. Begel (1411, XVI, 159 v.) "ob salutem anime ad structuram capelle" vermachte, und welche vielleicht mit ber "Ortschune (horreum prope ciuitatem superiorem extra valvam Mol.)" identisch ist, die (1431; XVI, 192) Bernhard v. Dorpen von ber Capelle kaufte, und die hans von Dorpen (1448; XVI, 213) an seinen Schwager Joh. Schlupmachter, senior (S. oben p. 834), überließ; ferner ein Saus, mit einer Scheune, in ber Nähe des Gertruden-Kirchhofs, welches der Müller Claus Tesmer (1472; XVII, 12 v.) für den Kall seines Todes "ob anime salutem" der Capelle als Eigenthum bestimmte, mit dem Zusat, daß, wenn einer feiner Sohne Saus u. Schenne benuten wollte, er der C. 6 M. P. zu geben hatte; ferner ein Saus am Mühlen= thor, und eine Scheune in einem Garten vor dem Fleischerthor, welche die C. (1486; XVII, 20 v.), jenes von Heinrich Kanneman, biefe von Albr. Sladenduvel erwarb; ferner eine Scheune, mit Acker und Garten, vor dem Mühlenthor, welche (1520; XVII, 58 v.) Titfe Bramstede und seine Gattin, gegen eine

Kirchhofe verschüttet worden" sei, erkennt man, daß sich jene Sage erst zur Zeit des 30 j. Krieges gebildet hat. Bgl. oben p. 1302, und Gest. Nr. 484, wo i. J. 1508 ein Grundstüdt "Brint" bei der Gertrudscapelle erwähnt ist.

Leibrente, der Capelle bestimmten; ferner ein Saus und eine Bude, mit 2 M. Acker, in der Fischstraße, welche die Capelle (1524-47; XVII, 66, 106 v.; XXVI, 178) an Mor. Worm für 9 M. vermiethete, u. (1585; XVII, 162) an Bet. Reding verkaufte; endlich ein Saus und eine Bauftelle in ber Bruggftr., welche die Capelle (1535-38; XVII, 80 v., 90) an den Raths= herrn Berthold Markwart (cons. 1525-41) verkaufte. Außer= bem befaß die Capelle gablreiche Renten in Säufern u. anderen städtischen Grundstücken, welche unten p. 1309 ff., bei der Ber= mögensverwaltung durch die Provisoren, Erwähnung finden.

## Die kirchlichen Stiffungen

der St. Gertrudscapelle.

In derfelben Weise, wie die drei Hauptfirchen und die Hospitäler Greifswalds, wenngleich in geringerem Umfange, war auch die St. Gertrudscapelle mit wohlthätigen Stiftungen 1) ausgestattet, beren Seelenmeffen und Memorien von Vicaren mini= ftrirt wurden. Als solche finden Erwähnung:

Die Vicarie des Priefters Johann Reineberg im Betrag von 10 M. R., welche in Gingst auf Rügen, in einem "Tho der Cappellen" benannten Grundftück bestätigt waren, und aus bem Nachlaße des Briefters Joh. Baber stammten. Rachdem der über diesen entstandene Streit zwischen den Priestern Dietrich Vogt u. Joh. Reineberg beigelegt war, bestimmte letterer (1363; XV, 73 v.; vgl. oben p. 729, 732) biefe 10 M. R. zu einer Seelenmesse für sich u. Joh. Baber in ber Gertrudscapelle, und verlieh das Patronat derfelben dem BM. Everhard Rubenow und beffen Erben. Diese Bic. ift vielleicht mit dem "perpetuum beneficium in eccl. S. Gherdrudis" ibentisch, welches (1442; XV, 254; vgl. ob. p. 785) der Priefter Gerhard v. Samme genoß, der für dasselbe 10 M. R. von einem Eckhause der Brügg=

<sup>1)</sup> Db die Gertrudscapelle an dem Bermächtniffe theilhatte, welches Thideman von Anklams Bruder (1309; XIV, 29 v.) "ecclesiis, capellis et plebanis" bestimmte, läßt sich nicht entscheiden, da jede Rachricht über ben Ursprung der Gertrudscapelle fehlt, und gar nicht ficher ift, ob fie schon im Jahr 1309 beftand.

ftraße für 100 M. Cap. von dem Nathsherrn Arnold Dyckhus erwarb. Später stand die Vic. unter dem Patronat von Math. Rabode und Vertr. Semmin (cons. 1489 — 93), welche (XV, 254; vgl. oben p. 867, 911) obiges Cap. mit der Nente an die Prov. der Nik. Kirche überließen, und war im Vesitz des Dekans Herm. Schlupwachter, nach dessen Tode sie (1490) an Simon Schulte, presd., dann (1493; Klemp. Nr. 124, 125, 878; v. o. p. 965) an Jakob Rormund, presd., und (1527; XVII, 73; vgl. oben p. 968) an Pet. Krogher, presd. überging.

Das Vermächtnis von Sophia Wreen, Witwe von Evershard Wale (cons. 1326—61), und Gattin von Conrad Wreen (proc. 1382—88), im Vetrage von 40 M., welches ihr Gatte nach ihrem Tode (1383; XVI, 101v.) an die Capelle aussahlte. Vgl. Pom. Gen. II, 168, wo zu berichtigen ift, daß die Nik. K. 150 M., die War. K. 60 M. und die Jak. Kirche 40 M. aus diesem Vermächtnisse empfing; vgl. ob. p. 722, 725.

Die Vicarie des Dr. Heinrich Rubenow, zur Ehre der St. Brigitte, St. Ratharina und Aller Beiligen, von demfelben am Sochaltare (summum altare) ber Capelle geftiftet, unter bem Patronate der Universität, war (1456-61) im Besit des späteren Prapositus Lorenz Botholt (Ugl. Rof. Nr. 17, 44, 57; Ann. p. 11 u. ob. p. 818), welcher am 21. Oct. 1456 (Kof. Nr. 17) für bieselbe 20 M. R. aus der Beede zu hennekenhagen für 250 M. Cap. erwarb, und wurde in der Folge (1458 - 61; Rof. Nr. 44, 57) mit der Professur des Coder vereinigt. Nach Dr. S. Rubenows Tode und Q. Bokholts Resignation, ging die Nomination berfelben, ebenso wie bei der Brigitten Capelle in ber Mar. Kirche (S. oben p. 531, 532), an die Nachkommen des Prof. Berthold Segeberg und des Rathsherrn Melchior Rubenow über, welche dieselbe (1490; Klempin, Nr. 110; vgl. oben p. 867) dem Priester Simon Schulte verliehen. Dr. S. Rubenows Gattin Katharina bestimmte in ihrem Test. (1492; Bom. CD. II, 179) ben Werth eines Gewandes, im Betrag von 6 M., für die Capelle.

Nach Dr. Heinrich Bukows Testament (1536 ff.; Schwarz,

Mon. Gryph. I, No. 146, f. 450) erhielt die Gertruds-Capelle ein Legat von 1 Gulben.

### Vermögensverwaltung

der Gertrudscapelle.

Ueber die Verwaltung der Herberge der Gertrudscapelle, ob dieselbe durch einen Hausvater, wie beim Hl. Geist= u. Georg= Hospital, oder durch den Custos im Namen des Pfarrers geführt wurde, fehlt uns jede Nachricht; dagegen empfangen wir aus den Stadtbüchern genaue Kunde, daß die Vermögensverhältnisse der Capelle, betr. ihren Grundbesitz und ihre Renten, sowie die bauslichen Veränderungen derselben unter der Aufsicht von 2 Prosvisoren standen, welche der Nath aus den Bürgern erwählte. Als solche werden uns genannt:

# Pietrich Schlutow und Aikolaus Witte I. 1382 — 1432.

(XV, 143) 1382. Mechtild, Witwe v. Andreas Schomaker, erwarb von den Prov. 24 Sch. R. für 15 M. Cap. auf Lebenszeit, nach ihrem Tode Eigenthum der Capelle.

(XVI, 134v.) 1399. Prob. überk. an Nik. Krogher, gen. Rugen= hagen (S. oben p. 777, 1306), u. seine Mutter ein Haus mit Nebengebäuden und Garten, in der Nähe der Friedhofsmauer, auf Lebenszeit, nach beider Tode Eigenthum der Capelle.

(XVI, 192) 1431. Bernhard von Dorpen erw. von den Prov. eine Scheune vor dem Mühlenthor (S. oben p. 1306).

# Wernhard Wildeshusen und Nikolaus Witte II.

(XVII, 12 v.) 1472). Prov. empf. die Schenkung des Müllers Claus Tesmer, betr. dessen Wohnhaus und Scheune, für den Fall seines Todes, und die Anweisung, von seinen Erben, sofern solche das Grundstück auf Lebenszeit benutzen wollen, von ihnen jährlich 6 M. Miethe zu erheben (S. 0, p. 1306).

# Kans Zuweman und Augustin Kronort 1486—94. 1486.

#### Lutke Remmeling 1494.

(XVII, 20 v.) 1486. Prov. erw. von Heinrich Kanneman ein Haus am Mühlenthor, und von Albrecht Sladenduvel ein Haus in einem Garten vor dem Fleischerthor (S. oben p. 1306).

(XVII, 30 v.) 1494. Die Prov. der Gertrudscapelle veräußern, in Gemeinschaft mit den Procuratoren der Brüderschaften der Nik. Kirche, Heinrich Kannemans zweites Haus in der Kuhstr. auf dem Wege der Execution (S. oben p. 913, 1287), und überliefern dasselbe an Martin Vorwerk und das Georg-Hospital.

# Connies Eugman und Sans Butfte 1520 - 27.

(XVII, 58v.) 1520. Prov. empf. von Titfe Bramfiede, gegen eine Leiberente, bessen Schenne vor dem Mühlenthor, nebst Acker und Garten (Siehe XVII, 66, vom Jahre 1524, und oben p. 1306).

(XVII, 73) 1527. Das in der Capelle gestiftete Beneficium, welches der Pr. Peter Krogher (S. oben p. 967) genoß, besitzt ein Cap. von 100 M., in einem Hause der Langenstr. bestätigt, welches Richard Brandt (Brandanii) von Pet. Krogher kauste, und das Capital mit 5 M. verzinste.

# Gert Vensin und Drewes Gaten 1534 — 38.

(XVII, 78v.) 1534. Die Capelle besitzt ein Cap. von 100 M., in einem Hause des Schuhhagens bestätigt, welches Lorenz Pentze von Hans Kurs Kindern kaufte.

(XVII, 80 v., 90) 1535 -38. Prov. iiberl. ein haus und eine Bau= ftelle ber Briiggstraße dem Rathsherrn Bert. Markwart (S. oben p. 1307).

(XXVI, 178) 1558. Nach dem Inventarium, welches zur Zeit der Reformation aufgenommen wurde, hatte die Gertruden-Capelle an Sebungen: 14 Dt. von dem Rathen und Rohlgarten bei der Capelle, welche Claus Reteband gepachtet; 5 M. von einem Cap. von 100 M. in Barth. Bünsoms Saufe in der Langenftr. (Ichmedeftr.); 9 Dt. von einem der Capelle gehörenden, an Morit Worm vermietheten Saufe der Fischstr. mit 2 M. Ader; 5 Dt. von einem Capital bon 100 M. in Joach. Tenferows Saufe und Backhaufe in der Mühlenftr.; 3 M. von Mart. Wintmoller bon dem Saufe am Gertruden= Kirchhofe, und 1 M. für das auf letterem gemähte Gras; 21/2 M. von einem Capital von 50 M. von Jatob Langes Saufe in der Fischstr.; 2 M. von den an M. Worms Saufe gehörenden 2 Morgen Acers von Sarloff zu Selms hagen; endlich 1 M. von 1 Morg. Aders, welchen Claus Negeband gepachtet. (Act. Sen. A. No. 296) 1551 ff. Ausgaben hatte die Capelle: (1551) 3immer= arbeit für M. Worms Rammer; Reparatur der Fenfter u. (1562) der Defen in den 2 Mohnungen von Cl. Netebands Kathen, und in den 3 Wohnungen in Kelles Hause; (1563 — 64) Ersat für die vom Sturm umgeworfene Linde an beide; (1571) für Relles neuen Ofen; (1598) für die Ginfagung des Brunnens, und 3 neue Pfeiler der Kirchhofsmauer; (1605) für 4 eiserne Ander am Stege ber Mauer; (1609) für eine neue Brunneneinfagung von Eichenholz; (1612) für Nägel und Latten zu Beden nach dem Felbe; (1615)

dem Töpfer; (1624) für Lehm und Kalf zum Ausbeßern der Mauer; (1625) für ein neues eisernes Stegel, da das alte entwendet. Nach der Ref. werden als Provisoren erwähnt:

### Beter Dargak

1580.

(Act. Sen. A. No. 47) 1580. Prob. bestätigen ein Capital von 100 Gulben in Jürgen Langes Sause in ber Fischstraße.

(XVII, 162) 1585. Prov. überliefern ein Hans in ber Fischstraße an Beter Keding (S. oben p. 1307).

#### Sans Bölfchow 1613 — 14.

(Acta Sen. A. No. 47) 1613 — 23. Nach ben Rathsacten besaß die Capelle ff. Capitalien und Renten:

(1613-14) 100 G. in Joachim Bölschows Hause in der Mühlenstraße, mit 6 G. zu verzinsen.

(1618). Desgl. 100 Gulben in Joachim Bolichow Saufe.

(1619). 100 G. in Joachim Sparwardts Haufe in der Fischstraße, welches (1625) an Berndt Warmer überging.

(1621). 50 G. in Frang Witmugs Hause in ber Anhstraße mit 2 G. zu berginfen.

(1622). 200 M. in Inrgen Carins Saufe in der Anopffir., mit 12 M. ju verzinfen; desgl. (1625) andere 200 M.

(1623). 100 G. in Jürgen Langes Hause in der Fischstraße, welches bessen Erbe Hans Lange an Walter von Essen überließ, der es mit 6 G. zu verzinsen hatte.

(Geft. Nr. 822) 1633. Barth. David und seine Frau Anna Bremer errichten auf den Trümmern der Capelle einen Kathen, gegen 1 Thir. 16 Sch. Grundgeld (S. oben p. 1305).

(Act. Sen. A. No. 84) 1641. Die Prov. der GC. führen einen Procefs gegen ben Kaufmann Jak. Hartmann wegen einer Forderung.

(Act. Sen. A. No. 47) 1703. Der Schuldiener im Grauen Kl. erhält Einkunfte aus dem Gertruds-Kirchhof (S. oben p. 1141).

(Act. Sen. A. No. 47) 1722. Der Rector der Stadtschule erh jähr= lich 1 Th. 16 Sch. von dem Grase des Kirchhofs, und 1 G. 8 Sch. Grund= geld aus dem von Pansow bewohnten ehemaligen Küsterhause (So. p. 1394).

Nach dem Recesse von 1621 (Dähnert, LU. II, p. 300) stand die Verwaltung der "St. Gerdruten-Kirche" unter der Mitsaufsicht des Sup. und Pastors der Mar. Kirche. Auch bestimmte dieser R., daß die Einkünfte der Gertruden-Kirche für die Stadtsschule im Grauen Kloster verwendet werden sollten (S. p. 1141).

### Geschichte Der Greifswalder Convente.

Außer den drei großen wohlthätigen Anstalten, dem Beil. Beist= und Georg-Hospital, sowie der St. Gertruds-Capelle, bestand in Greifswald noch eine Reihe kleinerer 1) Stiftungen, unter dem Namen "Convente", welche, ebenso wie jene, armen burch Alter ober forperliche Gebrechen erwerbsunfähigen Ginwohnern Obdach u. Unterstüßung gewährten. Beibe unterscheiben sich jedoch durch den Umstand, daß die Hospitäler hinsichtlich ihres Urfprungs auf bie Spenden ber Landesfürften und ber ganzen Gemeinde, die Convente bagegen auf die Wohlthätigkeit einzelner Versonen oder Familien zurückzuführen sind. Aus diesem Grunde tragen jene, ihrer allgemeinen Bedeutung ent= sprechend, auch den Namen der von Allen gekannten und verehrten Schutpatrone, mährend biefe in ber Regel nach ihren Stiftern bezeichnet werden. Da die Convente nur einen geringen Umfang und nur mäßige Geldmittel besagen, so ift uns über biefelben auch nur fparliche Runde in ben Stadtbuchern überliefert, und hinfichtlich ber Mehrzahl fogar die Zeit ihrer Ent= stehung unbekannt2) geblieben. Zugleich erklärt fich aus jenem

<sup>1)</sup> Din nie 8 nennt in seiner "Nachricht von den geistlichen Stiftungen zu Stralsund" (Gadebusch, Hom. Samml. II, p. 255) als solche kleineren Stiftungen: das Beginenhaus a. d. Hüre; das Beginenhaus bei St. Johannis; das Gasthaus; das Kannen= und Mannenhaus; das St. Brandanenhaus; Marienhof; Chorhof; der Swartesche Gang; das Engelklosier o. d. Bölschowsche Armenspistung; das Olersche Armenhaus; das Schiffer-Armenhaus; das Waisen= haus; der Kaland (Dann ff. die Bicarien); das Armenhaus bei St. Johannis; die Flachsspinnerei a. St. Joh. Hof; das Lazareth; das Jucht= u. Werthaus; das Wistiairkinderhaus. Bgl. auch A. Th. Kruse, Gesch. der Unterstützungs= anellen und des Armenwesens in Stralsund, 1847.

<sup>2)</sup> Was Gesterding, Beitr. p. 97, in der Anm. zu Nr. 282, und ihm folgend, Berghaus, Landbuch, IV, 1, p. 377 ff. über den Ursprung der Convente und ihren Zusammenhang mit den Kalandsbrüdern anssührt, ist unrichtig, und bernht auf einer Verwechselung mit den geistlichen Brüderschaften der Kirchen, deren Zusammenkunste gleichsalls "conventus", aber in einer anderen Bedeutung, genannt wurden. Die Convente der Brüderschaften (S. oben p. 348 ff.) umsasten wohlhabende Geistliche und Laien, die

Umstande ihre Lage in den weniger belebten Strafen, hinficht= lich welcher wir 2 Gruppen unterscheiden können: 10 Convente in den 4 Stragen der Reuftadt, u. 3 Convente in der Rakowerftraße, welche unter den Straßen der Altstadt den geringsten Berfehr zeigte. Im Gegensate zu den Companien, welche als Mittel= punkt des Handels und geselligen Verkehrs, wie die "Cumpania proconsulum" (S. ob. p. 142) am Großen Markt an ber Ecke ber Knopfftr., sowie die Bergen- und Schonenfahrer C. in der Büchftr., alfo in den belebteften Stadttheilen ihren Plat fanden, gründete man die Convente in jenen abgelegenen Gegenden, theils um die armen Leute dem Blick der genußsüchtigen Menge zu entziehen, theils aber auch deshalb, weil der Bauplat in diesen Straßen geringeren Werth hatte, u. dies die Anlage der Stiftungen erleichterte. Die Wohnung der Conventualen bestand, abgesehen von Reller- und Bobenraum, gewöhnlich aus einer Stube und Rüche, zuweilen aber auch aus einer großen gemeinsamen Stube mit einer Reihe von Schlaffammern; einige Stiftungen dieser Art wurden auch in der Weise gebildet, daß der Geber mehrere neben einander belegene Buden erwarb, und zu einem Convente vereinigte. In der Regel empfingen die aufgenommenen Armen sowohl kleine Bräbenden als Naturallieferungen, und wurden jährlich am Martinsabend mit einer Collation (Dähnert, LU. II, 300) bewirthet; auch waren die gänzlich Mittellosen (XVI, 118 "omnino pauperes") vom Einkaufsgelbe1) befreit, welches von ben weniger Dürftigen, u. Al. in den Conventen der Rakower= straße, (XXVI, 165 v.) entsprechend dem Grade ihres Bermögens gezahlt wurde, während ihr Nachlaß, sofern ihn die Erben nicht auslösten, als Gigenthum dem Convente zufiel.

Sämtliche Convente standen unter der Aufficht des Rathes, und wurden durch Provisoren (Vorstender), aus der Zahl der Rathsmitglieder und Bürger, verwaltet, welche nicht nur über die

Convente, von denen 3 sich bis ins XIX. Jahrhundert erhielten, und denen sich nach der Ref. (1604; Gest. Nr. 676) der Stephanische Convent auschloß, waren Anstalten zur Aufnahme armer Lente aus dem Laienstande.

<sup>1)</sup> Nach der Einrichtung des Conv. von Nik. Berndes (1471; XVII, 9 v.) hatten die Conventualen "gratis et pure propter deum suas mansiones".

Aufnahme der Conventualen zu entscheiden hatten, sondern auch eine Disciplinargewalt 1) über dieselben ausübten, und folche Berfonen, welche durch Ungehorfam, Streitsucht und grobe Erceffe Austoß gaben, aus den Conventen entfernen durften. Infolge dieses bedeutenden Ginfluges fam im Laufe der Jahrhunderte der Misbranch zur Geltung, die C. nicht nach ihren Stiftern, fondern nach ihren Provisoren zu bezeichnen, demgemäß man die 3 C., welche die Reformation überdauerten, und welche in dem Inv. von 1557 (XXVI, f. 164-166), und in dem Recesse v. 1621 (Dähnert, Qu. II, p. 300), als "Der Arme und Rife Convent in der Rakowerstrate", sowie "Der Arme Convent in der Cappunenftrate" registrirt find, da fie langere Zeit von Mitgliedern ber Fam. Schwarz, Engelbrecht u. Westphal verwaltet wurden, m. d. N. "Schwarzscher, Engelbrechtscher u. Westphalscher Convent" benannte, und zugleich, verleitet durch die Benennung "Stephanischer Convent", welche nachweislich von dessen Stifter, dem Brof. Joachim Stephani, entnommen war, die irrthumliche Meinung hegte, daß auch jene 3 Convente von den gen. Familien ge= ftiftet seien. Dieses Vorurtheil erlangte eine so fichere Geltung, daß Georg Schwarz (Geft. 1. Fortf. p. 199, Nr. 172), der 1736 das Provisorat des C. führte, zu der Restauration der C. Gebäude, Beiträge von den übrigen Familienmitgliedern einsammelte, und nach deren Vollendung über dem Eingange das Wappen ber Fam. Schwarz, einen Mohrentopf zwischen einem Birschgeweih (S. oben p. 417), aufstellen ließ, in derfelben Beife, wie auch beim Stephanischen Convente (1604) die betr. Fam. Wappen, der Rosenkrang der Stephani, und der Löwe der Ribow (S. ob. p. 446 ff.), über der Thur angebracht waren, und in gleicher Form

¹) Diese Aussicht des Nathes über die Convente geht namentlich aus der Bersügung, betr. den Conv. von Nit. Horn (1378; XVI, 83 v.) hervor, in welcher die Worte lauten "domus in pl. Caponum manedit ad vsum pauperum, quamdiu nos [Consules] hoc annuere velimus et non vltra", und betr. die Griphenbergsche Stistung (1382; XVI, 99 v.) "si quis esset inter pauperes omnino inobediens, vel qui excessus enormes faceret, — talis a visitatore debet expelli; debent et predicti pauperes provisori et visitatori in omnibus litibus et honeste obedire".

nach dem Neubau vor dem Mühlenthor (Brinkftr. Nr. 40) über= tragen worden find. Infolge eines Gesuches von Joach. Schwarz (1778; Geft. 1. Fortf. Nr. 229), ber in den Convent, als Rach= fomme des angeblichen Stifters, aufgenommen zu werben verlangte, ergaben jedoch bie Nachforschungen des Rathes in den Acten, Inventaren und Recessen, daß die Auffagung der 3 Convente, als Familienstiftungen, eine irrige fei, was von Gesterbing, betr. die Fam. Schwarz (Beitr. Rr. 1349; 1. Fortf. p. 177-180), betr. die Familie Engelbrecht (1. Forts. p. 209 - 211), betr. die Fam. Beftphal (Beitr. p. 97, 237, 290, 297) ausführlicher nachgewiesen ift, wobei er noch bemerkt, daß der fog. Bestphalsche Conv. auch die Namen "Arankenhaus bei St. Jafobi" (1621), und "Glewingscher Convent" (1676) geführt habe. Mus älteren Rachrichten ergibt fich, daß diefer fog. Weftphalfche Conv., an beffen Stelle jest das Arbeitshaus errichtet ift, nach seinem Umfange und Ginkommen der bedeutendste war, und nebst ben beiben C. in der Rakowerstr. auch hinsichtlich des Ursprungs zu ben ältesten Anlagen biefer Art zu rechnen ift. Wir beginnen bemnach die Geschichte der Convente mit diesen 3 größeren Stiftungen, und lagen bann bie übrigen fleineren Unftalten in dronologischer Reihe, nach ben Jahren, wie fie in ben Stadt= büchern Erwähnung finden, folgen.

### Der Große Convent

Conventus maior (irrthümlich ber Westphalsche Convent genannt)

i. d. Capaunen= u. Wollmeberftr. b. d. Jakobifirche.

Der Große, als "conv. maior ober magnus", von einem kleineren Gebäude ähnlicher wohlthätiger Bestimmung unterschies bene Convent, wird vor allen übrigen zuerst i. J. 1355 — 85 (XVI, 14 v., 29, 106) erwähnt, und hinsichtlich seiner Lage als "magnus conventus in pl. Caponum versus ecclesiam b. Jacobi" (XVI, 93) bezeichnet. Diese Angabe stimmt freilich nicht mit der gegenwärtigen Benennung der Straßen, da der Große Convent an der Stelle des jezigen Arbeitshauses in der Wollweberstraße lag, und letztere auch nach demselben (S. oben

p. 122) den Namen "Conventsftr." führte. Dieser Widerspruch läßt fich jedoch in zweifacher Weise lösen, einerseits durch die aus dem Stadtbuch (XVII, 116, 119; val. ob. p. 121), gewonnene Erfahrung, daß ber Rame "pl. Caponum" beiben Straffen, sowohl der Capaunen-, als der Stremelower- jest Wollweberftr. beigelegt wurde, andererseits durch die Annahme, daß auch dieser Convent, nach der Analogie vieler alten Grundstücke, aus 2 in verschiedenen Strafen belegenen Theilen, einem Border- u. einem Sinterhause bestand, von benen das eine in der Capaunen=, das andere in der Wollweberftr. an der Stelle des jegigen Arbeits= hauses lag. Da dieser "Conventus magnus" burch keinen auf einen event. Stifter bezüglichen Namen bezeichnet wird, und ba ferner die beiden in der Rakowerstr. belegenen C. (1535; XVII, 77v., 78, 81; vgl. oben p. 1197) ben Ramen "maior, refp. minor conventus Beguinarum" führen, fo mag feine Stiftung gleichfalls von diesen Laienschwestern ausgegangen sein, deren "domus Monialium" schon i. 3. 1309 (XIV, 29; vgl. oben p. 1197) Erwähnung findet.

Im Jahr 1390 (XV, 159 v.) stand ber Convent unter dem Provisorat von Joh. Wusterhusen (cons. 1383—1415) u. Ulrich Bufow (cons. 1387-97), von welchen Math. Warbenberg "ad vtilitatem conventualium" ein Cap. von 55 M. entlieh, und bafür sein Saus in der Ruhstr. verpfändete; i. 3. 1405 (XV, 186) unter bem Provisorat von Joh. Budarghe (cons. 1397-1415), welcher als "prouisor domus conventus maioris, siti in pl. Caponum" 4 Mt. R. aus ber Stadtkaffe vom Rathe für 50 M. Cap. "ad vtilitatem domus" erwarb. Im Jahr 1537 (A. G. Schwarz, Mon. Gr. I, f. 450) erhielt berfelbe burch ein Vermächtnis des Dr. heinr. Butow iun., nebst den beiden Conventen in der Rakowerstraße, eine Lieferung von 2 Tonnen Bier, und wird babei als "Conventus apud S. Jacobum" bezeichnet. Dagegen führt ber C. im Stadtbuch (1502 - 1546; XVII, 40, 104v.), bei Erwähnung eines neben ihm belegenen Bauplates (locus vacuus), den Namen "Conv. pauperum in pl. Caponum", fowie (1590 - 1611; XVII, 170 v., 202 v.), und in dem Anventar von 1557 (XXVI, f. 209 v.) den Namen

"Armen Conuent in der Kappunstraten", und in den Kirchenprotofollen von 1561 - 63 (XLVI, 175) den Ramen "Cappun-Straten Conuent", wobei verzeichnet ift, daß, nach der Angabe von Valentin Westphal, c. 7 Morgen Acker zum C. gehörten; betr. das Jnv. von 1557, bemerkt BM. Dr. Gesterding (XXVI, f. 163 v.), daß f. 164 aus dem Lib. Civ. XXVI entfernt fei. Auch noch in dem Recesse von 1621 (Dähnert, LU. II, p. 300) ift berfelbe als "Der Armen Convent nach dem fetten Thore in der Cappaunenstraffe" aufgeführt. Nach diesem Rec. erhielt der C., in Gemeinschaft mit ben beiben C. ber Rakowerstraße, eine neue Verwaltungs-Ordnung, welche sowohl den Grundbesit als das Capitalvermögen, sowie die Ausgaben für Präbenden, Feuerung, Licht und die Collation am Martinsabend behandelt. Wie bedeutend das Conventsvermögen war, erhellt aus einem Rückstande von 301 M. Capital und 198 M. Zinsen. Mit ber Einforderung der Bebungen wurde die jüngste Conventualin beauftragt, und ihr für diese Mühe ein Paar Schuhe und eine Erhöhung ihrer Präbende zugesichert. Auch berichtet der Rec. (p. 303), daß die 3 oben erw. Convente durch das Vermächtnis von Urfula Schröder (1613) je 3 G. empfingen. Bald nach diefer Anordnung wurde in dem Conventsgebäude ein Arbeits= und Waisenhaus angelegt, mit welchen Anstalten auch ein Lazareth verbunden gewesen zu sein scheint, da der Convent (1622; Geft. Nr. 731, Anm.) zu jener Zeit auch ben Namen "bas Rrankenhaus bei St. Jakobi" führte. Diefe mit bem C. vereinigten 3 wohlthätigen Inftitute erhielten von den beiden Bospitälern und aus den übrigen Stiftungen so reichliche Mittel, daß (1622--23; Geft. Nr. 731 -- 738) aus ihnen ber Ankauf von 2 Säufern der Aleischerstr. Nr. 3, 4 bestritten werden konnte; jedoch wurde die Verwendung derfelben für das Waisenhaus (1628) im 30j. Kriege durch Anlage eines Proviantmagazins verhindert. In diefer Zeit führte ber C. nach seinem Provisor Chriftoph Weftphal (cons. 1583 — 1610) den Namen "West= phalscher Convent", und nachdem das Provisorat an dessen Erben Johann Glewing (cons. 1626 - 39; vgl. Geft. Nr. 724, 930) übergegangen war, auch die Benennung "Glewingscher Con-

vent", unter welchem Namen berfelbe i. J. 1664 im Stadtbuche (XVII, 259 v.) Erwähnung findet, und auch i. 3. 1676 (Geft. Dr. 930, Anm.) ein Geschenk von 100 M. von ber Schottischen Companie empfing. Nachdem bann bas Conventsgebäude in der Wollweberftr. bei der Brandenburgischen Belagerung (1678; Geft. Mr. 941; Act. Sen. C. No. 369) "durch eingeschoßene Feuer= fugeln" sehr zerftört, refp. 6 Wohnungen besselben gang abgebrannt waren, verlegte man das Waisenhaus in ein Gebäude in der Langenstraße, in der Nähe des Bettenthors, welches jedoch, im 7j. Kriege gleichfalls als Magazin benutt, fo große Beschäbigungen erlitt, daß es (1765) für 40 Thaler verkauft werden mußte. Indessen war der alte Convent soweit restaurirt, daß beffen eine Sälfte zur Aufnahme von Obbachlosen, die andere Seite aber als Waisenhaus dienen fonnte; da aber beide Theile dem Bedürfnisse nicht genügten, so erwarb der Rath ein größeres Grundstück an der Ecke der Langen- und Wollweberftraße für 250 Thaler, und errichtete an dieser Stelle (1823) ein neues Waifenhaus für 7700 Th., während er ben Blat bes Conventus maior, refp. des fog. Weftphalfchen C. (Wollweberftraße, Nr. 19, 20) im Jahr 1829 (Geft. 1. Fortf. p. 209) jum Bau eines neuen Arbeitshauses bestimmte.

### Der Reiche und Arme Convent

Conv. maior et minor Beguinarum (irrthümlich Schwarzscher und Engelbrechtscher Convent genannt) in der Rakowerstraße.

Die beiben Convente in der Rakowerstr., welche, wie p. 1314 nachgewiesen ist, irrthümlich nach ihren im XVIII. Jahrh. die Berwaltung führenden Provisoren, die Namen "Schwarzscher und Engelbrechtscher Convent" erhielten, werden (1534 ff.; XVII, 77 v., 78, 81; vgl. oben p. 1197) als "Conv. maior, resp. minor Beguinarum, in pl. Nodi, alias Rakowerstrate", u. bald darauf im Inventar von 1557 (XXVI, 165 ff.), in den Kirchensprotokollen von 1561 (XLVI, 159, 167), sowie in dem Rescesse von 1621 (Dähnert, LU. II, p. 301) als "Der Urme vnd der Rike Convent in der Rakowerstrate" bezeichnet, sinden aber

unter solchen Namen vor dem Jahr 1534 niemals Erwähnung in den Stadtbüchern. Da sie jedoch hinsichtlich ihres Ursprungs einer viel früheren Zeit angehören, und da schon im XIV. Jahrshundert mehrere Convente in der Nakowerstr. in den Kämmereisrechnungen, sowie im Lid. Her. und Odl., unter den Namen "Conventus Lankowen" u. "Conventus Benekenhagen", vorstommen, deren betr. Bezeichnung nach dem Jahr 1436 versschwindet, so ist es wahrscheinlich, daß letztere mit den E. Beguinarum, und dem Neichen und Armen C. identisch waren, und daß beide wohlthätigen Anstalten, hinsichtlich ihrer Entstehung, auf 2 Privatpersonen zurückzuführen sind, nach deren Vermächtnissen die genannten Häuser später den Beghinen (S. oben p. 1197, 1316) für ihre Zwecke eingeräumt wurden.

Unter beiben verdankt die ältere, anscheinend mit dem "Maior conv. Beguinarum", dem Neichen Convente, und dem sogenannten Schwarzschen E. identische Stiftung ihre Gründung dem Nathsherrn Otto Lankow, welcher mit Gheseke, einer Tochter des BM. Everhard Nubenow (XV, 137v.; XVI, 95v., 98v.; Pom. GD. III, 21, 109) vermählt, sich durch Neichthum, Ansehen und Wohlthätigkeit auszeichnete. Derselbe wird zuerst i. J. 1377 (Cop. I, f. 68v.; Lib. Odl. XV, 125, 132, 135; XVI, 85, 94; vgl. oben p. 767), in Gemeinschaft mit Arnold Lange, als Mitglied des Nathes genannt, zu welcher Zeit er mit diesem eine Geldangelegenheit<sup>1</sup>) zwischen Stralsund u. Greisswald

<sup>1) (</sup>Cop. I, 68v.) Anno dni MCCCLXXVII, circa festum Lucie, domini Arnoldus Langhe et Otto Lankow ex parte civitatis perceperunt Sundis de summa principali debita pro pignoribus certarum tria milia marcarum de summa principali; Item perceperunt CCC mr. et IIII mr. de redditibus; Item perceperunt LXX mr., quas civitas Gripesw. exposuit ad Grimme; Item perceperunt XXV mr. nobis debitas de antiqua computacione. — (XV, 135; d. a. 1379) Not. quod Ludeke Lankow et Conradus Lankow, fratres rec., quod Otto Lankow, noster conconsularis, ipsorum frater carnalis, nulla bona percepisset de hereditate sua paterna aut materna. Betr. die Pom. GD. III, p. 22, ist zu berichtigen, daß Conrad Lankow fein Sohn, sondern ein Bruder Otto Lankow war. Die betr. Auszeichnungen der Stadtbücher sauten: (XVI, 85, d. a. 1378) "dns Otto Lankow emit a Mathia Karskow her. in pl. Rakow iuxta her. Hinr.

ordnete, und einigte sich auch mit seinen Brüdern Ludeke und Conrad, von benen ber lettere fich bem geiftlichen Stande wibmete, (S. oben p. 767) über die elterliche Erbschaft. Im Jahr 1378 (XVI, 85) erwarb er, außer 2 Gärten, 3 neben einander belegene Säuser am Marienkirchhof, und ein haus in der Ra= kowerstr. von Mathias Karskow, starb aber schon i. 3. 1381, zu welcher Zeit seine Witwe Gheseke noch im Besitz dieser Säuser (XVI, 95v., 98v.) Erwähnung findet. Nach ihrem Tode wird jedoch das Lankowsche Haus in der Rakowerstraße als Convent genannt, und zwar zuerst i. J. 1390 (XXXIII, 128 v.), als die Provisoren desselben von der Kammer Solz empfingen, bann aber wiederholt im Lib. Obl. und Lib. Her. von 1400-1433, wo die Bezeichnung "prope conventum Lankowen", beim Verkaufe des Nachbarhauses, zu einer näheren örtlichen Bestimmung . des letteren dient. Die Identität des Lankowschen Saufes, v. 1378 -81, mit dem Convent von 1390-1433, dem "Maior Conv. Beguinarum" von 1535, dem Reichen Convent von 1557, und bem fog. Schwarzschen C. erhellt aber daraus, daß einerseits die Aufzeichnungen von 1415 (XVI, 167) "her. sita in superiori platee dicte Rafowerstrate inter her. Arnoldi Hilgheman et conventum Lankowen", und pou 1534 (XVII, 78) "her. in pl. Nodi, alias Rakouwerstrate, inter habitacionem Jachim

Witgerwer"; (XVI, 95 v. d. a. 1381) "Wetzelus Zantkrogher emit a Rykwen Bilow her. in pl. Rakow inter her. d. Wichardi Hilgheman et relicte Ottonis Lankow"; (XXXIII, 128 v.) "Anno 1390 provisores conventus Lankow tenentur in III blokkt"; (XV, 179, d. a. 1400) "Wetzel Santkruger, perdekoper, vend. dno Hinr. Witten 4 mr. redd. de her. pl. Rakow, prope conventum Lankow"; (XVI, 148, d. a. 1405) "Gheseke, rel. Eleri Trantow, emit a rel. Wetzeli Zantkrugher her. in pl. Rakow inter conventum dni Ottonis Lankow et her. heredum Wichardi Hilgheman"; (XVI, 167, d. a. 1415) "Lutteke Clawes emit ab Hinr. Luttzowen her. in superiori platee dicte Rakowstrate inter her. Arnoldi Hilgheman et conventum Lankowen"; (XVI, 194, d. a. 1433) "Joh. Stelle, noster monetarius, emit a Mathia Rabaden her. pl. Rakow prope conventum Langkow et her. Hinrici Bilueld"; (XV, 242, d. a. 1434) "Joh. Stelle vend. Theoderico van Dorpen 16 mr. redd. de her. pl. Rakow inter her. Papken et conventum Langhkow".

Blixen versus forum et conventum Beguinarum", betr. die Lage im oberen Theile der Rakowerftr. in der Nähe des Marktes, unter einander und mit der uns bekannten Lage des erft (1879 ff.) abgebrochenen fog. Schwarzschen C. übereinstimmen; andererseits auch baraus, daß ein von den Provisoren des Maior Conv. Beguinarum (1535; XVII, 81) erworbenes Haus in der Rakowerstr. nach dem Inv. von 1557 (XXVI, 167) noch im Besitz des Reichen C. war, sowie daß ein Nachbarhaus, als es von Wegel Sandfrogher (1381; XVI, 95 v.) erworben wurde, die Bezeichnung "inter her. Wichardi Hilgheman et relicte Ottonis Lankow" führte, bagegen als er (1400; XV, 179) eine Rente von bemselben veräußerte, mit den Worten "prope conventum Lankow", u. bei seinem Verkauf burch Sandkroghers Witwe (1405; XVI, 148) m. d. W. "inter conventum dni Ottonis Lankow et her. heredum Wichardi Hilgheman" benannt wurde. Aus der letten Bezeichnung m. d. Worten "dni Ottonis Lankow" geht mit Wahrscheinlichkeit hervor, daß Otto Lankow diefes Haus in seinem Testamente zu einer Convent= Stiftung bestimmte, aber seiner Gattin den Geniegbrauch desselben auf Lebenszeit vorbehielt. Rach beren zwischen 1382 (XVI, 98 v.) und 1390 (XXXIII, 128 v.) erfolgtem Tode wurde dann die Anordnung des Verstorbenen ausgeführt, die Leitung an 2 Provisoren übergeben, und mahrscheinlich die Pflege der Conventualen den Beghinen (S. oben p. 1197) anvertraut.

Bu gleicher Zeit und zwar in einem Nachbarhause berselben Rakowerstr. entstand neben dem Lankowschen Convent eine ähnsliche Stiftung durch Heinrich Benekenhagen, welcher der Krämer-Gilbe (institores) angehörte. Derselbe, wohlhabend und angesehen, seit 1368 (XV, 98) Vormund der Erben von Joh. Nienkerken, kauste (1372; XVI, 65) ein Haus in der Rakowersstraße, welches zwischen den Häusern von M. Gerhard Warschow (S. ob. p. 738) und Mathias Karskow belegen war, und versschrieb solches (1379; XVI, 86) für den Fall seines Todes, seiner Gattin Hille, als Pfand für die mit ihr empfangene Mitzgift von 400 M. Wahrscheinlich bestimmte er dasselbe in seinem Testamente zu einem Convent, der nach Hilles Tode auch zur

Ausführung kam. Im Jahr 1420 (XVI, 175) wird nämlich ein "Conventus Benekenhagen" erwähnt, welcher neben dem Saufe1) des verftorbenen M. Gerhard Barichow lag, und der auch noch bei einem Rentenverkauf des Müngmeifters Joh. Stelle (1436; XV, 245 v. C. o. p. 193) Ermähnung findet. Die 3den= tität des Benekenhagenschen Hauses, von 1372-79, mit dem Convente seines Namens von 1420-36, sowie mit dem Conv. minor Beguinarum von 1535, dem Armen Conv. von 1557, und dem fog. Engelbrechtschen Conv. läßt fich einerseits badurch nachweisen, daß Haus u. Convent (1372 u. 1420), gegen Norden, beide dem Warschowschen Sause benachbart sind, sowie daß fie, gegen Guben, mit dem Saufe des Math. Rarsfow zusammenstoßen, welches (1378; XVI, 85) von Otto Lankow erworben und nach dem Tode seiner Gattin zum Convent bestimmt wurde, andererseits dadurch, daß, als das Warschowsche Saus in den Befitz von Joachim Bligen (Geft. Pom. Gen. I, p. 77, Nr. 10) übergegangen war, dieses, sowie der benachbarte Convent (1534; XVII, 78) "her. in pl. Nodi, alias Rafouwerstrate, inter habitacionem dicti Jachim Blixen versus forum et Conventum Beguinarum", seiner Lage nach, in der Nähe des Marktes (versus forum) angegeben ist; sowie badurch, daß in dem Juv. von 1557 (XXVI, f. 165) die beiden Kellerwohnungen, die

¹) Die betr. Ausseichnungen der Stadtbischer sauten: (XVI, 65, d. a. 1372) "Hinr. Benekenhagen emit a Jacobo Gudiar her. in pl. Rakow inter her. M. Gherardi Warscow et Mathie Karskow"; (XVI, 86, d. a. 1379) "Hinr. Benekenhagen rec. quod ipse 400 mr. cum vxore sua Hillen in dotem recepit — assignavit sibi (b. h. Sillen) hereditatem in pl. Rakow iuxta her. M. Gherardi Warscow"; (XVI, 175, d. a. 1420) "Arn. Hilgheman senior emit ab heredibus M. Gherardi Warskow, sc. dno Alberto Warskow, nostri consulatus socio, et Henningho Wudarghen, domum lapideam sitam in pl. Rakow prope Conventum Benekenhagen"; (XV, 245 v. d. a. 1436) "Joh. Stelle vend. relicte Werneri Luchtemaker Margharete 8 mr. redd. de her. pl. Rakow prope conventum Benekenhaghen"; (XVII, 77 v. d. a. 1534) Thewes Vrobose emit a Gerth Swerine pl. Jachim Blixen her. in pl. Nodi, alias Rakouwerstrate, inter her. Hans Witten et Conventum Beguinarum"; (XVII, 78, d. a. 1534) "Thewes Vrobose emit a Gerth Swerine, pl. Jachim Blixen, mediam hereditatem in

sich an dem sog. Engelbrechtschen C. bis in die Neuzeit erhielten, als Theile des Armen Conventes (Disse boden und keller sint mit in dem Convente belegen under einem dacke) angeführt sind.

Nach diesem Inventar, welches (XXVI, f. 165ff.) die Ginfünfte beider Convente im Ginzelnen angibt, befaß der Reiche Convent, ober die Stiftung des Rathsherrn Otto Lankow, welche mit dem Maior conv. Beguinarum und dem fog. Schwarzschen C. identisch ift, (XXVI, 166) an Renten: in Stresow, Busdorf (Behrenhof), Gr. Kisow und Salchow R. im Betrag von 18 M. 12 Sch., welche die Familien Behr und Zaftrow gegen 310 M. u. 65 M. 7 Sch. 8 Pf. Cap. verpfändet hatten; ferner in städtischen Säusern (165 v., 166 v.) 25 M. R. für 500 M. Cap. An Grundstücken gehörten bem C. 7 M. Acker, von denen 1 M. an der Anklamer-Landstraße schon 1442 erworben wurde, 3 M. aber bei der Martinsfirche in Martenshagen belegen waren; sowie 2 Saufer, das eine in der Mühlenftr. beim Grauen Rloster, das andere in der Rakowerstraße dem Convente benachbart, welche zusammen 29 M. Pacht, resp. Miethe gaben. Von diesen war das lettere (1535; XVII, 81) durch die Proviforen "maioris conventus Beguinarum" Hans Erich, Jafob Snibewinth und Claus Marin von Claus Berndes gefauft, und wird in dem Inv. von 1557 als "bus an dem Conuente, welctes des Conuents eigendohm", d. h. als Eigenthum des Reichen oder bes sog. Schwarzschen C., bezeichnet. Außer diesen im Inv. an-

pl. Nodi, alias kakonwerstrate, inter habitacionem dicti Jachim Blixen versus forum et Conventum Beguinarum" — sicuti fratres Minorum antea possiderunt"; (XVII, 81, d. a. 1535) "Nostri concives Hans Erick, Jacob Snidewinth et Clawes Marin, tanquam provisores maioris Conventus Beguinarum in pl. Nodi, alias kakonwerstrate, emerunt a Clawes Berndes hereditatem sitam in eadem platea inter domum dicti Conventus et bodas beate Marie virginis"; (XXVI, 167, d. a. 1557) "von dem huse an dem Connente, welckes des Connents eigendohm". Das eine der Blixenschen Hüger (Nakowerstr. Nr. 10), ursprünglich im Besitz des Franz. Klosters, ging durch Bersaus (1496; XVII, 33; vgl. oben p. 1138) an Jak. Golnow, und von diesem an den Priester Bussisate Alixen (1496; XVII, 36; vgl. oben p. 971) über, von setzterem durch Erbsichaft an Joachim Blixen, der es "sicuti fratres Min. possiderunt" an Thewes Brodose veräusserte.

geführten Grundstücken besaß der Reiche C. noch einen Garten vor dem Fleischerthor im ersten Steige, welchen Sans Erich, als Batron des C., durch die Conv. Vorsteher Claus Waterhon und Claus Plestelin (1559; XVII, 121 v.) an Joachim Kasemir verfaufte. Der im Juv. genannte Acker vor dem Kleischerthor war noch (1663; XVII, 258) im Besitz des C.; dagegen überließ der Vorsteher Claus Waterhon das beim Grauen Al. in der Mühlenftraße belegene Haus (1561; XVII, 124v.), an welcher Stelle es aber "eine bode in der Mohlenstrate nha der Grawen Monnike Kerde" genannt wird, an Andreas Rerstens. Un Vermächtnissen empfing der C. in Gemeinschaft mit dem Armen Convent, nach Beinr. Bukows Test. (1537), eine jährliche Lieferung von einer Tonne Bier (Schwarz, Mon. Gr. I, f. 450); nach bem Test. von Anna Bakenis, Witwe von Chrift. Bliren, (1597; Geft. Nr. 660) 16 G. 16 Sch., und nach dem Vermächtnis von Urfula Schröder (1603; Dahnert, LU. II, p. 303) 3 Gulben.

Der Arme Convent, oder die Stiftung von Beinr. Benekenhagen, mit dem Minor conv. Beguinarum und dem fog. Engelbrechtschen Convent identisch, besaß nach dem Inv. von 1557 (XXVI, 165) 2 Rellerwohnungen und 1 Bude "mit in dem Conuente belegen under einem dacke", welche zusammen 41/2 M. Miethe gaben, ferner an Renten 10 M. 20 Sch. für 220 M. Cap., sowie an Grundstücken 1 Morgen Acker bei Belmshagen, und 1 Garten vor dem Fleischerthor, welche zusammen 31/2 M. Bacht gaben. Bas an Silbergeräth, u. A. an Relchen u. Batenen, Eigenthum der Convente gewesen, hatten die Vorsteher vor Aufnahme des Inv. bereits an den Rath abgeliefert, und waren die damals im Umte stehenden Provisoren Claus Berndt und Martin Lupkerman nur noch im Befit eines filbernen Strickgürtels und von 121/2 Mark, darunter 2 M. 1 Sch. "oldt geldt" und 2 M. "Metelborgische Penning". Dagegen hatte der Arme C. ein Cap. von 100 M. (1665; XVII, 262) in einem von Berend Zellfe an David Temelit (S. oben p. 600) verkauften Saufe an der Ecte des Großen Marktes und der Anopfftraße (Markt Nr. 9) bestätigt. Der Recess von 1621 (Dahnert, QU. II, p. 301) macht den Provisoren "des Reichen u. Armen Convents in der Nakowerstr." zur Pflicht, die beiden Häuser in bauslichem Zustande zu erhalten, u. ein bei dem verstorbenen Joachim Studde bestätigtes Cap. von 100 G. neu zu belegen. In dieser Zeit wurde die Verwaltung von Hieronymus Westphal u. Simon Hermanni (Gest. 1. Forts. p. 210), und dann von Adam Breitssprecher geführt, denen (1717—41) Emanuel Engelbrecht (cons. 1732—39; pr. 1739—50) folgte, nach dessen Provisorat der Convent die schon oft erwähnte irrthümliche Vezeichnung "Engelsbrechtscher Convent" empfing.

Die p. 1319 ff. erw. neben einander liegenden Gebände bes Reichen und Armen Conventes, zwei Querhäufer von verschie= bener Breite und Sohe, zeigten in ihrer urfprünglichen Anlage mit Gewisheit beibe eine gleiche Bohe von zwei Stockwerken, und zwar in berfelben Form, wie fich folche noch an dem alten Hause (Rakowerstr. Nr. 10) erhalten hat: daß nämlich das obere um ein beträchtliches Mag niedriger, als ein fog. halber Stock, angelegt war. Wir find zu dieser Annahme nicht nur durch die Beobachtung geführt, daß fast alle alten Säuser, welche statt der Giebelfront die Querfeite der Straße zuwenden, wie das Syndikathaus, sowie Schuhhagen Nr. 12, u. A., ein solches halbes Stockwerk1) zeigen, sondern auch deshalb zu diesem Schluße berechtigt, weil alle drei Anfangs Privathäuser waren, und das Karskowsche und Gudjarsche Haus erst später von ihren Käufern Otto Lankow und Beinrich Benekenhagen zu Conventen bestimmt wurden. Es läßt sich bemnach bei allen eine ähnliche Bauart voraussetzen; sie weichen aber insofern von einander ab, als der Lankowsche oder Reiche C. fast die doppelte Länge des Beneken= hagenschen oder Urmen Conv. hatte, und als das Haus Rr. 10, welches aus dem Besitz des Joh. Zulit an Gerhard Warschow und Bulffard und Joachim Bligen überging, später noch burch einen Vorbau erweitert worden ift. In der Zeit jedoch, als der Lankowsche ober Reiche C. den irrthümlichen Namen Schwarzscher

<sup>1)</sup> Bgl. die Abb. bei Prüfer, Archiv für firchl. Baufunst, Jahrg. III, 1878, p. 57; Hafelberg, die Baudenkmäler des RB. Stralsund, H. 2, Kreis Greifswald, p. 132—134 [68—70].

C. führte u. bei dem großen Brande v. J. 1736 (Weft. Nr. 1168; 1. Forts. p. 178) große Beschädigung erlitt, wurde er von dem damaligen Provisor Georg Schwarz nur in der Höhe eines Stockwerks restaurirt, und zeigte nach ber Straße nur eine glatte Wand mit einer Reihe von 6 einfachen Fenstern, sowie über der Thure, welche nach der Marktfeite belegen und gegen Norden von einem Fenster eingeschloßen war, in einer Blende das Schwarzsche Familienwappen, den Mohrenkopf zwischen Sirschgeweih. Die ursprüngliche Gestalt des Conventes, welcher, nach den Rirchen= protofollen von 1561 (XLVI, 159-161), 15 Buden, resp. Wohnungen umfaßte, ließ fich jedoch an der östlichen Wand auf bem Sofe erkennen. Sier erblickte man noch die Trummer bes Karskowschen, von Otto Lankow zu einem Convente umgewanbelten Saufes, 5 starke vierectige Pfeiler, aus alten Ziegelsteinen großen Formates, in gothischem Verbande aufgeführt, welche 4 Nischen, mit kleineren Fenstern und Thuren, einschloßen. der massiven Anlage dieser Pfeiler ließ sich leicht erkennen, daß folde nicht auf ein Erdgeschoß allein, sondern auf mehrere Stockwerke berechnet, und daß sie wahrscheinlich früher mit ähnlichen Flachbögen, 1) wie der Zwischenban am öftlichen Flügel des Grauen Alosters, und das haus auf dem Stadthof in der Baderstr. (S. oben p. 173, 1102) überwölbt waren. Mehr feiner ursprünglichen Form2) entsprach ber "Arme" von Beinrich Beneken:

1) Bgl.' bie Abbildung bei Prüfer, Archiv für kirchliche Baufunft, Jahrgang, III, 1878, p. 57.

<sup>2)</sup> Bgl. die Abbildung des Armen oder Benefenhagenschen Conventes, nebst dem Nachbarhause (Nakowerstr. Nr. 10) in Prüfers Archiv für kirchliche Baukunst, Jahrg. III, 1878, p. 58, wo jedoch, ebenso wie "Geschickte der Stadt Greisswald und 40. Jahresbericht d. RPGB. p. 40," zu berichtigen ist, daß der zweistöckige sog. Engelbrechtsche C. nicht auf Otto Lankow, sondern auf Heinrich Benekenhagen zurückzusühren ist, sowie, daß der einstöckige, sog. Schwarzssche C. seinen Ursprung nicht der Fam. Bucholt, sondern dem Nathsherrn Otto Lankow verdankt. Auch ist dort irrthümlich der zweistöckige C. der Reiche genannt, während dieser Name dem einstöckigen C. gebührte, und jener den N. Armer C. sührte. Ueber die Restauration des zweistöckigen sog. Engelbrechtschen Convents v. J. 1597 und 1654, vgl. Berh. des bürgerschaftlichen Collegiums v. 6. Dec. 1878 im Greiswalder Kreisanzeiger, 1878, Nr. 249,

hagen gestiftete, fog. Engelbrechtsche Convent, wenn er auch in b. J. 1597 und 1654 restaurirt, und mit Ralt an der Stragen= front verputt war. Diefer behielt seine beiden Geschoße, welche burch ein breites Doppelgesimse getrennt wurden. Das Untergeschoß zeigte in der Mitte zwei neben einander liegende, mit Rundbogen überwölbte Thuren, beren Laibungen auf drei acht= eckigen Pfeilern mit doppeltheiligen Gefimfen ruhten; zu beiden Seiten befand fich je ein flachbogiges Fenfter und unter diesem je 1 Kellerhals, welcher den Eingang zu den o. p. 1323-4 erw. im Inv. v. 1557 (XXVI, 165) aufgezählten Rellerwohnungen Das flachere Obergeschoß enthielt 3 Fenster berselben Form, und zwischen diesen 2 vieredige Blenden, wahrscheinlich zu Wappen und Inschriften bestimmt; unterhalb diefer und bes mittleren Kensters waren, zwischen ben beiben Streifen bes erwähnten Doppelgesimses, 3 freisrunde Rosetten eingelaßen, ent= weber zum Schmuck für ben barunter liegenden Doppeleingang, oder gleichfalls, um Wappen und Embleme aufzunehmen. Ueber bem oberen Stock erhob fich ein hohes Dach, beffen süblicher Giebel mit 7 treppenförmig aufsteigenden gothischen Blenden verziert war. Das benachbarte Haus (Nr. 10) zeigt dagegen in feiner Fronte einen hohen gothischen Gingang mit dreifach gegliederter Profilirung, beren Halbseulen und Rippen in einen hohen Spigbogen auslaufen, darüber, durch ein schmales Gefimfe getrennt, ein niedriges, refp. halbes Oberftochwerk, mit 2 kleinen, zweitheilig gegliederten und mit Flachbögen überwölbten Fenstern, wie sie auch im Schuhhagen Nr. 12 vorkommen. Die andere Hälfte des Hauses "mediam hereditatem" (XVII, 78) bilbete ursprünglich wohl eine dem Eingange an Höhe entsprechende Nische, in welche ein oder mehrere Fenster eingelaßen waren; in späterer Zeit legte man jener jedoch einen Anbau vor, welcher 2 gleich hohe Geschoße erhielt, die in der Mitte durch ein ähnliches Doppelgesimse, wie ber Benekenhagenschen C., getrennt werden;

<sup>250.</sup> Dort ist als Zeit der Erbauung das Jahr 1597 angegeben, die Form und der Verband der Ziegelsteine, sowie der Blenden deuten aber auf ein höheres Alter, und ist das Jahr 1597 wohl nur als Datum einer Restauzration anzusehen.

ber spätere Ursprung dieses Vorbaues läßt sich baraus entnehmen, daß die Fenster des Obergeschoßes von ionischen Pilastern des Renaissancestiles eingeschloßen waren.

Nach dem Abbruch beider Convente (1879), an deren Stelle man einen freien Plat (Klosterplat) einrichtete, wurde das Vermögen derselben mit dem Armenhause im westlichen Flügel des Franziskaner Kl. vereinigt. Bgl. die darauf bezügliche Urk. v. 18. Sept. 1845 bei Berghaus, Landbuch, IV, 1, p. 407—414.

### Der Bokholtsche Convent

in der Ratowerstraße.

Außer dem Neichen und Armen C., den Stiftungen des Rathsherrn Otto Lankow und Heinrich Benekenhagen, lag in der Rakowerstraße noch ein dritter C., welcher (1478—80; XVII, 11 v., 12 v., 14) unter dem Namen "Conventus pauperum condictorum Bockholt", zwischen einem Hause der Fam. Lüssow, und einem anderen Grundstück Erwähnung findet, daß in kurzer Zeit die verschiedenen Besißer Hern. Nadelef, Herm. Horn, Herm. Godies und Bernd Berg erhielt. Derselbe ist hinsichtlich seines Ursprungs") vielleicht auf den BM. Otto Bokholt († 1451), und seinen Bruder, den Präpositus Lorenz B. († 1501; vgl. ob. p. 817), zurückzusühren, wird aber in dem Inv. von 1557 nicht mehr erwähnt; vielleicht ist, wie der Necess (Gest. 1. Forts. p. 81) vorschreibt, das Convents-Gebäude verkauft, und das Vermögen der Stiftung mit dem Armenhause im Gr. Kl. vereinigt.

### Der Mornewegsche Convent

in der Weißgerberftraße, beim Dominifanerklofter.

Wilken Morneweg, aus einer angesehenen, von Lübeck u. Meklenburg eingewanderten Familie, vermählt mit Wobbe, die ihn überlebte, und wahrscheinlich der Vater von Mechtild, Nonne in

<sup>1)</sup> In Priifers Archiv, III, p. 58, und Gesch. der Stadt Greifswald und 40. Jahresbericht, p. 40, ist zu berichtigen, daß nicht der Bucholtsche, sondern der Benesenhagensche C. mit dem Armen, resp. Engelbrechtschen Convent identisch ist.

Crummin (S. oben p. 746), sowie Stifter einer Capelle und Bicarie in der Nif. K. (S. ob. p. 337, 363), begründete auch einen Convent zur Aufnahme für arme Leute, welcher, nach ihm "Conuentus Morneweghes" benannt, von 1365-1417 in den Stadtbüchern (XVI, 42, 71v., 129, 135, 140v., 152, 169; XV, 178) Erwähnung findet. Derfelbe lag am Ausgange ber Beißgerberftr., neben einem Edhause, in der Nähe bes Dominis faner Al. (in fine pl. Albicerdonum, ex opposito coni, iuxta fratres Predicatores), und erwarb nach d. J. 1388 (XV, 156 v.) ein Capital von 28 M. mit 11/2 M. R., für welches ber Bürger= worthalter Wilhelm Papenhagen (XVI, 114; vgl. ob. p. 200) sein haus in der hunnenftr. an Joh. Coffelin verpfändete, wie aus einem Zusat späterer Zeit "Hij redditus pertinent nunc ad conventum Morneweghes, cum summa principali" hervorgeht. Diefer Convent scheint, obwohl er in bem Inv. von 1557 feine Erwähnung findet, boch noch fortbestanden zu haben, ba (1632; XVII, 225 v.) noch "Der Armen Bubden in der Weifigerberftr." porfommen.

### Der Gühkowsche Convent

neben dem Schwarzen Rlofter.

In der Nähe des Mornewegschen Conv. in der Querstraße zwischen der Rothgerber- und Capaunenstr., damals "Harmakersstrate", jetzt Langesuhrstr. benannt, gegenüber der am Eingange des Dominikanerklosters stehenden Linde, lag ein anderer Convent, welcher in den Jahren 1367—1423 (XVI, 48, 63, 95 v., 145 v., 179 v.) als "conventus pauperum Nicolai Gutzekowe, ex opposito tylie fratrum Predicatorum, in platea transversali inter plateas Russicerdonum et Caponum" bezeichnet wird, und der, nebst dem ihm benachbarten Hause des Eldenaer Cist. Mönchs Markward Chise (S. Gesch. Sld. p. 691), etwa die Stelle der jetzt mit Nr. 34, 35 versehenen Häuser der Langensuhrstraße einnahm. Derselbe verdankt seinen Ursprung dem Rathsherrn Nikolaus Gützew I. (prov. eccl. Nic. 1352 ff.; vgl. oben p. 721; cons. 1359—87), aus einer alten, seit dem

Jahre 1303 in Greifswald nachweisbaren Patricierfamilie, zu welcher<sup>1</sup>) auch der Priester Nik. Güskow (S. oben p. 951) geshörte. Aus seiner ersten She stammen, außer einer Tochter Abelheid, welche an Mathias v. Campen (1386; XVI, 109) vermählt war, 4 Söhne Johannes, Gottfried, Nikolaus u. Peter, von welchen Nikolaus II. (1395 — 97) gleichfalls Mitglied des Nathes war, und die Aufsicht über den von seinem Vater gestifteten Convent führte. Da der C. nach dem Jahr 1423 nicht mehr erwähnt wird, so scheint das Conv. Gebäude, gemäß den Bestimmungen des Nec. v. 1558 (Gest. 1. Forts. p. 81), versäußert, und die ihm zustehenden Einkünste zu einem allgemeinen Armen Fond "der Armen Casten Inventarium" vereinigt worden zu sein, dessen Renten (XXVI, 160 — 163) 341 Mark 6 Schillinge betrugen.

<sup>1)</sup> Die ältesten Mitgl. der Fam. Gütztow sind Dietrich (1303; XIV, 10), und Johann (1304; XIV, 13 v.), verm. mit einer Tochter von Lutbert Betit (XIV, 56), welcher 2 Sohne Hennekin und hermann hinterließ. Bon Hennekin frammte der, oben im Jahr 1324 (p. 679, 704), erwähnte Schüler Hennefin v. Gutfow, der feinen Grogvater Lutbert Petit beerbte (XIV, 56, 66, 69, u. Pom. Gen. III, 64-69), und eine Tochter, v. m. Hennefin Piftor. Mitglieder des Rathes maren außer Nitolaus G. I u. II: Beinrich Gutfow in pl. Lap., cons. 1337-51 (Bom. Gen. III, p. 69, 75, 77; Geft. Nr. 103, 108 a. b., 129 a.; XV, 9, 13, 23, 27), u. Johann Güttow, cons. 1503 - 5, vielleicht ein Nachfomme derfelben. - Rudolph oder Rolof G., der bei Gefterding, 1. Fortf. p. 114, Dr. 83, als Rathsherr aufgezählt ift, gehörte nicht jum Rath, sondern erscheint in den betr. Urt. (Geft. Nr. 94-101; Lifch, G. Behr, Nr. 230 - 237; Schwarz, Gefch. der Bom. Städte, p. 775) v. 1334 - 36, mit Courad Smithusen und Hermann Giseler, nur als civis und testis, nicht als consul. Bei Lisch, G. Behr, Nr. 239, fehlen unter den Zeugen "Heinrico et Rodolfo de Gutzecow fratribus", welche A. G. Schwarz, a. a. D. p. 775 anführt. Rudolph G., "Rolef pl. Pontis", gab zum Rüg. Erfolgekrieg (Bom. Gen. III, p. 64) 150 M. und ftarb vor 1352, zu welcher Beit feine Witwe Lutgard (XV, 28; XVI, 8) erwähnt ift. Außerdem werden noch die Brüder Detmar, Nifolaus und Werner (1360; XVI, 21, 23, 29 v.; XV, 53, 57 - 59), sowie Heinrich iun., v. m. Margareta, Tochter von Nit. Remenity (1397; XVI, 130 v.), sowie Reimer G. (1379; XV, 130 v.), Gregor G. (1425; XV, 225), Dietrich G. (1428; XVI, 186) und Johann G. (1451; XVI, 215 v.) genannt, sowie eine Nonne des Rlofters Bergen, Brigitte Gut= tow (Siehe oben p. 1006).

### Der Bornsche Convent

in der Capaunenstraße.

Nifolaus Horn, ein Sohn von Johannes Horn u. Gertrud, aus einer alten Greifswalder Familie, deren Mitglieder jedoch nicht in den Rath 1) gelangten, stiftete, mahrscheinlich in Gemein= schaft mit seiner Mutter, welche (1355; XV, 40 v.) eine Rente von 10 M. für die Lichter ihres Begräbnisses in der Rif. R. bestimmte, außer der schon oben p. 365 erwähnten Vicarie von 200 M., auch einen Convent. Für diefen wurde, gemäß ber nach seinem Tode eröffneten testamentarischen Verfügung, (1378; XVI, 83 v.) sein Haus in der Cavaunenstraße "ad vsum pauperum" eingerichtet, und die Präbenden der Conventualen von einem zu dem Hause gehörenden Morgen Acker bezogen, zu deffen Ertrage ber Vicar ber Hornschen Stiftung und sein bamals minorenner Sohn Nikolaus H. iunior, noch je 1 M. hinzufügen follten, solange als der Convent mit Genehmigung des Rathes (quamdiu nos [Consules] hoc annuere velimus et non vltra) bestehen würde.

<sup>1)</sup> Bon der Fam. Sorn in Greifsmald, welche von dem ritterschaftlichen Beichlecht Sorn auf Rangin (Gest. Bom. Gen. I, 93 ff.) zu unterscheiden ift, kommen in den Stadtbüchern zuerst vor: Bernhard Horn, vermählt mit Christine, aus welcher Che die Rinder Christine und Jatob Sorn ftammen, sowie seine Schwester Swenneke mit ihrem Sohne Obbert (1301 - 9; XIV, 6v., 7, 12v., 15, 23, 29). Der Stammbater des Convents = Stifters Nitolaus ist Dietrich Horn (+ vor 1318), welcher mehrere Kinder, u. A. Johann S. hinterließ (XIV, 21 v., 26 v., 35, 37, 41 v., 49). Bon Johann Horn ftammt Gerhard Horn, vermählt mit Alhend, die nach feinem Tode Sak. Budarghe heiratete, der feinen Stieffindern: Johann, Bolto u. Sannete Sorn ein Haus in der Kischstr. verpfändete (1355-59; XV, 40, 57; XVI, 13 v.); sowie Borchard H. in pl. Vacc. (1370; XVI, 59 v.), u. der Priester Andreas 5. (1378; XVI, 84 v. S. ob. p. 743); endlich hennete ober Johann horn, vermählt mit Gertrud, aus welcher Che, außer bem Conventsstifter Nikolaus S., Thomas, Clara und Sanne Sorn hervorgingen, lettere vermählt mit Conrad Conrow, welcher (1378; XVI, 83 v.) die Bormundschaft für Nitolaus 5. iun. führte (Bgl. XIV, 67 v.; XV, 14 v., 40 v., 54, 85, 108; XVI, 9 v., 40, 46, 83 v.). Später kommt noch (1478-91; XVII, 11 v., 12 v., 14, 27) hermann horn in der Ratower= und Buchftrage vor.

### Die Griphenbergsche Stiftung

für arme Dienstboten an der Nordseite der Jakobikirche.

Bu den angesehensten u. ältesten Patriciergeschlechtern Greifs= walds gehörten die schon seit 1283, resp. 1304 im Rathe vor= fommenden Familien Greiffenhagen und Greifenberg, welche wahrscheinlich aus den beiben in der Nähe von Stettin belegenen Bom. Städten gleichen Namens eingewandert find. Sinsichtlich ber Kam. Greifenberg läßt fich dies einerseits wegen ber naben Beziehungen, welche zwischen Greifswald 1) und dieser Stadt ob= walteten, andererseits wegen der Aehnlichkeit des Stadt= und Kamilien = Wappens schließen. Beide stimmen nämlich in bem Emblem des Fluges überein, unterscheiden sich jedoch baburch, daß bei der Stadt ein Greif, bei der Fam. Greifenberg dagegen ein fünfstrahliger Stern über dem Fluße erscheint. älteste Träger dieses Ramens begegnet uns Ulrich von Griphen= berg, Rathsherr, 1304 (Fabr. CCCXVIII), vermählt mit Beilwich I., welche als bessen Witwe (1312; XIV, 40; vgl. oben p. 1235) dem Beil. Geifthospital eine Bauftelle ichenkte; ihm folgte im Rathe (1326 - 38; Pom. Geneal. III, p. 40, 62; XIV, 33 v., 68, 71 v.) Heinrich von Griphenberg, am Ruhstraßenthor wohnhaft, welcher 300 M. zum Rüg. Erbfolgekriege gab, ein Sohn2) von Mechtild I., Schwägerin von Nikolaus I.

<sup>1)</sup> Klempin u. Krat, Städte Pommerns, p. 165, 180; Riemann, Gesch. Greisenbergs, p. 7; vgl. oben p. 154, 326, Tas. XII, 1. Die Wappen der Städte Greisswald und Greisenhagen (Bgl. die Abb. bei Kosegarten, de Gryphiswaldia Hansae Teut. socia, vgl. oben p. 179; und Medem, Gesch. der Stadt Greisenhagen, 1843) stimmen darin überein, daß jenes einen stehenden, dieses einen halben Greisen über einem Baumstamm zeigt. Bemerstenswerth ist auch, daß auf einigen Siegelstempeln von Greisenhagen ein Stern vorkommt, wie ihn die Fam. Greisenberg in Greisswald im Wappen sührt.

<sup>2) (</sup>XIV, 33 v.) 1310. "dna Mechtildis, soror Nicolai de Griphenberch, bone memorie, confitendo vna cum filio suo Hynrico, quod 23 mr. den., quos idem Nic. in test. suo eidem dne sorori sue et eius pueris, quos secum habet, assignaverat, sustulisset a dna Helleuig, relicta Nicolai". — "Jacobus de Griphenberch, filius sororis Nicolai de Gr., quondam nostre ciuis, bone memorie, confitendo, quod 20 marce den., quos

von Griphenberg († 1310), verm. mit Beilwig II., beren Tochter Mechtild II. nach des Vaters Tode deffen Saus am Markt, Dr. 11, später im Besit ber Segeberg und Engelbrecht, (XIV. 38), empfing. Mechtilds I. anderer Sohn Jakob v. Griphenberg, hinterließ mehrere Kinder, welche, nach feines Oheims (avunculus) Nikolaus Teft., 20 M. von beffen Witwe Beilwig II. (1310; XIV, 33 v.) erhielten. Zu diesen gehörten vielleicht die beiden Brüder Nikolaus II. und Johannes, welche fich durch Gründung bes Convents und bie oben p. 326 erw. Stiftungen verdient gemacht haben. Von diesen war der ältere Bruder Nikolaus II. Griphenberg Provifor der Nikolai-Rirche (S. ob. p. 721), und wohnte schon i. J. 1326-29 in der Büchstraße, zu welcher Zeit er (Pom. Geneal. III, 66) 80 M. zum Rüg. Erbfolgekriege gab, erwarb aber später noch (1351; XVI, 1v.) ein hans in der Fischstr. u. ein anderes am Markt, welches seine Witwe Sille (1367; XVI, 49 v.) an Joh. Barleberg überließ, sowie ein Kornhaus (annonarium) bei ber Stadtmühle, welches sein Bruder Johannes (1359; XVI, 22v.) an Beinrich von Griftow verkaufte.1) Der jüngere Bruder von Nikolaus Griphenberg, Johannes Griphenberg, verheiratete fich mit Alhendis, ber Witme von Arnold Ont I., auch unter bem Beinamen

Nic., suus avunculus, ei et suis pueris in suo test. assignauerat, a dna Heylewige, relicta Nic., eidem Jacobo essent persolute". Nach dieser Aussichung seichnung schwich und Jatob mündige Söhne der Mechtild zu sein, doch könnte Heinrich und Satob mündige Söhne der Mechtild zu sein, doch könnte Heinrich auch ein Sohn von Nitosans, und Jatob der Sohn einer anderen Schwester sein. Bei der anderen Ausseichnung (1312; XIV, 38) "Domus lapidea, que quondam kuerat Nicolai de Griphenberch, done memorie, sita iuxta forum, est Mechtildi puelle, filie dieti Nicolai, et cum hoc tenetur eidem puelle Gotfridus, nostre ciuitatis notarius, pro hereditate patris ipsius et pro vtensiliis et clenodiis argenteis, C mr., pro quibus ipse Gotfridus, suus frater Hynricus, et duo alii sui amici, durgenses de Trebetow, promiserunt" hat J. Engelbrecht am Nande bemerkt "Iohan Engelbrechts kucs ahm merke hesst kicolaus Grissenberch ingewanth". Bgl. Hom. Geschichtsbenkmäler, III, 117. Soror bed. hier Schwägerin (Meks. 119. Reg.).

<sup>1)</sup> Bgl. XV, 2, 9v., 10, 10 v., 11, 14 v., 18v., 20 v., 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 28, 28 v., 29 v., 31, 37 v., 39, 40, 43 v., 46 v., 73 v. Betr. seine Ww. Hill, tgl. XV, 67 v., 94 v., 114 v. Pom. Gen. III, 114; XVI, 46 v., 49 v.

"Albus Dyk" befannt, welcher zur Zeit bes Rüg. Erbfolgefrieges (1326-29; Pom. Gen. III, 68) in der Fischstr. wohnte, und 24 M. zu den Koften desfelben gab, aber ichon vor dem Sahr 1352 (XV, 24) ftarb. Aus feiner Che ftammen 2 Sohne Jakob I. u. Bennekin Dyck,1) von denen Jakob I., mit Albend, einer Tochter Jakobs v. Grimmen, vermählt, (1367; XVI, 48 i. f.) ein haus in der Steinbeckerstraße empfing, dann (1380; XVI, 92) mit ben aus dieser Che hervorgegangenen Rindern Urnold II., Glifabeth, Alhend, Jakob und Beter Dnk eine Erbtheilung schloß, und vor 1382 (XV, 148 v.; XVI, 99 v., 103 v.) starb; mährend hennefin D. (1357; XVI, 31 v.) in der Brügg= straße wohnte. Von diesen hinterließ Arnold D. II. (1430; XV, 238) brei Söhne, Beter, Arnold D. III. und hermann, u. e. Tochter Tilzeke Duk, vermählt mit Albrecht Strelow, unter benen Beter D. (1447; Stet. Arch. Gr. Nr. 90; val. oben p. 774) die Magisterwürde erlangte, und Vicar an ber Dyken= Capelle in der Nikolaikirche war.

Aus der zweiten She, welche Arnold Dyks I. Witwe mit Johannes Griphenberg (c. 1354; XV, 34) schloß, scheinen keine Nachkommen entsproßen zu sein; wie sich daraus entnehmen läßt, daß das Patronat der von Abelheid gestifteten Vicarie (1368; XV, 97v.; vgl. ob. p. 326) an Arnold Dyks I. Nachstommen, zuerst an Jakob D. I., und, nach dessen Tode, (1387; XV, 154v., 160) an dessen Söhne Arnold D. II. und Peter D. I., u. endlich (1447) an seine Enkel, die Kinder von Arnold

<sup>&#</sup>x27;) Außer den Nachkommen von Arnoldus Albus Dyk werden noch genannt: Joh. Dyk († v. 1349; XV, 1v.; XVI, 21), der 2 Kinder Hermann und Elisabeth hinterließ, und Johann Dyk in pl. Fagi (1406; XV, 188; XVI, 149 v., 169 v.). Bgl. über Arnolds Descendenz, XV, 45 v., 24, 34, 138, 160, 164, 166, 180, 182 v., 200 v., 217 v., 234 v.; XVI, 48, 95, 99 v., 103 v., 104 v., 124 v., 129 v., 138 v., 147 v., 158 v., 164 v. Betr. die Biographie des Priesters Mag. Peter Dyk (S. ob. p. 774) ist zu berüchtigen, daß er nicht ein Sohn von Jakob I., sondern dessen Enkel und Urenkel von Abelseld Griphenberg ist. Am 3. Juli 1420 wurden Jakob und Peter Dyk bei der Univ. Rostod immatriculirt (Bgl. Hofmeister, Matr. der Universität Rostod, 1886, p. 5).

D. II., überging. Auch die übrigen Mitglieder des Geschlechts Griphenberg,1) wie ber Priester Johannes Griphenberg (1384; vgl. oben p. 744), sowie Albert Gr. sen. in pl. Lap. et Cerdonum, vermählt 1) mit Kunne, einer Tochter von Senno Platenschleger (Cancrifex) und Witwe von Ludekin Sonrenger (XVI, 40, 89; 1380), 2) mit Alveke, welche, als Witme, ihrem Schwiegersohn Nik. Rode (1418; XVI, 170 v.) ein Haus in ber Langenstr. überließ; ferner Albert Gr. iun. "ad valvam Pontis" (1414; XVI, 166); enblich Jakob Gr. "in cono pl. Piscium" (1420 - 23; XV, 214, 220 v.; XVI, 174 v.) scheinen nicht von Johannes Griphenberg, bem Gatten von Arnold Dyfs Witwe, abzustammen, da die betr. Urf. keine Verwandtschaft mit jenen erwähnen, und ba beide Cheleute in den von ihnen gegegründeten Stiftungen nur verftorbene Personen, Johannes Gr. feinen Bruder Nikolaus Gr., und Adelheid, betr. die Bic. in der Nik. R., den Johannes Mansveld, betr. den Convent, ihren Sohn erster Che Jakob Dnt I. anführen.

Der Gebanke, den durch das Alter erwerbsunfähigen Dienstboten<sup>2</sup>) Obdach zu gewähren, war schon von Johanns Bruder Rik. Griphenberg gehegt, und ein in einem Hause der Rothsgerberstr. bestätigtes Capital zu diesem Zwecke bestimmt worden, wie sein Bruder Johannes, beim Ankauf jenes Grundstückes, (1359; XVI, 22 v.) m. d. W. "que hereditas spectat ad dona fratris mei, quam vult habere ad hospitale pauperum ob fauorem anime fratris mei [Nicolai Grisenbergh]" ausgesprochen, und zugleich versichert hat "eandem meliorare de bonis suis spiritualibus". Dieser Plan scheint sich jedoch verzögert

<sup>1)</sup> Lgl. XV, 155 v., 164 v., 181, 187 v., 199, 199 v., 206 v., 208 v., 214, 220 v.; XVI, 95, 101, 110, 114, 122, 123 v., 127, 129, 131, 138, 141 v., 142 v., 174 v., 198; und oben betv. vic. ad S. Spir. p. 1236.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Stiftung begründete in Stralsund der BM. Henning Wardenberg († 1505), welche von dem Rathsherrn Arndt Swarte († 1593) erneuert, noch jetzt unter dem Nam. "Swartescher Gang", zur Aufnahme alter Dienstboten, besieht. Bgl. Dinnies, stem. Sund. s. v., Gadebusch, Pom. Samml. II, p. 260, und Kruse, Gesch. der Unterstützungsquellen und des Armenwesens in Stralsund, 1847, p. 8.

und auch das betr. Haus "in pl. Cerdonum" sich nicht zu dem beabsichtigten Zwecke geeignet zu haben, benn erst später, als Johannes Griphenberg bereits verstorben, und (1368; vgl. oben p. 327; Taf. XII, 1), unter dem in der Nik. R. noch jest erhaltenen und mit seinem Wappen verzierten Steine neben ber Dykencapelle, beigesett war, i. J. 1382 (XVI, 99 v.) vollzog seine Witme Abelheid die Stiftung eines Conventes für arme Dienstboten (servi pauperes), und bestimmte als Wohnung für dieselben ein Querhaus 1) am Jakobikirchhof, gegenüber der alten gegen Norden belegenen Safristei biefes Gotteshauses (S. oben p. 608) "domum transversalem, sitam ex opposito armarii ecclesie S. Jacobi, inter domos posteriores Tyd. Brederemen et Joh. Vunken", welches Saus der Rath, gegen eine jährliche Zahlung von 8 Sch. (pro tallia), von allen Wachdiensten (a vigiliis nocturnis) befreite. Zum Vorsteher (provisor et visitator) des Convents ernannte der Rath Johannes Bufter= husen (cons. 1383-1415), welcher auch die Disciplinargewalt über die Conventualen übte, und ungehorsame, sowie unverträgliche Versonen aus dem Saufe zu entlagen berechtigt war. Convent wird später nicht wieder erwähnt, und ift wahrscheinlich zur Zeit der Ref. mit der allgemeinen Armenverwaltung vereinigt.

# Der Convent von Math. Gramzow

in der Roth= und Weißgerberstraße, ad vsum omnino pauperum.

Mathias Gramzow, aus einer wahrscheinlich von dem Dorfe Gramzow bei Gützsow eingewanderten Familie, und von 1376—96 Mitalied des Nathes, sowie i. J. 1386 Camerarius,

<sup>1)</sup> Dieses Haus ist wahrscheinlich identisch mit dem Hause Joh. Griphensbergs, welches (1364; XVI, 39 v.) als "in pl. Longa inter plateas Caponum et Stremelowe" bezeichnet wird, an welcher Stelle gegenwärtig eins der Hintergebäude (domus posterior) der Häuser Langestr. Nr. 14 — 12, an der Nordseite des Jakobikirchhofs liegt. Außerdem erhielt Joh. Griphenberg (1354; XVI, 7 v.) ein Haus in der Steinbeckerst. als Mitgist der Witwe von Arnold Dyk, und erwarb dazu (1355—67; XVI, 15, 27 v., 48) noch 3 ans dere diesem benachbarte Häuser. Bgl. auch XV, 34, 73 v.; XVI, 6, 7 v., 26,

war im Besitz eines bedeutenden Vermögens, welches er nicht nur zu nüplichen Unternehmungen, u. A. zum Ankauf mehrerer Bäufer1) in der Brugg-, Anopf- und Fischstraße (1372 - 74; XVI, 64v., 73v., 141v.), und zur Anlage eines Ziegelhauses auf dem Rosenthal (1382; XV, 151 v.; Gesch. Elb. p. 204), fondern auch zu mehreren wohlthätigen Stiftungen verwendete, unter denen die für die Barmbergige Schwester Margarete (1386; XVI, 112) eingerichtete Claufe (reclusum) im Sl. Geift-Hospital schon oben p. 1229 erwähnt worden ift. Bald barauf (1389; XVI, 118) erwarb er, in Gemeinschaft mit Tymmo Hofe, burch die vom Stadtgerichte verfügte Subhaftation, ein ihnen verpfändetes Saus in der Rothgerberftr., nebst den zu diesem gehörenden in der Weißgerberftr. belegenen Buden, früher im Besitz von Joh. Wolter, unterzog diese Gebäude einer gründlichen Restauration, und bestimmte dieselben bann zu einem Convente für ganz arme Leute (omnino pauperes), indem er zugleich dem Rathe die Oberaufficht übertrug, mit dem Recht die Provisoren zu ernennen und die Aufnahme der Conventualen zu Vermählt war Mathias Gr. mit Lutgard, angenehmigen. scheinend einer Schwester von Joh. Bokholt V., mit deffen Gattin

<sup>95,</sup> wo Joh. Griphenberg (1380) nach seinem Tode als "vitricus Jacobi Dyk" genannt ist, und oben p. 1316, wo Joh. Busterhusen auch als Provisor des Großen, sog. Westphalschen Conventes Erwähnung sindet.

¹) Bgl. XV, 106 v., 111 v., 121, 122, 134 v., 136, 144, 149, 151, 151 v., 160 v., 162, 164; XVI, 58 v., 64 v., 73 v., 80, 90, 101 v., 109, 112, sowie XVI, 118 "her. et bodas Johannis Wolters, sitas in pl. Cerdonum, et bodas retro eas sitas in pl. Albicerdonum — quam novam edificauerat — et satis fieri debeat in talliis, vigiliis, serviciis et aliis quibuscunque ciuitatis oneribus — nos eciam et nostri in consulatu successores principales esse debeamus dictarum habitacionum et pauperum prouisores, ita quod nullus inibi recipi debeat, nisi fuerit omnino pauper". Bgl. über Joh. Wolters Sohn, Nif. Wolter und dessen Gattin Gertrud deren Grabstein in der Jak. K. ob. p. 653. Bon anderen Mitgliedern der Fam. Gramzow werden erwähnt: Henneke Grammesowe (1306—9; XIV, 19 v., 30) als Erbe von Gerw. Ludelschee und Alh. Cochchersche; Martin Gr. (1359—67; XV, 56 v.; XVI, 47 v.) in pl. Fagi, und Bormund von Heinrich Goldow; Nifolaus Granzow, Pleban in Wolgast, (1362—69; XV, 68,

Alveke v. Lübeck, und beren Sohn erster Che, Joh. Mezeke (cons. 1398 — 1426) fie über Joh. Bokholts Nachlaß (1403; XVI, 142) einen Erbvergleich schloß. Lutgards Che mit Mathias Gr. scheint jedoch kinderlos gewesen zu sein, wie sich daraus schließen läßt, daß sie nach ihres Gatten Tode stets selbständig und allein genannt wird, und u. A. (1397-1403; XVI, 132, 141v., 144) das dem Convent benachbarte Saus in der Rothgerberftr., sowie die Säuser in der Knopf= und Fischstr. an Herm. Benzo, Beinr. Blesch und Markw. Dankward verkaufte, mährend das in Math. Gramzows Testament den Nonnenklöstern zu Verchen, Crummin und Wollin vermachte haus, an der Ecke der Brüggstraße und des Vilterhagens am Marien = Kirchhof, von den Procuratoren (1412; XVI, 160) an den BM. Lorenz Bokholt († 1417) veräußert wurde. Der Gramzowsche Convent wird nach seines Stifters Tode noch wiederholt i. J. 1397, 1403, 1404 (XVI, 132, 141, 146) zur Bezeichnung der Nachbarhäuser erwähnt, scheint aber zur Zeit der Reformation mit der allgemeinen Armenverwaltung vereinigt zu sein.

# Der Bullensche Convent

in der Capaunenstrage.

Außer dem Hornschen Conv. lag noch noch ein zweiter Conv. in der Capaunenstr., welcher (1397 — 1414; XVI, 131, 143, 164) als "Conventus Bullen", und nach seiner Lage, als süb-

<sup>97, 101</sup> v.; XVI, 55 v.; vgl. oben p. 206, 735) Notar bes Greifswalber Rathes; ferner Bolrad Granhow, senior, in pl. Pontis, Provisor der Mar. Kirche, 1372 (S. ob. p. 724) und Bormund von Lutgard, der Tochter von Lambert Bale, † v. 1399 (Bgl. XVI, 22, 41 v., 44 v., 65, 117 v., 135), bessen Tochter in 1. Ehe mit Joh. Hagedorn, sen. (Br. von Nik. H., cons. 1389 — 1418), in 2. Ehe mit Mart. Buring (1411; XVI, 135, 154, 159) verheiratet war; sowie Bolrad, iunior, "in pl. Fagi" (1378; XVI, 85 v.); von ihm stammt vielleicht Johannes Gr., da er (1402 — 20; XVI, 140, 174) dasselbe Haus, wie Bolrad Gr. iunior, "in pl. Fagi, prope aquas, in cono" besaß. Ueber Johann Botholt V. und bessen Gattin Alveke von Lübeck und ihren ersten Gatten Heinrich Rezeke, vgl. Pom. Genealogien, II, p. 127—130 und p. 395, wo Lutgards Name und ihre Bermählung mit Math. Gramzow nachzutragen ist.

wärts von der Langenstraße (her. in Longa platea, inter her. Strelow et Schulenbergh, et vnam her. sitam in pl. Caponum, prope Conventum Bullen, versus austrum), also etwa in der Gegend der Capaunenftr. Nr. 20, 21, bei dem Echaufe an der Jak. R., bezeichnet wird. Derfelbe ift hinsichtlich seines Urfprungs mahrscheinlich auf Rikolaus Bulle, zurückzuführen, einen wohlhabenden Bürger, welcher, außer zwei Säufern in der Fischstr. und am Nikolai = Kirchhof, mehrere Grundstücke in der Capaunen= und in der Langenstraße (super pl. Caponum) in ben Jahren 1367-85 (XVI, 45 v., 84, 93, 106, 106 v.; XV, 128 v.) erwarb, und eins derselben zu der nach ihm benannten wohlthätigen Austalt bestimmte. Rikolaus B. war vermählt mit Ratharina, Witme von Gerhard Schulenberg, "vector, in pl. Cerdonum" (XVI, 9v., 24, 24v.; XV, 36v., 137, 144), aus beren erfter Che ein Sohn Beinrich Schulenberg stammte, welcher (1385; XVI, 107 v.) von seinem Stiefvater Nik. Bulle beffen haus in der Fischstraße empfing, und in erster Che mit Alveke († 1398; XVI, 133v.) verheiratet war, aus welcher Berbindung Beter, Johann u. Margarete Schulenberg entsproßen (Lgl. die Erbtheilungen von 1398, 1407, 1422 - 23; XVI, 133 v., 164, 178; XV, 190, 219 v.); aus ber Che von Rif. B. und Kath. ftammte vielleicht ein Sohn, welcher b. d. Stiftung ber Univ. Rostock (1419, Nov. 12) m. d. W. "Nicolaus Bulle de Gripeswold" immatriculirt wurde. 1) Der Convent wird

<sup>1)</sup> Bgl. Hofmeister, Matr. der Univ. Rostock, 1886, p. 1. Zu ben Berwandten von Rik. Bulle gehörte vielleicht "Henneke Mit dem Bullen, pistor in pl. Piscium" (1330; XIV, 87v.); Thideke Bulle, rasor (1365 — 7; XVI, 77v.; XV, 89, 89v.); sowie Detmar Bulle (1367; XVI, 81) "in pl. Pontis", u. s. Schwester Breteke, deren Mutter in 2. She (1385; XVI, 108) mit Heinrich Eruse verheiratet war. Detmar war der dritte Chegatte von Gertrud, v. 1) mit Joh. Bremer, aus welcher She (1353—69; XV, 31v., 105) Joh. u. Heinr. Bremer stammen; 2) mit Nik. v. Grimmen, aus welcher She Heinich v. Grimmen stammt, der seinem Stiesvater Detmar Bulle ein Haus in der Steinbeckerstr. (1382; XVI, 97) überließ Bgl. über Detmar B. (XV, 105, 121v., 152v.; XVI, 106v.). Joh. Schulen=berg verpfändete (1301; XIV, 6) ein Haus "Colnero carnisici". Bemer=

später nicht wieder erwähnt, und scheint zur Zeit der Reformation mit der übrigen allgemeinen Armenverwaltung versichmolzen zu sein.

# Der Convent von Markward Rusche

in der Rothgerberftraße.

Außer dem Convent des Rathsherrn Mathias Gramzow (cons. 1376-96), lagen noch 2 andere Conv. in der Rothgerberftraße, welche zu berfelben Zeit in ben Stadtbüchern genannt werden, und ihren Ursprung den Rathsherren Markward Rusche und Nif. Below verdanken. Markward Rusche, welcher auch (XV, 146 v., 157 v.) ben Beinamen "Struve Rusche", b. h. "ber Rauhe", sei es nach seinem Haarwuchs, ober nach seiner strengen Umtsverwaltung, führte, gehörte wahrscheinlich zu dem alten auf Gribenow angesegenen Rittergeschlecht ber Rauschen, welches zwei Schrägebalken im Schilde und einen Pfauenwedel auf dem Belme führte (Gesch. Eld. p. 273; Rlempin, Dipl. Beitr. p. 265, 552; Matrif. Reg.; Mekl. UB. Reg.), von deffen Mitgliedern einige jedoch, u. A. der Ritter Gerhard Rusche, burch seine Stiftung (S. ob. p. 526, 679) bemerkenswerth, auch in Greifswald Grundbesit (1405; XVI, 147v. "in pl. Longa") erwarben, und in den Rath gewählt wurden. Alls der älteste Trager diefes Namens erscheint Johannes Rusche (cons. 1306; Kabr. Mr. CCCLIII, Cop. f. 42 v.), welcher von Mein= burgis, Witwe von Friedrich v. Friedrichshagen (1301; XIV, 6; Gefch. Eld. p. 284) ein Echaus erwarb, und den Kindern von Gerh. Witte 50 M. schuldete (1309-11; XIV, 32 v., 37), aus dessen Che mit Wobbe (1329; XIV, 82) ff. 3 Söhne: die beiden Priefter Friedrich und Hermann, sowie Beinrich R. ftammen, von denen Friedrich (S. o. p. 713, 718) 3 Sufen aus Dargezin empfing, hermann aber (1341, Gefch. Elbenas, p. 653) den Vertrag des Klosters in. d. Stadt bezeugte. - Markward R., vielleicht Beinrichs Sohn, und zuerst (1365; XVI,

fenswerth ift, daß biefelbe Familie abwechselnd ben Namen "Bremer" und "von Bremen" führt.

41) beim Berkauf eines Saufes in der Beiggerberftrage, und bann (1382; XVI, 97) beim Rauf eines Saufes am Rifolai= Kirchhof erwähnt, war (1384; XV, 146v.; vgl. ob. p. 1161) Provisor des Dominikanerklosters, und dann vom Jahre 1389 -92 Rathsherr.1) Mit den Kindern seiner ersten Che, Markward R. iunior, und einer Tochter, vermählt mit dem BM. Renner Oldeland zu Demmin, schloß er (1386 - 89; XVI, 112; XV, 157 v.) eine Erbtheilung, ber gemäß er ihnen bas oben erwähnte haus am Nikolaikirchhof für 900 M. verpfändete, und vermählte fich bann in zweiter Ghe mit Chefeke Lange, einer Tochter des Rathsherrn Heinrich Lange IV. (1361-81), vermählt mit Gertrud (Pom. Gen. II, 395), mit welcher, und ihrer anderen an Ludeke von Dorpen verheirateten Tochter Bezeke er (1391; XV, 161v.) einen Erbvergleich einging. Der von ihm gestiftete Convent wird erst nach seinem im 3. 1392 erfolgten Tode i. J. 1419 (XVI, 172) erwähnt, und zwar nach seiner Lage "van Kolers huze in der Rotgherwerstrate wente to deme Conuente Marquard Ruschen, unde vort van deme Conuente vmme bet to deme buse, dar nu mester hinr. Polkin (S. oben p. 751) inne wonet" bestimmt.

### Der Convent von Aikolaus Below

in der Rothgerberftraße.

Nifolaus Below (cons. 1398 — 1436) war ein Sohn von Heinrich Below und Abele, die, in erster Ehe mit Heyno von

<sup>1)</sup> In der Matricula consulum (XXI, 23) ist der Name "Marquardus Rusche" zuerst i. J. 1389, (nach Heinrich Bukow), dann i. J. 1390, 1391 und 1392 verzeichnet, im letzteren Jahr aber (XXI, 23 v.) durchstrichen. Im J. 1393 fehlt sein Name, und solgt, unmittelbar auf Heinrich Bukow, Hehno Schuppelenberg; es ist deshalb bei Gesterding, 1. Forts. p. 116, Nr. 153, statt 1389—1400, zu berichtigen 1389—92. Hezeke Lange war in 1. Ehe vermählt mit Mathias Hohensee (XVI, 101), der in 1. Ehe mit einer Schwester von Hehno Schuppelenberg verseiratet war (XV, 159 v., 164), aus welcher Ehe eine Tochter Tilseke Hohensee stammte. Andere Mitgl. der Fam. Rusche waren die Brüder Math. Rusche, presd. und Henning R. (1417; vgl. oben p. 784), und Peter Rusche, Vicar in Phritz (1491; vgl. oben p. 906).

dem Borne vermählt, (1375; XV, 118v.) mit ihrem Sohne Willefin v. d. Borne eine Erbtheilung schloß. Schon von den Eltern 1) mit reichem Besitz, u. A. mit Häusern und Buden in der Knops, Büchs, Hunnens u. Weißgerberstr. ausgestattet, gelangte Nifolaus B. durch seine Verheiratung mit Sophia, einer Tochter von Gotschalf Letzenitz (S. Pom. Gen. II, p. 393; u. oben p. 643, 650) zu einem noch viel bedeutenderen Vermögen, zusgleich aber auch, da sein Schwiegervater nach Stralsund überssiedelte, und dort 1405—18 die Rathscherrnwürde bekleibete, in den Besitz (1398; XVI, 133v.) des früher von zenem beswohnten Hoses am Nikolaikirchhof, welches Grundeigenthum noch durch zwei in der Steinbeckerstr. belegene, nach dem Tode von Gertrud, Witwe von Joh. Rubenow (cons. 1430 — 38), auf

<sup>1)</sup> Bgl. über Seinrich Below und Abele XV, 136, 138, 141, 143, 145 v., 150, 159 v., 175 v.; XVI, 82, 101 v., 106 v., 111 v., 119, 120, ü. d. Fam. v. d. Borne XV, 84v., 111, 118v., 136, 138, 175v., 181 v., 193 v., 201, 208 v., 227; XVI, 41, 43, 57, 70 v., 82, 139 v., 150 v., 152, 172 v.; über Nitolaus Belom u. f. Gattin Sophia Letenit, deren Schwestern an Joh. Rubenow und Jatob v. Grimmen verheiratet waren, XV, 186v., 187, 201 v., 203 v., 206 v., 216, 236, 242 v., 243, 249 v., 250; XVI, 142, 148, 156 v., 170 v., 172, 175, 188 v., 195, 195 v., 198, 204 v.; über Nifol. Belows Bruder Stephan, u. beren Erbtheilung (1406) XVI, 149v.; über die Mitgabe von Cophia Letenit (1398) XVI, 133v. "Godscalk Letzenitze Nycolao Below dedit cum sua filia Soffeken in eius dotem curiam suam sitam prope dotem b. Nycolai"; über Sophias Erbschaft von ihrem Bater Gotichalt Letenit (1418) XV, 205 v. "Dns Nicolaus Below et dns Jac. van Grymmen, nostri consulatus socii, recognoverunt, quod 300 mr., in quibus hereditarie successerunt ex parte suarum vxorum a dno Gotschalco Letzenitzen, que in pixide ciuitatis Stralessunt sunt posite pro 25 mr. redd., ad pios vsus, seu ad vnam perpetuam vicariam, quam nunc habet et possidet Gotschalcus, filius dni Nicolai Belowen, assignaverunt". Bgl. auch Brandenburg, Gefch. der Mag. der Stadt Stral= fund, p. 86, wo ftatt 1405-21, zu berichtigen "1405-18". Ueber Sophias Erbichaft von ihrer Schwester Gertrud Rubenow, vgl. (1444) XVI, 207 "Due hereditates in pl. Lapicidarum, que hereditario iure ad relictam Nicolai Below Sophie per mortem eius sororis, relicte Johannis Rubenow, peruenerunt, nunc pertinent Jacobo Henninghes". Das Bappen der Fam. Below an einer Urt. von 1443 (Geft. Dr. 273 b.), mit 2 Bergen über einem Stern, ist abgebildet Taf. XVII, Nr. 4.

beren Schwester Sophia Below (1444; XVI, 207) vererbte Häuser, vermehrt wurde. Beide Chegatten bestimmten ihren nach dem mütterlichen Großvater benannten Sohn Gotschalk Below, welcher (1418; XV, 205v.; vgl. ob. p. 367, 785) die Grimsmensche Vicarie genoß, für den geistlichen Stand, und stifteten in gleicher religiöser Gesinnung einen Convent, welcher zuerst i. J. 1419 (XVI, 172) Erwähnung sindet, und nach seiner Lage (1435—36; XV, 244; XVI, 195v.) in der Rothgerbersstraße bezeichnet wird. Dieser scheint, wenn auch in veränderter Gestalt, noch nach der Resormation fortbestanden zu haben, da im Stadtbuche noch i. J. 1625 (XVII, 223) der Armen Buden in der alten Badtstauenstrate, welche (S. ob. p. 100) mit der Rothgerbersstraße identisch ist, angeführt sind.

# Der Convent des Priesters Aik. Berndes

in der Stremelowerftrage.

Die jüngste Conventsstiftung ist hinsichtlich ihres Ursprungs auf den Priester Nikolaus Berndes (Bernardi) zurückzuführen, welcher schon ob. p. 634, 787, als der Begründer einer Vicarie (1421) Erwähnung fand. Im Jahr 1471 (XVII, 9v.) bestimmte derselbe nämlich mehrere Buden der Stremelowerstr. zu Wohnungen (mansiones) für Arme, welche ohne Einkaufsgeld (gratis) Aufnahme finden und aus dem Ertrage von 1 Garten<sup>2</sup>) und von 7 Morgen Acker vor dem Vettenthor, die zu jenem

<sup>1)</sup> Wie schon p. 1317—18 bemerkt wurde, kommt (1664; XVII, 259 v.) ein Glewingscher Convent vor, der, als neben "Caspar Bargs Garten" bezlegen, bezeichnet wird, und welcher, nach Gest. Nr. 930, Ann., mit dem Großen, sog. Westphalschen Convent identisch wäre. Da aber (1663; XVII, 257) Caspar Barg Grundbesitz in der alten Badfüberstr. hatte, so könnte auch der dort belegene Belowsche Convent (1664) wohl mit dem Namen "Glewingscher Conv.", vielleicht nach dem Namen eines Provisors a. d. Familie, benannt worden sein.

<sup>2)</sup> Dieser Garten sindet noch i. J. 1496 (XVII, 34 v.) m. d. W. "extra valvam Pingwium inter ortos pauperum Conventus dni Nicolai Berndes in platea Stremelowen et pauperum Hospitalis S. Spiritus" Erwähnung. An Stenern verpstichtete sich der Stister Nik. Berndes jährlich 2 M. an die Stadt zu entrichten.

Grundstücke gehörten, ihre Präbenden empfangen sollten, und fügte dieser Schenkung (1485; XVII, 19 v.) noch eine dritte Stiftung zur Aussteuer armer Jungfrauen hinzu. Da auf diese Art in der Stremelowerstr. (Wollweberstr.), neben dem Großen C. (sog. Westphalschen C., vgl. oben p. 1316), seit 1471 noch ein zweiter Convent bestand, so führte dieselbe seit jener Zeit (S. oben p. 122) auch den Namen "Conventsstraße".

An die Conventsstiftungen aus der Zeit vor der Reformation reihte sich nun noch in der Folge (1604 (Gest. Nr. 676, 683; 1. Forts. p. 96; vgl. oben p. 445) ber Stephanische Convent, zu gleichen Zwecken und unter ähnlicher Aufficht, von Brof. Joachim Stephani und beffen Gattin Barb. Nibow in ber Papenstraße an der Stelle der jegigen Töchterschule errichtet, und mit einer Inschrift u. den beiden Kamilienwappen über dem Gingange verziert (S. oben p. 1314), bestehend aus einer großen heizbaren Arbeitsstube mit mehreren Rammern, sowie 4 abgesonderten Buden;1) dann aber (1876), nebst den erw. Wappen, vor das Mühlenthor verlegt, und dort (Brinkstraße Nr. 40-44) mit einem neuen großen Armenhause, ber sog. Armencolonie, einer größeren Anzahl von Wohnungen, mit innerem Sofe, vereinigt; endlich in neuester Zeit (1848) bas Fabriciussche Stift vor bem Steinbeckerthor (Stralfunderftr. Nr. 23-24), und (1883) bas Martinsstift (Steinstr. Nr. 15-16) vor bem Mühlenthor.

<sup>1)</sup> Bgl. über die innere Einrichtung dieser Institute, und der Rettung &häuser für verwahrlose Kinder die Statuten u. a. urt. Nachweise in den Acten des Rathsarchivs, und bei Berghaus, Landbuch, IV, 1, p. 382, 405 —14, 419, 424—37, 441—4.

# Alphabetisches Berzeichnis der Capellen, Altäre, n. a. Stiftungen, sowie der Spitaphien und Grabsteine

der Greifswalder Kirchen, Klöster, Hospitäler u. Convente, geordnet nach den Namen der Begründer, Patrone und Vicare der Stiftungen,

u. d. in den Begräbnissen bestatteten Familien.

Die Namen der Stifter und Familien, resp. der Innungen, sowie die Bezeichnung der Denkmäler sind mit Corpusschrift, die Angaben der in denselben enthaltenen, resp. in solchen dargestellten Personen, Gegenstände und Eigenschaften sind dagegen mit Petitschrift gesetzt. Die Namen der Heiligen, denen die Capellen, Altäre u. a. Stiftungen gewidmet waren, sind durch St. bezeichnet; von den anderen Abkürzungen bedeuten: K. Kirche, Kl. Kloster, Hospital, Cap. Capelle, Conv. Convent, Vic. Vicarie, Cons. Consolatio, Univ. Universität, Prof. Prosession, VM. Burgemeister, Patr. Fam. Patricier-Familie, v. m. vermählt mit, v. d. von der, Abb. Abbildung, Urk. Urkunde, zerst. zerstört; hinsichtlich der übrigen Abkürzungen voll. das Alphabetische Verzeichnis der Geistlichen, Lehrer und Provisoren (Neg.), p. 1020.

#### 21.

Abendmahl, Gemälbe am Wolfradtschen Altar (Nik. K.) 300; Glasgemälbe im Chorfenster von Didtmann (Nik. K.) 278. Abenbliche Begräbnisse, 400.

Abraham, Georg, Grabstein, Rif. R. 475.

Abrahams Opfer, Darstellung a. Grabsteinen (Mar. K.) 394, 576. Siehe Isaaks Opfer.

St. Achaz, Georg-Hospital in Bagerburg in Baiern, 1260.

Abam, Hans, Maurermeister a. Stralfund, Erbauer ber Spitze bes Nik. Thurms (1650) 295.

Adler (arndt), Gilbergerath (Frang. Rlofter), 1098.

Advenae et hospites, fremde Wanderer im Hl. Geist-Hosp. 222, 1228, von Butows Test. ausgeschloßen, 1228.

Aeminga von, Familie, Grabstein, Nif. K. 466; Brustbilber, mit Wappen (Nif. K. Univ.) 466.

St. Agnes Altar (Nik. Kirche) 322, 376, Vicarie 374; Consfolatio, 381.

Agnus dei (Mar. R.) 521; (Jaf. R.) 625, 630; (St. Gertrud) 1303.

v. Ahnen, ritt. Fam. Kath. v. Ahnen, v. m. Chrift. v. Often, Grabstein (Mar. Kirche) 586.

Akademische Capelle, Rif. R. Rr. XVI, früher m. d. Aubenowsbilde v. 1460, jest m. d. Lutherbilde, 342.

Alberti, Fam. Grabsteine (Nif. K.), 474, 475.

Albi pistores. S. Beißbäcker.

Albus (Witte), alte Patr. Fam. 160, 417; Grabstein (Nik. Kirche) 389, 403, 558; Abb. Taf. X, 1; vgl. Anklam (Tanglim); — Arnold Dyk, Albus. S. Dieck.

Alcock, Thomas, Schwed. Fähnrich, Epitaphium (Jakobi-Kirche) zerstört, 638.

Allegorische Darsiellungen auf Wandgemälden und Grabdenkmälern, 299, 320, 324, 393 ff.

Allerheiligen Altäre und Stiftungen (Nik. K.) 351, 360, 368, 370, 372, 374; (Mar. K.) 540; (Jak. K.) 621, 636; (St. Gertrud) 1308.

Altargeräthe (Kirchenfilber), Nik. K. 318 ff.; Mar. K. 521 ff.; Jak. K. 624 ff.; Franz. Kl. 1098; Dom. Kl. 1164; Heil. Geift H. 1210; Georg H. 1262; Gertrubs-Cap. 1302, Companien, 143, 358.

Altersschwache (debiles) im Hl. Geift H. 222, 1229 –34. S. Sieche, Schwache. Amman, Claus, Grabstein (Mar. K.) 601.

Ampulla (Apolle). S. Kannen.

Amsterbam, Nik., Rost. Prof., Bildnis, a. d. Rubenowbilde v. 1460, (Nik. K.) 409, Gruft im Chor, 385, 410.

Anbetung der Heil. Drei Könige, Gemälde, Spitaphium der Fam. Christiani (Nik. Kirche) 454; Altarbild in Neuenstirchen bei Greifswald, 302.

Ancilla dei, Pflegerinnen im DI. Beift=Hosp. 1229.

Ancilla stulta (Irrsinnige), 1230.

Anderssen, Erasm. Schwestersohn des Pr. Olaf Nikolai, Mitsstifter der Messe am Hl. Kreuz-Altar (Nik. K.), 143, 378.

Underssen, E. F. Dr. u. G. Julie Mener, Stifter der Taufschale (Nikolai-Kirche) 320.

St. Andreas und St. Annen-Altar (Mar. R.), 529, 537.

Ancker, Michael; Barbara, v. m. Schulrector Jak. Prillvig, Grabstein (Marienkirche), 462.

- Auflam (Tanglim), Effetin v., Gatte von Berteke Witte (Albus), Grabstein (Nif. K.) 389, 403, 558; Abbildung, Taf. X, 1; Thid. v. Anklams Bruder, Verm. a. d. Kirchen, 700, 702, 1237, 1277.
- Unklamer Raths = Patronat der Al. Stolpeschen Vic. (Nikolais Kirche) 373.
- St. Anna, Cultus, 494—8; Große Capelle (Cap. maior) b. b. Mar. K., früher Mariencapelle, im Besitz ber Bergensund Schonenfahrer, m. b. AnnensAltar, 143, 358, 493—500, 524, m. d. Hilgemanschen Stiftung 498 ff.; St. Annens Gilbe (Mar. K.) 529, 499, (Dom. Kl.) 1164, 1192; Altar v. St. Anna u. St. Andreas (Mar. K.) 529, 537; Altar der St. Anna, Maria u. des St. Lucas, der Maler, Glaser, Tischler und Maurer (Mar. K.) 360, 546; Annens Altar (Rif. K.) 345; Altar d. St. Anna und d. St. Erasmus (Jak. K.) 631, 637; Consolatio, 381; St. Annenhaus in Strassund g. v. Otto Voge 494; St. Annen C. (Briefscapelle) bei der Mar. K. in Lübeck, 493—6. Vgl. auch Bornholmsche Capelle.

Antiphone=Melchifedet. (Nit. Rirche) 370.

Antiqua = Inschriften der Renaissance, a. Grabsteinen, 391, 424 ff, 582 ff., 655 ff.

St. Antonius Altar und Consolatio (Nik. K.) 334, 370, 373, 381; Patron bes Gasthauses in Stralsund, 1299.

Apollen (ampulla). S. Kannen.

St. Apollonien-Altar und Confolatio (Nik. K.) 378, 381.

Apostel=Bilder, Intarsia-Darstellung a. d. Kanzel (Mar. K.) 515.

Apostel = Brüderschaft (Jak. K.) 629 — 31; Apostel = Altar ber Schuster (Nik. K.) 360.

Arbeitshaus, an Stelle des Großen Convents (Westphalfchen C.) 1140, 1315, 1318.

Arma Christi (Paffion8=Symbole) auf Grabsteinen, 393, 429, 571, 572, 655. Armarium. S. Sakristei.

Urme (Pauperes) und deren Prabenden im Sl. Geift=Sosp. 222, 1228.

Armer Convent i. b. Rakowerstr. v. Heinr. Benekenhagen gestistet, später Engelbrechtscher E. genannt, 1198, 1314, 1318—28.

85\*

Arndes, heinr., mit Joh. Brigman, Patron beneficii Thesaurarii in ber heil. Krenz-Capelle (Nik. K.) 345, 379.

Arend, Fam. Grabsteine (Nif. R.) 475; (Jak. R.) 656.

Arnholt, Fam. Grabstein (Nik. Kirche) 475.

Artisten Tacultät, Grabstein (Jak. K.) 651, stiftet consol. S. Mauricii, 374.

Aspersorium (Weihwaßerbeden), Mar. A. 491-2, Jak. K. 623; Franz Kl. 1098.

Afpl der Klöster, 1187, 1190.

Auferstehung, Gemälde a. d. v. Essen = Corswantschen Grab= capelle, (Nif. K. Cap. Nr. II) 324, 392.

Auferstehung, Relief a. d. Tide-Calenschen Spitaphium (Mar. Rirche) 588, 392.

Auferstehungshoffnung in Grabidriften, 399.

Auferweckung des Lazarus, Gemälbe, Spitaphium der Fam. Stephani (Nit. Kirche) 445, 392.

Ausjay. S. Lepra.

Ave Maria, Inschrift a. e. Kelch, (Rif. Kirche) 321.

#### 23.

Backmann, Fam. (S. auch Bölschow), Grabst. (Nik. K.) 431. Bäcker=Gilbe (Beißbäcker, Pistores albi), Altar (Nik. K.) 359; Patron der Balckeschen Vic. (Nik. K.) 381, 384; Patron der Vier Chöre (Jak. K.) 633; Embleme, 395.

Bäder für die Leprosi, 1226, 1273-4, 1291.

Bäfichen und Ringfragen, Tracht der Geiftlichen, 476, 452 ff., 597, 599.

Bahr, Fam. Grabstein (Nif. K.) 474.

Balcke, Fam. Vicarie (Nik. K.) 381, 384; Grabsteine (Nik. 11. Mar. Kirche) 422, 423, 568, 600, 941, Reg. 1022.

Balthasar von, Fam. Wappen, 457; Begräbnis-Capelle (Nif. K. Nr. XIV) und Spitaphium, Gemälbe (Nif. K.), 340, 425, 456; Grabsteine (Nif. u. Mar. K.) 457; Brustbilber (Univ.), 457, 465, 1016—18.

Baner, Peter, Grabstein (Mar. R.) 600.

St. Barbara, Altar u. Vic. (Nif. K.), 373, Statue (Dom. Rl.) 1164; Consolatio, 381.

Barch (Berg), Fam. Grabft. (Nif. Mar. u. Jak. K.), 474, 657.

Bartholt, Albrecht, Grabstein (Jak. R.), 656.

Barnekow, Barth. Dr. Prof., mit seiner Gattin Patron der Bokholtschen Capelle, Nik. K. Nr. XVII, 343, 901, 961, Neg. 1022.

Barner, Fam. Grabstein (Mar. Rirche), 600.

Bartelow, Christoph, Grabstein (Rif. Kirche), 474.

Barth, Beiligengeifthospital, Ordnung besfelben, 1214 ff.

Bartke, Martin, arch. Nic. Bildnis und Grabstein (Nik. K.), 452, 1014.

Bartkow. S. Bertfow.

St. Bartholomäns, Consolatio (Nif. K.), 376, 381; Altar (Mar. Kirche), 546.

Basilica, Benennung der St. Geift-A. 1207; der St. Georgtirche, 1261.

Bassevit von, Begräbnis in der Nik. K. Cap. Nr. VI, 330.

Battus (v. Bat), Fam. Wappen, 463, 590 (S. auch Erich und Dronfen), Grabsteine (Nik. und Mar. Kirche), 441, 463, 578, 590.

Bauer, Mart., Hausmeister des Gr. Hl. Geist-Hospitals, 1215, 1220, 1227.

Baumann von, Fam. Wappen (S. auch Hagemeister), Grabstein (Nif. Kirche), 467 ff.

Baveman, Heinrichs Witme, Patr. ber Bünsowschen Stiftung (Marienkirche), 544.

Bawer. S. Bauer.

Beder, Jak., concionator, Consolatio, 382, Reg. 1022.

Becker, Herm., Prof. iur., Grabstein (Nik. Kirche), 473.

Becker (Pistor), Ludekin, dessen Witwe Margarete vermehrt Boltos Altar (Nikolai-Kirche), 363.

Beckenborf, ritt. Fam., Grabstein mit Wappen (Nif. Kirche), 450. S. a. Rekentin.

Beddefer. S. Boddefer (Bötticher).

Beghinen (Laienschwestern), deren Häuser, Convente und Provisoren, 1196-98, 1316, 1319, 1321.

Begräbnisse und Spitaphien i. b. Kirchen (Nik. K.) 385—476; (Mar. K.) 547—601; (Jak. K.) 638—661 (Franz. Kl.) 1096 ff.; (Dom. Kl.) 1166—68, 1190; Abenbliche

Begräbnisse, 400; Begräbnisordnung, 400, 660; Begräbnisse ber Companien, 144.

Behnke, Samuel, Grabstein (Rif. Rirche), 475.

Behr, ritt. Fam., Grabsteine mit Wappen (Mar. K.), 389, 582, 583; Anna Behr, verm. m. Otto Preen, Grabstein mit Allianz-Wappen (Mar. K.), 389, 582; Verm. f. d. Heist-H. Geist-H. 1252; Clara Behr, v. m. Paul Schmaßhagen, Grabstein mit Allianzwappen (Mar. K.), 583.

Behrens. S. Berndes.

Behringe. S. Beringe.

Beinhäuser a. d. Kirchhöfen, 303, 505, 510-11, 618.

v. d. Beke, Gertr., v. m. Georg Reich, Spitaphium, zerstört, (Nik. Kirche), 293, 398.

Below, Nikolaus, cons. u. f. G. Sophia Legenity, Stifter bes Convents i. d. Rothgerberftr., Genealogie u. Wappen, Abb. Taf. XVII, 4, 1341—43; Grabst. (Mar. K.), 568.

Beneficien, 361, (Nif. K.) 362—384; (Mar. K.) 536—547; (Jaf. K.), 632—638; (H. Geist-H.) 1220—27; (Georg-H.), 1270—74; (Gertrubs-Cap.) 1307—9.

Benekenhagen, heinr., Stifter bes Armen-Convents in ber Rafowerstraße, 1319-28.

Bengin, Jafob, Grabftein (Dif. Rirche), 474.

Beerbohm, Photographien Pom. Kirchen, 25, 37-43.

Bere. S. Behr, ritterschaftliche Familie.

Berenth. S. Bernbes.

Berg, Fam. Grabstein (Nif. R.), 475. S. auch Barch.

Bergenfahrer = Companie, oder Bornholmsche Brüderschaft, dem St. Georg geweiht, gem. m. d. Schonenfahrern, Altar in der St. Annen=Cap. (Mar. K.), 137—144, 358, 494—500; Kirchenstuhl und Altargeräthe, 143; Companiehaus in der Büchstr. 144, Wappen u. Siegel, 139. S. Schonen=sahrer= und St. Jürgens=Companie.

Beringe, Fam. Grabsteine und zerst. Epitaphium (Mar. K.), Bruftbilder (Univ.), 591; Joach im Beringe, Prof. theol. v. m. Barb. Prüze, Grabstein mit Allianzwappen (Mar.

Rirche), 591.

Berlin, Christoph, Grabstein (Jaf. Kirche), 658.

Berndes, Jafob, presb., Confolatio, 383, Reg. 1023.

Berndes, Nif., presb., Stifter einer Vic. (Jaf. K.), 634, 787; Stifter des Convents in der Stremelowerftr. 1343-4.

Berndes, Nif., prov. eccl. Mar., Patron der Baldeschen Vic. 381, 384, 927; Grabst. (Mar. K.), 423, 474, 568, 570.

Berndes (Behrens, Berenth), Fam. Grabsteine (Nif. u. Mar. K.), 474, 568, 570.

Bernhard, Maler des Lutherbildes, Glasgemälbe (Nif. K.), 342.

Bertkow, Borchard, BM. Test. u. Stiftungen, 384, 521, 545, im Franz. Al. 1137, im Hl. Geist-Hosp. 1226; im Georg-Hospital, 1274.

Beseke, Wilken, can. Nic. Vicarie, (Nik. K.), 372, 376, 883. Besengeld der Hospitäler, 1254.

Betglocke m. b. Bildnissen des St. Nikolaus, St. Georg, St. Laurentius, neben einem Crucifize (Nik. K.), 316; m. b. Marien = Hymnus (Mar. K.), 519; m. d. Bildnisse des St. Jakobus und einem Crucifize (Jak. K.), 623.

Betsaal des Hl. Geist-H. 1220, des Georg-Hosp. 1270.

Betten (lectisternia), Bermächtniffe an das Sl. Geist-Hosp. 1223, 1229.

Bibelsprüche auf Grabsteinen und Epitaphien, und an der Kanzel der Mar. Kirche, 396-399.

Bibliothek (Liberie) ber Nik. K. 277, 294, 318; der Mar. K. 520, 543; bek Franz. Kl. 1106-22; des Dom. Kl. 1171-77; Bibliothekar des Dom. Klosters, 1154.

Bibow, Fam. Grabstein mit Wappen (Nif. Kirche), 451.

Biederstedt, Dietr. Herm., arch. Nic., 1019, Schriften und Verdienste, 304, 1019; Bildnis, (Nif. Kirche), 476.

Billroth, Joh. Chr., BM. Bildnis (Rathsstube), 177.

Binder, Fam. Grabsteine (Nif. u. Mar. R.), 474, 599.

Bischofsstab, Attribut des St. Nifolaus, an dessen Bilbe a. d. Betglocke (Nik. K.), 316; Symbol der Nikolaikirche, Merkzeichen auf den Grabsteinen der Nik. K., 343, 393.

Blanck, Jak., Bäcker, Grabsteine mit dem Emblem der Innung (Nik. u. Mar. Kirche), 395, 474.

Blandschehn, Abam, Grabstein (Mar. Kirche), 601.

Blyvelhyr, Johannes, Anfangs Pfarrer am St. Georg-Hosp.

1269, 1270, dann pleb. Mar. 566, 780, Reg. 1023; Grabstein mit Brustbilb (Mar. Kirche) 566; Berte, dessen Schwester, Grabstein (Mar. Kirche), 566.

Bligen, ritt. Fam., Stiftungen, 368, 370 ff., 384; Reg. 1023; Kath. Bligen, Schwester des Präp. Gottsried Weggezin, mit Mechtild v. Werle, Patr. d. W. Vic. 368; Anna Bligen, geb. Wakenitz, Verm. a. d. Hospitäler u. Convente, 1104, 1252, 1292, 1324.

Block von, D. Fr., Capitain, Grabstein (Mar. Kirche), 598.

Blome, Lorenz, Grabstein (Mar. Kirche), 600.

Bobeker (Dolifex), alte Fam. m. d. Beinamen "de Alta domo, Hohe Haus" in Bez. z. Hl. Geist= u. Georg-Hosp. 1203, 1255, 1275, 1277.

Bodeker, Bernh., Rost. Prof., Bildnis a. d. Rubenowbilde v. 1460 (Nik. Kirche), 409; Gruft im Chor, 385, 410.

Boddeker (Beddeker, Bötticher), Fam. Grabst. (Nik. A.), 474, 475. Boecker, Johann, Grabstein (Mar. Kirche), 601.

Bötticher (Doleatores), beneficium eccl. Nic. 359.

Bokholt (Bucholt, Buchholz), Patr. Fam., Capelle in der Nik. Kirche, Nr. XVII, Stiftungen, Patronat, Confolationen, 335, 343, 363, 381, 382, Vicarie im Hl. Geist-H. 1226.

Bokholtscher Convent in der Rakowerstr. 1328.

Bokholt, Lorenz, Präpositus, Reg. 1024; Grabst. m. Wappen in der Nik. K. (Cap. Nr. XVII), 344, 381, 385, 415; Abb. Taf. XVII, Nr. 5. Vic. am Georg-Hospital, 1269, 1273, 1286, u. a. d. Gertruds-Capelle, 1308.

Bokholt, Lorenz, presb. Grabstein, (Jak. Kirche), 652.

Bokholt, Otto, BM., wahrscheinlich Stifter des Bokholtschen Conventes in der Rakowerstraße, 1328, 1326.

Bolen, Wilken, Roft. Prof., Bildnis a. d. Rubenowbilde von 1460 (Nik. Kirche), 409, Begräbnis (Franz. Kl.), 1096.

Bolhagen, Patr. Fam., Wappen, vielleicht auf dem Bölschow = schen Passionsstein (Mar. Kirche), 393, 430, 1071, Abb. Taf. VII; Consolatio, 383, Grabstein (Nik. K.), 416.

Bolhagen, Mathäus, cons. 1510 — 28; m. Chrift. Schwarz

Erbauer der Thurmspitze der Nif. K. 286 — 288; Grabstein (Nifolaifirche), 416.

Bolte, G. Fr. Maler, Altarbilder (Jak. Kirche), 620.

Boltenhagen, Martw., Grabstein (Nit. Rirche), 416.

Boltenstern v. (Bolte), Fam. Begräbnis (Nik. K. Cap. Nr. X), später v. Möller, 336; Grabstein (Nik. K.), 470; Brustsbilder und Wappen (Hofgericht), 470.

Bolto, Altar (Nifolaifirche), 363, 367.

Bonnessen (Borvessen), Nikol., can. Nic., Reg. 1024, Consolatio, 383.

Borch, Joh. v., Glockengießer (Nik. Kirche), 317.

Borchwart, Jak., Grabstein (Mar. Kirche), 601.

Bornholmsche Brüberschaft. S. Bergen- u. Schonenfahrer.

Bornholmiche Capelle (Mar. K.), 137 — 44, 143, 358, 494.
S. Annen-Capelle.

Borries, Casp., Prof., Grabstein (Jak. Kirche), 651.

Boftelmann, Beinr., Grabftein (Nif. R.), 426. S. Engelbrecht.

Botanischer Garten an Stelle des Gartens des Dom. Kl., 1156, 1170.

Bower. S. Bauer.

Brandt, Fam. Grabstein (Nik. u. Mar. K.), 472, 474, 601.

Brandenburg, Hans, Grabstein (Jak. Kirche), 657.

Brandes, Kath. v. m. Claus Brunftein, Grabst. (Nik. K.), 472.

Braun, J. C., Grabstein (Nif. R.), 475. S. Bruns.

Braunschweig, Hospital=Ordnung, 223, 1257.

Brautgang auf den Breiten Stein. S. Steingang, 142.

Bredewelt, Fam. Grabstein (Mar. Kirche), 568.

Breiter Stein (brede ften) a. d. Gr. Markt, Aufgebotsftätte der Ehepaare, 142. S. Brautgang und Steingang.

Breitsprecher (v. Breitenstern), Fam. Grabst. (Nik. K.), 462. Bremer (von Bremen), Patr. Fam. 1339—40, Vic. (Jakobis Kirche), 367, 662, Reg. 1025.

Briefcapelle, der Maria und Et. Unna geweiht, in Lübeck, 493-6.

St. Brigitten=Capelle in der Mar. K., v. d. Fam. Rubenow gestistet, dann unter dem Patronat der Fam. Segeberg und Engelbrecht (Mar. K.), 531—3, Vicarie ihr geweiht in der Gertrudscapelle, 1308.

St. Brigitten - Gilbe (gl. Geift-g.), Proviforen berf. 1227.

Brockmann, Georg, Prof., past. Mar. 1018; Bruftbild (Nif. K.), 466; Epitaphium mit Inschrift (Mar. K.), 398, 599.

Brone, Berent, Grabstein (Mar. Kirche), 600.

Brüberschaften (fraternitates), geistliche (Nik K.), 348—57; (Mar. K.), 524—36; (Jak. K.), 627—32; (Franz. Kloster), 1090, 1132; (Dom. Kl.), 1164, 1186, 1192.

Brunneman, Fam. u. Stiftung, Grabst. (Jak. K.), 654, 655.

Bruns, Familie, Grabstein (Rif. Kirche), 422.

Brunft, Familie, Grabstein (Mar. Kirche), 600.

Brunft, Isfabe, Gattin des Rathsh. Wolfradt, Bildnis und Wappen am Wolfradtschen Altar (Nik. K.), 301.

Brunftein, Familie, Kelch und Grabstein (Nik. K.), 320, 472.

Bruffow, Otto, can. Nic., Reg. 1025, Consolatio, 383.

Bruser, Patr. Fam. 51, 155 — 60; Grabstein mit Wappen (Nif. K.), 405; Abb. Taf. XII, 2.

Buch im Bocksbudel-Einband, Symbol des Evangeliften Johannes auf Chrifti Grablegung (Marientirche), 513.

Buck (Buch, Böke), Patr. Fam., n. d. die Büchstraße benannt, 94, 157, 162, 163; Bicarien, 352, 376; Reg. 1025.

Buckhagen (Buggenhagen), ritt. Fam. 164; Stiftung ii. Begräbnis (Mar. K.), 517, 596.

Buchow (Bukow), Friedrich, presd., Grabstein mit Vildnis (Mar. Kirche), 565, Reg. 1025.

Buchow, Stralf. Patr. Fam., Gertrud, v. m. Chr. Herold, Grabstein mit Allianzwappen (Nif. Kirche), 450.

Bubbe, Joh., vic. Nic., Stiftungen, 333, 352, 368, 402, 534, 630, 662, Reg. 1025; H. Geist = Hospital, 1226; Georgs Hospital, 1273.

Buddich, Math., Grabstein (Nif. Kirche), 475.

Bughe, v. d. ritt. Fam., Grabstein m. Wappen (Mar. Kirche). S. auch Hilgeman, 556, 566—7, 1134, Abb. Taf. IV, 6; Nifolaus v. d. B. Gardian des Franz. Klosters, 1134.

Buggenhagen, ritt. Familie. S. Buckhagen.

Bukow, ritt. Fam., Altar in ber Hl. Kreuz-Cap. (Nik. Kirche, Nr. XVIII), 344 ff., 368, 380.

Bukow, Heinrich, sen., Präpositus, Reg. 1025; Vicarie, 316,

- 372, Confolatio, 377, 381; Grabstein mit Bildnis und Wappen (Nif. K.), 411, 552, 637; Abb. Taf. XIV.
- Bukow, Heinrich, iun., Dekan, Neg. 1025; kirchl. Stiftungen, 143, 319, 345, 351, 380, 499, 638; b. Franz. u. Dom. Kl. 1137, 1194, b. Georg-Hosp. 1274; Gertruds-Cap. 1308; Georg-Hosp. zu Gristow u. Rantin, 1297—8, Convente, 1316, 1324; Siegelring mit dem Familien-Wappen, 846; Bildnis, 499; Test. und Begräbnis, 411, 552, 848.
- Bulle, Nikolaus, Stifter bes Convents in ber Capaunenstr., Genealogie, 1243, 1282, 1338-40.
- Bülow von, ritt. Fam., Begräbniscapelle (Nif. K., Nr. VI), 330; Spitaphium, zerstört (Nif. Kirche) 293.
- Bungher, Fam., Reg. 1026; Patronat und zerstörter Grabstein (Jakobikirche), 637, 653.
- Bünsow, Katr. Fam., Genealogie und Wappen, 573 ff., Abb. Taf. VIII, XVII, 21, 22; Stiftungen, 377, 384, 543 ff.; Grabsteine m. Wappen (Nif. u. Mar. K.), 415, 432, 433, 434, 437, 561, 573—577, 581, 593. S. auch Familien Völschw, Corswant, Erich, Nürenberg, Friedlieb v. Friedenssberg, Schuhmacher.
- Bünsow, Liboria, Gattin v. Joach. Schomaker, Bildnis a. d. früheren Orgel (Nik. Kirche), 290.
- Burchardt, Capitain und Frau, geb. v. Tresfow, Grabstein (Marienfirche), 598.
- Bürgerschaftliche Abminiftratoren ber Hospitäler, 1250, 1254, 1288, 1294.
- Burgemeistercapelle (Rathsstuhl), Nif. R., Nr. XIII, m. d. Urf. Schränfen, 178, 281, 325, 338.
- Burgman, Joh. Dr., Prof. dir. dic., Bildnis a. d. früheren Kanzel der Nif. K. 292; Brustbilder (Hofgericht u. Univ.); seine Begräbnis = Capelle (Nif. K., Nr. XVIII), an BM. C. v. Corswant (1702, Aug. 29), von seinem Erben Joach. B. verkauft, 346, wo statt "Dr. J. H. Burgmann" zu besrichtigen "Joh. Joachim Burgmann".
- Burmeifter, Anna, Grabstein (Mar. R.), 601. S. Jobe.
- Burow, Ludolf, can. Nic., Reg. 1026, Vicarie, 372.
- Busch, Joach., Grabstein (Nik. K.), 468. S. a. Fam Epit.

#### C. Ch.

(Bgl. auch die Namen unter R. S. und 3.)

Calendarum fraternitas (Kasandsbrüder), 350; in Greifswald, 351 ff., 357, 534, 629, 1312; in Strassund, 851, 857.

Calenus. E. Ralen, Familie.

Calsow. S. Kalsow.

Cana. S. hochzeit.

Capaunenstraßenscher Convent. S. Großer Convent, Arbeitshaus und fog. Westhhalfder Convent.

Capellen in den Kirchen (Nik. K., Nr. I—XXI), 322—348; (Mar. K.) 143, 493 ff., 503, 524—536; (Jak. K.), 618, 627, außerhalb der Kirchen a. d. Friedhöfen, 618.

Caritas, Darstellung a. Keld) (Nit. K.) 320; a. Epitaphien (Max. K.) 588; Caritatis statio (Nitolaitirche), 381. S. a. p. 324.

Casper, Stephan, Grabstein (Mar. Kirche), 601.

Caften, Erdman, Grabstein (Mar. Rirche), 601.

Chöre, Vier, Brüderschaft (Jak. Kirche), 632.

Chriftalle. G. Edelfteine.

Christi arma (Baffionefinubole) auf Grabsteinen, 393, 429, 571, 572, 655.

Christiani, Alexander, Prof. u. arch. Nic. 1015, verm. mit 1) Is. Bölschow; 2) Christ. Tessin, Epitaphium mit Darst. der H. 3 Könige und der Hochzeit zu Cana u. den Bildnissen von Al. Christiani, seinen Gattinnen u. Kindern (Nik. K., früher Jak. K.), 432, 453, 638.

Christiani, Jak., v. m. Gertr. v. Effen, Grabst. (Nik. R.), 454.

St. Chriftoph, Wandgemälbe (Mar. Kirche), 509; Rubenows Stiftung ihm geweiht, 374.

Christus-Bild, Intarsia-Darstellung a. d. Kanzel (Mar. Kirche) 515; Christi Passion, Wandgemälde; Grablegung, Altar (Mar. K.), 507, 511; Krenzabnahme (Nik. K.), 459.

Chufas Gattin, Johanna, a. d. Grablegung (Marienfirche), 512.

Cimiterium. S. Friedhof, Kirchhof.

Circatores (Zelatores), Klosterwächter, & Aufsicht ü. d. Disciplin im Dom. Kloster, 1152.

Cista stultorum. S. Irrenhaus.

St. Clara, Orben der Clarissinen, mit der Regel der Franziskaner, 1081—2.

Clennor, Math., Stifter einer Bic. am Marien = Altar in ber

Mar. Capelle für die Mar. Gilbe (Nif. K.), 351, 368; vgl. auch Marien-Capelle, Nr. I, 322.

Clot. S. Rlot.

Cluse (Klause), reclusum, Wohnung für Krankenpflegerinnen im Heiligengeisthospital, 1229, 1337.

Colbert, Beter, Grabstein (Marienfirche) 601.

Collatie, Collatienhaus, Papen-Collation, geistl. Brüderschaft, 357, 526. S. Kaland.

Companien, Bergen: 11. Schonenfahrer: C., Naths: C. 137—144, 1313; Geiftl. Brüberschaften (Nif. K.) 348—57; (Mar. K.) 524—36; (Jak. R.) 627—32; Gilben ober weltl. Brübersschaften, ber Krämer, Schützen 11. Gewerke, 358—361, 632.

Compassio Marie (Marien Medelydinghe), Marienfest, Stiftung Heinr. Bukows, 143, 499, 527, 845.

Consolationen, kleinere wohlthätige Stiftungen, 361—2, 373
—4, 376, 381—3.

Convente der Beghinen, 1198, u. von Familien gestiftet, 1312 —1344; Vermögen und Silbergeräthe, 1323—25; Beschr. der Architektur, 1325—28; Provisoren, 1313, 1316, 1324.

Copenhagensche Companie. S. Bergen- u. Schonenfahrer-C. Corallen-Schund (St. Gertrud), 1303.

Corswant, Patr. Fam., Genealogie, 433, Haus am Markt, 598; Begräbniscapelle, früher Burgmann, (Nik. Kirche, Nr. XVIII) mit bem ablichen Wappen, 271, 346 (wo, statt "Dr. J. H. Burgmann", zu berichtigen "Joh. Joachim Burgmann") 438, errichtet Hosserichtschor in Cap. Nr. XV, u. besaß Cap. Nr. XXI, 342, 348; Vicarie u. Patronate, 384, 545, 547; Caspar (Jaspar) C., Stifter ber Kanzel (Mar. K.) m. Wappen, 435, 517; Margarete C., verm. m. Joh. v. Essen, Begräbniscapelle, (Nik. K., Nr. II) mit Gemälben und Wappen, 324, 435; Katharina C., v. m. Morik Bünsow, Grabstein mit allegorischer Darstellung u. Wappen (Mar. K.) 575 ff., 394; Abb. Tas. VIII; Grabsteine m. Wappen u. Allianz-Wappen (Nik. u. Mar. K.) 432—438. S. a. Fam. Bünsow, Erich, v. Essen, Gruwel, Hagemeister, Humborg, Luber, Schlichtfrull, Schuhmacher.

Corporis Christi, Frohn-Leichnams, Vron Lichams, Hilghen Lichams - Brüberschaft (Jak. K.), 361, 628; Kelch, 625; Messe, 366, und Procession, 525, 546; Altar in der Mar. Kirche, 534, 629; Messe im Dom. Kl. der Träger, 1187.

Corten, Detlef, Grabstein (Marienkirche), 601.

Erasemann (Krasemann), Patr. Fam., jest in Hamburg, Stammbaum, Grabsteine (Nifolaikirche), 452.

St. Crispin und St. Crispinianus, Altar der Schuhmacher (Nikolaikirche), 361.

Cronscampiche Elemoinne, 366.

Cropelin, Andreas, presb., Pfarrer beim St. Georg-Hospital, 1268, 1284.

Tru cifix am Altar ber Mar. K., 510, 545; am Wolfrabtschen Altar (Nikolaikirche), 300; auf Glocken, 316, 623; auf Kelchen, 321, 522 ff., 626 ff.; Wandgemälbe (Mar. K.), 509; Relief in ber früheren Schmaßhagenschen Cap. (Beichtstuhl), Marienkirche, 589; Glasgemälbe (Mar. K.), 1072; vor dem Fleischerthor, 361, 384, 1264.

S. Crucis. S. Beiligen Rreuz.

Cunei. G. Beden.

Curatus vicarius, beim Georgehospital, 1267-8, 1271.

Curie magister. S. Hofmeister.

Custodes, Vorsteher der Custodiae, Abtheilungen der Franz. Klöster, 1089.

Custodes bei ben Hospital-Kirchen, 1223, 1268, 1273. Bgl. auch die Namen unter K.  $\mathfrak{S}$ . und  $\mathfrak{C}_{\delta}$ .

#### D.

Daa, Joach. u. Nik. Markwart, Dänische Stud., suchen, nach Conr. Dechows Todtschlag, vergeblich Asyl i. Dom. Al. 1187. Damerow, Joh. Witwe Gertr., Stiftung b. d. Mar. Tide, 527. Dankwart, Mathäus, Kirchherr am Hl. Geist-Hosp. 955, 1219, auch Mathias genannt, 955, Reg. 1028.

Dannehl, Familie, Grabstein und Kelch (Mar. K.), 600, 522. Dargat, Patr. Fam., Grabsteine (Nif. u. Mar. K.), 400, 417, 440, Reg. 1028. S. Frobose. Darman, Christian, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Darmer, Mathias, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Debiles (Sieche), des Heiligengeisthospitals, 222, 1228.

Decem milium militum consolatio, 382. S. Zehntausend Ritter.

Dechow, Conrad, stud. von Dänischen Studenten beim Dom. Kloster getöbtet, die dort Asyl suchen, 1187.

Dedelow, Nif., can. Nic., Reg. 1028; Consolatio, 381, 383. Decanatus beneficium, 380.

Delemägde (hausmädchen) ber Hospitaler, 1216.

Delemester (Theilvater), Hausmeister ber Hospitäler (mag. pauperum), 1210, 1215 ff., 1220, 1227.

Demmin, Hl. Geisthospital, städtische Verwaltung, 221 ff., 1214. Demminer Vicarie (Nifolaikirche), 376.

Dersekow, Dietrich, Witwe Marg. geb. Letenit, Grabstein (Marienkirche), 550, 652.

Dersekow, Ludolf, presd., Reg. 1028, Grabstein mit Bildnis in der Stormerschen Capelle (Nik. K. Nr. VI) 328—30, 385, 389, Abbildung, Tafel IX.

Detmer (Dittmer), Fam. Begräbnis (Mar. K.), 593, 600.

Dieck (Dyf), Patr. Fam. Gencalogie, 327, 1334; Arnold Dyf, Albus, v. m. Abelheid, in 2. She v. m. Joh. Griphenberg, Stiftung der Dyf-Griphenbergschen Capelle (Nif. K. Nr. V) mit Altar und Vicarie, 326 ff.; Stiftung des Convents für arme Dienstboten a. d. Nordseite der Jak. Kirche, 326, 1332—36. S. Reg. 1028.

Dieck, Patr. Fam., Grabstein (Mar. K.) u. Häuser, 327, 598. Diekmann, Balthasar, Grabstein (Nifolaikirche), 463.

Dietrich (Tydemannus), Hofmeister "mag. curie" des Georg-Hospitals, 1263, 1279.

Dinnies, Michael; Joachim D., Schlachter, Grabstein mit bem Emblem der Junung, 395; Grabsteine (Nik. Kirche), 475. Dintenfaß und Feder, auf Gemälden von Geistlichen und Gelehrten, 438,

453, 458, 516.

Ditbernus Pannicida, cons. 74, 158, 641; Vicarie (Nik. K.) v. A. Winterfeldt vermehrt, 363, Stiftung im Heiligen= Geist= und Georg-Hospital, 1221, 1271.

Dobruglava, Bom. Herzogin und ihr Gatte, Gr. Jaczo von

Güşkow, schenken dem Franz. Kloster Grundbesig (area), 109, 1076, 1092, Gruft berselben, 109, 1094—6.

Dolifex, Familie. S. Bobeker.

Domcapitel, Domstift, Vicarien u. a. Stiftungen, 371—381, 377, beneficia decanatus, predicature, scholastici, succentoris, thesaurarii, 379, 380; Consolationen, 381—3; Grabstein (Nif. A.), 416. S. o. p. 1029.

- Dominikaner Kloster (Schwarzes Kloster), ord. Predicatorum, 216—220; 1141—96; Ordensregeln u. Kl. Aemter, 1143—61; Kirche u. Conventsgebäude, 1161—70; Bibliothek, 1171—77; Reihenfolge der Prioren, 1177—96; letter Mönch im Georghospital, 1196, 1292.
- Dommes, Mor. Chr., Leiter des Gr. Salzwerfes (Gesch. Eld. 203), Grabstein (Nikolaikirche), 472.
- St. Dorotheen=Gilbe (Mar. K.), 357, 534; Dor. Consolatio v. Lutg. und Kath. Hilgeman gest. 357, 382, 534; Dor. Vicarie von H. Nacke gest. 373.
- Dorpen, Dietrich von, cons., m. s. Sohn, dem Priester Ludolph v. D. (1029), Gegner des BM. Dr. Heinrich Rubenow, 811, Provisor fr. Trinitatis, 356.
- Dotenberg, Rheinisches Nittergeschlecht, m. b. Rüg. Seitenlinie ber v. Gristow verschwägert, 50, Verm. a. b. Dom. Kloster, 1183; Patronat über die Kirche u. das Georghospital zu Gristow, 1296; Markward D. erh. die Meibomsche Vicarie beim Georghospital, 744, Reg. 1029.
- Dowet, Hermann, v. m. Taleke, Stift. a. Altar St. Kath. ber Krämer-Companie, 358.
- Drache u. a. Thiergestalten, Symbol des bosen Principes, auf Grabdentsmälern, 393, 560.
- Drehfreuz am Fußgitter (Stegel) beim Gingang der Kirchhöfe, 303, 618.
- H. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit (Trinitas), Darstellung auf dem Friedlieb v. Friedensbergschen Epitaphium (Mar. Kirche), 398, 594; Capelle S. Trinitatis mit Altar und Vicarie (Nik. K.), 253, 277, 323, 635; Brüderschaft (fr. Trinitatis), 356, 373; Capelle S. Trin. (Mar. K.), 531; Brüderschaft und Altar im Franz. u. Dom. Kloster, 1164, 1192; Altar im Heil. Geist-Hosp. 1227; Consolatio, 383.
- Sl. Drei Könige (Trium Regum), Gemälde am Christianischen

Epitaphium (Nik. K.), 454; Altar u. Vic. (Nik. K.), 337; mit Maria gemeinsam (Jak. K.), 637; Altarbild in Neuenskirchen bei Greifswald, 459.

Drewig, A. S. Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Dronsen, Dinnies, Glockengießer (Nik. u. Mar. K.), 318, 519, Grabstein, 464.

Dronsen, Patr. Fam., Grabsteine mit Allianzwappen (Nik. u. Mar. K.), 463. S. auch Battus (v. Bag).

Dubeler, Joh., Grabstein (Mar. K.), 600. S. a. Perfen.

Dudesche, Beter, presb. Reg. 1029, Vic. u. Consolatio, 371, 383.

Dumme, Martin, Grabstein (Nifolaikirche), 474.

Dunker, Peter, presb. Reg. 1030; Vicarie der Chorherren (Nikolaikirche), 379.

Duns Skotus, u. s. Schüler die Skotisten, Bertreter des Realismus im Franz. Orden, 1087, 1147, 1172, 1193. Durtonart der Gloden, 316, 317.

#### Œ.

Cberhard, Johannes, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Ecce homo, Gemälbe nach Rembrandt, Epitaphium ber Fam. bes BM. Christian Schwarz (Nik. Kirche), 392, 419.

Ebelsteine (Christalle), und Perlen (Merbonen) an Altargeräthen, 319, 521, 522, 625, 1098, 1164, 1262, 1303.

Sbe (v. Shben), Ludolph, Grabstein m. Allianzwappen (Rif. K.) 449; vgl. Reg. 1030.

Ste, Markw., presb. vermehrt Thid. Vormedores Vicarie im Heiligengeisthospital, 1225, 1030.

Eggersdorf, Chriftoph, Grabstein (Marienkirche), 601.

Eickstebt, Balentin v., fürstl. Pom. Canzler, Begräbnis in der Nik. K. (Cap. Nr. XIV), 340; Bronze-Spitaphium m. Fam. Wappen, allegorischen Darstellungen und Wahlspruch, 391, 394, 398, 424, 445.

Elbena, Cistercienser Aloster, Reg. 1030, Patronat über die Gr. Kirchen, 59, 60, 78, 113, 254—5, 659—60, 675; St. Eligius-Altar u. Capelle (Nik. K. Nr. XI), 333, 336, 360, 362, 371; Grabsteine der Eld. Aebte Joh. IV. Rotermund und Hartwich (Nik. K.), mit Bildnissen, 404, 408, 462 ff.; Bereinigte Vicarien (Nik. K.), 344 ff., 374; Altar des Abtes Jakob Stumpel (Marienkirche), 537.

Elemosnnen, 361, 362. S. Beneficien, Memorien, Stiftungen.

Elende Saus beim Beiligengeifthospital, 1228.

Elftausend Jungfrauen, Altar in der Hl. Kreuz-Cap. (Nik. K. Nr. XVIII), mit Erzengel Michael zusammen, beneficium thesaurarii, 345, 379; Consolatio, 383.

St. Eligius-Altar des Kl. Eldena (Nik. K.), 336, 360, 371, 374.

St. Elisabeth, wirkt f. d. Franz. Orben, 106 ff., Patronin ber Hospitäler, 223; ihr geweihter Altar (Nik. Kirche, Cap. Nr. XV), 341, 364, Consolatio, 382.

Elver, Abraham, cons., v. m. Barb. Erich, Grabsteine (Mar. Kirche), 578 ff., 568.

Engel, G. L., Rathsherr, v. m. B. J. Dieck, Grabstein (Mar. Rirche), 598.

Engel-Darstellungen an der Rangel (Marienkirche), 516.

Engelbrecht, Katr. Fam., Genealogie u. Wappen, 426—429, Reg. 1030; Abb. Taf. XVII, 11; Nandbemerkungen in den Stadtbüchern, 427; Erbe der Familien Rubenow und Segeberg, in der Nezeken-Capelle (Nik. K. Cap. Nr. X), 335; in der Brigitten-Capelle (Mar. K.), 533, 384, 546; Katr. des St. Annen- und Erasmus-Altars (Jak. K.), 632; Georg von Engelbrecht, Brustbild (Univ.), 428; Grabsteine mit Wappen (Nik. u. Mar. K.), 426—9; Negina E. v. m. Mart. Bölschow, Grabst. m. Allianzwappen (Nik. K.), 428, 430; zerstörte Epitaphien, vgl. Fam. Schomaker und Krull (Nik. K.), 290. Sogenannter Engelbrechtscher Convent, von Heinr. Benekenhagen gestiftet, später Armer E. genannt, in der Rakowerstraße, 1198, 1314, 1318—28; Emanuel Engelbrecht, Provisor desselben, 1325.

Epitaphien, 385 ff. (Nik. K.), 324, 328, 331, 336, 419, 424, 438—73, 475; (Mar. K.), 584—600; (Jak. K.), 638.

St. Erasmus-Altar und Brüderschaft (Gilbe), Jak. K. 631, 637; Altar im Dom. Kl. 1164, 1185; Consolatio, 382.

- Erbbegräbnisse, 385 ff. (Nif.  $\Re$ .), 401-475; (Mar.  $\Re$ .), 547-601; (Faf.  $\Re$ .), 638-659.
- Erectores ecclesiae, vielleicht Wartislaw III. u. a. Pom. Herz. als Begründer der älteren Kirche von 1264, oder Wartislaw IX., u. a. Pom. Herz. als Stifter der Domsfirche von 1457, deren Vicariens und Consolationen in der DreifaltigkeitssCapelle (Cap. Trinitatis) in der Nik. Kirche, 253, 323, 356, 368, 383.
- Erich (Erke), Patr. Fam., Genealogie u. Wappen, 577—579; Abb. Taf. XVII, 14; Vicarien und Patronate, 384, 543—6; Inschrift a. d. Betglocke (Nik. K.), 316, 577; Grabfteine u. Epitaphien mit Allianzwappen (Nik. u. Mar. K.), 436, 441, 574, 577—579. S. auch Fam. Battus, Bünsow, Corswant, Elver, Tessin, Westphal. Vielleicht gehört hierher auch Mart. Er—, Grabstein (Nikolaikirche), 474.
- v. Essen, Patr. Fam., Wappen, 595 ff., Walter v. Essen, Mitstifter der Bokholtschen Capelle (Nik. K. Nr. XVII) 342; Begräbniscapelle v. Johannes v. E. cons., v. m. Marg. Corswant, m. d. Allianzwappen u. Gemälden der Grablegung und Auferstehung (Nik. K. Nr. II), 324, 394, 498, 435; Epitaphium, m. d. Gemälde der Kreuzabnahme, u. Grabstein Johanns von Essen, praep. Demm., vermählt mit Gertrud Stypman, mit dem Allianzwappen (Nik. K.), 392, 459, 460; Epitaphium v. Franz v. Essen, ass. dic., v. m. Anna Pansow, m. Bildnis, Wappen und Ornamenten (Mar. K.), 394, 595; Brustbild (Hosfgericht) 595; Begräbnisscapelle v. Franz Joachim v. E., dir. dic. mit Wappen und Ornamenten (Mar. K.), 507, 533, 596; Legat für den Altar der Marienkirche, 517; Reg. 1030.

Eucharistie tabernaculum (Sacramenthaus), von Rubenow am Hochaltar gestiftet (Nik. K.), 322, 376. Bgl. Otte, kirchl. Arch. 5. Aufl. I, 236—251.

Gulen, Darftellung auf Grabfteinen, 433.

Evangelisten=Altar (Nik. K. Cap. Nr. XVII), 343, 363; m. ber Vic. des Joh. Zules, presb. (Marienkirche), 538—9.

Evangelisten Bilber, Intarsia-Darstellung a. d. Kanz. (M.R.) 515.

Evangelisten=Symbole, Engel, Löwe, Stier und Abler, auf Grabsteinen, 390; auf Kelchen, 522, 626.

Eventure, Peter, Stiftung beim Georghospital, 1272, 1284. Ewige Lampen (Nit. K.), 365, 379, 380; (Mar. K.), 539; (Jat. K.), 634; (Franz. Kl.), 1098; (Dom. Kl.), 1164, 1184; (H. Gil. Geist-H.), 1210, 1225.

#### €.

(Bgl. auch die Namen unter B.)

Fabriciussches Stift vor dem Steinbeckerthor, 1344. Famula dei, Psiegerin im heiligengeisthospital, 1229.

Ferver, Sans, Grabstein (Marienkirche), 570.

Finelius, J. Chr. Friedrich, Prof. arch. sup., 1019; Brustbild (Nif. A., Univ.), 476; Verdienste um die Restauration der Nikolaikirche, 304; Widmung, Th. II, 667.

Fischer, Nik. Pfarrer am Heiligengeisthospital, 827, 1219.

Fischer= (Piscatorum) Innung, St. Erasmus=Altar im Dom. Kloster, 1164, 1185, 1192.

Fleck (Bleck), Bitalis, can. Nic., Reg. 1031, Bicarien, 376. Flem (Flen), Helwich von Olbenborp, can. Nic., Reg. 1031, Bicarie, 374.

Fracturschrift a. Grabst., 391, Abb., Tas. III, m. Initialen, Tas. VI, VIII, XV. St. Franziskus, Leben u. Wirken dess., 106 ff., 1082—7; Lobgesang dess., 1085; Hases Leben dess., 1077, 1081—5;

(S. Widmung, Th. III); von Rubenow geweihte Vicarie, 374.

Franziskaner=Aloster (Graues Kloster) ord. Minorum, 105 —112; 1075—1141; Ordensregeln, 1077—1085; Kirche und Conventsgebäube, 1092—1106; Bibliothek u. Catalog, 1106—22; Reihenfolge der Gardiane, 1123—41.

Frang, Bäcker, Grabstein mit bem Emblem ber Innung (Nif. Rirche), 395, 475.

Fratenhafte Darftellungen an Spitaphien, 395, 457.

Frauenverehrung der Maria und St. Anna, 499.

Framenknecht, Ernst, Grabstein (Nikolaikirche), 474.

Friederich. S. Friedrich.

Fremde Wanderer (hospites et advenae) im Elenden Haus des Hl. Geist= Hospitals, 222, 1228, von Bukows Test. ausgeschloßen, 1228.

Friedenstreuz (pehkruh). S. Pacifical.

- Friedhöfe (Kirchhöfe) m. Gräbern, 498, Begräbnisordnung, 660, 400; Abendliche Begräbnisse, 400; (Nik. K.) 302—4; (Mar. Kirche), 498, 505—6; (Jak. K.) 618 ff.; Fußgitter am Eingang (Stegel), 303; Mauer, 302, 506, 619; Beinshäuser, 303, 505, 618; Friedhöfe der Klöster (Franz. Kl.) 1097; (Dom. Kl.), 1166, 1168; St. Georg-Hospital vor dem Mühlenthor, 1262; Gertrudens oder Armens-Kirchhof, später Soldatenkirchhof, 1303—6; Alter-Kirchhof vor dem Mühlenthor, 79, 303, 506.
- Friedlieb v. Friedensberg, Prof. v. j., v. m. Kath. Bünsow; Grabstein mit Allianzwappen; Epitaphium mit Bildnis, ablichem Wappen und Darstellung der Dreieinigkeit (Mar. Kirche), 385, 398, 577, 592 ff., Brustbild (Univ.), 594.
- Friedrich, Hans, Witwe, Relch (Nik. K.), 321; Joachim Fr., Grabstein (Nikolaikirche), 475.
- Friedrich, Caspar David, Prof. Maler, Quistorps Schüler, 304, 310; Plan zum Altarbilbe (Mar. K.), 517; St. Georgs Bilb im Betsaal des Georg-Hospitals, 1270.
- Friedrich, Christian, Kunsttischler, mit Giese Erneuerer der Nik. K. 310—15; Widmung u. Vorrede, p. III, VI, VII und Widmung, Theil II, 667.

Friese, Gottfried, Grabstein (Mar. Rirche), 601.

Frige, Kath., v. m. Past. Georg Penningsborf u. Chr. Calsow, Grabstein (Jakobikirche), 444, 658.

Frobose (Brobose), Batr. Fam., Grabsteine, 417.

Frohnleichnams, Vron Lichams, Hilghen Lichams Brübers schaft, fraternitas Corporis Christi (Jak. K.), 361, 628; Kelch, 625; Messe u. Procession, 525, 546; Altar in der Mar. K., 534, 629; Messe der Träger (Dom. Kl.), 1187.

Frundt, Jakob, Grabstein (Marienkirche), 601.

Fuhrleute (Vectores), Innung, Alterleute, Altar (Mar. K.), 361, 530, 542.

Fuhrmann, J. P., Grabstein (Marienkirche), 601.

Fund, Andreas, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Fürstenfest, bei der Beil. Kreuzmesse des Beil. Geist=Hospitals, 1222, 1271. Bgl. auch die Namen unter B.

#### 65.

Gabe (Gaten), Hans, Grabstein (Mar. K.), 600; Drews Gaten, Bic. 381, 384.

Gammerath, Fam., Patr. des Mar. Joh. B. Alt. (Jak. K.), 637. Ganke (Janke), Georg, Grabstein (Jakobikirche), 659.

Garbrater u. Schlächter, geiftl. Brüderschaft des Franz. Al. 1132.

Garbiane d. Franz. Al. 1076, 1089, 1102, Neihe berf. 1123—4.

Garlepow, Strals. Patr. Fam., Patr. des Allerheiligen-Altars der Fam. v. Lübeck (Mar. K.), 541.

Garten (Colgarden) bes Dom. Klosters, später botanischer Garten, 1156, 1162, 1168, 1170, 1195.

Gafthaus, dem St. Antonius gewidmet, in Stralfund, 1299.

Gaude Maria, Marien-Hymnus, 528.

Bebete auf Grabfteinen, 395 ff.

Gebhardi, Brandanus Heinrich, Prof. sup. gen., past. Jac. 1017, Grabstein (Nif. K.), Brustbild (Univ.), 470.

Beiffelung Chrifti, Bandgemalbe (Marienfirche), 508.

Geist, Heiligen G. Hospital. S. u. Heiligengeist-Hospital. St. Georg (St. Jürgen), Legende und Bedeutung, 223; mit St. Nif. u. St. Laur., Schutpatron der Nif. K., Darstellung a. d. Betglocke, 253, 316; am Eingang d. Cap. des Georgshospitals von C. D. Friedrich, 1270; Altar u. Bic. in der Hl. Kreuz-Cap. der Nif. K. Nr. XVIII, m. St. Katharina gemeinsam, 344, 368; Rubenows Stiftung ihm geweiht, 374, Consolatio, 382; Schutpatron der Bergenfahrers

Companie, St. Jürgens Br. 141.

St. Georg Hospital, Gründung, 220 — 224, 114; Bestimmung desselben für die am Aussatz (Lepra) Leidenden und andere Prädendare, 1256 ff., 1266; Lage vor den Thoren der Stadt 1258, und auf Dörfern, 1259; St. Georgshof unter Hofmeistern, und Siechenhäuser (Leproseria), 1260, 1263, 1288; Kirche, Kirchhof und Altargeräthe, 1261 ff.; Georgsseld und St. Jürgensacker, 239, 1263 ff.; 1284, 1291; Berlegung d. Hosp. n. d. Brüggstr. 1266, Prädendare 1267, Pfarrer 1267 — 70; Seelsorge des Mar. Diakons, 1260, 1270, 1288; Betsal, 1270; Stiftungen 1270 ff.; Bermögensverwaltung d. d. Krovisoren, 1274—94; Reihen=

- folge derfelben, 1279—93; Grundbesit 1275—94; Mühle, 1260, 1277, 1288; Vermächtnisse, 1277—94; Uebersicht bes Einkommens, 1286, 1288—9.
- St. Georg=Hospitäler zu Rambin, Gristow, Kahow, Rangin, und Gühtow, 1259, 1294 98, in Stettin und anderen Pom. Städten, 1258, 1259.
- Gerbes, Patr. Fam., Grabsteine (Nif. K.), 471; Brustbilber mit Wappen (Univ. u. Hofgericht), 471; Patene m. Inschr. Pet. Tege, Kath. Gerbes (Nifolaifirche), 320.
- Gerbes, Carften, Zimmermeister aus Stralsund, Erbauer der Spitze bes Nik. Thurmes (1650), 295.
- Gerechtigkeit, symb. Darstellung durch Wage u. Schwert, auf dem Hartmansborfichen Spitaphium, 476.
- Gerlach, Apothefers Witme, Ewige Lampe (Mar. K.), 539.
- German, Sans, und Frau, Consolatio, 382.
- Gerschow, Patr. Familie, Kath. G., v. m. Gen. Sup. Jakob Nunge, 439, 1013; Epitaphium u. Grabstein (Nik. K.), 439; Friedrich G., Prof., v. m. Marg. Klinkow, Grabstein mit Allianzwappen (Mar. K.), 589; Jakob G., Prof., Brustbild (Universität), 590.
- St. Gertrud, Legende und Bebeutung, 224 ff.; Capelle v. d. Mühlenthor, 1301—11; Rubenows Stiftung am Hochaltar berselben, 374; Vic. (Nik. K.), 345; Consolatio, 382; Patr. ber Hospitäler, 223, Minnetrank, 1299, Attribute, 1302.
- St. Gertruds-Capelle, Gründung, 224 ff., 114; Lage vor den Thoren und Aspl der Wanderer, 1298 ff.; Herberge und Friedhof, 1302—5; Vildenis und Sage v. Teufel u. d. Windmühle, 1302—5; Altargeräthe, 1302; Custodenhaus, 1304; Cultus, 1305; Grundbesig, 1306; firchl. Stiftungen, 1307; Vermögensverwaltung d. d. Provisoren, 1309—11; Zerstörung im 30j. Krieg, 1305; Gertrudscapellen u. deren Stil in anderen Städten, 1300—1; Kaiser Karls IV. Hersberge in der Gertrudscapelle in Lübeck, 1299.

Germekammer (Armarium). S. Sakristei.

Gewerke. S. Gilben, Innungen, Zünfte.

Gier, Joh. Martin, Maler, Quiftorps Schüler, 304.

- Giese, Gottlieb, Maler u. Baumeister, Quistorps Schüler, Erneuerer der Rikolaikirche, 304—315, Widmung u. Vorrede, p. III, VI, VII, u. Widmung, Th. II, 667; Restauration der Marienkirche, Plan zum Altarbilde, 517 ff.
- Gyfe, Henning, Vermächtnis a. d. Franziskanerkloster, 1129.
- Gilben (Innungen, Zünfte), 74—82, 95—105, 144, 182—5, 188 ff., 196 ff., 294; Hauptgewerke, 144; Gewerberollen (conc. officiorum), 210; Altäre u. Vicarien berselben, 358—361; Embleme berselben auf Grabsteinen, 395, 474 ff., 600 ff., 658; Gilben-Altäre ber Strals. Mar. Kirche, 359, 362; Gilben als geistl. Brüder ber Klöster, 1090, 1132, 1145, 1164, 1185, 1186, 1192.
- Gladrow, A. H., Maler, Quistorps Schüler, 304, zeichnet die Bildnisse der Prediger der Nik. K. 442—466; Ansichten von Greifswald, 228—38.
- Glaser, Maler, Tischler u. Maurer, Vicarien am Bartholomäus= Altar (Marienkirche), 360, 546.
- Glasgemalde, in der Nik. R. im Chor über dem Altar, 278, 307; in der Sakristei, 277; Lutherbild, 342; in der Mar. R. über dem Altar, 1072.
- Glaube-Liebe-Hoffnung, Darstellung a. d. Essen-Corswantschen Grabmal (Nit. Kirche), 324, 394; a. d. Tide-Kalenschen Spitaphium (Mar. K.), 588.
- Glewing, Patr. Fam., Wendischen Ursprungs, Genealogie und Wappen, 579—81. S. auch Bünsow und Gruwel, 434; Grabsteine mit Allianzwappen (Mar. K.), 579—81; Patr. der Parlebergschen Stiftungen, 372, 384, 580, Reg. 1032, 1050; Stiftungen und Convent, 580, 1317; wahrsscheinlich mit dem Großen C. (conv. maior), dem sogenannten Westphalschen Convent, identisch, 1317.
- Glegel, Jak., Cantor ber Stadtschule, Grabstein (Nik. A.), 462.
- Glocken m. Inschriften und bildlichen Darstellungen, 1 (Nathshaus), 187; (Nik. K.), 283, 296, 315 ff.; (Mar. K.), 518 ff.; (Jak. K.), 607, 623 ff.; (Franz. Kl.), 296, 1098; (Dom. Kl.), 1164; (H. Geisth. v. B. Hein gegoßen), 1209, 1252.
- Godelstede, Joh. u. Iss., Grabstein (Marienkirche), 601.
- Gorislaw (Goslow), alte Patr. Fam., Genealogie u. Wappen, 548, Reg. 1033; Siegel, 549; Grabstein mit Wappen

- (Mar. K.), 548, Abbildung Tafel V; Vicarie (Hl. Geistund Georg-Hosp.), 549, 1217, 1223 ff., 1272; Johannes Gorslaw, Vic. 731, 1217.
- Gosler, Samuel, Grabstein (Nikolaikirche), 475.
- Ghotebende, Alb., Schwager von Joh. Hagemeister, Patron von Vicarien in Grimmen und Demmin, 634 ff.
- v. Gotland, alte Patr. Familie, Heinrich, cons., Dietrich, Wallfahrt u. Vermächtnisse an Kirchen u. Hospitäler, 633, 700, 702, 1238, 1278. S. a. Hilgeman.
- Gotschalk, dns Johannes, Grabstein (Nifolaifirche), 423.
- Grablegung, Gemälbe a. d. v. Essen-Corswantschen Grabcapelle (Nif. K. Nr. II), 324; Relief, in farbiger vergoldeter Plastik (Marienkirche), 511—513.
- Grabsteine u. Epitaphien, 385—400; (Nif. K.) 324, 327, 328, 329, 330, 331, 336, 343 ff., 401—476; (Mar. K.) 547—601, auf Mar. Kirchhof, 498; (Jaf. K.) 638—659; (Franziskanerkloster) 1096 ff.
- Grammentin, Henning, Stifter einer Vicarie, 366; Hermann Gr. vermehrt die Luchtmakersche Vicarie, 371.
- Gramzow (Granhow), alte Gr. Familie; Genealogie berselben, 1337—38; Mathias Gr., cons., Stifter einer Clause im Hl. Geist-Hosp., 1225—9; Stifter eines Conventes, 1336—37. Grangie magister. S. Hosmeister.
- Grapengeter (Olifex), Conrad, Vicar am Hl. Geisthospital, 718, 1217, 1223.
- Grasfröger, Lisbet, Grabstein (Marienfirche), 601.
- Graue Farbe der Rleidung der Hospitaliten im SI. Geift=5. 1215, 1230, 1232.
- Graues Kloster (Franziskaner Kl.), ord. Minorum; 105—112; 1075—1141; Orbensregeln, 1077—1085; Kirche u. Consventsgebäube, 1092—1106; Bibliothek und Catalog, 1106—22; Reihenfolge der Gardiane, 1123—41.
- v. Grave, Jakob, presb., Reg. 1033; Consolatio, 382.
- Grävenit, ritt. Fam., Erbe des Schmathagenschen Begräbnisses (Marienkirche), 585.
- Gregor, Grabstein m. sechsectiger Inschrift (Mar. K.), 570, 391. St. Gregorius, der Große, Pabst, Consolatio, 382.

- Gregorius: Gilbe, geiftl. Brüderschaft (Mar. K.), 534 536, 364, 369; Consolatio, 382, 534; Gregorius Br. in Parchim, Treptow a. N. u. A. 534.
- Greif auf Baumstamm, Emblem des Stadtwappens von Greifswald u. Greifenhagen, 63 ff., 178—180, 194; rothe Farbe des Greifen auf weißem Grunde, 180, 195; Greif über einem Fluß, Emblem des Stadtwappens von Greifenberg, 63, 326 ff., 1332.
- Grenzen (Limitationes) ber Terminarii ber Menditantenflöster, 1090 91, 1159-60.
- Grever, Dietrich, Grabstein (Marienkirche), 564.
- Greverode, Stralf. Patr. Fam., auf deren Wappen der Schild, mit seinem Emblem, sich als Helmzier wiederholt, 650.
- v. Grimmen, Patr. Fam., Capelle u. Bic. (Nik. K. Nr. XIV), 340, 367; Reg. 1033.
- Griphenberg, alte Greifsw. Patr. Familie, Genealogie und Wappen, 326; Reg. 1033; (Abb. Taf. XII, 1) 1332—35; Grabcapelle und Vicarie (Nik. K. Nr. V), 326 ff., 364, 385, 404; Convent für arme Dienstboten, 1332—36. S. Dief (Dyk). Johannes Griphenberg, Grabst. m. Wappen (Nik. K.), 327, 404; Abbildung, Tafel XII, 1.
- Gripeswold, Markw., presb., Vicar, 370, Reg. 1033.
- Gristow, Georg-Hospital, 1259, 1295—97; Capelle u. Leprosenshaus, 1295; Westphalsches Verm. 1295; Provisoren, 1296—97; Nackes und Bukows Vermächtnis, 1297.
- Groneberg, Patr. Fam., Wappen vielleicht auf dem Völschowsichen Passionsstein (Mar. K.), 393, 430, 1071; Abbildung, Tafel, VII. S. oben Bolhagen.
- Gronewold, Beter, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Gronow, Hans, Grabstein (Nifolaitirche), 474.
- Große Capelle (Capella maior). S. St. Annencapelle.
- Großer Convent (jett Arbeitshaus), sogenannter Westphalscher Convent, 1315—18.
- Grote, Achim, Vicarie, 381, 384.
- Grubenhagen (Grybenhagen), Fam. Grabsteine (Nikolais und Marienkirche), 473, 587.

- Gruwel, Patr. Fam., Genealogie und Wappen, 579 581; Grabsteine m. Wappen (Nik. u. Mar. K.), 406, 414, 433, 435, 579—581. S. a. Fam. Corswant, Glewing, Gülkow (657), Nibow, Simensbork. — Peter Gruwel Mitstifter der Kanzel (Marienkirche), mit Wappen, 516, 517.
- Gule (Juhl), Fam. Grabsteine (Nif. u. Mar. R.), 475, 600.
- Ghuleke, Nik., Memorie im Franz. Kl. 1127; im Dom. Kl. 1181.
- Gülhow, Fam. Grabsteine (Mar. 11. Jak. K.), 581, 657. S. a. Gruwel, Obebrecht.
- Güpkow, Grafengeschlecht, Jaczo u. seine Gattin Dobruzlava, Stifter des Franziskanerklosters, Erbbegräbnis in demselben 105—112, 1076, 1094—96.
- Güstow, Stadt, Georghospital bafelbit, 1259, 1294-5.
- Güşkow, Patr. Fam., Reg. 1034, Genealogie berselben, 1330; Nikolaus Güţkow, Stifter des Convents beim Dom., resp. Schwarzen Kloster, 1329, 1330.
- Inse. S. Giese.

## S.

- Habbon, Richard, Schweb. Fähnrich, zerst. Epit. (Jak. K.), 638. Hagemeister, alte Patr. Fam. Ansangs auf Helmshagen, bann in Greisswald, und später in Grimmen und Stralsund, 54, 634, Wappen, 437, 468; Conrad H., v. m. Marg. Warsschweizen, Capelle, Altar u. Vicarie (Nik. K. Nr. XX), 347, 367; Altar und Vic. (Mar. K.), 539; Altar u. Vic. (Jak. K.), 634; Heinrich Hagemeister, Priester, sen., u. Heinrich H. iunior, praep. Tangermundensis, Grabstein (Mar. K.), 563, Reg. 1034; Alb. Heinr. H., ass. dic., v. m. Gertr. v. Baumann, Grabstein m. Allianzwappen (Nik. K.), 467; Maria H., v. m. Peter Corswant, Grabstein mit Allianzewappen (Marienkirche), 437.
- Hagenow, Dr. Friedrich von, Grundriß von Greifswald, 93, Abb. der alten Festungswerke, 237, Grundriß des Gertrudenskirchhofs, 1303.
- Sager, Berend, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Haten, Höfer (penestici), Innung, 196, Altar (Nif. K.), 360; Batrone ber Bier Chöre (Jakobikirche), 632.

Hafer, Thomas, rect. schol. Nic., Reg. 1035; Consolațio, 382; Joachim H., Grabstein (Nikolaikirche), 473.

Haleber, Joh., Bäcker, Stiftung, 363.

Hamme, Gerhard von, presb., 1035, Bic. der Reinberg-Naderschen Bic. der Gertrudscapelle, 1307.

Sane, Joachim, Grabstein (Jakobikirche), 657.

Halle, Joh. von, Vermächtnis an das Heil. Geist-Hospital, 1237, und Georg-Hospital, 1278.

Hanneman, Patr. Fam., Grabsteine u. Wappen. (S. a. Fam. Lepel u. Schwarz), Nik. K., 412, 418, 425; Brustbild, 418, 461; Elisabeth Warschow, v. m. Peter Hanneman, Patr. bes Apollonienaltars (Nikolaikirche), 378.

Sanfen, Chriftian, Grabftein (Nifolaifirche), 474.

Hanton, Guftav, Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Harber, Fam., Patr. des Joh. B. Altars (Jak. Kirche), 637.

Sartich, Martin, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Hartmann (v. Hartmansborf), Patr. Fam., Brand H. cons., v. m. Magbalene Vos, Grabstein (Nik. K.), 422, 476; Dr. Christian Balthasar v. Hartmansborf, Ob. App. Rath, Stiftung, Grabstein und Spitaphium m. Wappen, (Nikolais Kirche), 475—6.

Hartwich, Priester, Grabstein mit dem Brustbild eines Geistlichen und Runbschrift (Nik. Kirche), 413; Reg. 1035.

Hafert, Chr. Ab., arch. Nic., Prof. 1019, Bildnis (Nik. K.), 476; Berdienste um die Erneuerung der Nikolai = Kirche, 304; Widmung, Th. II, 667.

Hafert, Elisabeth, verm. m. Hans Jansen, Grabstein (Mar. Kirche), 600.

Sausmarten auf Grabsteinen, 414, 586, 649, 653, 656.

Hausmeister u. Meisterin ber Hospitäler (magister pauperum). S. Delemester, 1210, 1215 ff., 1220, 1226 ff., 1263; der Begbinen, 1197.

Haverlandt, Carften, Grabstein (Raf. K.), 657. E. Hoveman. Haverlandt, Carsten, Grabstein (Nikolaikirche), 474.

Bebbe, Ertman, Grabstein (Marienfirche), 601.

Hecht (Lucia) Anna, v. m. Chriftian Tessin, Grabstein (Nik. Kirche) 421.

Heilige Drei Könige. S. Hl. Drei Könige.

Heiliger Geist, Darstellung als Taube, Intarsia-Bilb a. d. Kanzel (Marienkirche), 516.

Beiligen Geist= Hospital u. Kirche, Altes B. i. d. Langenftr., Gründung, 220 ff.; Mutterhospital in Rom, 220; Ordnung desfelben, 1210-14; S. G. Orden, Hospitaliter= Orben, 221; Geschichte, 1199-1256; Alte S. G. Kirche, 1204 ff.; Neues S. G. Hospital vor dem Steinbeckerthor, 1207; Barther Ordnung, 1214—16; Pfarrer u. Amtswohnung, 1216 - 20; Stiftungen, 1220 - 8; Elende Saus, 1228; Rranke u. d. Pflegerinnen, 1228-30; Präbendare, 1231-34; Vermächtnisse, 1228-30, 1237 ff., 1238-54; Provisoren (hilgestesheren), 184, 1249; Reihenfolge ber Provisoren (hilgestesheren), 1238-53; Sausmeister (mag. pauperum), 1210, 1215 ff., 1220, 1227; Abministratoren aus der Bürgerschaft, 1250, 1254; Angebliches Batronat ü. d. Jakobikirche, 659, 697, 1201; Beiligengeisthof, Grund= besit, 1202 ff., 1254 - 56; Pachter besselben, 1255 ff., 1275; Erwerb von Karrendorf, 1204; Nik. Kirchen Diakon hat Seelforge d. Sl. Geift .= S., 1007 ff., 1220; Betfaal, 1220.

Heiliges Kreuz, Symbol der Hospitaliter, 1211; H. Kreuzscapelle und Altar (Nik. K. Nr. XVIII), 143, 344, 368, 379; H. Kreuzscapelle m. Altar u. Vic. im H. Geistscosp., 1206, 1222; an anderen Orten, 1206; H. Kreuzs Altar (Jak. K.), 637; H. Kreuzs Messe (Mar. K.), 545; (H. Geistsh.), 210, 1207 ff., 1221 ff.; H. Kreuzscilde (Fr. S. Crucis), Altar u. Vic. im Dom. Kl., 1164, 1192; Conssolatio, 382.

Heiligen=Leichnams=Gilde. S. Corporis Christi.

Bein, Benedict, Glockengießer (Bl. Geift-Bospital), 1252.

Henn, Joach. Chr., BM., Bildnis (Rathsstube), 176; Begräbnis (Marienkirche), 599.

- Heinrich (Hinricus), Hausmeister des Hl. Geist-H. (magister pauperum), 1215.
- Seise, Hans, Grabsteine (Nikolai- und Marienkirche), 474.
- Heldemhullen, Jakob, Grabstein (Marienfirche), 601.
- Belle, Chr., Grabstein (Nifolaifirche), 475.
- Belverffen, D. von, Grabftein (Mar. R.), 601. C. Stubenvol.
- Henning, Nifolaus, Grabstein (Nifolaifirche), 474.
- Henning Hennings, WM., v. m. Lutgart Hilgeman, Schwester von Kath. Rubenow, BM., Grabstein (Nikolaikirche), 411, Abb. Taf. XII, 5.
- hermann, Simeon, Grabstein (Nifolaitirche), 475, 574.
- Herold, Christoph, synd., v. m. Gertrud Buchow, Grabstein mit Allianzwappen (Nifolaifirche), 450, 468.
- Hertel, Caspar, Grabstein m. d. Emblemen ber Schlachterinnung (Marienkirche), 601, 395.
- Hertholmsche Vicarie (Nikolaikirche), 374; Reg., 1036.
- Herzogliche Vicarie in cap. Trinitatis, 253, 323, 356, 368; Consolatio pro erectoribus ecclesie, 383. S. o. Erectores.
- Hefeke, Jude, setarius, Miether eines Hauses bes Georg-H., 104, 1275.
- Hilgeman, alte Gr. Patr. Fam. Genealogie, 772; Reg., 1036; Wappen, Taf. IV, 3; XVII, 3; erneuert das Chor der Franziskanerkirche, 1094; Erbbegräbnis in demselben, 1096; Stiftung im H. Geisthosp., 1222 ff.; von Joh. Hilgeman vermehrt, 1223.
- Hilgeman, Elisabeth, v. m. Dietrich v. Gotland, cons. Bermächtnis, 633.
- Hilgeman, Jakob, presb. 772, Grabstein m. Wappen (Mar. Rirche), 555, 567; Abb. Taf. IV, 6. S. a. v. d. Bughe.
- Hilgeman, Johannes, WM., und seine Töchter Lutgard, v. m.

  1) Heinrich Rubenow senior, cons., 2) Hen. Hennings, proc., sowie Katharina, v. m. Dr. Heinr. Rubenow iunior, proc.; Stiftungen und Consolationen (Nik. K.), 271, 318, 334, 335, 357, 369 ff., 381 ff.; Stiftung der Marien Tide (hore Marie), und andere Stiftungen (Mar. K.), 498, 513, 520, 524—529, 534; Grabsteine bei der Annens

capelle und in der Mar. K. mit Wappen, 498, 555; versmehrt die Hilgemansche Stiftung beim Hl. Geist-Hospital, 1223, und Georg-Hospital, 1273.

Simmlisches Jerufalem, Darftellung a. Grabfteinen, 393, 408, 556.

Hinricus, magister pauperum (Hausmeister) im Hl. Geists. S. Heinrich.

Hinz, Marg. Mar., Gattin des Prof. Scheffel, Begräbnis in. Allianzwappen (Nik. K. Cap. Nr. XXI), 348.

Hochaltar mit Sacramenthaus (Nik. K.), 291, 300, 322, 385; (Mar. K.), 510, 529, 545; (Jak. K.), 620, 615.

Hochamt, Hohe Messe (Homisse), mit Beneficien (Nik. K.), 322, 484, (Mar. K.), 545.

Hofmeister (mag. curie, grangie) des Georghospitals, 1263, 1279, 1280.

Hohe Capelle (Alta Capella) bes Präp. E. v. Wampen (Nif. R. Nr. VIII), 332—334; bes Präp. Dietrich Lange (Nif. R. Nr. XV), 340—342.

Hohe Haus (Alta Domus), im Besitz des Georghosp., 1275; Beiname ber Fam. Bodeker (Dolifex), 1275, 1277.

Hohensee, Math., Stiftung im Hl. Geisthosp., 752, 808, 1225. Hochzeit zu Cana, Darstellung auf einem Gemälbe auf bem Epitaphium ber Familie Christiani (Nik. K.), 454.

Böfer. S. Safen.

Holdthoder, Daniel, Witwe, Grabstein (Marienkirche), 601. Holztafel für ein Marienbild, von Dr. H. Butow gelobt, 499, 528, 845.

Horae Mariae (Marien Tide), Hymnen an Maria, an den Mar Altären und in den Mar. Capellen (Nik. K.), 323, 351; (Mar. K.), 498, 524—9; (Jak. K.), 627; horae maiores et minores (grote vnde lutke Tiden), 323, 351; Grabsteine derselben (Marienkirche), 529, 569; Hymne an Maria a. d. Betglocke (Marienkirche), 519; Gaude Maria, Hymne, mit Dr. Heinr. Bukows Vermächtnis, 528; Horarum liber, H. Nackes Vermächtnis, 375, 636.

Horeman. S. Hovemann.

Horn, ritt. Fam. auf Rangin, Erbe des Schmaßhagenschen Erbsbegräbnisses (Marienkirche), 584.

Horn, Gr. Patr. Fam., Genealogie berfelben, 1331; Gertr. u. ihres Sohnes Nik. Horns Begrähnis u. Vic. (Nikolaikirche), 365; Convent in der Capaunenstraße, 1331.

Horologium, Uhr am Nathhaus, 187; Nit. K. 284, 295; fac. artium, 993.

hoefs, S. M., not., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

hospitäler. S. Bl. Geift und St. Georg.

Hospites et advenae, fremde Banderer im Heil. Geist=Hospital, 222, 1228, von Bukows Test. ausgeschloßen, 1228.

Hostie über dem Reich, auf Grabfteinen, 329, 392, 406, 565, 566.

Hoveman (Horeman), Nif., Grabst. (Mar. R.), 568, Reg., 1037.

Hovener, Walter, can. Nic., Reg., 1037; Consolatio, 383.

Howet, Georg, presb., Reg., 1037; Grabstein (Nik. K.), 415. Hube, Fam. Grabsteine (Nikolaikirche), 474.

Hulten, Andreas, prof. math., verm. m. Hel. Charl. Tjader, Grabstein (Jakobikirche), 659.

- Humborg, Jonas, Grabstein (Nik. K.), 434; Margarete H. v. m. Dr. Bet. Corswant, Grabstein m. Allianzwappen (Nik. Kirche), 434.
- Hufen, Erasmus, Herz. Rentmeister (archiquaestor provinciae), Wappen an den Univ. Sceptern, 441; Elisabeth H., Felig H. Tochter, v. m. Hieronymus Westphal, cons., Grabstein mit Allianzwappen (Rifolaifirche), 441.

Horae Maria. a. d. Betglocke (Mar. Kirche), 519; Gaude Maria. S. Horae Mariae.

### 3.

St. Jacobus, der Aeltere, Schutpatron der Pilger u. Fremden, sowie der Jakobikirche, 125. S. Geschichte der Jak. K., 603, 632, 639; Bildnis desselben von Silber, 521; a. d. Betglocke (Jak. K.), 624; Muschel u. Pilgerstad, Attribute desselben a. Grabsteinen der Jakobikirche, 393, 639: Wallfahrten nach S. Jago de Compostella in Spanien, 125, 632; Altar (Jak. K.), 620, 635; Jacobus u. Johannes Vic. von Dr. H. Rubenow gewidmet, 374; Consolatio, 382; Jackenkrug, d. h. St. Jakobskrug, 123, 1071; Patr. der Hospitäler, 223.

St. Jacobus, der Jüngere, u. St. Philippus, Altar (Nif. K. Capelle II), 323-4.

Jacobs, Joachim, Grabstein (Mar. K.), 600. S. Jakuppes. S. Jago de Compostella, Wallfahrtsort in Spanien, 125, 632.

Jäger, Fam., geabelt v. Schultenjäger, Wappen, 456; Marg. Jäger (Jeger), v. m. Gen. Sup. Barth. Krakewiß, Grabstein und Spitaphium mit Allianzwappen (Nik. K.), 455, 456.

Ichresanfang (24 — 25. Dec. oder 31. Dec. — 1. Jan.) in Grabftein = In- schriften, 407.

Jakuppes, Dirich, Grabstein (Marienkirche), 600.

Janke. S. Ganke.

Jansen, Hans u. Fr., Elis. Haserts, Grabstein (Mar. K.), 600. Jarmer, Erdman, Müller, mit den Emblemen der Innung, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Jerghenow, Mart., Vic., 368, m. Georg-H. Vic. vereint, 937. Jerusalem, Himmlisches, Darstellung auf Grabsteinen, 393, 408, 556.

Jhesus, Inschrift auf Kelchen, (Nikolaikirche), 321; (Marienstruche), 522—3; (Jakobikirche), 625—7.

Illing, Michael, Cornet, Grabstein seiner Gattin und seines Sohnes, (Marienkirche), 592.

Incarnatio, Datirung auf Grabsteinen, gleich Annunciacio (März 25), 552. Inclusa, Klausnerin im Hl. Geist-Hospital, 1225, 1229, 1337.

Infirmi (Kranke), und deren Pstegerinnen (ancilla dei; famula dei) im H. Geist-Hosp., 222, 1229; Infirmarius u. infirmitorium 1212; des Franz. Kl. und Dom. Kl., 1089, 1156; Infirmi ap. S. Georgium 1279.

Initialen auf Grabsteinen, 391, 475, 571, 572, 601.

Innungen. S. Gilben.

Inschriften auf Glocken (Minuskeln), Nik. K. 316—18; Mar. K. 519; (Masjuskeln), Jak. K. 623; (Minuskeln) 624.

Inschriften auf Kelchen u. and. Altargeräthen (Nik. K.), 319—22; (Mar. K.), 522—24; (Jak. Kirche), 625—7.

Inschriften auf Grabsteinen und Spitaphien, 395—400; Majuskeln und Minuskeln, 389, 390; Antiqua 391 ff.; Lateinische u. Niederbeutsche, 396 ff.; Leoninische Berse, 396; Gebete und Bibelsprüche, 395 ff. (Nik. K.), 402—476; (Max. K.), 547—601; (Jak. K.), 639—659.

Insensati pauperes, Irrsinnige im St. Geist=Hosp., 1229.

Institures. S. Krämer.

Intarfia-Darstellung, Chrifti, der Apostel und Evangelisten an der Kanzel (Marienkirche), 514-17.

Jode, Joach., u. Anna Burmeister, Grabstein (Mar. K.), 601. St. Jodocus (Jobst), Patron ber Hospitäler, 223.

Joel. S. von Ornestebt.

Johanna, Chusas Gattin, a. d. Grablegung (Mar. Kirche), 512.

Johannes Baptista (ber Täuser), Altar ber Schneiber (Nik. Kirche), 324, 360; Altar (Mar. K.), 545; mit Maria zus. Altar (Jak. K.), 637; Intarsia-Bild a. d. Kanzel (Mar. K.), 515; Patron ber Hospitäler, 223; Patr. des Georg-Hosp. in Quedlinburg, 1257, 1260; Patr. des Johanniter-Ordens, 223; des Johannisklosters in Stralsund, 1216.

Johannes Evangelista, Altar in der Hl. Kreuz-Cap. (Nif. K. Nr. XVIII), 345, 360; Darstellung a. d. Wandgemälde der Kreuzigung (Mar. Kirche), 509; am Kreuz beim Altar (Mar. K.), 510; a. d. Grablegung (Mar. K.), 512; Instarsia-Vild a. d. Kanzel (Mar. Kirche), 516; a. Rubenows Denkstein (Mar. K.), 556, Abb. Taf. II. Mit Jakobus d. Ü., Altar von Dr. H. Rubenow gestiftet, 374; Consolatio, 382.

Johannes, Victo Frisos Schwager, Pfarrer d. Hl. Geist-H. 1216.

Johannes VII. v. Wallenrobt, Bisch, von Riga, Vermächtnis an bas Dominikquerkloster, 1184.

Johannis, Tideman, Rost. Prof., Bildnis a. d. Rubenowbilde von 1460 (Nif. K.), 409; Gruft im Chor, 385, 410.

Joseph v. Arimathia, a. d. Grablegung (Mar. Kirche), 512.

Irrenhaus (cista stultorum) vor dem Steinbeckerthor, 191, 1230.

Irrsinnige (insensati, stulti) im H. Geist Hosp. u. Irrenhause (eista stultorum) vor dem Steinbeckerthor, 191, 1229, 1230.

Isaals Opfer (Abrahams Opfer), Darstellung auf Grabsteinen (Mar. Kirche), 394, 576.

Jubeljahr (annus jubilei), Datirung auf Grabsteinen, 552.

Judas Jscharioth, Darstellung a. b. Abendmahlbilbe am Wolfradtschen Altar (Nik. K.) 300; a. d. Wandgemälde "Christus am Delberg" mit Inschrift (Mar. Kirche), 508.

Juden, Hefeke und sein Sohn Isaak, Miether eines Hauses des Georg Hosp., 104, 1275; Pfandleihe, 1279.

Juhl, David, Grabst. (Nif. K.), 475. S. a. Gule (Mar. R.), 600. Juhr, Gottfried, Grabstein (Nifolaikirche), 474.

- Junge, Stralf. Patr. Fam., Patr. ber Vic. ber Fam. v. Lübeck am Allerheiligen-Altar, (Marienkirche), 541.
- H. Jungfrau (S. Maria), Sippe derfelben, Darstellung a. d. Grablegung (Marienkirche), 512.
- Jungfrauen, Elftausend, Altar in der Hl. Kreuz = Capelle (Nik. Kirche, Nr. XVIII), mit Erzengel Michael zusammen, beneficium thesaurarii, 345, 379; Consolatio, 383.

Bungfter Tag, Termin der Begrabnis-Deffnung, auf Grabfteinen, 400.

St. Jürgen. S. St. Georg. St. Jürgens-Brüberschaft. S. Bergenfahrer-Companie.

#### R.

(Bgl. auch bie Namen unter C.)

Kabold, ritt. Geschl. a. Cavelsdorf, 50, Verm. a. d. Dom. Kl. 1183. Kaiser. S. Keiser.

- Kaifer Karls IV. 11. seiner Gemahlin Herberge in der Gertruds= Cap. in Lübeck, 1299.
- Kalandsbriider (Fraternitas Calendarum), Mitglieber geiftl. Brüderschaften, 350, in Greifswald, 351 ff., 357, 534, 629, 1312; in Stralsund, 851, 857.
- Kalen (Calenus), Katharina, Tochter von Professor Christian Calenus und von Gesa Smitersow, verm. m. Altermann Joachim Tide, Grabstein u. Epitaphium, m. d. Darstellung der Auferstehung und dem Allianzwappen der Fam. Kalen und Schmitersow (Marienkirche), 587 ff.
- Kalsow (Calsow), Maria, v. m. Joach. Rhaw, arch. Nic., Inschrift auf Oblatendose (Nif. K.), 320, 321; Bildnis des Gatten (Nif. K.), 444; Kalsow, Christoph, Kast. in Wildberg, v. m. Kath. Frize, Grabstein (Jaf. K.), 444, 658.

Ramp (Camp), Jakob, can. Nic., Reg. 1039; Kampsche Vic. (Nikolaifirche), 373, 374; vgl. 336, 344, 371.

Ranckel, Jürgen, Grabstein (Nifolaifirche), 473.

Kannen (Apollen), Altargeräthe mit allegorischen Darstellungen u. Inschriften, 143, 319 ff., 358 ff., 521 ff., 624 ff., 636, 1303.

Kannegeter, Gr. Patr. Fam., Patr. d. Loweschen Vic. 540. Kanzel im Renaissancestil, m. Karnatiden, Intarsia-Darstellungen und Bibelsprüchen (Mar. K.), 397, 430, 435, 514—17; Wappen ber Stifter, 516; Kanzel (Nif. K.), m. Bilbnissen v. Georg Lange und Prof. Dr. Joh. Burgman, 292.

Karls IV. Herberge in der Gertruds-Cap. in Lübeck, 1299.

Karock, Nik., Grabstein (Nik. K.), 423; Alexander K., prof. iur., Grabstein (Nik. K.), Vermächtnis v. Katharina Roer an benselben, 423, 424; Brustbilb (Univ.), 423; Georg Abolph K., prof. iur., Brustbilb (Univ.), 423.

Karrendorf, Berl. durch Fürst Bizlam III. an das Hl. Geist= und Georg-

Hospital, 1204, 1234, 1261, 1274, 1278.

Karnatiden an Bilberrahmen (Nik. K.), 301, an der Kanzel (Mar. K.), 514. Kat, Joachim, Grabstein (Marienkirche), 601.

Ratafalt, am v. Effenichen Begrabnis (Mar. Rirche), 595.

St. Katharina, Capelle (Nik. R. Nr. IX) mit Altar u. Vic., unter dem Batr. der Mar. Magdalenen-Brüderschaft, von dem Priefter Dietrich Bogt gestiftet, mit einem Wandschrank, 334, 352, 354, 355, 364, von BM. Joh. Hilgeman und seiner Tochter Katharina Rubenow vermehrt, 335; Vic. ber St. Ratharina in der Hl. Areuz-Capelle (Nif. R. Nr. XVIII) v. d. Fam. v. Lübeck und Bukow gestiftet, 344, 368; von Bernh. Totenborp, not. Hild. vermehrt, 345, 371; St. Rath. Vic. des Pr. Mart. Zeleke (370); St. Rath. Vic. des Dek. 5. Nacke, 373; St. Rath. Vic. v. Dr. S. Rubenow, 374; in St. Gertrub, 1308; St. Rath. Altar ber Rrämer und Raufleute (Nif. K.), 335, 358; Consolatio von Lutg. und Rath. Hilgeman, 382; Brüderschaft ber St. Katharina mit Altargeräthen, 357; Altar ber St. Katharina (Mar. K.), 543; St. Katharina, Patr. des Dominifaner Al., ord. Pred. Altar und Bilbnis berselben in ber Dom. Kirche, 1163-65, 1188, 1193; Bild berfelben auf bem Siegel bes Dom. Rlofters, 1165; St. Ratharina, Batr. ber Scholaftifchen Philo= sophie, Bild a. d. Def. Siegel der Gr. Art. Facultät, 1165.

Katow, Kirchdorf bei Wolgast, Georg-Hospital, 1259, 1297.

Raufleute und Krämer (mercatores et institores), Altar der St. Katharina, 335, 358.

Keiser, J. B., Grabstein, mit dem Deffnungstermin am jüngsten Tage (Jakobikirche), 659. Relche, mit Erucifixen u. a. Bildwerken u. Inschriften, Kelchlöffel, 143, 319 ff., 358 ff., 521 ff., 624 ff., 636, 1098, 1164, 1210, 1303; auf Grabfteinen, 329, 392, 406, 562, 565, 566.

Rempe, Beter, Grabstein, (Nifolaifirche), 473.

Renrod, Dietrich Christian, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

v. Kerndorp, Alard, m. d. Geschs. Legenitz verwandt, 640, 647; Elmbert v. Kerndorp, verm. m. Sophia, Tochter von Hermann Bredekow, oder Legenitz, Grabstein mit Wappen der Legenitz, oder Predekow, im Corridor des Univ. Gesbäudes, 647; vgl. Tafel XV, XVI, XVII, 2.

Rerzen (candele, Lichter), getragen bei Messen, 370, 525, bei Begräbnissen, 365, bei Brocessionen, 546; a. Altären, 325, 525, 1183, 1223, 1271.

Keßel, Pfannen u. Schalen zu Waßer u. zu Kohlen, zum Waschen u. Wärmen beim Gottesdienst, Berne. v. Bolrath und Bertkow (Mar. Kirche) 543, 545-6, (Heil. Geist-Hosp.), 1227, 1231; Georg-H. 1273-4.

Ribbendorp, Michael, Grabstein (Marienkirche), 600.

v. Riel. S. Anl.

Riefow (Kiesaw), Carften, Grabstein (Marienkirche), 601.

Riezmann, Carl, Grabstein (Marienkirche), 601.

Rind, Albert, preb. eccl. Mar., Grabstein mit Kreisschrift (Marienkirche), 563.

Kindergraber im Innern der Kirche und auf Friedhöfen, 400, 661.

Kindtaufsglode (Nitolaitirche), 318.

Kirchain, Prof. iur., verm. m. Emer. Schwarz, Epitaphium (Nifolaikirche), 419.

Kirchenfilber. S. Altargeräthe; Ornamenta et clenodia, 520.

Rirchhof, Anton, Grabstein (Nifolaikirche), 475.

Rirchhöfe. S. Friedhöfe.

Kirchner, August Dr., Grundriß u. Beschreibung des Franz. Rl. 1094-1105.

Rirchner, C., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Klause (Reclusum), Celle der Krankenpslegerinnen im Heiligengeist = Hospital (dei famula) 1225, 1229, 1337.

Rleingahrn, Paul, Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Klemm, H., Grabstein, m. d. Emblemen der Zimmerleute und Tischler, (Jakobikirche), 395, 658.

Klinkow, Stralf. Patr. Fam., Wappen, berichtigt, 589 ff.; Marsgarete Klinkow, verm. m. Prof. iur. Friedrich Gerschow, Grabstein mit Allianzwappen (Mar. Kirche), 589; Familie

Klinkow, geadelt in 2 Linien v. Klinkowström, u. Klinkow von Friedensschildt, Wappen, 590.

v. Klinkowström auf Ludwigsburg, Capelle (Nik. K. Nr. VII), 331, 467; Altargemälde der Mar. K., Copie der Nacht von Correggio, v. Fr. A. v. Klinkowström, 517 ff.

Klöster. S. Franzistaner und Dominitaner. Kloster = Aemter, 1089, 1149 — 59, Hospitaliter=Aemter, 1213.

Klot, Eler, Vermächtnis an das Dominikanerkloster, 1187.

Knake, Isabe, Schwiegermutter bes Prof. Joh. Wegener, Grabstein (Jakobikirche), 656.

Anakenhower (Schlächter u. Garbrater), geiftliche Brüder bes Franziskanerklosters, 1132.

Anecht, Heinrich, Grabstein (Marienkirche), 570.

Knepel, Jürgen, Grabstein m. d. Emblemen der Bäcker-Innung (Nif. K.), 395, 474.

Rnudt, Sans, Grabstein (Marienfirche), 600.

Koblank, Joh. Christ., Schornsteinfeger, Grabst. (Mar. K.), 601.

Roch, Lorenz, Consistorial Pedell, Grabst. (Mar. Kirche), 601.

Kock, Hermann, presb. Reg., 1040; Confolatio, 375 ff., 383. Koep, Michael, Grabstein (Nikolaikirche), 473.

Ropenhagensche Companie. S. Bergen= und Schonenfahrer= Companie.

Köpping, Joach. Michael, Grabstein (Marienkirche), 601.

Kogheler, Christian, presb., Reg. 1040; Beneficium (Mar. K.), 542; Claus K., Grabstein m. Kreisschrift (Jak. K.), 653.

Kohlen-Psannen, Schalen und Kessel zum Wärmen u. Waschen beim Gottesbienst, Verm. des Mar. Pleb. Erasm. Volrath (Mar. K.), 543; d. VM. B. Bertsow (Mar. K.), 545—6; (H. Geist.-H.), 1227, 1231; (Georg-Hospital), 1273—4.

Kohn, Christian, Grabstein (Nifolaikirche), 474.

Rohlgarten des Dom.=Klosters, 1156, 1170, 1195.

Konig, Grabstein (Marienkirche), 601.

Könige, Hl. Drei (Trium Regum), Gemälbe am Christianischen Epit. (Nif. K.), 454; Altar und Vic. (Nif. K.), 337; mit Maria gemeinsam (Jak. K.), 637; Altarbild in Neuenkirchen bei Greifswald, 459.

Rorallen-Schmud (St. Gertrub), 1303.

Krakewit, ritt. Fam., Wappen, 455; Barthold Krakewit, Gen.: Sup., 1014; v. m. 1) Marg. Jäger; 2) Regina Schwarz, Epitaphium m. Allianzwappen, im prachtvollen Renaissancestil, und Grabstein (Nik. K.), 419, 455, 456; Brustbild (Univ.), 456; Alb. Joach. v. Krakevit, Gen.: Sup., 1017; Brustbild (Univ.), 456.

Rramer, Samuel, Grabstein (Marienfirche), 601.

Krämer und Kaufleute (institores et mercatores), St. Kastharinen-Altar, 335, 358.

Kranke. S. Infirmi. Krankenpslege der Companien, 144; Krankenhaus bei der Jak. Kirche (Westphalscher Convent), 1315, 1317.

Rrang (Czeppel) Schmud ber Marienbilber, 319, 521, 618, 625.

Rräplin, Joachim, Grabstein (Nik. R.), 475. S. Kropelin.

Rrei (Rren), Fam. Grabstein (Marienfirche), 598.

Kreisschriften (Rundschriften) auf Grabsteinen, 390, 391, (Nikolaikirche), 413; (Marienkirche), 563; (Jakobikirche), 653 ff.

Kreuz, Hl., Symbol ber Hospitaliter, am Gewande, 1211; Silberfreuz a. d. alten Altar der Nif. K., 319; Vergoldetes Holzfreuz a. d. neuen Altar der Nif. K. 310; Weihefreuz (signaculum) auf Patenen, 320—22, 523—24, 626; Kreuz mit Lamm auf Grabsteinen (Mar. K.), 393, 557, Abbildung, Taf. IV, 5; Friedensfreuz (Peztruz). S. Pacifical.

Kreuz, Sl. Capellen, Altäre u. Vicarien (Nif. K. Nr. XVIII), 143, 344, 368, 379; (Sl. Geist Sospital), 1206. 1222; (Jaf. K.), 637; an anderen Orten, 1206.

Kreuz, Hl. Gilbe (Fr. S. Crucis), Altar und Bic. im Dominifaner Kloster, 1164, 1192.

Kreuz, Hl. Messe (Mar. K.), 545; (H. G. H.), 1207 ff., 1221 ff., 1271; (St. Georg-H.), 1271. S. Fürstenfest, Siegesmesse.

Kreuzigung (Crucifixus), Darstellung am Altar ber Mar. K., 510, 545; am Wolfradtschen Altar (Nif. K.), 300; auf Glocken, 316, 623; auf Kelchen, 321, 522 ff., 626 ff.; Wandgemälde (Mar. K.), 509; Relief (Mar. K.), 589; Glasgemälde (Mar. K.), 1072; v. d. Fleischerthor, 361, 384, 1264.

Kreuztragung, Darstellung, Wandgemälbe (Marienkirche), 508. Kreuzabnahme, Gem. a. Epit. d. Kam. v. Essen (Nik. K.), 459. Kriegstrophäen auf Epitaphien (Nik. K. Cap. Nr. VII), 331 ff., 394, 469, 471.

Rriftalle. G. Ebelfteine.

Arogher. S. Arüger.

- Krone, Attribut ber Jungfrau Maria (S. a. Kranz, Tzeppel), Schmuck ber Marienbilber, 319, 509, 521, 618, 625; Symbol ber Marienkirche, Merkzeichen a. b. Grabsteinen ber Marienkirche, 393.
- Kropelin, Peter, Grabstein (Marienkirche), 600. S. Kräplin; Andreas Kr., Pfarrer b. Georg-H., 1268, 1284. S. Cropelin.
- Arüger (Aröger, Krogher), Jürgen, Grabstein m. b. Emblemen ber Bäcker-Innung (Nifolaikirche), 474.
- Krüger (Krogher), Beter, presb., 1041; Vicar der Gertrudscapelle, 1308, 1310.
- Krull, Peter, BM., v. m. Is. Engelbrecht, Patr. ber Brisgitten, resp. Engelbrechtschen Capelle (Mar. K.); Test. und Grabstein (Marienkirche), 400, 474, 587; Zerstörtes Epistaphium (Nikolaikirche), 293, 399; Verm. a. d. Hosp., 1104, 1251, 1292; Jakob Krull, Grabstein (Nik. K.), 474; Anton Krull, Patr. der Loweschen Vic., 1273.
- Kruse, Cordt, Grabstein; Jürgen Kruse, Grabstein mit den Emsblemen der Maurer-Innung (Mar. K.), 395, 600.
- Künstler, Greifswalber, Quistorps Schüler, 304; Stralsunder und Greifswalder Künstler für Dr. H. Bukows Marienbild berufen, 499.
- Kuse, Joh., Grabstein m. b. Emblemen der Schmiede-Innung (Marienkirche), 395, 600.
- v. Kyl (de Kylone, v. Riel), Abelheid, Stiftung, 363.

# Q.

- Labban, Werner, Pfarrer des Hl. Geisthosp. (rector eccl.), 783, 1219.
- Labewich (Ludovici), Joh., presb., Reg. 1042; Stifter der Vic. am St. Annens und St. Erasmus-Altar (Jak. K.), 635, 637.
- Lage der Georg-bosp. vor den Thoren der Städte, n. a. Dörfern, 1258-61.

Lammefide, Joh., schol. Nic., Reg. 1042; Bildnis a. d. Rubenowbilde v. 1460 (Nif. R.), 410; Gruft im Chor, 385.

Lampen, Ewige (Nif. R.), 365, 379, 380; (Mar. R.), 539; (Jak. R.), 634; (Franz. Rl.), 1098; (Dom. Rl.), 1164, 1184; (Hl. Geisthospital), 1210, 1225.

Landes, Marg., v. m. Nit. Brunneman, Grabft. (Jak. R.) 655. Lanarum textor, Laneus textor, Bullenweber : Innung und Fam., nach der die Wollweberftr. benannt, 121.

Laneus textor (Wullenwever), Ghiso, Wallfahrer, Bermächt= nis a. d. Jak. K., 632; (Nik. und Mar. K.), 700, 702; (Franz. u. Dom. Kl.), 1126, 1181; (Hl. Geift= u. Georg= hospital), 1237, 1278.

Lange (Longus), Gr. Patr. Fam., Reg. 1042; Wappen und Siegel, 688, 720; Hausmarke, Abb. Tafel XVII, 20; Stiftung der Hohen Capelle (Nik. K. Nr. XV), und Orgel (Nif. R. Cap. XVIII), 271, 340-2, 344, 364; Vicarien, 337, 352, 365-6; ew. Lampe (Nif. K.), 365; (Franz. Al.) 1129; Ankauf des Georgsfeldes, sowie von Sang und Wilmshagen f. d. Georghosp., 1264-5, 1280; Grabsteine (Mif. R.), 424, 474.

Lange, Arnold, BM., v. m. Elisabeth Rubenow, beren Stiftung (Nifolaifirche), 366; Patr. der Nienkerkenschen Vic., 365, 1224.

Lange, Georg, prov. Bildnis a. d. früher. Kanzel (Nif. K.), 292. Lange, Joh., Pfarrer am Georghosp., 786, 1043, 1269, 1270.

Lankow, Otto, cons., v. m. Chefeke Rubenow, Tochter bes BM. Everhard Rubenow, 1319, 767; erh. vom Georgh. Antheil an Guft, 1276, u. Sang 1281; Stifter bes Reichen, sog. Schwarzschen Conv. i. d. Rakowerstr., 1198, 1319-28. Lantrider, Joh., Consolatio, 381.

Lauengin, Grabsteine. S. Lavereng.

St. Laurentius, mit St. Nik. und St. Georg Schuppatron ber Nik. R., Darstellung a. d. Betglocke, 316; mit St. Nik. und St. Martin zus. Schuppatron der Nif. R. 253, 322, 372; Vicarien, 322, 366, 372, 373; Consolatio, 375, 382; mit St. Nik. zus. a. b. Siegel bes Domcapitels, 805.

Läuteglode des Franz. Kl., jetzt Schlagglode des Nik. Thurms, 296, 1098. Laverent (Leverent), Fam., Grabsteine (Nik. und Mar. K.), 475, 570. S. Lauentin.

St. Lazarus, Altar in der Hohen Cap. (Nik. K. Nr. XV), 341; Auferweckung, Gemälde a. d. Stephanischen Epitaphium (Nik. K.), 446; Patron der Hospitäler und des Lazarussordens, 223.

Lectisternia (Betten) Bermächtniffe f. d. St. Geift=Bosp., 1223, 1229.

Lector (Lefemeister) Klosteramt, (Franz.) 1089, 1123, 1130, 1138; (Dom.) 1153, 1178, 1182; Lefepult (pulpitum, studorium), 291, 369, 771, 1106—16, 1154, 1171, 1194; Lectienstuhl, zum Lefen für den Custos (Jafobitirche), 621.

Lehne. S. Batronat.

Leichenfteine (Likftene). G. Grabfteine.

Leichnam, Heiligen L.-Gilbe. S. Fr. Corporis Christi und Frohnleichnams-Brüderschaft.

Leichnam, Darstellung desselben in der Elisabethfirche zu Marburg, und in der Gr. Nifolaitirche, 293.

Lembke, Joh., prof. med., Begrähnis i. d. Schoffel-Lembkeschen Capelle, m. Wappen u. Todes-Symbolen (Nik. K. Cap. Nr. XXI), 348, 394, 398.

Lengen, Iss. und Jak. Stolte, Grabstein (Mar. K.), 600. St. Leonhard, Patr. ber Hospitäl., u. A. in Braunschweig, 223.

Leoninische Verse, Inschriften auf Grabsteinen, 396, 559, Abb. Taf. I, II.

Lepel, ritterschaftliche Fam., beren ursprüngliches Wappen, m. b. Wiederholung des Schildemblems auf dem Helm, im Al. Elbena, 389, 408, 425 ff., 650.

Lepel, Paul, Mappen mit der in eine Jungfrau veränderten Helmzier (Nik. K.), 425 ff.; Patron der Schmathagenschen Vic., 384; Grabstein (Mar. K.), 561, 570, 582; v. m. Anna Hanneman, Grabstein m. Allianzwappen (Nik. K.), 412, 425 ff., 465.

Lepra (Aussat), Leprosenhaus (Leprosia) b. St. Georghospital, 222, 1257, 1263, 1266, 1288; Bäder für die Leprosi, 1226, 1273—4.

Lerthen Capelle, in Stralfund, Patronat, 376.

Lefepult. G. Bult und Studorium.

Leuchter des Altars (Nit. K.), 320; (Mar. K.), 523, 546. S. Lichter. Levenhagen, Joachim, Grabstein (Nik. K.), 474.

Letenit (Lecenisce), alte angesehene Patr. Fam., Genealogie, 640—5; Wappen mit Abb., 640, 646—52; Taf. XV, XVI; Seitenlinie der Bredesow, 640 ff., 648; Wappen m. Abb. Taf. XVII, 2; Hof bei der Jakobikirche, jetzt Unisversität, 623, 639 ff., 645; Stiftung der Mar. Gilbe, 627; ewiger Lampe und mehrerer Vic. (Jak. K.), 633 ff.; Grabsteine (Jak. K.), 640—52; (Mar. K.), 651; (Nik. K.), 412, 465, 652; Everhard Letenit, proc., v. m. Gertrud Pape, Grabstein, mit Bildnissen u. Wappen, Abb. Taf. XV (Jak. K.), 648; Letenitssche Vic. beim Rathsstuhl (Mar. K.), 541; Everh. u. Gotschaft L., im Stralsunder Rath, 640, 1342; S. auch Fam. Pape, v. Münster, Wikbold, Wiltberg.

Liberie. S. Bibliothef.

Lichter (Luminaria) Kerzen, getragen bei Messen, 370, 525; bei Begräbnissen, 365; bei Processionen, 546; auf Ataren, 325, 525, 1183, 1223, 1271.

Liebestein, Hans, Grabstein (Nif. R.), 474.

Limitaciones der Terminarii der Mendifanten-Klöster, 1090-91, 1159-60.

Linde, Fam., Stiftung und Begräbnis (Marienkirche), 599. S. auch Henn.

Linde des Dom. Klosters (Tilia predicatorum), 1156, 1168.

Lippel, Hans, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Lyra, v. Nif. (de Lira), Bibelcommentar, Incunabelbruck von Ant. Koburger (1481), in verziertem braunem Lederband, m. goth. Clausuren, Geschenk von Kath. Rubenow a. d. Franz. Bibl., 1117—19.

Lygen, Lorenz, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Lobeck, Carl, prov. Nic., Inschrift a. Kelch (Nif. K.), 319, 915.

Lobgesang des Hl. Franziskus, a. d. Ital. übersett, 1085 ff.

Lockenfit, Barth., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Lockerfig, Joachim, Grabstein (Marienkirche), 600.

Longus. S. Lange.

Lofer, M. Barthold, Elise und Maria L. schenken Oblatendose (Mar. Kirche), 523.

Lope, Wedego, BM., Patron einer Vic. (Nif. R.), 380.

Lote, Henning, prep., Bic. b. d. Hl. Kreuz-Meffe des Hl. Geist-Hosp., 1221, 1227; Bic. am Georgh. 1269, 1271, 1287.

- Lope, Heinrich, cons. und s. Schwester Katharina, v. m. BM. Nicolaus Schmiterlow I., Grabstein (Nisolaikirche), 415, 433; Abb. Taf. XII, 4.
- Lowe (Leo), alte Patr. Fam., Genealogie, 1273, 1044; Wappen, 560 ff.; Abb. Taf. III, XVII, 8, auf dem Schmaßhagensschen Spitaphium, 585; Vicarie (Nik. K.), 378; Grabstein (Nik. K.), 424; Vicarie (Mar. K.), 540; Vicarie (Georgh.), 1273, 1286; Lambert Lowe, presd. und Lorenz L., cons., Grabstein mit ihren Vildnissen u. Wappen (Mar. K.), 560, 561; Abb. Taf. III.
- Lowentkoper, Heinrich, Stiftung und Memorie im Georgs Hospital, 1271.
- v. Lübeck (de Lubeke), älteste und angesehenste Patr. Familie, Wappen m. Abb. Taf. XVII, 6, 7; Patr. der Bokholtschen Bic. (Nik. K. Cap. Nr. XVII), 343; Stiftung des Altars der H. Krenz-Capelle (Nik. K. Nr. XVIII), 344 ff., 368, 380, 384; Patr. der Clepnorschen Vic., 368; Patr. der Mar.-Cap. am Thurm und des Allerheiligen Altars (Mar. Kirche), 503, 530, 540; Vicarie (Jak. K.), 635; Memorie Joh. v. Lübeck II im H. Geist- und Georg-Hosp., 1220, 1270; Grabstein (Nik. K.), 407 ff.; Uebergang von Dietrich v. Lübecks Häusern am Marien-Kirchhof a. d. Georg-Hosp., 1265 ff., 1274.
- Lübeck, Herm. v., ältester Vorst. des Hl. Geist-H., 155, 1201. Lubin, Charte v. Pommern, 29; Ansicht von Greisswald; Abb. der Nit. K., 284; der Mar. K., 488; der Jak. K., 612; des Frauz. Kl., 1093; des Dom. Kl., 1141; des Hl. Geist-Hosp. 1206—1210; des Georg-Hosp., 1258, 1261; der Gertruds-Capelle, 1300—1.
- St. Lucas. S. St. Lukas.
- Lucht, Paul, Kunsttischler, Bildnis (Nik. K.), 301, 461; Grabstein (Jak. K.), 658.
- Luchtmakersche Capelle (Nik. K. Nr. IV), mit Altar und Vic. unter dem Patr. der M. Magd. Br., 325, 352, 355, 357, 371, 533, 545.
- St. Lucia, Rubenows Stiftung ihr geweiht, 374.
- Lucia (Secht), Anna, v. m. Chr. Teffin, Grabstein (Nikolais Kirche), 421.

- Ludeke, Joh., Apotheker, Grabstein (Marienkirche), 192, 570. Ludelschebe, Gerwin v., Bermächtnis f. d. Gr. Kirchen, 700, 702, und Klöster, 1126, 1181.
- Lüber, Jak., presb., Neg. 1045; Vic. unter bem Patr. ber M. Magd. Brüberschaft, 352, 354 ff., 370; Vic. eines Altars i. d. H. Kreuz-Capelle des H. Geist.-H., 768, 1206, 1222.
- Lüber, Burchard, v. m. Anna Corswant, Grabstein m. Allisanzs-Wappen (Marienkirche), 435 ff. Zach. Detl. Lüber, Grabstein (Marienkirche), 601.
- Luhde, Joach. Christ., Tuchhändler, Grabstein (Mar. K.), 599; Amalie Luhde, v. m. 1) BM. C. H. Spitt, 2) General C. A. v. Normann, 468, 599.

Ludovici. S. Ladewich.

- Ludwig, Bischof v. Reval, Stiftung (Franz. Kl.), 1129; (Dom. Kl.), 1184; (Hl. Geist-H.), 1224; (St. Georg-H.), 1272.
- St. Lukas, Apostel, Intarsia-Bilb a. d. Kanzel (Marienkirche), 516; zus. mit Maria und St. Anna, Patr. der Maler, Glaser, Tischler und Maurer, Vic. am Bartholomäus-Altar (Marienkirche), 360, 546.
- Lüne (Lühne), Müller v. d. Burchard, General, v. m. Iss. Mar. v. Schmeling, Gabe desselben zum Bau des Nik. Thurmes nach dem Einsturz (1650), 295; dessen Begräbniss Capelle (Nik. K. Nr. VII), mit den Epitaphien des Generals, seiner Gattin, seiner Söhne, u. dem Allianz-Wappen, 330, 394, 462, 467.
- Luscus. S. Schele.
- Lüssow, Margarethe, T. des M. Heinrich L., v. m. Arnold Rubenow, cons., Stift. d. Brigittencap. (Mar. K.), 531, 532.
- Luther, Dr. Martin, Intarsia-Vildnis a. d. Kanzel (Mar. K.), 516; Glasgemälde v. Vernhard, m. Melanchthon, Buggenhagen und Philipp I (Nikolaikirche), 342.

### M.

St. Mar. Magdalena, Darstellung a. d. Grablegung (Mariens R.), 512; Altar u. Vic. (Nik. K. Cap. Nr. I), 323, 337,

356, 368; Brüberschaft (Mikolaikirche), 333 ff., 337, 342, 351—356, 364, 368, 376, Siegel ber Br., 356, Consolatio, 382; Darstellung a. b. Altargemälbe v. G. F. Bolte (Jak. K.), 620; Patronin ber Hospitäler, 223.

Magister curie, grangie. S. Hofmeister.

Magister ordinis, Ordens-Meister ber Dominitaner, 1158.

Macklier, Oberst, Wappen a. Cap. Nr. XVII der Nif. K., 344.

Mackenthun, Kunsttischler, Rahmen des Altarbildes (Marienstirche), 518.

Maior conventus. S. Großer Convent.

Majustel-Inschriften auf Gloden (Jak. K.), 623; an Kelchen, 321, 522, 625; a. Grabsteinen, 390, 401, 547, 639, 646.

Malchow, Joh., Vermächtnis an die Gr. Kirchen, 700, 702, und Klöster, 1126, 1181.

Maler, Glaser, Tischler u. Maurer, Vic. (Mar. A.), 360, 546.

Malgan, ritterschaftliche Fam. in Pom. u. Mekl. auf Penzlin; Andreas u. Nikolaus "de Pentzelline", Confolatio, 382 ff.

Mansfelb, Joh., Vic., v. Abelheid, Joh. Griphenbergs Witme, vermehrt (Nif. K.), 326, 364.

March, Caspar, Prof. med., Grabstein (Nik. K.), Brustbild (Univ.), 468.

St. Margareta, Vic. von H. Nacke gewibmet (Nik. K.), 373; Consolatio, 382.

Margarete, Krankenpflegerin im Hl. Geist=Hosp. (dei famula), und beren Klause (reclusum), 1225, 1229, 1337.

Margarete v. Ravenna, Tochter v. Petrus v. R., im Dom. Kloster bestattet, 1166, 1190.

St. Maria, Patronin des Cistercienser Ordens und der Mar. Kirche, 82, 251, 477—601.

St. Maria, Darstellung a. d. Grablegung, m. d. heiligen Sippe, resp. mit den anderen Marien (Mar. K.), 512; Mar. m. d. Kinde, m. Krone im Strahlenkranze, a. d. Rubenowbilde v. J. 1460 (Nik. K.), 392, 409; desgl. auf einem Wandsgemälde (Mar. Kirche), 509; Mar. mit dem Kinde, sitzend, Intarsia-Vild a. d. Kanzel (Mar. K.), 516; Mar. unter dem Erucisig am Altar (Mar. K.), 510; a. d. Passionsbild

(Mar. K.), 509; a. b. Aubenowbenkstein (Mar. K.), 556, Taf. II; a. b. Altar ber Mar. Br. (Nik. K.), 351; Mariensbilder in Silber (Nik. K.), 319: (Mar. K.), 521; (Jak. K.), 618, 624 ff., 627; (Dom. Kl.), 1164; (George H.), 1262; Marias Krone, Attribut berselben, Symbol ber Mar. K., Merkzeichen auf beren Grabsteinen, 393; Schmuck ber Mar. Bilder nebst Kränzen, Ketten u. A., 319, 509, 521, 618, 625; Mariä Verkündigung (Dom. Kl.), 1164; Mar. Vilber auf Glocken u. Kelchen, 316, 321, 522, 524, 623, 626 ff.; Gemälbe von Dr. H. Vulker (Mar. K.), 499, 528, 845; a. b. Altarbild v. G. F. Volte (Jak. K.), 620.

St. Marien=Capellen, (Nik. K.) Cap. Nr. I, 322, 277, 368; (Mar. K.) Große Capelle, auch Bornholmsche Cap. genannt, später St. Annen=Capelle, 493—500, 143, 524—529; Mar. Cap. am Thurm, unter Patr. ber Fam. v. Lübeck, m. b. Mar. Vilbe im Strahlenkranz, 503, 509, 530; (Jak. K.) Mar. Capelle a. b. Friedhof, 618, 625, 627.

St. Marien Silben, Brüberschaften "Marien Tide" (Nik. K.), 323, 351, 369, 380; (Mar. K.) "Marien Tide" von BM. Joh. Hilgeman gest. und s. Töchtern Lutgard u. Katharina Rubenow vermehrt, 524—529, 369, 498 sf.; Grabsteine, 498, 526—9, 569; Vermögen, Procuratoren u. Patronate, 527, 528; (Jak. K.) "Marien Tide", 627, 628; Fraternitas S. Marie de Rosario (Dom. Kl.), 1164, 1192; Mar. Gilbe unter Patr. der Wollenweber, 361, 530, 628; Mar. Messen, 323, 351.

St. Marien=Altäre, Messen u. Vic., (Nik. K.) i. b. Mar. Cap. Nr. I, zus. m. Magb. und Thomas, 323, 356, 368; i. b. Hohen Capelle Nr. VIII des Präp. E. v. Wampen, zus. m. Betr. u. Baulus, 332; in der Hohen Cap. Nr. XV des Präp. D. Lange, zus. m. St. Lazarus u. St. Elisabeth, 341; zus. m. St. Georg u. Katharina, sowie zus. m. St. Nik., Kath. u. Gertr. am Joh. Evang. Alt. i. d. H. Kreuzs Cap. Nr. XVIII, 344—5, 368, 371; zus. m. St. Laur. u. Martin, 366; zus. m. Allerheiligen u. St. Kath. 368, 370; zus. m. St. Laur. Nik. u. Mart., patr. eccl. S. Nic.,

372; zus. m. Petr. u. Paul., Sim. u. Jud., St. Laur., Kath., Marg., Barb. u. Dor., 373; bei ben Rub. Stift., 374, 375; Consolationen, 373, 381—3; (Mar. K.) Marie Compassionis (Marien Medelydinghe) von Dr. H. Bukow gest., 143, 499, 527; (Jak. K.) zus. m. Allerheiligen, 636; zus. m. Joh. Bapt., 637; zus. m. H. Drei Königen, 637.

Marien-Kirchen-Diakon hat Seelsorge des Georg-Hosp., 1007, 1260, 1270. Marker, Claus, Juschrift am Kelch (Nik. Kirche), 322.

St. Marcus, Apostel, Intarsia-Bild, a. d. Kanzel (Mar. K.) 515. Marken. S. Hausmarken.

Markward, Nik., cons., Johann M., Grabsteine (Nikolais u. Marienkirche), 440.

- Markward, Nik., u. Joach. Daa, Dänische Studenten, suchen, nach Conr. Dechows Todtschlag, vergeblich Usul im Dom. Kloster, 1187.
- Märsin (Merzan), Vorsahren ber Fam. Schmathagen, Wappen (Mar. K.), 584. Lgl. Geneal. Samml. der Univ. Bibl. s. l. M. Barb. Reg. Merzan, v. m. Nik. Albert, anno 1713.
- St. Martin, Martini Marft, 183; Mitpatron der Nif. Kirche, Darstellung a. d. Betglocke, 253, 316, 372; Vic. zus. mit St. Mar. Laur. u. Nif. am Hochaltar (Nif. Kirche), 322, 366, 372; Vic. Nubenows, 374 ff.; St. Martins-Capelle, Andau der Marienkirche, 503, 531; Consolatio, 382.
- St. Martinsstift, Siechenhaus vor bem Mühlenthor, neuere Stiftung, 1344.
- Maskow, Nik., secr. univ., Amtshaus, 880, Bericht ü. d. Dom. Kloster, 1166; Georg Maskow, Professor theol.; Peter Maskow, Prof. iur., Brustbilder (Univ.); Grabstein (Nik. Kirche), 461; Grabstein ohne Namen mit dem Maskowschen Wappen, 450, 662.
- St. Mathäus, Apostel, Intarsia = Bild, an der Kanzel (Mar. Kirche), 515; Rubenows Stiftung ihm geweiht, 374.
- Matthiä, Christian, cons., Grabstein (Marienkirche), 594.
- St. Mathias, Apostel, Altar in ber nordöftl. Eccapelle ber Fam. Preet (Nif. K. Nr. II), 323, Consolatio, 382.

Matutinen und Bespern, Sammil. derf. in Buchern (Matutinalia), 364, 374.

- St. Mauritius, Consolatio, 374, 375, 382.
- Dr. Mayer, Joh. Friedrich, Gen. Sup. u. Procanzler, 1017, Gemälbesammlung u. Stiftung des Rangoschen Epitaphiums, 457—9; überträgt Rubenows Denkstein aus dem Franz. Kl. in die Mar. K. 556, 1097; Bestattung in der Mar. Kirche zu Stettin, 330; Epitaphium mit Bilbnis (Nikolais Kirche), 398, 464.
- Mayer, Joh. Abraham, Prof. med., Brustbilb (Univ.), Grabstein, gem. m. Gen. Sup. Jak. Heinrich Balthafar (Nik. Kirche), 457, 465.
- Mayer, Andreas, Prof. math., Bruftbild (Univ.), astronomische Studien in der Franz. Kirche, 1099, Charte v. Pom., 29.
- Mehlmann, Tobias, Grabstein (Marienfirche), 601.
- Meibohm (Meybom), Joh., presb. Vicarie, 323, 947; Chefe Meybom, Vicarie im Georg-Hosp., v. Herm. Nyebur vermehrt, u. an Markw. Dotenberg, cler. verliehen, 1272, 1282.
- Meier, Christina, erste Gattin des Rathsherrn Joachim Schuh= macher (Schomaker), Grabstein (Nikolaikirche), 425.
- Dr. Meier, Theodor, synd., v. m. Marg. Roseier, Grabstein mit Wappen (Marienkirche), 587.
- Mener, Joachim, Grabstein (Marienfirche), 600.
- Mener, Siegfried Joachim, BM. Jub., Vilbnis (Rathsstube), 176; Julie M., Tochter besselben, v. m. Dr. E. F. Anderssen, Stifter ber Taufschale (Nifolaifirche), 320.
- Meyer, Mich., Dachdecker aus Stralsund, Erbauer der Spige des Nifolaithurmes (1650), 295.
- Meister, Meisterin. S. Sausmeifter, Sofmeister, Ordensmeifter.
- Melchifedek, Besper-Bigilie der Horae Mariae (Mar. K.), 525; Besper-Antiphone (Nikolaikirche), 370.
- Mellendorf, J. Chr., rest. die Kanzel (Mar. K.), 516, Legat für den Altar der Marienkirche, 517.
- Memorien, Seelenmessen 3. And. Berstorbener, 361, 382, Nik. K., 362 ff.; Mar. R. 537 ff.; Jak. K. 633 ff.; Franz. Al. 1096, 1129 ff.; Dom. Kl. 1183 ff.; Hl. Geist-H. 1220 ff.; Georg-Hosp. 1270 ff.; Gertr. C. 1307.
- Mende, Fam., Grabstein (Nik. K.), 472, Jak. David Mende, diac. Nic., 694, 1018, Bruftbild gez. v. Gladrow, 466, 472.
- Mendifanten Klöster, Grenzen (Limitaciones) der Terminarii, 1090/1, 1159/60.

Mengdehl, Fam., Grabsteine (Nik. u. Mar. Kirche), 474. Merbone. S. Berlen; (St. Gertrub), 1303.

Mercatores. S. Krämer und Kaufleute.

Merian, Math., Grundrig u. Anficht v. Greifswald, Feftungs= werke, 227-38; Abb. d. Rathhauses, 186, 189; der Nik. Rirche, 284, 303; der Mar. A. 488, 506; der Jak. A. 612; bes Franz. Kl. 1093 - 1097, 1100, 1105; bes Dom. Kl. 1141, 1162, 1166, 1169; des Hl. Beist-H. 1208 - 9; des Stettiner Georg-Hospitals, 1260-61.

Mersse (Merge), Bet., can. Nic., Reg. 1046, Bic. des Georg-Hospitals, 1269, 1271, 1274.

Meffen, Bl. Kreuz-Meffen des Raths, 210 (Bl. Geift-Bosp.) 1207 ff., 1221 ff.; (Nif. K.) 143; (Mar. K.), 545; Mar. Messen, 323, 351; singende Messe, 529; Hohe Messe, 384, 545; de angelis, de patrono, de dominica, de corpore Christi, de domina nostra, 366; Messen ber Brüberschaften, Gilben u. Stiftungen, 322, 350, 374, 384; Raths-Oftermesse (Georg-Hospital), 1262, 1271.

Meffebücher (Missalia), Meffegewänder, 143; (Nit. R.) 319, 345, 358, 359, 364; (Mar. K.) 520, 543, 545; (Jat. R.) 624, 636; (Franz. Rlofter) 1098; (Dom. Kl.) 1164; (Georg=Hosp.) 1262. S. auch Ritualbücher. Codex albus, Omelogiarium, Sermones Augustini, Psalterium, Matutinale, 364; Liber horarum, 375; Passionale, Missale vud Cidebok, 543.

Metallverzierungen, eingelegt auf Grabfteinen, 390, (Nit. R.) 412, 414, 447; (Mar. R.) 547 ff., 554 ff., 557, 562, 586 ff.; (3af. R.) 639.

Meg, Fam., Grabstein (Marienfirche), 599.

St. Michael, Erzengel, Altar in ber Sl. Areng-Cap., guf. m. d. Gilftausend Jungfrauen (Nik. A. Nr. XVIII) beneficium thesaurarii, 345, 379; Vic. von Rubenow geweiht, 374; Consolatio, 382.

Michaelis, Fam., Grabsteine (Nikolaikirche), 474.

Milbarge, Fam., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Militum decem milium, consolatio, 382. Siehe Zehntauseud Ritter.

Milkeniffe, Math., presb., 801, Reg. 1047, Stifter des Mar. und Allerheiligen-Altars (Jakobikirche), 636.

Miller, Beter, Grabstein (Jakobikirche), 659.

Minister, Ordensmeister ber Frangisfaner, 1089.

Minnetrant der St. Gertrud, 225, 1299.

Minusteln und Majusteln auf Gloden und Kelchen, (Nif. K.), 315 — 22; (Mar. K.) 518 – 24; (Jak. K.) 623 – 27; a. Grabsteinen, 390, (Nik. K.) 404 ff.; (Mar. K.) 557 ff.; Jak. K. 652 ff.

Missale. S. Meffebücher.

Moller (Molre), Gerke, Consolatio, 381, 383; Hans Moller, Grabstein (Nikolaikirche), 473.

v. Möller, Begräbniscapelle (Nik. K. Nr. X), 336. S. von Boltenstern.

Molltonart der Gloden, 316.

de Monasterio. S. von Münster.

Monstranz, Altargeräth (Nit. K.) 319; (Mar. K.) 521; (Jak. K.) 618, 624; (Franz. Kl.) 1098; (Dom. Kl.) 1164; (Hl. Geist-Hosp.) 1210; (Georg-Hospital) 1262; (Gertrudscapelle) 1303.

Moor. Giehe Torf.

Morber, Joach., verm. m. Barb. Schmaghagen, Erbe bes Schm. Begräbnisses (Marienfirche), 584 ff.

Morit, Johannes, Grabstein (Marienfirche), 474.

Morneweg, Lübecker Patr. Fam. nach Greifswald eingewandert, 337; Wilken Morneweg, v. m. Wobbe, Stifter einer Capelle (Nik. K. Nr. XII) m. d. Altar Sim. u. Jud. und M. Magd. 337 ff., u. der Vic. des Schulrectors (Nik. K.) 376, unter d. Patr. d. M. Magd. Br. 352; Vermächtnisse zum Bau der sämtlichen Gr. Kirchen, Klöster u. Hospitäler, 518, 722, 724, 725, 1129, 1184, 1243, 1281; Stiftung des Mornewegschen Convents beim Dominikanerkloster in der Weißgerberstraße, 338, 1328.

Mofes m. d. Gesetztafeln, und Christus als guter Hirte, a. d. Krakevitsichen Epitaphium, 456.

Muhrbeck, Joh. Chr., Prof. phil., Grabstein (Nik. K.), 473. Muckervitz, ritt. Geschlecht, Vermächtnis a. d. Dom. Kl. 1188.

Mulart, alte v. Rhein eingewanderte Patr. Fam., 121, 156; Bolto Mulart, BM., v. m. Elisabeth, 156; Grabstein (Nif. Kirche), 403 ff. m. Abb. Taf. X, 2, m. Majuskeln; Heinr. Mulart, Prof. iur., consolatio S. Michaelis, 383; Herm. Mulart, Lector bes Dom. Klosters, 698, 1182.

Müller. S. v. d. Lüne (Lühne).

Müller=Companie, Vic. 360. Mühlenherren (Molenheren), 1221.

v. Münster (de Monasterio), alte aus Westphalen eingewanberte Patr. Fam., 156; Bertold v. Münster, Vic. (Nif. Kirche), 364; Martin v. Münster von Arnold Legenig, proc. beerbt, 630, 633 ff.; Ertmar v. Münster, verm. m. Berta, beren Grabstein (Mar. K.) 558, 643; beren Tochter Margarete v. Münster, v. m. BM. Arnold Legenig, Grabstein (Jak. Kirche), 558, 651.

Murran, Alexander, Wappen und Siegel; Grabstein (Nikolais Rirche), 462.

Muschel n. Pilgerstab, Attribut des Apostels Jakobus d. A. 639; Symbol der Jakobikirche und Merkzeichen auf deren Grabsteinen, 393.

Muschel=Rimbus, oder Rosetten=Nimbus Christi, 507, 508.

#### N.

Nachteulen, Darftellung auf Grabsteinen, 433.

Nacke, Heinrich, dec. Nic., Reg. 1047, Siegel 833; Stiftungen und Testament (Nik. K.), 373, 375; (Mar. K.), 534, 542; (Jak. K.), 630, 636; Wessebücher und Geräthe, 375, 636; Consolationen, 381, 382; Grabstein, früher m. s. Bilbnis (Nik. K.), 410; Bermächtnis f. d. Dom. Kl., 1187; Bermächtnis f. d. Georg-Hosp. zu Greifswald und Gristow, 1274, 1297.

Nehring, Patr. Fam., Haus am Markt Nr. 13, Grabsteine (Nikolaikirche), 469.

Rekrologien, Todtenbucher (Dodenbock) des Franz. Al., 1090, 1137; des Dom. Al., 1145, 1154.

Neues St. Geist-Hospital und Kirche, 1206, 1207-10.

Negeband, Joachim, Grabstein (Jakobifirche), 656.

Nezeke (cum Naso), Patr. Fam. Heinrich N. v. m. Alveke v. Lübeck, Stifter der Nezeken-Capelle (Nik. K. Nr. X) mit Vic., 335; Abelheid, Joh. Nezekes Witwe, vereinigt diese Vic. m. d. Nathsvicarie des Georg-Hosp. 335, 373, 1273 ff.

Nigebur (Myebur) Paul, Grabstein (Nif. K.), 424; Hermann N. officialis curie b. Georgii, 1268, 1272, 1282.

Niger. S. Schwarz.

Rikodemus, Darstellung a. d. Grablegung (Marienkirche), 511.

St. Nifolaus, Schuppatron ber Nik. A., des Handels und der Schiffahrt, 252 ff.; zus. m. Maria, St. Laur. und Mark., 253, 322, 372; Darstellung zus. m. St. Laur. u. Georg a. d. Betglocke (Nik. K.), 253, 316; Silberstatue, 319; Statue von Giese für das westl. Hauptportal vorgeschlagen, 307, 497; St. Nikolaus:Glocke m. Inschrift. 317; Attribut des Ankers u. Bischossstades, 253, 509; Bischossstade, Symbol der Nik. K., Merkzeichen auf deren Grabsteinen, 393, 343; Altar desselben 362; Rubenows Stiftung ihm geweiht, 374; Consolatio, 363, 383; m. St. Laur. zus. a. d. Siegel des Domcapitels, 805; m. a. Heil. zus. Patron der Hosp. 223.

St. Nikolaus-Gilbe, geistl. Brüberschaft, 357, 325, 545. Nikolai-Kirchen-Diakon hat Seelsorge des Hl. Geist-Hosp. 1007, 1220.

Nikolai, Olaf, presb., Reg. 1048, Stifter einer Messe am Hl. Kreuz-Altar u. b. Patronat der Bergenfahrer (Nik. K.), 142; Vic. am Apollonien-Altar, 378; Consolatio der Hl. Apollonia und des Hl. Olaus, 381, 383. S. Anderssen.

Rimbus, Muschel= und Rosettenform a. Wandgemälden, 507—9; a. d. Kanzel

(Marientirche), 516.

Nienkerken, Joh., rect. schol. Nic., Reg. 1048; Grabstein in 2 Stücke getrennt, m. d. Bildnis besselben (Nik. K.), 408, 662, Abb. Taf. XIII; Brovin und Hilbebrand N. Bicarie, 365, 1224.

Nominalismus ber Dominifaner, 1087, 1147, 1172.

v. Normann, Is. Marie, Grabstein (Nik. K.) 469; General C. A. v. Normann, v. m. Amalia Luhbe, Witwe des BM. Spitt, 468, 599.

Notariatszeichen (Signetum), 791.

Nürenberg, Patr. Familie aus Nörenberg in Hinterpommern, Genealogie u. Wappen, 581; Grabsteine (Mar. K.) 581 ff. S. Bünsow.

Nnebur. S. Nigebur.

Nyenkerken. S. Nienkerken.

### D.

Oblaten, Oblatendose, Altargeräthe m. Inschriften (Nik. K.) 321 ff.; (Mar. K.) 523 ff.; (Jak. Kirche), 626 ff.

Obebrecht, Batr. Fam., Andreas Obebrecht, verm. m. Marg. Gulpow, Grabsteine (Jakobifirche), 581, 657.

Official des Georg-Hosp. Herm. Rnebur, 1268, 1272, 1282.

St. Dlaf (Olaus), Confolatio, 383. S. Dlaf Nikolai.

Delberg, Chriftus am, Wandgemalbe (Marienfirche), 507 ff.

Olifex (Ollifex), Grapengeter, Conr., Bic. am Heiligengeist= Hospital, 728, 1217, 1223.

Olbtboter, Heinrich, Grabstein (Nikolaikirche), 474.

Olthof, M. Joh., Schulrector, dann Präp. in Bergen, Wappen und Grabstein (Marienkirche), 592.

Omnus, Joachim, Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Opfer Abrahams, resp. Isaats, Darstellung a. Grabsteinen (Mar. A.), 394, 576. Ordens-Capitel ber Franziskaner, 1089; der Dominikaner, 1143, 1149, 1150, 1158, 1159, 1193; der Hospitaliter, 1212, 1213.

Ordensmeister, Ministri, der Franz. provinciales et generales, 1089 st., 1128, 1130, 1133, 1135, 1138 st.; Werner v. Apenburg, min. prov. Sax. 1128; Wath. Doring, min. prov. Sax. 1130, 1133; Rif. Lachman, desgl. 1133; Dr. Hilman, Reformator, 1135; Thomas Regis, min. gen. 1138; Otto, min. prov. 1139; Magistri, der Dominisaner, 1143; mag. ordinis, prior provincialis, 1158 st., 1161, wo statt "Minister" zu lesen "Magister", 1163; Leonardus de Perusio, mag. ord. 1188; Joach. Turrianus, mag. ord. 1189; Nic. Beyer, vic. gen.; Herm. Meyer, prior prov. 1189; Thomas, card. 1159, 1163, 1193.

Ordens-Regeln. S. Ordnungen, Regeln.

Orben8-Tracht, Graue, u. Schwarze, Graue der Franz. 1075, 1083; Schwarze der Dom. 1141, 1147, 1157; Graue der Hospitaliten, 1215, 1230, 1232.

Ordnungen der Klöster u. Hospitäser, der Franz. 1077—85; der Dom. 1143—61; des H. Geist-Hosp. in Rom, 1210—14; des H. Geist Hosp. in Barth, 1214—15; der Beghinen in Stralsund, 1197.

Orgel der Nik. K., alte des Präp. Dietr. Lange, 271, 289, 341, 344, 360, 720; neue v. Fabian Peters, 271, 289, 294, 337, Reparaturen, 290, kommt nach Reinberg, 312; Orgel von 1832, v. C. A. Buchholtz aus Berlin, mit Gehäuse von Giese und Friedrich, 312—15, Organist, 271.

Orgel der Mar. R., alte, 513, 539; neue, 514; Orgel von 1868, Organist, 513-14, 525.

Orgel der Jak. R. des M. Berthold, organista, 621, 636, neue, 622.

Orgel der Gertrudscapelle, 1302.

Ornat. S. Meffegemanber.

Ornamenta et clenodia, 520. S. Altargeräthe, Kirchensilber.

Ornamente von Thieren und Blättern (Mar. K.) 491; von Köpfen (Mar. K.) 1072; (Jak. K.) 609; (H. Geist-Hosp.) 1205, Anm.

v. Ornestedt, Name der Fam. Joel, seit Aufnahme unter die Schwed. Ritterschaft, Wappen und Grabcapelle (Nik. K., Nr. X), 336, 463.

Oseborn, Sabel, BM., und Heinr. Schüting, Patr. der Brisgittencapelle (Marienkirche), 532.

Djemund, Schwedisches Gifen jum Belmichmieden, 1267.

Desten, Joh. Prof. iur., v. m. Gertrud Reich, Grabstein mit Allianzwappen (Nifolaikirche), 439.

v. Often, ritt. Fam., Wappen, 328; Urf. Marg. von Often, verm. m. Präs. Joach. Rüb. v. Owstin, Grabcapelle mit Wappen beider Gatten und ihrer Vorsahren (Nif. K. Nr. V), 327 ff., 467; Christoph v. Osten, v. m. Kath. v. Ahnen, Grabstein (Marienkirche), 586.

Ofterroth, Beiname der Fam. Legenig, 640, 648.

Ott, Joachim, Grabstein (Jakobikirche), 659.

Otte, Benedict, Grabstein (Marienkirche), 600.

Dhtmann, Gottfried, Grabftein (Nif. Rirche), 474.

Otto, Ad. Heinr., Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Overkamp, Patr. Fam., Wappen und Stipendium, 469; Begräbniscapelle (Nr. XXI) u. Grabstein (Nik. K.), 348, 469.

Owstin, ritt. Fam., Wappen, 328; Präs. Joach. Rüb. v. Owstin, v. m. Urs. Marg. v. Osten, Grabcapelle, mit Wappen beider Gatten und ihrer Vorsahren (Nik. A. Nr. V) 327 ff., 467; Margarete v. Owstin, v. m. Freih. Gustav v. Wintersfeld, Wappen beider Chegatten in Cap. V (Nik. A.) 328.

# P.

Paarmann. S. Parmann.

Pacifical (Pehkruhe), Friedenstreuz, S. Nades Bermächtnis, 636, 834, 1047; im Besitz der Gilden, 357-9, 381; (Franz. Al.) 1098; (Georg-S.) 1262.

Pannicida Ditbernus, cons. 74, 158, 641; Vicarie (Nik. K.) v. A. Winterfeldt vermehrt, 363, Stiftung im Heiligengeist- und Georg-Hospital, 1221, 1271.

Pansow, Strals. Batr. Fam., Wappen, 450, Anm.; Anna, Pansow, verm. m. Franz v. Essen, ass. dic., Epitaphium (Mar. K.), 595. Der Maskowsche Grabstein, mit dem Maskowschen Wappen (Nik. K.), irrthümlich der Familie Bansow zugeschrieben, 450.

Pape, Gr. Patr. Fam., nach der die Papenstr. benannt, 74, 96, 158—9, 162, 642—3; Gertrud Pape (Trude), v. m. BM. Everhard Letenit, Grabstein mit Bilbnissen (Jak. Kirche), 648—9; Abb. Taf. XV; Beschr. der Tracht, verz glichen m. d. Hovenerschen Grabplatte in Stralsund, und Lübecker Denkmälern, 648, Anm.

Papencollation, geistl. Brüderschaft (Nikolaikirche), 357.

Papiernes Gebetbuch (lib. horarum super papiro scr.) 636, 681.

Papke, Fam., Patronate, 377, 542, 638; Grabsteine (Nik. u. Marienkirche), 473.

Parleberg, Joh., Präpositus, Reg. 1050; Stiftungen, 372, 377, 384; Consolationen, 377, 382, 383; Grabstein (Nif. Kirche), 412, Abb. Taf. X, 3; Joh. P. Schwester Marsgarete, m. Math. Glewing vermählt, vgl. beren Genealogie und Stiftung ihrer Nachkommen, 372, 384, 434, 580, 814.

Parlow, Fam., Grabsteine (Nif. u. Mar. Kirche), 474.

Parmann (Paarmann, Parrmann), Joachim, cons. Grabstein (Mar. K.), 594; Inschrift a. Becken (Nif. K.), 321.

Parochien vom Aloster Eldena errichtet, 59, 78, 254.

Parow, Joh. Ernst, Sup. und Procanzler, 1019, Widmung Theil II, 667; Brustbild (Univ.) 466.

Parrmann. S. Parmann.

Paschen, Joh., Grabstein (Marienfirche), 564.

Passion Christi, Gebet am Delberg, Geisselung, Kreuztragung u. Kreuzigung, 4 bilbl. Darstellungen, Wandgemälde (Mar. Kirche), 507—9.

Passionale, Ritualbuch, E. Volraths Bermächtnis, 543.

Passionssteine, m. b. Passionsschlange u. ben Passions-Symbolen, 393, der Familie Völschow (Mar. K.), 429, Abb. Taf. VII; der Fam. Stevelin (Mar. Kirche), 571, Abb. Tafel VI, 572.

Paffionssymbole (Arma Christi) auf Grabsteinen, 393, 429, 571, 572, 655. Batenen, mit Weihekrenz (signaculum) und Inschriften, 143, 319 ff., 358 ff., 521 ff., 624 ff.

Pater noster (Rofenfrang), 625.

Batrone (Schutheilige) der Nik. K. 253, 316, 322, 366, 372; der Mar. K. 82, 251; der Jak. K. 125, 251, 603, 632; des Franz. Kl. 1095; des Dom. Klosters und der schol. Philosophie, 1163.

Patronat des M. Eldena ü. d. Gr. Kirchen, 59, 60, 78, 113, 254, 255, 659, 660, 675; Patronat der Geistlichen der Marientirche, 542; der Univerfität und des Domcapitels, 675, 804 — 6; Patronat des Nathes ü. d. Schulen, 858 ff.; Gemeinsames Patronat der Universität u. d. Nathes ü. Kirchen und Schulen nach der Resormation, 1009; Patr. des Heil. Geist-Hosp. ü. Jak. K. 659, 1201. S. auch Naths-Patronate und Patronate des Präpositus, und Naths-Lehne.

Pauck, Dietrich, Grabstein (Jakobikirche), 658.

Pauels = Mellendorfiches Legat für den Altar der Marien= firche, 517.

St. Paulus und Petrus. S. Petrus.

Pauperes (Arme), und ihre Präbenden im Heil. Geist=Hosp. 222, 1228 ff. Pederow, Henning, BM., Grabstein mit corrumpirter Inschrift (Mar. Kirche), 567, 569.

peel v. Silber, Kopfichmud des St. Gertrudsbildes, 1303.

Pelter (Pellifex), Bernhard, Wallfahrer, 633. S. 1050.

Penningsborf, Georg, Past. in Wildberg, v. m. Kath. Fritze, Grabsteine (Mar. 11. Jak. K.), 444, 658, 321. S. auch Kalsow.

Penzlin, Burg des G. Malgan; Andreas und Nikolaus "de Pentzelline", Consolationen, 382 ff. S. 1051.

Pepp, Hans, Grabstein (Nifolaikirche), 474.

Berlenschmud an Altargeräthen und Messegewändern, 319, 521, 625, 1098, 1164, 1210, 1262, (Merbane), 1303.

perner. S. Pfarrer, Plebane.

Persen, Sophia u. Joh. Dubeler, Grabstein (Mar. K.), 600. Berusius, Beinschiene (Marienkirche), 502.

Peters, Fabian, Erbauer der früheren Orgel von 1575 (Nik. Kirche), 289.

Peters, H. u. Joachim, Grabsteine (Nikolaikirche), 473, 474. Petrekowius, pleb. Mar., 761; Grabstein m. Bildnis (Mar.

R.) 564; Allewert P. Grabstein (Marienkirche), 564.

Petrus von Ravenna. S. Ravenna.

St. Petrus und Paulus, die großen Apostel, Intarsia-Bilder a. b. Kanzel ber Mar. K. 515; Darstellung auf dem Bunsow= schen Grabstein (Mar. K.), 576; Abb. Taf. VIII; Schutzpatrone der Franz. Kirche, 109, 1076, 1095; Bildnisse derselben in Holzplastif daselbst, 1095; Altäre (Nik. K. Cap.
Nr. VIII) 332, 333; Consolatio, 370, 383; Vic. 373;
Altar in der Brigitten-Cap. (Mar. K.) 532; Petrus m. d.
Schlüßel, b. d. Kreuzigung, Bandgemälbe (Mar. K.) 509;
Petrus m. Joh. d. T. zus. Patr. der Hosp. 223.

Petetreuz (Pacifical), Friedensfreuz, S. Nackes Bermächtnis, 636, 834, 1047; im Besitz ber Gilben, 357-9, 381; (Franz. Al.) 1098.

Pfannen, Schalen u. Keßel für Kohlen und Waßer jum Wärmen u. Waschen beim Gottesdienste, Vermächtnis v. Volrath u. Berttow (Mar. K.) 543 —6; (Deiligengeisthospital) 1226, 1231; Georg-Hosp. 1273 —4.

Pfarrer (rectores eccl., plebani) beim H. Geift-Hosp. 1208, 1216; Reihensfolge berselben, 1216 — 19; beim Georg-Hosp. 1267, Reihenfolge dersfelben, 1268 — 70; Anthonounung (dos. wedem) beim H. Geift-Hosp. 1217 ff.; beim Georg-Hosp. 1268; Präbenden, 1221, 1223, 1268.

Bförtner (portarius, ostiarius) und Pförtnerhaus, des Franz. Kl. 1097, 1105; des Dom. Klosters, 1151.

St. Philippus und Jacobus d. Jüngere, Altar (Nik. K. Cap. II), 323-4.

Pilgerstab u. Muschel, Attribut des Apostels Jacobus d. Ü. 639; Symbol der Jak. K. u. Merkzeichen a. d. Grabst., 393.

Pistor (Becker), Lubekin, bessen Witwe Margarete vermehrt Boltos Altar (Nikolaikirche), 363.

Pistores albi. S. Beigbader.

Plebani (Pfarrer, rectores eccl.) b. H. Geist-Hosp. 1208, 1216; Reihe ders. 1216-19; b. Georg-Hosp., 1267; Reihe ders. 1268-70. S. Pfarrer.

Plestelin, Claus, Grabstein (Marienkirche), 600.

Plisan, Meister Johen, Grabstein (Nifolaikirche), 474.

Pogge, Patr. Fam., Carl Heinrich P., Vermächtnis für ben Altar ber Mar. K. 517; Carl Friedrich P., Rathsherr und Com. Nath, Stiftungen, Münzsammlung und Forschungen, sowie Grabstein (Nif. K.) 473, v. m. Joh. Louise Dieck, Begräbnis (Mar. Kirche), 598.

Pohl, Joh. Chriftoph, Grabstein (Marienkirche), 601.

Polygone Anordnung ber Grabichriften, 391, 570.

Pommeresche, Gr. u. Strals. Patr. Fam., Joh. P., Prof. iur., Grabst. m. Bapp. (Nif. K.), 463; Brustbild (Univ.), 463. Bortraitähnlichfeit der Bildniffe auf Grabsteinen und Spitaphien, 390, 408 (Abb. Taf. XIII), 411 (Abb. Taf. XIV), 420, 438 ff., 445 ff., 452 ff., 464 ff., 476; 556 (Abb. Taf. II), 585, 593, 596, 597, 599.

Pozar. S. Pugar.

Präbenden u. Präbendare, Reg. 1052, der Univ. u. des Domstiftes, 371 ff., 802 ff., von Rubenow gest. und vermehrt, 374—5; 877 ff.; Präbende des Schulrectors 376; pred. succentoris, pred. thesaurarii, 379; pred. decanatus, predicature, scholastici, 380; Stiftungen des H. Geist-H. 1220—27; Präbendare des H. Geist-Hosp. 1231—34; des Georg-H. 1266—67, pred. quotidiana, tägl. Beföstigung, 1231 ff., 1267.

Pranger (schala, scala), bei ber Nitolaifirche, 269, 791.

Präpositus (Probst), Capellen (Nik. A. Nr. VIII, XV), 332 ff., 340 ff., Kirchen= stuhl (stallum), 333, 375, 807; Patronat, 366, 371. S. Reg. 1052.

Predigt (predicatura) des Dompredigers (S. Reg. 1052), Präbende desselben, 380; Predigt der Franziskaner, 1084, der Dominikaner, 1147—48, der predicatores generales, 1149.

Preen, ritt. Fam., deren Wappen unrichtig bei Lubin, Micraelius u. Bagmihl dargestellt, 583; Otto Preen, verm. m. Anna Behr, Grabstein mit Allianzwappen, 389, 582 ff., Vermächtnis für das Heiligengeisthospital, 1252.

Preen, Gr. Fam., Wilh. Preen und Joh. Witte, Grabstein (Nifolaikirche), 475.

Preet, Gr. Patr. Fam., nordöstl. Eccapelle m. Altar u. Vic. (Nif. A. Nr. II), 323, 379; Consolatio, 382, 383.

Prillvig, M. Jakob, Schulrector, v. m. Barb. Ancker, Grabfteine (Nik. u. Mar. Kirche), 462.

Prior des Dom. Al. 1149; Siegel m. Maria m. b. Kinde, 1165; Reihenfolge derselben, 1178 — 1195; Prior provincialis, 1158 ff. S. oben p. 1398, unter "Orbensmeister".

Priswalk, Andreas, liefert Steine zum Bettenthor, Grabstein mit Kreisschrift (Marienkirche), 563.

Processionen, 681, am Frohnleichnamssest (Corporis Christi) 546; Rube= punkte bei den Stationen, 361, 384.

Prochmanshagen, Joh. Grabstein (Nikolaikirche), 474.

Professoren = Glode, Beiname der Betglode, insofern sie zu Universitätssesten läutet (Nifolaitirche), 317.

Professoren, Mitglieder des Franz. Kl. 1131, 1136; des Dom. Kl. 1186 ff. Probinz, Abth. des Franz. D. und beren Borsteher "ministri provinciales", 1088—89; des Dom. D. u. deren Borsteher "priores provinciales", 1156, 1158, 1179, 1180, 1193. Provisorat des Rathes ilber die Riöster, Prov. des Franz. Al., 1091, 1130, 1134, 1137, 1140; Prov. d. Dom. Al., 1161; d. Beghinenhäuser, 1198; des H. Geist-Hosp., 1201, 1233—34; Reihenfolge der Prov., 1238—53; des Georg-Hosp., Reihenfolge derselben, 1279—93; der Gertruds-Capelle, Reihenfolge derselben, 1309—11; der Convente, 1313 ff.

Prüte, Barbara, v. m. Prof. Joach. Beringe, Grabstein m. Allianz-Wappen (Marienkirche), 591.

Psalterium, Ritualbuch, Bermächtnis v. S. Rade, 375.

Bult zum Lesen und Studiren (pulpitum, studorium), Berm. v. Joh. Budde, 291, 369; der Frauz. Bibl., 1106−15; der Dom. Bibl., 1154, 1171 ff.

Purification ber Kirchen, Zerstörung ber alten Denkmäler (Bandalismus), 293, 302, 511.

Bust, Daniel, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Putlift, Gr. Patr. Fam., Kurd Putlist, prov. Nic., Reg. 1053, läßt die Betglocke gießen (Nikolaikirche), 316; Joh. Putlist, can. Nic., Reg. 1053, Consolatio, 383.

Putar (Pozar), Mart., hundertjährig, schenkt Kelchlöffel mit Inschrift (Marienkirche), 522.

Pyl, Gr. u. Strass. Patr. Fam. M. Theodor Pyl, Prof. theol., Epitaphium u. Grabstein (Nik. K.), 398, 465; vgl. 412, 425—6; M. Gottfried Pyl, arch. Nic., v. m. Liboria Trendelenburg, verwittweten Bibow, verf. Castalog der Kirch. Bibl. u. Verz. der Grabsteine, Grabstein und Brustbild (Nikolaikirche), 451, 465 ff.

#### 2

Quadratische Anordnung ber Grabschriften, 391, 409.

Quant, Peter, Patron der Loweschen Vic. (Mar. K.), 540. Quedlindurg, Georg-Hosp., St. Johannes, dem Täuser, geweiht, 1257, 1260. Querinus, Herm., Dr. Landsyndicus, v. m. Emer. Schwarz, Epitaphium (Nifolaifirche), 419.

Duerschrift auf Grabsteinen, 391, 415 ff., 561, 569 ff., 654 ff.

Duistorp, Joh. Gottfried, Akademischer Baumeister u. Maler, Schüler besselben, 304; Gutachten, Meßungen, 296, 489, 505, 517; Schutz gegen Zerstörung alter Denkmäler, 293, 302, 511.

Quotidiana praebenda, tägl. Beföstigung im Hl. Geist-Hosp., 1231 ff.; im St. Georg-Hospital, 1267.

### R.

Rabobe, alte Gr. Patr. Fam., nach welcher Nappenhagen benannt; Grabsteine (Mar. K.), 549, 550, Abb. Taf. IV, 7; Elemospne (Nik. K.), 365.

Raddas, Franz, Grabstein (Marienkirche), 600.

Radebrecht, Daniel, Grabstein (Marienfirche), 601.

Rabelow, Joh., Custos Jac., 1015, 1053, Grabsteine (Nik. und Jak. K.), 400, 656; Andreas R. dessen Sohn, Weigeslianer, flüchtet, 657, 662.

Rabemacher, Innung, St. Johannis Altar u. d. Orgel (Nif. R. Cap. Nr. XVIII), 271, 344, 360, 513.

Rahmen der Spitaphien und Gemälbe, im Renaissance= und Rococostil, 424, 438-61, 442, 464-70, 585-99.

Rambin, St. Georg-Bospital, 1259.

Rango, Conr. Tiburtius, Gen. Sup., 1016, Begräbnis (Nif. Kirche), 346; Epitaphium mit Bildnis, in prächtiger Renaissance-Architektur, von J. Fr. Mayer errichtet, 457—9.

Rangin, Georg-Hospital, 1259, 1298; Sage betr. das Patronat der Kirche und das Geschl. Horn, 1298.

Raths=Capelle, Burgemeister=Capelle, (Nathsstuhl) m. Schrän= fen f. d. Urk. (Nik. K. Nr. XIII), 178, 281, 325, 338; Neuer Nathsstuhl, 342; Nathsstuhl (MarK.) 538—9, 541.

Raths: Hl. Kreuzmesse im Hl. Geist-Hospital 210, 1207, 1221 ff.; St. Georg-Hosp., 1262, 1271.

Raths=Patronate u. Patronate des Burgemeisters, 362, 366, 367, 371, 373, 377, 384. S. Raths-Lehne.

Raths=Vicarien (Nik. K.), 372, 375, 384; (Jak. K.), 635; (H. Geist=Hosp.), 1221.

Rausche, ritt. Fam. S. Rusche.

Raven, Beinr. und Gertr. Schulte, Grabstein (Mar. R.), 600.

Navenna, Petrus v., Prof. iur., Vorlesungen und Gutachten betr. die Univ. und das Dom. Kl., 1190; Margareta v. Navenna, dessen Tochter, Vegrähnis im Dom. Kl., 1166, 1190; Reg. 1054.

Rhaw (Rau), Balthafar, Grabstein (Nik. K.), 443; bessen Sohn Augustin R., verm. m. Maria Westphal, Bildnis (Univ.), 443; Grabstein (Nik. K.), 444; beren Söhne Balthasar R., past. Mar., 1015, Bildnis (Univ.), 443; und Joachim R., diac. Mar. et arch. Nic. 1015, v. m. Maria Kalsow, Oblatendose, 320, 321; zerst. Epitaphium (Mar. K.), 399; Bildnis (Nik. K.), 444, 453; dessen Tochter Maria R., v. m. M. Joh. Stephani, 1016, Bildnis und Grabstein (Nikolaifirche), 444.

Realismus der Franziskaner, 1087, 1147, 1172.

Reclusum (Mause, Clus), Celle ber Krankenpstegerinnen im Beil. Geist=Hosp. (dei famula) 1225, 1229, 1337.

Rectores ecclesiae. S. Pfarrer, Plebane, Reg. 1054.

Rector der Universität. S. Universität.

Rectoren der Kirchenschusen, Bicarie (Nif. K. Cap. Nr. XII), 376, 861, Reg. 1054; Hebung a. d. Hilgemanschen Stiftung, 525.

Reformation (Bifitation) der Franziskaner M. 1090, 1133-35; der Domini= kaner Klöfter, 1185, 1188, 1189.

Meformation durch M. Luther, 987, 1007 ff., 1098 ff., 1103 ff., 1138 ff., 1165 ff., 1169 ff., 1195.

Regeln bes Ordens ber Franz. 1077 — 85, der Dom. 1143 — 61, des Heil. Geist=Hosp. in Rom, 1210—14, des Hl. Geist=H. in Barth, 1214—15. Regum Trium. S. Heilige Drei Könige.

Rehberg, Joh., Grabstein (Marienfirche), 601.

Rehfeld, Fam., später in Prenglau, Begräbnis (Nif. K.), 448.

Reich (Rife), Czechias, Prof. med., u. s. Mutter Gertrud v. d. Beken, v. m. Georg Reich, zerstörtes Epitaphium (Nik. K.) 293, 398; ihre Tochter Gertrud Neich, v. m. Joh. Desten, Prof. iur., Grabstein m. Allianzwappen (Nik. Kirche), 439; Anna Reich, v. m. Joachim Schwarz, cons., Grabstein (Nikolaifirche), 422.

Reicher Convent (Rifer C.) in ber Rakowerstraße, von Otto Lankow gestiftet, 1318—28.

Reihenfolge der Franz. Gardiane, 1123—39; der Dom. Prioren, 1178—95; der H. Geist - Pfarrer, 1216 ff.; der Präbendare des H. Geist - und Georg-H. 1231—34, 1266; der. Provisoren des H. Geist-H. 1238—53; der Provisoren des Georg-H. 1279—93, der Gertruds-Cap. 1309—11.

Reime, Leoninische Berse, a. Grabsteinen, 396, 559; Niederdeutsche Reime, 397.

Reineberg, Joh., presb. Bicarie bei ber Gertrubscapelle, 729, 1307. S. Johannes Vader.

Reinigung (Burification), Zerstörung ber alten Denkmäler (Bandalismus), 293, 302, 511.

Rekentin, ritt. Fam., Grabstein mit Allianzwappen (Nik. K.), 450. S. a. Beckenborf.

Reliquien im Friedenstreuze (Pacifical, Pekkruhe), 636.

Rembrandt-Copie des Ecce homo, Spitaphium der Fam. des BM. Christ. Schwarz (Nif. K.), 392, 419.

Renaiffance- und Rococoftil der Rahmen der Epitaphien und Gemälde, 424, 438-61, 442, 464-70, 585-99.

Rese. S. Rose, Rose.

Rettungshäuser für Rinder, 1344.

Reval, Ludwig, Bischof v. S. Ludwig.

Ribe, Simon, u. L. Turow, Grabst. (Jak. K.), 657; vgl. 629.

Nibow, Gr. Patr. Fam., Wappen, 447; Barbara Nibow, v. m. Prof. iur. Joachim Stephani, Stifter des St. Conventes, Spitaphium mit Allianzwappen und Grabstein mit Bronzetafeln (Nif. Kirche), 391, 392, 445 ff.; Christian Nibow, v. m. Katharina Gruwel, Grabstein m. Allianzwappen (Marientirche), 580.

Richart, Math. u. Else Robe, Grabstein (Mar. R.), 600.

Richmer, Theod., can. Nic., 1055, Vic. 376.

Riga, Bischof Joh. VII. von Wallenrodt, Vermächtnis an das Dominikaner Kloster, 1184.

Niemer, Riemenschneiber (Corrigiatores), Innung, Altar des Dominikaner Klosters, 1164, 1192.

Bingkragen und Bäffchen, Tracht ber Geiftlichen, 453, 456, 457, 458, 460, 464, 476, 597, 599.

Ritter, Zehntausend (Decem mille Militum) Consolatio, 382. Ritualbücher (Missalia). S. Messebücher.

Rococostil d. Rahmen d. Epitaphien u. Gemälde, 442, 464, 468, 470, 592-9.

Robe (Rhode), Joh. Chriftoph, Grabstein (Nik. K.), 475; Else Robe u. Math. Richart, Grabst. (Mar. K.), 600; Werner Robe, Berm. a. d. Franziskanerkloster, 1128.

Rolandsbild in Greifswald u. a. Städten, 145.

Romelow (Namelow), Walter, verm. m. Tebbe, Grabstein mit Kreisschrift (Marienkirche), 563.

Römisches Hl. Geist-Hospital, dessen Regeln, 220 ff., 1199, 1210-13.

- Nonnegarwe, Gerwinus, can. Nic., 1055; überl. s. Haus ber Papencollation, 357, Testamentsvollzieher v. Kath. Rubenow und Prov. der Hilgemanschen Stiftungen, 526 ff., 885, in Stralsund bestattet, 885.
- Noer, Kath., Verm. eines Grabstein an Al. Karock, Prof. iur. (Nikolaikirche), 423 ff.
- Rormund, Jak., presb. 1055, Vicar ber Gertrudscap. 1308.
- de Rosario, fraternitas Marie (Rosenkranz = Brüberschaft), Gilbe im Dominikanerkloster, 1164, 1192.
- Rose (Röse, Rese), alte Gr. Patr. Fam., Grabsteine (Nik. und Mar. Kirche), 451, 473; Cap. (Jak. K.) 618.
- Roseier, Marg., T. v. Georg R., v. m. Synd. Theod. Meier, Grabstein (Marienkirche), 587.
- Rosetten, Edverzierungen der Grabsteine in der frühgothischen Zeit, an deren Stelle später die Evangelisten=Symbole treten, 390; (Nit. K.) 401 ff.; (Mar. K.) 547 ff.; (Jak. K.), 639, 646 ff.
- Rover, Emerentia, v. m. Joach. Nose; Kath. Nover, verm. m. Hans Witman, Grabsteine (Nit. K.), 451, 473.
- Rubenow, alte Gr. Patr. Familie, Wangelstein mit Wappen (Univ.), 554, Abb. Taf. X, 4; Wappen (Mar. K.), 510; Stammvater Everhard "de Rubenow", vom Dorfe Rubenow eingewandert, 553.
- Nubenow, Everhard, BM., m. s. Bruder Johannes N., pleb. Wolg. et Sund., Schiedsrichter für Eldena u. Greifswald, 553; Grabstein (Mar. Kirche), 553; Patron der Reinbergs Vaderschen Vicarie in der Gertrudscapelle, 1307.
- Rubenow, Elisabeth, Everhards Tochter, Witwe des BM. Arnold Lange, stiftet Vic. (Nik. K.) 366, Patr. der Nienkerkenschen Vicarie, 365, 1224.
- Rubenow, Herding, Everhards Bruder, Stiftung beim Beil. Geist-Hospital, 1225.
- Rubenow, Heinrich, Everhards Sohn, BM. († 1419), Haus mit Wangelstein und Wappen, a. d. Ecke der Brüggstraße und des Schuhhagens, 554, Abb. Taf. X, 4; Patron des Altars des Pr. Joh. Zules (Sulig) in der Marienkirche,

539; Grabstein mit Wappen, früher mit Metall eingelegt (Mar. Kirche), 554, Abb. Taf. IV, 1.

Rubenow, Arnold, cons., Heinrichs Sohn, verm. mit Marg. Lüfsow, T. des M. Heinrich L., Stifter der Brigitten= Capelle (Mar. K.), 531, 532, später unter dem Patronat seines Großneffen, des Bacc. Heinrich Rubenow, Melchior R. Sohn, 532, 949 ff.

Dr. Heinrich Rubenow, Arnolds Sohn, BM. († 1462) Er= neuerer der Stadtverfagung, Burfprake u. d. Gewerberollen, 209 ff.; Stifter ber Universität und bes Domcapitels, welche er mit dem Rathe durch die Concordia vereinigt, und die Burgemeistercapelle zur Aufbewahrung ber Urk. bestimmt, 339, 802-6; vereinigt bas Bermögen ber Brüberschaften, 354; hat das Patronat ber Lerthen Capelle in Stralfund, 376; stiftet das Sacramenthaus (tabernaculum eucharistie) am St. Agnes-Altar ber Rif. R. 322, 376; ftiftet Vicarien und Consolationen (Rif. R.), 373-75, 381-84, 802 ff., 876-80, (Mar. R.), 374; Patron der Brigitten = Capelle, 532; (St. Gertrubs-Cap.) 374-5, Vic. am Hochaltar ber Gertrudscapelle, m. d. Professur des Codex vereinigt, 1302, 1308; Rubenows Rede, 466; Rubenows Tod in der Raths= ftube, irrthümlich in die Baderftr. verlegt, 167 - 170; ge= meinschaftlicher Grabstein m. f. Gattin Katharina Silgeman (Frang. Rl.) zerftort, 388, 556, 1097; erhaltener Denkstein aus dem Franz. Kl. in die Mar. R. übertragen, mit Crucifig, Maria und Johannes, sowie mit Rubenows Bildnis und Wappen, 388, 390, 392, 510, 556, 1097; Rubenowbild, m. f. Bildnis und ben Bortraits von 6 Roft. Professoren, früher (Nik. K.) in der Akademischen Cap. Nr. XVI, jest Cap. XX (Nif. R.) 342, 347, 390-92, 409 ff.; Rube= nows Bibliothek verschollen, 1117 ff.

Rubenow, Katharina, Tochter des BM. Joh. Hilgeman, Gattin des BM. Dr. Heinrich Rubenow, vermehrt, mit ihrer Schwester Lutgart, ihres Vaters Stiftungen (Nik. K.), 334, in der Kath. Cap. Nr. IX, 335, 381—84; (Mar. K.) 357, Marien-Tyde, 498, 525—8, 534, 890, 938, 952, 967,

969; Grabsteine (Mar. K.) 498, 555; gemeinsamer Grabstein m. i. Gatten Dr. Heinrich Rubenow (Franz. Kl.), zerstört, 388, 556, 1097; Geschenk des Bibel-Commentars des Nik. v. Lyra a. d. Franz Kl. 1112, 1118; Vermächtnis an das Hl. Geist-Hosp. 1223, 1229; an das Georg-Hosp., 1274; an die Gertruds-Capelle, 1308.

Rueman (Ryeman), Otto, Grabsteine (Nikolaikirche), 473. Rufglode (Nikolaikirche), 317.

- Rugenhagen, Lorenz, v. m. Henning v. Wampens Tochter, 402; Grabstein (Nik. Kirche), 413. S. Reg. 1041, 1056. Annbschriften. S. Kreisschriften.
- Runge, Jakob, Gen. Sup. 1013; v. m. Kath. Gerschow, gemeinschaftlicher Grabstein (Nik. K.) 439; Epitaphium mit Bildnis (Nik. K.), 398, 438; Brustbild und das s. Sohnes, des Gen. Sup. Friedrich Runge, 1014, (Univ.) 438; Begräbnisordnung von Jakob Runge, 660.
- Runge, Philipp Otto, Pommerns größter Künftler, 304; Plan eines Altarbildes zur Marienkirche, 517.
- Rusche (Rausche), ritt. Familie, Genealogie u. Wappen, Reg. 1056, 1340—41, (Mar. K.), 585; Gerhard Rusche, Versmächtnis für Lehrer und Schüler der Mar. K. 526, 679.
- Rusche, Markward, m. d. Beinamen "Struve Ausche", cons., Patron der Hagemeisterschen Vic. (Jak. K.) 634; Provisor des Dom. Kl. 1161; Stifter eines Convents in der Rothgerberstraße, 1340—41.
- Rusmeyer, Mich. Chrift., Gen. Sup. 1017 18; Bruftbild (Rif. A., Univ.), 465.
- Rust, Beter, can. Nic., Vic. am Heil. Geist = Hospital, 905, 1219, Reg. 1056.

### €.

(Bgl. auch bie Namen unter 3. C3.)

Sabel (Zabel, Czabel), Gregor, can. Nic., 1056; Grabstein (Nif. K.), 407, Abb. Taf. XII, 3.

Saccus, Mathias, Grabstein (Nikolaikirche), 474.

- Sacramenthaus (tabernaculum eucharistie) von Dr. H. Rubenow gestiftet (Nikolaikirche), 322, 376.
- Sakristei (armarium, Gerwekammer), zur Bewahrung der Messegewänder, Ritualbücher u. hl. Geräthe, Versammlungsort (Nik. K.) 294, 299, 325, 336, 338—9, 375; Allegorische Darst. a. d. Decke, 299; (Mar. K.) 88, 479, 492, 504 ff., 520, 533, 545; (Jak. Kirche) 607, 608, 616—18, 624; (Franz. Kl.) 1100; (Dom. Kl.) 1153, 1164, 1166—7; Sakristan des Franz. Kl. 1089, des Dom. Kl. 1153.
- Salchow, Haus, Berm. an fämtl. Kirchen und Klöster, 912, 927, 933, 1137, 1192.
- Salun (Balun), Dede, Bermächtnis a. d. Heiligengeisthospital, 1229, 1237.
- Samer, Werner, Canzler, 1057, Vic. 377, Consolatio, 381, wo statt "Wolteri" zu berichtigen "Werneri".
- Sandhof (Zanthov), presb. 1057, Bic. (Nif. K. Cap. Nr. VIII) 332, Siegel, 333.
- Sandthoff, Carften, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Sartophag, innerhalb des v. Effenschen Begrabniffes (Mar. Rirche), 595.
- Sartor, Sartoris. S. Schröber.
- Schade, Gabriel, Grabstein (Marienkirche), 601.
- Schala, scala (Pranger) bei der Nitolaitirche, 269, 791.
- Schalen. S. Patenen; jum Bafchen, 546. S. Pfannen.
- Schahmeister (Thesaurarius), Beneficium in der Hl. Kreuz-Capelle, Nr. XVIII (Nikolaikirche), 345, 379.
- Scheffel, Chr. Stephan, Prof. med., Grabstein (Nikolaikirche) 470; Brustbild (Univ.) 470; Scheffel = Lembkesche Capelle, mit Todessymbolen, und Allianzwappen von Scheffel und seiner Gattin Marg. Mar. Hinz (Nik. K. Cap. Nr. XXI), 348, 394, 398.
- Schele (Luscus), Andreas, Vic. 381, 384; Grabstein "Drewes Schele" (Marienkirche), 423, 601.
- Schele, Johann, thes. Nic. et pleb. Mar. Sund., 1057, Grabstein (Nikolaikirche), 423.
- Schele, Gertrub, Grabstein m. Wappen (Nif. Kirche), 423.
- Schele, Anna, Grabstein (Marienfirche), 601.
- Scherrer, Bartholomäus, Grabstein (Marienkirche), 601.

Schettich, Christoph, Grabstein (Nikolaikirche), 474. Scheuring, J. C., Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Schiffer-Geftühl (Marienfirche), 495.

Schlagglode des Nit. Thurms, 296, früher Läuteglode des Franz. Al. 1098. Schlächter u. Garbrater, geistl. Brüder d. Franz. Al. 1132, 1186. Schlange, Passionssymbol auf Passionssteinen, 393 ff., 429, Abb. Taf. VII.

Schlegel, Gottlieb, Gen. Sup. 1019, Brustbild (Nif. Kirche, Universität), 466.

- Schlichtfrull (Schlichtegroll), Strals. u. Gr. Patr. Familie, Genealogie u. Wappen, 448, 449; im Besitz der Capelle (Nik. K. Nr. XIV), 311, 340, 425; Barbara Schl., v. m. Hermann Wolfradt, Bildnisse m. Allianzwappen, früher am W. Altar, 449; Grabsteine (Nik. K.) 448; Peter Schl., v. m. Anna Corswant, Grabstein (Nik. K.), 435, 448.
- Schloßer (Serratores), Innung, Altar i. Dom. Al. 1164, 1192.
- Schlupwachter, Hermann, dec. Nic., 1057—8; Vic. der Hl. Kreuz-Messe im Hl. Geist-H. 1221; Vic. b. Georg-H. 1269, 1271; Vic. d. Gertruds-Cap. 1308; seine Schwester Taleke Schl., verm. m. Heinrich Stacke, Vic. fr. Trinitatis, 356; Consolatio, 363, 383, wo sie Metteke Stake genannt ist; Hans Schlupwachter, Consolatio, 383.
- Schmachthagen (Schmathagen), ritt. Fam. u. im Gr. Nathe, Genealogie und Wappen, 584, 585; Vicarie, 384, 546; Paul Schm., v. m. Clara Behr, Grabsteine und Allianz-wappen (Mar. K.) 561, 570, 583 ff.; Julius Paul Schm. Vilbnis mit 62 Wappen seiner vät. u. müttl. Vorsahren (v. Nammin) 584, 585; Vegräbniscapelle auf seine Schwester Barbara Schm., v. m. Joach. Morder, vererbt (Mar. K.), 385, 533, 584 ff., jest Beichtstuhl, 518; Henning Schm., v. m. Wettefe, geistl. Br. des Franz. Kl. 1134.
- Schmalling (Schmalbing), Jürg. Dan., Grabst. (Mar. K.) 601.
- Schmeling, Is. Mar. von, verm. m. d. Gen. Müller v. d. Lüne, Begräbniscapelle m. Allianzwappen (Nik. K. Nr. VII) 330, 394, 462, 467.

Schmerzensreiche Mutter Maria, a. Wandgemälden (Mar. K.), 509, a. Grablegung, 511.

- Schmiede-Junung, St. Eligius-Altar (Nik. K.) 336, 360; m. ben Schuhmachern zuf. Vic. am Hl. Kreuz-Altar im Heil. Geist-Hospital, 1227.
- Schmidt, Jakob und Peter, Grabsteine (Rik. K.) 474-5.
- Schmiterlöw (Smiterlow), Gr. u. Stralf. Katr. Fam., Wappen am Tide-Ralenschen Spitaphium, 588, Abb. Taf. XVII, 12; Erbe und Katr. der von Lübeckschen Stiftungen, von Christian und Bertram angemeldet, 344, 384, 530, 541, 1270; Nikolaus I. BM., v. m. Katharina Lope, deren Grabstein (Nik. Kirche) 415, Abb. Taf. XII, 4; Caspar, Bertrams Sohn, Grabstein (Nik. K.) 425; Nikolaus Georg, BM. u. Erben, Grabstein (Mar. K.) 592; Nik. Smiterlows Flucht ins Franz. Kl. 1135 ff.; Johann Schm. Vermächtnis an das Dominikaner Kloster, 1192.
- Schneider (Schroder, sartores), Innung, St. Joh. Baptisten= Altar (Nifolaifirche), 324, 360.
- Schneider, Friedrich Christian, stud. iur., Grabstein (Jakobi= Rirche), 659.
- Schnewulf, Bans, Grabstein (Marienfirche), 570.
- Schoof, Gr. Familie, Genealogie, 347; Peter Schoofs Witwe gründet die Capelle (Nif. K. Nr. XIX), 346, 367.
- Scholares, Schüler, miniftriren beim Gottesbienft ber Hospital= Rirchen, 1268, 1271.
- Scholastici beneficium (Nifolaifirche), 380, 857, 868.
- Schomaker. S. Schuhmacher.
- Schonenfahrers oder Kopenhagensche Companie, der St. Maria geweiht, mit den Bergenfahrern gemeinschaftlich Altar in der St. AnnensCapelle (Mar. K.) 137 144, 358, 494—500; Kirchenstuhl u. Altargeräthe, 143; Companiehaus a. d. Ecke der Büchstr. und Langensuhrstr., 141, Siegel, 140. S. Bergenfahrer.
- Schonow, A. C., Grabstein (Nifolaifirche), 475.
- Schottische Companie, nach ihr die Schottenstraße benannt, 101, 594, 1104, 1254, 1318.
- Schowenburg, Joh., Vermächtnis für die Gr. Kirchen, 700, 702, Klöster, 1126, 1181, Hospitäler, 1237, 1277.

- Schränke und Truhen der Kirchen und Sakristeien (Nik. K.) 319, 334, 339; (Mar. K.) 520, 522; (Jak. K.) 624; (Frauz. Kl.) 1098; (Dom. Kl.) 1153, 1154, 1164, 1167; (H. Geist-Hospital) 1237.
- Schrober (Sartoris), Peter, can. Nic., 1059, Vic. am Georgs Hospital, 1269, 1271.
- Schröber, Franz, Grabstein (Nik. K.) 474; Jakob Schr. Grabstein (Mar. K.) 601; Ursula Schr. Vermächtnis (Hl. Geist) 1252; (Convente) 1317, 1324.
- Schröder (Sartores). S. Schneiber.
- Schuhmacher, Joachim, cons., senior, verm. m. 1) Christine Meier, Grabstein (Nik. K.) 410, 425; v. m. 2) Liboria Bünsow, Bildnisse beider an der von ihnen gestisteten Orgel (Nik. K.) 290 ff.; Joachim, cons., iunior, verm. m. Kath. Corswant, E. von Peter C. u. Barb. Bünsow, zersstörtes Epitaphium (Nik. K.) 292, 398, Stiftung, 1104, Vermächtnis an das Hospital St. Georg, 1293.
- Schuhmacher (Schuster), Innung, Allerheiligen= und Apostel= Altar, auch St. Erispin und Erispinianus geweiht, 360; Patronat der Vier Chöre (Jak. K.) 632; mit den Schmieden zusammen Vic. (Heiligengeisthospital), 1227.
- Schülerbibliothel erh. die hebungen bes Fürstenfestes, resp. der heil. Rreuz-Messe des Rathes, 1222.
- Schüler Bermächtnisse, Gerh. Rusches, 526, 679; Borchard Bertlows, zum Waschen, 546, 679; Beinrich Loventlopers u. Joh. hilgemans, 370, 525, 679.
- Schulrector, Vicarie in der Mornewegschen Cap. (Nik. Kirche, Nr. XII) u. d. Patronat der Magd. Br. 337 ff., 353, 376; Hilgemansche Stiftung, 370, 525, 679.
- Schulz (Schulte), Simon, Schol. Nic., Reg. 1059; stiftet beneficium scholastici (Nif. Kirche) 380, 857, 868; Bicar ber Gertrubscapelle, 1308; Nifolaus Sch., Vic. 379.
- Schulte, Christian, Grabstein (Nifolaifirche), 474.
- Shulte, Michel, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Schult, Chriftoph, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Schult, Georg Wilhelm, Rechenlehrer, Grabft. (Mar. R.), 597.
- Schulte, Balth., Joach., Gertr., und Heinr. Raven, Grabsteine (Marienkirche), 600.

- Schulte, Simon. S. Schulz.
- Schultenjäger, späterer Name der Fam. Jäger, 456. S. Jäger.
- Schuppelenberg (Schoepplenberg), alte Gr. Patr. Fam., Wappen, 550; Henno Sch., cons., Altar (Mar. Kirche), 539; Heinrich Sch., sen., Grabstein m. Majuskelschrift (Mar. K.) 550; Grabstein, zweifelhaft, ob mit dem Wappen der Legenitg oder Schuppelenberg (Marienkirche), 550, 651.
- Schufter (Sutores). S. Schuhmacher.
- Schüting, Strass. Patr. Fam., Erbe ber Nubenow, Patronat ber Brigitten-Capelle (Mar. K.) 532; ber fr. Corp. Christi (Jakobikirche), 629.
- Schützen-Companie, beren Schiefstände vor St. Jürgen, u. a. b. Schießwall, Wehrpflicht, 183, 239, 359; zus. m. Haken, Bäckern u. Schuhmachern, Patr. der Vier Chöre (Jakobiskirche) 632; Schützenfeste der Companien, 144.
- Schutpatrone der Kirchen (Nif. K.) 253, 316, 322, 372, 393; (Mar. K.) 82, 251, 393, 494, (St. Annen-Cap.) 493—500; (Jaf. K.) 125, 251, 393, 603, 624, 632; (Franz. Kl.) 1095; (Dom. Kl.) 1163; der Bergenfahrer = Companie, St. Georg, 141, der Schonenfahrer, St. Maria, 141; der Hospitäler, 220—225.
- Schwabe (Suave, Schwove), Wilken, v. m. Tilse, Stift. am Kath. Altar der Krämer und Kaufleute (Nik. K.) 335, 358; Markus Schwove, v. m. Ils. Brunstein, Grabstein (Nik. Kirche) 472; Joh. Christian Schwabe, bei dessen Begräbnis die St. Nikolaus-Glocke sprang, 317; Grabst. (Nik. K.) 475. Schwache, Altersschwache (debiles) im H. Geist-Hosp. 222, 1228—34.
- Schwarz (Swarte, Niger), alte Gr. Patr. Fam., Genealogie und Wappen, Greifsw. Linie m. d. Mohrenkopf, Stralf. Linie m. d. Nappenkopf, 416 ff., 541, am Convent, 1314, 1326; irrthümliche Annahme einer Einwanderung von Franken nach Wolgast, 417; Grabsteine (Nik., Mar. 11. Jak. Kirche), 416—22, 656; Christian Schwarz, BM., verm. m. Regina Völschow, Epitaphium mit der Darstellung des Ecce homo, nach Rembrandt, und den Allianzwappen, sowie den Vildnissen von ihm, seiner Gattin 11. seinen Kindern, 11. der Dichterin Sibylle Schwarz (Nik. K.), 392, 419,

432; Grabsteine mit Allianzwappen, vgl. die Fam. Corswant, Frobose, Krakevit, Völschow u. Tessin. Alb. Georg Schwarz, hiftorifer, Bruftbild (Univ.), 421. Angebliche Stiftung des Schwarzschen Convents in der Rakowerstraße, 1314 ff., 1318 ff.

Schwarz, Chriftian (Kerften Swarte), mit Math. Bolhagen, Erbauer (archetectores) ber Spipe bes i. J. 1515 umge=

fturzten Thurmes ber Nikolaikirche, 286 ff., 911.

Schwarze Rlofter. S. Dominifaner Rlofter. Schwarze Tracht ber Dominitaner, 1141, 1147, 1157.

Schwengebeck, Carften, Grabstein (Marienkirche), 600.

Schwerin, Claus, Grabstein (Mar. R.), 570; Abb. Taf. IV, 9.

Schwerin, hans, u. f. Gattin, stiften Messe u. schenken Altargeräthe für das Dominikaner Kloster, 1164, 1188.

Schwert und Wage, Symbole ber Gerechtigfeit, auf Epitaphien, 394, 476.

Schwertschliper (Swertfliper), Jakob, v. m. Modeke Lange, Patr. des Altars in der Hohen Cap. des Prap. Dietrich Lange (Nik. Kirche, Nr. XV) 341.

Schwichtenberg (Zwichtenberg), hermann, can. Nic., 1059, Vicarie und Consolatio, 368, 379, 382 ff., Grabstein mit Bermächtnis an das Domcapitel, 379, 415 ff., Abbilbung, Tafel XI, 1.

Schwina (Swina, Zwina), Gottfried von, can. Nic., 1060, Vicarie in der Martinscapelle (Mar. K.), 531, 881.

Schwiter, Zacharias, Grabstein (Jakobikirche), 658.

Schwulle (Swulle), Johannes, Hofmeister (mag. grangie) bes Georg-Hospitals, 1263, 1280.

Seelenmeffen. G. Memorien.

Segeberg, Berthold, Prof. Rost., cons., Defan ber Art. Fac., Bildnis a. d. Rubenowbilde von 1460 (Nif. Kirche), 409;

Begräbnis (Marienfirche), 409.

Segeberg, Gertrud, Bertholbs Enkelin, v. m. Joachim Engel: brecht, Erbe bes Hauses u. Mappens der Segeberg, 427, 894; Abb. Taf. XVII, 10, 11; Patr. ber Nezeken Cap. (Nif. R. Nr. X) 335, und ber Brigitten Cap. (Mar. R.), 532, sowie ber Vicarie ber Gertrubscapelle, 1308.

- Selefe (Zelefe, Felix), Mart., presb. 791, Vic. (Nif. K.) 370.
- Semelin, Joh. u. Barb. Grubenhagen, Grabstein (Nikolai= Kirche), 473.
- Sengestack, Nik., vicerector eccl. Nic. 1060, vermehrt die Cleynorsche Vic. 351, 368; Vermächtnis an die Magda-lenenbrüderschaft, 352, 368.
- Sengestack, Joh., dessen Witwe Gertrud Christine, Grabstein (Marienkirche), 601.
- Sieche (debiles) im H. Geist=Hospital, 222, 1228—34. S. Altersschwache; Siechenhaus (infirmitorium) d. Franz. u. Dom. Kl. unter dem Infirmarius, 1089, 1156; Siechenhaus (Sechhus) des Georg=Hospitals, 1263, 1266, 1288, Bäder desselben, 1226, 1273—4.
- Siegel der Stadt Greifswald, 64, 178–180; der Bergen= 11. Schonenfahrer-Comp. 139 ff.; der Magdalenen=Brüderschaft, 356; des Präpositus, 688, 700, 710, 720, 846; des Domcapitels, 805, 858; des Officials, 212, 823, 1049; von Geistlichen, 718, 730, 731, 739, 333, 833, 864, 884—5, 944, 998; des Franz. Al. 11. Gardians, 1089, 1124—28, 1138; des Dom. Al. 11. Priors, 1165, 1179—82; von Patr. Familien, Tafel I—VIII, X—XVI, XVII, 1—22.

Siegesmeffe. S. Beil. Kreuz=Meffe, Fürstenfest.

Siegfried, Nikolaus, beneficium (Marienkirche), 542.

Signaculum. G. Beihetreug.

Signetum, Notariatszeichen, 791.

Silbergeräth. S. Altargeräthe, Kirchenfilber.

- Simensdorf, Mart., proc., v. m. Anna Gruwel, zerstörtes Epitaphium und Grabsteine (Marienkirche), 580.
- St. Simon u. Judas, Apostel, Altar in der Mornewegschen Capelle (Nik. K. Nr. XII), m. M. Magd. gemeinsam, 337, 352 — 3; Vic. des Jak. Kamp, can. Nic., 373; Vic. des Schulrectors unter dem Patr. der Magd. Brüderschaft, 376.

Singende Meffe, 529. G. Dleffe.

Sinnig, Christian Albrecht, Rathsherr, Grabstein (Nik. K.) 472.

Sinsow (Zinzow), Joachim, Grabstein (Nif. K.), 474.

Sitman, Heinrich, Grabstein (Marienkirche), 568.

Sittorp (Zittorp), Cosmas, cons., Grabstein (Mar. K.), 570, Abb. Taf. IV, 8, mit corrumpirtem Namen "Autorp".

Cfotus Duns, u. f. Schule die Skotisten, Vertreter des Realismus im Franz. Orden, 1087, 1147, 1172, 1193.

- Sonne, Mond und Sterne, Symbole bei ber Darstellung der Kreuzigung, Abbildung, Tafel II, 556, 589.
- v. Sparfeld, Brigitte, v. m. NR. Phil. Joach. v. Ornestedt, Begräbnis (Nif. Kirche, Capelle Nr. X), 336.
- Spark, Walter, Grabstein (Nikolaikirche), 474.
- Sparwardt, Emald, Bäcker, Grabstein mit dem Emblem der Innung (Nikolaikirche), 474.
- Spitt, Fam. Grabsteine (Nik. K.), 468; C. H. Spitt, BM., v. m. Amalia Luhde, in 2. She verm. m. Gen. C. A. v. Normann, Stiftung und Grabsteine (Nik. u. Mar. Kirche), 468, 599; Brustbild (Nathhaus), 468.
- Spradler, Barachias, Schulrector, Grabstein (Mar. R.), 592.
- Stake, Heinrich, v. m. Taleke (Metteke) Schlupwachter, Vic. fr. Trinitatis, 356; Consolatio, 363, 383; Claus Stake, Grabskein (Marienkirche), 600.
- Stallum, Kirchenstuhl des Präpositus, 333, 336, 375, 807; des Detans, 830; des Cantors, 853; des Nathes (Nil. K.) alter, 178, 281, 325, 338, neuer, 342; (Mar. K.) 538, 539, 541.
- Stande, Martin, Grabstein (Nifolaifirche), 475.
- Stargard, Johann, Grabstein (Nifolaifirche), 474.
- Stärke, Beisheit u. a. Tugenden, Darstellung (Nik. K. Cap. Nr. II), 324; (Marienkirche) 588, 589.
- Stationen, Ruhestellen bei Processionen, mit Betseulen, 361; Register berselben, 384.
- Statio caritatis, 381, 384.
- Stavenhagen. S. Stovenhagen.
- Steffani, Steffen. S. Stephani.
- Stege (Stegel), Fußgitter am Eingang der Kirchhöfe, m. Drehfreuz, 303, 618, Gertrudscapelle, 1304, 1311.
- Stein (Sten), Lorenz, Vic. 381, 384.
- Stein (Sten), Christian, Pfarrer am Hl. Geist-Hospital, 938, 1061, 1219.
- Stein, Heinrich, Vermächtnis an das Dom. Kloster, 939, 1187.
- Stenhaghen, Herm., presb., 773, 1061; Grabstein (Nik. K.). 409, Abb. Tafel XI, 4; quadratische Schrift besselben, 391, 409.
- Stenvort (Steinfurt), Balth., Apotheker, 191; Elemosnne, 371;

- hans Stenvort, Patr. ber Bünsowschen Stiftung, 544; hans Steinfohrt, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Stenzler, Gr. Fam., 593; Begräbnis (Mar. K.), 593; Joachim Stenzler, Grabstein (Marienkirche), 595.
- Stenzler, Lorenz, Joachins Sohn, Gen. Sup. 1018; Brustbild (Universität), 595.
- Stephani, Dietrich, can. Nic., 886, 1061, Confolatio, 382.
- Stephani, Joachim, Prof. iur. aus Pyriß, verm. m. Barbara Ribow, Stifter des Stephanischen Conventes, m. d. Allianz-wappen, 1314, 1344; Epitaphium m. d. Darstellung der Auserweckung des Lazarus, und den Allianzwappen, sowie den Bildnissen von ihm, seiner Gattin und seinen Kindern (Nik. K.) 392, 445 7; Grabstein mit Bronzetaseln und Inschrift (Nik. K.), 390 ff., 447; Brustb. (Univ.), 448.
- Stephanischer Convent in der Papenstraße, dann vor dem Mühlenthor, 1314, 1344.
- Stephani, Mathias, Prof. iur., Bruder Joachims, zerstörtes Epitaphium (Nik. K.), 293, 448, Brustbild (Univ.), 448.
- Stephani, Petrus, Prof. iur., Sohn von Mathias, zerstörtes Epitaphium (Nif. K.) 293, 448, Brustbild (Univ.), 448; Grabstein (Nifolaifirche), 448.
- Stephani, Johannes, aus Horneburg bei Bremen (nicht mit Joachim u. Mathias verwandt), arch. Nic. 1016, verm. m. Mar. Rhaw, Spitaphium, mit Vildnis, und Grabsteine (Nifosaikirche), 398, 444, 445.
- Stern, Symbolisches Ornament, an den Ankern der Kirchengewölbe, 270; mit Sonne u. Mond bei Darstellung der Kreuzigung, Abb. Taf. II, 556, 589.
- Sternberg, Dietrich, Stiftung am Altar des späteren Prapofitus Conrad II. (Mar. Kirche), 537 ff., 707 ff.
- Stetten, Arendt, v. m. Ils. Papke, Grabstein (Nik. R.), 473.
- Stevelin, alte Gr. Patr. Fam., von Stevelin bei Wusterhusen eingewandert, Genealogie u. Mappen, 571, Abb. Taf. VI; Anna, Johann St. Witwe, Erbin v. Kath. Rubenow, 526, 571; Marcus Stevelin, cons., Stiftung am Johanness Altar (Mar. K.), 545; Ursula, Georg und Dorothea Stevelin, Passionsstein, m. d. Mundenmalen Christi in einem

Wappen (Arma Christi), sowie m. d. Stevelinschen Wappen, und spätgothischer Inschrift mit Initialen (Mar. K.), Abb. Taf. VI, 393, 571, 572.

Stiftungen, kirchliche 361, Nik. K. 362 ff.; Mar. K. 537 ff.; Jak. K. 633 ff.; Franz. Kl. 1096, 1129 ff.; Dom. Kl. 1183 ff.; Hl. Geist-H. 1220 ff.;

Georg-Hospital, 1270 ff.; Gertrudscapelle, 1307 ff.

- Stilow, alte Gr. Patr. Fam., Hermann St., presb., 786, 1062, Vic. (Nik. K.) 370; Markwart St., cons., Grabftein (Nik. K.), 406, Abb. Taf. XII, 3; Joachim und Heinrich St. Patr. der Brigitten-Cap. u. d. Bünsowschen Stift. 533, 544; Nikolaus Stilow, resp. Below (Mar. K.) 568; Bernhard Stilow, Pfarrer am Heiligengeisthospital, 1062, 722, 1218, 1241.
- Stimmung der Rirchengloden in Dur= und Moll-Tonarten, 316.
- Stipman (Stypman), Gertrub, v. m. Joh. v. Essen, prof. hist., prep. Dem., Epitaphium mit der Darstellung von Rubens Arenzabnahme und den Bildnissen, sowie Grabstein m. d. Allianzwappen (Nif. K.) 459—60; Jakob St. Grabstein (Nik. Kirche), 461; Franz St., Prof. iur., Brustbild (Universität), 574.
- Stolpe a. d. Peene bei Anklam, Cist. Kl., Vic. (Nik. K.), 373. Stolte, Jak. u. Iss. Lengen, Grabstein (Mar. K.), 600.
- Stoltenhagen, Kirchborf, Vic. in honorem S. Trin. Mar. et Omn. Sanct. am Altar bes Hl. Kreuzes u. St. Nifolaus, i. B. v. Heinr. Bukhagen, 742, 752.
- Stoppel, Jak., Prof. iur., Grabstein (Marienkirche), 591.
- Stormer, Joh., can. Lub. 1062, Begründer ber Capelle (Nik. Kirche, Nr. VI), Grabstein, mit seinem u. Lub. Dersekows Bilbnissen, 328—9, 385, 389, 404, Abb. Tafel IX.
- Stovenhagen, Joh., Bermächtnis a. b. Dom. Klofter, 1184. Stralsunder Beghinenhaus Ordnung, 1197; Dominitaner Ordens Capitel, 1193; Stralsunder oder Greisswalder Künstler für Dr. H. Butows Marienbild, 499, 528, 845.
- Strent, C. M., Grabstein (Nitolaifirche), 475.
- Stroth, Gorries, u. Zacharias Haveman, Grabstein (Jakobi= Kirche), 657.
- Strübing, Math. Friedr., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

- Strud, Gotichalt, ichenkt Oblatendofe (Marienkirche), 524.
- Struve Rusche, Beiname bes Nathsherrn Markwart Rusche. S. Rusche.
- Strüving, Jons, m. Mich. Wegener, Erbauer ber Spite des Nik. Thurms (1604—9), der i. J. 1650 umftürzte, 290.
- Stubenvol, D. v., und Eva Soph. v. Stubenvol, Grabstein (Marienkirche), 601.
- Stuckman, Georg u. Johann, v. m. Leveke Bünsow, Grabstein (Mar. K.), 574; bei Homener, Hausmarken, irrthümlich "Storman" gelesen, 575, 587; Gertrub St., verm. m.
  Joh. Wegener, Prof. math., Grabstein (Jak. Kirche), 655;
  Barthold St., Vermächtnis a. b. Dom. Kloster, 1194.

Studorium, Lefepult und Buch, fowie Studierftube, 369, 771.

- Stulti, Insensati (Irrsinnige) im H. Geist=Hosp. u. Irrenhause (cista stultorum) vor bem Steinbeckerthor, 191, 1229, 1230.
- Stultorum eista (Irrenhaus) bor dem Steinbeckerthor, 191, 1229-30.
- Stumpel, Jakob, Abt v. Elbena, stiftet Altar in der Mar. K., v. Gotschalk Ummelandesvarer vermehrt (Mar. K.), 537, 702.
- Stumpel, Johannes, Pfarrer beim Georg-Hospital, 1268.
- Stumpf, Jafob, Grabstein (Nikolaikirche), 473.
- Stundenglas als Symbol des Todes, Darft. auf Grabbentmälern, 394, 425, 348, 591.
- Stuve, Nik., Vic. u. d. Patr. der Fuhrleute (Mar. K.), 542, 361, 530 ff.
- Stypman. S. Stipman.
- Suave. S. Schwabe, Schwove.
- Succentoris preb., am Altar der Südseite des Chors (Nif. Kirche), 379.
- Sukow (Zukow), Dietrich, can. Nic., prep. Verch. 882, 1062, Consolatio am St. Bartholomäus Altar (Nik. K.), 376.
- Sufow, Joachim, Grabstein (Marienkirche), 600.
- Sulit (Jules), Joh. presb., 717, 1063, Siegel 563, 718, 732; Vic. am Evangelisten Altar (Mar. K.), 538—9; Grabstein mit Bilbnis und Wappen (Marienkirche), 562.
- Sunde, Gertrud von, Johanns Witwe, vermehrt Boltos Altar, Johanns Clemosyne (Nik. K.) 363, 367; Heinrich v. Sunde, Stiftung beim Georg-Hospital, 1271.

- Sundt, Hermann, Grabstein (Nifolaifirche), 473.
- Suntesche (Szuntesche), Marg., Patr. der Loweschen Vicarie (Marienkirche), 540.
- Sindenfall Adams und Evas, m. d. Strafe des Todes, Darft. a. Grabsteinen, 394, 576, Abb. Tafel VIII.
- Swidde, Abb. v. Greifswald, 227; Festungswerke, 227—38; Rathhaus, 186; Mar. K. 489, 506; Jak. K., 613; Franz. Kl. 1105; Hl. Geist-H. v. d. Steinbeckerthor, 1209.
- Swina (Zwina). S. Schwina.
- Symbolische Darftellungen auf Wandgemalben u. Grabdenkmälern, 299, 320, 324, 393 ff.; der Gewerke, 395.

### T.

- Tabernaculum eucharistie (Saframenthaus) von Dr. Heinr. Rubenow gestiftet (Nifolaifirche), 322, 376.
- Tabbert, Math., Gen. Sup. 1016; v. m. Barbara Elver, Grabstein (Marienkirche), 579.
- Tabula lignea, Holztafel für Dr. H. Bulows Marienbild, 499, 528, 845. Talar, geistl. Tracht, 499, 681, mit Ringtragen und Bäffchen, auf den Spitaphien und Gemälden der Geistlichen, 453, 456 8, 460, 464, 476, 597, 599.
- Techel, Familie, Patr. des Mar. und Joh. Baptisten = Altars (Jakobikirche), 637.
- Tedeum, im Zusammenhang m. d. Consolatio "Ad Reginam celi" 383.
- Tege, Peter und Kath. Gerdes, Inschrift a. Patene (Nifolais Rirche), 320.
- Theilvater (Delemester), Hausmeister ber Hospitäler (mag. pauperum) 1210, 1215 ff., 1220, 1227. S. Delemester, Delemägde.
- Temmelit, David, Hutmacher, Grabstein, mit dem Emblem der Innung (Marienfirche), 600, 928, 1324.
- Tempelyn, Joh., Laienbruder, (prebendatus), Bermächinis an bas Franziskanerkloster, 1130.
- Tempelreinigung, früher Gemälbe eines Altars (Mar. R.) 511.
- Thering, Bertr., Prov., unter bessen Provisorat der (1659) eingestürzte Thurm der Nik. K. errichtet wurde, 288.
- Terminarii, Terminantes (Wanderbrüder) der Franz. u. Dom. Klöster, 985, 1006, 1063, 1090, 1159 ff.

Tertiarii, Laienbrüber der Franz. u. Dom. Kl. 1003, 1063, beren Regel, 1080, 1088, 1144 ff.

Thesaurarii (Schahmeister) beneficium in der Heil. Kreuz-Capelle (Nikolaikirche), 345, 379.

Tefche, Johannes, Grabstein (Marienkirche), 601.

Teffin, Patr. Fam., m. b. springenden Hirsche im Wappen, zu unterscheiden von den ritterschaftl. Familien dieses Namens, welche den Löwen, oder Widder im Wappen führen; Vicarie m. ewiger Lampe (Nik. K.), 379, 384; Christian Tessin, v. m. Anna Hecht (Lucia), Grabstein (Nik. Kirche), 421; dessen Enkelin Gertrud T., v. m. Christian Schwarz, proc., Grabstein mit Allianzwappen (Nik. Kirche), 421; Christine Tessin, v. m. Pros. Al. Christiani, Epitaphium (Nik. K.), 453 ff.; Isabe Tessin, v. m. Raphael Erich, cons., Grabstein mit Allianzwappen (Mar. K.), 578; Cord Balthasar v. Tessin, Trib. Präs., v. m. Christ. Hedw. v. Ornestedt, Begräbnis (Nik. K. Cap. Nr. X), 336.

Tessmann, D. J. C., Dr. BM. Geh. RR., Brustbild v. Seman (Rathhaus), 177. Cop. von v. Dewig, i. B. d. Fam.

Tegloff, Christoph, M. diac. Mar. 1017; Spitaphium mit Bilbnis u. Wappen (Mar. K.), 597, v. m. Marg. West= phal, gemeinschaftlicher Grabstein (Mar. K.), 443 ff., 597.

Tewes, Beinrich, Grabstein (Marienkirche), 568.

St. Thomas, Apostel, Vicarie in der Cap. Trinitatis, 323, 356, 368.

Thomas v. Aquino, Schüler von Albertus magnus, Doministaner, u. s. Schüler die Thomisten, Vertreter des Nominaslismus im Dominikaner Orden, 1087, 1147, 1172, 1193.

Tjader, Hel. Charl., v. m. Prof. Andr. Hulten, Grabstein (Jakobikirche), 659.

Tide. S. Marien Tide (Hore Marie).

Tibe, Joachim, Altermann, v. m. Kath. Kalen (Calenus), T. v. Prof. Chrift. Calenus und Gesa Schmiterlow, Grabftein u. Epitaphium, m. d. Darstellung der Auferstehung u. dem Allianzwappen der Familie Kalen und Schmiterlow (Marienkirche), 398, 587 ff.

Tidebok, Ritualbuch, 543.

Tibebohl, Joh., Rathsherr, Grabstein (Marienfirche), 595.

Tibemann (Dietrich), Hofmeister bes Georg- S. 1263, 1279.

Tibemann, Johannis. S. Johannis.

Tile, Jakob, Grabstein (Marienkirche), 600.

Tilia Predicatorum, Linde beim Eingang des Dominitaner Rt. 1156, 1168.

Timmermann (Zimmermann), Joh., Patron der Baldeschen Vicarie, 381, 384.

Thiergestalten, Symbol des bosen Principes auf Grabdenkmälern, 393, 560, als Ornamente an Portalen, 491, 609; als Gewebe in Messeges wändern, 1164; am heil. Geist-Hospital, 1205.

Tischler, Maler, Glaser und Maurer, Vicarie (Marienkirche), 360, 546.

Tobes = Darstellungen auf Grabdenkmälern, 394, 474, 596.

Todtenbuch. G. Netrologium.

Tobtencapelle (Beinhaus), 303, 505, 510-11, 618.

Torf (mores) a. d. Bukemoler Moor, bei Hanshagen, Vermächtnis an das Dominikaner Moster, 1187.

Totenborp, Bernhard, not. Hild. 1064, Vic. (Nikolaikirche), 344—5, 371, 374.

Tracht der Geistlichen, Talar, 499, 681, mit Ringfragen und Bäffchen, auf ben Bildniffen der Geistlichen, 453, 456—8, 460, 464, 476, 597, 599.

Tracht der Klostergeistlichen, graue (griseus) Farbe der Franz. 1075, 1083; schwarze Farbe der Dom. 1141, 1147; graue (griseus) Farbe der Hospitaliten, 1215, 1230-2.

Tracht der Laien, mit zwei Farben, 508.

Träger (Portitores), Innung, Altar und geistl. Brüber bes Dominikaner Klosters, 1145, 1164, 1186, 1192.

Trapezform der Grabfteine, 388, 639.

Travenemünde v., Stralf. Patr. Fam., stiftet das Heiligensgeist-Hospital zu Barth, 1214.

Trendelenburg, Gr. Patr. Fam., aus Wismar eingewandert, zu welcher der Berl. Philosoph Abolf Tr. gehört, 461; Wappen nach Siegeln des Wismarschen Archivs zu ber. 461, Abb. Taf. XVII, 18; Grabsteine (Nik. u. Mar. K.) 461; Liboria Tr. I., v. m. Christoph Corswant, Grabstein m. Allianzwappen (Nik. K.), 437, 461; Liboria Tr. II., v. 1) m. Joh. Bibow, 2) m. M. Gottfried Pyl, Grabstein (Nikolaikirche), 451, 465—6, 1017.

Treptow, Martin von, ältester Vorsteher des Heil. Geist-Hospistals, 154, 1201.

Treptowscher Landtagsbeschluß, regelt die protestantische Kirche, 987, 1007, 1098, 1101, 1165, 1220, 1260, 1269 ff.

Treskow, A. D. v., verm. m. Capitain Burchart, Grabstein (Marienkirche), 598.

Trinitatis. S. Dreieinigkeit.

Trippelvig, Joh., m. Carl Lobeck, prov. Nic., Inschrift am Kelch (Nikolaikirche), 319.

Tripphahn, Johannes, Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Trittelvig, Stralf. Patr. Fam., Patr. der von Lübecker Vic. (Marienkirche), 541.

Trium Regum. S. Sl. Drei Rönige.

Trophäen, Kriegerische a. Grabbenkmälern (Rik. R. Cap. Nr. VII), 331 ff., 394, 469, 471.

Truben und Schränke, zur Aufbewahrung fircht. Gerathe. S. Schränke.

Tugenden', driftliche, Darstellung auf Spitaphien, 324, 394, 476, 588, 589.

Thummel, Christoph, Maurermeister aus Stralsund, Erbauer ber Spige des Nikolaithurms (1650), 295.

Tund, Michael, Grabstein (Nifolaifirche), 474.

Thurmuhr, am Rathhause, 186, a. d. Nikolaikirche, 284, 295.

Turow, Henning und Valentin, Grabsteine (Mar. Kirche), 600; Lisebet T., v. m. Sim. Ribe, Grabstein (Jak. K.), 657.

Theifthe Gesichtsbildung n. Portraitdarstellung auf Grabsteinen n. Epitaphien, 329, 390, 408 (Abb. Tafel XIII), 409, 411 (Abb. Tasel XIV), 420, 438 ss., 445 ss., 452 ss., 464 ss., 476, 507 ss., 511 ss., 515 ss., 556 (Abb. Tas. II), 559 (Abb. Tas. I), 560 (Abb. Tas. III), 562, 565, 566, 576 (Abb. Tas. VIII), 585, 588, 589, 593, 596, 597, 599.

Tzeppel. S. Zeppel, Krang.

## u.

Ulenbarg, Engel, schenkt Oblatendose (Mar. K.), 523, 524. Ummelandesvarer, Gotschalf, presb., 1064, vermehrt den Altar des Abtes Jak. Stumpel v. Eldena (Mar. K.), 537.

Universität, Capelle, früher m. d. Rubenowbilde v. J. 1460, jest m. d. Lutherbilde v. J. 1883 (Nik. K. Cap. Nr. XVI) 342; Patronat der Univ. resp. des Rectors, 371 — 373, 376, 1208; Präbenden für die Facultäten, 374—5, 377,

802—8, 876—80; Univ. Kirchenstuhl, neuer (Nik. K), 342; Univ. Chor (Mar. K.), 498; Univ. Gebäude (collegium maius et minus) 72, 124, 878; Univ. Beiträge zum Thurmsbau der Nik. K. 295; Univ. Studien der Geistlichen, 989—1006, der Franziskaner, 1002, 1087, der Dominikaner, 1003, 1153, 1185—6; das Dom. Kl. Eigenthum der Univ. 1165—6, 1168—70, 1196; Patronat über die Neue Hl. Geistlickirche, 1208.

Uhr (Horologium, Orologium) am Rathhause, 186, am Nit. Kirchthurm, 284, 295, der Artisten-Facultät, 993.

Urkunden und beren Schrant, a. d. Rathhause, 177 ff.; in der Burgemeister-Capelle (Nit. R. Cap. Nr. XIII), 338 ff.; Beglaubigung der Urt. d. d. Franz. Gardiane, 1123-8; d. d. Dom. Prioren, 1178-82.

Usedom, Rath der Stadt, bessen Patronat über die Kampsche Vicarie (Nifolaifirche), 373.

#### 23.

(Bgl. auch die Namen unter F. und B.)

Vaber, Arnold, Pfarrer am Beil. Geist= Hosp. 1065, 1219.

Vader, Joh., presb. 1065, Seelenmesse v. d. Pr. Joh. Reinesberg in der Gertruds-Capelle gestiftet, 1307.

Vahl, von, Gr. Patr. Fam., Wappen und Grabstein (Nik. K.), 467; Gottfried v. Vahl, Com. R., verm. m. Kath. War. Witton, Begrähnis (Marienfirche), 594.

Bandalismus, Zerstörung mittelalterlicher Denkmäler in der Zeit der Aufklärung, 293, des Banconductener F. Glinicke, von Giefe verhindert, 302, 306; Uebertünchung d. d. Provisoren, 329, 331, 346; Geschmackstofigkeit des Urtheils, 293, 460, 510; Zerstörung der Denkmäler von Onistorp verhindert, 293, 302, 509, 510, 511.

Vargat, alte Gr. Patr. Fam., Wappen und Grabsteine (Mar. Kirche), 569, 587, Abb. Taf. IV, 4; Heinrich V., versmehrt, mit Bernhard Vlesch, cons., ben St. Jakobs-Altar (Jakobifirche), 635.

Vater bes Hl. Geist-Hospitals. S. Hausvater.

Vectores (Fuhrleute), Innung, Altar (Mar. K.) 361, 530, 542.

Velehaver, Joh., presb. 1065, Vicar ber Hl. Kreuz-Messe im Heiligengeist-Hospital, 1221—22.

Verkündigung Mariä, a. Kelch (Mar. K.) 522; a. Chorkappe (Dominikaner Kloster), 1164.

Bermächtnisse u. Schenkungen, sowie Bermögensverwaltung: (Nik. K.) 700, 702, 721, 751, 761, 779, 910 –915; (Mar. K.) 702, 724, 753, 762, 782, 925 –929; (Jak. K.) 702, 725, 753, 763, 783, 932 –935; (Franz. (Kl.) 109, 1076, 1091, 1092 ff., 1106, 1126, 1129, 1136, für die Bibl. 1117 ff., nach der Ref. 1104, 1140; (Dom. Kl.) 1142, 1161, 1177, 1181, 1183 ff., 1187 ff., 1191, 1194, für die Bibl. 1173 ff.; (H. Geist-H.) 1200—4, 1220 ff., 1229 ff., 1236 ff., 1238 ff.; (Georg-Hosp.) 1265 ff., 1270 ff., 1277 ff.; (St. Gertrub), 1307—11.

Versammlung der Gardiane des Franz. Ordens, 1126; ber Dominikaner in Stralfund, 1193.

Berse, Leoninische a. Grabsteinen , 396, 559, Abb. Taf. I, II, Niederdeutsche, 397. S. Reime.

Veertidenpenning, firchl. Abgabe, 362.

Verwer. 6. Ferver.

Bergeichnis ber firchl. Gerathe jur Reformationszeit, 319, 521, 625, 1098, 1164, 1210, 1262, 1302.

Besper und Besperglode, 317, 370, 374, 525; Bigilie Melchifedet, 525.

Viaticum, Geräth zur Krantencommunion, 319, 321, 364, 521, 523, 624, 627.

Vicarien, 362, 371. S. Beneficien, Memorien, Stiftungen. Vicegarbian (Vicarius, socius) ber Franziskaner, 1089.

Vicke, Michael, Grabstein (Marienkirche), 601.

Vier Chöre, Altar u. Stiftung, u. d. Patr. der Höker, Bäcker, Schuhmacher u. der Schützen-Companie (Jak. K.), 359, 632.

Birchow, Forschungen über die Lepra, die Georg= u. Heil. Geist-Hospitäler, 220-225; 1213, 1257.

Visel, Heinrich, Stiftung am Altar vor dem Nathsstuhl (Mar. Kirche), 538.

Bisitation und Bisitatoren ber Franz, Al. 1090, 1133 — 35; der Dom. Al. 1159, 1185, 1189—90. S. Reformation.

Vieting, Oberst von, Begräbnis (Nik. K. Cap. Nr. XXI) 348.

Blashagen, Bernhard, Consolatio, 965, 1066, 381.

Vleck. S. Fleck.

Viesch, Gr. u. Strals. Patr. Fam., Wappen, 565; Heinrich VI., v. m. Walburg, Grabstein (Mar. K.) 565; Ludwig VI. Patr. der Bremerschen Vic. 367; Bernhard VI. cons., vermehrt mit Heinr. Vargat den St. Jakobs-Altar (Jakobi-Kirche), 635.

90\*

Vogt, Dietrich, presb., 732, 1065—6, stiftet Altar in ber Kath. Capelle u. b. Patr. ber Magd. Br. (Nif. K. Nr. IX) 334, 352; Testament besselben, 364, 534; Verm. a. b. Franz. Kl. 1129; a. b. Dom. Kl. 1183—4; a. b. Hl. Geist-Hosp. 1224; a. b. Georg-Hospital, 1272.

Vogt, Albert, lic. Prof. theol., Grabstein (Nifolaikirche), 464. Volmer, Nik., pleb. Jac. 1066, Consolatio, 383; (wohl idenstisch mit Joh. V.) stiftet beneficium (Jakobikirche), 637.

- Volrath, Erasmus, pleb. Mar. 1066; Vic. an bem Altar feines Stiefvaters Henning v. Wampen, v. m. Metteke, Witwe v. Heinr. Volrath (Nik. K. Cap. Nr. VIII), 333, 377; Consolatio, 382; Vic. ber War. K. m. Vermächtnis von Büchern und Silbergeräthen, und Kohlen, 521, 542 ff. Verm. zu Kohlen an das Dominikaner Kloster, 1188 ff.
- Völschow, alte Gr. Patr. Fam., Genealogie, Wappen u. Wahlsspruch, 429—32; Martin V. stiftet die Kanzel der Mar. Kirche, m. s. Wappen, 516, 579; Völschowscher Passionssstein, mit dem Allianzwappen der Bolhagen oder Gröneberg, und der Völschow, 393, 429—30, 572, Abb. Taf. VII; Grabsteine mit Allianzwappen (Nif. u. Mar. K.) 407, 429—32, 575—6. S. Fam. Schwarz, Engelbrecht, Bünsow; Patronat der Brigittenscap. (Mar. K.), 533; Regina V., v. m. VM. Christian Schwarz, Spitaphium m. Vildnissen und Allianzwappen; Isabe V., v. m. Prof. Al. Christiani, arch. Nic., Spitaphium mit Vildnissen (Nif. K.), 419, 432, 453, 638; Mevius Völschow, Gen. Sup. 1015; Joachim V., Cons. Dir., Bildnisse (Univ.), 407, 431; Hans Völsschow, Hausmarke a. b. Universitätsseceptern, 430.

Vorbeck, Math., Schloßer, Grabstein, mit den Emblemen der Innung (Nifolaikirche), 475.

Vormedore (apud Valvam), Thibeman, Vicarie vom Priester Markw. She vermehrt, im Hl. Geist-Hosp. 1225, 1030.

Borthorsche Lage der Georg=Hospitäler und Gertrudscapellen, 1258.

Voss, Hermann, Elemosyne, 378; Peter Voss, Witwe, Vicarie, 379, 381, 384.

Bos, Anton, cons., Grabstein mit Wappen (Nif. R.), 422, Abb.

Taf. XI, 3; Patron ber Bünsowschen Stiftungen, 544; Antons Tochter Magdalene Vos, v. m. Brand Hart= mann, cons., Grabstein (Nikolaikirche), 422.

v. Bofs, Kath. Marg., v. m. M. Jul. Gottfr. v. Aeminga, Bildnis und Grabsteine (Nikolaikirche), 466.

Vossbergsche Vicarie (Jakobikirche), 637.

Vot (Pes), Strals. Patr. Fam., in beren Wappen sich bas Emblem bes Schilbes auf bem Helme wiederholt, 650; Hermann Vot, presb. et Off., 1066, Vicarie (Nifolaiskirche), 352, 371.

Votivbild des Dr. Heinrich Butow, 499, 528, 845.

Vredekow, alte Gr. Patr. Fam., Seitenlinie der Letzenitz, mit dem gleichen Wappen, 640 — 1; Grabstein von Sophia, Tochter von Herm. Vredekow, und Gattin von Elmbert v. Kerndorp, in 2. Che v. m. Gertrud, m. d. Letzenitzschen Wappen (Universität), 647.

Brigman, Joh., Patr. e. Vic. (Nif. K.), 345, 379.

Arobose (Frobose), Patr. Fam., Grabsteine, 417. S. Fam. Dargat und Schwarz.

## W.

Wächterglode der Marienfirche, 519.

Waffen, als Trophäen auf Grabdenkmälern, 331 ff., 394, 469, 471.

Bage und Schwert, Symbole der Gerechtigfeit, auf Epitaphien, 394, 476.

Magenius, Sveno, Prof. math., Grabstein (Jak. R.), 651.

Wahlsprüche auf Grabbenkmälern, 397 — 9; der Fam. Bölschow, 420, 429; des Canzlers v. Sickftedt, 424; des Casp. Waldow, 450; des Professonachim Beringe, 591.

Wahnsinnige. S. Irrfinnige, Stulti.

Waisenhaus, in der Langenstraße, 1139 ff., 1318.

Wakenit, Albr. Friedr., Major, Grabstein n. Spitaphium mit Wappen und Kriegstophäen (Rik. K.) 394, 470 ff.; Anna Wakenitz, Christ. Blixens Witwe, Vermächtnisse an die Hosp. 1104, 1252, 1292, 1324.

Walbow, Caspar, Grabstein mit Wappen und Wahlspruch (Nifolaikirche), 450.

- v. Wale, Everh., cons., Vic. (Nif. K.), 364; Grabstein (Mar. Kirche), 561.
- Wallenrodt, Joh. VII. von, Bischof v. Riga, Vermächtnis an das Dominikanerkloster, 1184.
- Wallsafrer, nach S. Jago de Compostella, 125, 632 ff., 638-40, 700, 838-40, 1237-8, 1245, 1278.
- Wallfisch, bei Wyf gefangen, Mandgemälbe (Mar. R.) 509, 1072.
- Walter (Wolter), Georg, irrthümlich Theodorich genannt, can. Nic., 1067, Consolatio, 381 — 2; Patr. der Letzenitsschen Vicarie (Marienkirche), 541—2.
- v. Wampen, alte Gr. Patr. Fam., Genealogie u. Berichtigung berselben, 402, 653 ff., Grabstein m. Wappen, 402, Abb. Taf. XI, 1, 2; Siegel, Taf. XVII, 1; Consolatio Peters von Wampen, 1067, 382.
- v. Wampen, Everhard, Präpositus, 1067; Hohe Capelle mit Altar (Nik. K. Cap. Nr. VIII), von Henning v. Wampen (Er. Volraths, pleb. Mar., Stiefvater) und bessen Gattin Metteke vermehrt, 332, 402, 354, 365, 369, 377.
- v. Wampen, Everhard I und II, 1067, Oheime des Präpofitus, gemeinsamer Grabstein, mit Bildnis und Majuskeln (Marienkirche), 551 ff.
- v. Wampen, Lutgart, Hennings Gattin, Grabstein m. Wappen und Majuskeln (Nik. K.), 402, Abb. Taf. XI, 2.
- v. Wampen, Lambert, pleb. Mar., 1067; Grabstein m. Bilbnis und Bappen (Marienkirche), 562.
- v. Wampen, Margareta, vermählt mit Nifolaus v. Wampen, Grabstein (Jakobikirche), 652.
- v. Wampen, Bertram, Grabstein m. Wappen (Jak. R.) 653 ff.
- v. Wampen, hermann, Grabstein mit Wappen in Neuenfirchen, 402.

Banderbrüder. G. Terminarii.

Banderer (hospites, advenae) im Seil. Geift-Hosp. 222, 1228, von Seinr. Butoms Teft. ausgeschlofen, 1228, in der Gertrudstirche, 1298 ff.

Wandgemälde, in der Safristei der Nit. K. 298-9, Mar. K. 507-9, Franz. Kloster, 1102, im Dom. Kloster zu Stralfund, 298.

Wandschränke d. Kirchen (Nit. K.) 334, 338-40; (Mar. K.) 522; (Jak. K.) 625. Wappen auf Grabdenkmälern, 390, mit Metalleinlage. S. oben p. 1394;

(Nif. R.) 402, 405, 411, 412, 414, 417 ff., 424, 426; (Mar. R.) 547 ff. 554, 557, 562, 586; (Jak. R.) 639, 646 – 54, 656.

Warendorp, Lüb. Patr. Fam., nach Greifswald übergesiebelt, Grabstein (Marienkirche), 557.

Warmbolt, A., v. m. E. Wüstenberg, Grabstein (Marien= Kirche), 601.

Warnecke, Joh., prov. Nic., Grabstein u. Wappen (Nik. K.) 467; Hans Warnecke, Grabstein (Marienkirche), 601.

Warner, Berent, Grabstein (Marienkirche), 600.

Warschow, alte Gr. Patr. Fam., Hermann W., pleb. in Wyck Rug. (1067), Johann u. Dietrich, Brüber, Grabstein (Mar. K.), 564; Hermanns Stiftung im Georg-H. 1272, 1282; Gerhard W., pleb. in Gingst Rug. 1067, Stift. im Georg-Hosp. 1273, 1284; Margareta W., Schwester berselben, v. 1) m. Conr. Hagemeister, cons., 2) Jakob Wudarghe, Cap. u. Altar (Nik. K. Nr. XX) 347, 367; Vic. (Mar. K.) 539; Peter W. Consolatio und Stiftung, 383—4; bessen Tochter Slisabeth W., v. m. Pet. Hannesmann, Patr. des Apollonien = Altars, 378; Alb. Warschows Stiessohn, Paul Nigebur, Grabstein (Nikolaikirche), 424.

Wartensleben, Heinr. Friedr., Graf von, Spitaphium mit bem Wappen u. m. Trophäen (Nikolaikirche), 468.

Wartislam III. und Wartislam IX. E. erectores ecclesie.

Waschichalen. G. Pfannen.

Wagerburg, Leprofenhaus St. Achaz, 1260.

Bagermühle des Hl. Geift= 11. Georg-Hosp. 98, 1200, 1234, 1274 ff.

Weden (cunei), Bertheilung, 545, 1221-2, 1271, 1287.

Bedenfest. G. Fürftenfest, Beil. Kreug-Meffe.

Wegener, Mich. a. Stettin, beckt (1607 — 9) die i. J. 1650 umgestürzte Spite des Nikolaithurms mit Kupfer, 290.

Wegener, Joh., Prof. math., v. m. Gertr. Stuckman, Grabsfein mit Wappen (Jakobikirche), 655 ff.

Meger, Math., Grabstein (Nikolaikirche), 475.

Weggezin, Gottfried, Präpositus, 1068, Vic. u. Test. (Nik. Kirche), 322, 329, 366 — 7; Grabstein mit Bildnis (Nik. Kirche), 406.

Benergang, Gr. Fam., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

v. Weigel, Archiater, Begrähnis (Nik. K. Cap. Nr. X), 336.

Weigelianer, rel. Sekte, dazu geh. Andreas Radelow, Sohn des Küsters Joh. Radelow, Grabstein (Nik. u. Jak. Kirche) 656 ff.

Weihetreuz (signaculum) a. Patenen, 320-22, 523-24, 626.

Weiher v., ritt. Fam., Wappen a. Grabsteinen (Mar. K.) 586. Beihwaßerbecken (Aspersorium), Mar. K. 491 — 2; Jak. K. 623; Franz. Kloster, 1098.

Beinblätter und Thierfiguren, als Ornamente an Portalen, 491, 609.

Beißbäcker (pistores albi), Innung, Altar (Nik. A.), 359.

Weißenborn, Patr. Fam., Wappen, 467, Grabsteine (Nik. K.) 467; Begräbnis (Mar. K.), 593, erwirbt Ludwigsburg und bamit die Müller v. d. Lünesche Begräbnis = Capelle (Nik. Kirche, Nr. VII), 331.

Weisheit, Tugend, Darftellung, 324, 394, 588, 589.

Welbele, Grabstein (Marienkirche), 563.

Bendelbern, Beter, Glemofnne, 369.

Wendt, Martin, arch. Nic., 1015; Grabstein (Nik. K.), 455. v. Werle, Mechtild, Schwester des Präp. G. Weggezin, mit Katharina Blixen, Patronin der Weggezinschen Vic. 368; Grabstein (Marienkirche), 561.

Werleman, alte Er. Patr. Fam., aus Werle bei Soeft nach Greifswald eingewandert, Wapp., 559; Gerhard W. Gattin, Grabstein mit Bildnis, Wappen und Leoninischen Versen (Mar. K.), 559, Abbildung, Taf. I; Hermann Werleman, Grabstein mit Rundschrift (Marienkirche), 560.

Westphal, alte Gr. Patr. Ham., Genealogie, mit beren Berichtigung, und Wappen, 441 — 3; Heinrich W., proc., St. Nifolaus-Altar (Nif. K.), 362; Grabsteine m. Allianzwappen (Nif. u. Mar. K.), 441—5, 570 (Abb. Taf. IV, 11), 578, 597. S. auch Fam. Rhaw, Higen, Srich, Teyloff; Peter Westphal, arch. Nic. 1017, Spitaphium m. Vilbnis (Nif. Kirche), 398, 442, 465; Andreas Westphal, Prof. hist., Brustibild (Universität) 443; Theodorich Westphal, Beneficium (Jak. K.), 637; Christoph Westphals Testament, 1104, 1252, Joh. Westphals Vermächtnis a. d. Gr. Kirchen, 700, 702, Klöster, 1126, 1181, Hospitäler, 1237, 1278, und das Georghospital zu Gristow, 1295. Sog. Wester

phalscher Convent in der Wollweberstraße, 1314 ff. S. Großer Convent (Conv. maior); Christoph Westphal, Provisor desselben, 1317.

Wegel, Heinrich, Vermächtnis zum Bau der Gertrudscapelle, 1304, 1306.

Wichmann, Beinrich, presb., 1068, Consolatio, 382.

Wideman, Rath., Grabstein (Marienkirche), 601.

Wilbe, B., diac. Mar. 1014, zerst. Epitaph. (Mar. K.), 398, 591.

Wiltberg v. Letenit, Verm. a. d. Georg-Hospital, 1277.

Windmühlen des Hl. Geist- und Georg-Hospitals, 1201, 1234, 1253, 1260, 1277 (Kolmole), 1288; der St. Gertrudskirche, 1302, 1305 ff.

Wineke, Hans, Consolatio, 382.

Wienholz, Gregor, Testament, 384.

Wynman, Thib., Vermächtnis an das Hl. Geist-Hosp. 1237, und Georg-Hospital, 1277.

Wynold, Heinrich, Wallfahrer, Vermächtnis an das Hospital zum Heiligengeift und St. Georg, 1245, 1283.

Wienrich, Chr. Jak., Past. in Weitenhagen, Grabstein (Mar. Rirche), 598, bann an seine Schwester Eva Elise Wölcke vererbt, 598.

Winterfeld, ritt. Fam., Abam W. vermehrt seines Schwiegervaters Ditbernus Pannicida Vic. (Nikolaikirche), 363.

Winterfeld, Gustav, Freiherr v., v. m. Marg. v. Owstin, Begräbniscapelle, m. b. Allianzwappen u. den Wappen der Vorfahren, (Nik. K. Nr. V), 328, 467.

Wißenschaften, geübt v. d. Franz. 1087, Bibl. 1106 – 22; v. d. Dom. 1147, 1153, 1154; Bibl. 1171 – 77; Medicin u. Natur W., Rechte, Geschichte und Sprachen, 1087.

Wismar, Eilard v. (Heilardus), cons., nach ihm ber Gilardsacker benannt, 77, 155; ältester Vorst. bes Hl. Geist-H. 1201.

Wittborp, Isabe, schenkt Altarleuchter der Mar. Kirche, 523.

Witte (Albus), alte Gr. Patr. Fam., 160, 417, 1069; Siegfried W. (Albus), v. m. Lutgart v. Münster, Grabst. m. Maj. (Nif. K.), 389, 403, 558, Abb. Taf. X, 1; s. Tochter Berteke W., v. m. Ssein v. Anklam (Tanglim), 403.

Bitte, Joh., und Wilhelm Breen, Grabftein (Nif. R.), 475.

Witte, M. Heinr., 873, disp. in Strassund mit den Dominis kanern, 1193.

Wittling, Joach., Grabstein (Nifolaifirche), 473.

Witmann, Sans, v. m. Rath. Nover, Grabftein (Nif. R.), 473.

Witton, Schottische Familie, Jakob W., Rathsherr, Grabstein (Marienkirche), 594.

Wittstock, Geries, v. m. Kath., Grabstein (Marienkirche), 601.

Wizlam II. u. III., von Rügen, Besuch im Dom. Kl. 1181; Stiftung im Beil. Geist: u. Georg : Hospital, bei ber Berleihung von Karrendorf, 1203, 1220, 1270.

Wobarghe. S. Wudarghe.

Wolbegghe, Joh., fr. ord. Pred., Verm. a. d. Dom. Kl. 1183.

Wollenweber (Wullenwever), Innung u. Fam., nach der die Wollweberstr. benannt, 121; Altar (Jak. K.), 361; Patr. der Mariengilde (Mar. u. Jak. Kirche), 530, 628.

Wolf. S. Wilff.

Wölcke, Eva Elise, Schwester bes Past. Wienrich, Begräbnis (Marienkirche), 598.

Wolfradt, Hermann, cons., gründet zur Zeit des 30 j. Krieges den Hochaltar (Nik. Kirche), 300 ff., abgebrochen und nach Stralfund übertragen, 300, 308; Bildnisse desselben und seiner beiden Gattinnen Issabe Brunst u. Barb. Schlichtskrull, m. d. Allianzwappen (Nik. Kirche), 301, 325, 449; Abendmahl, Gemälde, früher an dem Altar (Nikolaikirche), 300, Capelle, Nr. XVII.

Wolg ast, Friedrich von, Vermächtnis und Memorie im Heil. Geist-Hospital, 1236, und Georg-Hospital, 1278.

Wolter (Walter), Nikolaus, v. m. Gertrud, Grabstein m. Haussmarke u. Kreisschrift (Jak. K.), 653; Melchior B., Grabstein (Nikolaikirche), 473.

Wörishoffer, Carl Wilhelm, Salinen : Inspector, Zeichnungen ber Nikolaikirche, 289, 300, 304.

Wreen, Sophia, Witwe v. Ev. Wale u. Gattin des BM. Conrad Wreen, Stiftung bei der Gertrudscapelle, 1308.

Wudarghe, alte Gr. Patr. Fam., Jakob W., v. m. Marg. Warschow, Conr. Hagemeisters Witwe, Cap. und Altar

(Nif. K. Nr. XX), 347, 367; Anna Wubarghe, Licarie, m. b. Eligius-Altar des Kl. Eldena, sowie der Totenborpschen und Kampschen Bic. vereinigt, 337, 371, 374.

Wulff, Nikolaus, dessen Witwe, Patr. des Bartholomäus und Apollonien-Altars, 377—8.

Wullenwever, Innung. S. Wollenweber (Lanarumtextor). Wullenwever (Laneustextor), Chifo, Wallfahrer, Verm. a. d. Nat. K. 632, (Nit. u. Mar. K.), 700, 702, (Franz. u. Dom.

Kl.), 1126, 1181, (H. Geist: u. Georg-H.), 1237, 1278.

Bundenmale Christi, dargest. auf Passionssteinen, 393, 571, 572, 655, Abbilbung, Tasel, VI, VII.

Würffel, Jeremias, Organist, Grabstein (Nik. K.) 464; Joh. Ludw. W., Prof. theol., Bildnis (Universität), 464.

Wüstenberg, E., sel. A. Warmbolten Witwe, Grabstein (Marienfirche), 601.

# 3.

(Bgl. auch die Ramen unter S.)

Zabel (Czabel). S. Sabel.

Zalun. S. Salun.

Zander, Asmus Z., Anna Z., Grabsteine (Nif. u. Mar. K.) 473. Zelatores (Circatores), Wächter z. Aussicht ii. Disciplin im Dom. Kl., 1152. Zeppel (Teppel), Kranz, Kopfschmuck der Marienbilder, 319, 521, 618, 625. Ziegelhäuser der Kirchen, 79 — 83, 272, 303, 689, 724, 928, Ziegelhof bei Wackerow, 218, 1168, 1191.

Ziegelmosait des Fußbodens (Jatobitirche), 271 ff., 623.

Ziemssen, Joh. Chr., Gen. Sup. 1019; Amtswohnung, 687; Bildnis (Nik. K.), 476; Beichtstuhl (Mar. K.), 514.

Zimmerman. S. Timmermann. — Zinzow. S. Sinsow.

Zittorp. S. Sittorp.

Bornow, Chrift., Grabstein (Nifolaifirche), 475.

Zote, Christoph, Grabstein (Jakobikirche), 658.

Bukow. S. Sukow. — Zules. S. Sulig.

Zünfte. S. Gilben, Innungen.

Czuntesche. S. Suntesche.

3wichtenberg. S. Schwichtenberg. - 3wina. G. Swina.

# Orts- und Sach-Register.

In ähnlicher Beife, wie die beiden Berfonen-Register, - von beneu bas erfte (p. 1020-70) die Beiftlichen, Lehrer und Proviforen der Greifsm. Rirchen, das zweite (p. 1345 - 1435) die Begründer und Patrone der firchlichen Stiftungen, sowie die in den Begrabniffen bestatteten Kamilien umfaßt - nur folche Berfonen aufzählen, welche burch ihre amtliche Stellung, ober durch die ihnen gewidmeten Denkmäler eine wesentliche Bedeutung für die Ent= widlung der Stadt und ihrer Rirchen, Alofter u. hospitaler gewonnen haben, - beschräuft fich auch das Geographische Register auf folche Orte, welche durch ihre kirchlichen\*) Gebäude, oder bemerkenswerthe historische Analogien mit der Geschichte der Stadt und ihrer Rirchen in naberer Beziehung fteben; alle Ramen von Berfonen und Orten, welche nur durch gelegentliche Ermähnung, oder Anführung in den Belagstellen und Anmerkungen, einen mittelbaren Busammenhang mit der Stadt Greifswald haben, blieben jedoch von den betr. Registern ausgeschlogen. Gin gleiche Beschränkung gilt auch für bas Sachregister, welches burch Petitschrift von dem Ortsregister unterschieden ift. Um die Uebersicht zu erleichtern, wurde das Sachregifter nicht durch= gängig in einer alphabetischen Reihenfolge angeordnet, sondern nach lokalen Gesichtspunkten in mehrere Abschnitte gegliedert, und diese in dem Ort8= register unter der Aubrit "Greifswald" eingeschaltet. 218 folche er= gaben fich, ber Unlage bes Buches entsprechend, ff. Abschnitte: 1) Urfprung und Geschichte ber Stadt; 2) Geschichte ber Greifswalder Kirchen, a. Rit. R., b. Mar. R., c. Jak. R.; 3) Geschichte der Greifsmalder Klöster; 4) Geschichte der Greifsmalder Hospitäler; welche 6 Abtheilungen jede eine alphabetische Anordnung zeigen. Beim Regifter jur Gefchichte ber Greifsmalber Rlöfter, wurde, da in das Personen-Register (p. 1020 - 70) die Kloster-Geistlichen nicht aufgenommen werden konnten, ein dronologisches Berzeichnis der Ordens= meister, Gardiane, Prioren und anderen Conventualen vorangestellt.

### 21.

Abtshagen, 29, Kirche, 40. Ahrenshagen, 29, Kirche, 39; vgl. v. Hafelberg, p. 9. Alt Damm bei Stettin, 31; Geistl. a. d. Gr. Univ. stud. 994. Altencamp, Cift. Kloster am Rhein, 66, 996.

<sup>\*)</sup> Unm. Hinsichtlich der kirchlichen Gebäude ist im Ortsregister zugleich auf "v. Hafelberg, Baudenkniäler des Reg. Bez. Stralfund" verwiesen, wobon "Heft 1, Kreis Franzburg, 1881, und Heft 2, Kreis Greiswald, 1885, während des Drucks der Geschichte der Greissw. Kirchen erschienen sind.

Altenkirchen a. Rügen, Kirche, 23; Apfis vorgothischen Stils, 23, 25, 33, 35.

Anklam (Tanglim), wohl identisch mit Groswin, Kirchen, 30, 49; Statuten, 149; Geistliche, a. d. Gr. Univ. stud. 992, 1005; Augustiner Kl. 1005 — 6, 1091, 1160; Heil. Geist-Hosp. 1199; Georg-Hosp. 1258; irrthümliche Namen "Vadam und Naclam", 31.

Apfis borgothischen Stils zu Altenkirchen u. Schaprobe, 23, 25, zu Cammin, 33, und in Meklenburg, 35.

Arcus triumphalis, 37, 39, 41, 42, 256, 273.

Arfaden der Eldenaer Rlofterfirche, 45.

Arnswalde, Geiftliche, a. b. Gr. Univ. ftub. 992.

Augsburg, H. Kreuz-Hospital, 1206; Fugger, Joh. a. Augsburg, ord. Pred., stud. a. b. Greifsw. Univ. 1003, 1185; Bischof v. A., Peter v. Schaumburg, ertheilt Disp. 961.

### 23.

Baberow (Flundergraben), Nebenfluß bes Ryds, 12—16, 69 ff., 78, 91 ff. Badfteinbau (dom. lapidea), Ziegelbau, 37—43, 70, 116—8.

Baggendorf (Kirchbaggendorf), Geschlecht und Kirche, 29, 38, 50, 52. S. Backendorf und Beckedorf.

Bahn, Granit-Rirche, 42.

Badenborf (Bedeborf). S. Baggenborf.

Bamberg, Bischof Ottos v., Gründung Pom. Kirchen, 17, 29
—32, 41, 106; Kloster Michaelsbergs Patronat über die Kirchen zu Stettin, 107.

Barenhorst und Schmaledyk, Gehölz bei Sanz, im Besitz des Franz. Al. 1137 ff. und des Georg-Hospitals, 1283.

Barnigendorf. S. Baffendorf.

Barth, Rüg. Pom. Land und Stadt, 20, 24, 37, 85, 133, Hunnenstraße (pl. Canina) 102; Kirche, 26, 39, Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 995; H. Geist-Hosp. 1199, Ordnung dess. 1214—15; H. Kreuz-Cap. 1206; Georg-Hosp. 1258; Gertrudscapelle, 224, 1300; vgl. v. Haselberg, p. 10.

Bassendorf (Barnigendorp), zerftörte Kirche, u. Haus auf bem Kirchhof, im Besitz des Greifswalder Dom. Klosters, 1184.

Bedenborf. S. Baggenborf.

Beerbohme Photographische Aufnahmen Rüg. Bom. Rirchen, 25, 37-42.

Behrenhof (Busdorp), Kirche, 32, 42, 50, 60, 703, 971; vgl. v. Hafelberg, p. 65.

Belbud, Prämonstratenser Aloster, 134.

Belgard, Kirche, 30; Geiftliche a. b. Gr. Univ. ftub. 992.

Bemalung der Kirchen im Innern, 88, 298 ff., 506-9, 1102.

Bent auf Ufedom, Rirche, 32.

Berenwalde, alter Sit des Geschlechts Behr, 50.

Bergen a. Rügen, Cift. Nonnen Kl. u. Stadt, Kirche, 22, 27, 32, 34, 45, 117; Nonnen, 746, 1006; Georg-Hosp. 1258 ff.

Bergen in Norwegen, Gr. Contor, Capelle u. Vogt, 139 ff.; Bergenfahrer-Companie, vgl. ob. p. 1350.

Berlin, Gertrudscapelle, jest Spittelfirche, 1301.

Bisborf, Rirche, 29.

Blenben am Giebel vorgothischer Rirchen, 38-43.

Bobbin a. Rügen, Kirche, 25.

Boecken, Boeckum, a. Rhein, 51, 66, 157. S. Fam. Buch, Buck (Boeke), 94, 157, 162—4, 352, 376, 1025.

Bohlenborf, alter Sig bes Geschlechts Bohlen, 50. S. Bolen. Bologna. S. Reg. p. 1024.

Boltenhagen, Boltos alter Sit, 50, 363; vgl. über die Boltenshäger Kirche, v. Haselberg, p. 67.

Boltenhäger Teich, Erweiterung des Rycks, 4, 11, 12, 93, 98 ff., 121, 227, 242.

Bordesholm, Aug. Rl., Geiftliche a. d. Gr. Univ. ftub. 1005.

Bornholm, Insel, Handelsverbindung, Brüderschaft, 141 ff., Kirchen, 140; Bornholmsche Capelle (Annen-Cap.) bei ber Greifswalder Marienfirche, 143, 358, 494.

Bootstedt, Kirche, 40; vgl. v. Haselberg, p. 18.

Brandenburg, Markgrafen u. Churfürsten, Kriege u. Bündenisse misse mit Pommern, 17—22, 57, 115, 131 ff.; Brandensburgsches Recht, 55; Brandenburgsche Belagerung von Greifswald (1659—78) zerstört Mar. Kirche und Thurm, 480, 487, Jak. Kirche u. Thurm, 127—9, 606—7, 611, Franz. od. Graue Kloster, 1098—1101, H. Geiste H. 1205.

Brandenburg, Alt=, Rolandsbild, 145.

Brandenburg, Reu-, Geiftliche a. d. Gr. Univ. ftud. 999.

Brandshagen (Borantenhagen), Burg und Kirche, alter Sit ber Rüg. S. Linie ber Putbus, 24, 40, 51; Bücher ber Gr. Kloster-Bibliotheken bort vergraben, 1112, 1114, 1121.

Braunschweig, H. Geist-Hosp. u. H. Kreuz-Capelle, 1206; St. Leonhard-Hosp. für Aussätzige (Leprosi), 223, Hosp. Ordnung, 223, 1213, 1257; Gertrudscapelle, 224, 1300; Beghinenhäuser, 1196; Fehmgericht, 202.

Bremen, Hansaftadt, Rolandsbild, 145; Zahl der Rathsherren, 150; Fam. von dort eingewandert, von Bremen, Bremer, 156, 1339, Anm.

Breslau, Beil. Rreug-Rirche mit 2 Gefchoffen, 1206.

Bretwisch, Rirche und Bach (Bete), 29.

Brock a. Rhein, 66; westl. Theil der Gr. Saline, 13, 14, 69, 81. Broda, Ronnenkloster, 134.

Brushagen, alter Sig der Fam. Brufer, 51, 155, 156, 160, 405. Bubbenhagen, alter Sig der Familie Budde, 50.

Buggenhagen, alter Sig bes Geschlechts v. d. Bughe, 51, 556, 566—7, 1134; im Bes. d. B. Buggenhagen, 164, 517, 596.

Bukow (Buggow), Pom. Land und Ort, auf ober bei Ufedom, Kirche, 31, 32; Benediktiner Kloster, 134.

Bünsow (Bunessowe), Kirche, 32; vgl. v. Haselberg, p. 69. Busborf am Rhein, 66, 157; in Pommern, jetzt Behrenhof, 50, 154, Kirche, 32, 42, 60, 703, 971; vgl. v. Haselsberg, p. 65.

## C.

## (Bgl. auch bie Namen unter R.)

Cammin, Bischofs-Sig, 19; Dom, 30—33; Mar. K. 33; Dom. Kl. 217 — 19, 1142, 1179; Georg-H. 1258; Gertruds-Cavelle, 1300; Apsis des Doms, 33.

Cammin, Bisthum, von Bisch. Otto gegründet, 29 — 32, 41, 106; Grenzen, 20; Förberung, 134, 137; Bestätigung des Elbenaer Patronats u. geistl. Gerichtsbarkeit des Officials, 113, 210—16, 254 ff., 675, 926, 945; Bestätigung der Gr. Univ. u. des Domstiftes, 802—7, 830, 930; Hebungen

a. b. Gr. Klöstern, 1091, 1161; Bischöfe v. Cammin, welche a. b. Gr. Univ. studirten, 990; Geistliche der Camminer Diöcese, die a. d. Gr. Univ. studirten, 990—995.

Camp am Rhein, 66; bavon die Pom. Fam. von Campen benannt, 66.

Campicher hof in Stralfund, herberge des Abtes des Cift. Kl. Neuencamp (Franzburg), jett Provianthaus in der Mühlenstraße, 72.

Capelle, b. Sagard, Kirche, 25. S. Jasmund.

Cara Insula, Rloster Arusiensis dioc. 1001.

Cavelsborf (Kaboldestorpe), alter Sit bes G. Cabold, 50.

Chorfding, vierfeitiger bes Cift. Stile, 37-43, 83, 125, 256, 275, 607.

Clitschendorf, alter Sig bes Wend. G. Clits, 51.

Clodona (Clötikow), Kirche, 30. S. Dodona (Dadow); auch mit Daber, Dadow, Golnow u. Zirkwig identificirt, 30.

Colbay, Cift. Al., Kirche m. Steinbau, 32, 33, 45, 117, 134, 711.

Colberg, Pom. Land, 134, und Stadt, von Greifswald als Deutsche Gemeinde begründet, 65, 148; Vorstadt Gripswoldeken, 65; Kirchen, 30, 31; Geistliche a. b. Greifsw. Univ. stud. 992; Georg-Hosp. 1259, Gertrudscapelle, 1300.

Compostella S. Jago, Wallsahrtsort in Spanien, 125, 632. Cöslin, Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 992; Nonnenkloster, 747; Georghospital, 1259; Gertrubscapelle, 1300.

Copenhagen, Riederlage ber Schonenfahrer- ober Copenhagen- schen Companie, 141—144; von Alex. v. Soltwedel erobert, 85.

Cotifenhagen. S. Roitenhagen.

Crackaw a. Rhein, 66; davon die Pom. Familie von Crakow benannt, 66.

Creuzmanshagen, alter Sitz ber Fam. Clutsemanshagen, 29, 154, 536, 632, 1291.

Cröpelin in Mekl., Geiftliche a. d. Gr. Univ. ftub. 997.

Cröslin, Kirche, 43, 60; vgl. v. Hafelberg "Kröslin", p. 147.

Crummin, Nonnenklofter, 711, 746, 774 ff.

### D.

Damgarten, Rüg. Mekl. Grenzfeste u. Kirche, 28, 39, 133; vgl. v. Hafelberg, p. 19.

- Damm bei Stettin, 31. S. Alt=Damm.
- Damme. S. Neuenkirchen bei Greifswald.
- Damme, Arm der Peene, der eine Insel bildet, bei Fresendorf, von Gest. mit dem Koos verwechselt, 136.
- Dänemark, Einfluß der Kriege, Einwanderung u. Handelsversbindung, 6—11, 17, 48, 55, 57, 61 ff., 68, 84, 90, 115, 131, 157; Einfluß a. Pom. Kirchenbauten, 33, 35, 79; Namen Pom. Küsten nach Dänemark: u. A. Dänholm (Straela), Insel bei Stralsund, 7, 9; Dänische Wyk (portus Darsinus), Meerbusen der Ostsee, bei Greiswald, zwischen Ludwigsburg (Darsim) u. Wyk; Dänische Wyk, Kirchdorf a. d. Meerbusen, und städtischer Hafen mit der Mündung des Ryckslußes, 4, 6, 7, 10, 20, 22, 46, 56, 60, 135, 242.
- Dargun, Cift. Kl., Kirche mit Steinbau, 5, 17, 22, 34, 44, 57, 85, 106, 110, 117, 134.
- Dars (Dartz insula), Rüg. Halbinfel, 7, 20, 21, 91, Beschreibung von Wehrs, 91.
- Darsim (Ludwigsburg), Wendischer Ort, 10, 46; Darsimhovet (Ludwigsburger Haken), 7. S. Dänische Wyk (portus Darsinus).
- Dattenberg bei Linz am Rhein, Heimat des Geschlechts Dotenberg, 50.
- Denelsdorf (Dunelstorp), Niederdeutsche Ansiedelung, 29, Pa-rochie, 1184.
- Demmin, Burg u. Stadt, 5, 19, 22; Hunnenstraße, 102; im Hansabunde, 138; Statuten, 149; Kirche, 30, 31; Archistiafonat, 211, 857, 943; Bicarie bei der Gr. Univ. 376, 890; Mendicantengrenze der Franz. u. Dom. 1091, 1160; Acter a. d. Demminer Stadtselde (Kouenwinkel u. Dordenberch), Geschenk von Joachim Witte a. d. Dom. Kl. 1191; Heiligengeist-Hospital, v. Demminer Rath verwaltet, 221, 857, 1199, 1214; Georg-Hosp. 1258 ff.; Gertruds-C. 224, 1300; Beghinenhaus, 1196; Geistl. a. d. Univ. stud. 993.
- Dersekow, alter Sit bes Wend. Edlen Dirsko, 47, 56, 58, 59; Kirche, 41, 60; vgl. v. Haselberg, p. 69; Mendicanten=

grenze der Franz. u. Dom. 1091, 1160, 1187; Gr. Patr. Familie, nach dem Ort benannt, 154, 1028.

Deutsche Ginmanderung. S. Niederdeutsche Ginmanderung.

Deutsche Proving (prov. Teutonie) des Dom. D. 1159-60, 1180.

Doberan, Ciftercienfer Rlofter, 17, 20, 788.

Dodona (Dadow), Kirche, 30. S. Clodona (Clötikow).

Dominitaner = ober Schwarzes Rlofter, 216. G. unter Greifsmald.

Dornberg, Anhöhe a. d. Rosenthal, 4, 13.

Dornweide. G. Stoltenhagen.

Dorow, zerftörte Rirche, 1184.

Dortmund, Beghinenhäuser, 1196.

Dotenburg, Sitz des Rheinischen Geschl. Dotenberg, 50, 744; Uebergang von dessen Grundbesitz a. d. St. Greisswald, 247, 1296, sowie der Patronate ü. d. Kirche und das Georgs Hospital zu Gristow, 1296; Vermächtnis der Wiese Holye an das Dominisaner Kloster, 1183.

Dramburg, Geiftliche an der Greifsw. Univerfität ftud. 993.

Drechow, Rirche, 29, 38; vgl. v. Haselberg, p. 21.

Dreißigjähriger Krieg, Zerstörung firchl. Gebäude, 84, 392, des Franz. od. Grauen Klosters, 1098 – 1101, des Dom. oder Schwarzen Kl. 1169; Entwendung a. d. Kloster - Bibliotheken, 1112, 1114, 1121; Zerst. der Hl. Geist-Hosp. 1205, 1209, 1220, 1252—6; des Georg-Hosp. 1261, 1266, 1270, 1289, 1293; der Gertruds-C. 1305; der Convente, 1317.

Drigge (Littus Dreccense), Halbinsel bei Stralsund, 7, 10. Dwargelsborf, alter Sig bes Wend. Geschl. Dwargel, 51.

# Œ.

Eilard kader, Stadtfeld n. b. Rathsherrn Gilard v. Wismar (1250; vgl. oben 77, 91, 93, 155, 1201) benannt, 77.

Eixen, alter Sit des Gesch. Exen, 29, 52; Kirche, 38; vgl. v. Hafelberg, p. 22.

Elbena, Cift. Kl. bei Greifswald, gründet die Stadt Gr. 3, von Dargun gestistet, 22, Geschichte desselben, 43 — 61; Benennung Greifswalds, 65; Cist. Stil, u. Baumeister des Kl. 34, 82 ff., Steinbau, 117; Gründung der Gr. Mar. Kirche, 78, 82 ff., v. Neuenkirchen, 83 ff.; Belehnung des Herz. Wartislaws III. mit Greifswald, 112 ff., Wartislaws III. Schenkungen u. Begräbnis im Kloster, 135 ff.,

1123; des Abtes Hof i. d. Stadt, 72, 690; Patronat üb. die Gr. Kirchen, 48, 59, 60, 78, 113, 253 — 5, 659 — 60, 675, 804, 1201; geistliche Gerichtsbarkeit besselben, 208, 210 ff., 215; Raufverträge, 978-80; Kl. Bibliothek und Rectorat des Abts Enwaldus Schinkel, 921-2; angebliche Badftube und Bäckerei in der Rapenstraße, 97, 357; Abte und Mönche a. d. Gr. Univ. ftud. 1000; Spannung zwischen dem Cift. und dem Franz. D. 111, 112; Ginfluß der Anlage der Eld. Al. Kirche auf den Grundriß der Greifswalder Marienfirche, 483; v. ü. Al. u. Kirche, v. Hafelberg, p. 70.

Elmenhorst, Deutsche Anfiedelung, 29, Rirche, 40.

Effen, Begbinenhäuser, 1196.

Fabricius, Charte von Pommern und Rügen, 19.

Falkenberg, Anhöhe a. d. Rofenthal, 4, 13-15.

Feldftein tir den, borgothifden Stile in Meflenburg u. Pommern, 35-43.

Kenftergruppen, Glieberung vorgothischen Stile, 33-43.

Fiddichow, Granit-Rirche, 42.

Flemendorf, Niederrheinische Ansiedelung, 29, 50, Rirche, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 23.

Klundergraben. G. Baberow.

Flut, große von, 1304, welche den Ruden von Möndigut trennte, 15, 69. 79, 135.

Formfteine des Ziegelbaues, 79 ff.

Frankische Franziskaner Rlöfter, 106.

Frangburg. S. Ciftercienfer Rlofter Neuencamp.

Frangburger Rreis. Befchreibung der Rirchen vom Stadtbaumeister Ernft v. Safelberg, Photographische Aufnahmen von Beerbohm, p. IX, 25, 37-42.

Frangistaner = oder Granes Rlofter. G. unter Greifsmald.

Fresendorf. S. Friesland.

Friedland in Mefl., Geiftliche a. d. Gr. Univ. ftud. 999.

Friefe u. Binnen, 38-43, 72, 84, 266, 283, 502, 507, 606, 610, 615-6. Friesland, Friesische Ginwanderung in Pommern, 48, 55, 102,

u. A. die Fam. Friso (Vrefe), welche Frefendorf grundete, 136, 157, 244, 1203.

91\*

Frühgothischer Stil der Gr. Kirchen, 85, 131, 256 ff., 478 ff., 603 ff.

# 6.

Garbift, Wendische Burg, nördlich von Greifswald, 46.

Garz a. Rügen, Wendische Burg, 19, 23; Kirche in Wendorf, 23, 24.

Garg a. Ober (Gradicia, Gridiz), Rirche, 30.

Garg (Gardist) a. Ufedom, Kirche, 32.

Gellen (Jelenine), Meercsarm zwischen Rügen u. Pommern, und Landzunge der Insel Hiddensee, 8, 9; freies Geleit der Seefahrt durch denselben in die Dänische Wyk und den Nyck zum Greifswalder Hafen, 135. S. Swoldr (portus Swaldensis) und Dänische Wyk.

Georg= Sospital, 223 ff. S. unter Greifsmald, Gefch. d. Hospitäler.

Georg=Bospitaler in anderen Städten, 223 ff., 1258 ff.

Gerit bei Coslin, Pfarre, 970.

Gertrudecapelle, 224 ff. S. unter Greifemald, Gefc. d. Sospitäler.

Gertrubecapellen in anderen Städten, 224 ff., 1300 ff.

Gewölbe aus Ziegeln, vorgothischen Stile, 35.

Giebel = Ornamente vorgothifcher Rirchen, 34-43.

Gingst a. Rügen, Kirche, 24, 738.

Giesendorf, Sit des Geschlechtes Giese, 50.

Glewis, Wendischer Ort, 29, Rirche, 41.

Gliederung der Fenftergruppen, vorgothischen Stile, 33-43.

Gnattow (Carlsburg), 154.

Gniz (Gnez), Halbinsel der Insel Usedom, mit dem Pfarrdorf Nepelkow, Kirche, 32.

Gollnow. E. Clodona.

Görmin, Kirche, 29, 41, 763, 943, 955, 959, 972, 1246—47, 1284—86.

Gramzow, Prämonstratenser Rloster, 134.

Granitkirchen, oder Felbsteinkirchen in Meklenburg und Pommern, 35—43; Granitbau und Ziegelbau gemischt, 35—43.

Greifenberg, von Greifswald aus durch Jak. v. Treptow begründet, 63, 65, 148; Wappen m. Greif und Fluß, 63, auch dem Wappen des Patr. Geschl. v. Griphenberg

(Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

ähnlich (S. oben p. 1370); Georg-Hosp., 1259; Gertrudscapelle, 1300; Beghinenhaus, 1196.

Greifenhagen, Gründung u. Wappen, 63, Granit-Kirche, 42, Geistliche an der Greifswalder Universität stud. 993.

Greifswalder Areis, Baudenknäler desselben, beschrieben von Ernst v. Haselberg, 1885, Baudenknäler des Regierungsbezirks Stralsund, H. 1, Areis Franzburg, 1881, p. 1—62; H. 2, Areis Greifswald, 1885, p. 63—192 [p. 1—128].

# Greifswald

(vgl. v. Safelberg, p. 80-134).

# Ursprung und Geschichte der Stadt

(p. 1-248).

# A.

Abts Hof (curia), Hof des Abts von Eldena am Heims. Thor und in der Kuhstraße, 72, 690.

Advocatia (Gerichtsbarkeit), 145 ff., 226; selbständige, 202; geistliche, 211. Advocatus (Vogt), fürstl. maior, 146 ff., 198, 202; Stadtvogt, minor, subadvocatus, 199, 204.

Agger. S. Wall.

Aderbau der Ansiedler und der Bewohner Greifswalds, 53, 69, 74.

Aestivum plebiscitum, Commer=Bursprake, 183.

Aestuarium, Rathsstube, Rubenows Tod daselbst, 167 ff.

Altherren der Bergen= und Schonenfahrer=Companie, 144.

Altes Geld und Metl. Pfennige, 1324.

Altes und Neues Rathhaus (theatrum antiquum et novum), 166—174. Altes und Neues Tief, Fahrwaßer des Ryds, 135, 242; Meeresdurchfahrt zwischen Rügen u. d. Ruden, u. zwischen d. Ruden u. Pommern, 135.

MIt= und Neuftadt (antiqua et nova civitas), 95, 114 — 125, 146 ff., deren Bereinigung, 225 ff.

Amt (officium), Aemter des Rathes, 184, 209; der Gewerbe und deren Rollen, 210; Eigennamen nach Aemtern, 158 ff.

Anglorum porta, Englisches Thor bei der Papenstraße, 237.

Angularis domus (Edhaus, conus, ort), 73 ff.

Annona canina (Hundekorn), Zusammenhang mit der Hunnenstraße (pl. Canum), 102.

(Urfprung und Weschichte ber Stadt.)

Annona hondi, annona centenaria, 102.

Annonarium (Rornhaus). G. Speicher.

Anfiedler (Coloni), Ginwanderer, 47 ff., 78, 91, 117, 153 ff.

Untrittsichmans der Rathsherren, 182.

Anwalt der Bürgerschaft (Vorsprake, prelocutor, procurator, rhetor), 200, 201; dessen Abdankung bei unrichtiger Appellation, 201; bei der pähfil. Eurie in Rom (auditor), 216.

Apotheke, 189-192, 319, 570, in der Knopfftr. 190, am Markt, 192.

Apotheter (aromatarius), Reihenfolge berfelben, 190-192, 364, 539, 570.

Appellation (provocatio, Wedderincht) nach Lübeck, 201, 207, 208, 210; mit Pfandstellung, 201, 208.

Appellative Namen in Eigennamen verwandelt, 151 ff.

Aqueductus (Bagerlauf), 185, 208, 1235.

Archidiakonat v. Tribfees, Inftang des geiftlichen Gerichts, 210.

Ardib des Rathes, 177.

Area (Grundstüd), Steuer bavon, 113.

Argilla (Lehm), Argillea domus (Fachwerthaus), 70, 116 ff.

Armbrust (balista), Armbrustwinden, 239 ff., Armbrustmacher (arbosterer, balistarii) 239, Namen berselben, 240.

Arta platea. S. Parva platea.

Urgt ber Stadt (Physicus, cirurgicus), 190 ff., 200.

Assessores iudicii (Beifiter des Stadtgerichts), 146 ff., 200 ff.

Aftrak (Estricht), 185, 186.

Atrium (Vorhus), Borhalle des Rathhaufes, 167, 171, 180.

Auditores, Anwälte bei der pabfil. Eurie in Rom, 216.

Unflehnung gegen Rathsbeschlüße, 208, 210.

Mußenwerfe der Befestigung (Berghvrede), 230, 241-3.

Ausscheiden ber Nathsherren, jährlich, 149; in Rechtsangelegenheiten ber Freunde, 208, 210.

Musschluß naher Bermandter vom Rath, 149.

Autumnale plebiscitum (Berbftburfprafe), 183.

#### B.

Baberow (Flundergraben), Nebenfluß des Ryck, nach dem Biberfang benannt, 12-16, 69 ff., 78, 91, 93.

Badhäuser (pistrine), 77.

Bäcker (pistores), Immung, 55, 59, 74, 76, 81 ff., 98, 196, 359; Bäckers Wiese, 76; Weißbäcker (Albi pistores), Altar, 359.

Babstuben (stupe), deren Inhaber Cadslüver (stuparius, stupenarius), nach ihnen die Alte Badstüberstr. (Rothgerberstr.) und Neue Badstüberstraße (Baderstr.) benannt, 94, 95, 100, 101, 121; irrige Benennung "pl. balneatorum", 170.

(Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Bahre, misverstandenes Emblem d. Stadtwappens. S. Flaggenwappen, 195. Baliste dorsales (Görarmborste), strepales (Wintarmborste; Stegerepesarmborste), 239 ff.

Balistarii, Balistifices (Armbrustmacher, arbosterer), 239; Namen derselben, 240.

Baftionen, Mühlenberg, 236 ff., Lufekenbrint, Schneiderwall, 227.

Bauernordnung (Ius Swerinense), 55, 1071.

Bauholz, 70, Bauhof, 122, Baurechnung, 185.

Bauordnung, 184, 185, 209.

Baurednung, 185.

Bauftil des Rathhauses und der Privathäuser, 173 ff., 185.

Bedellus (Büttel), preco, Frohnvogt, deffen Haus, 103, 173, 200.

Befestigung (municio), innere, 97 ff., 123, 226 — 238, äußere, 230, 141 — 3; Berbot fremder Castelle, 202.

Beghinen, Barmherzige Schwestern und deren Säufer, 1196-98.

Begräbniffe durch die Companien, 144, 350, 385; Begräbnisplat vor dem Mühlenthor, 79, 303, 385, Begräbnisordnung, 660.

Begründer der Städte (possessor), 148.

Beifiter (assessor) bes Stadtgerichts, 146 ff., 200 ff.

Bergen= und Schonenfahrer=Companie. S. o. p. 1350, 1413.

Bergvrede, Meugeres Befestigungswert, 241, 242.

Beslechtede lude, Geschlechter, Patricier, 149.

Bentler = Gerbehof (Budcler gerhove), 95, 100, 102, 120, 359.

Biberfang a. d. Baberow, 14, 16, 69.

Bierkeller im Rathhause, 165.

Bischof v. Cammin, oberste Instanz des geistlichen Gerichts, 210.

Blauer Thurm am Briiggstraßenthor, 233.

Blame Kemenade, Saus des Apothefers Ludeke in der Anopfftrage, 570.

Boden beschaffenheit, 4, 93.

Boltenhäger Teich, Erweiterung des Rhcks, 4, 11, 12, 93, 98 ff., 121, 227, 242, Schleusen und Dämme, 242.

Bollwerk des Rycks, 4, 230, 242; Bollbrücke, a. d. Rosenthal, 13.

Bombarde (Geschoße) der städtischen Rüstkammer, 241, 848.

Bornholmiche Companie. G. Bergenfahrer.

Brände, große der Städte, 85, 116 ff., 127, 477, 603, 1101.

Brandenburgiche Belagerungen. S. oben p. 1438.

Brandenburgiches Recht, 55.

Brantgang (Steingang) vor der Hochzeit a. d. Breiten Stein, 142.

Breiter Stein a. d. Ede des Schuhhagens u. der Anopfftr. am Markt, 142.

Brett, schwarzes, zum Anschlagen von Berordnungen, im Rathhause, 180, an der Nikolaikirche, 269.

Brint, Damm bei Byt, 242; Grundftud bei ber Gertrudscapelle, 1306.

(Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Brod, westlicher Theil der Saline, 13, 14, 69, 81.

Broke (Strafgelber), 204.

Brüde, alte, bei der Brüggftr., neue bei der Steinbederftr., 70 ff., bei den anderen Thoren, 228, 234 ff.

Brüberschaften (Companien, Gilden), weltliche, 137 — 144, 358 — 361; geistliche (fraternitates) b. d. Kirchen (Nik. K.) 348 — 57; (Mar. K.) 524 — 36; (Jak. K.) 627 — 32; (Franz. Kl.) 1090, 1132; (Dom. Kl.) 1164, 1186, 1192; Begräbnisse durch die Companien, 144, 350, 385. Egl. die Namen der einzelnen Brüderschaften ob. im Alph. Berzeichnis.

Brunnen (putei), 185, 186, 1234; bei St. Gertrud, 1304, 1310.

Buch (Böke), alte Gr. Fam., nach ihr die Büchftr. benannt, 74, 94, 144, 157, 162 — 164; vielleicht im Zusammenhang mit den Familien Buk-hagen und Rockenbuck, 164.

Buchbinder, 197.

Buden neben ben Säufern, 73, Raufbuden ber Gewerke, 182, 188-198.

Burg (castellum), 202, 226; Burg Guttin, 46, 58; Hottenburg, 71, 102.

Burgemeister, Burgimagistri (Proconsules), u. Rathsherren (consules), 142, 147-150, 205, 208; in Straffund, 149, 205.

Bürgerschaft (civitas), städtische Gemeinde (communitas), 148 ff., deren Gefängnis "Bürgergehorsam" im Rathhanse, 176.

Bürgerworthalter (Vorsprake, prelocutor), Anwalt der Bürgerschaft, 200; Reihenfolge derselben, 200.

Bursprake (plebiscitum), Ordnung für die Bürger u. Märkte, 148, 180 —184, 208, 210, Sommer= und Herbst=Bursprake (plebisc. aestivum et autumnale), 183.

Büttel (bedellus, preco, vronebade), Frohnvogt, henker, Scharfrichter, deffen Saus in der Frohnerstrafe, 103, 173, 200.

# C. Ch.

Canales (Rinnen), 73, 185, 186, 1235.

Canina annona. S. Annona (Sundeforn).

Canum mons, Rödenberg, Reetberg bei ber Jakobikirche, 68, 102-3.

Capitaneus (Rittmeifter, Stulvaget), Stadthauptmann, 199, 240.

Capitolium (Rathhaus), 165 ff.

Carnifices (Fleischer), pl. Carnificum. G. Fleischer.

Centenarius (hunne, Bogt), im Busammenhang mit hundeforn, 103.

Cerdones (Gerber), Innung, nach ihr die Roth= und Weißgerberstraße benannt, 100, 120, 196, 360.

Cimiterium. S. Kirchhof.

Cingulum. G. Bingel.

Chirurgus (Cirurgicus), Stadtarzt, Reihenfolge berfelben, 190 ff., 200.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

Civitas. S. Bürgerschaft.

Collegium maius et minus, Universitätsgebaude, 72, 124, 878.

Coloniften (Coloni). G. Anfiedler.

Commune consilium, Rathscollegium. S. Consules.

Communitas, städtische Gemeinde. S. Bürgerschaft.

Companien, Gilden. S. Brüderschaften.

Concordie officiorum, Gewerberollen, 210.

Conservator et judex, geistlicher Richter, 215, 700.

Consistorium, Rathssitzung und Sitzungssaal, 165 ff., 176.

Conspiration gegen Rathsbeschlüße, 208.

Consules, Rathsherren, bilden Commune consilium; novi et antiqui, Zahl berselben, 148-160; Zahl in Stralsund, 149-150.

Conus (Edhaus, Ort). S. Angularis domus.

Convente. S. unten Beich, der Convente; nach ihnen die Wollweberftraße, "Conventsftraße" benannt, 122.

Cooptation, Wahlform der Rathsmitglieder, 149.

Copenhagen fahrer. G. Schonenfahrer.

Cophus. S. Rathhaus.

Copiarium, Rathediplomatar, Privilegienbuch, 178, 207.

Corrigiarii, corriscide. S. Remensnider.

Crucifix vor dem Fleischerthor, Betftation, 361, 384, 1264.

Cure, Thurmwächter des Nathhauses, 187, 188; der Nik. K. 283, 752.

Curia, Rathhaus, 165 ff., 180.

Curia, Hof, größeres Grundstüd in ber Stadt, mit Nebengebäuden 72 ff., 92; herzogliches Schloß, 202.

Cursitatores (Fußsoldaten) der Stadt, 241.

Custodes valvarum, Thorwärter, 232, 234.

Custodes fori, Marktvögte (Marketwarer), 198.

# Ð.

Damm (agger). S. Wall.

Delegirter und Deputirter, geistlicher Richter, 215, 216.

Deutsche Einwanderung und Sprache (lingua Theotonica), 47 - 68, 117, 125; Deutsche Namen, 151-157.

Dextrarii. S. Reiterei.

Diplomatarium, Stadt-Privilegienbuch. S. Copiarium.

Dockramen (pendula), Rahmen der Tuchmacher, 122.

Dominifaner Al. (ord. Predicatorum), oder Schwarzes Kloster. S. unten Geschichte der Klöster.

Dornberg, Unhöhe auf dem Rofenthal, 4, 13.

Dreißigjähriger Rrieg. G. oben p. 1442.

(Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Or.

Edhäufer (Conus, Ort). S. Angularis domus.

Chlft ein, vierfantig. G. Breiter Stein, 142.

Eid (Eneshan), 208.

Gich en (Ekkeren) auf dem Rofenthal, 13.

Eigennamen, aus Appellativen, resp. Ortsnamen u. Eigenschaftsnamen gebildet, desgl. aus Bornamen, 151-160.

Eigenschaften amen ber Aufiedler, von amtl. gewerbl. geiftigen u. forp. Gigenschaften abgeleitet, 151, 158 ff.

Eilard 8 a der, Stadtfeld, nach bem Rathsherrn Gilard v. Wismar (1250; vgl. oben p. 77, 91, 93, 155, 1201) benannt, 77.

Einfünfte der Stadtgüter u. deren Bertheilung a. d. Stadt und die Hospitäler, 247, 248, 1204, 1234 ff., 1265, 1274 ff.

Einwanderer (Unfiedler, coloni) vom Niederthein und von Niederdeutsch= land u. a. Gegenden, 47 ff., 78, 91, 117, 153 ff.

Elbena fcher Sof, 72. G. Eldena, p. 1443.

Ellerbruch, Stadtfeld, 75.

Englisches Thor (porta Anglorum) bei der Papenstraße, 237.

Erbe (hereditas), Saus, Grundstück, Erblagung, 72-74.

Estricht (astrak), 185, 186.

Etting (Landgericht) refp. Gerichtstag, 146, 198-204.

De non Evocando, ius, (Gremption) 204, 209, 211, 216.

#### Į.

Fabri (Schmiede), nach ihnen benannt pl. Fabrorum (Langestr.); Stand a. b. Markt, 95, 197, Altar, 360; vgl. oben p. 1413.

Fachwerk (argillea domus), 70, 116 ff.

Fahrmager des Myds, 242. S. Bollmert.

Faltenberg, Anhöhe a. d. Rofenthal, 4, 13.

Farben der Stadt und des Stadtmappens, 180, 195. G. Roth u. Beiß.

Fehmgericht (Vemeding), 198-203.

Fest ungewerke (municio). G. Befestigung.

Feuerpfeile (tela fulminantia), 240.

Feuerwehr und beren Ordnung, 184.

Fischer, Innung, v. o. p. 1364; Fischhandel, 4, 16, 69, 95, 113, 136, 360; Fischbrücke am Fischstraßenthor, 71; nach dem Handel die Fischstraße (74, 94, 100, 105) und der Fischmarkt (94 ff.) benannt.

Fistulatores (Marktpfeifer), 198.

Flachsbau am Ryck, 4, 16.

Flaggenwappen, rothweiß, a. d. Gr. Müngen, irrthumlich als Bahre oder Trage erklärt, 195.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

Fleischer (Schlachter, Anakenhower, Carnifices), Innung, 55, 59, 98, nach ihnen die Schlachterwiese benannt, 98; und nach ihren Schlachthäusern (macella) die Fleischerstraße und Thor (pl. Carnificum, valva Carnicum) benannt, 75, 78, 81, 94, 95, 103, 196, 360.

Fleischerscharren (macellum), 95, 196.

Flundergraben. G. Baberow.

Flut, große v. 1304, zerstört die Saline und das Ziegelhaus a. d. Rosen= thal, 15, 69, 79, 135.

Forum, Magnum et Piscium. S. Martt.

Fossatum (Stadtgraben), alterer Lauf a. d. Stelle der Beißgerberstraße (pl. Fossati), 98, 100, 114, 120 ff., 122.

Franziskaner Al. (ord. Minorum), oder Graues Aloster. Siehe unten Geschichte ber Alöster.

Freihufe (mansus liber) der Schulzen, Schulzenhöfe, 55.

Friedhöfe. G. oben p. 1365.

Friesische Einwanderung, nach ihr die Fam. Friso (Vrese) u. Fresendorf benannt, 48, 55, 102, 136, 157, 244, 1203.

Frohnbogt (preco, bedellus). S. Büttel.

Frohnerei (preconia, domus bedelli) in der Frohnerftr. 103, 173, 200.

Fullonum domus (vullerie), Balferhaus, 122. G. Mefterie.

Fürstenfest zum Andenken des Rüg. Erbfolgekrieges, 210, 1207 ff., 1221, 1222, 1271. S. Nathsmesse.

Fuhrt, Fahrwaßer des Rhcks, altes u. neues, 135, 242; der Baberow, 15. S. Altes und Neues Tief.

Fußfoldaten ber Stadt (cursitatores), 241.

#### (15.

Gärten vor der Stadt, 73, 98, 228, durch Steige (methodus, semita) besgrenzt, 228.

Gautler (ioculatores) bei Bolfsfesten, 198.

Gefangenthurm (Vangentorm, turris captivorum) am Schießwall, 235.

Geiftliche Gerichtsbarteit bes Prapositus und Officials, 184, 208, 210-16, 254, 807, 829, 832.

Gelage (gagen) der Companien, 144, der Rathsherren, 182.

Geleit&briefe, 90, 133, 135 ff.

Gemeinde, städtische (Communitas). S. Bürgerschaft.

Georg=Sospital. S. unten Geschichte ber Hospitäler.

Gerber (Cerdones), Innung, nach ihr die Roth= und Beißgerberstraße be= nannt, 100, 120, 196, 360.

Gerberhöfe (gerhus) der Schuhmacher und Beutler, 95, 100, 102, 120 ff.

Gericht, Landgericht (Etting); Fehmgericht (Vemeding); Stadtgericht; Bogt u. deffen Beifiger; Gerichtsschreiber (Wakseriver), 198-204.

(Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Serichtsbarkeit (advocatia; ius de non evocando), selbständige, 145 ff. 202, 204, 209, 211, 216, 226; geistliche, 210—16.

Gerichtstag (Etting), 146 ff., 198 ff.

Gertrud8=Capelle. G. unten Geschichte der hospitäler.

Befchlechter (beflechtede lude), Patricier, 149.

Gewandhaus in Stralfund, 144.

Gewandschneiber (Tuchhändler; pannicide) und Tuchmacher (wandscherer, lakenbereder, pannifices, pannirasores), Innungen, 121, 183, 188 ff., 196; Tuchramen (dockramen, pendule), 122; Niederlage in der Naths-Kauschalte, 181, und in den Scherbuden (bod. pannirasorum) 188 ff., Besitz der Auhlenweide a. d. Roseuthal, 15, 80; mit der Schonensahrer-Comp. vereinigt, 144; Gewandhaus in Stralsund u. d. Alterleute, 144.

Gewerbe, Gewerfe, Junnugen, Gilden (officia; Aemter), 55, 59, 74, 76, 81 ff., 95, 144, 183, 188, Aufzählung berselben, 196-198; Beiträge zum Nif. Thurmbau, 294; Altäre und Stiftungen, 358-361; Embleme auf Grabsteinen, 395; Hauptgewerke, 144; Gewerberollen (concordie officiorum), 210; Eigennamen nach Gewerben, 158.

Gewichte und Dage, 182.

Giebelhäuser (hereditas), im Gegensatz zu Querhäusern (her. transversalis), Edhäusern (conus) und Hösen (curia), 72-74.

Stode des Rathhausthurms, 187.

Goldichmud von Siddensee, 7.

Graben (fossatum). S. Stadtgraben.

Graues Rloster (Franzistaner Rt.). S. unten Geschichte ber Klöster.

Greif, Emblem des Pom. Herzogsgeschlechts, 63; als Wappenemblem den Pom. Städten Greifenberg und Greifenhagen verliehen, 63.

Greif auf Baumstamm, Emblem ber Stadt Greifsmald, im Stadtwappen, auf bem Stadtsiegel, 64, 178-180; auf den Greifsw. Münzen, 194 ff. Greng fteine (ichedelftene), 1292

Gripsmald, Dorf am Rhein, Mutterort von Greifsmald, 66 ff., 92, 125, 156, 161.

Grip=ftogh und hilbeport, Gehölz und hof auf Geeland, Beziehung zu Greifswald und Elbena, 9, 66.

Großer Marit (forum Magnum), 89, 91, 93 ff., 142, 145, 148, 162, 164. Grund befit ber Stadt. S. Güter ber Stadt.

Grundriß Greifsmalds, b. Dr. v. Hagenow und hube, 93, 237, 1303.

Güter ber Stadt und beren Namen, 243-8, ber Hospitäler, 1202, 1234 ff., 1254, 1274 ff.

Ŋ.

Hafen der Stadt am Bollwerk, parallel m. d. Waßerthören, 135 ff., 233, 242, nach ihm die Hafen ftraße benannt, 1240; Hafen in Wht. mit Wall, Whithus und Hafenbogt, 135 ff., 241, 242.

#### (Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Sa fe nvög te, Reihenfolge berfelben, 242.

Hagen (indago), Hagendörfer, Hagenrecht (ius indaginarium), 53-60, 69.

Hag em eister (magister indaginis), Borsteher des Hagens, Amt, 53 - 60, 148, später Familienname, 53-58, 728, 1034.

Sagenow, Dr. Friedrich v., Charte von Pommern, 29, Grundriß von Greifswald, 93, 237, 1303.

Saten. G. Söter.

Sandelsverkehr, 5, und Privilegien, herzogl. 61 ff., 90 ff., 135, 145 ff., 148; der Nordischen Reiche, 61 ff., 68, 92, 138 ff.

Sanfabund, Greifswalds Theilname daran, 89 ff., 115 ff., 137 ff.

Hanne harmaker, und der Name der harmakerstrate (Langefuhrstraße), 97, 104, 120-123, 1229, 1237.

hauptgewerke, deren Siegel bei Aussertigung der Urkunden, 144.

Sauptstragen, 73.

Hausmeister beim Dl. Geist=Hosp. 1210, 1215, 1228; des Georg-Hosp. 1263; Sausmeisterin der Beghinen, 1197.

Häutebereitung, Gerben, davon die Innung der Hudekoper (emtores cutium) Lederhändler, 104, 120; Familienname, 159.

Beiligengeift- Dospital. S. unten Gefchichte der Bospitaler.

Beimliche Thor (porta secreta), 72, 79, 228, 235, 238, 248, 506, 690.

Helmich, Math. Hane, liefert 12 Helme aus Schwed. Gifen (ofemund)
1267.

Herbergen (taberna, Krug), 48, 59, 92, 125, 184, davon der Familienname Tabernator, Krogher, 59, 159.

herbst bursprake (plebiscitum autumnale), 183.

Hereditas (Erbe). S. Giebelhaus.

Herren = Hof, Stadthof in der Baderstr. 169, 170; Herren = Mühle, Stadt = waßermühle beim Schuterhagen, 99.

Hildafluß. S. Ryd.

Bildeport. G. Grip=ftogh.

Hochzeitsordnung, 184.

Hof (grangia) a. d. Lande, 53; Hofmeister (grangiarius), Vorsteher ders selben, 53, 59; Hof des Georghospitals, 1262 st.; Hofmeister dess selben, (mag. curie, grangie) 1260, 1263.

Sof (curia), größeres Grundstück in der Stadt, 72 ff., 92; Hof des Abts von Eldena, am heiml. Thor und in der Ruhftraße, 72, 690.

fjögen. G. Belage.

Höker, flaken, penestici), Imung, deren Buden am Markt, dabon Benennung der Fleischerstr. "hakenstrate, pl. Penesticorum", 95, 196, Altar, 360, 632.

Hollander, Handelsverkehr, 116.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

Hollanderberg, Anhöhe a. d. Rosenthal, 4, 13.

Solfteiniche Einwanderung, 48, 56, 90 ff., 152, 155, 161, Namen nach Holfteinschen Orten, 155.

Holz und Steinbau (dom. argillea et lapidea), 70, 116 ff. S. Fachwert. Holz fchlag, Recht besselben, 113.

Homicidium (Todtschlag) und bessen Sühne, 203 — 4, 743 — 4, 1127, 1182, 1187, 1280.

Honigbau, 5, 16.

Hopfen bau, Hopfengarten (humuletum), 79, 1203, 1255, Famisienname davon entsehnt, 159.

Horologium, Horologii turris, Uhr am Nathhausthurm, 186, am Nit. Airchthurm, 284, 295; der Art. Facultät, 993.

Horreum (Orreum). S. Scheune.

Hospitäler. S. unten Geschichte der Hospitäler; Hospitalgüter, 1202, 1234 ff., 1254, 1274 ff.

Hottenburg, vor dem Fleischerthor, Abl. des Namens, irrthimliche Unführung in BM. B. Bertlows Testament, 71, 75, 102, 230, 231.

Hottenbaum, Schlagbaum neben derfelben, 71, 230 ff.

Sotten brude, neben demfelben, 71, 230 ff.

Sottenichenne, neben bemfelben, 71, 231.

Hottenfoll und Absuß desselben "Hottenbete" i. d. Stadtgraben, 5, 71, 230 ff., 1071.

Hunatus, irrthümliche Benennung des Abtes Johannes VII. von Eldena, statt "humatus", 103.

Hunde, fürstl. und deren Stall, nach ihnen die Hunnenstr. (pl. Canum) und der Reetberg (Rödenberg, mons canum) benannt, 76, 93, 102, 103, 123.

Sundesburg, Burg bei Roftod, 102.

Sunnenftrage (pl. Canum) in anderen Städten, 102.

Hundekorn, irrthümlich annona canina übersetzt, keine Jagdabgabe; vielleicht im Zus. mit Hunne (centenarius, Bogt), daher annona hondi, centenaria, Abgabe von einem Ackermaß, 102.

Hunne (centenarius), Bogt, 103.

# 3.

Jadentrug (St. Jafobstrug), Berberge bei der Jatobitirche, 123, 1071.

Satobi=Rirche. G. unten Geschichte ber Rirchen.

3 a fo bi = Markt, m. d. Sommer=Bursprake (plebiscitum aestivum), 183, 208.

Janitores (Thorwarter), 232, 234.

In da ginis magister. S. Hagemeister.

Infirmi (Kranke). S. oben p. 1377, 1383.

Innung en. G. Brüberichaften.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

Insensati. S. Frreuhaus, Fresiunige. S. oben p. 1377—8, 1421. Institores (Krämer), Junung, beren Bude am Markt, 182, 188, 189, Altar und Geräthe, 335, 358.

Irrenhaus (cista stultorum) vor dem Steinbederthor, 191, 1230.

Joculatores (Martt=Gaufler), 198.

Juden; Jüdische Ansiedelung, 103 ff., davon die Baderstr. Inden straße (Jodenstrate) benannt, 94, 105; Heseke, Judeus, setarius, und s. Sohn Isaat, 104, 1275; Berpfändung bei den Juden (pignora apud Judeos pon.) 1279.

Judices, Judicii asssessores, Beisitzer des Stadtgerichts, 200 ff.

Jus de non evocando (Exemtion), 204, 209, 211, 216.

Jus Lubecense, pheodale, Swerinense. S. Lübisches, Lehn= u. Schwe= rinsches Recht.

#### 意.

Kack, Pranger a. d. Markte, 176; bei ber Nitolaitirche, 269, 791.

Raland (fraternitas calendarum), 350, 1312, in Stralfund, 841, 851, 857. Ralf und Ziegelsteine, 116.

Ralftunche und Rohbau, 88.

Rammer, Kämmerer (camerarii), deren Kifte und Rechnungen, 178, 184. Kauf und Miethe, 207.

Kaufhaus (Kophus, theatrum), Rathhaus, namentlich die Kaufhalle desselben, altes und neues (theatrum antiquum et novum), großes und kleines (th. maius et minus), 165—7, 180 ff.

Kaufleute und Krämer (institores). S. Krämer.

Rellerwohnungen in Conventen, 1322-4, 1327.

Kemenade blawe, Saus des Apothefers Ludeke in der Anopfstraße, 570.

Kiel v. (de Kyle), alte Gr. Patr. Familie, nach der die Kylemanshufe benannt, 77, 155.

Rirden. S. unten Geschichte der Rirchen.

Rirchhöfe (cimiterium). S. oben "Friedhöfe", p. 1365.

Clowenborth, Sof in der Stremelowerftrage, 236.

Anop (Nodus), alte Gr. Fam., nach ihr die Anopfftr. (pl. Nodi) benannt, 72, 89, 94, 96, 142, 155, 162—3.

Ropenhagensfahrer. S. Schonenfahrer.

Kosten des Nit. Thurmbaues, Beiträge der Gewerke dazu, 294 ff.

Krämer (institores) und Kausseute, beren Bude am Markt, 182, 188, 189; Altar und Geräthe, 335, 358.

Kranke (Infirmi), deren Pflege d. d. Companien, 144; im Franz. Klofter, 1089; im Dom. Kl. 1156-7; der Beghinen, 1197; des Hl. Geist-H. 1228-30; des Georg-Hospitals, 1257 ff., 1263 ff., 1279.

#### (Urfprung und Geschichte ber Stadt.)

Rriechboden zwischen dem unteren und oberen Stodwerf ber Saufer, Schlafraum, 1257.

Krug (taberna), Herberge, 48, 59, 92, 125, 184; davon der Name Krüger (Tabernator, Krogher), 59, 159.

Kühe und Kälber, und deren Zucht, 74, 75, davon die Kuhstr und Kalverfrate (pl. Vaccarum, pl. Vitulorum) benannt, 72, 74, 75, 89, 233, sowie die Kobrugghe, 71; Bgl. Geschichte Eldenas, 202.

Kuhlenweide, früher Ziegelkamp auf dem Rosenthal, dann im Besitz der Tuchhändler, 15, 79, 80.

Aure, Thurmwärter des Rathhauses, 187, 188; der Nifolaifirche, 283, 752.

#### Į.

Lanarum textores. S. Bollenweber.

Landbau der Anfiedler und Bewohner Greifsmalds, 53, 69, 74.

Landesherr, Berhältnis ber Stadt zu demfelben, 63, 64, 113, 208, 210.

Landfrieden bruch ber Wegelagerer, 203 ff., 210.

Landgericht (Cantding, Etting), 146, 198-204.

Landwere (agger, propugnaculum), Außenwert, 242.

Langeftr. (pl. Fabrorum). G. Fabri.

Lange Ball, 229 ff.

Lapicida (Stenbecker), Steinmet, Innung, nach ihr die Steinbeckerstr. (pl. Lapicidarum) benannt, 80-82, 78, 96, 97; Fam. Name, 81, 159.

Lapidea domus (Steinban), 70, 116 ff., 118.

Lapper, Oldlapper (Mtschifter, sutores antiquorum calceorum), Innung, nach ihr die Lappstraße (pl. calopediorum, subunculatorum) benannt, 94—96, 100, 197.

Latericium opus, Steinbau, 118. S. Lapidea domus.

Laterum domus. S. Ziegelhäuser.

Laterum magister, Ziegelmeister, 82.

Lauben, offene Hallen des Rathhaufes, 181, Rathhausfaal, 165.

Lebensmittel in den Krügen (taberna), 59.

Lehm (argilla) im Fachwerk (dom. argillea), 70, 116 ff.

Lehnrecht (ius pheodale), 55, 1276-7.

Leibrente (Lifgedink), 248.

Leinenweber (Linnenwever) u. Leinemandhandler (Lowantkoper; lineicide) Innung, 121, 197, 360.

Libre domus. S. Stadtwage.

Lieferungen von Ziegeln, Rohr und Stroh, 80, 1129, 1185, 1243, 1262.

Lignea domus, Fachwerk, Holzbau, 70, 116 ff.

Lingua Theotonica, Deutsche Sprache, 65.

Lotal- Namen, Ortsnamen, Familiennamen von diesen abgeleitet, 151, 153-8.

#### (Urfprung und Befdichte ber Stabt.)

Longa domus, 72.

Lowantkoper. S. Leinewandhändler; Familienname, 159.

Lubeder Wiefe bei Leift, v. b. Familie v. Lubed benannt, 77.

Lubins Bom. Charte, Abbildungen von Greifswald und anderen Bom. Städten, 29, 284, 488, 612, 1093, 1141, 1206, 1210, 1258, 1261, 1300-1.

Lübisches Recht und Rechtsbuch, 1, 48, 53, 64, 90, 133, 145 ff., 178, 1071; David Mevius, Commentar bazu, 145.

Eübischer Bogt, Stadtvogt, Borsitzenber bes Stadtgerichtes, 146 ff., 199, 204. Lüneburger Sala. 183.

Lusekenbrink, Baftion, 227.

Lutea domus, Jachwert. S. Argillea domus.

#### **111**.

Macellum (Fleischerscharren), 95, 196; pl. Mactatorum. S. Fleischerftr. Magbeburger Recht, 55, 63.

Magister, Sandwerkemeifter, 81. S. Sausmeifter, hofmeifter.

Magna domus, Gegenfat bon parva domus und Bude, 72 ff.

Mayers, Andr., Charte von Pommern, 29; v. o. p. 1393.

Mansio, Wohnung, 72.

Mairitt und Kranz, 183.

Marien=Rirche. S. unten Beschichte ber Rirchen.

Märkische Einwanderung, 152, 154, Namen n. Märkischen Orten, 154. Markt und Marktgerechtigkeit, nach welcher Greisswald querft den Namen

"Marktfleden" (oppidum) führte, 61 ff., 89, 91 ff., 112, 117 ff., 226.

Markt (Forum), Großer (Forum Magnum) u. Fischmarkt (Forum Piscium) 89, 91, 93 ff., 142, 145, 162 ff., 164, 196 ff., 199; Marktstraße (Remensuiderstrate), 94, 121, 182.

Martt der Neuftadt, 124, 162 ff.

Marktbuden der Krämer und Gewerke, 182, 188-198.

Marktwahrer (custodes fori), Marktpolizei, 198.

Martensberg, Stadtfeld, an Stelle bes zerftörten Kirchdorfes Martenshagen, 60.

Martini=Markt, m. d. Herbstbursprake (plebiscitum autumnale), 183.

Maße und Gewicht, 182.

Matrofe, ertrunkener, bessen Bermächtnis an das Heil. Geist-Hospital, u. A. Balun, 120, 1229, 1237.

Mauer ber Stadt. S. Stadtmauer.

Mauerfteine, Legat an die Stadt, 543.

Meister (Magister) und Meisterin, des Heil. Geift - Hosp. 1210, 1215 ff., 1220, 1228; d. Georg-Hosp. 1263; d. Beghinen, 1197. S. Magister.

#### (Urfprung und Geschichte ber Stabt.)

Metlenbur gifche Einwanderung, 48, 56, 90, 152, Ramen nach Detl. Orten, 155; Metl. Gelb, 1324.

Merian, Abb. Bom. Städte und von Greifsmald. S. oben p. 1394.

De g = Seil u. Meg=Ruthe, 54.

Mesterie (magisterium fullonum), Balferhaus, 122. S. Fullonum domus. Meeth bereitung, 5, 16.

Minoriten Kl. (ord. Minorum), Franziskaner Kl. S. u. Gefch. der Klöster. Miethe und Kauf, 207.

Moor, d. h. Torfmoor, 1187.

Mord. S. Homicidium (Todtschlag).

Mühlen und Müller= Inning, nach ihnen das Mühlenthor und die Mühlen ftr., sowie der Mühlenbruch und Müllersoll benannt (Acelstrate, 75), Müller=Companie, 55, 59, 74 — 76, 81, 89, 93, 98, 109, 360; Mühlen str. auch Finhrstraße (Vorstrate, pl. Vectorum) genannt, 75.

Mühle der Stadt (herenmole, mol. civitatis), Waßer= und Pferdemühle am alten Stadtgraben (pl. Fossati, Beißgerberftr. und Schuterhagen) 75, 76, 97—99, 113, 122; Mühlengraben (Molenbeke), 101; Noßmühlenftraße (parva, resp. arta pl. ad Molendina) 76, 97, 99, 100; Uneftrate bei der Molenbeke (Beißgerberstraße), 101.

Mühlen, Waßers, am Ryck, des Meister Petrus, 4, 5, 15, 16, 69; des Hl. Geist-Hospitals, 98, 1200, 1234, 1236, 1274.

Mühlen, Winds, vor dem Mühlenthor, 75; vor dem Bettenthor, 119 si.; des H. Geist-Hosp. 1201, 1234; des Georg-Hosp. 1277; St. Gertruds-mühle, 1305, 1306; Sage von derselben, 1302, 1305, 1306.

Mühlenberg, Baftion hinter dem Navensthurm a. d. Naugangswiefe, 236. Miblenwall (Molenwall), 229.

Dinitentouti (Motenwall), 22

Municio. S. Befestigung.

Münze (dom. monete) in der Brüggstr., dann am Markt, 192 ff.; Münz= privilegium, 193; Münzmeister (monetarius), 193; Reihenfolge der= selben, 193.

Münzstempel, m. d. Kopf, Greif u. Flaggenwappen, und berschiedene Arten Gr. Münzen, 194 ff.

Murus. S. Stadtmauer.

### 11.

Nachtwache, 184; Wächter (Vigiles), Wachtmeister (prefectus vigilum), 198. Namen, Personen N. v. Gr. Bürgern, 151; Lokal- resp. Ortsnamen, 153 si.; Amtl. u. Gewerbe-Namen, 158; Eigenschaftsnamen, 159; Vornamen, 160; Ortsnamen nach Einwanderern benannt, 48—59.

Namen = Deutung von Greifswald, 61 ff., 65 ff.; Namen = Beränderung, 62.

#### (Urfprung und Gefdichte ber Stabt.)

Nangang 8 - Wiese (Soolbad8 - Anlagen) am Omgang des Rycks, 123, 237.

Nebulones (Waffelbäcker), v. Koppmann irrig als Schauspieler erklärt, 198.

Neue Tief (Une Deep), Neues Fahrwaßer des Rycks, 135, 242; von ber neuen Durchfahrt zwischen Mönchgut u. d. Ruden zu unterscheiden, 135.

Neumuorgen (Aeghenmorgen, novem iugera), Stadtfeld, 75; unrichtige Namendeutung, 75.

Neu- u. Altstadt (Nova et antiqua civitas), 95, 114 - 125, 146 ff., deren Bereinigung, 225 ff.

Nieberdeutsche Einwanderung u. Sprache (lingua Theotonica), 47—68; 117, 125, beren Namen, 151—7.

Niederländische Einwanderung, 47-68, deren Namen, 156.

Niederrheinische Einwanderung, 47-68, deren Ort8= u. Bersonen-Namen auf Bom. Orte und Personen übertragen, 156.

Niederfächfische (Bestphälische) Einwanderung, 47-68, deren Namen, 156.

Niederlage der Waaren (Stapelrecht), 137.

Nitolai-Rirche. S. unten Geschichte der Rirchen.

No di platea. S. Anopfftraße (Enopftrate).

Nordische Ginwanderung, 47-68, beren Ramen, 157.

Notarius civitatis (Rathofdreiber), Reihenfolge berfelben, 296.

Nowgorobfahrten, 115.

Nuncii, Gefandte des Rathes, 210, 153-160.

# Ø.

Obervogt (advocatus maior), fürstl. Vogt, 146 ff., 198, 202; Untervogt (advocatus minor, subadvocatus), städtischer Vogt, 146 ff., 199, 204. Obstban, 5, 16.

Official, Officialat, geistl. Richter, deffen Amtswohnung u. Siegel, 212 ff., 466, 506. S. oben p. 1049.

Officia, Gemertsämter, Officiorum liber, Gemertsrollen, 210.

Die Greisswaldische (Smante Wusterhusen), Insel im Bodden, von der Rügisschen Oche und der Barther Oie zu unterscheiden, 1, 7, 243; ritt. Fam. v. d. Dehe, und v. d. Wische, 51.

Olde Companie, Raths-Companie (Comp. proconsulum), 142.

Oldlapper, Altichufter. G. Lapper.

Oppidum (Marktfleden), 61, 89 ff., 118 ff.

Ornat, faiferlicher, in der Gertrudscapelle gu Lübeck angelegt, 1299.

Orreum (horreum). S. Schenne.

Ort, Echaus (dom. angularis, conus), 73 ff.

Ortsnamen (Lokal = Namen) von Personen abgeleitet, 47 — 59; Personen= namen von Orten abgeleitet, 151—158.

Osemund, Schwedisches Gisen, zu helmen verarbeitet, 1267.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stabt.)

Omgang (Fahrwaßer, Strom), Niederdeutsche Benennung des Hildassußes-Slavisch Reka (Ryd), 4, 12—16, 1070, davon die Naugangswiese beannt, 123, 237.

#### p.

Pannic i de, pannifices, pannirasores. S. Gewanbschneiber, Tuchmacher, Scherbuben.

Bapagoienbaum ber Schützengilde in Stralfund, 183.

Pape, alte Gr. Patr. Fam., nach ihr Papenhagen u. b. Papenfir. benannt, 50, 74 ff., 96 ff., 105, 158 ff., 162 ff., 643; irrthümliche Berlegung ber Brüberschaft der in der Nitolaistraße bestehenden Papencollation in die Papenstraße, 97, 357.

Barochien-Unlage des M. Eldena, 47, 59, 92, 125; Priefter derfelben, 59; Greifsmalber Parochien ber Altstadt, 78, 82, 251; ber Neuftadt, 125, 251.

Parva domus, Gegensatz zu Magna domus, ähnlich ber Bude, 72 ff.; parva (arta) platea, Benennung der Rohmühlenstr. 76, 97, 99, 100; sowie der Papenstr. als "parva Stenbederstraße", 96 ff.

Patria lingua, Deutsche, resp. Niederdeutsche Sprache (lingua Theotonica), 65.. Patricier, Patriciat (beschlechtede lude, Geschlechter), alte Fam., aus benen die Rathsmitglieder gewählt, 149.

Batronat. S. oben p. 1050, 1401.

Bautenichläger, bei Feften und Martten, 198.

Pendula, Tuchrahmen ber Wollweber, 122.

Penestici. S. Söter.

Peperfrate, Name des Durchganges von der Langenft. nach dem Nit. Thurm, 952. Berfonen=Namen, auf Orte übertragen, 47 — 59; von Orten abgeleitet (Lotal=Namen), 151—158.

Pertineng, Mebenort einer größeren Unfiedelung, 118 ff.

Perufius, Lud., Commandant im 30j. Kriege, bessen Beinschiene (Marien-Kirche), 502.

Beterfilienstraße, Name der Rogmühlenftraße bei der Ruhstraße, 1276.

Pfahlbauten im Ryd, 4.

Pfahlwerk (phalanga), Außenwerke der Befestigung, 72, 97, 98, 228 ff., 230.

Bfandstellung bei Appellationen, 201, 208, bei Juden, 1279.

Pfeifer (fistulatores) bei Festen und Märtten, 198. Pfeile, 240.

Pferde, deren Stall (Sinthof), fürstl. 103, 226, 236; städtische, 209, 210, Stadtsof, Stadtstall (stadulum), 170; Pferdehandel, Pferdehändler (perdekoper, emptores equorum), nach ihnen die Pferdestr. (perdekoperstr., jetzt Domstr.) benannt, 96, 97, 197; Pferdemühle (perdemole), Stadtmühle, 76, 99.

Pförtner (ianitores) ber Stadtthore, 232, 234.

#### (Urfprung und Wefchichte ber Stabt.)

Physicus (Stadtarzt; cirurgicus) 190 ff., 200, 943; Stadtphysicus, deffen Umtshaus, 687.

Pinguis (Bette), alte Gr. Fam., nach ihr das Bette-Thor (valva Pinguium) benannt, 77, 114, 119, 159, 160, 229, 231—2, 295, 563.

Piscina. G. Boltenhager Teich.

Piscium platea, refp. forum. G. Fischer.

Pistor. S. Bader. Pistrina. S. Badhaus.

Pixis civitatis (Stadtlaffe), 177.

Ple biscit um aestivum et autumnale. S. Bursprafe.

Bommeriche Orts- und Bersonennamen, 47-59, 153, 154.

Pommersche Landcharten, m. Abb., von Lubin, Merian, Mayer, Fabricius u. Hagenow, 19, 29. S. o. p. 1371, 1388, 1393—4, 1457; Photographien Pom. Kirchen und Denkmäler von Beerbohm, 25, 37—43.

Pontis platea. S. Brüde. Pons Piscium, bavon Conradus et Greta de Ponte Piscium benannt, 71.

Possessor, Begründer ber Städte, u. A. Jat. v. Treptow, 148.

Praetorium. S. Rathhaus.

Brame (portemia) u. Pramgraben, Graben vom Rhd zu ben Mooren bes Rofenthals, 4, 13.

Pranger (kack, schala) a. d. Markt, 176; bei der Nik. Kirche, 269, 791. Preco, Preconia, domus Preconis. S. Büttel (bedellus).

Pre dicatores (Dominisaner). S. unten Gesch. der Klöster; platea transversalis ad Predicatores (Langesubstraße), 97.

Prefectus vigilum (Wachtmeister), 198.

Prelocutor (Vorsprake, procurator), Anwalt der Bürgerschaft, Bürgerwortshafter, Reihenfolge derselben, 200.

Prefenthogen, Antrittsichmaus der Rathsherren, 183.

Pretorium. S. Praetorium.

Privilegien, fürstl. Elbenas, 43 ff.; des Handels und der Marktgerechtig= teit, 61 ff., 90 ff., 135; des Lübischen Rechts für Gr. 145 ff., 148; Privilegienbuch, 207; der Nordischen Reiche, 61 ff., 68, 92, 138 ff.

Proconsules, Protoconsules (Burgemeister, burgimagistri) u. Consules (Rath§herren), 142, 147—150, 205, 208; in Stralsund, 149, 205.

Procuratores. S. Prelocutores. Procuratoren der Brüderschaften, 1053.

Propugnaculum (Wykhus), Thurm der Stadtmauer, 233-238.

Proscriptio (Berfestung), 203.

Protonotarius, erster Rathsschreiber, 206, Reihenfolge, 206 ff.

Provocatio (Appellation, Weddertucht) nach Lübeck, 201, 207-8, 210.

Pulverexplosion von 1758, im Thurm am Ruhstragenthor, zerftört Ruhund Briggstr. 88, 233, beschädigt Mar. R. 88, 480, 488.

Putei (Brunnen), 185, 186, 1234; bei St. Gertrud, 1304, 1310.

(Urfprung und Wefchichte ber Stabt.)

#### 0.

Quercinus truncus, Eichenstamm, Grenzmarke a. d. Rosenthal, 13. Ouerhäuser (her. transversalis), 72, 73, 1325. Onerstraßen, 73, 97.

# R.

Ratow, alte Gr. Patr. Fam., nach ihr die Ratowerfir. benannt, 77 ff., 89, 94, 103, 109, 153, 154.

Ramenfiede f. d. Tuchrahmen der Wollweber, 122.

Rarecht, Strafenfront, refp. Mucht, 72 ff.

Ratihabitio, Bollziehung eines Bertrages, refp. einer Urfunde, 119.

Rath (commune consilium), best. a. Burgemeistern (proconsules) u. Raths= herren (consules), Namen und Zahl, Ausscheiden und Sintreten (consules antiqui et novi), Eigenschaften berselben, 64, 142, 147, 148— 160; Rathsämter, 184, 209, 1249, 1288.

Rathhaus (Curia, pretorium, Kophus, theatrum, Hus, domus), 2, 145, 164—188, altes u. neues, großes und kleines, Vorhaus (Vorhus, atrium), 166—172. Abtheilungen besselben:

Rathsftube u. Rathsftuhl, Sigungssaal der Rathsherren (consistorium), aestuarium (Katedörnhe), 165 ff., 167, 171 ff., 176, Sigender Nath consules novi), 149, 150, 205; Rubenows Tod "in aestuario prope fornacem" 167 ff.

Raths-Canzellei (scriptoria, scrivernge), von der Schreiberei in der Baderstraße zu unterscheiden, 167 — 73; Raths-Archiv, 177; Raths-Kleinobien, 177.

Raths-Keller (cellarium), Bier- und Weinkeller, 165, 174 ff., 182; Beinbude, 367.

Raths-Kaufhalle (Kophus, theatrum) ni. Hallen u. Lauben, 165, 180 ff. Rathhaus-Thurm, mit Uhr und Glode, 185—188, u. mit dem Thurmwächter (Kure) und Spielmann, 188.

Raths-Wage (domus libre), 182.

Rathe = Meffen, 210, 1207 ff., 1221 ff., 1262, 1271. S. Fürstenfest.

Rath &= Gelage (Radeskoft, högen) und Saal dazu, 182, 183.

Raths-Companie (Comp. proconsulum) am Martt, 142, 1313.

Raths-Schreiberei (scriptoria), Synditathaus in der Baderstr. 167—
173, 177 ff., 1325; irrige Annahme von Rubenows Tod das., 167 ff.

Rathsbiener (famuli), 198, 200, 210. S. Wächter n. Wachtmeister.

Rathsichreiber (notarius, protonotarius), Reihenfolge derselben, 206.

Raths-Vorsprake, vom Vorsprake der Bürger zu unterscheiden, 200. Siehe Bürgerworthalter (prelocutor) und Anwalt (rhetor), dessen Abdankung bei unrichtiger Appellation, 201.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stabt.)

Raven, alte Gr. Fatr. Fam., nach ihr der Ravensthurm (turris Corvorum) benannt, 72, 156, 235, 236.

Reberg, curia, 103, 123.

Rechideler, Borfitender ber Schöffen, 200, 201.

Rheinländische Einwanderung, Mutterort Gripswold, Geschlecht v. Rheine (de Rheno), 66, 67, 73, 104; andere Rheinische Familien, 156.

Reisen der Rathsherren als Gesandte (nuncii), 210, 153-160.

Reitende Diener des Rathes, 200.

Reiterei (dextrarii) im Dienste des Rathes, 240.

Remensnider (Miemer, corrigiarii, corriscide), Innung, deren Haus (Kemerhus), 100, 120 ff., deren Buden am Markt, nach ihnen die Remensniderstrate (Marktstraße) benannt, 94, 100, 188 ff.

Reperberg, 103.

Reetberg (Rödenberg in Stettin), mons canum, Plat bei ber Jakobikirche, 68, 102-3, 123.

Rhetores, Anwälte (Vorspraken), 200, deren Abdankung bei unrichtiger Appellation, 201.

Rick. S. Ryck.

Rinnen (canales), 73, 185, 186, 1235. S. Tropffall und Waßerlauf (aqueductus).

Rittmeifter (capitaneus, Stulvaget), Stadthauptmann, 199, 240.

Robban und Tünche, 88.

Rodenbud, alte Gr. Patr. Familie, 75, 164. S. Bud.

Roland, Bild desfelben, Symbol städtischen Rechts, 145.

Ronneboom, Schlagbaum, Außenwerk der Befestigung (phalanga), Auklamscher und Polzinscher, 230, 231.

Rouneholt, hartes Holz dazu, 231.

Roremundshagen, ältere Benennung des Schuhhagens nach Roermonde am Rhein, 67, 69, 89, 157; Gefchlecht von Roremunde, 67.

Rohrlieferung, desgl. von Ziegeln, Gras und Stroh, 80, 1129, 1185, 1243, 1262.

Ros, Ros-stoka, Waßerscheibe, davon Ros-dal (der Rosenthal), Waßerscheibe des Ryck und der Baberow, 12, 57, 68, 69, 78, 93, 113, 1071.

Roßmühle (perdemole), Stadtmühle, davon die Roßmühlenstr. (arta, resp. parva pl. ad molendina), 76, 97, 99, 100.

Roth u. Beiß, Farben der Stadt und des Stadtmappens, 180, 195.

Rothe und Schwarzglafirte Ziegel, 88, 505.

Roth= und Beißgerber (Kottoscher), Innung, nach ihnen die Roth= u. Beiß= gerberstr. (pl. Rufficerdonum), fr. Alte Badftüberstr. am alten Stadt= graben (pl. Fossati) benannt, 95, 100, 120, 121.

Ruben owen Ort, Edhaus an ber Ede der Brüggstraße und des Schuhshagens, 74, 554, 879, 949, 975; vgl. oben p. 1408-10.

#### (Urfprung und Gefdichte ber Stabt.)

Rubenow-Blat (Bufte Blat), früher Markt ber Neuftadt, 125.

Rubenows Berfagung v. 3. 1451 (Statuten), 148 ff., 209 ff.

Rügifche Ginwanderung, beren Namen, 153 ff.

Rügifcher Erbfolgetrieg, deffen Beschreibung, 151 ff., 197, 638; Beitrag ber Gewerte jum Rug. Erbfolgetriege, 197.

Runder Thurm, am Ruhstragenthor, im 7 j. Rrieg burch Bulberexplosion gerftort, 233, 488.

Rüftkammer (camera), beren bombarde u. a. Waffen, 238, 241, 848.

Ryd (Reka, Owgang), Hildafluß, 4, 8, 9, 11—16, 22, 58, 68 ff., 89, 93 ff., 98, 227; Neuer Arm desselben; Altes und Neues Tief, 135, 242.

#### 퍏.

Saal im Rathhause, für Feste, 182 ff.

Saline, Salzwert (locus salis, sartaginum, sulta) a. d. Rosenthal, 2, 5, 11-13, 15, 16, 43, 46, 56, 62, 68 ff., 69, 113, 119.

Salzhütten (case) am Ryd, 15, 69.

Salg, Lüneburger, 183.

Salztrage, angebliches Emblem des Stadtwappens, irrthümlich aus dem Flaggenwappen gebildet, 195.

Salun (Jalun), Dece, Salunenmaker, harmaker, Junung, 97, 104, 120-3, 1229, 1237.

Salzwedel von, Ebelvögte, Grafen v. Güttow, Stifter des Franz. Klosters, 105 ff., 1076, Gruft, 1092—96.

Schaffer und Rechenmeister ber Companien, 144.

Schennen (horreum, orreum), 73, 1106, 1170, 1201, 1256, 1306.

Schiffer, Schifffahrt, 4, 16, Geftuhl in ber Marientirche, 495.

Schießwall, früherer Schützenstand, 72, 235, 238, 239.

Shlachter. S. Fleischer; Schlachthäuser (macella), 95, 196. S. Fleischericharren; Schlachterwiese, 98.

Schlagbäume (Ronnebom), Außenwerke ber Befestigung (phalanga), An-Kamscher und Polzinscher, sowie Hottenbom, 230, 231.

Schlesische Einwanderung und Namen, 158.

Schleuse des Ryds bei der Stadtmagermühle, 4, 99.

Schmiede, Grobschmiede (fabri), Klein= oder Meßerschmiede (parvi fabri, resp. cultellifices), Innungen, nach ihnen die Langestr. "pl. fabrorum, pl. cultellificum" benannt, 95, 197; Stand a. d. Markte "fabri stantes in foro", 197; Altar, 360; vgl. oben p. 1413.

Schneiderwall, Baftion bor bem Fleischerthor, 227.

Schonenfahrer. S. oben p. 1413.

Schof (ichot), Schoftlammer, im Rathhause, 185, unter bem Rathsamt ber Schotheren, 184.

#### (Urfprung und Gefdichte ber Stabt.) .

- Schottische Einwanderung, bilbet die Schottische Companie, nach ihr bie ber Lage nach unbekannte Schottenftr. benannt, 101, 594, 1104, 1254.
- Schreiberei (scriptoria) des Rathes, im Rathhause, von der Schreiberei in der Baderstr., dem sp. Shndicathause, zu unterscheiden, 167-173, 177 ff.
- Schulden der Rathsherren, 208, 210.
- Schulzen = Amt, Schulzenhöfe, 53-55.
- Schuhmacher, Schuster (sutores, calceatores), Innung, nach ihr die Straße Roremundshagen später "Schuhhagen" benannt, 67, 69, 74, 89, 93, 123, 142, 196, an bessen Ede der Acomaker Ort, 96, wo der Schuhmarkt gehalten wird, 96; deren Gerbehof, 120, 122; Schustersoppel und Schustersoll, 98.
- Schuterhagen (Büterhagen), unterer Theil der Beifigerberftr. (pl. Fossati) bei ber Stadtwaßermühle, 76, 99, 100, 101, 122.
- Schüten=Gilbe, 183, 239, 359, 632, Schießstand, 72; Schütenfeste der Companien, 144.
- Schwarzes Rlofter, Dominitaner Rl. G. unten Befch. der Rlöfter.
- Schwarzglafirte und Rothe Ziegel, 88, 505.
- Schwerinsches Recht (ius Swerinense), in Pommern als Bauernordnung ausgebildet, 48, 55, 1071.
- Secreta porta et platea. S. Heimliches Thor.
- Selbstverwaltung u. Selbstvertheidigung, 145 ff., 148 ff., 208 ff., 226 ff., 238 ff.
- Seeränber, 115, 135, 138, 241.
- Setarius, Seidenhändler oder harmater, refp. Burftenbinder, 104, 120, 1275.
- Siebenjähriger Krieg, Pulverexplosion zerstört Kuh= und Brüggstraße, 88, 11. beschäbigt Marienkirche, 88, 223, 480, 488, 11. Convente, 1318.
- Sitzender Rath (consules novi), 149 ff.
- Slamen. G. Benben.
- Snytker, Meister Johann, Bildschnitzer des Rolands, 145.
- Söldner (stipendiarii), 241.
- Soolbad a. d. Naugangswiese, 3, 123, 237.
- Sommerburfprate (plebiscitum aestivum), 183.
- Sondermärfte, 91-94.
- Spangordel, junt Spannen ber Armbrufte, 239.
- Specka, Damm a. d. Rofenthal, 13.
- Speicher (annonarium), Kornhaus, 235, 1235.
- Spielmann und Kure des Rathhaufes, 187, 188.
- Sprache, Deutsche, Danische und Glavische, 65.
- Stadt= Ader, refp. Feld, 2, 5, 73, 113, 119.
- Stadt=Arzt (chirurgus, physicus), 190 ff., 200, 943, Amtswohnung desfelben, 687.
- Stadt=Bücher, 151 ff., 177 ff., 248.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stabt.)

Stadt = Companie. S. Rath8-Companie.

Stadt=Damme, refp. Wälle, 98, 227, 229 ff.

Stadt=Diener (famuli), 198, 200, 210. Siehe Rathsbiener, Wächter, Wachtmeister.

Stadtfarben, Roth und Beig, im Stadtmappen, 180, 195.

Stadtfeld, 2, 5, 73, 113, 119.

Stadtgericht unter bem Stadtvogt und beffen Beifigern, 198-204.

Stadtgraben [fossatum], alter, 72, an Stelle der Weißgerberstraße und des Schuterhagens [pl. fossati], 98 ff., 100, 120 — 2, 1161, 1234; innerer, mittlerer und änßerer, 79, 227—229, 926.

Stadtgüter und deren Namen, 243 — 8; m. d. Hospitälern gemeinsam, 1202, 1234 ff., 1254, 1274 ff.

Stadthauptmann (Capitaneus, Stulvaget), Rittmeifter, 199, 240.

Stadthof i. d. Baderftr., m. d. Stadtstall, 169-173. S. Syndifathaus.

Stadtkaffe [pixis civitatis], 177.

Stadtmauer [murus], 123, 217—18, 226, 230, 235, 295, 1093, 1100, 1105, 1126, 1142, 1162, 1166, 1168—70.

Stadtmühle. S. oben Mühle.

Stadtrecht, Lübisches, 145, 184, 207, im Gegensatz zum Schwerinschen Recht (Bauernordnung), 48, 55, 1071.

Stadtsiegel, m. d. Greif a. d. Baumstamm, 64, 178; irrthümlich d. d. Bahre vermehrt, 195. S. Flaggenwappen und Münzstempel.

Stadtstall a. d. Stadthofe in der Baderstraße, 169-173.

Stadtthore [valve], 73, 231-238.

Stadturfunden, 177.

Stadtverfaßung (Statuten), ältere, 145, 148 ff., m. Stralf., Ankl. und Demunin gemeinsam, 207-9, des Dr. H. Aubenow, 148 ff., 209 ff.

Stadtvermögen, 148, 177, 243—248.

Stadtvogt [advocatus minor], Lübischer Bogt, Borsitzender bes Stadtgegerichts, 198-204.

Stadtmache, Stadtmächter [vigiles], 198, 200.

Stadtwachtmeister [prefectus vigilum], 198, 200.

Stadtwage [domus libre], 182.

Stadtwälle, resp. Dämme [aggeres], 98, innere, mittlere und äußere, 227, 229.

Stadtwappen, Greif a. d. Baumstamm, irrthümlich durch die Bahre ver= mehrt (S. Flaggenwappen und Minzstempel), 64, 178, 195; Roth= weiße Farbe desselben, 180, 195.

Stadtwaßermühle. G. Mühle.

Stadtweide a. d. Rosenthal, 14; Ruhlenweide, 15, 79, 80.

Stadt=Beughaus, a. d. Rathhaufe [camera], dann i. d. Baderftr. 241.

Ställe, der Einwanderer, 73, nach ihnen die Ruhftr. [pl. Vaccarum] und

#### (Urfprung und Geschichte ber Stabt.)

Kalberstr. [pl. Vitulorum] benannt, 72, 74, 75, 89, sowie die "Kobrugghe", 71; Ställe der Stadt a. d. Stadthose i. d. Baderstr. 169-73.

Stapelrecht, Niederlage der Waaren, 137.

Statuten. S. Stadtverfagung.

Stege. S. Briide.

Stegerepesarmborfte, Armbrufte, m. b. Spanngurtel, 239.

Steige [methodus, semita], zwischen den Garten, 228.

Steinbecker [Lapicida], Steinmetzen, Maurer, Junung, nach ihr die Steinbeckerstr. u. Thor [pl. Lapicidarum], und die Fam. Lapicida (Steinmetz; Stenwerte) benannt, 80-82, 96, 159.

Steinbau, Ziegelbau, im Geg. z. Holzbau [dom. lapidea], 70, 116 ff., 118.

Stein, breiter, an ber Ede der Anopffir. und bes Schuhhagens, 142.

Steingang, Brantgang, bor der Sochzeit jum Breiten Stein, 142.

Stettiner Recht, 63.

Steuer (schot, schotkamer), 113, 184, 185, unter bem Rathsamte der Schotheren, 184.

Strafe (Sühne, zone), 204, 744, 1127, 1181.

Strafgefälle (broke), 204.

Stranbrecht, 90, 133, 135 ff.

Straßen der Stadt Greifswald, deren Namen nach Familien, Gewerben u. Eigenschaften entnommen, 74-82, 94 — 105, 119 — 125; Breite ders selben, 1235, 1240; Ordnung, 184.

Straßenfront, refp. Flucht, grade Linie der Straßen (rarecht), 72 ff.

Straßennetz und Winkel, 93 ff.

Stremelow, alte Gr. Fam., nach ihr die Stremelower- jetzt Wollweberftr. benannt, 103, 121, 122.

Stuhlvogt [capitaneus], Stadthauptmann, 199, 240.

Stultorum cista, Irrenhaus vor bem Steinbederthor, 191, 231, 1230.

Stupa, Babstube, Stuparius, Stupenarius, Stupenatrix (Babstüber), beren Besitzer, 94, 95, 100, 101, 121, 679, 712, nach ihnen die Nothgerberstr. "Alte Babstüberstr." und die Baberstr. "Neue Babstüberstr." benannt, irrsthümliche Bezeichnung "pl. Balneatorum", 170.

Sturmflut, große von 1304, zerstört die Saline u. das Ziegelhaus a. d. Rosenthal, 15, 69, 79, 135.

Stutienshof (Stothof), fürstl. Stall beim Ravensthurm, 103, 122 ff., 170, 202, 226, 236.

Subadvo cat us (Untervogt). S. Stadtvogt.

Subunculatores. S. Lapper.

Sutores. S. Schufter.

Swidde, Abbildung von Greifswalds Kirchen u. a. Gebäuden, p. 1422.

Syndicus, Anwalt des Rathes, Domcapitels, u. d. Universität, 807, 816, 858, 892; Syndikathaus in der Baderstraße, 170—173.

#### (Urfprung und Gefdichte ber Stabt.)

#### €.

Taberna (Krug), Herberge, 48, 59, 92, 125, 184; bavon der Name Tabernator (Krogher), 59, 159.

Tela fulminantia, Feuerpfeile (Unrpile), 240.

Toolonium, Teolonarius. S. Boll (Coll, Colner, Colre).

Teftamente, 184, 230.

Textores. S. Leinen- und Wollenweber.

Theatrum. S. Raufhaus, Rathhaus.

Theotonica lingua, Deutsche Sprache, 65. S. patria lingua.

Toll, Tolner, Tolre. S. Boll (Teolonium, Teolonarius).

Colkifte (Boll- refp. Steuertaffe), 185.

Topographie (Bodenbeschaffenheit), 4, 93.

Thore (valve) der Stadt, 73, 232-4, 237-8, 295, 563; Waßerthore, 97, 233; Thorwärter, Pförtner (ianitores, custodes valvarum), 232, 234; Thorwege zu den Höfen (curia), 72.

Torfftich, am Rnd, 4, 16, in Butemühl, 1187.

Thorwarter, 232, 234.

Thorwege zu den höfen (curia), 72.

Tracht, bunte, mit verschiedenen Farben auf beiden Seiten, 508; amtliche, 499, 681; S. oben p. 1063-4, 1424.

Transversalis platea (Querfir.), 73, ad predicatores (Langefuhrfir.), 97. Treptow, alte Gr. Batr. Fam., Jakob v. Tr., Begründer von Colberg u. Greifenberg (possessor), 53, 64, 148, 154.

Trompeter (tubicines) bei Boltefesten, 198.

Tropffall (Druppenval) und Rinnen ber Saufer, 72, 73. G. Rinnen.

Tuchhändler (pannicide), Tuchmacher (pannifices, wandscherer, pannirasores, lakenbereder), Innung. S. Gewandschneider.

Tudramen (Dockramen, pendula) ber Bollenweber, 122. G. Ramenftede.

Tünche und Rohbau, 88.

Thurm des Rathhauses, mit Uhr und Glode, 185-188.

Thurmwächter (kure) und Spielmann beim Nathhaufe, 187, 188, bei ber Rikolaitirche, 283.

Thürme der Stadtmauer (propugnaculum; wykhus), 233 — 238; Blauer Th., Gefangen Th., Ravens Th., Runder Th., 88, 233—6, 480, 488; Thurm des Franz. Kl. 1105, 1126; beim Dom. Kloster, 237, 1162.

#### M.

Umwandelung der Appellative in Gigennamen, 151 ff.

Ungarische Namen, 158.

Universität (studium generale) m. d. Domstift vereinigt, 68, 802 ff.; ge-

#### (Urfprung und Gefdichte ber Stabt.)

meinschaftlicher Syndicus derselben und des Nathes, 807, 816, 858, 892; Univ. Gebäude (collegium maius et minus), 72, 124, 878.

Untervogt (subadvocatus). S. Stadtvogt.

Uhr (horologium) am Nathhausthurm, 186; am Nitolaitirchthurm, 284, 295; der Artisten-Facultät, 993.

Urkunden des Nathsarchivs, 177, des Domcapitels und der Univ. 339, 807 ff., 857 ff.; Urkundenbücher (copiarium, diplomatarium), 178, 207; Aussertigung und Bollziehung der Urkunden (ratihabitio), 119.

# ¥.

Demeding. G. Fehmgericht.

Berfagung (Statuten). S. Stadtverfagung.

Berfestung (proscriptio), 203.

Berpachtungen und Berpfändungen, älteste des Stadtfeldes, 74.

Bertheidigung ber Stadt, 148 ff., 208 ff., 226 ff., 238 ff.

Bermandte bom Rathe ausgeschloßen, 149, 208-10.

Bermandtichaftliche Eigennamen, 159.

Bette (Pinguis), alte Gr. Patr. Fam., nach ihr das Bettethor (valva Pinguium) benannt, 77, 114, 119, 159, 160, 229, 231—2, 295, 563.

Vigiles, Wächter; Vigilum prefectus, Stadtwachtmeister, 198, 200, 232/4. Viehzucht und Viehställe, davon die Kuhstr. (pl. Vaccarum) und die Kalverstraße (pl. Vitulorum) benannt, 14, 69, 72 — 75, 89, 233, sowie die "Kobrugghe", 71. S. Ställe.

Bierede ber Strafen, 93 ff.

Bitte, Sandeleniederlagung in Norwegen und Schonen, 139.

Vlundergraven. G. Baberow.

Bogt (advocatus), fürstl. maior, 146 sf., 198 sf., 202; Stadtbogt, minor, subadvocatus, Lübischer Bogt, 199, 204; Vogedie, Kasse derselben, 185; Vogedie, Grundstück vor dem Fleischerthor, 103.

Bogt, Frohn=. S. Büttel.

Bornamen als Eigennamen, 151, 160.

Vorhus (Atrium), Borhalle des Rathhauses, 167, 171, 180.

Vorsprake (prelocutor), Amwalt. S. Bürgerworthalter, Raths-Borsprake.

Brefe. S. Friso. Friesische Ginwanderung, Fresendorf.

bronebade, Frohnvogt. G. Büttel.

Vullerie (dom. fullonum), Walterhaus, 122. S. Mesterie.

vurpile (tela fulminantia), 240.

#### w.

Wächter (vigiles), Wachtmeister (prefectus vigilum), 198, 200, 232—34. Waffelbäcker (nebulones), irrth. v. Koppmann als Schauspieler erklärt, 198.

#### (Urfprung und Gefchichte ber Stadt.)

Waffen der wehrpstichtigen Bürger auf der Rüstkammer, 208 ff., 238.

Wahl der Burgemeifter und Rathsherren durch Cooptation, 149, 209.

Bald b. Greifsmald, 2, 5, 13 (Skog, Skov) m. B. a. d. Stadtnamen, 66, 69.

Balterhaus (dom. fullonum, bullerie), 122, deffen Borfteber, 122.

Wälle der Stadt, resp. Dämme, (aggeres), 98; innere, mittlere, änßere, 227, 229; Mühlenwall (Molenwal; agger Molendinorum), 229; in Wnt. 242.

Wallfahrten, 125, 632 ff., 638-40, 700, 838-40, 1237-8, 1245, 1278.

Ballfifch, in Byt gefangen, Bandgemalde (Marienfirche), 509, 1072.

Bandrahmen (pendula), Rahmen der Tudmader, 122. S. Ramenfiede.

Bandichneiber (pannicide), Tuchhändler; Wandscherer (pannifices, pannirasores, lakenbereder), Tuchmacher. S. Gewandschneiber.

Wappen. S. Stadtmappen.

Bagerlauf (aqueductus), 185, 208, 1235. G. Rinne, Tropffall.

Baßermühlen, am Rhc, des Meister Petrus, 4, 5, 15, 16, 69; am alten Stadtgraben, 75, 76, 97 — 99, 113, 122; des Heil. Geist = Hospitals, 98, 1200, 1234, 1236, 1274.

Waßerthore, 97, 233.

Beber (Textores). S. Wollenweber.

Wedderfucht, wiederholte Appellation (provocatio) n. Lübeck, 201, 207/8, 210.

Weddeschat, Pfandgut, 248, 1279.

Begelagerer, Landfriedensbrecher, deren Strafe, 203 ff., 210.

Weide, Stadt=, a. d. Rosenthal, 14; Kuhlenweide i. B. d. Tuchhändler, 15, 79, 80.

Weinkeller, Weinbude des Raths, 165, 174, 182, 367.

Beiß u. Roth, Farben der Stadt und des Stadtmappens, 180, 195.

Weiß- u. Rothgerber (Albicerdones), Junung, nach ihnen die Noth- und Weißgerberstr. benannt, früher pl. Fossati, an Stelle des alten Stadtsgrabens, 98 ff., 100 ff., 120-122, 1161, 1234; geringe Breite der Weißgerberstraße, 1235.

Wendische Ansiedelung und Namen, 152, 157, 158; von welcher der Name "Went", "Wendescheman" gebildet, 158.

Wehrpflicht der Bürger, 208 ff.; Waffen derfelben, 238.

Beftphalische Ginwanderung und deren Namen, 47-68, 156. G. Rieber= fachfische Ginwanderung.

Whith aufer (propugnaculum), Thurme ber Stadtmauer, 233 - 238; in Bot, 242.

Whter Hafen, Damm (agger) und Bogt, deffen Amtshaus, 135, 242.

Windarmbrufte, mit armborstewinden gespannt, 239.

Bindmühlen. G. Mühlen.

Wismar, Eilard v., cons., nach ihm der Eilardsacker benannt, 77, 155, 1201.

Wollenweber (Wullenwever, lanarum textores), Innung, nach ihr die

#### (Geschichte ber Nifolaifirche.)

Stremelowerstr. "Wollweberstr." benannt, 103, 121 ff. S. Ramenfiede, Tuchrahmen (Dochramen, pendula), 122.

Wohnung (mansio), 72, freie Wohnung der Conventualen, 1313; Keller= wohnungen im Armen-Convent, 1322, 1324, 1327.

Büfter Platz (Rubenowplatz), Markt der Neuftadt, 125.

### 3.

Bahl ber Burgemeifter und Rathsherren, 149, 205. Balun, Balunenmaker. S. Salun, haardedenmacher.

Beughaus, Rüftfammer, a. b. Rathhaufe, dann in der Baderftrage, 241.

Biegelbau, Steinbau (dom. lapidea), 70, 116 ff., 118; der Cistercienser, 37-43; Ziegelerde zum Brennen, 16, 79, 218, 1168, 1191; Ziegelshäuser (dom. laterum), 11. Höfe a. d. Rosenthal, und vor dem Mühlenthor, 79-83, 272, 303, 689, 724, 928; Ziegelhof bei Wackerow, 218, 1168, 1191; Ziegel, rothe und schwarzglasirte, 88, 505; Ziegelmosaik des Fußbodens, 272, 623; Ziegellieserung, 80; Ziegelbau mit Granit gemischt, 35-43.

Ziegelberg auf dem Rosenthal, 81.

Zingel (eingulum), Zwinger, Thorcastelle mit Zinnen und Schießscharten, 228-232.

Binnen und Friese der Sanfer, 72. G. oben Friese, p. 1443.

Zoll (Coll; teolonium) unter dem Nathsamte des Zöllners (Colre; teolonarius), dessen Zollfasse (Colkiste), 138, 184, 185; Zollstätte in Gristow, 1295; Ghese Menbom "theolonaria in Gristow", 1272.

Zollfreiheit der Stadt von fürstl. Zoll, 137.

Buterhagen (Schuterhagen), Name ber pl. Fossati, 76, 99, 100, 101, 122. Zwinger. S. Zingel (eingulum).

# Geschichte der Greifswalder Kirchen. Rikolai-Kirche,

(p. 251-476; vgl. v. Haselberg, p. 110).

A.

Achtecige Pfeiler, 256.

Altar, Hochaftar, 291, 322, von Wossendt erneut, 300; Niederastar, 300; Altarstussen, 279, 309; neuer mit Altarsreuz, 310; Altargeräthe, 318 ff. S. ob. p. 1346; altarista, 414, 1216; Hochamt (Komise), 322, 384.

Ambo (suggestus, preddekstol), Kanzel, 289, 291 ff., 369, neue, 312.

Amtshäuser der Beistlichen, 303, 692 ff.

Anterbalten ber Pfeiler, 267, 306.

Architektonische Einfaßung der Grabsteine, 390, 406, 408, 410, 411.

#### (Gefdichte ber Nitolaitirche.)

Arcus triumphalis, 256, 273, 275, 281, 291, 299, 309, 366, 385. Armarium (Gerwekamer), 294, 325, 336, 339, 357, 375.

#### B.

Beden zu milden Gaben, 320 ff.

Befestigte Rirchen und Thurme, 235, 261-63.

Begräbnisordnung, 400, 660 ff.

Beichtftuhl, Cap. Mr. VI, XVII, 329, 342.

Beinhaus, 303, 386.

Beiträge jum Thurm- und Kirchenbau (1650), 294 ff.

Betglode. G. oben p. 1351.

Bibliothet über der öfil. Borhalle, 277, 294, 318, 323, 325, 520, 1106, 1121 ff., 1171, 1177; früher über der Sakriftei, 325, 1121.

Binder von Gotlandischem Raltftein, am Thurm, 257.

Birnenförmige Profile der Pfeiler und Bogen, 265.

Bligableiter, 297.

Bogen, fpätgothische mit edigem Bruch, 281 ff.

Bolhagen, Tewes und Kerft. Schwarz, Erbauer des Thurms, 286 ff.

Bruftwehr (cancelli), Schranken bes Chors, 291, der Schlichtkrullschen Capelle, 340.

Buchhol'3, C. A., Erbauer d. Orgel v. 1832, a. Berlin, 290, 312 ff., 315. Burgemeister Capelle, Rathsftuhl. S. ob. p. 1355, 1405.

Bürgichaft ber Cuftoden für die Altargerathe, 318.

#### C.

Campanile (Thurm), Campanarum turris; Campanile antiquum, m. b. Gloden u. dem Thurmwächter (Kure), 267, 273, 282-3.

Cancelli, Schranken des Chors, 291, der Schlichtkrullschen Capelle, 340.

Cangel. S. Ambo, Rangel.

Capellen-Anlage, 266, deren Gewölbe, 280; Reihenfolge derselben, Rr. I —XXI, 322—348; vgl. oben p. 1356.

Caftellform des mittleren Thurmsbaus, 262, m. Abb. a. d. Titelbilde.

Chor, Chorschluß, vierseitiger der alten Anlage, 256; Anbau des neuen Chores in gemischter Form und höherer Lage, 265, 272 ff., 279, 347, 367, 379, 385; Restauration desselben in achtectiger Form durch G. Giese, 309 ff.; Lesepult des Chors, pulpitum (studorium), 369, 771.

Chor=Fenfter und Pfeiler, 274.

Cure (Thurmwächter), 283, 752.

Coclea. S. Bendeltreppe.

# D.

Dachreiter, alterer ü. b. Chor, 273, neuerer ü. b. öftl. Giebel, 279.

#### (Geschichte ber Nifolaifirche.)

Dos (Wedem), Pfarrhaus, 303, 692 ff.

Dreie Eiger Abschluß der Blenden am Mittelbau des Thurmes, 263; vgl. Marienkirche, füdliche Thurmhalle, 501.

Durchbruch, erster u. zweiter, Laternen des Nifolaithurms von 1650, 296. Dur= und Moll=Stimmung der Gloden, 316.

## G.

Ecthürme, runde, des Castell-förmigen Mittelbaues des Nik. Thurms, 261. Einsturz der Thurmspitzen (1515, 1650), 270, 280 ff., 285 ff., 293 ff. Einweihung der Kirche durch Bischof Ritickl (1833), 315. Emporen (Chöre) der Capellen Nr. I, VIII, XV, 277, 322, 332, 341; am

Areus triumphalis (Studentenchor), 299, 300.

Entfernung, vandalistische mittelalterlicher Dentmäler, 293, 302.

Erbauer (erectores ecclesie), 253, 323, 356, 368, 383.

Erhöhung des Mittelfchiffs, 265, des Thurms, 272.

Erwähnung, altefte (1280), 254.

## F.

Farbenschmud des Inneren, 298.

Fenfter und beren Gliederung, 266, 274, 279.

Fons. G. Taufftein.

Formfteine, rothe und fcmargglafirte, 257, 269.

Friedhof mit Mauer und Begräbniffen, 302, 400.

Friedrich, Christian, Kunsttischler, mit Giese bei der Restauration, 310—15. Bgl. auch die Widmung.

Friese am Seitenschiff, 266, am Achted des Thurms, 283, Abbildung auf dem Titelbilde.

Frühgothischer Stil des westlichen Theils, 256.

Tußboden, 271, 312.

Fußgitter (Stegel) am Eingang des Friedhofs, 303.

#### G.

Gefängnis im Thurm, 262, 808.

Germefammer. S. Armarium.

Geftühl der Rirche, altes, und neues offenes, 311.

Gewölbe, Rreuz= und Stern= G., 269 ff., 279 ff., 294.

Giefe, Gottlieb, Baumeifter und Maler, Restauration, 267, 304-315.

Glasgemälde am Chorfenster, 277—8, 307; Lutherbild in Cap. Ar. XVI, 342.

Glasirte Formsteine, 257, 269.

Gloden u. Glodenftuhl, 2, 253, 267, 273, 282-3, 296, 316-18, 660, 1098.

Glodenthurm. S. Campanile.

93

#### (Geichichte ber Nifolaifirche.)

Gotlandischer Kalkstein, am Codel des Thurmes und der Seitenschiffe 257, 267, 279; Material der Grabsteine, 272, 294, 312, 385 ff., 387. Granitsteine am Sodel, 267, 279.

Gründer (erectores ecclesie). S. Erbauer.

#### Ŋ.

Sallenfirde, mit drei gleich hoben Schiffen, ursprüngliche Unlage, 256. Sausmarten auf Grabfteinen, 414.

Selm des Thurmes, 264, 284, 287, 290, 295.

Sofgerichtschor in Capelle, Mr. XV, 342.

Sochaltar, Sochamt (fomiffe). G. Altar.

Sohe Capellen, Nr. VIII, XV, 332, 340, 352.

Sohe ber Thurmspigen, 288, 297; des Stralf. Marienfirchthurms, 287.

Sollandischer Stil der Thurmspite mit 3wiebelfuppeln, 295 ff.

# 惠.

Raffgesimse (kap-semesen), 185, 268. Raltsteinsodel. G. Gotländischer Raltstein. Kalftünche und Rohbau, 298, 301. Kanzel (ambo, suggestus, preddekflot), 289, 291 ff., 369, neue, 312. Rindtaufsglode, 318; Rindergräber, 400, 661. Rirchen bibliothet. G. Bibliothet. Rirchhof. G. Friedhof. Rolbe (kolwichen), Thurmspitze (turricula), 295. Rreuz a. d. neuen Altar, 310. Rreng = und Sterngewolbe, 269 ff., 279 ff., 294, 299. Rupfer = Bededung des Mittelfchiffes und Thurmes, 297. Ruppeln in Zwiebelform, Sollandifchen Stile, 295, 296. Aure, Thurmwächter, 283, 752.

#### Į.

Laternen, erfter u. zweiter Durchbruch des Thurmes, 296. Lettner (lectorium), mit Lesepult (pulpitum, studorium), 291, 369, 771. Lindenbäume auf ben Kirchhöfen, 302, 322, 1156, 1168.

### H1.

Mage ber Rirche, 602. Materialhaus, 303.

Mauer bes Kirchhofs, 302; Begräbniffe a. demfelben von Mauersteinen, 400. Mittelfenster der Chorwand, mit Glasgemälden, 278.

Moll = und Dur=Stimmung ber Glocken, 316.

(Geschichte der Nikolaikirche.)

#### **M.**

Neuer Chor (chorus novus), 272 ff., 347. S. Chor. Nieder=Altar, 300.

#### (1).

Oberfeuster des Mittelschiffes und Chors, 266, 274, 279.

Offenes Gestühl ber Rirche nach der Restauration, 311.

Opfer (offertorium) des Veertidenpennings, 362.

Drgel. G. oben p. 1398.

Drnat. S. oben p. 1398, 1394, 1459. S. Tradit, p. 1424.

Oftwand des Chores, architektonische Unregelmäßigkeiten, 275; Giebel- und Mittelfenster, sowie Portal, 277, 278; Vorhalle mit Empore u. Viblio- thek, 277, 323. S. oben p. 1472.

### v.

Baradies (permift), Borhalle am Thurm, 260, 269.

Pfarrhäufer der Beiftlichen (dos, wedem), 303, 692 ff.

Pfeiler, achtedige, 256, deren Berftarfung, 265.

Portale, 258 ff., 268 ff., westliches, 258 ff., 609, öftliches, 277.

Branger (schala), 269, 791.

Preddekftol (ambo, suggestus). S. Kanzel.

Professorenglode. G. oben p. 1351, 1403.

Pulpitum. S. Lettner (Lectorium).

Purification, vandalistische der Kirchen von mittelalterlichen Denkmälern, 293, 302.

Phramide des Thurms und deren Ginfturg, 284-5 ff., 293.

# Q.

Queranker der Pfeiler, hölzerne, 267, 306.

Duiftorp, Gottfried, Baumeifter und Maler, Gutachten, 296; Schüler, 304.

# K.

Rathsstuhl. S. Burgemeistercapelle; neuer, 342.

Reinigung, vandalistische ber Rirche von alten Denkmälern, 293, 302.

Restauration der Kirche d. Giese n. Friedrich, Stil n. Kosten, 267, 304/15. Robban und Tünche, 298, 301.

Rofetten, gothische am Achteck des Thurms, 283, m. Abb. a. d. Titelbild.

Nundbogen, am Mittelban des Thurmes, 261, 263, m. Abb. a. d. Titelsbilde; a. d. Burgemeistercapelle, Nr. XIII, 281, 338; a. d. Nische des südwestlichen Portals, 268.

Runde Eath ürme am Caftell-ahnlichen Mittelbau des Thurmes, 261.

#### (Geschichte ber Nikolaikirche.)

### S.

Sakristei (Armarium, Gerwekamer), 294, 299, 325, 336, 339, 375.

Sandftein, Material, feltenes der Grabfteine, 387.

Schala, Pranger, 269, 791.

Schlagglode des Thurms, 296, 1098.

Schranken des Chors (cancelli), 291, der Schlichtfrullichen Capelle, 340.

Schränke in ber Wand der Capellen, Rr. IX, XIII, 334, 339.

Schwarz, Chr. u. Math. Bolhagen, Erbauer des Thurms, 286 ff.

Stegel, Fußgitter am Gingang des Kirchhofs, 303.

Sterngewölbe, 269 ff., 279 ff., 294, 299; Sternanter a. b. Bewölben, 270-

Stimmung der Glocken in Dur und Moll, 316.

Strüving, 3., m. M. Wegener, Erbauer des Thurms, 290.

Studorium. &. Lettner (Lectorium).

Suggestus (Preddekftol). S. Rangel (Ambo).

### a.

Taufftein (fons), 271, 291, 294, 299, 338, 340; Tauffchale, 320.

Terrain, aufsteigendes des Chors, 279, 309.

Trapezform ber Grabiteine, 388.

Treppen zu den Sohen Capellen, 332, 341; jum Thurm, 267, 275, 284.

Tünche und Robbau, 298, 301.

Thurm (Campanile, turris), 267, 273, 282 ff.; Unterbau, 257 ff.; Mittelbau in Castellsorm mit 4 runden Ecthürmen, 261; Erhöhung burch das Achtect des Oberbaues mit Nosetten, 282; Phramidale Spitze (Helm), 264, 284, 287; deren Sinsturz, 285, 293; Neubau im Holländischen Stil u. Kosten, 294—5; Thurmsest, 297; Thurmböhe, 282, 288, 297; Treppen, 267, 275, 284; Thurmballe, 259 ff.; Thurmuhr, 284, 295.

Thurm, fleiner (Dachreiter), über dem Chor, 273, 282; über dem öftlichen Giebel, 279, 297.

Thurmwärter (finre), 283, 752.

Turricula parva, Benennung ber Thurmspitze im Holländischen Stil von 1650, 288.

# **U.**

Umban der Nifolaifirche, Berlängerung und Erhöhung, 264 ff. Umguß der Gloden, 316 ff. Ummantelung, resp. Berstärfung der alten Pfeiler, 265. Universitätsbeiträge zum Thurmban, 295. Uhr des Thurms, 284, 295.

## Ŋ.

Bandalismus im Zerftören alter Denkmäler, 293, 302, 509 - 10; Gut=

achten des Bauconducteurs Glinicke, 302, 306; Anschauung d. Probstes Zöllner, 460.

Berbreiterung d. Seitenschiffe, 266; Berlängerung d. Schiffes, 265 ff. Berftärkung der Pfeiler, 265, 266.

Deertidenpenning, Opfer desfelben, 562.

Bergeichnis der firchl. Gerathe, 319, der Consolationen und Stationen, 381 - 384.

Besperglode (Betglode). G. oben p. 1351.

Vigiles turris, Thurmwächter (kure), 283, 752.

Vorhalle, öftliche (Mar. Capelle, Nr. I) mit Sterngewölbe, über ihr die Empore mit der Kirchenbibliothek, 276, 277, 322 ff.

## w.

Bächter. S. Thurmwächter.

Baffen und Trophäen auf Grabdenkmälern. S. oben p. 1384, 1425,

Wandgemälde der Sakristei, 299, im Franz. Al. 1102, im Dom. Kloster in Stralsund, 298.

Wandidrante der Capellen, Mr. IX, XIII, 334, 338-40.

Wappen und Wahlsprüche auf Grabsteinen. S. oben p. 1394, 1429 – 30. Wendeltreppen (coclea) zu den hohen Capellen, 332, 341; zum Thurm, 267, 275, 284.

Wolfradticher Hochaltar, mit Bildwerken und Portraits, 300 ff., 308.

# 3.

Ziegel=Bedachung der Seitenschiffe, 297.

Ziegel = Mosaik des Fußbodens, 272.

Biegelftein = Graber, 400, 661. Bgl. oben Biegelbau, p. 1471.

Anm. Ueber die Geistlichen, Lehrer und Provisoren, und die von densselben verwalteten Aemter und die betr. Eultusgegenstände der Nikolaistirche, und des seit 1456 mit derselben verbundenen Domcapitels, vgl. das Register, p. 1020 — 70, sowie die chronologische Uebersicht der protestantischen Geistlichen, p. 1012—19; über die Capellen, Altäre u. a. Stistungen, sowie ü. d. Epitaphien u. Grabst. der Nik. K. vgl. das Register, p. 1345/1435.

# Marien-Kirche,

(p. 82-89; 477-601; vgl. v. Hafelberg, p. 92).

## A.

Abbildungen bei Lubin, Merian, Swidde, Kugler und v. Haselberg, 479, 488 ff., 497, 503, 505-6.

Abbruch ber Säufer a. d. Sübseite des Friedhofs, um Raum für die Annencapelle zu gewinnen, 493.

Abidrägungen der Pfeiler, 87.

Altar, Hochaltar und Hohe Messe, sowie andere Alt. m. Schnitzwerk, 391, 510 sf., 529, 545; Altäre in Doppelnischen, 87; im doppelten Chorschluß der Annencapelle, 494 — 497; Gieses Restauration, n. Klinkowsströms Altarbild, 517 sf.; Altargeräthe und deren Verzeichnis, 520 sf., 545; Altarleuchter und Lichter, 523, 537—9.

Altstädtifches Gotteshaus, 251.

Ambo (Rangel), 397, 430, 435, 514-17.

Umtshäufer der Beiftlichen, 506, 525, 690 ff.

Anbau der Annencapelle und der südl. u. nördl. Thurmhallen, 493 — 500, 500—505.

Unterbalten der Pfeiler, 480.

Annen-Capelle (cap. maior) mit doppeltem Chorschluß, Treppenthurm und Portal, 143, 482-3, 491, 493-500, 501, 524. S. oben p. 1347.

Armarium (Gerwekamer), Safriffei, 88, 479, 492, 504 - 5, 520, 533, 545; Schränke und Truben, 520.

Aspersorium (Beihwaßerbeden), 491-2.

# B.

Band und Blatt-Bergierung der Wandgemälde-Rahmen, 507.

Begräbnisse ordning, 660.

Beichtftühle, alte und neuer, 518.

Beinhaus (Todtencapelle), 505, 510-11.

Bemalung der Kirchen im Inneren, 88.

Bergen = und Schonenfahrer-Capelle, identisch mit der Annen-Cap. u. Bornholmschen Cap. 143, 358, 495, 499, 524; Bergen = u. Schonensahrergestühl, 494, 517.

Betglode mit homme an Maria, 519.

Bentelartiger Einband eines Buchs auf der Grablegung, 513.

Bibliothek (Liberie) der Mar. K. nach der Nik. K. übertragen, 543, 323.

-5, 1120, 1171, 1177.

Binder und Läufer im Gothifden Ziegelverband, 488.

Birnenförmige Gliederung und Gurttrager, 479, 480, 492.

Blattornamente in der Thurmhalle, aus Stud u. Cement, 491, 609;

Blenden am öftl. Giebel, 484, am weftl. Giebel, 485.

Boksbudel, alte Buchform a. d. Grablegung, 513.

Bornholmiche Br. u. Cap. G. Bergenfahrer.

Brandenburgiche Belagerung gerft. ben Thurm, 480, 487. G. o. p. 1438.

Breite, übermäßige, im Berhältnis zur Länge, 483. Buch mit beutelartigem Einbande (boksbudel) a. d. Grablegung, 513. Buden der Marienkirche, 487.

# C. Ch.

Campanile. S. Thurm.

Cangel (Ambo). G. Rangel.

Capellen, füdliche, Anbau mit starken Pfeilern, 501 — 4; Wandgemälde, 507 ff.; Annencapelle (cap. maior). S. oben p. 1347, 1478.

Capitale, vorgothische, 86, 481.

Chorherren (Chorales) der Marien-Tide, 524.

Chorschluß, vierseitiger der Cistercienser, 38-43, 83; doppelter der Annenscapelle, 494-497.

Cement, refp. Stud-Ornamente, 491, 609.

Clenodia et ornamenta, 520.

Collatienhaus der Marien=Tide, 526.

Companien. G. oben p. 1357.

Erneifir, vor bem Altar, 510, 545.

# Ð.

Dach mit Pfannenziegeln, 485, 724.

Doppelter Chorichluß der Annen-Capelle, 494-497.

Doppel=Nische mit Trapezcapitälen für Altare, 86, 87, 481.

Dos (Wedem), Pfarrhaus, 506, 525, 690 ff.

Dreiediger Abichluß der Blenden an ber füdl. Thurmhalle, 501.

Dreifigjähriger Rrieg, Berftorung, 84. G. o. p. 1442.

## Œ.

Einfa ßende und tragende Glieber im Rohban, 88. Eingelegte Holzarbeit (Intarsia) a. d. Kanzel, 514. Elbenaer Kirchenanlage beeinflußt den Grundriß der Marienkirche, 483. Epitaphien und Wappen zerfiört, 510, 578, 580, 591.

# ₹.

Fenfter und Fenfter-Nischen, mit schräger Laibung und verschiedener Profilirung, 480 ff.; Prüfers Restauration, 662, 1072.

Formsteine des Ziegelbaues, 79.

Frauen Kirchgang, 499.

Friedhof mit Grabsteinen, Mauer und Linden, 505-6.

Friedrich, Caspar David, projektirtes Altarbild, 517.

Frühgothifcher Stil der Restauration nach dem Dan. Kriege, 478.

6.

Gaude Maria, Symne, 528.

Gerwekamer. G. Gafriftei.

Befimfe am Dach und Sodel, von Kaltsein, Granit u. glafirten Ziegelu, 484, 502.

Geftühl der Rirche, u. A. des Grauen Rlofters, 517.

Gewölbe, zerftort, 479, 487.

Giebel, öftl. 483, weftl. 484, der nordl. und füdl. Thurmhallen, 501.

Giefes Restauration des Altars, 517 ff.

Glafirte Gefimfe und Ziegel, 88, 497, 503, 505.

Gloden mit Infchriften, 519.

Gothifder Ziegelverband mit je 2 Läufern und 1 Binder, 488.

Grabfteine (Likftene) a. d. Rirchhof, 498, 505.

Große Capelle, Anfangs der Maria, dann St. Anna geweißt, 143, 482—501, 524.

Gurtträger mit runden Salbseulen, 86, 479; birnenförmige, 480 ff.

## Ŋ.

Salbfeulen, runde an Bfeilern, 86, 479.

Sallenkirche mit brei gleich hohen Schiffen, 483.

Sausmarten a. Grabfteinen, Correcturen b. Lesarten b. Someber, 586-7.

Hochaltar (summum altare) und Hohe Meffe. S. Altar.

Sohlziegel des Daches, 485.

Solztafel für Dr. S. Butows Botivbild, 499.

Horae Mariae (Marien Tide), maiores et minutae. S. o. p. 1375, 1391.

Heiliger Geist als Taube an der Kanzel, 516.

Symnen an Maria auf der Betglode, 519, Gaude Maria, 528.

## 3.

Incarnacio, Datirung für Annunciacio Mar. 552. Intarfia=Kunst (Eingelegte Holzarbeit) an der Kanzel, 514. Jubilei annus, Jubeljahr, 552.

#### 垂.

Kaffgefimse (kap-semesen), 185, der südl. Thurmhalle, 502; der westlichen Borhalle, 504—5.

Ralthaus (alte Sakristei), 88, 479, 504, 505, 533.

Ralttunde und Rohbau, 298, 301, 506, 510-11.

Rangel (ambo, suggestus, preddekstol) mit Intarfia-Kunft, Bibelfpriichen u. Wappen der Stifter, 397, 430, 435, 514-17.

Ratafalt und Sarkophag bei Grabdenkmälern, 595.

Rirchgang der Frauen, 499.

Rirchenhäuser und Buben, Amtswohnungen ber Geistlichen und Custoden, u. A., 506, 690-2.

Rirchhof. G. Friedhof.

Rlinkowströms Copie b. Correggios Nacht, Altarbild, 517.

Rohlenpfannen beim Wintergottesdienft, 546.

Rragefteine an Pfeilern, 87.

Kreuz über und vor dem Altar, 510, 545; auf Grabsteinen, 393, 557; a. der Kreuztragung und Kreuzigung, 508 ff.

Künstler, Greissw. u. Strals. für Bukows Botivbild, 499; Pommersche Künstler, Schüler von Quistorp, 304 ff.

## Į.

Laibung, ichräge der Fenfter und Portale, 480, 490, 609. Langhaus, beffen geringe lange im Berhaltnis jur Breite, 83, 483. Leuchter bes Altars, 523.

Liberie. S. Bibliothek.

Likftene. S. Grabsteine.

Lifenen, vorgothische, 39, 83, 86, 485.

Lubins Charte. S. Abbildungen, p. 1477, und oben p. 1388, 1457. Luther, Dr. Martin, in Intarsia-Aunst, an der Kanzel, 516.

## M.

Madenthuns Rahmen des Altarbildes, 518.

Maße der Marienkirche, 602.

Magwert der Fenfter, 481, 1072.

Merians Topographie. S. Abbildungen, p. 1477, und ob. p. 1394.

Metall= Wappen u. Inschriften a. Grabst. zerstört, 547, 554, 557, 562, 586.

Mittelschiff und Seitenschiffe, Berhältnis ber Breite, 83, 483.

Muschel=Rosetten=Nimbus, 507 ff.

# 11.

Nimbus, Formen desfelben, 507 ff.

Nischen, Doppels, m. Trapezcapitälen, 87, 481; Fenster-Nischen m. schräger Laibung, 480; mit Zackenfriesen in der südl. Thurmhalle, 502.

#### 0.

Official = Sof, 212, 466, 506. S. oben p. 1049, 1459.

Orgel, alte und neue, 513 ff., 539; Restauration, 514; Orgel-Chor, 514; Organist und Organistenhaus, 487, 506, 513, 525.

Ornamente von Blattern u. Thieren aus Cement, resp. Stud, 491, 609. Ornamenta et clenodia, 520.

## p.

Paradies, Borhalle am Thurm, 490.

Berufius, Beinfchiene, 502.

Bfannen der Dacher, 485, 724; Rohlen=Pfannen 3. Wintergottesdienft, 546.

Bfarrhäuser der Beiftlichen (dos, wedem), 506, 525, 690 ff.

Pfeiler, vorgothische, mit runden Halbseulen, 86; gothische mit birnenförmigen Gliederungen, 478 ff., 487, 492.

Phialen am ösil. Giebel, 484, 489, an der Annen-Capelle, 497 ff., an den nördl. und füdl. Thurmhallen, 501.

Phramide des Thurms, 486, 489.

Portale mit schräger Laibung, gegliederten Profilen, Blatt= und Thierorna= menten, 490—92; vermauertes Portal, 492; Ausbedung des nördlichen Portals, mit Köpsen und Blattverzierung, wie in Eldena, 505, 1072.

Bulverthurm, deffen Auffliegen (1758) beschädigt die Mar. R. 480, 488.

## Q.

Quadratischer Grundriß des Thurms, 485.

Queranter, hölzerne der Pfeiler, 480.

Duistorps Meßungen und Gutachten, betr. die Restauration u. den Altarbau, 489, 505, 517; Schutz gegen Zerstörungen, 511.

## R.

Rahmen der Wandgemälde, 507.

Ratheftuhl, 538-9, 541.

Reftauration im frühgothischen Stil, 478 ff., der Fenfter und Portale, 662, 1072.

Rohban und Tünche, 88, 298, 301, 506-7, 510.

Rosetten der Blenden a. d. Giebeln, u. A. mit Sgraffito, 485.

Rothe und Schwarzglasirte Ziegel, 88, 497, 503, 506, als Schachverzierung ber Fenstergesiuse, 505.

Runde Salbseulen an Pfeilern und Gurtträgern, 86, 479.

Runge, Ph. D., projektirtes Altarbild, 517.

# F.

Sakristei (armarium, Gerwekamer), alte, jetzt Kalkhaus, 88, 479, 504 ff., neue, 492, 504-5, 520, 533, 545.

Sarkophag unter Baldachin am Ratafalt, 595.

Schachverzierung der Fenftergefinfe ber weftl. Thurmhalle, 505.

Schalen zum Waschen ber Scholaren, 546.

Schalllöcher des Thurmes, 488.

Schiffergeftühl, 495.

Schiff, Mittel= und Seitenschiffe, 83, 483.

Scholarenthür, 492, 537, 1058.

Schonenfahrer = Capelle und Geftühl. S. Bergenfahrer.

Schränke und Truben, 520.

Schwarzglafirte und Rothe Ziegel, 88, 497, 503, 506, als Schachver= zierung der Fenstergefimse, 505.

Seitenschiffe, Berhältnis der Breite zum Mittelschiff, 83, 483.

Sgraffito, Bergierung der Giebelblenden-Rosette, 485.

Sodel von Granit und Raltstein, mit glafirtem Befimfe, 502, 616.

Spätgothischer Stil des Anbaus der Thurmhallen, 501 — 2; des Altarsschreins mit der Grablegung, 511.

Strebepfeiler an der Kirche, 478, 483, u. Annencapelle, 497, in schräger Richtung, 483, 497, der südl. Thurmhalle, 502.

Stud = refp. Cement-Ornamente, an Portalen, 491, 609.

Swidde, Abbildung der Marienfirche, 489, 506. S. o. p. 1422, 1477.

# T.

Tabula lignea, Holztafel zu Dr. H. Bukows Botivbild, 499.

Taufstein (fons), 518.

Thier- und Blattornamente aus Stud, resp. Cement a. Portalen, 491, 609.

Todtencapelle (Beinhaus), 505, 510-11.

Tragende und einfaßende Glieder im Rohbau, 88.

Trapezcapitäle, vorgothischen Stils an der Doppel-Nische, 86, 87, 481.

Treppenthurm, runder am Thurm, vorgothischen Stils, 87.

Truben und Schränke, 520.

Tünche und Rohbau, 88, 298, 301, 506-7, 510.

Thurm (turris, campanile), vorgothischer Theil, mit rundem Treppenthurm und Lisenen, 83, 87, 88, und quadratischer Anlage, 485; frühgothisch restaurirt, 485; Unter-, Mittel- und Obergeschoß, 486 ff.; Zerstörung und Restauration, 486; Schallöcher, 488; Phramide und Höhe, 489; Thurmhalle u. Paradies, 490; Anbau der südl. u. nördl. Thurmhallen störend, 501; Thurm d. Annencapelle, 496, 497, d. westl. Halle, 504.

Thurmhallen, nördl. und sübl. Anbau, 500 — 502; westl. Anbau, mit Portal und achteckigem Thurm, 502—5; Nischen, Pfeiler u. Kragesteine 504; Schachverzierung der Fenstergesimse, 505; Anbau der Marien- u. Martinscapelle, 503, 509, 530, 531.

Thurmwächter (vigiles), 485.

## 21.

Uebergang\$=, refp. vorgothischer Stil der alteren Theile der Mar. Kirche, 82−89, 125 ff., 255, 477 ff.

Ueberftürzung der frühgothischen Refiauration, 478 ff. Universitäts-Chor, Zugang durch bie Unnencapelle, 498.

## 11.

Ban balismus ber Aufklärung an mittelalterlichen Denkmälern, 293, 302, 306, 460, 509-10.

Bierseitiger Chorschluß ber Cift. 38-43, 83.

Borgothifcher Stil, resp. Uebergangsstil der alteren Theile ber Marien= firche, 82-89, 125 ff.. 255, 477 ff.

Borhallen des Thurms. G. Thurm, Thurmhallen.

Botivbild des Dr. S. Bufow, 499.

## w.

Wächter (vigiles) des Thurmes, 485; Wächterglode, 519.

Ballfisch, Wandgemälde, 509, 1072.

Wandgemal'd e, mit Band= 11. Blattverzierungen, als Nahmen, 88, 507—9. Wappen und Inschriften mit Metall eingelegt, 547 ff., 554, 557, 562, 586, an zerstörten Epitaphien, 510, 578, 580, 591.

Bafchichalen für die Scholaren, 546.

Weihwaßerbeden (aspersorium), 491-2.

Bürfelcapitale. G. Trapezcapitale.

# ₽.

Zadenfriese ber sübl. Thurmhalle, 502; am Rahmen ber Wandgemälde, 507.

Berftorung der vorgothischen Unlage im Danischen Rriege, 84-86.

Ziegel rothe und schwarzeleste 88, 487, 498, 506, 509, 511. S. o. p. 1438.

Ziegel, rothe und schwarzglasirte, 88, 497, 503, 506, als Schachverzierung der Fenstergesiunse, 505.

Ziegelhäuser der Marienkirche, 79 ff., 272, 303, 689, 724, 928.

Anm. Ueber die Geistlichen, Lehrer und Provisoren, und die von densselben verwalteten Aemter und die betr. Eultusgegenstände der Marienstirche, vgl. das Register, p. 1020 — 70, sowie die chronologische Uebersicht der prot. Geistlichen, p. 1012—19; über die Capellen, Altäre u. a. Stiftungen, sowie über die Epitaphien und Grabsteine der Marienkirche, vgl. das Register, p. 1345—1435.

(Geschichte ber Jakobikirche.)

# Jakobi - Kirche,

(p. 125-131, 603-660; vgl. v. Haselberg, p. 84).

## A.

Abbitdungen bei Lubin, Merian und Swidde unzuverläßig, 612, 613. Abwäßerung bes Grauitsockle. 604. 607.

Altar, Hochaltar, mit Bildwerken und Teppich, 619; an die östl. Wand gerückt, 620; Altarbilder v. Bolte, 615, 620; Altargeräthe, 624—627; andere Alkäre, 621, 632 ff.

Ambo. S. Kanzel.

Ambonia, Emporen der Studenten, Schotten, u. Gewerke, u. A. grüne Empore, 621-2.

Unfer, hölzerne der Pfeiler, 603.

Armarium. G. Gafriftei.

Aspersorium (Beihwagerbeden), 623.

## B.

Balthasar, Jak. Heinr., Gen. Sup. past. Jac., 1017 — 18, Berf. einer handschr. Geschichte ber Jakobikirche, p. VII, 607, 618—9, 621, 624.

Baume des Friedhofs, 619. Begrabnis-Ordnung, mit geringeren Abgaben, 660 ff.

Beinhaus, 618.

Berthold, Organist, 621, 725. S. o. p. 1023, 1049, 1398.

Blenden = Gliederung am öftl. Giebel, 606, am Thurm, 610.

Bolte, G. Fr., Altarbilder, darst. die Kreuzigung mit Maria, Johannes u. Maria Magdalena, und 4 Apostel, Geschenk des Königs Friedrich Wilhelm IV., 615, 620.

Brandenburgifche Belagerung, Zerftörung und Bericht, 606, 607, 611.

## C.

Campanile. S. Thurm.

Capellen am Chor zerftort, 616; auf dem Friedhof, 618.

Canzel (ambo). S. Kanzel.

Chorschluß, alter vierseitiger ber Ciftercienser, 126, polygoner, später angebaut, 126, 613 ff.; Verhältnisse, zerstörte Gurtträger, Friese, Fenster, Sockel u. Gesimse, Portal m. zierl. Profileu, 615-6, Restauration, 615.

Confolen, auf denen die inneren Halb=Pfeiler des alten vierfeitigen Chorfchluges ruhen, 614, 615.

Erneifix am Altar, 620, a. d. Glode und Relden, 623, 626 ff.

#### D.

Dos (Wedem), Pfarrhaus und Cuftobenhaus (Kofterie), 619, 692.

## (Geschichte ber Jakobikirche.)

#### Or.

Emporen (ambonia) ber Studenten, Schotten und Gewerke, u. A. grüne Empore, 621-2.

Erhöhung des Erdbodens d. d. Bestattungen, a. d. Friedhöfen, 610. Efelsrückenbogen, gebrochner Sattelbogen, 617.

## F.

Fen fier, mit altem und neuem Magwert, 604, 607; bermauerte Fenfter bes vierseitigen Chorschlufes, 607.

Fons (Taufstein), alter aus Granit, 622.

Frangösischer Rrieg, Zerftörungen desselben, Tagebuch über denselben, 127, 604-5, 615.

Friedhofsmauer und Umgebung, 618, Bäume und Fußgitter, 619.

Friese, frühgothische mit Kleeblattbogen am Schiff, 606, gothische m. Bierblättern am Chor und Thurm, 610, 615-6.

Fußboden von Ziegel-Mofait, 623.

## 6.

Geringerer Rang ber Jak. R. 659; geringere Zahl ber Grabsteine, 638.

Gefimfe mit Glasur am Chorsockel, 616.

Giebel mit Blenden und beren Gliederung, 606.

Gloden, ältefte ber Stadt, 1, 315, 519, 623.

Granitsockel mit Abwäßerung, 604, 607.

Gurttrager mit borgothifden runden Galbseulen, 127; gothische im Chor gerftort, 615.

## Ŋ.

Halbseulen, runde, vorgothischen Stils, a. d. Gurtträgern, 127, 128. Halbsseiler der Ostseite, im Innern, auf Consolen ruhend, 614. Heiligengeist=Hospital, angebliches Patronat ü. d. Jak. K. 659, 1201—2. Hoch altar. S. Altar.

## 意.

Raffgefimfe (kap-femelen), 185, 604.

Raltstein=Ornamente am westl. Portal, Lowe und Beinblätter, 609.

Rangel (ambo) zerftört und erneut, 621, 635.

Rirdhof. G. Friedhof.

Kleeblattbogen-Friese am Langhaus, 606.

Rrenggewölbe des Chors, 615.

#### 1.

Lectien ftuhl für den Rufter im Chor, 621.

#### (Geschichte ber Jakobifirche.)

Lisenen, vorgothische am Langhaus und Thurm, 126, 604; spätgothische a. ber neuen Sakriftei, 618.

Lubin, unrichtige Abbildung, 612, 613. S. o. p. 1388, 1457, 1477.

## ₹¥1.

Marien=Capelle a. d. Friedhof, 618, 625, 627. Maße der Jakobikirche, 602, 603. Maßwerk der Fenster, 605. Mauer des Friedhofs abgebrochen, 619.

Merian, unrichtige Abbildung, 613. S. o. p. 1394, 1477.

Mosait des Fußbodens von Ziegeln, 623.

## M.

Neuftadt, die Jakobikirche das Gotteshaus derfelben, deshalb von geringerem Umfang und Nange, 125 ff., 251, 638, 659.

## 0.

Orgel, von Meister Berthold erbaut, 621; von Preufs restaurirt, 622. Ornamente, Löwe und Weinblätter, am Thurmportal, 609.

## p.

Patronat, angebliches des H. Geist-Hosp. ii. d. Jak. K. 659, 1201—2. Pfarrhaus (dos, wedem) und Cusiodenhaus (kosterie), 619, 692.

Phialen des öftlichen Giebels, 606 ff.

Phramide des Thurms d. d. Brand. Bel. zerftört, reft. 612.

Bolngoner Anbau des fpateren Chors, 613 ff.

Portale des Langhauses zerstört, 605, am Thurm m. reich. Prosilen und Ornamenten, 609, zur alten Sakristei, 608, am Chor zur neuen Sakristei, 616.

## R.

Restauration ber Kirche im frühgoth. Stil, 603, nach der Brand. Bel. 607, nach dem Franz. Kriege, 615, des Chors, 620.

Riß im Thurm durch Blitsftrahl, 487, 611.

Rothe und schwarzglafirte Ziegel, vertikal am westl. Portal, 605, 610.

Runde Pfeiler des Langhauses und runde Halbseulen der Gurtträger, borgothischen Stils, 127, 128.

#### H.

Sakristei (armarium, gerwekamer), alte, mit vermauerter Thür, gegen Norden, 607 — 8; neue gegen Süden, am Chor, mit spätgothischen Lisenen u. Fenstern, 617—18; Portal mit gebrochnem Sattelbogen, 617.

## (Cefchichte ber Jakobikirche.)

Sattelbogen, gebrochen (Efeleruden), 617.

Schränke und Truben, für die Silbergerathe, 624.

Schwarzglafirte und rothe Biegel, vertifal am weftl. Bortal, 605, 610.

Sodel, Gefimse mit Glasur, an Langhaus und Chor, 502, 604, 607.

Strebepfeiler, beren Gliederung, 604, 605.

Swidde, unrichtige Abbildung, 613. S. oben p. 1422, 1477.

## T.

Taufstein (fons), alter von Granit, und nener, 622.

Thier= und Blatt=Ornamente am Thurmportal, 609.

Trapezform der Grabsteine, 639.

Treppenthurm am Thurm und deffen Unregelmäßigkeit, 611—12.

Truben und Schränte für die Silbergerathe, 624.

Thurm (Campanile, turris), dessen Gliederung, Geschoße, Blenden, Friese, Riß und Portal, 608-11; Spitze ernent 612 — 13, unrichtige Abbilsbung bei Lubin, Merian und Swidde, 613.

Thurm, fleiner, mit Glocke, am öftlichen Giebel, 606.

## 11.

Uebergangs-, resp. vorgothischer Stil ber alten Anlage ber Jakobikirche, 125 −131, 255, 603 ff., 609.

# y.

Berhältniffe zwischen Länge und Breite, 603 ff.

Bertikale Anordnung der rothen und schwarzglasirten Ziegel am westlichen Thurmportal, 610.

Vierblätter, resp. Zwölsblätter am Chorfriese, 616, am Thurm, 610—11. Vierseitiger Chorschluß der Cift. 126, mit polygonem Anbau des späteren Chors, 613 ff.

Borgothische ältere Anlage der Jak. K. im Uebergangsstil, 125 — 131, 255, 603 ff., 609.

## w.

Ballfahrten u. dem Schutz des St. Jakobus, 632. S. o. p. 1067, 1430. Bappen auf Grabsteinen, 639.

Wedem (dos), Pfarrhaus und Rüfterhaus, 619, 692.

Weihwaßerbeden (aspersorium), 623.

Beinblatt = Ornamente am Thurmportal, 609.

#### ₿.

Zerstörung der Jak. A. durch den Dan. Krieg, 127, 603, durch die Brand. Belagerung, 606-7, 611, durch den Franz. Krieg, 604-5, 615.

(Wefchichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Ziegel, rothe und schwarzglasirte, vertikal am Thurmportal, 610. Ziegel-Wosaik des Fußbodens, 623. Zwölsblätter, resp. Bierblätter am Chorfriese, 616.

Anm. Ueber die Geistlichen, Lehrer und Provisoren, und die von densselben verwalteten Aemter und die betr. Eultusgegenstände der Jakobischen, kirche, vgl. das Register, p. 1020 — 70, sowie die chronologische Uebersicht der protestantischen Geistlichen, p. 1012—19; über die Capellen, Altäre und anderen Stiftungen, sowie über die Epitaphien und Grabsteine der Jakobikirche, vgl. oben das Register, p. 1345—1435.

# Geschichte der Greifswalder Klöster und Beghinenhäuser.

Franziskaner Etoster und Dominikaner Etoster ord. Min. Graues Al. ord. Pred. Schwarzes Al. (p. 105-12, 1075-1141). (p. 216-220, 1141-1196).

Reihe ber Franz. Gardiane und Dominik. Prioren, u. a. Alosterbrüder, erstere chronologisch geordnet.

(Franz. Gardiane.)
Gardianus (1264)
p. 1123.

offo I. (1278) p. 1123.

Serm. v. Röbet (1280) p. 1124.

> offo II. (1289) p. 1125.

**Theoderich I. v. Parchim** (1295) p. 1125.

**Exerner Sifgheman** (1329) p. 1127.

Theoderich II. (1336)

p. 1128.

[Lüde, 1336—1447].

**Statius** Sense (1447) p. 1130.

**Jakob Mylde** (1460) p. 1132.

(Dom. Prioren.)

**Rerthold** (1264) p. 1178.

**Estuno** (1278) p. 1179.

**£udekinus** (1280) p. 1179.

30hannes (1289) p. 1180.

Theoderich Frankenberg (1295).

p. 1180.

Conrad (1316) p. 1181.

Otto v. Rethem (1329)

p. 1182.

[Lüde, 1329-1451].

Nik. Anke (1451) p. 1003, 1185.

**Christian Isernardi** (1479) p. 1188. (Gefchichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

(Franz. Gardiane.)

(Dom. Prioren.)

**Vaulus** (1473)

**Valkenhagen** (1489) p. 1189.

p. 1134.

p. 1109. Soachim Bur (1516)

Mik. v. d. Bughe (1481) p. 1134.

p. 1003, 1192.

Simon Kamen (—1556) p. 1138. Rik. Sandt (1519) p. 1003, 1194.

Vicegardian ber Frangistaner: Dif. Mylde (1132).

Tectoren ber Franzistaner: Paul Haverland (1002, 1130), Seinrich Klud (1002, 1134), Joh. Aremer (1002, 1130), Gregor Arivit (1138), Martin (1132), Nikolaus (1132).

Lectoren der Dominifaner: Florentins (1142, 1177 - 9), Bertram Mulard (1182).

Fupprioren ber Dominifaner: Otto (1182), Robingherus (1181), heinrich Bot (1186).

Monde, Mosterbriider (fratres) der Franziskaner: Hinricus de Altadomo (Hoghehus) 1129, Berenwold (1129), Dobislaus (109, 1076, 1122), Heinr. Hoghehus (1129), Iohannes (705, 1126), Mbert v. Kyl (705, 1127), Iak. Lorenz (Laurencii) (1002, 1131), Mik. Murisicus (1002, 1131), Heinr. Plessew (714, 1128), Heinr. Ter Porten (1136), Heinr. v. Sunde (745, 1129), Werner Berman (1002, 1131), Borch. Borweg (1002, 1131), Alb. Wintbrake (1130), Nik. Woch (1002, 1131).

Laienbrüder der Franzistaner: Math. Sane (1133), Nidelfe (1133), Sen. Schmachthagen (1134), Joh. Tempelin, prebendatus (1130), Gilde der Schlächter (1090, 1132, 1186).

Mönche, Klosterbrüder (fratres) der Dominikaner: Dietrich Blod (1183), Marcus Bruneck (1189), Joh. Faber (Schmyd) 1183, Heinrich Gribenow (1183), Heinr. Hende (783, Reg. 1035, 1186), Ambrosius Hengen (1004, Reg. 1035, 1186—9), Jak. Kerkhof (1176, 1189, Reg. 1039), Joach. Kufel (1003, Reg. 1042, 1193), Christ. Lughte (745, 1183), Joh. Meilof (1003, Reg. 1046, 1186, 1190), Joh. Schmyd (Faber) 1183, Joach. Branke (905, 1175, 1191—6), Joh. Woldegghe (1183), Joh. Bruke (745, 1183).

Jaienbrüder der Dominikaner; Conrad v. Lassan, conversus (706, 1182), Gilben der Träger, Riemer, Fischer u. Schloßer (1145, 1164, 1186, 1192).

Ueber die an der Gr. Univ. studirenden Franz. u. Dom., welche theils den Greisswalder Klöstern, theils fremden Conventen angehörten, vgl. p. 1002 — 5, 1185—6, 1188—9, 1190, 1195.

(Gefchichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Ordens - Meister (ministri) und Bisitatoren der Franzis = faner: Werner v. Apenburg (1128), Math. Doring (1133), Dr. Hillemann (1002, 1135), Nit. Lakman (1133), Thomas Regis (1138), Otto prior provincialis (1139).

Ordens-Meister (magistri, priores prov.) und Visitatoren der Dominikaner: Rik. Beyer (1189), Gregor Hirkedengh (1185), Joh. Hoppe, inquisitor her. (1005, Reg. 1035—7, 1193), Henn. Meyer (1189), Leonardus de Perusio (1188), Joachim Ratsteen (1195), Corn. de Snekis (1005, Reg. 1058, 1193—5), Thomas card. (1159, 1163, 1193), Joachim Turrianus (1189).

## A.

Abhalbungen bei Lubin, Merian, Swidde, u. A. 1093 ff., 1141 ff., 1162. Abgaben an den Bischof von Cammin, 1091, 1161.

Abgeordnete der Capitel (Definitores), 1158.

Abfetung und Rirchenbuße, 1178-9.

Adler (arndt), Silbergeräth der Franz. 1098.

Albertus magnus, u. f. Sch. die Albertiften, 1147, 1172, 1193.

Almosen=Sammler (terminarii) u. d. Grenzen, 985, 1006, 1090, 1159 ff. Altar (Hochaltar) und Altargeräthe, 1098 — 9, 1164, 1188; andere Altäre der Heiligen und Gilden, 1164, 1192.

Aemter (officiales) der Franz. 1089 ff., der Dom. 1149-59.

St. Annen brüderschaft und Altar, 1164, 1192.

Untipendien, 1098, 1188.

Apothefen ber Dom. 1156.

Aquino, Thomas v., u. s. Sch. die Thomisten, 1087, 1147, 1172, 1193. Area, Bauplatz a. d. Stadtmauer d. Franz. 109, 1076, 1092; der Dom. 218, 1141 ff., 1162, 1178.

Armenhaus im Granen Rloster, 1104.

Armarium. S. Sakriftei.

Minfrecht der Rlöfter, 1092, 1136, 1187, 1190.

# B.

Bahrenhorft, Gehölz ber Franz. 1137 ff.

St. Barbara, Bildnis, der Dom. 1164.

Barfüßer, Benennung der Franz. 1083, 1129.

Bauplat (area) a. d. Stadtmauer der Franz. 109, 1076, 1092; der Dom. 218, 1141 ff., 1162, 1178; Bauhof der Dom. 1167.

Baumeifter, Rlofteramt der Dom. 1157, 1161, 1163.

Beghinen, Laienschwestern, deren Säuser, Convente, Meisterinnen u. Provisoren, 1196-98, 1316-21; deren Beichte eingeschränkt, 1147-8. (Geschichte bes Franz. u. Dom. Klosters.)

Begräbniffe. S. Gräber.

Beichte, Beichtiger (confessor), Beichtstuhl, 1084, 1089, 1147, 1152, 1178.

Bestätigung der Orden durch pabstl. Bullen, 1079 ff., 1081-82, 1142.

Bestattung verbot bei Epidemien, 1168.

Bibliothet der Franz. 1106 - 21, 1138; der Dom. 1154, 1167, 1171 - 77, 1186, 1191; Bibliothekar, 1154; Anbenows Bibl. verschollen, 1117, 1173.

Bischöfliche Abgaben der M. 1091, 1161; Bischöfliche Erlandnis zum Pre-

Bolen, Wilk., Roft. Prof., Begrabnis im Frang. Kl. 409, 1096.

Bonabentura, Frang. Gelehrter, 1087.

Botanischer Garten im Dom. Klofter angelegt, 1170.

Branhans der Frang. 1100, 1105, 1138, der Dom. 1167.

Brennholz=Lieferung, 1138.

Brüder, Klofter=, Monche und Laien. G. oben p. 1490.

Brüderschaften. G. Laienbrüderschaften.

Buchbruderei im weftl. Flügel des Dom. Rlofters, 1169.

Buden der Frang. 1105.

Bufe, Rirchen=, 1178 ff.

# C. Ch.

Camminer Bischof, Abgaben, 1091, 1161.

Camminer Dom. Klofter, 217-19, 1142, 1179.

Campana, Glode, 296, 1093, 1098, 1153, 1156, 1164.

Cangel. S. Rangel.

Capitel, Provincial u. General-, 1089, 1150 ff.; Capiteljaal, 1153, 1156, 1167.

Cellarium. S. Reller.

Chor der Franz. Al. m. e. Arhpta, 1094 ff., ber Dom. 1163.

Circatores (Zelatores), Rlosterwächter der Dom., 1144, 1152.

Cistercienser, im Zwiespalt m. d. Mendicanten = Orden, 112, 1181, ab= weichende Form des Chors, 1163.

St. Clara, nach ihr die Clariffinen, weibl. Orben der Franz., benannt, und deren Regel, 1081, 1088.

Competenz des Univ. Confervators, 1190.

Confessio, Confessor. S. Beichte.

Congregationes der Dom. 1158.

Constitutiones Humberti de Romanis, ord. Pred. 1142.

Conventsgebände der Frang., öftl. n. westl. Fligel, 1100-5; der Dom., öftl. und westl. Kligel, 1166-70.

Conversi. S. Laienbrüder.

Coquina, G. Rüche.

(Gefchichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

S. Crucis fr. S. Heil. Krenz-Brüderschaft. Eustodien, Abtheilungen des Franz. Ordens, 1088 ff.

## Ð.

Dachreiter der Franz. 1093, 1095, 1099; der Dom. 1163. Definitores, Abgeordnete der Capitel, 1158. Dem miner Dom. Al. 217; Acter dem Gr. Dom. Al. vermacht, 1191 ff. Dem uth und Milde des Heil. Franziskus und seiner Stiftung, 1083. Dobruzlava, Gattin des Gr. Jaczo v. Gützkow, stiftet das Franz. Kloster; deren Gruft, 109, 1076, 1092, 1094.

St. Dominitus, Leben, Charatter u. Wirfen, 217 ff., 1146 ff. Doppelgeschof bes Chors der Franz. (Obergeschof und Arppta), 1094. Dreifaltigkeits-Brüderschaft (S. Trinitatis) der Dom. 1164, 1192. Druckerei der Univ. im westl. Flügel des Dom. Klosters, 1169. Duns Stotus, und seine Schüler die Stotisten, 1087, 1193.

#### G.

Eingang des Dom. Al. mit Thor und Linbe (tillia Pred.) 1156, 1168. Einkünfte des Armenhauses im Grauen Kloster, 1104.
Electores, Wahlborsteher der Dom. 1159.
St. Elisabeth, Leben, Charakter und Wirken, 106 ff., 223, 341, 382. Epidemien, Verbot der Bestattung a. d. Al. Friedhof, 1168.
Erasmus-Altar der Dom. 1164, 1185.
Ewige Lampen der Franz. 1098; der Dom. 1164, 1184.

# F.

Farbe ber Ordenstracht der Franz. 1075, 1083, der Dom. 1141, 1147. Flügel, öffl. n. westl. der Conventsgebände der Franz. 1100—5, der Dom. 1166—70.

St. Franziskus, Leben, Charafter und Wirten, 106 ff., 1082 — 87; Safes Lebensbeschreibung besselben, 1077, 1081, 1082, 1085.

Freitisch (Dekonomie) der Stud. im Resectorium der Dom. 1169. Friedhos der Franz. 1097, der Dom. 1166 — 68; Berbot der Bestattung bei Epidemien, 1168.

#### (15.

Sang, langer im Frang. Rlofter, 1100 ff.

Gardiane der Franz. 1076, 1089, 1123; deren Zeugenschaft, 1123 ff.; deren Siegel, 1125, 1127, 1138; deren Amtswohnung, 1102; Reihensfolge derselben, 1123-41, vgl. oben p. 1489 -90.

(Gefchichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Gärten der Dom. 1156, 1162, 1168, 1170, 1195.

Gafthaus (hospicium) der Dom. 1156.

Bemälde im Refectorium der Frang. 1102.

General=Minister der Franz. 1089; General=Magister (Ordensmeister) der Dom. 1156, 1158 ff.; Reihenfolge, vgl. oben p. 1491.

Beräthe. G. Altar.

Berberhof beim Dom. Rlofter, 1194.

Gerieth, Bolgung, 1138.

Gerwekammer (armarium). S. Sakriftei.

Gestühl der Franz. in der Marienkirche, 517, 1104.

Bewölbe des Untergeschoffes (Arnpta) der Franz. Rlöfter, 1094 ff.

Gilden als geiftl. Brüderschaften ber Franz. 1090, 1132, ber Dom. 1145, 1164, 1186, 1192.

Gloden (campana), 296, 1093, 1098, 1153, 1156, 1164; Glode d. Franz. Klosters, jest Stundenglode des Nik. Thurms, 296, 1098.

Gräber innerhalb der Kirchen, u. a. d. Friedhöfen, d. Franz. 409, 1096-7, der Dom. 1166-68.

Graue Farbe der Ordenstracht der Franz., davon der Name "Graues Kloster", 1075, 1083.

Grenzen (limitaciones) der Almosensammler (terminarii), 1090 ff., 1159 ff. Gruft der Grasen v. Güştow i. d. Franz. Chor, 109, 1094—6, des Rost. Prof. Wilk. Bolen, 409, 1096; der Fam. Hilgeman und Aubenow, 1094 ff., 1127, 556, 1097, 1133.

Gruft ber Marg. v. Ravenna im Dom. Moster, 1166, 1190.

Gilth tow, Graf Jaczo v. u. f. Gattin Dobruzlava stiften das Franz. Moster; ihre Gruft im Chor der Kirche, 109, 112, 1076, 1092 - 94.

# Ð.

Hales, Alex. von, gelehrter Franz. 1087.

Sandidriften der Frang. Bibl. 1106-22, der Dom. Bibl. 1173 ff.

Hafe, Karl, Prof. theol. in Jena, Leben des Hl. Franziskus, 1077, 1081
—82, 1085; in demselben das Italienische Original des Lobgesanges
des Heil. Franziskus mitgetheilt, 1085.

Herberge der Wanderbrüder (terminarii), 1006, 1091, 1160.

Silgeman, Geschlecht, erneuert den Chor der Franz. Kirche und stiftet dort die Fam. Gruft, 1094 ff., 1127; vgl. oben p. 1036.

Dr. Hillemans Reformation des Frang. Rlofters, 1135.

Gr. Hirledenghe Reformation des Dom. Alostere, 1185.

Hollandrie congregacionis, ord. Pred., vic. gen. Dr. Corn. de Snekis, 1193; vgl. oben p. 1058, 1491.

(Geschichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Honorius III. Bestätigungsbulle des Franz. D., 1079, des Dom. Ordens, 1142, 1147.

Hospitium (Gafthaus) ber Dom. 1156.

Humberti de Romanis constitutiones ber Dom. 1142; instructiones officialium, 1147, 1149.

## **I**.

Jaczo I. Graf v. Gilgsow u. f. Gattin Dobruzsawa stiften das Franz. Kl. und ihre Gruft im Chor der Kirche, 109, 112, 1076, 1082—94.

Incunabeln ber Frang. Bibl. 1106-21, ber Dom. Bibliothet 1171-77, 1189, 1191.

Infirmitorium, Krankenhaus der Dom., 1156.

Innungen ale geiftl. Briiberfchaften. G. Bilben.

Inschrift, betr. die Gründung des Franz. Al., 109, 1076, 1095-6; betr. die Gründung des Dom. Al., in Röbel in Mekl. 218, 1141.

Instructiones officialium, Regelu ber Klosterämter, humberts v. Roman, 1147, 1149.

## B.

Ralksteinfenle des Dom. Refectoriums, 1167.

Rangel des Franz. Klofters, 1095.

St. Katharina, Patronin der Philosophie und des Dom. Ordens, deren Altar und Bildnis, 1163 — 68, 1188, Darstellung a. d. Siegeln des Dom. Klosters und der Artisten-Kacultät, 1165.

Reller (cellarium) und Rellermeister der Dom. 1155, 1167.

Rirche ber Frang. 1092-99; ber Dom. 1161-66.

Rirchenbuße der Dom. 1178.

Rirchhöfe. G. Friedhöfe.

Rleinodien. S. Altargerathe.

Klinik (Krankenhaus) an Stelle der Dom. Kirche, 1162, 1166, 1169.

Ktoster=Aemter (Officiales) der Franz. 1089 ff., der Dom. 1149—59, deren Regelu (instructiones officialium) Humberts v. Roman, 1147, 1149.

Krantenhaus (infirmitorium) ber Dom. 1156; neues an Stelle der M. Kirche, 1162, 1166, 1169.

Sl. Kreuz = (S. Crucis) Brüberschaft der Dom., 1164, 1192.

W. Rruses, pleb. Mar., Handschriften und Incunabeln in der Dom. Bibl. 1172; bgl. oben p. 1042.

Arhpta unter dem Chor der Franz. Kirche und deren Gewölbe, 1094.

#### ₫.

Lage ber Franz. Al. 109, 1092-95, ber Dom. Al. 1162, 217 ff.

#### (Geschichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Laienbrüder (Tertiarii, conversi) und beren Negeln, der Franz. 1080, 1090, 1130, 1132 — 4; der Dom. 1145, 1157, 1166, 1182; Laien=fchwestern (Clariffinen), deren Regeln, der Franz. 1081, der Dom. 1144—5; Beghinen, 1196—8; geistl. Brüderschaft der Gilden und Innungen, der Franz. 1090, 1132, der Dom. 1145, 1164, 1186, 1192.

Lampen ewige, der Frang. 1098, ber Dom. 1164, 1184.

Landmeifter. G. Provinziale.

Langer Bang gum Gardianhause, 1100 ff.

Langhaus der Frang. R. m. quadratischem Grundriß, 1093 ff., der Dom. Kirche, 1162 ff.

Lector, Lefemeister, erster und zweiter, Amt der Franz. 1089, 1130, 1132, 1138; Amt der Dom. 1153, 1167, 1182; Neihenfolge derselben, vgl. oben p. 1490; lector mense der Dom. 1155.

Lefepult. G. oben p. 1386, 1421.

Letter Mond des Dom. Kl. im Georg-hosp. 1196, 1292.

Liberie (Kibraren), Bibliothek der Franz. 1106—21, 1138; der Dom. 1154, 1167, 1171—77, 1186, 1191; deren Borstand, Librarius, Bibliothekar, 1154.

Lichter und Leuchter ber Altare, 1183.

Limitaciones, Grenzen der terminarii, 1090, 1159 ff., 1187.

Linde (Tilia Predicatorum) am Gingang des Dom. M. 1156, 1168.

Lira, Nic. de, Bibelcommentar, Geschenk von Kath. Rubenow an die Franz. Bibliothek, 1087, 1117 ff.

Lobgefang des Heil. Franziscus, aus dem Stalienischen übersett, 1085. Lubin, Abb. der Kloster=Gebäude, 1093 ff., 1141 ff., 1162.

## 2H.

Magister ordinis generalis (Ordensuneister) der Dom. 1158, 1161, wo, Zeile 6 von oben, statt "Minister" zu berichtigen ist "Magister ordinis generalis"; Reihenfolge derselben, vgl. oben p. 1491.

Maiorum et Minorum ordo, Dom. u. Franz. Orben, 1177, 1181.

Margareta v. Navenna, Grab im Dom. Moster, 1166, 1190.

Marienbild, Darft. der Verkündigung, der Dom. 1164; Brüderschaft und Altar S. Marie de Rosario, 1164, 1192.

Matritel der Frang. 1076, 1138, der Dom. 1141.

Meilofs Handschriften und Incunabeln in der Dom. Bibliothek, 1173 ff.

Meister. S. Magister, Minister.

Mendicanten-Orden und deren Bezirke (limitaciones), 1090, 1159, 1187.

Merians Abb. der Rl. Gebäude, 1093 ff., 1141 ff., 1162, 1166, 1168.

Meffe des Raths im Franz. Alofter, 1096.

Meffegewänder der Frang. 1098, der Dom. 1164.

#### (Beschichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

Milbe und Demuth des Heil. Franziscus und seiner Stiftung, 1083 ff. Minister generalis et provincialis, Ordensmeister der Franz. 1083, 1089, 1128, 1130—35.

Mönche, Rlofterbriider, Reihe derfelben, vgl. oben p. 1490.

Monolithe Seule des Refectoriums der Dom. 1167.

## N.

Nekrologium, Tobtenbuch ber Franz. 1090 ff., 1137 ff., ber Dom. 1145, 1154.

Nitolaus IV. pabstl. Bestätigung ber Frang. 1081.

Nominalismus der Thomisten, Princip der Dom. 1087, 1147, 1172.

Nonnen des Franz. D. (Clariffinnen) und deren Regel, 1081, 1088; des Dom. D. (sorores de pen.) 1144 ff., Beghinen, 1196-98.

#### 0.

Obergeschoß d. Chors d. Franz. R. v. d. Fam. hilgeman ernenert, 1094 ff. Deconomie (Kreitisch) ber Stud. im Refectorium der Dom. 1169.

Officiales (Kloster-Aemter) ber Franz. 1089 sf., der Dom. 1149 — 59, deren Regeln (officialium instructiones) Humberts v. R. 1147, 1149.

Orben 8 = Memter. S. Officiales.

Ordens-Capitel ber Dom. in Stralfund; Wittes Disputation, 1193.

Ordens=Meister (ministri) der Franz. 1083, 1089, 1128, 1130 — 35, (magistri generales) der Dom. 1158 ff., 1161, wo, Zeile 6 von oben, statt "Minister" zu berichtigen ist "Magister".

Ordens-Provinzen und deren Borsteher (ministri provinciales, Landmeister) der Franz. 1088-89, 1090-91; der Dom. und deren Borsteher (priores provinciales, Landmeister) 1158, 1161.

Ordens-Regeln der Franz., Clarissien und Tertiarier des Franz. Ordens, 1077—82; der Dom. sororum ord. Pred., sowie fratrum et sororum de penitentia (Tertiarier) des Dom. Ordens, 1143—45, 1153.

Drben8 = Tracht, grane d. Frang. 1075, 1083; fcmarge d. Dom. 1147, 1157.

## N.

Pähftliche Bestätigung des Franz. D. 1079 ff., 1081—82; des Dom. D. 1142. Petrus u. Paulus, Schutpatrone des Franz. Kl., Bildniffe derfelben, 109, 1076, 1095.

Pforte in der Stadtmauer, zur Ausübung des Asplrechts, der Franz. 1092 – 93, 1136; der Dom. zum Transport der Ziegelerde, 218, 1168, 1191. Pförtner und dessen Haus am Eingange des Kl. der Franz. 1097; der

Dom. 1151.

### (Geschichte des Frang. u. Dom. Klosters.)

- Poloniae provincia des Dom. D. 1159, 1179 80, 1193; vgl. betr. den Franz. Orben, 1090.
- Porten Ter, Gintritt ins Frang. Rlofter, 1136.
- Predigt (predicatura) der Franz., Vorschriften für dieselbe, 1084, 1092; der Dom., Vorschriften für dieselbe, 1147 48; nach ihr der Doministaner-Orden "Predicatorum ordo" genannt, 1141, 1147.
- Brediger=Amt (off. predicatoris) der Dom. 1148, 1152; Missions- resp. Bander-Prediger, sowie pred. generalis, welche bei den Gen. Capiteln predigten, 1149.
- Prioren der Dom. 1149, 1165, 1167, deren Zeugenschaft, 1178 ff., deren Siegel, 1165, 1182, Reihenfolge berselben, 1178—96, vgl. o. p. 1489; prior provincialis (Landmeister), 1158 ff.; vgl. oben p. 1491.
- Professoren, Mitgl. des Frang. Rl. 1131, 1136; des Dom. Rl. 894, 1186.
- Brovinzen. S. Orbensprovinzen; provincia Polonie, Saxonie, Teutonie, der Franz. n. Dom. 1090, 1159, 1179-80, 1193.
- Provinziale, Vorsteher der Ordensprovinzen, Landmeister, der Franzissaner (ministri provinciales), 1088—89, 1090—91; der Doministaner (priores provinciales), 1158, 1161; vgl. oben p. 1491.
- Broviforen des Rathes, welche das Bermögen der Klöster verwalten, des Franz. M. 1091, 1130, 1134, 1137 ff., 1140; des Dom. M. 1161, 1187, 1191, 1192; der Beghinen, 1198.
- Pulpete der Ml. Bibliotheten, der Frang. 1106-15; der Dom. 1171.

## Q.

Quadratischer Grundriß des Langhauses der Frang. Rirche, 1093.

# R.

- Ravenna, Betrus von, bestattet seine Tochter Margareta im Dom. Kloster, 1166, 1190.
- Realismus der Stotiften, Princip der Frang. 1087, 1147, 1172.
- Refectorium (Remter, reventer) der Franz. 1101, 1129, 1133, Gemälde besselben, 1102; der Dom. 1155, 1167, 1169, Freitisch der Stud. (Dekonomie) in demselben, 1169, monolithe Seule besselben, 1167.
- Reformation und Visitation der Klöster, der Franz. 1090, 1133 35; der Dom. 1185, 1188—89; kirchl. Reformation bewirkt die Aushebung der Klöster, der Franz. 1138—41; der Dom. 1165—70, 1177, 1195 ff.; der Beghinen, 1198.
- Regeln. G. Ordensregeln.
- Regentia antiqua et nova, Univ. Wohnungen im öftl. u. westl. Flügel bes Dom. Klosters, 1169.

## (Geschichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

- Reihen folge der Frang. Garbiane, 1123-39; ber Dom. Prioren, 1178-95; vgl. oben p. 1489-90.
- Reitbahn beim Dom. Klofter angelegt, 1169.
- Röbel, Inschrift über die Gründung des Dom. Klosters, 218, 1141.
- Romans, Humbert von, Constitutiones et Instructiones officialium, 1142, 1147, 1149.
- Rohrlieferung, desgl. Strohlieferung, der Frang. 1129, der Dom. 1185.
- Rosenkrangbrüberschaft und Mtar (fr. S. Marie de Rosario) im Dom. Kloffer, 1164, 1192.
- Rubenow, Dr. Heinrich, n. s. Gattin Kath. Hilgeman, gemeinsame Gruft und Grabstein im Chor der Franz. K. 556, 1097, 1133; Denkstein im Schiff der Kirche, jetzt in der Mar. K., 556, 1097; Rubenows Bibliothel verschollen, 1117, 1173; Kath. Anbenow schenkt den Bibelcommentar v. Nik. v. Lira an die Franz. Bibl. 1118, andere Gaben, 1136 ss.

## F.

- Satriftan, Rl. Umt der Frang. 1089, der Dom. 1153.
- Safristei (armarium, gerwekamer) ber Franz. 1100, 1138; der Dom. 1153, 1164—67.
- Scandalum (Bergehen) im Dom. Al. und deffen Beftrafung, 1178.
- Schlaffale, ber Frauz. 1103, der Dom. 1151, 1157, 1167, deren Barter, 1151.
- Schmiter low, Mit. I., BM., findet Afpl im Frang. Rlofter, 1135 ff.
- Schule im Franz. Kl., alte, 1008, 1101, neue, 1099, 1101.
- Schwarze Farbe ber Dom. Ordenstracht, nach welcher das Dom. Kl. "das Schwarze Klosier" benaunt, 1141, 1147.
- Schwerinsche Meffe u. Altargerathe von Hans Schwerin und feiner Gattin gestiftet, 1164, 1188.
- Schweftern (sorores de penitentia) ber Frangistaner (Clariffinen) 1081 ff., ber Dominitaner, 1144 ff., Beghinen, 1196-98.
- Seule, monolithe des Refectoriums der Dom. 1167.
- Siechenhaus (infirmitorium) der Dom., 1156.
- Siegel bes Frang. M. u. f. Gardians, 1125, 1127, 1138; des Dom. M. und feines Priors, 1165, 1182.
- Silbergeräthe. S. Altar.
- Stotisten, Sch. des gel. Frang. Duns Stotus und Vertreter des Realismus, 1087, 1147, 1172, 1193.
- Stallmeifter-Bohnung im weffl. Flügel des Dom. Klofters, 1169.
- Stiftungen und Bermächtniffe für bas Franz. Al., für die Bibl. 1117 ff., andere Stiftungen, 1126-30, 1132, 1136-38; für das Armenhaus

#### (Geschichte bes Frang. u. Dom. Rlofters.)

nach der Reformation, 1104; für das Dom. Al., für die Bibl. 1174 ff., andere Stiftungen, 1181-85, 1187-89, 1191-95.

Stiftung & brief der Frangistaner, 1075, 1138.

Stralfunder Beghinen-Ordnung, 1197; Dominifaner Ordenscap. 1193.

Streit zwischen den Cisterciensern und den Mendikanten-Orden, 112, 1181.

Studentium magister, Lehrmeister der stud. Mönche, u. A. Ambrosius Hengen, 1004, 1035, 1153.

Studien der Franz. 1087, der Medicin und Naturwißenschaften, 1087, a. d. Gr. Univ. 1002 ff., 1131 ff.; der Dom. 1147, 1153, a. d. Gr. Univ. 1003 ff., 1185 ff.

## T.

Terminarii (Wanderbriider) des Franz. D. 1090 ff., des Dom. D. 1159 ff. Ter Portens, Eintritt in den Franz. Orden, 1136.

Tertiarier (Laienbrüber) und deren Regel, ber Franz. 1003, 1080, 1088, ber Dom. 1144.

Tilia (Linde) predicatorum, am Eingang des Dom. Al., 1156, 1168.

Thomas v. Aquino, u. f. Schiller die Thomisten, Bertreter des Princips des Nominalismus im Dom. D. 1087, 1147, 1172, 1193.

Thore (Valve) des Franz. Al. 1093, 1097, des Dom. Al. 1168. S. Pforte. Tobtenbuch (necrologium) der Franz. 1090, 1137 ff., der Dom. 1145, 1154.

Torf (Moor) in Butemühl, Bermächtnis, 1187.

Tracht und Farbe der Orden, der Frang. 1075, 1083; der Dom. 1141, 1147.

Trinitatis fr. (Dreifaltigkeit8=Brüderschaft), 1164, 1192.

Thurm (Dachreiter) ber Franz. Airche, 1093, 1095, 1099, ber Franz. a. b. Stadtmauer, 1105, 1126; ber Dom. K. 1163, 1164; propugnaculum a. b. Stadtmauer, 237, 1162.

## U.

Universität erhält nach ber Reformation das Dom. Kloster, 1168. Universitätslehrer, Mitglieder des Franz. D. 1002, 1131; des Dom. D. 1003, 1186.

Universitätsstudien. S. Studien.

Unterschied der Franz. und Dom. 1146.

Urbans VIII. Bestätigung des Frang. Ordens, 1082.

Urkundlich e Beglaubigung durch die Franz. Gardiane, 1123 - 28; durch die Dom. Prioren, 1178-82.

## y.

Valva curie fr. Pred., Dom. M. Thor, 1168. S. Pforte u. Thore.

#### (Beschichte ber hospitaler und Convente.)

Berfall der Dom. Rirche, 1165.

Bermächtniffe an das Franz. Al. 1126-38; an die Franz. Bibl. 1117 ff., an das Dom. Al. 1181-95; an die Dom. Bibl. 1175 ff.

Bermögen 8 - Berwaltung des Franz. Al. 1090, d. d. fiadt. Proviforen, 1091; des Dom. Kl. 1154, d. d. fiadt. Proviforen, 1161.

Berfammlung ber Frang. Gardiane, 1126; ber Dom. in Stralfund, 1193, in Greifsmald, 1195.

Vicegardian des Franz. Klosters, 1089, 1132.

Bisitation und Reformation. S. Reformation.

## w.

Bahlvorfteher. S. Electores.

Baifenhaus, 1139.

Bandgemälde im Refectorium der Frang. 1102.

Banderbrüder. S. Terminarii, Grenzen (Limitaciones).

Wartistam III. berl. ben Dom. Bauplatz a. d. Stadtmauer, 218, 1141.

Beihmagerbeden ber Frangistaner, 1098.

Beichholz, Beigholz (witftruck), im Befitz ber Franz. 1137-38.

Wißeufchaften, Pflege d. d. Frang. 1087 ff., d. d. Dom. 1147, 1153 ff.

Witte, Beinrich, Disputation m. d. Dom. in Stralfund, 1193.

Wiglams II. v. Rilgen Besuch im Dom. Klofter, 1181.

## ₿.

Zelatores, circatores (Mosterwächter) ber Dom. 1144, 1152. Zerstörung des Franz. Klosters d. d. Brand. Belagerung, 1101. Ziegelhof bei Wackerow vom Dom. Kloster erworben, 218, 1168, 1191. Zünfte, in geistl. Brüderschaft der Franz. 1090, 1132; der Dom. 1145, 1164, 1186, 1192.

# Geschichte der Greifswalder Hospitäler

und Convente.

Seifigengeist-Sosp. Georg-Sosp. Gertruds-Capelle (p. 220 ff., 1199—1256) (p. 223, 1256—98) (p. 224, 1298—1311) und Greifswalder Convente

(p. 1312-44).

# A.

Abgaben der Heil. Geist=Hosp. an das Mutter=Hosp. in Rom, 1213. St. Achaz in Waßerburg, Georg-Hospital, 1260. Administratoren der Hosp. a. d. Bürgerschaft, 1250, 1254, 1288, 1294,

### (Geschichte ber Sospitäler und Convente.)

Alta domus (Sohe Saus) im Befitz des Georg-Sospitals, 1275.

MItar, Mtargeräthe, 1210, 1262, 1302; Rathsmeffen, 1221, 1262, 1302.

Altariste an der Beil. Beiftfirche, 1208.

MIte Beil. Beift-Kirche n. Hosp. 1204, 1220, 1249, neue, 1207, 1249.

Memter des Mutterhospitals in Rom und des Hospitaliterordens, 1213.

Umts wohnung der Beiftlichen des Beil. Beift=Bospitals, 1217.

Ancilla dei (famula dei), Pssegerin der Kranten im Hospital und deren Wohnung (reclusum), 1229.

Arbeitshaus an Stelle des Großen, fog. Beftphalfchen Convents in der Bollweberftrage, 1140, 1315, 1318.

Archiospedale di S. Spirito in Sassia, Mutterhospital der Hl. Geist-Hospitäler, in Rom, 220, 1199, 1210, 1213.

Architektur des Reichen und Armen Conv. i. d. Rakowerstr. 1325-28.

Armer Convent, fog. Engelbrechtscher Convent von S. Benetenhagen geftiftet; in der Natowerstraße, 1198, 1314, 1318—28.

Urmen = Rirchhof b. d. Gertrudscapelle, 1303-6. S. Solbatenfirchhof.

Artisten = Facultät, Patronat der neuen Beil. Geist=Rirche, 1208.

Afhl der Wanderer im Elendenhaus des Heil. Geist - Hospitals, 222, 1228, 1252; und in der Gertrudscapelle, 1298 ff.

Attribute ber St. Gertrud, 1302.

Ausfätige (Leprosi), Aufnahme in die Georg-Hospitäler, 222, 1256 ff., 1266.

## B.

Bäder für die Leprosi im Georg-Hospital, Vermächtnis, 1226, 1273 — 4. Barther Hl. Geist-Hosp. von der Fam. v. Travenemunde gestistet, bessen Ordnung, 1214—16.

Basilica, Benennung ber nenen Sl. Geiftfirche bor dem Steinbederthor, 1207, sowie der St. Georgscapelle, 1261.

Belowicher Convent in der Rothgerberftrage, 1341.

Benekenhagen, S., Stifter des Armen Conv. i. d. Rakowerftr. 1318-28.

Berndes, Rif., Stifter des Convents in der Stremelowerstrafe, 1343.

Befengeld der hospitäler, 1254.

Betfaal im alten Beil. Beift = Hospital, 1220, im St. Georg-Hosp. 1270.

Betten (lectisternia), Bermächtniffe f. b. Hl. Geist-Hosp., 1223, 1229, 1231. Bildnis des St. Georg im Georg-Hosp. v. C. D. Friedrich, 1270; der

St. Gertrud, und Sage v. Teufel und der Windmühle, 1302-5.

Botholtscher Convent in der Rakowerstraße, 1328.

Braunschweiger Hospital-Ordnung, 223, 1257.

Bullenicher Convent in der Capannenftrage, 1338.

Bürgerschaftliche Abministratoren ber Hosp. 1250, 1254, 1288, 1294.

## (Gefdichte ber Sospitaler und Convente.)

#### a.

Capaunenftragenicher Convent. S. Großer Convent.

Cista stultorum, S. Irrenhaus.

Collation der Bewohner der Convente am Martinsabend, 1313.

Cultus. G. Gottesdienft.

Curie magister. S. Hofmeifter.

Cuftoden haus der Gertrudscapelle, 1304.

## D.

Delemester, Delemegde (Theilvater, Hausmädchen) ber Hospitäler, 1210, 1215 ff., 1220. 1227.

Demminer Beil. Geift-Hospital und Ordnung, 221, 1214.

Dienstboten, alte und arme, in die Griphenbergiche Stiftung aufgenommen, 326, 1332 - 36.

Dos, Amtswohnung des Heil. Geist=Pfarrers, 1217.

## Œ.

Einkaufsgeld ind Beil. Geist-hosp. 1231, 1248 - 49; ind Georg-hosp. 1266, 1288; in die Gr. Convente, 1313.

Elende Saus, Obbach für fremde Wanderer im Sl. Geifi-S. 1228, 1252. Clephantiafis, Form bes Ausfates (Lepra), 1257.

Engelbrechtscher Convent, sogenannter, vgl. Urmer Convent.

Erzhospital (Archiospedale), Mutterhaus der Heil. Geist = Hospitaler, in Rom, 220, 1199, 1210, 1213.

Etat von Sinnahme und Ausgabe des Heil. Geist-Hosp. 1249, des Georg-Hosp. 1289, der Gertrudscapelle, 1310 ff., der Convente, 1317, 1323 ff. Ewige Lampen im Heil. Geist-Hospital, 1210, 1225.

#### F.

Fabri eins sches Stift vor dem Steinbederthor, 1344.
Famula dei, Pstegerin im Heil. Geist-Hospital, 1229.
Friedhof des Georg-Hospitals, 1262, der Gertrudscapelle, 1303-6.
Friedrich, Casp. Dav., Darst. des St. Georg im Betsaal d. Georg-H. 1270.
Fürstensest, bei der Hl. Areuzmesse des Heil. Geist-Hospitals, 1222, 1271.

#### 65.

Gasthaus, St. Antonii in Stralsund, Hospital, 1299.

St. Georg, St. Georg-Cap. 11. Hosp., Georgshof, Georgsfeld 11. A. S. oben p. 1366-67; St. Georg-Hospitäler an anderen Orten, p. 1367.

St. Gertrud, St. Gertrudscapelle und St. Gertrudenkirchhof. S. oben p. 1367, an anderen Orten, p. 1367.

## (Befchichte ber hospitaler und Convente.)

Glewing icher Convent mit dem Großen Convent identisch, 1317, 1343.

Glode des Sl. Beift=Sosp. von Ben. Bein gegoßen, 1209, 1252.

Gotte & bien ft (Cultus) bes Seil. Geist-Hosp. v. Rif. Diakon beforgt, 1007, 1220; des Georg-H. vom Mar. Diak. 1270; der Gertruds-Cap. 1305.

Grabsteine der neuen Beil. Geistfirche, 1209.

Gramzow, Math., Stifter einer Clause (reclusum) für die Pflegerinnen im Sl. Geist-Hosp. 1225—29; Stifter des Gramzowschen Convents, 1336 ff.

Grangie magister. S. hofmeister.

Graue Farbe der Tracht der Hospitaliten, 1215, 1230, 1232.

Griphenbergiche Stiftung für arme Dienftboten, 1332-36.

Gristow, Georg-Hospital, Capelle, Patronat, Provisoren und Bermögensverwaltung, 1259, 1295-97.

Großer Convent (fog. Weftphalfcher Convent) an Stelle des Arbeitshauses in der Wollweberstraße, 1315-18.

Grundbesitz u. a. Güter des H. Geist=Hosp. 1202 — 4, 1234, — 56; des Georg-Hosp. 1204, 1263 — 66, 1274 — 94; der Georg-Hosp. in Gristow, Katsow und Rantzin, 1295 — 98; der Gertrudscapelle, 1305 — 7, 1309 — 11; des Großen Conv. 1317 sf.; des Reichen u. Armen Conv. 1323/25.

Bii tow, Georg-Hospital, 1259, 1294-5.

Bii to to bifder Convent beim Dom. Rlofter, 1329-30.

# Ŋ.

Sausmeifter und Meifterin (mag. pauperum) des H. Geift-Hosp. 1210, 1215 ff., 1220, 1226 ff.; des Georg-Hosp. 1260, 1263; der Beghinen, 1197. S. Delemefter.

Heiligengeist-Hospital, altes und neues. S. oben p. 1373, 1383.

Heiligengeist-herren, Borfteber derfelben, 184, 1249, Reihenfolge derfelben, 1238-53.

Seiligengeist= Sof, 1202 ff., 1254-56.

Beiligentren 3 = Capelle und Meffe. G. oben p. 1373, 1383.

Bein, Beneditt, gießt die Gloce des Beil. Beift-Sospitals, 1252.

Berberge der Gertrudecapellen für die Banderer, 1298 ff.

Hofmeister (mag. curie) des Georg=Bosp. 1263, 1279-80. S. Delemester.

Sohe Saus (Alta domus) im Besit des Georg-Hospitals, 1275.

Hornscher Convent in der Capaunenstraße, 1331.

Hospitaliter=Orden, deffen Aemter, 221, 1211-14.

Hospital, Mutter= oder Erzhospital (Archiospedale) der Heil. Geist-Hosp., in Rom, dessen Ordnung und Aemter, 220 ff., 1199, 1210 -14.

#### (Gefchichte ber Sospitaler und Convente.)

Johannes d. T., Patron des Hospitals in Quedlinburg, 1257—60. Irrenhaus (cista stultorum) vor dem Steinbeckerthor beim neuen Heil. Geist-Hospital, 191, 1230; Irrsinnige (insensati) in demselben und im Heil. Geist-Hospital, 191, 1229—30.

## 琘.

Kaifer Karl's IV. Herberge in der Lübecker Gertruds-Capelle, 1299. Karrendorf, Hospitalgut, 244, 1204, 1220, 1234, 1261, 1270, 1274. Katow, Georg-Hospital, 1259, 1297.

Kirche, des alten Hl. Geist=H., 1204 ff.; des neuen Hl. Geist=H. 1207 ff.; beren Pfarrer, 1216 ff.; des Georg-H. 1259 ff.; deren Pfarrer 1267 ff. Kirchen = Silber. S. Altargeräthe.

Rirchhöfe. G. Friedhöfe.

Rirchliche Stiftungen. G. Stiftungen.

Kranke (infirmi) und deren Pflegerinnen (ancilla dei; famula dei) im Hl. Geist-Hosp. 222, 1228-30, 1337, im St. Georg-H. 1263, 1279.

Rrankenhaus bei der Jafobi-Rirche, 1315, 1317.

Rriechboden, ungefunde Schlafftatte, 1257.

Rrone, unter dem Kirchenfilber des Beil. Geift=Bospitals, 1210.

HI. Arenz=Capelle und Meise. S. oben p. 1373.

## Į.

Lage der Heil. Geist-H. an fließendem Waßer, 98, 220, 1199 ff.; der Georg-H. vor den Thoren, 223, 1258, und auf Dörfern, 1259, 1294 — 8; der Gertrudscapellen, als Obdach der Wanderer, an den Landstraßen und Brüden, 224, 1299 ff.

Lampen, ewige, bes Beil. Geift-Sospitals, 1210, 1225.

Langeland, Ader bes Georg-Bospitals, 1264.

Cantow, Otto, cons., Stifter des Reichen Convents, 1319 ff., 1385.

Lectisternia. S. Betten.

Lepra (Aussatz), Leprosi (Aussätzige), Aufnahme in die Georg-Hosp. 222, 1256 ff., 1266; Bäder für dieselben, 1226, 1273-4.

Leproseria (Siechenhaus) für die Aussätzigen, 1260, 1263, 1288.

Lichter und Leuchter der Altare, 1223, 1271.

Lubinsche Charte, Abb. des Hl. Geist=H. 1206-1210; des Georg=H. 1258, 1261; der Gertrudscapelle, 1300-1.

### **M.**

Malglieferung an das Seil. Geift-Hospital, 222, 1200.

Margareta (inclusa), Krankenpslegerin im Heil. Geist-H., deren von M. Gramzow gest. Clause (reclusum), 1229, 1337.

95

## (Geschichte ber hospitaler und Convente.)

Martin 8 = Abend, Collation der Conventualen, 1313.

Martineftift, 1344.

Meifter. G. Saus- und hofmeifter.

Meffen. G. Beil. Rreuz.

Merian, Abb. bes St. Geift=Hosp, 1208, 1209; ber Georg=B. in anderen Stäbten, 1258, 1260.

Minnetrant der Wanderer in den Gertrudscapellen, 225, 1299.

Mornewegicher Convent beim Dom. Rlofter, 1328.

Mühlen, Waßermühlen des H. Geist=H. 98, 1200, 1234, 1236, 1274; Windmühlen des H. Geist=H. 1201, 1234; des Georg=H. 1260, 1277, 1288; der Gertrudscapelle, m. d. Teuselssage, 1302-6.

Moorland (murlant beim murvelde), Ader bes Georg-Sospitals, 1264.

Mutter=Hospital 3. H. Geist in Rom (Archiospedale, Erzhospital), und bessen und Aemter, 220, 1199, 1210—14.

## 21.

Regentin, Erwerbung durch das Beil. Geist-Hospital, 1204, 1253.

Neue SI. Geist-Kirche u. Hospital vor dem Steinbederthor, in Beziehung zum Plebanat von Nenenkirchen und Bisthum Schwerin, 1207 ff., 1249.

#### (1).

Ordnung des Mutterhospitals 3. H. Geist in Rom, und der Hospitaliten, 1210-14; des Hl. Geist-H. zu Barth, 1214-16; des Beghinenhauses zu St. Johannis zu Stralfund, 1197; Brauuschweiger Hosp. Ordnung, 223, 1257; Convents-Ordnungen, 1313, 1336.

#### V.

Pächter von Beil. Geisthof, 1255-56.

Patronat, angebliches des Hl. Geist-H. ü. d. Jak. A. 659, 1201 — 2; des Raths, d. Art. n. Theol. Fac. d. Universität ii. d. Nene Hl. Geist-H. 1208.

Pfarrer des Hl. Geist-H. Auntswohnung und Reihenfolge, 1208, 1216— 20; Pfarrer des Georg-H. 1267-70; der Gertrudscapelle, 1304 ff.

Philipp Julius, Berg. v. Bom. Wolg., ichenft dem Sl. Geift-B. eine von B. Bein gegoßene Glode, 1252.

Plebane. G. Bfarrer.

Prabendare des St. Geift-S. 1231-34; des Georg-Bosp. 1266-67.

Prieftaffs gefälschte Zeichnung von der Gertruds-Capelle und der Tenfelsfage, 1302-6.

Provisoren der Hospitäler und deren Vermögensverwaltung, Reihenfolge berselben, beim H. Geist-Hosp. (Kilgestesheren), 184, 1201, 1238—54; beim St. Georg-H. (At. Aurgensheren), 184, 1279—94; des Georg-H.

#### (Geschichte ber Sospitaler und Convente.)

zu Griftow, 1296; der Gertrudscapelle, 1309-11; der Beghinen, 1198; der Convente, 1313 ff.

## Q.

Duedlinburg, Johanneshospital, 1257, 1260.

# R.

Rambin auf Rügen, St. Georg-Sospital, 1259.

Rangin, Georg-Sospital, 1259, 1298.

Nathsmesse im Sl. Geist-Hosp. 210, 1207 ff., 1221 ff.; im Georg-Hosp. 1262, 1271.

Rectores ecclesie. S. Pfarrer.

Neformation, firchliche, Beränderung bei den Hospitälern, 1248, 1250, 1288, 1294; b. d. Gertruds-Cap. 1310; b. d. Conventen, 1328, 1330 ff. Reicher Convent, v. D. Lankow gest. i. d. Rakowerstr. 1198, 1314, 1318—28.

Regeln. S. Ordnung.

Relief am alten Beil. Beift-Bospital, 1205.

Rettungshans, 1344.

Römisches Mutter-Hospital zum Beil. Geift, 220, 1199, 1210-14.

Rusch eicher Convent in der Rothgerberftrage, 1340-41.

## F.

Sacerdotes. S. Pjarrer.

Schwarzscher fog. Convent, v. D. Laufow geft. 1198, 1314, 1318-28.

Schweriner Bisthum, Dioc. des Neuen Beil. Geift-Hospitals, 1208.

Siechenhaus. S. Arante, Leproseria.

Silbergeräthe. G. Altargerathe.

Stephanischer Convent, 1314, 1344.

Stettiner Georg=Hospital, Abbildung bei Merian, 1260.

Stiftungen, firchliche im Sl. Geist-Hosp. 1220-34; im Georg-Hospital, 1270-78; bei der Gertrudscapelle, 1307-11; Convente, 1312-44.

Stolper Georg=Hospital, 1260.

Stralsunder Convente, 1312.

Stultorum cista. S. Irrenhaus.

## €.

Theilvater (delemester) und Mägde, Hausmeister u. Hausmädchen bes Hl. Geist-Hosp, 1210, 1215—16, 1220—7; des Georg-Hospitals, 1263.

Teufel8 = Sage der Gertrud8 = Capelle, 1302-6.

Tracht, graue, der Hospitaliten, 1215, 1230, 1232.

Travenemunde, Fam., Stift. bes Barther Sl. Geift=Bospitale, 1214-5.

#### (Ortsregifter.)

## મુ.

Universität, Artisten= u. Theol. Facultät, Patronat der neuen Heil. Geist= Kirche vor dem Steinbederthor, 1208.

## Ŋ.

Berlegung des Georg-Hospitals nach der Bruggstraße, 1266.

Bermächtniffe a. d. Hl. Geist-Hosp. für Kranke, 1229 ff., andere Berm. 1237—54; a. d. Georg-H. 1277—94; a. d. Gertruden-Capelle, 1307—11; a. d. Convente, 1312-44.

Bermögensverwaltung b. d. Provisoren des Hl. Geist-Hosp, 1234-54; des Georg-H. 1274 — 94; der Gertrudscapelle, 1309 — 11; ter Convente, 1312-44.

Birchows Forschungen ü. d. Lepra n. Hospitäler, 220—225, 1213, 1257. Borthorsche Lage der Georghospitäler, 223, 1258—9, 1294—8; der Gerstrudscapellen, 224, 1299 ff.

## w.

Baifenhaus, 1140, 1317.

Wanderer, Aspli in den Elendehäusern u. Gertrudscap. 222, 1228, 1298 ff. Wappen über dem Stephanischen Convent und sog. Schwarzschen Convent, 1314, 1344. S. ob. p. 1419.

Waßermühlen u. Lage der Hosp. am Bager, sowie Windmühlen. S. Mühlen. Bagerburg. St. Achaz-Hospital, 1260.

Westphalscher fog. Convent an Stelle des Arbeitshauses. S. Großer Convent. Windmühlen. S. Dtühlen.

#### 3.

Jalun, Dede, Bermächtnis a. d. Sl. Geist-Bosp., 1229, 1237. S. o. p. 1464.

# Fortsehung des Ortsregisters.

# **G**.

Gribenow, Wend. Ort, 47, 56.

Grimmen, Kirche, 29, 41; Georg = Hospital, 1259; Gertruds= capelle, 1300.

Grimmer Areis, Baubenkmäler besselben, beschrieben von E. v. Haselberg, Baubenkmäler bes Regierungs-Bezirks Stralssund, Heft 1, ber Areis Franzburg, 1881, p. 1—62; Heft

#### (Ortsregifter.)

2, der Kreis Greifswald, 1885, p. 63-192 [1-128]; Heft 3, der Kreis Grimmen, foll i. J. 1887 erscheinen.

Grip=stogh u. Hilbeport, Gehölz und Hof auf Seeland, Beziehung zu Greifswald und Eldena, 9, 66.

Gripswald, Dorf am Rhein, Mutterort von Greifswald, 66 ff., 92, 125, 156, 161; Römische Grabsteine daselbst, 67.

Gripswoldeken, Vorstadt von Colberg, 65.

Gristow, Herrschaft und Burg, Sit der Seitenlinie des Rüg. Fürstengeschlechts "von Gristow", 26, 37, 39, 56, 148, 154; Gristower Saline bei Jeser, 12; Gristower Kirche, 26, 40, 716—7, 979, 983; Gristower Georg-Hosp., 1259, 1294—7.

Grobe, Prämonstratenser Al. a. Usedom, später Pudagla genannt, 5, 31, 706, 745, 883, 1183.

Großen Riesow. S. Riesow.

Groswin, Pom. Burg, 5, wohl identisch mit Anklam, Kirche, 30, 49. S. oben p. 1437.

Grubenhagen, Sit des Geschlechtes Grube, 51.

Gruel, Dorf, nach welchem die Gr. Patr. Fam. Gruwel benannt, 51, 579—81.

Grundiesborf, Sit des Geschlechtes Grundies, 50.

Gülkow, Kirche, 29.

Güst, Wendisches Dorf, 3, 60, zum Theil im Besitz bes Georg-Hospitals, und von Otto Lankow, cons. 1276, 1280.

Güstrow in Mekl., Geistliche, 712, 759; Präpositur u. Offiscialat, 841; Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 997; Gertrudsscapelle, 1301.

Guttin, Wendische Burg bei Greifswald, 46, 58.

Bütkow, Grafschaft u. Burg, 5, 19, 21, 41, 57; Kirche, 30, 31, 41, 106; vgl. v. Haselberg, p. 134; Plebanat, 212, 676, 712, 715, 716, 809, 949; Gütkower Georg - Hosp. 1259, 1294—95; Gütkower Wald, 46, 58.

# 5.

v. Hagenow, Dr. Friedrich, Charte von Pommern, 29, Grundriß von Greifsmald, 93, 237, 1303.

#### (Ortsregifter.)

Halteshagen bei Pölitz, Hagemeister=Ginsetzung, 54.

Hamburg, Hansaftadt, Mitglied des ältesten Städtebundnisses, 137, 155, 188, 196, 198; Schonenfahrer : Companie und Wappen, 140.

Hanshagen bei Greifswald, Kirche, 42, 57, 58, 60, vgl. v. Hafelberg, p. 137.

E. v. Haselberg, Baubenkmäler bes Regierungsbezirks Stralsund, H. 1, Kreis Franzburg, 1881, p. 1−62; H. 2, Kreis Greifswald, 1885, p. 63 —192 [p. 1−128], vgl. Einleitung, p. IX. S. 0. p. 1508−9.

Havelberger Diöcese, Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 999.

Beiligengeisthospitäler. S. ob. p. 1373, 1383, 1501-8.

Heiligengeisthof, Hospitalgut des Heil. Geist-Hosp. 1202 ff., 1254—56, 1275.

Helmshagen, Anfiedelung des Geschlechts Hagemeister, 4, 54, 58.

Hennekenhagen (Kieshof), Deutsche Ansiedelung bei Damme und Redoswig, 57. S. Gesch. Elbenas, p. 223.

Hibbensee, Insel bei Rügen, mit Dänischer Anfiedelung, 6—9; Siddenseer Goldschmuck im Strals. Museum, 7; Cist. Kloster, Mönche an der Greifswalder Universität stud. 1001.

Sildafluß. S. Rnck, Owgang.

Hildeport u. Grip-stogh, Hof u. Gehölz auf Seeland, in Beziehung zu Greifswald und Elbena, 9, 66.

Himmelpfort (Porta Celi), Kl., Mönche in Gr. stud. 1001.

Hohendorf, Kirche, 43, 60, vgl. v. Hafelberg, p. 139.

Holye, Wiese bei Griftow, Verm. des Geschl. Dotenberg an das Greifswalber Dom. Kloster, 1183.

Hollandische Einwanderung und Handelsverbindung, 116, 156; Hollanderberg, Anhöhe a. d. Rosenthal, 4, 13.

Holsteinsche Einwanderung, 48, 56, 90 ff., 152, 155, 161; - Namen nach Holsteinschen Orten, 155.

Horst am Rhein, 66.

Horst bei Greifswald, Kirche, 29, 40, 973, 984; vgl. v. Haselsberg, Grimmer Kreis.

Hottenburg, Hottenbaum und Brücke, Hottenschenne, Hottensoll und Abslußt desselben, Hottenbeke bei Greifswald. S. oben p. 1454.

Hottenbach, Hottendorf, Hottorf, Hotteln am Rhein, 71.

(Ortsregister.)

Hundesburg, castrum bei Rostock, 102. Hutting, Salinenhaus bei Lüneburg, 71. Huttrop am Rhein, 71.

# 3.

Jager (Jawer), Hof baselbst, im Besitz bes Heil. Geist = Hosp., 1234, 1238; locus Jawerrugen, 1238.

S. Jago de Compostella, Wallfahrtsort in Spanien, 125, 632. Jahnkow (Janekendorp), Niederbeutsche Ansiedelung b. Loig, 29. Jarmen, Bisch. Cam. Stadt, Salzniederlage, 6; Geistliche an

der Greifswalder Universität stud. 993.

Jarmshagen, Sig des Geschlechts Jarmer, 51.

Jasenit, Victorinerkloster, früher in Ukermunde, 134.

Jasmund a. Rügen, Kirche, 24, 25. S. Capelle, b. Sagard. Jelenine. S. Gellen.

· Ingehof, Lefefehler für Rigehof, 57.

Johanneshagen. S. hanshagen.

Jonoshagen, Dänische Anfiedelung, 57, 111 ..

Julin (Wollin), ältefter Bifch. Sig, m. b. Abalbertefirche, 19, 30.

Ivenack, Nonnenklofter, 134, 706, 846, 968, 1006.

Jvig, Bach bei Loig, 29.

# R.

Kammin. S. Cammin.

Ramp. S. Camp, Altencamp, Neuencamp.

Karrendorf, Hosp. Gut, 244, 1204, 1220, 1234, 1261, 1270/4. Kaschow bei Grimmen, Capelle, 1297.

Kahow bei Wolgast, Kirche, 43, 60; Georg = Hospital, 1259, 1297; vgl. v. Haselberg, p. 141.

Remnit, Mühlenort, und Dorf Kemniterhagen, 46, 58, 60; Kirche, 43, 60; vgl. v. Hafelberg, p. 143.

Rempen am Rhein, 66.

Kenz, Kirche, 28, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 28.

Rieshof. S. Bennekenhagen.

Riesow Gr., Kirche, 42, 60, 984; vgl. v. Haselberg, p. 145.

## (Ortgregister.)

Kirchliche Architektur in Rüg. Pom. vor der Gründung Greifswalds, 22 —43; in Meklenburg, 35, 36.

Rirchbaggendorf. S. Baggendorf.

Kirchdorf, Capelle, 40.

Koitendorf in Mekl. und Koitenhagen bei Greifswald, Sit der Fam. Koit, Kotke (Cotikenhagen), 51—54, 58.

Kopenhagen. S. Copenhagen.

Koos (Cozta), Insel bei Greifswald, nach ihr das Geschlecht v. Kosen, und nach diesem Kosendorf benannt, 7, 10, 20, 111, 136, 51.

Krauelshorst, von den Prov. des Hl. Geist=H. gepachtet, 1243. Krenz am Giebel vorgothischer Kirchen, 38 - 43.

Rugler, Abb. Bom. Kirchen, p. VIII, 22—43, 86, 260, 283, 479, 492, 497, 503, 514, 609, 615, 622.

Auhlenweide a. d. Rosenthal, früher Ziegelkamp, dann im Besitz der Tuchhändler, 15, 79, 80.

# $\Omega$ .

Ladebode, Dänische Anfiedelung, 9, 10, 13, 56.

Lage (Lawe) in Mekl., Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 997; Johannes v. L., presb., 729.

Langenhanshagen im Franzburger Areise, Kirche, 29, 39; vgl. v. Haselberg, p. 32.

Land, Lanken am Rhein, 66.

Lanken auf Rügen, Kirche, 24.

Lassan, Pom. Land u. Stadt, 21, Kirche, 32, 34, vgl. v. Haselsberg, p. 149.

Lebbin (Lubinum, Liybin) auf Wollin, Kirche, 30, 31.

Leist (Letzenitz), Wendische Ansiedelung, am Leister Bach (Liazcha), und Sumpf Laskoniz, getheilt, 12, 46, 47, 56, 77, 154, Stammort der Fam. Legenig, 639, 640—52.

Lepelow, Kirche, 29, 38; vgl. v. Haselberg, p. 33.

Levenhagen, Kirche, 58, 60, vgl. v. Haselberg, p. 152; Stammsort des Geschlechts Lowe (Leve), 560, Abb. Taf. III., und der Fam. Levenhagen, 474; vgl. oben Reg. p. 1388.

Levin bei Demmin, Kirche, 31.

Limburg, Seil. Geist-Hospital, 1199.

Lindow, Granitfirche, 42.

Lipe auf Usedom, Kirche, 32.

Lifenen an vorgothischen Kirchen, 39 ff., 83, 86, 87, 126, 256.

Lodemanshagen, Sit des Geschlechtes Lode, 50.

Loit (Lositz), Nüg. Pom. Herrschaft, Burg, Stadt u. Kirche, 5, 21, 26, 27, 29, 56, 57, 85, 137, 765; Gertrudscap. 1300; Kirchen in der Herrschaft Losit, 40.

Lokal=Namen. S. Ortsnamen.

Lübeck, Vorort der Hausa, 18, 57, 84, 89 ff., 132 ff., 137 ff.; große Brände daselbst, 85, 116; zerftört Stralfund, 85, 114 ff.; Einwanderung nach Pommern u. Greifswald, und Benennung von Neuen Lübke (Nien Lubedt), 52, 90 ff., des Lübecker Orts a. d. Dars, 91, des Geschlechts v. Lübeck, 155, vgl. oben p. 1388; Einfluß auf die Mekl. Pom. Kirchenbauten, 35, 252, 264 ff.; Einweihung des Doms zu Lübeck unter dem Patr. des St. Nikolaus, 18, 252; Marienkirche, Stil, 264 ff.; Mar. Capelle, spät. St. Annen oder Briefcapelle bei derselben, 493-6; Beil. Geist-Hosp., 138 ff., 1206, 1213; Georg = Hospital, 1258; Gertruds= capelle, und Kaiser Karls IV. Herberge daselbst, 1299; Beghinenhäuser, 1196; Hundestr. daselbst, 102; Lübisches Recht und Rechtsbuch, 1, 48, 53, 64, 90, 133, 145 ff., 178, 1071; Lübischer Bogt, 146 ff., 199, 204; Appellation (Weddertucht) nach Lübeck, mit Pfandstellung, 201, 208, 210; Bahl der Rathsherren, 150; Schonenfahrer-Wappen, 140.

Lubinsche Charte und Städte-Abbildungen. S. oben p. 1388, 1457, 1477. Lüberschagen, Kirche mit 2 Schiffen, und mit Rundpfeilern, 29, 40, 128; vgl. v. Haselberg, p. 33.

Lubwigsburg. S. Darsim; vgl. v. Haselberg, p. 153.

Luctow, Kirche, 32.

Lüneburg, Hansaftadt, Salzwerk, 71, 183; Einwanderung von dort, 156, 1201; Geschlecht Müller v. d. Lühne, 330.

M.

Magdeburger Recht, 55, 63.

Mallin (Ernsthof), 154.

Malosit, Wend. Ort bei Dersekow, 47.

Marienfließ, Nonnenklofter, 134.

Märkische Einwanderung, 152, 154, Namen nach Märkischen Orten, 154. S. Brandenburg, p. 1438.

Martinshagen, zerstörtes Kirchborf, jett. das Stadtfeld, der Martensberg, 58, 60.

Massow, Kirche, 32.

Mayer, Andreas, Charte von Pommern, 29. S. oben p. 1393.

Medrow, Kirche, 29, 40.

Meklenburg, Fürsten und Herzoge, Bündnisse und Kriege mit Pommern, 17—22, 151, 241; Meklenburgische Sinwandes rung, 48, 56, 91, 152; Namen nach Mekl. Orten, 155; Mekl. Geld, 1324; Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 997 ff.

Meklenburgische Kirchen, Granitbaukirchen, 35, 36; Holzbaufirchen, 36; Zweischiffige Kirchen, 40.

Merian, Topographie, Abb. Pom. Städte, vgl. oben p. 1394, 1477, 1496. Misborf, Pfarre in Meklenburg, 713.

Möndgaut (Reddevitz), vom Ruben getrennt, 1, 8, 133, 135.

Moismersdorf, jest Wendorf bei Damgarten, 154.

Moordorf, Kirche, 29, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 35.

Mukes, Sitz des Geschlechtes Mukes, 51.

Mulardshütte (Maularzhütte) bei Aachen, Stammfig ber Fam. Mulard, 121, 156, 403 ff.; vgl. oben p. 1395.

### M.

Nehringen, Kirche, 29, 41, 1184; Fam. nach bemfelben benannt, 469.

Negelkow, Pfarrdorf a. d. Halbinsel Gniz, bei Usedom, Kirche, 32. S. Gniz.

Neu-Brandenburg, Geistliche an der Greifswalder Universität ftub. 999. S. Brandenburg, p. 1438—9.

Neuencamp (Franzburg), Cift. Kl. 54, 59, 66 ff., 106, 133, Steinbau, 117; Hof (curia) mit Flügeln, in Stralsund, 72; Mönche an der Greifswalder Universität stud. 1001.

Neuendorf, Deutsche Ansiedelung, identisch mit "Nigehof", irrthümlich "Ingehof" genannt, 53, 57.

Reuenkirchen am Rhein, 66.

Neuenkirchen bei Greifswald, 4, 14, 46; Kirche, 43, 57, 60, 83 ff., 526, 765, 782, 788, 883, 961; vgl. v. Haselsberg, p. 156.

Neuen Lübke (Nien Lubed), Colonie v. Lübed, 52, 90 ff. Neuen Rost (Nien Rostod), Colonie v. Rostod, 52, 90 ff.

Niederbeutsche Einwanderung und Sprache, und deren Namen, 47—68, 117, 125, 151—157.

Niederländische Einwanderung, und deren Namen, 47 — 68, 156; Niederländische Franziskaner Klöster, 106.

Niederrheinische Einwanderung, und beren Orts- u. Personen-Namen, auf Pom. Orte und Personen übertragen, 47—68, 156.

Nieberfächsische (Westphälische) Einwanderung, und deren Namen, 47—68, 156.

Niepars, Kirche, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 38.

Nordische Neiche, Kriege u. Handelsverbindungen, 6 ff., 18 ff., 115, 131 ff., 137 — 144; Nordische Einwanderung, und beren Namen, 47—68, 157.

Norwegen, Handelsverbindungen, 115, Privilegien von König Hafon V. und Magnus VII., Niederlaßungen in Bergen, 138 ff. S. Bergen und Bergenfahrer, p. 1350, 1438.

Rossendorf, Kirche, 29, 41.

Nowgorod, Handelsverbindung, 115.

Nürnberg, Schulordnung, 860.

# D.

Oberfächfische Einwanderung, und beren Namen, 154.

Die, Greifswalder (Swante Wostroe, Swante Wuzterhusen), Jusel im Besitz der Stadt Greifswald, 1, 7, 243; Rügische Insel "Oe, Ooy, Dehe", im Besitz des Geschlechtes v. d. Wisch, u. v. d. Dehe, 51.

Ortsnamen (Lokalnamen), Pommersche, Rügische, Märkische, Obersächsische, Meklenburgische, Holsteinsche, Niedersächsische (Westphälische), Rheinische, Niederländische, Friesische, Nordische, Stavische, 153—158.

Offenbroich am Mhein, bavon die Offenreiherstraße in Strals sund benannt, 68.

Omgang, Stromgang des Hilbafinges. S. Ryd; davon die Naugangswiese benannt, 123, 237.

# P.

Paderborn, Frang. Rlofter, 108.

Pansow, Wend. Ort bei Dersekow, 47, 56.

Pantlit, Kirche, 29; vgl. v. Haselberg, p. 40.

Papenhagen, Sitz der Fam. Pape, 50, 74, 96, 158 — 9, 162, 642—3; vgl. oben p. 1400.

Parchim, Gregorius-Brüderschaft, 534; Archidiakonat, 828.

Barochien, Anlage b. d. Rl. Elbena, 47, 59, 92, 125.

Pasewalk, Granitkirche, 32, 42; Georg-Hosp. 1259; Geistliche an der Greifswalder Universität stud. 993.

Patig, Kirche, 23, 24.

Peene, 6, 21, Mündung, 136 ff. S. Spandowerhäger Wyf.

Peng, Sig des Geschlechtes Peng, 50, 51.

Penzlin in Mekl., Sitz des Geschlechtes Malhan, 382; Geistliche an der Greifswalder Universität stud. 999.

Petershagen, Deutsche Ansiedelung bei Wackerow, 57.

Pierit. S. Phrit.

Plau in Mekl., Gertrudscapelle, 1301.

Portale vorgothischen Stile, aus Granit, 34 -- 43.

Poferig, Kirche, 23, 24.

Prenglau, Kirche, 32; Jakobikirche aus Granit, 42; Nonnen-Rloster, 134; Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 993.

Prohn (Perun), Kirche, 28, 39; vgl. v. Haselberg, p. 41.

Pudagla, früher Grobe, Prämonstratenser Kloster auf Usedom, 5, 31, 706, 745, 883, 1183.

Bukemühle, bei Hanshagen, Verm. von Torf aus bessen Moor ans Dominikaner Kloster, 1187.

Pütte (Pitina terra), Land u. Ortschaft, 21; Kirche, 28, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 43.

Pyrig, Kirche, 30, 31; Nonnenkloster, 134; Geistliche an der Greifswalber Univ. stud. 993, 906; Gertrudscapelle, 1300.

### 2.

Quagendorf, Sig des ritt. Geschlechts Quag, 50, 51.

Quedlinburg, Johannis-Hospital, 1257, 1260.

Duilow, Kirche u. Patronat der Fam. v. Owstin, 1298; vgl. v. Hafelberg, p. 161.

### R.

Radolfsdorf, Deutsche Benennung für Ungnade, 58, 59, Kirche 60; vgl. v. Hafelberg, p. 168.

Rakow, Sig der Fam. Nakow, nach der die Nakowerstraße benannt, 77 ff., 89, 94, 103, 109, 153 — 4; Kirche, 29, 40, 77.

Ralswyk, Sit des Geschlechtes Ralic, 51.

Rambin, Kirche, 24, 25; Georghospital, 1259.

Rangin, Kirche, 32, 42; vgl. v. Haselberg, p. 163; Georgshospital, 1259, 1295, 1298.

Rappenhagen, Sig des Geschlechtes Rabode, 58; vgl. oben p. 1405.

Rateburger Diöcese, Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 998.

Rauten am Giebel vorgothischer Kirchen, 38-43.

Reckberg, Anhöhe am Rhein, 68; Plat an der Jak. Kirche, 102, 103, 123. S. oben p. 1463.

Reddevig. S. Mönchgut.

Redoswig, Wendischer Ort bei Greifswald, 11, 46, 56.

Reimbergshagen, v. Reimberg v. Schalipe angelegt, 50, 53.

Reinberg, Dorf am Rhein, 66.

Reinberg bei Greifswald, Kirche, 29, 39, 796, 871, 899, 958.

Reinfeld, Ciftercienser Rloster, 134.

Rheinische Ginwanderung, und deren Orts- u. Personennamen

auf Pom. Orte und Personen übertragen, 47 — 68, 156; Rheinländische Franziskaner Klöster, 106.

Reinkenhagen, Rirche, 29, 39, 755.

Reval, Bischof Ludwig. S. oben p. 1389.

Ribnig in Mekl., Nonnenkloster, 747, 775, 996, 1006.

Richtenberg, Kirche, 29, 38; vgl. v. Haselberg, p. 46.

Riga, Bischof Johannes VII. S. oben p. 1407.

Ryckfluß (Hilbastuß, Owgang), 4, 8, 9, 12—16, 22, 58, 68 ff., 89, 93 ff., 98, 227; Neuer Arm besselben, Altes u. Neues Tief, 135, 242; Grenze zwischen dem Fürstenthum Nügen und Herz. Pommern, 58; Wiese am Owgang, Naugangs-wiese benannt, 123, 237. S. oben p. 1459.

Röbel in Mekl., Inschrift im Dom. Kl., 218, 1141; Geiftliche an der Greifswalder Universität stud. 997.

Rönne (Rothna) auf Bornholm, Mar. Capelle, 141, 143.

Noermonde (Ruremunde), Stadt am Rhein, nach welcher der Schuhhagen "Noremundshagen", u. das Geschlecht v. Noremunde benannt, 67, 69, 89, 157.

Roesfilbe, Bisch. Diöcese in Dänemark, zu welcher die Insel Rügen gehörte, 20; Dom und Ginfluß von dessen Baustil auf Pom. Kirchen, 45; Geistl. a. d. Gr. Univ. stud. 999.

Rolofshagen, Rirche, 29.

Rom, Mutterhospital zum Sl. Geist, 220, 1199, 1210-14.

Rosengarten (Ros-gard) auf Nügen, und bei Damm an der Plöne, vom Zusammenfluß, resp. Trennen zweier Gewäßer benannt, 12, 13.

Nosenthal (Ros-dal), Der, Salzmoor und Gehöft bei Greiße wald, vom Zusammenfluß, resp. Trennen des Rycks u. der Baberow benannt, 12, 57, 69, 1071; Nosendal bei Colberg, 65.

Rosow bei Pencun, Pfarre, 743.

Rostock (Ros-stoka), nach der Waßerscheibe der Warnow benannt, 12, Hansastadt, Handelsverbindung und Einwanderung, m. d. Colonie Neuen Rost, 90, 115, 137 ff., 155; Schouenfahrer Wappen, 140; große Brände daselbst, 85,

116; castrum Hundesburg bei Nostock, 102; Zahl der Rathsherren, 150; Rostocker Professoren in Gr. bestattet, 385, 409—10; Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 997; Domshändel, 803, 812; Georghospital, 1258.

Rubkow (Robechowe), Kirche, 32; vgl. v. Haselberg, p. 165. Ruben, Insel, früher mit Rügen verbunden, 1, 8, 11; Hafen und neue Durchfahrt, 135 ff.

Rugard, Rüg. Burg, 22, Capelle daselbst, 24.

Rügenwalde, Geistliche an der Greifswalder Universität stud. 993; Gertrudscapelle, 1300.

Rügische Einwanderung, und deren Namen, 153, 154.

Rügischer Erbfolgekrieg, beffen Beschr. 151 ff., 197, 638.

Rügische Kirchen, Verz. derselben v. J. 1316; Geistliche a. d. Greifswalber Universität stub. 23, 24, 999.

Rundbogenfriefe vorgothifden Stile, 34-43.

### S.

Sagard auf Rügen, Rirche, 25.

Sägeschnitt (Staffelfries) vorgothischen Stils, 39-43, 84.

Saline (locus salis, sartaginum, sultae), Salzmoor des Rosensthals bei Greifswald, i. B. des Kl. Eldena, 2, 5, 11—13, 15, 16, 43, 56, 62, 68 ff., 69, 113, 119.

Saal, Sig bes Geschlechtes Saal, Kirche, 28, 40, 51; vgl. v. Haselberg, p. 48.

Samtens auf Rügen, Kirche, 24.

Sanz, früher i. B. d. G. Behr, dann der Gr. F. Lange, dann des Georg-Hosp. 244, 1265, 1274, 1281—3, 1291—4, Grenzsteine, 1292; Barenhorst u. Schmaledyk, Gehölz bei Sanz, im Besitz des Franz. Al. 1137 ff., 1283; Wikstenrat, Weide bei Sanz, 244, 1281, 1286.

Saffen, Kirche, 29, 41.

Schadegard, eingegangene Stadt bei Stralfund, 117.

Schaprode a. Rügen, Kirche, 23, 24, Apsis vorgoth. Stils, 25.

Schiefelbein, Geistliche a. d. Greifsw. Univ. stud. 994.

Schlame, Geiftliche an der Greifsmalder Universität ftud. 993.

- Slavische Bevölkerung Pommerns, und beren Verhältnis zur Deutschen Sinwanderung, 48—55; Slavische Sinwanderung aus anderen Ländern, und beren Namen, 55, 152 ff., 157 ff.
- Schlemmin, Kirche, 28, 39; vgl. v. hafelberg, p. 50.
- Schmaledyk und Barenhorst, Gehölz bei Sanz, im Besitz bes Franz. Al. 1137 ff. und des Georg-Hosp. 244, 1283.
- Schonen, Handelsniederlaßungen, 139 ff. S. Schonenfahrer.
- Swantow auf Rügen, Kirche, 23, 24.
- Schwarzes Moor (stagnum nigrum) a. d. Rosenthal, mit dem Abssuß bes Pramgrabens, 13.
- Schwartau (Scuartowe, Swartowe) bei Lübeck, Heil. Geist-Hospital, 1213.
- Schweizer Frang. Klöfter, 106.
- Schwerin, Bisthum, 17, 20; Bischöfe und beren Vicare und Officiale, 811, 946, 974, 998, 1184; Geistl. der Schw. Diöcese a. d. Gr. Univ. stud. 995; Ausdehnung des Bisthums, 20, 48, bis zum Nyck u. über das Neue Heil. Geistshosp. vor dem Steinbeckerthor, 58, 1208; Joh. v. Wallenrodt, vic. ep. Swer., Verm. a. d. Gr. Dom. Al. 1184.
- Schwerinsches Recht, 48, 55, 1071.
- Schwinge, Bach bei Derfetow, 46, 47.
- Schwolder (Swolder, portus Swaldensis), Meeresarm zwischen Rügen und Pommern, 6, 8; angeblicher Zusammenhang m. bem Namen Greifswald, 61.
- Semlow, Sitz der Rüg. Linie des Geschlechts Behr, Kirche im vorgothischen Stil, 29, 37; vgl. v. Haselberg, p. 51.
- Soldin, 794, Geiftliche a. d. Greifsw. Univ. ftub. 994.
- Sosniche bei Warp, Kirche, 32.
- Spandowerhäger Byf a. d. Mündung der Beene, 136.
- Specka, Damm a. d. Rofenthal, 13.
- Spicatum opus, Badenmufter vorgothischen Stile, 38.
- Staffelfries (Sagefdnitt), Fries vorgothifden Stile, 39-43, 84.
- Stargard, Kirche 32; Georg-Hospital, 1258; Gertrudscapelle, 1300; Archidiakonat, 881, 964.
- Starkow, Kirche, 28, 40, 51; vgl. v. Haselberg, p. 54.

- Steffenshagen, Deutsche Ansiedelung bei Wackerow, 56, 57; Steffenshagen bei Bölit, 56.
- Steinbau (latericium opus), 70-82, 116-118.
- Steinfurt, bei Zarnekow, Kirchenruine, 42, 60; vgl. v. Haselberg, p. 167.
- Steinhagen, Kirche, 29, 40, 50; vgl. v. Haselberg, p. 56.
- Stettin, Kom. Burg, 19, Kirchen, 30, 31, 107, Katronat des Michaelsklosters in Bamberg über dieselben, 107; Franzissfaner Kloster, 107, 110, 134, 1076; Ronnenkloster, 134; Georghospital, m. Abb. bei Merian, 1259—61; Gertrudsscapelle, 1300; Geistliche a. d. Gr. Univ. stud. 994; Röbensberg (mons canum, pl. canum), 102, 103.
- Stolpe a. d. Peene, bei Anklam, Benedictiner, später Cistercienser Kloster, 5, 528, 706, 927; Kirche u. Cap. 30, 110, 134, 373; Archidiakonat, 797, 881.
- Stolpe in Hinterpommern, Georg-Hosp. 1260; Geistliche an ber Greifswalber Universität stud. 994.
- Stoltenhagen, Kirche, 29, 38; Dornweide daselbst, mit Hebung an das Dominikaner Kloster, 1183.
- Straela (Strela) ober Dänholm, Insel bei Stralsund, nach welcher die Stadt benannt, 7, 9. S. oben p. 1441.
- Stralsund (Stralowe), Gründung und Zerstörung, 50, 71, 114—118, 119; Einwanderung vom Rhein, 66; Ueberssiedelung nach der Er. Neustadt, 117; Streit mit Greisswald, 115, 138; große Brände, Holzsund Steinbau, 85, 116 ff.; Privilegien, Lübsches Recht, 90; Bögte, 146; Statuten, 149; Zahl der Rathscherren und Burgemeister, 149 ff., 205 ff.; Handelsverbindungen und Theilnahme am Hansabunde, 137 ff.; Vitte in Schonen, 139; Gewandhaus, 144; Fährbrücke, 71; Campscher Hof (Provianthaus), 72; Höhe des Mar. Kirchthurms, 287; Geistl. a. d. Er. Univ. stud. 996; Franz. Kl. 133, spät. St. Johannis H. 1216; Dom. Kl. zu St. Katharinen, 132—3, 1159; Mendikantens Grenzen, 1091, 1159; Versammlung der Dom. in Stralssund, 1193; Beghinens Ordnung, 1197; Heil. Geistshosp.

133, 1199; Georg-Hospital, 1258, dgl. zu Rambin, 1259; Gertruds-Cap. 1301; St. Antonius-Gasthaus, 1299; Convente u. a. Armen Anst. 1312; Annenhaus, 494; Altäre der Gewerke, 359; Kalandsbrüderschaft, 841, 851, 857, 889, 890; Oberpfarramt, 821; S. Stenwer, Reg. 1061; Stralfunder Künstler zur Anfertigung von Dr. H. Bukows Max. Bild berusen, 499, 528, 845; Bandgemälde im Dom. Kl. 298; Papagoienbaum beim Schützensest, 183.

Strandrecht an den Pom. Küsten aufgehoben, 90, 133, 135 ff. Sturmflut v. 1304, trennt den Ruden v. d. Insel Rügen, 11, 69, 79, 135. Stutinghehof (Wackerdahl) b. Wackerow, 57, 123; vgl. 1071. Subsow, Wend. Ort bei Dersekow, 47, 56. Swidde, Abbildung der Stadt u. d. Kirchen. S. p. 1422, 1477, 1483—8, 1491. Swoldr. S. Schwoldr.

### T.

Trantow, Rirche, 29, 41.

Trebel, Nebenfluß der Peene, 29.

Trent (Thorente) auf Rügen, Kirche, 24.

Treptow Alt, an der Tollense, Kirche, 32; Plebanat, 888. Georg = Hospital, 1259.

Treptow Neu, a. d. Rega, Kirche, 32, 106; Gregoriusbrüders schaft, 534; Gertruds-Cap. 1300; Landtag (1534) 987, 1007.

Tribohm, Kirche vorgothischen Stils, 29, 37; vgl. v. Haselberg, p. 59.

Tribsees, Rüg. Landestheil, 20—22, 26, 37, 39, 85; Archistafonat, 821, 828, 841, 885, 946, 976, 1208.

Tribsees, Stadt und Kirche, 26, 138; Georg-Hosp. 1259.

Thüringische Franz. Rlöster, von der Sl. Elisabeth gest. 106 ff.

# u.

utebergangs = ober vorgothischer Stil, 23-43, 82-89, 125-131, 256. Utermark von Bom. an Brandenburg abgetreten, 131 ff. Ukermünde, Kirche, 32; Victoriner Kloster, später nach Jase nit verlegt, 134.

Ungnabe (Radolfsborf), Wend. Ort, Kirche, 58—60. S. 1517. Usedom, Burg und Stadt, Versammlung von Vischof Otto berufen, 31, 32, Kirche, 32; Gertrudscapelle, 828, 1300; Prämonstratenser Kloster, früher in Grobe, später in Pudagla, 5, 31, 706, 745, 883, 1183; Archidiakonat, 821, 881, 885.

### 23.

Vabam, angeblicher Name für Anklam, 31.

Valsterbode, Greifswalder Handelsniederlaßung, mit Capelle u. Vogt in Schonen, 139.

Velgast, Kirche, 40; vgl. v. Haselberg, p. 60.

Verchen, Ronnenkloster, 32, 34, 134; vgl. Reg. p. 1065.

Vilmnit auf Rügen, Kirche, 24, 34.

Dierfeitiger Chorschluß ber Cift. 38-43, 83; vgl. o. p. 1472, 1479, 1485.

Bitten, Handelsniederlaßungen in den Nord. Reichen, 139.

Blundergraben. G. Baberow.

Voigdehagen, Mutterkirche von Strassund, 146; Kirche, 29, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 60.

Bogelfang, Sof a. d. Rofenthal, 14, 57, 69.

Borgothischer oder Uebergangsstil, 23 – 43, 82 – 89, 125 – 131, 256.

Volksborf, Kirche, 29, 41.

Vorland, 29, 38.

Vresendorf. S. Friesland, p. 1443.

# W.

Wackerow (Wakare, Wakareo, Waccarogh), Dänische Ansfiedelung bei Greifswald, 10, 46, 56, 123; Ziegelhof, 83, 218, 1168, 1191.

Wackerdahl (Stutinghehof) bei Wackerow, 57, 123; vgl. 1071. Bald bei Greifswald (skogh, skov), 2, 5, 13, 66, 69; Güştower Wald, 46, 58.

Wampen (Wampand), Dänische Ansiedelung bei Greifswald und Strassund, 9, 10, 46, nach ihr das Geschlecht "von Wampen" benannt, vgl. oben p. 1430.

Wanghelin, Pfarrdorf in Mekl. 732.

Waßerburg in Baiern, Georg-Hosp. St. Achaz, 1260.

Weitenhagen, Sit des Geschlechts Wont, 4, 51, 53, 58, 154, Kirche, 60; vgl. v. Hafelberg, p. 170.

Wendisch Baggendorf, Wendisch Wyk, Wendische Ansiedelungen neben Kirch-Baggendorf und Dänisch Wyk, 29, 38, 50, 52, 10, 56. S. oben p. 1437, 1441.

Wendische Bevölkerung, Sinwanderung u. Namen. S. Slavische B. Wendorf bei Garz auf Rügen, Kirche, 23, 24.

Wehrland u. Bauer, Granitfirche, 42; vgl. v. Haselberg, p. 168. Westphälische Einwanderung. S. Niederbeutsche Einwanderung. Westphälische Franz. Alöster, 106.

Wiek (Wyk, Vicus), Dänische, Meerbusen der Oftsee bei Greißswald (portus Darsinus), 4, 6, 7, 10, 20, 22, 46, 135; Dänische Wyk, Kirchdorf an demselben, und städtischer Hafen, 56, 60, 242; Wendisch Wyk (Slavica villa), Wendische Ansiedelung neben demselben, 56; vgl. v. Haselberg, p. 171; Wyk a. Rügen, Pfarre, 738.

Wilhenrad (Wiffenrot), Weibe bei Sanz, 244, 1281, 1286.

Wildenbruch, Schloß des Johanniter Ordens, 963.

Wilmshagen, im Besitz bes Georg-Hosp. 245, 1265, 1274, 1293. Wien, Schulordnung, 860.

Wismar, Hansaftadt, Handelsverbindung u. Einwanderung, 90, 91, 115, 137, 155; große Brände, 85, 116; Hundestraße 102; Geistliche an der Greifsw. Universität stud. 998.

Wittow (Wittoya), Kirche, wohl mit Altenfirchen identisch, 23, 24; vgl. oben p. 1437.

Wolfsborf, Kirche, 29, 40; vgl. v. Hafelberg, p. 61.

Wolgast, Pom. Burg und Stadt, 5, 21, 41, 57, 85, 131 ff., 136 ff., Vogtei, 147; Kirche, 30, 31; Geistliche, 553, 718, 728, 736, a. b. Gr. Univ. stub. 994; Georghosp. 1259; Gertrubscapelle, 1300; vgl. v. Hafelberg, p. 173.

Wollin (Julin), ältester Bisch. Sitz, m. d. Abalbertskirche, 19, 30; Nonnenkloster, 707, 746, 775; Geistliche an der Greifs= walder Universität stud. 995.

Wollung, Rug. Vogtei mit Parochie, 24.

Worcester, Bischof von, 828.

(Drtgregifter.)

Boftroe. S. Bufterhufen.

Wotenif, Rirche, 29, 41.

Buffeke bei Anklam, Kirche, 31.

Wufterhusen (Wostroe), Nüg. Pom. Land, 21, 57, 111; Swante Wufterhusen, Insel identisch m. d. Gr. Die, 1, 7, 243; vgl. Die, p. 1515.

Wufterhusen, Pfarrdorf und Kirche vorgothischen Stils, 27, 28; vgl. v. Hafelberg, p. 183.

### 3.

3aden fries vorgothischen Stile, 38-43, 84.

3 adenmufter vorgothifden Still (opus spicatum), 38-43.

Zarnekow, Kirche, 42; vgl. v. Hafelberg, p. 186.

Biegelbau, 70, 116 ff., mit Granitbau gemischt, 35 — 43; Ziegelbau ber Ciftercienser, 43 — 60; Ziegelerbe zum Brennen, 16, 79, 218, 1168, 1191; Ziegelhäuser (dom. laterum) und Höfe a. b. Rosenthal und vor bem Mühlenthor, 79 — 83, 272, 303, 689, 724, 928; Ziegelhof bei Wackerow, 218, 1168, 1191.

Zicker, Halbinsel von Mönchgut (Tickarey), früher mit bem Ruben verbunden, 8, 11, 135.

Zingst, Rüg. Insel beim Dars, 20, 21, 91; Beschreibung von Wehrs, 91; vgl. v. Haselberg, p. 62, und oben p. 1441.

Binnen und Friese, 38-43, 72, 84, 266, 283, 502, 507, 606, 610, 615-6.

Zirkow auf Rügen, Kirche, 24, 718.

Zirkwiß bei Treptow a. d. Rega, Kirche, 30.

Ziethen (Siten), Pom. Land, 21; Pfarrdorf und Kirche, 30 41; vgl. v. Hafelberg, p. 188.

3 weischiffige Rirchen in Meklenburg und Bommern, 40.

### Haditräge und Berichtigungen.

p. IX, p. 296, 316, 385 ff. Nach der Bollendung des Drucks ging uns aus dem Nachlaß des verst. Dr. Fr. v. Hagenow eine Neihe Copien von Glodeninschriften und Grabdenkmälern der Greisswalder u. a. Pom. Kirchen zu, welche erst nachträglich zur Vergleichung benutzt werden konnten. Nach diesen lautete die Antiqua = Zuschrift der alten Viertelstundenglocke im ersten Durchbruch des Nikolaithurms (S. oben p. 296) "Doctor Johannes Jeger et Casper Brusow at s. s. seri curaverunt per Dinnies Droisen, 1613". Ein z. Z. auf dem Hose des Hauses, Papenstr. Nr. 10, besindlicher Grabstein hatte die Minuskel = Inschrift "Anno. dni. m. ccc. lxv. die. sanctorum — — requiescat. in pace. amen."

p. 102. Sinsichtlich der Benennung der Hunnenstraße ist auch die Ableitung von dem Westphälischen Ortsnamen Hunden möglich, welcher gegenwärtig noch in 3 Gemeinden "Alten-, Ober- und Kirch-Hunden" (auch Hundem geschrieben) vorkommt.

p. 689, Z. 5. v. unten. Statt der Lesart "pro lateribus ad domum allatis" ist wahrscheinsich "ad domum allecis" (Heringshaus) zu berichtigen.

p. 1018. 3. 2 v. o. ift bei der Zeitangabe der Gen. Sup. bon Tim. Lütfeinan, ftatt 1734-30, gu lefen "1734-38".

p. 1072. Die beim Nachtrag zu p. 491—2, als Ornamente des nördlichen Portals der Mar. K. erwähnten Köpfe und Weinblätter sind leider bei der Restauration entsernt und durch eine neue Blattverzierung gothischen Stils ersetzt worden; die Fragmente der Köpse, welche auch in Eldena (S. Gesch. Eld. p. 103, mit Abbildung) vorkamen, sind der Alterthümer-Sammlung der Universität übergeben.

p. 1296 ff., p. 1313 ff. Hinsichtlich der Rechenschaft, welche die Provissoren der Gr. Kirchen, der Hospitäler zum H. Geist u. St. Georg, des Georg-Hospitals zu Gristow, und der Convente über Einnahme und Ausgabe dem Rathe dreimal jährlich zu leisten hatten, vgl. Rubenows Stadtverfaßung v. 3 1451, Stat. VI, in den Pom. Geschichtsdenkmälern, II, 43 — 47. Betr. die Hosp. zum H. Geist u. Georg wird bemerkt, daß auch die "delemester" (S. o. p. 1210, 1215 ff., 1220, 1227) derselben bei der Rechenschaftsablegung gegenwärtig sein sollen. Die betr. Stellen lauten:

Unde auer der retenschop der vthghift der Hilgestes- unde Sunte Juriens-heren scholen mede wesen ere Delemestere — —

Unde an dat lateste de vorstender der elenden to Sunte Jurien hyr unde to Bristow, unde dar vort na des neghesten dynkdaghes de vorstender aller godeshuse unde aller Conuente, unde desse lateste rekenschop schole wy horen lutter umme godes willen, unde dyt is de drudde unde lateste rekenschop tyd.

# Madruf

unseren verstorbenen Chrenmitgliedern in Meklenburg gewidmet.

Beim Beginne dieser Arbeit widmeten wir den I. Theil, in dankbarer Erinnerung gemeinsamer Studien und wohlwollen= ber Bulfe, bem Meklenburgifchen Geschichtsverein, und bem Andenken seiner hervorragenden Vertreter und unserer Chrenmit= glieder, dem Archivrath Dr. G. M. C. Masch († 28. Juni 1878) und Geh. Archivrath Dr. Fr. Lisch († 22. Sept. 1883): jest beim Schluße des Buches haben wir die traurige Aflicht zu erfüllen, ihren Mitarbeitern u. Nachfolgern einen gleichen ehren= vollen Nachruf darzubringen, denn am 6. Mai und 24. Sept. 1886 vereinigte der Tod unfere Chrenmitglieder Rector Römer zu Grabow und Geh. Archivrath Dr. Wigger zu Schwerin mit ihren heimgegangenen Genoßen. Möge die Deutsche Biographie das Leben und die Werke dieser vier Meister der heimatlichen Geschichtsforschung in ausführlichen Darftellungen schilbern, an diefer Stelle genüge das warm empfundene Wort des Dankes und der ehrenvollen Anerkennung: als ihr unvergängliches Denk= mal aber gelten die Mekl. Annalen und Jahrbücher und das Musterwerk des Mekl. Urkundenbuchs, für die Gegenwart und die fommenden Geschlechter.

> Auf Koften der Rüg. Pom. Abtheilung der Gesellschaft für Pom. Geschichte u. Alterthumskunde, gedruckt bei Julius Abel in Greifswald.

Als selbständige Vereinsschriften der Rüg. Pom. Abth. der Gesellschaft für Pom.
Geschichte und Alterthumskunde sind erschienen und durch die Akademische
Buchhandlung in Greifswald zu beziehen;

Pommersche Geschichtsbenkmäler, Band II. 1867, enth. Dr. Heinrich Rubenows Schriften u. Urk.; Bertkows Test. u. Urk. d. Gr. Al.

Pommersche Genealogien, Band II. Heft 1. 1868, enth. d. Familien: Behr, Semlow, Schulow, Wakenitz, Ferber, Wulflam, Darne, Holthusen, Arübener und Voge.

Die Greifswalder Sammlungen vaterländischer Alterthümer und die Kunstwerke des Mittelalters und der Renaissance, i. B. der Univ., der Kirchen u. Behörden und d. Rüg. Kom. Gesch.-Vereins, 1869.

**Pommersche Geschichtsbenkmäler, Band III.** 1870, enth. Dr. Heinrich Rubenows Leben u. Gesch. s. Vorsahren, m. urk. Beil. u. Beschr. d. St. Greisswald a. d. XV. Jhrh. m. Abb. d. Rubenowbildes u. d. Stadt.

Stralsunder Chroniken, Band III. 1870, enth. Dr. Nikolaus Gentss fows Tagebuch (1558—67), Kleiders und Hochzeitsordnung und Wessels Schriften, mit Gentkows Portrait.

Inhresbericht XXXVI. der Rügisch-Pom, Abtheilung der Gesellschaft für Pom. Geschichte und Alterthumskunde, 1871.

Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw III. von Rügen, nach den Ausg. von v. d. Hagen und Ettmüller übers. u. erl. 1872.

Beiträge zur Rügisch-Pommerschen Kunftgeschichte, Heft 1. Dänemarks Einfluß a. d. fr. christl. Architektur d. F. Kügen, der Insel und des Festlandes, dargestellt von Karl v. Rosen, 1872.

Pommersche Genealogien, Band II. Heft 2. 1873, enth. die Fam. von Lübeck u. Smiterlow, u. d. Stammtafeln d. Fam. Lettenity, Below, Wampen, Vredesow, Lange, Bochholt und Lowe, mit Abbildungen der Wappen und eines Grabsteins.

Pommersche Geschichtsdenkmäler, Band IV. 1874. D. Focks Leben u. Schriften, nebst Nachträgen zu Focks Rüg. Pom. Geschichte u. Jahresber. XXXVII d. Rüg. Pom. Abth. d. Ges. f. Pom. Gesch. u. A.

Pommersche Geschichtsbenkmäler, Band V. 1875. Augustin Balthas fars Leben u. Schriften, a. Ergänzung 3. Focks Rüg. Pom. Gesch.

Jahresbericht XXXVIII—IX. mit Nachträgen zu Focks Rüg. Pom. Gesch. betr. d. Wolgaster Bibliothek u. J. L. Perusius, 1877.

Gefchichte ber Stadt Greifswald und Sahresbericht XL, 1879.

Geschichte des Cist. Klosters Eldena, im Jusammenhange m. d. Stadt und Univ. Greifswald, Th. 1—2, 1880—82, mit 6 Abbildungen.

Nachtrag zur Geschichte des Cift. Klosters Eldena und der Stadt Greifsmald und XLI—XLIV. Jahresbericht, 1883.

Beitrage zur Pommerichen Rechtsgeschichte, Seft 1, 1884.

Band I der Pommerschen Genealogien, h. v. Dr. C. Gesterding 1842, enth. d. Fam. v. Behr (Gützkower Linie), von Owstin, Thun, Blixen, Horn, Braun, Schmalensee, Hartmannsdorf, Buggenbagen, Wolfradt, Glöden, Küssow (Preis 3 Marf) ift gleichfalls burch bie Afademische Buchhandlung zu beziehen; — Band III, Gesch. der Fam. Schoepplenberg, 1879, burch bie Buchh. v. Georg Windelmann (vormals Springer) in Berliu.



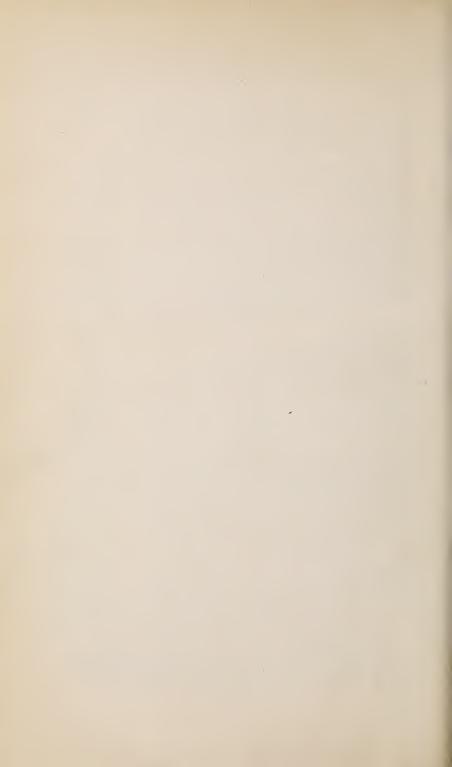

I dely make my fight grown









